

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





The second of the second secon





. • 

## Publicationen

aus ben

# K. Preußischen Staatsarchiven.

### Ginundfiebzigfter Band.

Felix Priebatich, Politische Correspondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles. Dritter Band. 1481—1486. (Schluß.)

> Deranlaßt und unterstützt



durch die K. Archiv-Verwaltung.

Leipzig

Berlag von S. Hirzel 1898.

## Politische Correspondenz

bes

# Kurfürsten Albrecht Achilles.

Herausgegeben und erläutert

nod

felig priebatsch.

Dritter Band. 1481—1486.

Deranlaßt und unterflützt



durch die K. Archiv-Verwaltung.

Leipzig

Berlag von S. Birgel

1898.

···

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

135349

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1899



### Vorwort.

Der vorliegende Band bringt die Herausgabe der Politischen Correipondeng des Rurfürften Albrecht Achilles gum Abichlug. Der erfte1) Band batte gezeigt, wie ber Markgraf im Alter mit bem Rurfürstenthume neue schwere Aufgaben übernimmt, aus ihnen neue Thattraft schöpft und fich mit wagemuthigen, weitgebenben Entwürfen trägt. Der zweite2) Banb führte uns bas Scheitern biefer Plane vor Augen. In hartem Rampfe muß Albrecht mit dem übermächtigen Konige von Ungarn und feinen Berbunbeten um bie Erifteng feines jungen Staates ringen. Im britten Banbe lofen fich bie Schwierigkeiten. Albrecht tann wieber aufathmen und mit ben Rachbarn, die er früher schonen mußte, auch bei kleinen Übergriffen eruftliche Abrechnung halten. Trop ichwerer torperlicher Leiben und hauslichen Ungemachs, trot Todesahnungen lebensmuthig und thatendurftig wie nur je am Anfang seiner Laufbahn, versucht er, feinen Sohnen ein möglichft behagliches Loos zu schaffen und burch bunbische Bestrebungen von mancherlei Art ihre Stellung gegen alle Wibersacher im voraus zu fichern. Das gute Berhaltniß jum Raiser, bas in seinen wichtigften Lebensabschnitten ben Sauptpfeiler seiner Politit gebilbet hatte, vermochte er ihnen aber nicht zu hinterlassen. Sein Schidfal gleicht in biefer Hinsicht bem seines Baters. Wie bieser war er emporgetommen im Dienste bes Raisers und im Anschluß an die Partei, die fich die taiferliche nannte und es in gewissem Sinne auch war. Er hatte aus dieser Berbindung nicht fo reichen materiellen Gewinn gezogen wie fein Bater, aber fich boch hierburch jene, bie materiellen Rrafte, über bie er verfügte, weit überragenbe politische Stellung ermöglicht, wie fie seinem Temperamente entsprach, seinem Ansehen und bisweilen auch seinen territorialen Interessen förberlich

<sup>1)</sup> Banb 59 ber "Bublicationen aus ben R. Preuß. Staatsarchiven".

war. Im Laufe ber Jahre, vornehmlich feit ihm die Ubernahme eines mächtigen Kurfürftenthums ein selbständigeres Auftreten gestattete, war er mit seinem taiserlichen herrn zerfallen. Der Bruch blieb ber Welt tein Geheimniß. Aber ebensowenig wie fein Bater mochte er fich bagu verftehen, biefe Entfremdung nun auch offen zu bekunden und durch eine unbotmäßige Baltung, etwa wie fie bie Bapern zeigten, bie Erfüllung feiner Bunfche von dem ungnäbigen Raifer zu erzwingen. Die ehrgeizigen Absichten Maximilians, die überkommene Politit der burgundischen Bergoge fortauführen und die romische Ronigswurde icon bei Lebzeiten feines taiferlichen Baters zu erringen, hatten ihm eine gute Gelegenheit hierzu bieten können und ihm erlaubt, Forberungen zu ftellen, die ihm ber Bater ober ber Sohn hatte bewilligen muffen. Er konnte fich jeboch weber bagu entichließen, burch rudhaltlofe Unterftutung bes Erzherzogs einen Druck auf ben gögernben, mit ben Bunichen bes Sohnes noch wenig einverftanbenen Raiser auszuüben, noch biesem burch opferwillige Bulfe gegen Ungarn und offnen Wiberspruch gegen alle Zettelungen unzufriebener Elemente im Reiche die Capitulation vor den Forderungen Maximilians zu ersparen.

So mußte benn schließlich eintreten, was er burchaus hatte vermeiden wollen, daß er wirklich der "Trulgast" wurde, der, als die Habsburger boch ihre Einigung sanden, mit leeren Bersprechungen für seine Stimme abgefunden wurde, während die Genossen im kurfürstlichen Collegium sich ansehnliche Belohnungen sicherten.

Erscheint hier seine Politik bei der Königswahl schwach und contrastirt sie merkwürdig gegen das Bild, das sich seine Gegner von ihr machten, die ihn von allen Berhandlungen ausschließen wollten und ihm in diesen Jahren wüste, zum Schaden Sachsens und anderer Nachbarn ersonnene Pläne unterschoben, so entbehrt sie auf der andern Seite nicht einer gewissen Achtung gebietenden Boraussicht. Noch sein Bater hatte als Greis in die Reihen der Bewerber um die Königswürde treten können. Die Berhältnisse hatten sich seitdem gewandelt. Nur ein Fürst, der den europäischen Mächten ebenbürtig und gewachsen war, konnte jeht mit Ehren der Träger der deutschen Krone werden. Ein solcher Herrscher bildete aber bei der Größe seines Hausbesitzes und dem Umfange seiner politischen Interessen, bei seiner vorauszusehenden Geneigtheit, diese mit Reichsmitteln zu fördern, eine Gesahr für die Selbständigkeit und die Ruhe der deutschen Fürsten. Albrecht beginnt daher zum Schutze gegen diese Gesahren leise die Grundlinien eines Reformprogramms zu zeichnen, das auf einen Aus-

ban ber Reichsverfassung hinauslief und ihr, um einen mobernen Ausbruck zu gebrauchen, die nothwendigen conftitutionellen Garantieen gewähren foll. Er bemüht fich, die Quelle aller ftanbifden Macht, bas Bewilligungs. recht und die Befugniß gur Überwachung ber koniglichen Berwaltung sicher ju stellen. Er befindet sich bereits auf den Wegen, die nachher der ihm befreundete Berthold von Henneberg einschlug. Er scheint gesonnen, Diejenigen Aufgaben, benen die Reichsgewalt bisher nur in unvolltommenem Rage gerecht geworben, die aber infolge ber fteten popularen Erörterung an Dringlichkeit fortbauernd gewonnen hatten - Landfrieden, Münze, Berichte — burch ftanbische Bereinbarungen ihrer Lösung naher zu bringen. Er will die kleinen, jum Theil taum noch lebensfähigen fübdeutschen Reichsftanbe zu einem wirtungsvollen Bunde vereinigen zum Kampfe gegen die Bayern und unter Umftanden auch gegen die Reichsgewalt, falls biefe, wie er fürchten mußte, fich ben Bapern zuwenden und ihnen die kleinen Rachbarn opfern wollte. Er suchte ben neuen herrscher von vornherein in eine ben Wittelsbachern feinbliche Stellung hineinzubrängen und er empfahl ben Bund, ben er aus Stäbten, Abligen und einigen minber mächtigen Fürftenhäusern unter seiner Führung versammeln wollte, als bie nene Reichspartei, ohne die weber bas Rettungswerk in Ofterreich, noch irgend eine Action im Innern sich ermöglichen lassen werbe. auch all biefe Gebanten nur aphoristisch äußerte, so zeigt boch sein ganges Thun, wie fehr er in ihnen lebte. Er umwirbt bie Stubte, bie bisher keinen Grund hatten, ihn zu lieben, aber nun — Murnberg freilich ausgenommen - Angefichts feines Gintretens für das hart bedrängte Rord. lingen ihr Migtrauen gegen ihn überwinden; er zeigt ein feines Gefühl für die Bedeutung ber popularen Bewegungen und versteht es, in bem Augenblide, in dem er selber unter ben mächtigeren Fürften nur wenig Freunde, an ben Sofen bei bem alten und bem zu erwartenden fünftigen berricher wenig Geltung befitt, aus ben Rleinen und Rleinften im Reiche neue, in ihrer Bereinigung werthvolle Bundesgenoffen um fich ju fcharen.

Schon kurz nach seinem balb barauf erfolgten Tobe trug diese Politik schöne Früchte. Auch Kaiser Friedrich und Maximilian gingen bald wieder mit den Hohenzollern und ihren Verbündeten gegen die Bayern. Albrechts zweiter Sohn Friedrich hat hierbei — freilich ohne sich die von Albrecht erstebten Bortheile zu sichern — eine rege Thätigkeit entsaltet. In den letzten Lebensjahren Albrechts offenbaren sich allmählich Charakter und Geistesrichtung der Söhne. Friedrich ist dem Vater blind ergeben und sieht

in bessen Borschriften und Aussprüchen die Richtschnur seines Handelns. Johann, geistig regsamer als der Stiefbruder und in der harten Schule der Mark selbständiger geworden, empfindet es als Genugthuung, dem Bater gegensiber seinen Willen durchzusehen. Der jüngste, Siegmund, ist dem Knabenalter kaum entwachsen.

Schon bei Lebzeiten Albrechts litt es baher keinen Zweisel, daß in Franken sein Tod keine großen Beränderungen herbeissühren, daß die stattliche Zahl einflußreicher, geschulter Räthe, von denen einige noch an Einstuß unter den Söhnen gewinnen sollten, die disherige Politik fortsetzen, ja sogar sklavisch nachahmen wird; in der Wark aber waren erhebliche Abweichungen zu erwarten und man ahnte frühzeitig, daß die Verbindung zwischen Brandenburg und Franken trot der leiblichen Beziehungen der Brüder zu einander recht balb in die Brüche gehen werde.

Über all biese Dinge bringt ber vorliegende Band eine Menge neuen Materials, bas nun zu dem bekannten, von Minutoli höchst incorrect edirten, hier deshalb größtentheils wiederholten 1), hinzutritt.

Die Ebitionsgrundfate find die bisherigen 2); Einwendungen und Bunichen einzelner Rezensenten und fonft irgendwie aufgetauchten Borschlägen konnte, ba bas Material für alle brei Banbe großentheils gleich. zeitig in Angriff genommen worben war, nicht mehr Rechnung getragen werben. Um aber einigen Digverftandniffen au begegnen, moge bier noch einmal bemerkt werben: In Bezug auf die Mittheilung ober Unterlaffung von Angaben über etwaige frühere Drude ift mit volltommener Confequeng folgenbermaßen verfahren worben. Frühere Drude find immer erwähnt worden, wenn hier nur ein Auszug gegeben wurde und auf einen anderweitigen vollständigen oder vollständigeren Druck verwiesen werben tonnte; fie find nicht mitgetheilt worben, wenn ber hier gegebene, unabhängig ober nach erneuter Revision ber früheren gewonnene Abbruck das Burudgeben auf frubere incorrecte und fragmentarische überfluffig macht. Allgemeine Angaben über bie Borganger, die fich mit ber Chition Albrechtscher Briefe beschäftigt haben, sind in ben Vorreben ober sonft an geeigneten Stellen nicht unterlaffen worben.

<sup>1)</sup> Die mit Bamberg, Kgl. Kreisarchiv R. T. A. III bezeichneten Stüde finben fich auch bei Minutoli, "Das taiferliche Buch bes Markgrafen Albrecht Achilles".

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. I Borwort S. XI f.

In der Bertheilung der einzelnen Briefe auf selbständige Nummern oder in ihrer Berarbeitung und Mittheilung in Noten 2c., ist unerwarteter Beise eine Art Werthurtheil gegenüber den einzelnen Stüden erblickt worden. Es genügt, hiergegen zu bemerken, daß für diese unterschiedliche Behandlung der einzelnen Correspondenzen außer Ersparnisprücksichten vor Allem der Umstand maßgebend gewesen ist, ob über den betr. Gegenstand soviel Raterial vorhanden war, daß eine Berarbeitung zu einem Gesammtbilde oder eine Zusammentragung der sämmtlichen, über den Fall handelnden Schriftstücke zulässig oder nützlich schien, oder ob es sich um ein vereinzelt erhaltenes Fragment handelte, das natürlich ohne Anschluß an andere als selbständige Nummer mitgetheilt werden mußte.

Über die Aufnahme ber einzelnen Briefe in diese Sammlung wird sich natürlich rechten lassen. Die von einem Beurtheiler gewünschte Beschränkung auf die wirklich von Albrecht herrührenden Briefe politischen Inhalts, vermag Herausgeber indeß nicht zu billigen. Ihm erscheint vielsmehr als Aufgabe der Edition dieser politischen Correspondenz die Beröffentlichung des gesammten Materials, das für eine Darstellung der Politischt Achills in Betracht kommen kann. Der Herausgeber glaubte daher, weder wichtige, sich mit Albrecht beschäftigende Berichte anderer Höse, noch Nachrichten wie z. B. kaiserliche Rundschreiben, die nur in anderer als der für Albrecht bestimmten Aussertigung erhalten sind, von dem Abdrucke ausschließen zu sollen. Sine Anzahl Briese über die dänischen Wirren im Jahre 1482 mit gelegentlicher Erwähnung der Markgrafen und Angaben über Berhandlungstage auf märkischem Boden zu Wilsnach mußten aus eben diesem Grunde Aufnahme sinden 1).

Das benutzte hanbschriftliche Material entstammt den folgenden Archiven. Bon preußischen Staatsarchiven, aus dem Kgl. Staatsarchive zu Breslau: L. B. W. I; Ann. Glogov. Tschirschnitz; F. Münsterberg I; zu Magde-burg: Niedersächs. Kreisarchiv Nr. 2a, Nachtrag zum Erzstiste Magd. Literalien, Fehden; Domcapitel zu Magdeburg XXIII; aus dem Geh. Staatsarchiv zu Berlin Rep. X Nr. 1A 1K; Rep. XI 27a; R. 78, 22 (C. M. 30); R. 78a (C. M. 21); R. 78, 27; Rep. X Prov. Brandenburg, Rloster Diesdorf. In dem Kgl. Hausarchive zu Berlin wurden solgende Fascikel eingesehen: Bez. z. B. von Würzburg; Dänische Sachen; Acta betr. Bemühungen M. Friedrichs bei der Stadt Breslau; Acta M. Friedrich betr.; 1K 174a; 1K 10C; 1K 10G; 1K 10D; 113;

<sup>.1)</sup> Über einige fonftige Bemängelungen vgl. S. 531.

114A; 276 L. 4; 275 L. 3; 1K 146A; Mp. XXVII; 586; 35a; Acta M. Amalia betr.; Nr. 1924.

Die reichste Ausbeute lieferten wie bisher die tal. baperischen Archive. Aus bem Rgl. Rreisardive ju Rurnberg wurden folgende Acten benutt: S. 11 R. 1/1 Mr. 45; A. A. 7; Briefbücher 35. 37-40; A. A. 768 I; S. 11 R. 1/1 Nr. 49; S. 11 R. 1/2 Nr. 51; Rathsbitcher 1480 ff; S. XII 1/3; A. A. 737. Desgl. im Rgl. Rreisarchive zu Bamberg: Märcker. IIm 1901; Fehbeacten Fasc. II. VII. VIII; S. I R. 24 L. 2 Fasc. 6 St. Coln; Lödeliana B. 29, 23; Thurnier betr.; R. T. A. III (in zwei Sanbidriften, bie Citate burch Sperrbrud unterschieben); Coln und Lüttich; Gemeinbuch; Marcker. 1910 d, besgl. München, Ral. Allg. Reichsarchiv: Bayer. Buch V; Fürstenband XI; Bayer. Buch X; Dicr. Sammlung 43t; Lit. F 109 Rr. 210; München, Rgl. Geh. Staats. archiv: R. roth 35, 6/3b; Reuburg a/D.; Ral. Areisarchiv: 16a, 8554. 8555; 19a, 8556; Burgburg, Rgl. Rreisarchiv: Stanbbuch Rr. 398; liber divers. form. et contract. 14. 15; Miscell. 1030. 1047. Aus bem Hauptstaatsarchive zu Dresben wurden aus bem Geh.-Archiv Rr. 8607, aus bem fogenannten Wittenberger Archive bie Schlesischen, Pommerschen, Danischen, Böhmischen, Bibersteinschen, Ungarischen, Türtischen, Frangösischen, Saganichen Sachen, ferner Rlöfter und Stifter, Erzstift Magbeburg, Sanbichreiben, Glogau-Rroffen, Bollmefen, Bermählungen, Beftallungen, Gefandtschaften, Turniersachen benutt. In bem Generallandes. archive zu Rarlsruhe fand fich nur eine Urtunde; auch die Abtheilungen: Archiv Brandenburg, Reutlingen, Rl. Maulbronn im Saus und Staats archive zu Stuttgart boten nicht viel. Ergiebiger war bas Sachs. Erneft. Gesammtarchiv in Weimar (Reg. B fol. 289 Rr. 10; fol. 239 a; pag. 326 Mr. 50. 55; fol. 34 a Mr. I 116; fol. 35 a Mr. 2; pag. 325 Mr. 37; fol. 172a; Reg. E fol. 136 Mr. 25; Reg. C pag. 461 und 411) und bas Geh. und Hauptarchiv zu Schwerin (Havelbergische Sachen; Kehbeacten; litt. familiares). Aus bem Saus, Sof- und Staatsarchiv zu Bien murben die Fridericiana ber Jahre 1480. 1481. 1483. 1485, aus bem reichhaltigen R. R. Statthaltereiarchiv ju Innsbrud bie Abtheilungen Siam. XIVb Miscell. 1470-1480, 1481-1484, 1485-1489; Siam. IVa 56 und Cop. Buch II. Serie 1481 ff. eingesehen.

Bon städtischen Archiven kamen in Betracht: Frankfurt a/M. (Reichsesachen; Wahltagsakten II); Berbst (II 33. 120. 125. 13. 34. 85. 112. 94. 330. 109 und Fam. Walbenfels); Rothenburg o/T. (fortl. Nr. 23);

Conftanz (Missive 1481/82; 1481—1486; 1483—1485; 1486); Kitzingen (315, 14. 15. 17. 18 u. A., 148; 129; 266; 393;) Breslau (Pol. Corresp.; Hosch. A 1f.); Eger (Urtunden; Bez. zu Brandenburg); Lübeck (Bez. zur Mart); Nürnberg (III. Journ.-Ar. 1431, fortl. Ar. 248); Danzig (B. XXIII); Augsburg (Briesbücher); Straßburg (A. A. 231; 279; 228; 1921); Frantfurt a/D. (Urtunden, Memorial 1483 ss.); Hamburg (Mittheilung einiger Urtunden); Braunschweig (besgl. aus Briesbuch 1456—1484, 1493—1520); Windsheim (22A 266. Innere Esch. 96, 192 c und h); Wittenberg (Stadtrechnungen). Das Fürstl. Schwarzenbergsche Archiv zu Krumau enthält nach einer freundlichen Mittheilung von dort keinerlei geeignetes Material.

Einige Ausbeute gewährte bas germanische Museum in Nürnberg aus dem Windsheimer Depot und der Abtheilung Albrecht Achilles. In der Breslauer Stadtbibliothet wurde die Handschrift Fr. Fabers Chron. Bratisl.; in der Bibliothet der Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz, Oberlaus. Urt. 8. Bb., in der bortigen Milichschen Bibliothet Scultatus Collect. Cod. 217. 231. 232; in der Wallenbergsschen Bibliothet zu Landeshut, Originalbriefe I, eingesehen.

Die nachstehende Tabelle möge ben Antheil ber einzelnen Archive flar legen. Bon ben Hauptbriefen 1) entstammen ben folgenden Archiven 2):

| •                                 |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Augsburg, Stadtarchiv 2           | Innsbruck, R. A. Statthalterei-   |
| Bamberg, Kgl. Kreisarchiv 110     | archiv                            |
| Berlin, Agl. Hausarchiv 44        | Karlsruhe, Großherz. General-     |
| Berlin, Rgl. Geh. Staatsarchiv 15 | landesarchiv                      |
| Breslau, Stabtarchiv 2            | Ritingen, Stabtarchiv 4           |
| Constanz, Stadtarchiv 1           | Lübed, Staatsarchiv 1             |
| Danzig, Stadtarchiv 3             | Magbeburg, Kgl. Staatsarchiv 3    |
| Dresben, Hauptstaatsarchiv 39     | München, Rgl. Allgem. Reichs-     |
| Eger, Stadtarchiv 5               | archiv 47                         |
| Frankfurt a/M., Stadtarchiv . 2   | München, Rgl. Geh. Staatsarchiv 1 |
| Frankfurt a/D., Stadtarchiv 1     | Neuburg, Kgl. Kreisarchiv 1       |
| Hamburg, Archiv d. freien und     | Nürnberg, Archiv bes german.      |
| Hanfestadt 1                      | Museums 16                        |

<sup>1)</sup> Das in ben Roten mitgetheilte Material vertheilt sich in abulicher Beise auf bie genannten Inftitute.

<sup>2)</sup> Ginfolieflich ber Rummern bei benen verschiebene Borlagen benutzt werben tonnten.

| Mürnberg, Kgl. Kreisarchiv     | 137 | Würzburg, Kgl. Kreisarchiv 6      |
|--------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Rothenburg o/T, Stadtarchiv .  | 1   | Berbst, Stadtarchiv 5             |
| Schwerin, Geh. und Hauptarchiv | 14  | Bei 3 Nrn. konnte auf frühere     |
| Straßburg, Stadtarchiv         | 4   | Drucke verwiesen werben, und zwar |
| Weimar, Sächs. Ernest. Ges     |     | bei 1 auf Riebel, 1 auf Minutoli, |
| Archiv                         | 13  | 1 auf Hertel, UrkBuch ber Stadt   |
| Wien, Haus-, Hof- und Staats-  |     | Magbeburg.                        |
| a <b>rch</b> iv                | 9   | Entlehnt wurde 1 Rummer aus       |
| Windsheim, Stadtarchiv         | 1   | Riebel.                           |

Über die Nachträge zu allen brei Bänden ist am Schlusse bieses Bandes ein eigenes Register gegeben. Bon dem in Aussicht gestellten Excurse über das Kanzlei- und Titulaturwesen an Albrechts Hose ist vorsläufig Abstand genommen worden. Ein Berzeichniß der von Albrecht gebrauchten Sprüchwörter, ein Itinerar und eine Zeittasel befinden sich auf S. 533—554.

Am Schlusse ber Arbeit brängt es ben Herausgeber, sowohl ber Rgl. Archivverwaltung, ben zahlreichen sonstigen Behörden und Fachgenossen, bie bas Fortschreiten ber Arbeit mit Interesse und Wohlwollen begleitet haben, als auch ber Berlagshandlung und ber Druckerei für die Freundlichkeit, mit ber sie auf alle Wünsche bes Unterzeichneten bereitwilligst eingingen, seinen ergebensten Dank auszusprechen.

Breslau, im September 1898.

Felig Priebatsch.

Urkunden.

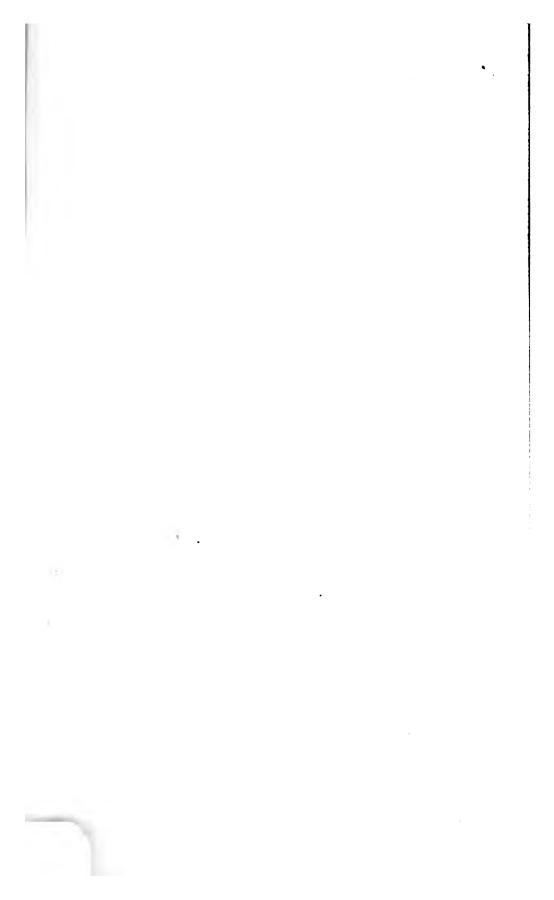

### 1481.

#### 711.

(Ansbach) Januar 4. Rurf. Albrecht an M. Johann. Hochzeit Sibyllas u. A.

Lieber sone. wir lassen euch wissen, das die hochzeit wirdt fur sich geen mit unser tochter frauen Sibilla und dem hochgebornen sursten, unserm lieben sone herzog Wilhelm von Sülch und Berg 1), uf sontag nach sonwenden (1. Juli) schirft zu Covelenz. und schicken eur liebe ein lang messer und ein waidbuesser, das uns unser oheim herzog Sigmund von Munchen geschenckt hat, die zu gebrauchen uf der gassen und zu dem waidwerck, unser dabey zu gedenden mit einem guten laidthundt, ob ir den habt; dann wir wollen keinen, er seh dann forder gut, angesehen das uns unser guter laidthundt tod ist, dann wir haben sunst jung resch hund und der die menig. aber nachdem wir jung undericht jeger und hund haben, die schiessen zu zeiten in die höch, so bedorften wir wol eins guten laidthunds, denn wir nit gern lang an der sonnen halten. damit seit got bevolhen. datum Onolspach am donerstag nach dem heiligen jarstag anno 2c. LxxxI.

item bei dem Gehsserlein<sup>2</sup>), ist von meins gn. herrn wegen dem von Ludus geschriben, meinem herrn zehen tebicht zu Poln, oder wo er die am bequemsten zu bekummen wehß, zu bestellen und zum furderlichsten heraus zu schien; die sullen im gutlich bezalt werden. actum eodem die, hat bevolhen Henßlein förster turknecht ben der nacht<sup>3</sup>).

Rürnberg, Agl. Areisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 92a. "ben bem Gepferlein am mittwoch nach bem jarstag."

#### 712.

(Ansbach) Januar 6. Rurf. Albrecht an Raifer Friedrich.

Bittet um schnelle und gnäbige Absertigung für seinen Rath Morit von Streitberg, ber in eignen Sachen am kaiserlichen Hose zu thun hat 4). batum Onolppach an ber heyligen breyer konig tag anno dni. Lxxxi.

Innebrud, R. R. Statthaltereiarchiv, Sigm. XIV b Diec. 1481-84. Or.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II S. 653 ff. 2) Bgl. Bb. I S. 568.

<sup>3)</sup> Am 1. Jan. 1481 Brief M. Johanns an Kurf. Annia (Übersenbung von Reiherjedem n. A.) gebr. Zischr. f. prenß. Gesch. u. Lanbestunde XIX 51, woselbst noch mehrere Briefe Albrechts, die indes auch in dieser Sammlung enthalten sind.

<sup>4)</sup> Bgl. Bb. I S. 398 Anm. 4. Bb. II S. 492.

### 712a.

Januar 8. Seinrich Graf zu Schwarzburg, Herr zu Arnstadt, Seinrich Graf und Hernigerode, Ernst und Hans, Gevettern, Grafen von Hohnstein, "herrn zu Lare und Clettemberg" 1), an H. Ernst, Administrator zu Magdeburg und Salberstadt.

Der Tag von Naumburg, zu dem Ernst ihnen Räthe leihen wollte, sei von H. Wilhelm von Mittwoch Antonii auf den Sonntag darnach<sup>2</sup>) verschoben worden. Bittet, ihnen als Worthalter, wenn möglich den Hosmeister Apel von Tettau zu senden. Unter Graf Heinrichs von Stolberg Insiegel Montag nach Epiphania 1481<sup>3</sup>).

Magbeburg, Agl. Staatsardiv, Rieberfacfifdes Rreisardiv Rr. 2a. Abidr.

### 713.

### Januar 9. Rurf. Albrecht an feine Amtleute.

### Türfenfteuer.

Unsern grus zuvor. lieber getreuer. nachbem auf bem vergangen kehserlichen tag zu Nurmberg zu wiberstaut bem Turden und hilf bem cristenlichen glauben, ber kehserlichen maiestat und bem hehligen reich, angesehen und zugesagt ist, ein mercklich anzale zu roß und zu sussen auf bem reich an die grenit hinab zu schien, das die uf sant Wal-

<sup>1)</sup> Lohra und Mettenberg. 2) 21. Jan.

<sup>3)</sup> Es handelt sich vermuthlich um den in diesen Jahren spielenden Beferlinger Handel, über ben bei Rehtmeher und in andern Braunschweig-Lüneburg. Chroniten viel zu finden ift.

Das Material über bie Sache vornehmlich im Magbeburger Staatsarchiv ibid.; bie frubefte Erwahnung batirt vom 5. Dez. 1478. Ernft ichidt einem "euer liebe" angerebeten Bischofe bie nubillige Antwort bes S. Wilhelm b. A. von Braunschweig. Giebichenftein, Sonnabend vigil. Ricolai 1478, Conc. Am 21. Sept. 1481 fcreiben bie jungen Berren an ben Abminifrator Ernft. Dr. (d. d. Freitag Matthai, Schellenberg). Ernft verlange Auffdub bes Leipziger Galli Berhandlungstages und Unterflützung burch Rathe auf einem Bernigerober Tage auf Dionpfius (9. Oct.). Statt bes Obermaricalts werben fie Dr. Beinr. Mellerftabt und Ritter hans von Mindwig entfenben. Ferner fenbe Ernft einen Brief ber von Lübed und einen Bettel betr. bes von Barby. Dem Ritter Dietrich von Barras, ber im Auslande weilt, werden fie nach feiner Rudlehr bie Anschuldigungen bes hans von Belb beim vorhalten. Der Tag wird fibrigens burch Bifchof Bartolb von Silbesbeim, Abministrator von Berben am 5. Oct. 1481 auf Montag nach omnium sanctorum (5. Nov.) ver schoben. Steuerwald, Freitag nach Francisci. Im Jahre 1482 ift nur ein einziges Dal von bem Sanbel bie Rebe. 1487 bricht aber ber Streit wieber beftig aus; neben bem Bifchofe Bartolb ericeint jest in erfter Linie M. Johann als Bermittler. Johann murbe auch jum taiferlichen Commiffar in ber Sache ernannt. Johann beruft mehrere Berhand lungstage (Briefe d. d. Arneburg, Sirti 6. Aug. 1488. Arneburg, Freitag nach Dionpfil 10. Oct. 1488. Köln, Sonnabend Cacilia 22. Nov. 1488. Köln, Dienstag nach Jacobi 27. Juli 1490). Er bewahrt vollständige Unparteilichkeit, nur willfahrt er bem Bunfche bes Ergbifchofe nicht, die Tage nach Magbeburg ju verlegen; er schlägt im Gegentheil vor, fie in Belmftebt abzuhalten, beruft fie aber bernach nach Barbelegen. Anfang 1491 muß ber Streit ausgeglichen worben fein, ba Ernft bem D. Beinrich b. A. von Braunschweig bei feiner Febbe gegen Sannover Bulfe leiftet. Beferlingen wurde bem Grafen Seinrich von Stolberg überantwortet.

purgen tag (1. Mai) bonyben sein, bes uns und ben unsern ein anzale zu roß und zu suß ausgelegt, borinnen uns die geistlichkept in unserm surstenthumb gesessen, zu hilf zugeben ist, borumb so bevelhen wir ernstlich, bas du evnem vedem geistlichen, in dieser zettel verzeichent, zum surderlichsten und ehe vonn andern deshalben icht surgenommen werde, aus ehnen nemlichen tag sur dich bescheheft und mit ine von unsern wegen die obgemelten mehnung redest und igklichem sein angezeigte anzal gelts, die er des zu hilf geben sol, zu ersennen gebst, dasselbe unserm rentmeister hiezwischen und sant Peters tag (22. Febr.) schiestlunstig zu bezalen und anßrichten, und domit kein senger verzihen zu thun; dann dir seh von und beh deinen psiichten bevolhen, als wir es auch also hiemit thun, das von einem veden einzubringen, domit es in bestimpter zeht außgericht und bezalt und ir keins borinnen verschont werde. das wollen wir also gehabt haben und und des zu dir ernstlich und genzlich versassen. das wollen wir also gehabt haben und und bes zu dir ernstlich und genzlich versassen.

Burgburg, Rgl. Rreisardiv, Stanbbuch Dr. 398 fol. 58.

Die Bersuche Albrechts, auch die Geistlichkeit seiner Fürstenthümer zu dem Türkenanschlage heranzuziehen, stieß bei den fränkischen Bischöfen auf heftigen Biderstand. Den Streit hierüber mit dem Würzdurger Bischofe hat Willy Böhm in dem Programm "die Pfassensteuer von 1480/81" (Wissenschaft!). Beilage zum Programm der Sophienschule, Berlin Oftern 1882), dargestellt. Seine Erzählung des Streites ist zutressend. Doch legt er den Araftworten Albrechts zu große Bedeutung dei. Ferner behandeln die Angelegenheit L. Paul, der Streit des Markgrasen Albrecht Achilles mit den fränkischen Bischöfen, in Deutsch-Evang. Blätter XVII 541 ss. (nur auf Minutoli beruhend), Lehmann, Preußen und die kathol. Kirche I 81; Drohsen l. c. II 1, 327 ss., Gebhard, Gravamina 49 s.; Kraussold, Th. Morung und Minutoli passim. Bei den beiden letztgenannten sind auch mehrere Briese Albrechts gebruckt. Hier sollen nur die wichtigsten kurz verzeichnet werden.

- 21. Jan. 1481. Bischof Rubolf an Kurf. Albrecht. Crebenz für "Oß-walt von Wehler", Würzburg, Sonntag nach Sebastiani<sup>2</sup>) 1481. 23. Jan. 1481<sup>3</sup>), Bischof Rubolf an Kurf. Albrecht. Obwohl sich seine Gesandten auf bem letzten christlichen Tage zu Nürnberg die Leistungen der dem Stifte zugehörenden Geistlichseit ausdrücklich vorbehalten hätten, so höre er doch, daß Albrecht der Geistlichseit seines Stifts eine Steuer auflege. Bittet, dies unbillige Vornehmen abzustellen. datum in unser stat Wirzpurg am dinstag nach Sebastiani anno zc. Lxxx primo.
- 26. Jan. 4). Albrecht an den Bischof. Er halte es nicht anders als beim Rheinfeldzuge. Das Stift Würzdurg reiche weiter als das Fürstenthum Würzdurg. Aller Fürsten Gebiet liege ja in Stiftern. Er sei zu 83 Reisigen zu Pferde und 120 zu Fuß angeschlagen worden. Die 120 stellen seine Bürger und Bauern. An den Reisigen haben die Geistlichen mitzutragen, nicht um seinet-, sondern um des Kaisers willen. Ansbach, Freitag nach convers. Bauli 1481.
- 2. Febr. Bischof Aubolf an Kurf. Albrecht. Auch beim Rheinfeldzuge habe er gegen Albrechts Verfahren Einspruch erhoben 5). Geiftliche brauchten ihren Fürsten höchstens subsidium caritativum zu geben. Albrecht besteuere

<sup>1)</sup> ibid. Rotiz: "im ampt Cabolhpurg: Cabolhpurg xxIIII gulbin, Rofffal xxIII gulbin. 2) Berlin, Agl. Hausarchiv, Bez. zu Würzburg. Or.

<sup>3)</sup> Birgburg, Agl. Areisarchiv, Standbuch Nr. 398 fol. 58 d. Bamberg, Agl. Areisarchiv Mareker. II m 1901. 19, 1.
4) Conc. Bamberg l. c. 19, 2. Würzburg l. c. [51. 59 a. 5) Bal. Bd. II S. 173 Bd. I S. 747 n. a.

auch Geiftliche, die der geiftlichen und weltlichen Obrigkeit des Bisthums unterftunden und belafte Burzburgische Lehnstrager. Freitag Lichtmeß 1).

3. Febr. Befehl bes Bischofs an bas Mergentheimer Auralcapitel, bie

Türkenhilfe an ihn zu zahlen. Würzburg, Blafiustag 14812).

5. Febr. Rurf. Albrecht an Bischof Rudolf3). Er mache keine Neuerung, halte es nur fo, wie seine Eltern es gehalten. "ift es boch ber spruch einer gewest, ben bischove Johanns von Grunbach zu uns gelegt hat." Bischof Johann habe ben Geiftlichen aber nur verwehrt, ihm in eignen Sachen, nicht aber in Sachen bes Raifers zu bienen. Geiftliche, bie unter bes Bifchofs weltlichem Schwerte fteben, giebe er nicht heran. Er habe auch ben Geiftlichen nicht Steuer, sondern Stellung von Dienstleuten und hierfar ben Sold auf-Bei ben Brieftern, bie außerhalb seiner Städte, Schlöffer, Markte figen, trifft es hienieden nur 200 fl. Heilsbrunn gehore ebenso ihm, wie Ebrach bem Bischofe gehört. Er habe bem Bischofe auch bas subsidium caritativum feiner Beiftlichen nicht verwehrt !). Berweift auf die gablreichen Fälle, wo ihm die Priefterschaft die Unterstützung thatsächlich geleistet. Das Burggrafthum Nürnberg habe Geiftliche vierfacher Art. 1. Klöfter u. A., "bie uns ftettige bienen in unfer behaufung und funft." 2. "bie uns bienen in unfern rapfen." 3. Die ihm zu Leiftungen für das Reich bienen. 4. Die, über die andern Fürften (geiftlichen ober weltlichen) die weltliche Regierung zufteht, von biefen forbre er nichts. Er hatte gern Friede und fei tein Sabermann. Erbietet fich bez. seines Rechts auf ben romischen Raiser. als ir uns broet, als bem geistlichen vater zymbt, haben wir uns auch bagegen ad cautolam verseben, bas wir nit unwiffent uberehlet werben. - batum Onolezpach am monntag nach unser lieben frauen tag purificacionis anno bomini 2c. LxxxImo."

8. Febr. Bischof Rudolf verbietet bei Strafe ber Excommunicirung jede

Bahlung an ben Markgrafen. Feria V post Dorothea<sup>5</sup>).

11. Febr. Bischof Rubolf an Kurf. Albrecht<sup>6</sup>). Beruft sich auf die Rother Richtung, woselbst Albrecht Bischof Johann gegenüber auf die Forderung von "Reiswagen" verzichtet habe und zwar ohne Vorbehalt von Reichssachen. Nie hätten andre Nachbarn des Stifts ähnliche Anforderungen erhoben. Die Erbietung auf den Kaiser sei unnöthig. Außer den geistlichen und den kaiserischen Rechten und der Rother Richtung, stehe Albrecht noch das Zeugniß der von Albrecht bedrückten Herren von Castell, Limburg und der von Krailsheim entgegen, die aussagen, daß nie dergleichen von Albrechts Ahnen in Anspruch genommen worden sei. Das geistliche Schwert stehe Albrecht überhaupt nicht, das weltliche nicht den Geistlichen gegenüber zu.

15. Febr. Kurf. Albrecht an ben Bischof<sup>7</sup>). Der Bischof wolle Kläger und Richter in einer Person sein. Der Bischof berufe sich nur auf die Rother Richtung. Man habe aber brei Richtungen geschlossen, eine zu Nürnberg, eine zu Roth und eine zu Prag. Zu Roth habe man die Dinge dem Schiedsspruche H. Wilhelms unterworfen<sup>8</sup>). Wie man ihm (Albr.) diese Richtung gehalten,

<sup>1)</sup> Burgburg l. c. 59 b. 60. Bamberg l. c. 19, 3. Or. 2) Burgburg l. c. 72, 73a,

<sup>3)</sup> Burgburg, Miscell. 1030. Or. Bamberg 1. c. 19, 4. Conc.

<sup>4)</sup> Bgl. jeboch Fries, Burgb. Chronit I 861. 5) Burgburg, Standbuch l. c. 73.74a.

<sup>6)</sup> Bamberg l. c. 19, 5. Or. Birgburg l. c. 61 b. 62. 63.

<sup>7)</sup> Burgburg, Miscell. 1030. Dr. Stanbbuch fol. 64. 65. Bamberg 1. c. 19, 6.

<sup>8)</sup> Uber bie Thatigfeit S. Bilbelms, auf bie recht oft jurfidgegriffen wirb, vgl. noch Du Fresne be Beaucourt, Hist. de Charles VII T. VI 291 f. u. A.

bas bezeugen die Schlöffer und Städte, die man ihm verbrannt habe. biefe Sanbel habe bann ber Konig von Bohmen enbaultig zu Brag beigelegt, womit die Richtung von Roth hinfällig geworden. Berweist auf sein alther-gebrachtes Recht, auf die Buftande ber Mart, wo ein Erzbischof und 5 Bischofe Jurisdiction haben und man ihm boch allwegen steuert. schreibt: wir antworten nicht. bas ift zu bem, bas wir nit wiffen ober zu wiffen foulbig find, bann es ber zwelf ftud bes criftenlichen glaubens teins ift, die ein criftenmensch wissen soll. wir wurden ritter jenseit meres zu Therusalem, do wir achtzehen (!) jar alt waren 1). find ber zeit haben wir ritterlichen orben geubt jum ichimpf, als fich zimbt, auch jum ernft ad protegendum, barauf ber ritterorben gefett ift. wir haben nit geftubiert unb balten uns lands gewonnheit und alts herkommen." Er begehre ja auch jest nichts fur fich, fondern nur fur ben Raifer. Die Bropftei und die zwei Chorherrnpfrunden zu Ansbach find zwar in ber Rother Richtung erwähnt, es habe aber ber Barft ihm biefelben von neuem proprio motu restituirt. Er habe fie auch seitbem ruhig verliehen und Graf Heinrich, ben er bem Papfte prasentirt, sei auch von biesem bestätigt worben. (Bgl. Bb. II S. 356 f.) Er protestire bagegen, diefen Brief bem Bifchofe ju Biberwillen gefchrieben gu haben. Er sei ihm zu aller Gebührniß geneigt. batum Onollppach am bonerstag nach Balentini anno domini 2c. Lxxx primo.

Der Bischof ließ hierauf eine Berantwortungsschrift abfassen, beren Absendung aber unterblieb2). Inzwischen versuchte der Pfalzgraf in der Sache zu vermitteln (vgl. Ar. 747) und Bischof Rudolf kündigt am 22. Febr. Kurf. Albrecht Gesandte an 3) und hofft auf gütigen Bescheid. Albrecht versprach den Bürzdurgischen Gesandten 4), "sein surnemen in ruhe zu stellen bis uf die zeit so der furgenomen tage zu Nurmberg wurde, das er auch doselbst der ding handelung haben lassen wolte." Zu sernerer Unterhandlung hierüber auf dem Reichstage erklärten sich die Gesandten zwar nicht bereit, nahmen aber gern das in Ruhestellen des Vornehmens an. Umsomehr befremdete es in Bürzdurg, daß der Markgraf am 17. März an die Amtleute zu Ansbach, Rolmberg, Krailsheim, Lobenhausen, Bebendurg, Werded, Ussenheim, Brichsenstadt, Reustadt, Kizingen, Dachsbach, Kadolzburg, Castel, Hoheneck, Kreglingen, ein Randat erließ, worin er besahl, der Geistlichkeit zu untersagen, dem Bischose von Würzdurg die von demselben verlangte Türkensteuer zu entrichten. datum Uff. am sambstag nach invocavit anno dni. 2c. Lxxx15).

Am 28. Marz schreibt Albrecht an ben Kellner zu Castel, Claus Krausen, genannt Schinagel's). — "nachdem sich der tag zu Rurmberg lenget, so ruhe mit der tate zu nemen von det geistlichsteht und gebeut doch vor oftern zu bezalen ver der troe, geschee des nicht, so woll man executores dorzu geben, die es selber nemen, wie dann die eingeschlossen schrieft das anzehgt. so wollen wir direchden vor quasimodogeniti, wie du es halten solt. datum Onolczpach am mitwochen nach oculi anno 2c. LxxxI. d. p. se." Die beiliegende Schrift enthielt den Besehl, die Geistlichsteit habe, da sie dis Lätare nicht gezahlt, dis Oftern zu zahlen. Dem Bischofe habe sie das nicht zu entrichten, da es sich hier nicht um medius fructus und um subsidium caritativum handle. datum ut supra. Hierauf schreibt der Bischof (d. d. Würzburg Mittwoch nach

<sup>1) 1435</sup> vgl. Frant. Archiv II 24 ff. 2) Würzburg 1. c. Stanbbuch 65 b-68.

<sup>3)</sup> Bürzburg, Standbuch 1. c. 68. 4) ibid. 68 b. 69 a.

<sup>5)</sup> Bamberg l. c. 16, 2. Conc. ibid. an die Klöster und Stifter. Würzburg l. c. [6]. 69. 6) Bgl. Bb. I u. II passim.

Balmarum, 18. April, an Albrecht<sup>1</sup>): Albrecht besteuere seine Geistlichen nicht nur, er mache sie auch ihrem Bischose ungehorsam. Das sei nicht der freundlichen Antwort gemäß, die seine Gesandten von ihm erhalten. Albrecht antwortet am 24. April<sup>2</sup>): Der Bischos erweise ihm Widerwärtigkeiten und klage dann noch. Bas er thue, sei altherkömmlich; er halte es wie andre Fürsten und habe gerade auf den Bischos von Bürzdurg durch hinausschieden der Bahlsristen alle möglichen Kücksichten genommen. Ansdach 3. Osterseiertag 1481. Da aber der Reichstag zu Kürnberg immer weiter hinausgeschoben wurde, erließ Albrecht am 26. April ein Ausschreiben an Städte und Amter<sup>3</sup>) (desgl. an die Krälaten<sup>4</sup>): da man jeht nicht gegen die Türken ausziehe, stelle er die Anschagserhebung vorläusig in Ruhe. Benn er aber den Anschag, Donnerstag in den Ostern 1481.

Inzwischen hatte ber Papst, ben Bischof Rubolf angerusen, in ben Streit eingegriffen und am 10. Mai an Albrecht ein Breve erlassen. Er mißbilligt barin, daß Albrecht ben Geistlichen der Bisthümer Bürzburg und Bamberg, die in seinem Lande sigen, nicht blos eine schwere Besteuerung zum Türkentriege auserlegt habe, sondern dieselbe auch unter Drohungen und unter Bersehung aller göttlichen und menschlichen Rechte eintreibe. Besiehlt, das abzustellen, benn er könne das nicht mit ansehen. datum Rome apud sanctum Petrum, sud annulo piscatoris, die x May Mcccclxxxxi, pontisicatus nostri anno decimo<sup>5</sup>). L. Grisus<sup>6</sup>).

Im Bisthume Bamberg gab es auch Sanbel. Am 11. Febr. fcpreibt ber hauptmann hans von Redwit an Rurf. Albrecht?): Er habe ben Brieftern für jedes Pferd 6 fl. zu geben befohlen. Ein Theil der Priefter will zahlen, wofern ber Bischof bie Steuer zuließe, die Dehrzahl will aber die Sache zunächst an den Bischof gelangen laffen. Inzwischen hat aber dieser einen Brozef ausgehen und von den Ranzeln herab verfünden laffen; würde berfelbe nicht abgeschafft, werbe kein Briefter gablen. Sonntag nach Scholaftica 1481. (Das Ebict bes Bischofs batirt bereits vom 3. Febr.) 8). Am 16. Febr. schreibt Albrecht bem Sauptmann 9): Er hatte icon langft wegen ber Bfaffensache ben Landichreiber ober ben Gegenschreiber Beren Beinrich [Salbherr] herschicken "unser mehnung ift, bas man zimlich nachlaß und sich mit ber briefterschaft vertrag; welche es nit geben wollen, werden wir wol gebenden, bas es bezalt wirt, es fen igund ober auf zeit, so bie zehenben gefallen". Geht ber Bug nicht vor fich, gable er Alles gurud. Bas geht ben Bifchof bie Sache an in Rloftern, Stiftern, Ortschaften, wo bas jus patronatus sein (Albrechts) väterlich Erbe fei? Die übrigen, die "geupfaffen" ziehe er nur von bes Raifers wegen, ber Bogt ber Chriftenheit ift, heran. Er habe übrigens

<sup>1)</sup> Bamberg l. c. 19, 11. Or. Birgburg l. c. fol. 70.

<sup>2)</sup> Bamberg 1. c. 19, 12. Couc.

<sup>3)</sup> Bamberg 1. c. 19, 14. Conc. Abichr. Bürzburg 1. c. 69 a.

<sup>4)</sup> Bamberg 1. c. 19, 15. Conc.

<sup>5)</sup> Bamberg l. c. 1901, 4. 3. Or. Abschr. Wirzburg l. c. 78. Die entsprechenbe Benachrichtigung an ben Würzburger Bischof, Würzburg l. c. 77 b. Die entsprechenben Manbate an bessen Geiftlichkeit ibid. 77 b. Bamberg l. c.

<sup>6)</sup> Leonhard Griffi, der bekannte Sekretär des Papftes (scriptor brevium) später Erzb. von Benevent. Bgl. Burchards diarium ed. Thuasne III 527. Breflau, Handbuch der Urkundenlehre 243 Anm. 7. 7) Bamberg l. c. 3. Or. 8) ibid. 4. Abschr.

<sup>9)</sup> ibid. 5. Conc.

gegen ben Prozeß appellirt "do hehß bie unsern uns aberirn". Ansbach Freitag nach Balentini 1481. —

10. April 1481. Hauptmann von Redwit an Rurf. Albrecht 1). Er habe ber Geiftlichkeit die turf. Gebote vorgetragen, worauf fie ihm zu erkennen gab, bağ ber Bifchof von Bamberg ihr bie Befolgung berfelben unterfagt habe 2). Derfelbe habe von ihr zur Bertheibigung ber Besitzungen bes Stifts in Rarnthen duplicom decimam geforbert. Die Geiftlichen bitten, Die Abstellung ber bifchoft. Manbate zu erwirten, benn sonft wurben fie mit zwei Ruthen geschlagen. Dienstag nach Judica 1481. Albrecht antwortet am 13. Abril'3). Er rebe bem Bischofe nicht ein bei seiner Geiftlichkeit in bas caritativum subsidium, die medios fruotus, ben Behnten zc. In ben Sachen bes Raifers geftatte er ihm von ben Geiftlichen feiner Fürftenthumer jeboch teinen Bfennig. Er werbe ben Beiftlichen seiner Fürstenthumer Die Abgabe nothigenfalls mit Gewalt abnehmen. Die Priefterschaft "bieniben" hat erklart, bem Bifchofe bierzu nichts geben zu wollen, fondern nur ihm (Albrecht) geborfam zu fein. Der Bifchof verlange von jedem Bfaffen 1 fl. und wolle ben Gebrauch einburgern, seine Berpflichtungen gegen bas Reich seinen (Albrechts) Pfaffen aufzumalzen. Er (Albrecht) bente nicht baran, feine Forberungen herabzumindern, eher wolle er fie mehren. Dagegen fei er bereit, ben Anschlag nach Maggabe bes Bermögens ber einzelnen Geiftlichen zu er-Doch an bes Bifchofs Manbate folle fich Riemand tehren. nie hat die Geiftlichkeit ben Bischöfen zu weltlichen Zweden gefteuert, es fei benn, wo fie weltlichen Schut zugleich genießen. Doch scheine es, als ob die Bfaffen fich von den Rahlungen nach beiben Seiten bin druden wollen. datum Onolezpach am freitag nach judica anno zc. LxxxI.

In Folge ber Hinausschiebung bes Reichstages unterblieb aber auch hier junachft die Eintreibung. Als aber burch ben neuen Rurnberger Reichstag ein neuer veranderter Anschlag vereinbart wurde, erließ Albrecht ein neues Aufgebot an seine Amtleute 1) 20. August 1481. "unsern gruß zuvor. lieben getreuen. wir mussen haben unser anzale mit eurer hilf der kehserlichen maieftat zu schicken uf Galli (16. Oct.) gein Whene. barumb beschenben wir end gein Rabelspurg zu uns zu schiden mit voltomen gewalt uf freytag vor Egiby (31. August) ju nacht ba ju fein, bes morgens Egiby bie bingt su vorhandeln, bann es tein endrung leit. barnach hapt euch zu richten und pleibt nit auffen. verlaffen wir uns genzlich zu euch. unfer anzale ift 11° pfert und 11° zu fuffen ein jar, und find die drey jar abgeftelt, die wir solten haben gehapt achtzigk pfert und hundert und zweinzigk zu fuß, also das wir leichter angeschlagen findt, bann vor, beghalben bas es in einem jar ein ende nympt. es wurde haben geftanden ein jar x111m gulden, das wer xxxv1m gulden die drey jar, so wirt es itsundt alles gestee xxm gulden, die wir und unser geistlich und werntlich tragen muffen. batum Nuremberg am montag nach affumpcionis Marie anno 2c. LxxxI."

Diesmal war der Hauptstreit im Bisthume Bamberg, wie der interesante Briefwechsel zwischen Albrecht und dem Hauptmann von Redwig zeigt. 25. Aug. 1481. (Bamberg l. c. 6. Conc.) Albrecht an Redwig: Bestehlt ihm, sofort ein Berzeichniß "aller und iglich pfrund und goggaben, die do sigen in unsern stossen, steten, merchen und dorfern, die wir oder ander zu

<sup>1)</sup> Bamberg 1. c 1901, 2. 1. Dr.

<sup>2)</sup> Bischöft. Manbat vom 28. März. Abschr. ibid. 2. 3) ibid. 3. Conc.

<sup>4)</sup> Bürzburg l. c. fol. 70b.

lephen haben" mit Angabe ber Erträge einzusenben. Rabolzburg, Samftag nach Barthol. 1481.

9. Sept. Redwit an Albrecht: Klagt, daß er nicht von allen Priestern Unterrichtung über ihre Einnahmen erhalten habe. Sonntag [translatio] Kunigundis 1481. Auch die Sebelleute, die Pfründen zu vergeben haben, protestiren gegen die Besteuerung der Priester. datum ut supra (13, 14. Or.)

15. Sept. (ibid. 15. Conc.). Albrecht an Redwig. "Ciber getreuer. ber priesterschaft halben haben wir nicht befolhen, ine ichts mer borumb au schreiben, sunder bas zu nemen, und wiffen nichts mit ine barumb zu teidingen. ber ebelleut halben, was fie leihen und die hinder ine figen und nicht hinder uns, das laff uns wissen, wollen wir dorinn zu handeln bevelhen. und nymm es von ben anderen nichtsbestermynner, wie unser nechster befelh bas anzaigt und thu bas balb, bas es hiezwuschen und Michahelis alles einbracht und geendt fei, ehe vom babft mer schrift tommen. bann fo fie tommen, fo wolten wir une boch nichts baran teren; borumb ift beffer, es geschehe bor, bann folten wir fie bes gewenen, was fie uns gebuten bei bem pann, bas wir es halten mußten, fie wurben uns balb gebieten, bas wir kein oberk hetten in allen unsern landen, und was mer barnach volget, bas wurd man auch seben. borumb wollen wir uns sein bei zeit wehren und es halten als ber weise ret principys obsta . wann sie es legen, so geschicht nit mer ichab, muß man es funft nemen, geschicht ine groffer ichab, so ift bie schuld ir und nit unser. Du schreibst von wilder rot, du findst wol leut, bie es nemen, bie tein undterschaid under pon ober erbeis haben, wir wollen im nicht anders thon. barnach hab bich ju richten und gebend, bas es also gescheh und das sunft tein schad gescheh. das wer uns das liebft. was bett es uns hieauffen gethan, weber in ber Mard an ben enben bieauffen, bo es bas unfer ift, bo fie figen und sunderlich, bo wir ius patronatus haben, ober in unfern floffen, fteten, merdten ober borfern figen. nicht weiter begern wir es zu nemen, als wir igund bedacht find. muffen wir aber pe zanden, ift villeicht die leng alf gut umb vil als umb wenig. unfer bevelh ift nit gewesen, sich an pfaffen zu erkunden irer nupung, die amptleut und die unsern sollen es sunft erfaren, so sie best tonnen, und wann man es nymbt gerad als es aufgesatt ift, bas trifft vast mer, bann die summ, wurdt iglicher wol sagen, wo es im zu swer ist; wir haben es borumb gesett, bas ber arm nit gleich trug bem reichen. wir wollen es aber haben und nit mer barumb schreiben. barnach hab bich zu richten. unser herr ber keiser will bes binfts nit geraten. barzu find wir hilfe notborftig von ben unfern geiftlich und werntlich, Eriften und Juben. bes abels verschonen wir und laffen uns bie bienen, als von alters hertommen ift. batum Cabelppurg am fambstag nach eraltacionis crucis anno 2c. Lxxxio." Um felben Tage fchicft R. bas verlangte Berzeichniß (7. Dr.). Manche haben die Angaben mit "zorn und vil smehlichen worten" gemacht. Es beißt, ber Bischof von Bamberg und fein Capitel wollen auch hiergegen mit Bann und Interbict vorgeben. batum am fambstag nach crucis exaltacionis anno 2c. Lxxx1mo. Albrecht antwortet ihm hierauf (8. Conc.): "Lieber getreuer. bein ichreiben mit bem jugeschickten register ber aufhebung ber priefterschaft, haben wir gelesen und ift unser maynung, bas bu anflagft von xv gulben gult einen und ber munch von Lannaheim eigen barzu fovil und uns zusteet; wurdt es bann felen an ben ve gulbin, bas lag uns wiffen und big baran, bas es gewißlich vor Michaelis gefall, bann wir muffen es haben, unferm zusagen ber t. mt. gnug gut thon. und als bu schreibst vom bischove und capitel, geet uns nicht ane. wir wollen bas haben, bas von alter her

ift tommen und wollen bes verantworter fein. wir gehörn weber fur ben bischope ober bas capitel, sonber fur ben Romischen tenfer; in Glaubensfachen vor ben Bapft; er fei aber teinem Chorgericht unterworfen. wie haben fie vor bey keinem hauptmann nicht barein geredt, do wir an die Turden oder anderswohin find gezogen. am Rein huben fies an. wir tereten uns aber nicht baran. und gieb end, bas es gescheh, nemen wir boch von nyemands, bann bo wir ius patronatus haben, ober von ben goggaben, die in unfern floffen, ftetten, merdten ober borfern ligen und verlaffen uns bes ganz zu bir. wir wollen nicht mer barumb schreiben. bu thuft gerad als luft es bich nit. wir haben schier zehen mal barumb hinauf geschriben. so gibst bu antwort baran, als ber Beinrichs von Auffes gewonheit mas ein weyl, wann ine eins bings nit geluftet. bas ift unfer mainung gang nicht. wir wollen herr im haus fein biewehl wir leben. bas ift gut beutfch gerebt, bas bu und ber landtschreiber verfteet. wir fein fein nit gewan, was wir dir ober andern unfern ambtleuten haben geschriben, bas haben fie gethan aber zu thon bevolhen. will ber bischove, bas wir im vil wider bie Beheim bienen follen, er wurdt ander fouh anthon und uns bey altem herkommen pleiben laffen. hat er bes beswerd, bas and mit recht an billichen ftetten und nit mit ber that, wie es seinem vicari einfellt. ber smehen wort halb, die bu melbft, die bir von priefterschaft begegnen, haben fie bir bester mer zu banten, bas bu es von ine leubst; wann wir nicht von me follten haben, bann fie versprechen, wir mußten lecht burch bie finger feben, bas fie ben afchen am berb nit behielten, fo wurden fie gehorfam. ber von Sailgpronn gibt vier mal als vil, als fie all baoben follten geben und redt kein wort dawider. datum Newenhof am binftag nach crucis

exaltacionis anno 2c. Lxxxi" (18. Sept.).

22. Sept. (Bamberg l. c. Lödeliana B. 29. 16. Or.). Redwiz an Albrecht: Auf den Befehl, den Anschlag der Türken halber, fertig zu stellen "han ich, wiewol mir von eurn gnaden zugemessen wirt, ich nicht lußt darzu hab, des doch an mir nye erwunden, so eur gnade uf mein gutlichen ersuchen des ein notel gestellt und abschrift herauf geschick het, wie man das außischreiben het sullen thun und wievil ydem ufzulegen, darinn solt vleis nicht verspart worden sein." Als ihm nun Albrecht 450 st aufzubringen andesohlen, habe er dies allen Amtleuten mitgetheilt. Sendet ein Berzeichniß der Pfründen, die von Ebelleuten zu Lehen gehen. Datum am sambstag Maurich anno 2c. Lxxxi. Am solgenden Tage (23. Sept. Bamberg l. c. Märcker. IIm 1901. 2. 17. Or.) beklagt R. Albrechts lingnade. Bei der ersten Pfändung der Armseute in der Pfarre Rulmbach verkündeten die Priester Interdict in Stadt, Pfarre und Rloster. Auf dem Schloß halten die Priester Gottesdienst bei verschlossner Thür, doch behandeln sie ihn, den Bogt und Schreiber, die in der Sache thätig gewesen, als bännisch. "die erc, ob das fur ere erpitung geacht sein sol, muß ich ufnemen." — Sonntag nach Mauricii 1481 (23. Sept.).

26. Sept. (ibid. 2, 4. Conc.). Albrecht an Redwig: Er zürne ihm nicht,

26. Sept. (ibid. 2, 4. Conc.). Albrecht an Redwiß: Er zürne ihm nicht, aber er lasse sich sein Recht nicht nehmen. Der Bann sei schon sehr oft vershängt worden. Die Stadt Kitingen war im Bann "von eins Juden wegen nmb ein kleine schuld, die im ein burger schuldig was. man saget auch, wir wern im pann, do wir unser tochter!) gein Beheim gaben". H. Siegmund von Ofterreich war 3 Jahre im Bann?). Trothem "sang und laß" man in allen den Fällen. "wir sind selber zu Bamberg gewesen, do man interdict

<sup>1)</sup> Urfula. 2) 3m Streite mit Nicolaus Cufanus.

hielt des bischofs halben!). man sang und laß im closter und hett guten muts. wie find bann unfer munch, nachbem fie bem bischof nit unberworfen sein, als eng in ber gewiffen, bas fie nit fingen? wir mannen, fie haben forg, wir find ine ju gnebig." Um bas Stift Conftanz ftritten ber von Sonnenburg und ber von Freiberg?). Erfteren unterftutte ber Raifer, Letteren wählte bas Capitel und ernannte ber Bapft. Tropbem behauptete fich Sonnenburg, ben ber Papft bannte, und aller Gottesbienft blieb bestehen. lang es bem Dr. Befiler nicht, trot ber Anertennung bes Bapftes und bes Raifers und trop friegerischer Gulfe bes Letteren, bas Stift Baffau zu behaupten gegen S. Georg 3). Riemand tehrt fich bafelbst an Acht und Bann 4). "stelt euch nicht als waychlich. es wurdt noch alles gut und pleibt gelt uberig ehe ein jar vergeet. dieweil hangt es in der appellation, so ist es dreumal gericht." Er habe gegen ben erften Prozeß sofort appellirt, erfahre er von neuen, thue er ebenso und laffe fich von ber Briefterschaft abhariren. Fuge er fich bem Banne, bann nahmen fie ibm balb alle Obrigkeit. Bunfcht zu erfahren, wo gepfandet worden; er laffe bas geschehen sein, obwohl er es nicht anbefohlen. "aber nachbem in den triegsleuften zwischen ben bischoven und unfer vil scheurn verbronnen und die pfaffenheuser und mit gieng was fie hetten, bo was es nit sund. fie machten vil proces. wir appellirten bavon. die geistlichkeit abherirten uns und sungen und lasen ymmermer anhin. wie ift es bann igund als sund worden, bas man pfendt umb bas, bas man uns thun fol zu bem criftenlichen werd. befriegeten fie uns boch wider verschregbung, eynung, uber rechtlich erbietung, uber babfts und teufers gebot, wie bas es ine bo nit sund was, wollen fie gern ein cisma machen, fie bekommen sein wol. lebt boch Jorg vom Rosemberg noch, ber snaid einem pfaffen die hoben auß und wurd bannoch gerichts). wie ist es igund als fund"? Die ihm untergebenen Geiftlichen und geiftl. Rorperschaften haben fich ihm bisher nie widersett. Haben fie jum Rheinfeldzuge nicht gefteuert, trog bes "Marrens" ber Bifchofe? Es fei boch feltfam, bag ber Bifchof wegen 200 fl. ihm solche Neuerung mache, obwohl er ihm boch jest mit Lanben und Leuten Seeresfolge ju leiften bereit gewesen. Sendet feinen innaften Briefwechsel mit dem Bischofe mit. "bie briefterschaft wurdt bas abtragen ober werben besehen, bas es uns miffelt. wern wir nicht, fie behielten die afchen am herd taum. batum Onolczbach am mittwoch nach Maurich anno 2c. Lxxxi. Bebula. Wie thut man in ber marc jenseit ber Aber im bisthumb zu Campn, bo felten ein jar ift, man halt die breh teil in den fteten, ber fiben ober acht find, interbict von Eriften und Juden schuld wegen. bes gleichen in ber Altenmard, im bisthum zu Berben und fein bannoch gut Eriften. wie teten die von Francfort im bisthum zu Lubus, die wolt man bringen mit bem pann. das wolten fie nicht thun und bestelten ander pfaffen hinein, die das opfer, zins und gult namen und sungen und lasen und brungen ben bischof bamit, bas er felber hinein mußt regten und fich mit ine vertragen nach irm willen, bas man die geiftlichkeit wider [in] ir gult lies fomen 8). mannft bu, bas wir fle uns mit bem pann bringen laffen, fo bie

<sup>1)</sup> Bielleicht 1435 im Immunitätenftreite, vgl. Liliencron, Sift. Bollel. I 349.

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. II S. 133. 570. 3) Bgl. Bb. II S. 570. 595. 653.

<sup>4)</sup> Ahnliche historische Betrachtungen ftellt Albrecht 1468 an. Bgl. Riebel C. I 477
—482. 5) Über die zahlreichen Unthaten besselben wgl. Bb. I u. II passim (Register).

<sup>6)</sup> Gemeint ift offenbar ber freilich nicht gang fo gunftig für bie Stabt verlaufene Streit mit Bifchof Beinrich von Lebus (Mitte bes 14. Jahrh.).

pfaffen das vernemen werden, sie werden wol wege sinden, das wir unclaghaft werden und das man die ding gegen uns abstelle. ist es ein wunder, das man interdict heldt? nun hielt man es eynsten hie von der Juden wegen, das sie nit ring wolten tragen!). wir giengen der vorgeschriben mehnung nach, ehe drey tag vergiengen, do was es gericht und gieng der pan ab. datum ut suprs.

Bettel 2. Es konne boch gar tein Zweifel bestehen, bag er von ben Bfrunden, die er mit seinen vom Kaiser herrührenden Lehngütern gestiftet, Abgaben fordern burfe. Und ba diefe Geiftlichen ihm perfonlich mit Bagenführen 2c. dienen, warum wollen fie dem Kaiser nicht zu Hülfe kommen? Dem Bischofe bleibe ja fein subsidium caritativum. batum ut supra. 29. Sept. Redwit an Albrecht (18 Dr). Albrecht schreibe zwar, er habe nichts von Pfandung befohlen, aber in bem Befehle ftehe boch "welch fich barein geben wellen, von bene fol man es gutlich nemen, welche aber nicht, die fulle man pfenden umb fovil als ine aufgelegt fei, boch bas man ine funft teinen schaben thu." Aus freien Studen hatte er die Sache gewiß nicht angeordnet. hatte für sich sein Bebtag nicht so gehandelt, daß er in des Papsts und Bijchofs Bann tommen follte. Er muffe jest hohn und Spott bulben. Die Knechte, die die Bfandungen ausführen, konnen nicht ficher über die Gaffe geben. "ift bas beut an ben fnechten, morgen ift es an ben gewaltigen. albie zu Culmach in der pfarr, closter und auf dem floff ift nu acht tag interdict gehalben, das man weber fingt ober lift, auch nicht ehnlept, das facrament der ölung nicht raicht, auch die grebnuß verslecht, also das die toten leichnam unbegraben auf bem firchof enlendiglichen ligen, von ben man ben ftand und gesmad ennnem und ben jamer also sehen muß." In allen Bfarren bes Amts Plaffenburg wird Interdict gehalten, auch bort ift meistentheils gepfandet worden "aber bis uf heut von teinem gaiftlichen noch nicht gefallen ift." In allen turf. Amtern Bamberger Bisthums ift bie Bfandung bisber verhalten worden; ba fie jodh jest nach Albrechts Brief erfolgen foll, wird bort auch Interdict gehalten werden. Der Briefterschaft, die zum Regensburger Bisthum gehörte, hat ber Bischof von R. geschrieben2) Auch von bort fteht bei ber Bfandung Interdict bevor. batum am sambstag Michaelis anno 2c. Lxxx1. Zettel (19). Das gemeine Bolt murrt. Gin Aufruhr ist zu beforgen. batum ut supra. 2. Oct. (23. Abschr.). Albrecht an Redwitz. "Lieber getreuer. Du schreibft, wie bu es baoben georbent haft, bamit bie bing furgenomen werben nach unferm gescheft. gefelt uns und zweivelt uns nicht, du wißt, wie wir es zu handeln hieniden und baoben bevolhen haben, und ift unser bevelh noch wepter, was barzu bient, bas es geschehe, bamit unser gescheft und furnemen becreftigt und nit geswecht werbe und geet unser amptleut nichts an, bann es geet uns ane, fie entbeden unfer gefcheft, bas volbringen, die theter schutzen wir billich und find des ein verantworter und ob den pfaffen on unser gescheft vil widerwertigkeit zustund, lieffen wir geman muß fich des teufels weren mit dem heiligen creuz. wunen uns barumb ftift, clöfter, Deutsche heuser und bo wir ius patronatus haben, bas wir unfer betterlich erb nennen, nicht entziehen laffen in getrauen,

so wir unser alts herkomen hanthaben, das wir nhmands unrecht thun. die ander briefterschaft, die ist von uns gefrehet nach laut der frehbrief. halten wir es in unsern sachen. aber dem kehser zu dienen, nachdem alle

<sup>1)</sup> Bgl. A. S. Stumpf, Dentwürbigfeiten I 131.

<sup>2)</sup> Marcker. 1. c. 21, eingesandt von ber Briefterschaft ber Dechanet jum Arzberg (20).

bing in werntlichen sachen unber bem tehfer und bem reich find und wir bem teufer mit allen ben unfern binftpflichtig fein, warumb folten fie nit helfen ber tin. mi. ben binft zu volbringen? wir find fein auch in ubung bertomen, findt unfers vaters tob, mann es zu schulben ift tomen, bas lenger ift bann zehen, zweinzigt, breiffig ober vierzig jar, bas man ein presoripcio nennt. fo hat man in bem fall teinem bijchof nye nichts geben. warumb folt man im bann ibund geben und uns nit, nachdem wir bes in befeg, gebrauch und altem herkomen figen und er nicht, und ift ein neuerung von im, bas man im barzu geben soul. es ift nit caritativum subsidium. es ift ein teiserliche hilf, die wir thun bem vogt ber firchen wiber die ungleubigen mit ber unfern hilf und sunderlich ius patronatus, das aus unserm furstenthum, das wir vom tehfer zu leben tragen, geftift ift, bavon wir binftpflichtig feinen gnaden und bem reich find und fur bas ftud in specie nymands gefrevet haben, weber ius patronatus ober ander. auch haben wir clöfter, ftift, Deutsche heuser und bo wir ius patronatus haben, ber Romischen tirchen ein gewer aberfeffen, nachbem unfer forbern und wir bas ob hundert jarn berbracht haben und nymbt uns frembb von der briefterschaft. Die Bambergifden find hie gewesen und sagen, es find die alten gebot und haben tein neuerung bas findt sich in beinen schriften, bas es gelogen ift, bann bie erften gebot halten die beswerd nicht alle innen, die bu anzeigft. so haben wir von benfelben geboten allen appelliert ad cautolam, ber abichrift bu hirinnen verfloffen findeft, so hat unser heiliger vater igund laffen außgeen zwey breve, als bu hirinn verstoffen findest, bavon wir auch appellirt vom babft, ber ber sach nit recht underricht ift, widerumb an sein heiligkeit, ine ber fach bas und clerlicher zu unberrichten, folher appellation wir bir auch abichrift ichiden wollen, fo fie gemacht murbt, nachbem er fich uns unverhört parthenich macht, ad futurum concilium. welche briefterfcaft in unfern floffen, fteten, merdten, borfern fein wil, bie hang uns abherirn, ober beb fich, teinen außgenomen! bu findest gnung munch und pfaffen, die die schuld, gult und opfer einnemen und adheriren uns und halten uns alle criftenliche recht. wir wolten nit lang hmands unbegraben laffen steen. man findt wol leut, die sie begraben. ist es doch der neun fremden fund eine, ber es nicht thut und vermags ober bestelts zu thun ben, bie fein nottörftig find. wie thet Sebaftian von Sedenborff, bo es im fterben was zu Culmach und ber bijchof interbict barleget, auch mit semlichen beswerungen. er ließ bem pfarrer in bas hauß tragen. wolt er ben geftand nit leiden und die nachvolgenden beforgnus bes brechen, er mußt fie wol begraben laffen. es ift gerad umb den fact als umb das fahl. fo muß man an bem letten ende einen geben peicht horen, absolviren, berichten und alle gotsrecht thun, ber es begert. barumb ift die fach nit heftiger bann mans wigt. fie hetten gern bas werntlich swert ju bem geiftlichen; bett unfer berraot ein swert wöllen haben, er hett es als wol tonnen erbenden als zweh. es was gar ein wehser man. bu mannft, bu feuft nye im pann gebas find wir auch, bann wir habens nhe wollen thun, aber alle bie, wesen. bie uns geholfen haben in bem Benrifchen trieg wiber bie bischof, sind all inn pan getan gewefen, wir tereten uns aber nichts boran und wereten uns mit unfer appellacion, auch mit ber that als friegsleuft recht was, muffen wir bo auch thun, wo es nicht anders fein wil; wann wir ben pan fo bob achten folten, als fie gern feben, uns bamit von unferm vetterlichen erb zu bringen ober altem bertomen, wie wir bas nennen folten, wie lang mannft bu, bas bie panbrief auffen bliben ber gebenben halb. bann fie magnen, fie find

all ir und villeicht bie neun teil bargu, sovil fie ber becreftigen mogen. birinnen finbest bu verfloffen, mas die Bambergischen und Birppurgischen geworben und wie fie abgeschiben find. findest bu in ber antwort ber Birtspurgischen iren handel. Die haben noch nichts gepannt und wir nemens boch ein und pfenden und gebens aus uf ein zeit die auffahung zu bezaln. ift als vil geboten ursprunglich von bem bischove und barnach vom babft als ben anbern, aber ber bifchof von Bamberg ift bes frifchen und wigt uns got geb im ben tone von Beheim ober anbern, wo er nit anders bie Wirtpurgischen werben bis sontag hie sein, von ben bingen ju handeln, nemlich der thumbrobft und herr Balthafar von ber Rere. fie mer mit ine, wiffen wir nit. benfelben abichib haben wir ben Bambergischen entbeckt. haben bes auch einen bedacht und reben tröftlich. wir halten aber nichts bavon. bann wo uns bie geiftlichen in ben laufen bas feur zaigen, jo suchen wir bas maffer, bann wann ber bifchof gern wolt, fo bett er nichts borinn zu thun, nachdem ber babft hat handt angelegt und ein specificacio im breve bes babfts ber briefterschaft, fie follen nichts geben bann mit bes bifchofs laub, und fteet nit, fie follen nichts geben, sunder fich halten uf bes bifchofs außgangen ober nachvolgend proceg und mas fie uns baruber thun. gefchicht unpillich. fie haben es auch pubifch gehandelt mit bes babfts breve in beden stiften, bann sie haben der briefterschaft ir breve geantwort zehen tag vor, ehe fie uns bas unfer geantwort haben und folten uns boch bas unfer vor geantwort haben und wo wir es nit theten, so solten fie die andern antworten, alles in bracht, uns ju bringen von altem herkomen zu fteen, als ob fie die obern handt behielten, durch ir gebot und ob wir schon gern uf bas breve unserm beiligen vater bem babft unberrichtigung getan betten, als wir uns zu thun erbuten, fo was der briefterschaft breve vor geantwort und vertundt, das uf perpetuum fteet. barumb lag von unsern wegen und in unserm namen ber briefterschaft gebieten, in bem fall bem bifchof nichts gu geben bey ber pene wie vor, bamit er fich gemeffig bem Bambergifchen und Birhpurgifchen abschib, und ift bas ber Bambergifch gewerb, uns gebeten zu helfen wiber die Beheim; haben wir ine geantwort: nann. bornach wiß bich zu richten. wenn fie aber ir beswerd abstellen und uns ben recht vor bem Romischen tenfer wöllen laffen bleiben nach laut unfer ehnung fag und uns bamit ehnung gengen, mas wir bann nach laut ber ehnung ine pflichtig find, bas wöllen wir gern thun. es möcht wol ad partes gerebt fein. wolt man fie also bringen, ber bischof murbe ben ftift ubergeben und anzeigung uf unfer imeger fone von Sachfen. ift unfer antwort gewesen: wir wollen einem hundert gulben gu bottenbrot geben, wann es geschehe. wir wöllen uns bas verannen mit ben, ben wir alle nacht ben irer swefter ligen und ber finder mit unfern finden geswister und findt find, bann mit bem igundigen, nachdem er sich in bem handel ftelt. bann fie haben ber bing auch ein rengten und nemen von geiftlichen und werntlichen hilf zu bem zug. barumb wer es ein vorgemacht werd, fie baben auch als wol ius patronatus und gebrauchen die in irn eigen sachen als wir bisthum und anders, als wir von ben gnaben gots auch haben in ber Mard und hieauffen. was uns begegent, wurdst bu stets miffen, beggleichen verkund uns auch; auch was ber Schirntinger ober unfer amptleut von ben Beheimen wissen. nach bem allem hab bich zu richten und thue bas beste. wir halten es mit einem bischof als mit bem andern. datum Onolspach am dinstag nach Michaelis. anno 2c. Lxxxi. (2. Oct.). Am 6. Oct. theilt Redwig dem Kurf. mit: "es ist noch bishere wenig

gelt, sunder merer tail pfandt gefallen, do will nymant uf lephen.." Er muffe viel Schmach leiben. In diesem Lanbe wird zu Rulmbach, Drofenfelt Trebgaßt, Rybernfteynach, Harfborff, Seybolsborf, Berned, Gefres, Birsperg. Monchberg, Goltfronach, Behreut, Areusen 1), ferner zu Bunfiebel wohl in ben meisten Pfarren Interdict und zwar sehr streng gehalten. In hof ist 8 Tage ber Bann fistirt. Bittet um weitere Befehle, Samstag nach Francisci. (Dr. 27. 6. Oct.) Bettel (28). Betr. Wichsensteins, habe er nur feststellen konnen, baß es Leben bes Bifchofs von Bamberg ift, boch hat Engelhart von Bichfenftein Biberbach vom Kurf. Albrecht zu Leben. batum ut supra.

8. Oct. (24. Conc.). Abrecht an Redwig. Schickt Abschr. eines Briefes ber Stadt Hof 2) in Sachen ber Beiftlichkeit, feiner Antwort und feines Schreibens an die Rlofter "bienyben". Er hore übrigens nicht, bag ber Bischof von Bamberg von den Alöftern auf bem Gebirge etwas forbre. "ber brifterschaft frund hienyben richten es also an, bas uns unser ambileut bezaln, wer es in wider gibt wissen wir nit. warumb thun fie es baoben nit auch? batum Ono. am montag nach sand Franciscen tag anno 2c. Lxxxi." Bettel. wissen gein dem Hove, wie wir dir vor geschriben haben, das wir mit bem von Rawhened von bes pfarrers wegen jum hove ubertomen fein, bas man

bas einforber. batum ut supra."

9. Oct. (29. Conc.) Albrecht an Redwig. "Lieber getreuer. Du schreibst bes pannes halben, bo ift villeicht ben pfaffen suft wol mit und euch allen. beftellet man munch ober anber, die bo meg hielten, sungen und lefen, ließ fie sins, gult und opfer aufheben. Die theten criftenliche werd, fo wern Die pfaffen fro, bas fie bezaleten, ben pan abtrugen und gelt zugeben ober laß bie rent und gult bon unfern wegen einnemen. lag ben pfaffen bas opfer. wir wöllen balb machen, bas fie fingen ober lefen. tant eins einen ochfen nymands noten, bas er trand. hindennach warb in torften, bo trand er felber. folten wir uns hundert pfaffen nit erweren!" Sabe er fich boch eines Königs, 17 Fürsten (norunter 8 Bischöfe und auch ber von Bamberg) erwehrt. "und bliben bannoch zwischen himel und erben. und hielt man auch interbict und funden bannoch einen fyn, bas man fang und lag. wie thun bie pfaffen hieniben in Wirczpurger, Bamberger, Epfteter und Augspurger bisthumb, fie bezaln gar icon und halten fein interdict und sobald ein capittel verzuckt, so fellt man barein und pfendt. so ist es icon bezalt. ir freundt, die gebens fur fie, fie bringen es wol von ben pfaffen und lofen bie pfandt, wenn man zehen mal als vil neme, als fie schuldig find. man brecht undert sovil borauß, bas man uns bezalet. warumb pannt man zu Sachsen, zu Begen, zu Ofter reich und zu Wirtemberg nit? bie nemens als wol als wir. wir find hieniben nahent gar bezalt. und helbt man nynbert interdict, bann sie haben forg, man lauf in burch die heuser, ein öber pub, ber nichts hett, ber zerslug in

<sup>1)</sup> Die Orte find Droffenfelb, Trebgaft, Rieber-Steinach, harsborf, Seibelsborf, Berned, Befrees, Wirsberg, Muncheberg 2c.

<sup>2)</sup> ibid. 25. Abfchr. Bm. und Rath von Sof an Rurf. Albrecht. Bitten, bie Bfanbung ber Beiftlichteit bis nach Beihnachten aufzuschieben. Das Interbict wurde Bof ichmer idabigen, bas gemeine Boll murbe fdmer getroffen, bas handwertegefinde murbe nicht in ber Stadt bleiben wollen n. A. Donnerftag nach St. Ottentag (4. Oct.) 1481. Albrecht antwortet: Er batte gern ben Banbel vermieben. Aber bie Pfanbung tonne nur unterbleiben, wenn bie Brieftericaft gable. Das verbietet ber Papft gar nicht. Ubrigens babe er ad cautelam an ben Bapft appellirt; biefer Appellation mufften bie Briefter abberiren ober weggejagt werben. Ansbach, Sonntag nach Francisci 1481. Abichr. 26. (7. Oct.)

öfen und glefer, thet in gröffer schaben benn uns ber gemeynen pfaffen einer gibt. umb ben hof ift boch ber pfarrer mit uns vertragen burch Jorgen von Rambenned feinen vettern ichier vor einen vierteil jars, als wir bir vor gefdriben haben." Der Dechant i) rebet nicht brein, er war hier und erkannte bie Berpflichtung der Geiftlichen, gegen die Ungläubigen zu fteuern, an. datum Onolhpach am dinstag Dionist anno 2c. Lxxx1. Zettel. "ber pfarrer zu Creusen ift gut fur einen. wir haben ir hieniden brey oder vier, die unser appellacion abheriren, geen hinauf fingen und lefen, barfftu ir. batum."

Bettel 2. "Und ob fich bie pfaffen forchten wolten, in ben borfern gu figen, so fet man fie in die stete, und geen die paurn in die stete. sie horen boch fuft die ganzen wuchen nicht meg benn am fepertag. wir wöllen uns die pfaffen mit bem pann nichts nöten laffen, bas wir nicht gern thun ober ju thun foulbig find. wie thut man in einer tagrang umb Rome? tundig, so man interdict legt, ist es in eben, so thun fig, ist es in nit eben, so laffen fiß. fie wollen machen, bas man bes panns hieauffen gewane als wenn fie nit anders wöllen, fo helf man in bargu." boinnen.

Bettel 3. Es war verfehlt, die Pfaffheit auf dem Gebirge zusammengurufen, jeder Amtmann batte es in seinem Amte leicht burchgesett. R. folle sehen, daß das Geld zusammenkomme. Wegen 400 fl. werde ihn die Pfaffbeit boch nicht ernftlich aufbringen wollen. Bettel 4. Ihn befrembe, daß ju Baireuth Interbiet gehalten werbe. Der bortige Pfarrer Berr Bans Stublinger hat ber Appellation abharirt und befiehlt seinem Bicar zu Baireuth Meffe zu lefen 2). Geiftliche, die fich beffen weigern, folle R. zur Refignation bewegen. batum.

5. Dez. (35. Dr.). Redwit an Albrecht: er habe sich, um aus bem Banne zu kommen, an Dr. Th. Morung3) gewandt, der ihn an den Bischof Sobann habe er fich an biefen gewandt, ber feine Gefandten herrn Mertein Beger, Pfarrer zu Bungefeff 1) und herrn heinrich halbheren, Gegenschreiber, an ben Papft refp. beffen Legaten 5), ber g. B in Wien fei, gewiesen habe. Der Bischof versprach Empfehlungen an diefen. Bittet, ihm gleichfalls aus dem Banne zu helfen, in den er nur feinetwegen gerathen fei. datum am mitwoch sand Niclas abendt anno 2c. Lxxx1. Zettel. Täglich werbe er von ber Kangel herab beschimpft. Bor Allem ber Pfarrverweser, herr heinrich Lymerftorffer, beffen fammtliche Berwandte boch ju Berned als Unterthanen ber herrichaft figen, ber mit bem Interdicte begonnen, nenne ihn Tyrannen, dem Teufel ergeben, schlimmer als Juden und Beiben 2c. Er habe baher ben Behnsherrn ber Pfrunde 1), ben Abt von Langheim, ersucht, ben Pfarrherrn zur Bestellung eines anderen Berwesers aufzufordern; benn wurde er ben Berweser und bessen Raplan in ben Thurm

<sup>1)</sup> Bertnib von Stein.

<sup>2)</sup> über bie Bairenther Geiftlichleit unterrichten Rotigen in Chr. Meper, Quellen g. Gefd. b. Stadt Bairenth. Als Engelmeffer werben 1480 und 1481 Conrad Frueauff, Retten Korner, Erhard Münger, Sans Bed erwähnt. Pfarrer ift 1485 (l. c. 151) Sans Brandburger, 1485/1486 Martin Thumped, ber auch fonft oft erwähnt wirb. Aus Bairenth kammte ber Bb. I S. 431 genannte Rlerifer Bans Baberberger, ber nach Meyer 168 Engelmeffer ju Thurnan, fpater Fruhmeffer ju Buttenborf ift.

<sup>3)</sup> Berbung an Morung; Bitte um Absolution und Ragen fiber ben Pfarrberwefer ibid. 37. 206fcbr.

<sup>4)</sup> Bfarrfirche ju Bonfes war marigrafi. Batronate, vgl. 56. Jahresber. 2c. von Bam-5) Der Bifchof von Teano. 6) Bgl. 56. Jahresber. 1. c. 261.

legen, so würde das noch mehr Grund zum Banne sein. datum ut supra. Bettel 2 (38). Rlagt über die Säumigkeit der Beamten zu Hof in der Ein-

treibung bes Türkengelbes. batum ut supra.

10. Dez. (39. Conc.) Abrecht an Redwig. "Lieber getreuer. als bu uns geschriben haft bes caftners halb zu Bunfibel, wie ber nyber sei gefallen, muffen wir got befethen." Billigt auch fein (R.s) Berhalten barin, migbilligt aber sein Berhalten betr. ber Geiftlichen, vor Allem die Sendung an Morung. "ber bischof hat von im felbs bere geschickt und die bing auf bas mal suspendiert gein veberman. do laffen wir es bei pleiben; so wir und bie landt bes gesetigt find, so big fein auch gesetigt, bann wann bie phunbig rapse furkombt, wer wang, ob wir erleben, bas wir es mer nemen. Die bebftlichen briefe halten nit innen, das du ober gemands im bann fepft. beghalben bedorfen wir vom babft teiner absolution; bedorften wir ir, wir konntens bas erlangen, bann ber Morung. folt pemands im pann fein, fo weren wir borinn, wir haben es alls gehaiffen, und haben bie unfern von unfern wegen gethan, und wir nemen es ein." R. habe nur einen Befehl ausgeführt. Befiehlt ibm, mitfolgende Briefe an ben Abt zu Langheim 1), ben Pfarrverweser zu Kulmbach2) und Heinz von Walbenfels3) gelangen zu laffen. Wie steht es mit bem Pfaffengelbe aus bem Stifte Regensburg? "bring die 11° gulben, die die Schirntinger bezalt haben mit dir, so du 13 zu ber geselschaft herabreptest in ben fepertagen. batum Onoliczpach am montag nach concepcionis Marie anno 2c. LxxxI. Bettel. Sendet ihm bie Antwort, die ihm Being von Balbenfels gegeben. Befiehlt, dieselbe Beit von Wallenrobe mitzutheilen. batum ut supra. 16. Dez. (abgefandt 17. Dez. mit Jacob Pfister, ibid. 41. Conc.). Kurf. Albrecht an St. Bunfiedel. Befiehlt, allen Geiftlichen, die nicht Gottesbienft halten, ihre Ginkunfte gu fperren. Er mahre nur fein väterlich Erbe. "und wollen gleichwol ein frommer crift sein mit all ben unsern. was habt ir ine gethan, barumb fie nit fingen und lefen und euch pferrliche recht thon? fie fuchen villeicht, ob Sibilla fpruch! erfullt wolt werben. man hat auch vil interdict gethan in ben triegen, Die

<sup>1)</sup> ibid. Albrecht verlangt von ihm Ernennung eines andern Pfarrverwesers (wirbiger lieber besunder. ir.), der jehige habe sich schwer gegen ihn vergangen. datum ut supra. d. per se.

<sup>2)</sup> Der Brief lautet: "Heinrich Lehmsborfer, pfarrverweser zu Enimbach. bu haft bich sobil widerwillens gegen uns und ben unsern geftissen, bas wir bich nit lenger bo lepben ober schutzen wollen. — d. per se.

<sup>3)</sup> Tabelt ihn, daß er sich keine Mibe gebe, das Tilrkengelb von den Pfassen zu hos einzutreiben. Er solle Jorg von Rawhened einen Brief des Dombechanten mittheilen. Er habe von Rauhened nur Geld für einen Wagen mit 4 Pferben — 24 fl. verlangt. Er hätte von ihm (Walbenfels) erwartet, "du solst der erst sein gewest, der es hett einbracht, so bist du der letzt. datum." Der Brief des Dombechanten H. v. Stein war an der "erbern und achtbarn" Joh. Bolter, Secretär (meinem guten gonner. ir), gerichtet. Bittet, ihm bei Albrecht für seinen Pfarrverweser zu hof betr. eines Lehens zu Schwarzenbach behülsslich zu sein. "ich laß mein sach des anslags der geistlichkeit besteen auf Jorgen von Rawheneds abred, der sich mit meinem gnedigen herrn vertragen hat (durchstr. wol ver tragen wurdt). Donnerstag nach Leonhardi 1481 (8. Nov.)

<sup>4)</sup> Gemeint ist jedenfalls der oft citirte Spruch von dem Untergange aller fürstlichen Obrigkeit. Übrigens besand sich in dem burggrässichen Handliofter zu Heisbrunn ein Code siber bas vaticinium Sibyllae de iudicii die, vgl. Irmischer, Dipl. Beschr. b. Manuscript, welche sich in der R. Univ. Bibl. zu Erlangen besinden I 388.

wir mit ben bischofen hetten", ohne daß ber Gottesbienft unterbrochen gewesen Auch Rirchen find bamals von Flugfeuer auf beiben Seiten verbrannt "lefen fie nit meg und fingen nit vefper, fo bedorft ir nit gein firchen geen. bett gleichwol und bient unferm herrn got getreulich und habts gut im herzen! ber verftets und belonts. jolten wir uns bon unferm betterlichen erb mit bem pann laffen bringen, dorumb bas wir nach altem hertommen werntlich oberteit und vogthei uber die geiftlichkeit gebrauchen, wir behielten balb teinen gebenben ober tein werntlich oberkeit. es gieng eins zu ftund uf bas ander. ift als gut wiberstandt umb bas pandt als umb ben fact und was borinn ift. batum Ono. am sontag nach Lucie anno 2c. Lxxxi. Zettel. ("von uns ben reten im bas halbt in gehenm". Empfehlen, biefen Brief ber Briefterschaft vorzulesen, aber ihnen teine Abschrift zu geben und fie aufzufordern, fic an ben Bischof um Erlaubniß zur Bieberaufnahme ber gottesbienftlichen handlungen zu wenben. Sonft wurden andere Beiftliche beftellt werben. batum ut in littora. Diefer Brief ging zunächft (42) an Hauptmann und Landschreiber, mit ber Weifung, ihn ben von Wunfiedel erst zugeben zu laffen, wenn baselbft alles Türkengelb bezahlt sei. Der Bfarrer zu 2B. foll ermahnt und ihm gebroht werben, wenn bose Leute etwas gegen ihn vornahmen, wolle man ihn nicht schuten. Der Pfarrer muffe einlenken, benn erftens war Albrecht ber erfte, ber seinem Orben in allen seinen Landen besondere Sulfe zugesagt, zweitens, habe der Pfarrer fich flagführend an den Bifchof gewandt und fo Alles angezettelt, brittens, bas Interbict ftrenger Füge fich ber Pfarrer nicht, werbe ein anberer denn anderswo gehandhabt. Die Auflage fei bom Raifer befohlen, fei teine Steuer, bestellt werden. sondern ein Wagengelb und richte fich gegen die Türken. Gott habe aeiprocen: "gebt bem tapfer, bas bem tapfer zufteet und got, bas got zufteet". Die Bfrunden find "gestift aus ber werntlichkent". Berben bie geistlichen Berpflichtungen nicht erfüllt, so muß auch ber Lohn aufhören: "findt man boch geschriben in hiftorien alles wesens auffahung in breu teil geteilt. tu supplex ora, tu protege, tuque labora. find nicht zwen swert, ein geiftlichs und ein werntlichs und wo ber bischove geiftlichs und werntlichs swert hat, bo nymbt wo ber bischofe das geistlich swert hat, lest man im volgen caritativum subsidium, fo er es an ber briefterschaft gehaben mag, auch ben brandfal modios fructus nach altem herkommen. so volgt bem werntlichen fout, do ine ber bischof nit hat, werntliche furstenliche oberkent und vogteyen und die gerechtigkent, die boran hangen mitfambt sein regalien, die er vom heiligen reich zu leben tregt in gebrauch und zewer nach altem herkommen zu uben hat an einem geben end also verwant, so es die notturft ober gelegenheit ber sach erfordern; borauf man sich volkomenlich wie vorsteet zu recht erbeut." Auch zu Hof folle man unverzüglich bas Pfaffengelb eintreiben.

14. Jan. 1482 (43. Dr.). Redwiß an Kurf. Albrecht. Er sei zu Bamberg gewesen und habe "mit ihenem mann"), als eur gnade waiß, verhandelt". Schidt einen Bericht über die Verhandlung mit. batum am mantag Felicis in pincis anno 2c. LxxxII.4°. 45. Jener Mann beklagte sich sehr über Albrecht, ber ihn schmähe. Er habe zwar wider ihn gehandelt, aber nur auf Besehl. Er wolle ihn nicht zum Feinde haben, denn "der fürsten swert snyden weit". Bei einer späteren nächtlichen Zusammenkunft bot er ihm an, markgräflich zu werden, er wolle es auch nicht wie andere Leute treiben, die, wenn sie

<sup>1)</sup> Gemeint ift jebenfalls Morung.

bei ihm, seine Sache glimpsten und hinterrücks ihn schmähten. Er wolle in Albrechts Sinne thätig sein. Letten Dienstag war er wieder in Bamberg, wo eine Versammlung der Prälaten, Ritterschaft und Städte tagte, der auch der B. von Sichstädt beiwohnte. Die Stände ließen durch den Mund des Stadtschreibers zu Bamberg, Webel, in Abrede stellen, die Annahme der Rürnberger Beteidigung angerathen zu haben; sie kennten solche gar nicht. Da von der Ritterschaft nur junges unersahrenes Volk zugegen, die Bertreter des Würzburger Capitels (die den meisten Widerstand gegen Albrecht leisten werden) ausblieden, wollte er nicht länger hier verweilen. 44. "der bristerschaft hinterstelligen Turckengelts halben, ist zu Wunsidel und in den ambten doinnen zu dem das vor bezallt und zur Merteinsrechnung dem chamerschreiber uberantwort worden ist, sindhere behleuftig xxix gulden gesallen." Er werde diese und was etwa zu Hof einkommt, zur Jahresrechnung einsenden. "umb Albrecht Rauschen ansordrung, die von Hohemberg antressenden, auch ob im ein sorstambt zu verleyhen sei, des will ich eur gnaden

zur jarrechnung auch bericht geben. batum ut supra.

"Lieber getreuer. 19. Jan. 1482 (47. Abschr.). Albrecht an Redwiß. bu schreibst uns boctor Morungs halben. haben wir verlefen, und ift unfer antwort uf bas ein ftud: beborf er unsrer gnaben, bas ers such, bedorf er unsrer nicht, bas ers laß. bas ander von der wegen, die in der pfaffensach gehandelt haben, die bedorfen feiner absolution gang nichts, bann fie find in pan nit erclert. so hat man fie nit zu ercleren. man muff fie vor citiern und ir antwort horen. ber ift bheins gescheen. es thut auch bes babfts breve gar bhein mention bavon, bas er uns geschickt hat. hat er ber geift licent vil verbotten, die haben es villeicht gehalten. es ist ir dheiner, er hett lieber gelt genommen, bann bas er uns het geben. es ift auch unfer mehnung nicht, bas bie unsern absolution forbern, bann solt es barzu kommen, was der bischove official uns unverhort an billichen steten late sentencie gebueten, bas wir tun muften, wir wolten, als lieb tob fein, wenn gebueten fie ben unsern, fie folten fich ir halten und uns nichts thun, gemant uns gerab als etlich pfaffheit, die uns treulos und mainaidig find worden, bo halt meg vor und die die ir aibe eren und glubb geacht haben und iren pflichten nach fich gegen uns gehalten, bo halt nit meg vor und halts fur pennisch, uf bas fie lernen, bas fie treulos und mannaibig werden und vom eibe bisvenfirn, als die boctores thun, die turz gewiffen haben und fie leren, fich nach in zu richten und nit nach irm rechten naturlichen erbberrn bem fie globbt und gesworn find. ift es boch in bes babft ober tepfers gewalts nicht, ordinaliter einen zu condempniren ungeladen und unvorhort an billichen steten und wollen sie plonitudino potostatis gebrauchen, so mus ber babst tun in ben fachen bes glaubens und ber tehfer in ganzem unbergang bes reichs zu ben zeiten, wenn fich verwandeln die leuft, fo verwandeln fich die gelebe in den obgedachten fachen, wiewol niemands wiber ben obern gewalt foll bisputiern, bann in den concilium, bannoch ways mans. barumb ift uns nit not, ine zu bitten; es ift ein gurgelftich, ber uns all obertent entzug und bie unfern leret mannaidig ju werben. fie wollen nit aufhorn, bis bas Sibilla fage 1) war wirt. in ift nuger, fie haben ben pan aufgehaben, bann bas fie in hetten laffen fteen, bann besterehe wer bas vold wiber fie bewegt worden und hetten fie an die grind geflagen als die feu, bas wir lang vermart haben, bas got noch bewar. merd wie lang fie interbict vor ben balten,

<sup>1)</sup> Siehe oben.

bie fie aussundern, fo lang wollen wir ine auch nach anzale bes jars tein gult volgen laffen; fie werben sein alsbalb mueb, als wir, bem alten sprichwort nach: ju einem wulfin fleisch gehort ein hunttene falt. wir wiffen ju nichten, bo uns tabbingen nut fen, bann wie fie uns beschpffen und ein wortlin, das uns empfur, aufzaichenten, das unferm alten hertommen absehet, bas gegrundt ift im rechten, bas brechen sie gern. bas ist unser antwort zu ben zwapen ftuden. Die andern bing, die bu uns geschrieben haft, haben wir verlesen und laffen es unsernhalben boben pleiben. wollen sie nit eins fein, fo find aber uneins. gleichwol feben wir lieber awuschen ir enniakent. ber Beheim halben, bo mach die entschulbigung nach ber beften form, und ichiden dir die briefe wider. ber haben wir abschrift behalten. ber rechnung halben get wol bin, wie bu anzaigft. batum Ono. am sambstag nach Anthoni anno 2c. LxxxII." Bettel. Wenn er wolle, sei aller Handel hier erledigt; er habe fich vom Bapfte Absolution erwirkt für Alle, die in Sachen des Zuges thatig find und etwas dabei thun, "baruber fie gewiffen trugen, ber wir feine haben". Er brauche alfo ben Bifchof von Bamberg gar nicht. Er bente aber nicht baran, hiervon Gebrauch zu machen, benn er bedürfe "boch ift gut geen ben bem pferd, wenn einer mueb wirt, fo fist er barauf." Der Carbinal von Mantua habe die papfiliche Begnadung erwirft; barum wiffen nur ber Papft, ber Carbinal und sein Secretär 1). batum ut supra.

Auch an seine Geistlichen im Bfirzburger Stift ließ Albrecht seinen Besehl betr. ber Steuer gelangen, vgl. z. B. bas Ausschreiben an Herrn Rickel von Schwarzenberg vom 2. Sept 1481. Kabolzburg, Sonntag nach Exibii 1481<sup>2</sup>) (Würzburg l. c. 71 a). Der Bischof wandte sich hiergegen durch neue Randate und es erhob sich auch in diesen Landestheilen der heftigste Widerstand gegen die Steuer. Der Ausweg, die armen Leute ihre Zinse an Albrecht zahlen zu lassen, versing nicht. Die Beamten mochten sich mit der Eintreidung nur sehr ungern befassen. Das päpstliche Mandat wurde von bischssischer Seite — die beiden Bischöfe von Bamberg und Würzburg verständigten sich untereinander — in wirksamer Weise ausgebeutet. Es half nichts, daß Albrecht hiergegen an den besser zu unterrichtenden Papst appellierte und seine Geistlichen nöthigte, sich dieser Berusung anzuschließen<sup>3</sup>). Ein Theil der Geistlichen weigerte sich bessen, ein anderer, der es that, besam hernach Gewissensbisse<sup>4</sup>), andere, die Albrecht gehorsam blieben, geriethen

<sup>1)</sup> Pietro Arrivabene.

<sup>2)</sup> Folgende Summen hatte er einzutreiben (auch er sollte Lente verwenden, "die des danns nicht sere achten"): "VIII gulbin der pfarrer zu Kihingen. II gulbin der ein mittelmesser in der pfarre. III gulbin der ein mittelmesser in der pfarre. IIII gulbin der ein stumesser in der pfarre, der die beste frumesse hat. III gulbin der ander frumesser. II guldin die vicares in der pfarre. III gulbin der pfarrer im closter. I gulbin sant Elsbethens caplan im closter. II gulbin sie frumesse im disser. IIII gulbin der pfarrer im spital. I gulbin zu Repperdorfs (Repperndorf) der pfarrer. I gulbin der pfarrer zu Hohen (Hohen.) III gulbin der engelmesser (wgl. Schmeller I 107) in der pfarre zu Kihingen." Bom selben Tage (Bamberg l. c. 11. Conc. d. per so) der dett. Besehl an Wishelm Auer, Amtmann zu Liebenau.

<sup>3)</sup> Bgl. 3. B. ben Befehl an Ulrich Scheit, Psieger zu Stauf: wer sich nicht anschieße, habe auf seine Pfründe zu verzichten. Ansbach, Mittwoch nach Galli 1481 (17 Oct.). (Bamberg 1. c. 7. 5. Conc. Bgl. auch einen unbatirten Zettel im Germ. Museum, Albrecht Khilles.)

4) So 3... B. Betrus Biti, Pfarrer zu Uffenheim (Bamberg 5. 6. Or.).

bieferhalb in Migachtung bei ihren Collegen und auch bei dem gemeinen Bolle 1). Die Buftande tennzeichnet vornehmlich ber Briefwechfel Albrechts mit bem Amtmanne ju Reuftabt an ber Aifc, Herrn Siegmund von Schwarzenberg: 27. Sept. 1481. (Bamberg l. c. Marcker. IIm. 1901. 13, 4. Or.) Som. an Rurf. Albrecht. Die Geiftlichen ertlarten, wenn fie gablten, wurden fie ihrer Bfrunden beraubt werben und in papftlichen Bann gerathen. gewaltsamer Pfanbung murbe ber Bifchof Interdict vertunden. Der angebrohte Bann schrede auch Alle, die bei ber Eintreibung behülflich sein sollen. Donnerstag vor Michaelis 1481. Albrecht antwortet am 28. September (13, 5. Conc.): S. habe mehr Anechte gur Berfügung als ber Hauptmann auf bem Gebirge und herr heinrich von Luchau2), ja als alle andern Amtleute, ausgenommen ber von Sobenlobe und fein (S.8) Better. Der Bapft habe ibn noch gar nicht vorgelaben, tonne also gar teine rechtliche Declaration thun. Er konnte fonft verfügen, er folle alle seine Behnten ben Pfaffen geben. Bober tennt übrigens ber Bischof von Burzburg Briefe, bie er feinen Amtleuten fcreibe? Er habe boch zweifellos Befugnig, von Bfarren, über bie er Patronatsrecht habe und die er vom Reiche zu Lehen trage, Forderungen zu Reichszwecken zu erheben. "sie mußten mit kindern davon reden, die nye mer wern bei ben leuten gewesen." batum Onolppach an fand Dichelsabent anno Lxxxiº3).

Am 23. Nov. schreibt Albrecht bemfelben (13. 13. Conc.). Sein Bruber habe ber Appellation zugestimmt, besgl. ber Wittich, bann bat er wieberum um Bebentzeit. Bar ber Bann benn fo fcprechaft, als bie Schwarzenberge ben von henneberg gefangen hatten 1) und bafür in ben Bann gethan wurben? Damals wurde appellirt, die Priefterschaft ichloß fich an, und ber Bann hatte Überall verfährt man auch fo, nur nicht in Dachsbach und feine Wirkung. Neustabt. Warum gable er bie 5 fl. nicht für seinen Bruber und giebe fie ihm dann am Deputat ab, damit diefer keine Gewissensbisse habe? (besgl. foll es mit Wittich geschehen). Mit allen Bischöfen sei er vertragen, nur nicht mit bem von Burgburg. Befiehlt ihm nochmals bas Gelb einzutreiben. Datum D. am freitag Clementis anno 2c. LxxxI. Auch Michel von Schwarzenberg wird am felben Tage getabelt, daß das Gelb im Amte Kitzingen noch nicht eingebracht fei. d. por so. (Dr. 13. 14.) Diefer Weg, für Die Steuer aufzukommen, fceint aber wenig Erfolg gehabt zu haben. Siegmund von Schwarzenberg berichtet an Bolfer. Er habe ben Burgern von Neuftabt und ben Dorfmeiftern bes Amtes ben Borfchlag gemacht. Sie ertlarten: hatten fie Gelb, wurden fie ihren Rindern Brot taufen, bas fei nothiger.

<sup>1)</sup> Bgl. 13, 35. 36. Or.

<sup>2)</sup> An diesen ein Brief Mbrechts vom 28. Sept. Conc. — "wollest dem pfarrverweser zu Lewterschausen sein vieh und pferd, das im von der ausgelegten anzal wegen genomen ist, widergeben uf bestalt, das uns die xxiiii gulden (guldin), die der pfarr aufgelegt sein, auf Martini schierstonstig gewislich bezalt werden. — datum Onoldspach an sant Michels abent anno dui. 20. Lxxxi. d. per se.

beßgleichen welher bas fein will ausnemen und verburgen folh fumm, als im anfgesetzt ift, auf Martini zu bezalen, bas thue. batum ut supra (13, 6. Conc.).

<sup>3)</sup> Erwähnt werbe, bag biefer in firchlichen Fragen so angfiliche Siegmund Herr von Schwarzenberg ber Bater jenes Johann von S. gewesen, ber als Gönner ber Resormation eine so große Rolle spielte.

<sup>4)</sup> Den Burgburger Domberen Beinrich von Benneberg? Bgl. Loreng Fries, Burg. burg. Chronit I 861.

Rebe Möglichkeit, die Steuer mit Glimpf einzubringen, ift somit geschwunden. Abrecht moge ben Raftner und ben Untervogt mit bem Gintreiben ber Steuer betrauen. Renftadt, Samstag nach Lucie1) 1481 15. Dez. Dr. 13. 18. (rothes Siegel). Boller erwidert ihm: Rurf. Albrecht habe gemeint, er hatte noch nicht gewußt, bag Siegmund von Schw. fein Amt nicht allein regiren konnte, aber er werbe bem entsprechen. (ibid. Befehl an Raftner und Untervogt, bas Gelb einzunehmen. Empfiehlt, bagu "gering leut" zu verwenden, aber nur die Tage zu nehmen, nicht mehr. Montag nach Luciae, Ansbach 17. Dez. 13. 23.). Die Geiftlichen halten Interdict, wo ihnen noch nichts geschehen und mußten boch Gott banken, bag man ihnen nicht bie Baufer burchwühlt und fie felbft "auf die meuler flecht". Ansbach, Montag nach Luciae 1481 (Conc. 13. 24. Anrebe: ir, lieber ber.) Am 17. Dez. flagen Bm. und Rath von Reuftadt über das Interdict. Die Priefter berufen fich auf papftlichen Befehl. Montag nach Luciae (Dr. 13. 25.). Albrecht erklärt in feiner Antwort bies für unbegrundet und brobt ben Brieftern mit weiterer Entziehung ihrer Dienstag nach Luciae 1481 (Conc. 13. 27. 18. Dez.)2).

1482. 11. Jan. (1901, 13. 31. Dr.) Bm., Rath und Gemeinde zu Neusstadt a. d. Aisch an Kurf. Albrecht. Seinen Befehl, für die Steuer der Pfaffen 30 fl. bei den Nürnberger Juden zu entleihen, haben sie mit der Gemeinde besprochen. Die Stadt sei dazu nicht in der Lage und wenn auch Abrecht erkläre, dies wieder auf die Pfaffen abwälzen zu wollen, so wüßten sie doch nicht, wie sie allein von allen Städten dazu kämen. Bitten, dies nicht von ihnen verlangen zu wollen. geben uf freitag nach obersten anno

bni. Lxxxnno. (!)

Albrecht wiederholt hierauf den Befehl und droht mit Strafe. (13, 32. Conc.) Ansbach, Sonntag nach Erhardi 1482. 13. Jan. Bm. und Rath erklären hierauf, daß sie weder bei Christen noch Juden das Geld haben bestommen können und es daher selbst haben ausbringen und dem Rentmeister überliefern müssen. Hoffen, er werde sie schadlos halten. Auf seine Frage, ob die Priester Concubinen haben, wissen sie nur zu melden, daß die meisten Priester Wägde im Haben, aber wozu und "wer denselben iren mayden die kind mache", wissen sie nicht. Sonntag, Oculi 1482 (10. März, Or. 38).

Am 3. Mai tragen bieselben bem Kursürsten vor: Ihr Pfarrer Herr Erdinger von Schwarzenberg habe seine Pfarre gegen eine Chorherrnpfründe zu St. Burchard bei Bürzburg mit Georius Reinstein permutirt. Bitten, darein nicht zu willigen. R. sei der Schrift unkundig, von schlechtem Wandel, in Bürzdurg bereits unmöglich. Schwarzenberg habe einen gelehrten Bicar gehalten. "und das heurig jar mit demselben seinem vicarier etlich abnutzung auf denn wisen, der pfarr zugehorende, unseren mitburgern verkauft und ob viil gulden dorumb selbs entpfangen und an seiner absenh des zukstigen jars eingenomen hat." Daher befremde sie die Permutation. Erinern auch an den Ersah der 30 fl. datum eplends uf freitag des heiligen creuz tag. anno dni 2c. Lxxxii (43. Or.) Albrecht antwortet, sie sollen von den

<sup>1)</sup> ibid. 1901, 2. 7. Bm. und Rath zu Neufladt a. b. Alfc an Kurf. Albrecht. Klagen über bas Interbict. Mittwoch nach concept. Mariae 1481 (12. Dez.). Or.

<sup>2)</sup> Am 25. Dez. 1481 erläßt Albrecht an Bm. und Rath zu Kitingen (Kitingen, Stabtarchiv 315, 15. Or.) aber ebenso wohl auch an andre Städte) ein Gebot, Mandate bet B. von Burzburg nicht in die Stadt zu lassen und bie Boten gefangen zu nehmen. Ansbach, am heiligen criftag 1482. d. per se.

30 fl. nicht einen Pfennig zu tragen haben. Er werde Sorge tragen, baß ber Bicar bleiben kann. Die ungehorsamen Pfaffen werde er zur Permutation zwingen; wünscht Berichte über die Mägde der Pfaffen; wenn sie dieselben behalten wollen (benn auch der weltliche Richter dars sie von ihnen jagen) berben sie schon bezahlen. datum D. am freitag des heiligen creuz tag invencionis anno 2c. LxxxII. (44. Conc. 3. Mai.).

Ahnliche Berhältniffe spielten auch im Amte Dachsbach. Bereits im Februar und Marz 1481 hatten baselbst Albrechts Gebote Widerstand gefunden. vgl. Krauffold 1. c. 62 f. Am 12. Sept. 1481 (1901. 8. 4. Dr.) melbet ber Amtmann Ritter hans von Egloffftein an Rurf. Albrecht: Die Priefter er: flaren, burch ein papftliches Gebot verhindert ju fein, die Steuer an Rurf. Mittwoch nach Maria Geburt. Albrecht befiehlt Albrecht zu entrichten. barauf, die Steuer mit Gewalt einzutreiben. Es gebe genug Leute, die nichts zu verlieren haben, die das gern thaten. Radolzburg Donnerstag nach Mariae Nativitatis. (13. Sept. 8. 5. Abschr.). Am 12. Oct. melbet E. weiter: Er habe nichts pfanden konnen, die Saufer ber Briefter find leer. Die Priefter erklären, gern zahlen zu wollen, so wie Albrecht die Abstellung ber papstl. und bifchöflichen Manbate erwirke. batum am nechsten freitag noch Dyonify anno 2c. im Lxxx1'en. Am 1. Dez. schreibt berselbe (8. 7. Dr.). bas Gelb von ben Armenleuten ber Priefterichaft genommen und fenbe es mit dem Amtsknecht zu Dachsbach Fritz Sachse an Albrecht (12 ff.). fehlt die Steuer zu Ultfelt, aber ba habe ihn die würzburgische Lebenschaft bebenklich gemacht. Am Andreastage wurde über Dachsbach bas Interdict ausgesprochen. Samstag vor Barbara 1481. Albrecht billigt E.s Berhalten und verspricht, einen Pfaffen zu senben, ber fich an bas Interbict nicht tehren werbe. Ansbach, Sonntag nach Andrea 1481. (2. Dez. 8. 8. Conc.) Am 6. Dez. berichtet Egloffftein: bas gemeine Bolf ift über bas Interbict fehr erichroden. Er habe fich vergeblich an ben Dechanten bes Schluffel felber Capitels, wohin seine Priefterschaft gehore, gewandt. Diefer berufe?) fich auf ben Bischof. St. Nicolaustag 14813).

<sup>1)</sup> Es mag hier angemerkt werben, bag auch Albrechts Schwiegersohn Bisbelm von Illich, ber mit ihm über kirchliche Fragen correspondirte, dieselben Anschauungen bekundete, val. 3tiche, für Kirchengeschichte XI 159.

<sup>2)</sup> Brief bes Benricus Biftorins, Fruhmeffer ju Lonerftat, ibid. 10. Dr. (liber berr, ir).

<sup>3)</sup> Am 16. Dez. (8, 11. Dr.) rechtfertigt fich E. gegen ben Bormurf, ben Albrecht ibm, bem Untervogt, bem Rafiner Jorg Birt gemacht habe. Er entschulbigt bie geringe 26lieferung nach Ansbach mit großen Baulichfeiten; auch bet ben Gerichtsfällen, wobei ber Raftner flets als Gerichtsschreiber fungirte, sei es orbnungsgemäß bergegangen. Sountag nach Lucia 1481. Lehnt gleichzeitig ab, ben Streit bes herrn Beit und bes Rung von Beftenberg über einen Ban ju hafilach entscheiben ju helfen, ba er mit ben von B. nicht gut ftebe. Will aber einen anbern ichiden. Die Armenlente bitten um einen Pfaffen für bie Reiertage (8, 12). 8, 13 (Conc.). Albrecht an E. Er habe ibm teine besonbern Borwurfe gemacht. Es war ein allgemeines Ausschreiben in bie Amter. Labt ibn gur "Gefellichaft" bierber ein. Sonntag vor Pfingsten finbe bas Turnier statt. Erläßt ihm bie Bermittlung in ber Beftenberger Sache. Bill einen Pfaffen foiden. Ansbach, Dienftag nach Lucia 1481 (Borl. 1482). 8, 18. s. d. E. an Albrecht. Obwohl ber Bifchof von Burgburg bas Interbict ju Reuftabt, Gerolzhofen und Ultfelt aufgehoben hat, will ber Pfarrer von Oberhochftabt nicht bavon laffen und halt ihn und feine Beamten im Banne. Bittet um Intervention beim Bifchofe. Bettel (8, 17). Rath, bas Anerbieten bes Frit von Sedenborf von Oberhochstabt anzunehmen, ber feine Fischwaffer ju Dachsbach an Albrecht verlaufen

Am 12. Febr. 1482 theilt E. mit: Obwohl er durch päpfil. Gewalt zu Ansbach von dem unbilligen Banne absolvirt worden, ignorirt dies der Pfarrer zu Oberhochstadt und verlangt zuvörderst Entschädigung des seinen Bauern genommenen, ihm zustehenden Zehnten 2c. Er verabsaumt auch die dreimalige Frühmesse auf dem Dachsbacher Schlosse, die er mit dem Frühmesser zu halten verpslichtet ist. Letterer hat eine Nürnberger Pfründe erhalten und die hiesige im Stich gelassen. Bittet, einen Nachsolger zu bestellen. Dienstag vor Balentini 1482. Albrecht antwortet bezüglich des letten Punktes zustimmend. Er werde einen Nachsolger bestellen. Der Frühmesser habe ihn zwar durch schöne Frauen um Berzeihung ditten lassen "das teten wir einem hundt nit gern", doch werde er es nur thun, wenn er zahle, was ihm auferlegt ist. Obwohl E. und die Seinen nie im Banne gewesen, schiede er doch Tremel herüber, ad cautelam Absolution zu ertheilen. Ansbach, Mittwoch nach Appollonia. 1482. (8. 15). 13. Febr. 1).

Aus dem Amte Hohened, das die Witwe des Lorenz von Eberstein, Margaretha "amtmannsweise" verwaltete, liegt ein Brief der Frau von E. an den "ersamen Jobst von Wesach" Schultheißen zu Bergel vom 23. Dez. 1481. (28. Or. Hohened Sonntag "vor dem cristag 1481)" vor, worin ihm endliches Eindringen der Steuer besohlen wird. Zettel. Man klage dem Kurs., dem Pfassen zu Bergel sei statt 2 st. 13 st. an Werth aus seinem Hause genommen worden. Er solle sofort den Räthen zu Ansbach hierüber Bericht erstatten. Am 24. Dez. klagt der Schultheiß den Räthen zu Ansbach, wie oft er um Eindringung des Geldes gemahnt worden und wie dann 3 Knechte ins Dorf kamen, um die Armleute der Priester zu pfänden, wobei sich aber herausstellte, daß dieselben alle Zahlungen für dies Jahr bereits geleistet hatten. Nun verlangten die Knechte und auch die Frau von Eberstein das Geld widerrechtlich von ihm selber. Bon der Plünderung eines Priesterhauses sei ihm nichts bekannt.

Bergel am criftabent 1481 (Dr. 30. 24. Dez.).

Aus Lobenhaufen schreibt Ernfried d. 3. von Belberg am 6. Dez. an Kurf. Albrecht (13. 15 Or.). Albrecht habe die nach L. gehörige Priesterschaft jur Steuer angeschlagen. Obwohl nun alle Ginkunfte von I., ausgenommen die Bete, ihm gehören, habe er fie boch zu Zahlungen aufgefordert, was fie jedoch unter Berufung auf den Bischof zu Würzburg verweigert. Albrecht moge jemanden herschiden, der das Gelb eintreibe; er konne fich damit nicht befaffen. batum uf Mycolai im Lxxxi. Albrecht schreibt hierauf an beffen Bater Wilhelm von Belberg, macht jeboch auch E. v. B. von biefem Schreiben Mittheilung. Er habe fich alle Steuern von Lobenhausen vorbehalten. Es fei Ernfrieds Bflicht, felber bie Steuer einzunehmen. Ansbach, Maria Conceptio 1481 (Conc. 13. 17. 8. Deg.). Auch Wilhelm von Belberg hatte Schwierigkeiten gemacht und erklart, nur bie von Albrecht belehnten Pfarren, was in feinem Amte nur auf die Raplanei Blaufelben gutrafe, gur Steuer heranziehen zu können. Er berief sich auch auf den Krailsheimer Amtmann, den Herrn zu Hohenlohe, der gegen die Besteuerung der Walnhausener2) Montag nach Michaelis (1. Oct. 1481. 13. 8. Orig.). Pfarre protestire. Albrecht befiehlt ihm hierauf, von allen Gottesgaben in seinen Schlöffern,

wolle. Die meisten Stude und noch einige minber bebeutenbe bereits bei Minutoli 369 ff. und Krauffold I 63 ff., bei beiben auch die Schmähschriften gegen Albrecht und viel fiber bas Birken Tremels u. A.

<sup>1)</sup> Zumeift bei Minutoli und Rrauffold, oft mit falichem Datum.

<sup>2,</sup> Ballhaufen, Df., D.-A. Gerabronn.

Städten, Martten, Dörfern, Steuer zu forbern. Ausnahmen wurde er felber Ansbach, Mittwoch nach Michaelis 1481 (3. Oct. Conc. 13. 10). Auch Bürgermeister und Rath zu Nürnberg machten Schwierigkeiten. Am 15. Oct. 1481 (Nürnberg, Kgl. Kreisarchiv, Abger. Briefbücher 37, 242 b ff.) schner sie an Kurf. Albrecht: Dr. Joh. Lochner Bropst und Bfarrer zu St. Sebald klage, daß Albrecht auf die ihm durch Lehenschaft verwandte Bfarre zu Brud 5 fl. Steuer aufgelegt habe. Der Amtmann zu Baiersborf habe auch versucht, die Steuer gewaltsam durch Saussuchung einzutreiben und brobe, sich an die Gemeinde zu halten. Bitten, dies abzustellen, sie könnten fraft kaiferlicher Begnabung nicht als Bfand für Andere berangezogen werben. batum montag nach Dyonish anno 2c. Lxxxr. Am 22. Dez. 1481 fcreiben biefelben an Rurf. Albrecht. Bitten, bem Berrn Conrat Refc, Frubmeffer zu Rednit hempach die auferlegte Steuer zu erlaffen. Die Frühmeffe ist bon einem Murnberger Burger gestiftet und Albrecht gar nicht verwandt Das Dorf gehore ihnen mit aller Obrigkeit, obwohl bie Ginwohner nach Schwand eingepfarrt find. datum sabbato post Thome apli. anno etc. Lxxxi. Auch Andre baten um Erlaß ber Leiftungen, so 3. B. die Abtisfin zu Frauenthal; fie flagt, fie habe bereits bei ber Expediton in die Mart ihre Bferbe verloren 1). Abrecht verfügt jedoch hierauf, fie folle bas Gelb bei ben Juden entleihen (26. Dez. 1481)2). Albrecht blieb durch alle biefe Zeichen von Wiberftand völlig ungebeugt. Er hoffte noch immer auf Erfolg feiner g. Th. fehr handgreiflichen Mittel, wie g. B. Begjagung ber Concubinen ber Geiftlichen. Ginem Geiftlichen brobte er, er halte fein Berfprechen, ihm eine beffere Bfrunde zu verschaffen, nun nicht mehr aufrecht, werbe aber bie Steuer tropbem eintreiben3). Bitten, die Absolution zu erwirken, ließ er unbeantwortet4), wenn er auch einen papftlichen Rommiffar, ber in Sachen bes Türkenzuges Franken bereifte, jur Ablagertheilung vermochte; bies hatte aber bem Bischof von Burgburg nicht genügt. Albrecht war so wenig zur Nachgiebigkeit geneigt, daß herr Siegmund von Schwarzenberg an herrn Jorg von Giech fcreiben konnte (13. 46. Conc. s. d.): "Lieber herr Jorg. ir und ich haben mit ehn gerebt. nu merck ich, bas sich mein herr ber marggraf mit bem pann nit bringen lest. er appellirt ehe uf ein zukunftigs concilium, wo weiter zu Rom gehandelt murd, des er fich nit verfihet, und bett des urfach, das die breve ber pfaffheit, im unverhört, wern außgangen. was fol es bas arm unschulbig volt entgelten und ber gotsbinft gesaumbt werben? und barumb wer mein rat, bas man aufhub die bing, wie mein herr von Bamberg getan hat." Er und sein Better murben alsbann versuchen, die Sanbel zu Tagen zu bringen. Albrecht sei sonft geruftet, zur That zu schreiten.

Der Bischof von Würzburg hatte sich diesmal schon ziemlich früh zu Unterhandlungen herbeigelassen; (vgl. Nr. 791) ihn bedrängte gleichzeitig eine schwere Fehde des Grafen Balthasar von Schwarzburg, Herrn zu Leutenbergder an Albrecht Rüchalt sand und, wie es schwarzburg, won diesem sogar die Er, laubniß erhalten hat, die ungehorsamen Pfarrer niederzuwersen (13, 42. Dr.).

<sup>1)</sup> Margarethe von Binfterloe, vgl. Bürttemb. Bierteljahrshefte f. Lanbesgefc. XIII 81. Bamberg l. c. 1901, 20. 1. 8. Or.

<sup>2)</sup> Blirttemb. Bierteljahrshefte 1. c. 82; bafelbst und XII 240 mehrere Briefe Albrechts.

<sup>3)</sup> Bgl. Bamberg 1. c. 13, 33. 4) Bgl. 1, 46.

<sup>5)</sup> Der Graf hatte zwei Priefter zu Bergel und Oberhochftabt, die fich Albrechts Appellation nicht angeschlossen, niedergeworfen und nach Königswart gemahnt; fie hatten sich aber nicht gestellt. Am 4. April (Grüner Donnerstag) 1482 giebt er fie frei (13, 39. Or.).

Der Bischof hatte zunächst die Intervention bes Grafen haug von Berbenberg angerufen (vgl. Rr. 789), bann aber am 26. Sept. (Wittwoch nach Mauricii 1481, 19. 18. Or.) den Dompropst Dr. Kilian von Bibra und den Bropft zu St. Johann zu hamg bei Würzburg, Balthafar von der Rere nach Ansbach geschickt, die am 30. September (19. 17.) Die folgenbe Antwort von Rurf. Albrecht erhielten: Betreffs ber Rlöfter, Stifter, Deutschen häuser und Batronatsrechte sei ber Raiser seiner zu Rechte machtig, er hoffe, ber Bifchof wolle ihn nicht von feinem Erbe verbrangen. Betreffe ber Briefterschaft, die in seinen Landen, Städten, Schlöffern, Märkten und Dörfern fige, sei er zu gutlichen Berhandlungen bereit. actum am sontag nach Michahelis anno bomini zc. LxxxI. Der Bifchof schidt hierauf ben Dompropst mit seiner Antwort wieber nach Ansbach. 8. Oct. (Burzburg, Montag nach Francisci 19. 24. Dr.). Am felben Tage erläßt Albrecht ein Gebot an feine Rlöfter 1) (19. 23. Conc.): Er habe ihnen vordem verboten, bem Bifchof von Burgburg irgend etwas zu bem Türkenzuge zu geben und ihnen gebroht, jeden Gulben ben fie bemfelben gaben, mußten fie ihm zehnfach erstatten. Er halte dies aufrecht, zumal da die Botschaft des Bischofs felber auf alle Besteuerungsrechte über die Albster verzichtet habe. batum Ono. am montag nach Francisci anno 2c. Lxxx1. Über die weiteren Berhandlungen mit Bibra unterrichtet ein Zettel (19. 19.) mit bem Bermerke "ift nit übernomen, sunder barnach ein andere zettel gegeben am freitag nach Dionpfii". Wenn ber Bifchof bie Broceffe abstellte und die Gebote gegen die Geiftlichkeit, die er zum Dienste bes Raifers aufgerufen, aufhobe, fo wolle er auch feine Befehle fuspenbiren. Er sei auch zur Berhandlung von Gebrechen, die auf früheren Tagen bereits vorgebracht waren, hierselbst auf Sonntag nach omnium sanctorum (4. Rov.) bereit und werbe Burgburgifche Rathe ber geleiten laffen. Bei ben Berhandlungen waren zugegen: Graf Jos von Bollern, Graf Gottfried von hobenlohe, ber Dechant zu Ansbach, die Rathe Herr Jorg von Absberg, Herr Asmus von Rosenberg, herr Apel von Sedendorf, ber Marschall herr Jorg von Bangenheim, Dr. Joh. Pfotel, Dr. Chr. v. Hann, Hand von Talheim, Chriftoph von Auffeß, Jorg von Chenheim ju Geiern2), Jorg von Bebwig, Am 13. Oct. (19, 22. Conc.) fcbreibt Albrecht Joh. Spet, Joh. Boller. an die Amtleute zu Dachsbach, Rabolzburg, Kolmberg und Leutershaufen,

Dem Pfarrer zu Bergel hatte er Zusammenseben erst mit einer Concubine, und als er die verlassen, dann mit der Meßnerin vorgeworsen. Über Graf Balthasar und Albrecht vgl. noch Kränkisches Archiv (1790) I 66 f.; er verkauft 1481 (8. Aug.) seine Herrschaft Lauenstein an Jakob Heimburg und Philipp von Selbeneck, die sie am 17. Aug. von Albrecht zu Leben nehmen, vgl. Joachimsohn, Gregor Heimburg 299. Auf benselben Pfarrer zu Bergel bezieht sich wohl ein Schreiben Albrechts an die Witwe des Lorenz von Sberstein, Margartha geb. von der Tann (vgl. Zeitschr. f. preuß. Gesch. u.Landeskunde XIX 480 und L. von Sberstein, Urk. Gesch. 2c. II 50 f. Nach dem Tode ihres Gatten ließ Albrecht der Witwe das Amt Hoheneck, das sie durch einen Sehvaren verwaltete.) Am 7. März schreibt ihr Albrecht (Märcker. 1901, 13. 37. Conc.): damit der Streit zwischen Kirchner und Pfarrer endlich ein Ende sinde, sollen die von Bergel dem Pfarrer 2 oder 3 nach ihrer Meinung zum Kirchneramte taugliche Leute vorschlagen und dieser einen auswählen. Ansbach, Donnerstag nach Reminissere 1482.

<sup>1)</sup> Steinach, Birdenfelt, Frauenthal, Kitingen, Münch- und Frauenaurach, Langenkun, Sula und bas Stift Ansbach.

<sup>2)</sup> Durch die heirath mit ber Tochter bes hans Schent von Geiern, Bestiger bes britten Theiles bes Ortes, vgl. 39. Jahresber. bes histor. Ber. f. Mittelfranken S. 110.

Ritingen, Rreglingen, Uffenheim, Caftell, Brichsenftabt, Werbed, Lobenhausen, Rrailsheim, Ansbach, Hohened, Reuftadt, Bebenburg: Er habe fich mit bem Bifchof von Burzburg babin geeinigt, alle Dinge bis Elisabeth in Rube gu Der Bischof hat ben Bann suspendirt. Gingenommenes Gelb jedoch sollen sie hersenden. Ansbach, Samstag nach Dionysii 1481. Am Samstag nach Allerheiligen, 3. Nov., (19. 27. Or.) schickt ber Bischof ben Domprops, Herrn Jorg von Giech, Joh. Hobach 1), ben Hofmeister Ritter Conrad von Hutten und den Amtmann zu Walpurg 2), Hans Fuchs, zu Albrecht. Bei ben Berhandlungen (am Montag nach Allerheiligen, 5. Nov.) waren zugegen: ber Dechant zu Ansbach, Dr. Seiler, Herr Jorg von Absberg, Herr Asmus von Rofenberg, Herr Beit von Bestenberg, Erkinger von Seinsheim, Chr. von Ausses, Hand von Eyb, Heinz Seibot, Dr. Christian von Hayn, Dr. Pfotel, Hans von Thalheim, Jorg von Bedwitz, Joh. Spet, Joh. Bolker (19. 28.). Für bie folgenden Berhandlungen vgl. ben Bericht im Burgburger Stand buch 398. 80. Rurf. Albrecht will betreffs ber Geiftlichkeit, über bie er Batronatsrechte besitt, ben Pfalzgrafen und beffen eble weltliche Rathe ertennen laffen (ebenfo auch eine Reihe anderer Fürsten, R. v. Bohmen, Danemart, Bolen, S. Wilhelm u. A.) "item umb bie anderen briftericaft, bas nicht ftift, closter, Teutsche heuser, ius patronatus ober spital findt, wollen wir die dingt in rue ftellen, sein lieb thue es auch, nichts von ine nemen, er neme auch nichts von ine bis zu außtrag ber fach vor bem Romischen fenser". Betreffs ber Rlöfter, bie ber Bischof ihm abstreiten will, erbietet er sich auf den Kaiser. Auch betr. der anderen Streitpunkte, die in den Rich tungen begriffen find, ift ber Raifer feiner machtig.

Burgburgifche Mittel 80b, 81a. Der Pfalzgraf (und feine Rathe, die er dazu nimmt) mag 1. betr. der Geiftlichkeit, über die Albrecht Batron ift, enticeiben.. 2. Betr. ber Geistlichkeit, über bie Abrecht kein Batronatsrecht befitt, foll ber Bfalzgraf auch entscheiben, boch foll ber Bischof bem Pfalzgrafen "in biefen bingen seiner gnaben rethe halben nicht verbingen, nachdem und fich unfer gnediger herre von Wirthpurg unzwehrelich verfihet sein gnade werde sich mit bem zunemen seiner gnaden rethe, als ber ber sachen nicht verwandt ist nach aller geburnuß halten. und des sol auch unser gnediger herre von Birthurg fleis anteren, verwilligung von unferm bepligen vatter bem babst zu erlangen." 3. Die Streitigkeiten über die 5 Rlofter, Geleit und Wildbann, die zu Roth und zu Prag auf ben Erzb. Diether von Mainz resp. Bischof Johann von Gichftabt verteibingt waren, solle ber jetige Erzh. von Mainz entscheiben. Die in biefen Richtungen getroffenen Entscheidungen über die übrigen Streitpunkte, soll jeder Theil wahren. Über die Lehen, die Albrecht vom Stifte Würzburg inne hat, wenn er fie zu Afterleben austhut, follen nach Mannlehnsrecht vom Bischofe Briefe genommen

und gegeben werben.

Markgräfliche Antwort 81. Er nehme an, daß er die Klöfter, Stifter, Deutschhäuser und Spitäler gebrauchen dürfe, wie von Alters her. "aber als sie ine behalten uf funf closter, auch das alt herkomen mogen wir auch gelehben, aber in der keyserlichen hilf ine steuer zu geben ist kenn alts herkomen, sunder sie thun uns hilf in dem und anderm nach altem hertomen." Betr. der Batronatsgeistlichkeit sitze er in der Gewere und es sei an den Bischösslichen, ihn, wenn sie könnten, daraus zu entsetzen. Lieber würde er sein Recht bei diesem kaiserlichen Zuge ruhen lassen, als dauernd

<sup>1)</sup> Burgburger Domberr, ftub. Leipzig 1460 G. 2) Balbbrunn bei Burgburg?

fein Recht zu begeben. Bei ber Priefterschaft, über die er fein Patronatsrecht habe (außer Rlöftern, Stiftern, Spitalern) ftunbe es ebenfo; er wolle es aber hierbei an Rechterbietungen nicht fehlen laffen. Für gleiche Mittel fei er zu haben. Seine Borfchlage seien (82): Bezüglich ber Patronatsgeistlichfeit fei er in ber Gewere, aber bereit, Jebem Rebe gu fteben, ber fein Recht angreife und zwar auch vor dem Pfalzgrafen. Betr. ber andern Briefterschaft wolle er es in Rube ftellen, wenn es ber Bischof auch thue. Betr. ber andern Gebrechen erbiete er fich auf den Raifer. "item nachbem bas gemein recht und auch die wiltur von uns gelaut hat und unfer erclerung bes rechten auch fteet an billich ftete uf jus patronatus, mogen wir lebben unfern obehm ben pfalggraven ober ber andern furften einen, bie wir gestern benant haben, welchen ber ein fie barauß thefen, in recht erkennen zu laffen, welchs gebote bas unverdinglicher rechtlicher und pillicher fen auß unfer beder tehlen verlauten geboten, uf bas tein gebruch an uns gespuret werbe, bas wir uns zu erbieten rechtlich ober zomlich zu thun schuldig findt. actum am dinstag nach omnium sanctorum anno 2c. Lxxx1" (6. Nov.).

Die Bischösslichen bestreiten (82 b ff.), daß Patronatsrechte Regalien seien, sie fließen aus geistlicher Gewalt und haben ihren Ursprung in der Bestätigung durch den Papst oder den Diözesandischof. Was einmal Gott zugeeignet ist, durfe nicht mehr zu weltlichen Zweden verwandt werden, es sei denn bei der Stiftung ausdrücklich bedungen. Noch weniger könne ihm der Bischof Rechte bezüglich der übrigen Geistlichkeit zugestehen. Der Bischof erdietet sich bez. seines Rechts auf Papst, Cardinale, Auditoros roto oto., ebenso auf den Erzb. von Mainz als beider Erzdischof oder mit Consens des Papstes auf den Pfalzgrafen. Ob diese Rechtgebote oder die des Markgrafen rechtlich begründeter seien, darüber will der Bischof auch eine Reihe (ausgezählter) Fürsten erkennen lassen. Wenn die Dinge zu Recht versaßt sind, will der Bischof auch gütliche Verhandlung dulden. Bez. anderer Streitpunkte hält sich der Bischof bei endgültig beigelegten an die Einung, bei den andern an die vorgesehenen Austräge.

83b, 84a. Markgräfliche Gegenerklärung (Mittwoch nach omnium fanctorum, 7. Nov. 1481). Erbietung auf ben Kaifer und eine Reihe (namentlich aufgeführter) Fürsten. Hierauf erwiberten die Würzburgischen (84). Der Bischof werbe sich bei Sachen, die ihrer Natur nach vor den Kaiser gehörten, an diesen halten, ebenso andrerseits an den Papst. Diese Sache gehöre vor den Papst. Donnerstag nach omnium fanctorum (8. Nov.). Auf einen weiteren Zettel der Markgräflichen blieben die Bischöflichen bei ihrer Antwort.

Am 5. Dez. erläßt ber Bischof wieder ein neues Berbot, an Rurf. Albrecht die Steuer zu entrichten (Bamberg l. o. 13, 20. Abschr.). ibid. auch ein gedrucktes Randat d. d. Bürzburg, foria quarta proxima post diem sancte Barbare!).

Tropbem blieben die Unterhandlungen im Gange (vgl. Nr. 839) und am 5. März 1482 (Bamberg l. c. 18, 1. Or.) schreibt Bischof Audolf an Kurf.

<sup>1)</sup> Eingesandt am 17. Dez. vom Kraisheimer Amtmann Graf Gottfried von Hohen19he (Bamberg 1. o. 13, 19). Auf einem Zettel melbet berselbe, man könne kein baares
19kb von den Geistlichen erhalten und auf die Pfänder leihen die Inden nichts. Im
19kbiete des Grafen lag das Al. Schäftersheim, bessen Abtissin Katharina von Berlichingen
19km Bischofe von Bürzdurg jede Collecte verweigerte, wosür sie in den Bann kam, von
19km sie erst 1483 gelöst wurde, vgl. Göt von Berlichingen-Rossach, Gesch. d. Ritters Göt
19km Berlichingen S. 593.

Albrecht: Sendet ihm feine Borfclage betreffe Musgleichs ber grrungen. Benn Albrecht die Auflagen auf "unser genftlichkeit und prifterschaft", auch bas Berbot, ihnen ihre Rinfe ausfolgen zu laffen, aufhebe, fo wolle er ben Bann aufheben. Betreffs bes burch Albrecht vereinnahmten Gelbes, folle ber Papft enticeiben. Unter "Geiftlichfeit" verftebe er nicht bie Abte, Rlofter, Stifter, Deutschhäuser, die einem jeden Theile zugehörten. Ferner ftelle Albrecht bas Berbot ab, die Sendtgerichte in seinem Gebiete zu halten. Als vom Banne befreit werde er alle biejenigen gelten laffen, die der papftl. Commiffar der Barfüßermonch Emericus 1) ober feine Substituten absolviren. Die durch Bestattung mabrend bes Interbicts entweihten Rirchhöfe zc. werbe er burd seine Suffragane wieber weihen laffen. "batum in unser ftat Birppurg an binftag nach bem suntag reminiscere anno 2c. LxxxII2)". Am 16. Mar erwidert Albrecht (Burzburg, Rgl. Kreisarchiv 1047. Dr.): Bundert fich über ben Brief, benn er habe nichts Unbilliges verlangt. "ir habt vor bie penn aufgehebt und vorbehalten, die hant haben angelegt." Das will keiner gethan "welcher aber bes gewiffen hett, ber lest fich absolvirn ad cautelan und nachdem bas in foro consciencie ift, hat er fein gnug nach laut eur proceg. fie find nicht pennisch und helt fich teiner für pennisch. barumb wer die subtilitet zu fcreiben wol nachbliben." Der Bischof wolle wohl, baß er sich mit bem Emericus entzweite, "ob er nit hie wer, wir hetten bannoch, bas gut bafur wer. wir wollen aber bannoch solchs ad cautelam nicht begeben, ben fie fein begern, fie find geiftlich ober werntlich und als bruder Emericus melbt, ob es also wer, das wurt sich in warheit also ge handelt, als man im furgeben hat, nymmer erfinden. barumb beswert fein breve nymant. wer ift bann schuldig negativa unuberwunden mit recht peichtvater ober peichtiger, was man im peicht in foro consciencie zu entbeden unb, als ein lave gerett, fo wer eur forbrung ber entbedung allem herkomen ber peicht in foro consciencie in uns widerwertig, dann man findt manchen on zweivel, ber uf bie gnad peicht," aber fich bavor fcheuen wurde, daß es an die Bischöfe gelangte. "es ift nicht gnug, das man die leut burch bas jar beswert mit ben geistlichen gerichten, man must ein fon er benden, bas bem vicari umb bas sigel in ber sach auch gelt wurd; on not ber beswerten nit ein pfennig, es wurd bann recht in iudicio contradictorio an billichen fteten, bas wir nymmer glauben, angesehen vor und nachgefcbriben, auch ander urfach, die ju feinen zeiten an ben tag bracht follen werben, ju bem, bas bas alt hertomen vor tunbig ift", bas moge ber Bifchof freundlich aufnehmen. Das Bornehmen bes Bischofs sei weber freundlich, noch rechtmäßig, wenn er ihm Folge leiftete, wurde er balb gar nichts mehr behalten. Trop bes Wiberspruchs bes Dompropftes, habe er auch über geiftliches Gut zu gebieten. Die Herrschaft Brauned3) z. B., von beren Gutern viel zur Dompropftei gehören, habe er um 24 000 fl. getauft und befige taiferliche Beftatigung barüber. Bieberholt in langerer Ausführung ben gangen Steuerftreit und bag ber Bifchof ben Berebungen nicht nachfomme; ba er ben Bann nicht völlig abstelle, fo muffe auch er seine Gebote aufrecht exhalten. Er habe die Absolution ad cautelam, die er für überflussig halte, nur bes-

<sup>1)</sup> Remel ober Komel, vgl. über ihn auch Kolbe, Die Angustinercongregationen S. 122. Charles Schmibt, Hist. Litt. de l'Alsace II 11. Riebel A. XXII 475. Er war Commissar bes Barfüßerordens in Rom.

<sup>2)</sup> Ahnliche Borschläge bes Bischofs von Bamberg, Freitag nach Reminiscere 18, 3 (8. März).

3) Bgl. Bb. I S. 400.

halb zugelassen, damit Niemand sich im Gewissen bebrückt fühle. Auch gegen das Beihen der Kirchen und Kirchhöfe durch den Bischof habe er nichts, obwohl es nicht von Röthen; vielleicht werden diese Stätten dadurch noch heiliger. Doch müsse es ohne Schaden der Armenleute geschehen. datum Onolczpach am sambstag nach oculi anno 2c. Lxxx11<sup>do</sup> (vgl. Böhm. 16).

Der Bifchof hatte fich inzwischen mit bem Bischofe von Bamberg verftandigt. Diefer hatte zwar fortwährend unter bohmischen Angriffen zu leiben, aber ben schweren Streit mit seinem Domcapitel, sowie mit bem Dombechanten hertnib von Stein burch Bermittelung bes Bifchofs von Gichftabt beigelegt. Es fdien im Berte, bag beibe Bifcofe ben Ausweg mablen murben, um fachf. Sulfe zu erhalten, fachf. Bringen zu Coabjutoren zu ernennen (vgl. oben und Rr. 835). Bereits Enbe 1481 hatte Hertnib von Stein Albrecht gewarnt, Die Sache gering zu achten. Biele wollen bas Wetter zum Sturm treiben. Bamberg, in die innocentium etc. LxxxII. 28. Dez. 1481 1). Bamberg l. o. 14, 2. Dr. Albrecht hatte zwar die bischöflichen Blane mit Spannung verfolgt, fich 3. B. bereits am 21. Dez. bei Stein barnach erfundigt, was Jorg von Siech und andere Burgburgische Rathe in Bamberg geworben hatten (Freitag, Thomas 1481 19, 33. Conc.), tropbem aber Steins Bors haltungen fehr zuversichtlich beantwortet. 31. Dez. 1481 (Minutoli 374 Rr. 285, Krauffolb 71 Nr. 23). Stein rieth ihm hierauf bringender, wenigstens mit einem seiner Feinde Frieden zu schließen (Minutoli 374 Nr. 286, Krauffold 72 Rr. 24). Der Bifchof von Gichftabt leitete neue Berhandlungen ein, und wenn auch ben Sommer über heftige Schmähichriften von bischöflicher Seite gegen Albrecht ergingen und Albrecht burch Rechtsgutachten und andere Schriften hiergegen antwortete, wenn auch bie Frage ber Losssprechung ber Gebannten unaufhörlich Schwierigfeiten machte, ba bie Bollmachten, Die ber papstliche Agent Emericus gab und die Absolutionen, die Albrecht durch den Beilsbrunner Monch Tremel ertheilen ließ, ben Bischöfen nicht genügten, fo führte boch bie Bebrangniß, bie ber Bifchof von Burgburg burch ben Grafen von Schwarzburg erlitt (vgl. Rr. 890) schließlich babin, daß gegen Albrechts Berfprechen, ben Streit zwischen bem Bischofe und bem Grafen zu vermitteln, am 10. Auguft bie Sandel ohne Erlebigung bes Principienkampfes beigelegt wurden (vgl. Nr. 898). Gleichzeitig wurden auch die Frrungen mit dem Bijchofe von Bamberg ausgeglichen und zwar burch S. Wilhelm, vgl. Nr. 893.

Der Beistand, ben ber Kapst den Bischöfen geleistet — noch 9. Febr. 1482 hatte er ein scharfes Sdict gegen Albrecht erlassen?) — war unwirksam geblieben, da die Albrecht befreundeten Cardinäle, die übrigens auch von den Bischöfen angerusen wurden, und vor Allem einige Unterbeamten die Ausssertigung der päpstlichen Schreiben hinhielten. Über die Sendung des Martin Thumpeck nach Kom vgl. Nr. 849. 858. 863. 870—872 u. a., und so konnte dann Albrecht am 15. Aug. 1482 an Herrn Siegmund von Schwarzenberg schreiben (Bamberg 1. c. 1901. 10, 7. Conc.): Ein Bote aus Kom melbe, das Alles, was die [Warzburgischen] erlangt zu haben vorgeben, erlogen ist. Sie wollen dadurch nur eine bessere Kichtigung erzielen. datum Lanngen Zenn am donrstag (nach) unser frauen tag assumptionis anno 2c. LxxxII.

Der Streit mit bem Bischofe von Gichftabt nahm nicht so großen Um-

ang an.

In des Bischofs Sprengel lagen die Amter Schwabach, Gunzenhausen,

<sup>1)</sup> Bgl. auch Krauffolb 73 f. Nr. 26. 27.

<sup>2)</sup> Rach Bohms Bermutung gehört bie Bulle in bies Jahr, trot bes Datums 1481.

Roth, Thann, Bassertrübingen, Hohentrübingen, Flüglingen, Windsbach, Stauf. Widerstand zeigte sich auch hier, in Folge eines Mandats des Bischofs vom 18. Sept. 1). Albrecht besahl sofort zu pfänden 2), nachher bewilligte er einen Aufschud 3); seine Amtleute, vor Allem Ulrich Scheit zu Stauf griffen nachbrücklich ein. Scheit kassierte die Zehnten der Armenseute ein 4). An die Priester von Gunzenhausen schried Albrecht: Sie sollten dem Kinde einen andern Namen geben, sollen das Gelb "schenken", aber jedenfalls entrichten. Wenn sie nicht geklagt hätten, hätte der Bischof nichts angeordnet. Ansbach, Sonntag nach Michaelis (30. Sept.) 1481. (Bamberg 1. o. 20. 5.) Doch

wurde ber Streit fruhzeitig beigelegt, vgl. auch Rr. 810.

Im Stifte Augsburg fpielten biefe Banbel nicht. Rur Dechant Seinrich. von Wirsberg 5) und bas Capitel bes Stiftes Feuchtwangen klagten über ben Amtmann Jorg von Chenheim und baten, wegen Armuth bie Steuern auf bie incorporirten Pfarren zu Mospach 6) und Feuchtwangen abwälzen zu können. Sonntag nach Andreas (2. Dez.) 1481 (20. 6. Or.). Albrecht lehnt bies ab, die Feuchtwanger Pfrunden seien reicher als die Ansbacher; die beiben Bfarren mußten besonders gahlen. Ansbach, Montag nach Andreas (3. Dez.) 1481 (20. 7. Conc.). Aus bem Regensburger Bisthume ift außer einigen kleinen bereits erwähnten Notizen nur aus bem Febr. 1481 ein von Redwit an Albrecht überfandtes Schreiben bes Amtmanns zu Sobenberg, Jobst Schirntinger vom 10. Febr. 1481 vorhanden: Er habe auf Rurf. Albrechts Befehl die Amtleute und Priefter auf letten Freitag nach Bunfiedel Die ersteren waren meift nicht babeim und nur bie Priefter erbeschieden. schienen. Er las ihnen bas turf. Mandat vor. Diefelben nahmen fammtlich bas gern auf, boch erklärten fie, bag fie noch vom Feldzuge am Rheine ber Beld schuldig waren, weswegen fie bei Juden hatten Anleben machen muffen. Auch habe ber Bischof von Regensburg kurzlich eine große Gelbsumme von ihnen geforbert, die fie mit großen Daben haben aufbringen muffen. klagten auch weiter über ihre Armuth, daß bas Getreide dies Jahr nichts gelte u. f. w. Da die Amtleute nicht zur Stelle waren, habe er eine Beranschlagung noch nicht vorgenommen. actum an sambstag Scolaftice virginis anno 2c. Lxxx1°7).

<sup>1)</sup> Bamberg 1. c. 20, 5; vgl. auch 20, 3; 13, 7.

<sup>2)</sup> Befehl vom 4. Oct. 13, 11. Abichr.

<sup>3)</sup> d. d. Ansbach, Mittwoch nach Galli 17. Oct. (1901, 16, 7. Conc.)

<sup>4)</sup> Bgl. 7, 11. Befehl Albrechts hierzu d. d. Ansbach, Samstag nach Lucia 1481. (15. Dez., 7, 12.) 5) Bgl. Bb. II S. 452 Anm. 1.

<sup>6)</sup> Df., Bz.-A. Feuchtwangen, vgl. auch Franconia I 82.

<sup>7)</sup> Bezüglich ber Stellung bes Bischofs von Regensburg zu Albrechts Unterthauen, ist die Thatsache interessant, daß im J. 1476 ber stellvertretende Official zu Regensburg, Dr. deor. Konrab Schab, einen Bunsiedler Geistlichen, der einer Labung vor das bortige Stadtgericht Folge leistete, als Übertreter der kanonischen Bestimmungen vor sein Gericht zieht und verurtheilt. Bgl. Ztschr. d. Münchener Alterthumsvereins 1891 S. 54 (Urt. des Bunsiedler Stadtarchivs).

(Ansbach) Januar 22. Aurf. Albrecht an Bischof Friedrich von Lebus. Anerkennung für ihn.

"Lieber frundt und cangler. eur fchreiben, uns gethan, haben wir vermerct. nun folt ir in warheit wiffen, bas wir euch, uns bewußt, all unfer tag nye gescholten ober geflucht haben; und wer es euch furbracht hat, ber spart die warheit. aber bas ift war: wir haben gefragt, ob man bem berzogen Satt 1) hab eingeben, hat man uns beschiben "ja"; haben wir gefragt, ob ber brief uber Beffam und Stordam2) herauß fen, hat man gefagt "nehn". wol hab man zugefagt, ben zu geben. haben wir gefagt: bas haben wir nit hinder uns verlaffen. wir haben beiffen bem herzogen bas floß uberantworten gegen ben briefen und ben zeug borinnen Beinrichen Bort's) ju laffen umb etlich gehenß, bie er uns gethan hat, haben fie es anders gehandelt, wiffen wir nicht rebe mit bem von Lubus, bas er uns eigentlich schreib, wie es ein gestalt hab." bas find alle bie wort, die wir von den sachen wiffen ober gerett haben. warumb wolten wir euch ober herrn Jorgen von Walbenfels schelten? wir halten euch fur unfer innerst und beimlichst rete und wissen, wenn man euch volget, bas es recht thet; bann wir haben trauen uud glauben an euch beden und nye anders gefpurt. gibt unfer fon vil hinwegt, ift ber ichab bie leng fein; er wenß wol, bas er fein nit macht hat, noch thun fol. thut bas beste, als wir euch getrauen und in teinen zweivel segen! bas wöllen wir in aller fruntschaft verschulben und ertennen; bann wo irs und herr Jorg laßt, find wir an ber fach verzweivelt. unser sone jaget einen birg darfur; baben wurd es pe lenger pe bofer; und fo er die landtbete verzert und nichts bavon bezalet, so werd ein humpler als vor. er hett wol gnung, wolt er felber, er bedarf uf uns nit zeren, er hat es alles; wir haben in breymal eingeset und wol gelaffen. wir find felbzehenter hieauffen und wöllen nit im geben, bas wir all mangel haben. tan er fich in ber gangen mard zu Brandemburg mit bem groffen gut, bas im auftett von lantbeten und beiratgut, nicht neren ausambt bem, bas er funft hat, so wer schab, bas ber verthuer mer hett und bie ganzen berichaft verderbet. batum Onolypach am montag nach Sebaftiani anno 2c. Lxxx14)."

Mirnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 93 b. 94 a.

ibid. 93 a. Kurf. Anna an H. Margaretha von Pommern 5) (22. Jan.): "Liebe mum. ir habt unferm herrn und gemahel geschriben, auch uns etwebick

<sup>1)</sup> Saatig, vgl. Bb. II S. 649. 2) Bgl. Bb. II Einl. S. 57.

<sup>3)</sup> Bgl. 8b. II S. 553.

<sup>4) &</sup>quot;dise vorgeschriben vier brif (an Bogel, Bischof von Lebus, M. Barbara und M. Margaretha) hat genomen ber finab vom Arnym, ber ist am mittwoch nach Sebastiani (24. Jan.) hie außgeritten und wil die brief gein Berlin antworten." Ein Arnim wurbe in Franken erzogen und siedelte sich dann bort an.

<sup>5)</sup> Ein zweiter Brief Kurf. Annas an D. Margaretha in berfelben Sache vom 23. April Priebatia, Correspondenz. III.

eurs halspants halben, das machen zu lassen und euch hineinzuschicken. tan man in warheit des golds nit bekommen, es wer in warheit sußt lang gescheen. und umb das ir auch des halspants nicht emperet, so schiet den Beyerlein herauß, so wöllen wir euch des zu stund an hineinschicken unverruckt, wie ir uns das geantwort habt; dann euch willen zu erzeigen sind wir geneigt. und bitten euch, unser tochter euch lassen bevolhen sein; wöllen wir auch dester geneigter sein zu thun wo wir können, das euch lieb ist. datum Onolczbach, am montag nach sand Sebastians tag anno Lxxx1 2c."

Gleichzeitig an M. Barbara. ibid. "Liebe tochter. laßt euch nit alle sach bekömern! wir hören, das ir zu zeiten mangel habt an zupuß. wollen wir euch ben Beherlein funfzigt gulben schiden. das es euch wol gieng und in allen sachen recht zustund, hörten wir gerne. datum Onolczbach, am

montag nach Sebastiani anno 2c. LxxxI."

ibid. 94 b. Rurf. Albrecht an Joh. Bogel. "Lieber getreuer. laß uns wiffen, wie es ftet ber lantbete halben in ber Altenmard, auch was dir be gegent unfere sones marggrave Fribrichs weibs, bes heiratguts halben ju Boln; bann es gefellt uns also nit. und rebe mit unserm frund von Lubus und herrn Jorgen von Balbenfels bavon und hab irn rat, wie man im thm auch sagt pederman, wie ir als schentlich hauß halt und sovil un endlichs gefinds habt, und wißt oft bes nachts nit, mas ir bes morgens effen folt. ist es nit ein blutige schand an euch allen, bas ir euchs laßt nachsagen? man wenß wol, bas ber herr jung ift, und meniglich gibt euch, ben reten, die schulb. es weng be onzweivelich unfer frund von Lubus, herr Jorg von Balbenfels und bu wol, wie man hauß fol halter und im auffeten, bas es ertragen mag, und zu rechter zeit bestellen, was man bebarf. teret euch nit allwegen an fone, nembt ber berfchaft beftes fur und fagt im die warheit! wir wiffen, das er euch volgt. sprecht ihr aber: "ja, herr", so wil der jung herr wenen, es seh alles gut, und lebt im fank, bis bas er nichts behelt. so sehet ir schimpf und spot an euch selbs und im. datum Onolkpach am montag nach Sebastiani anno x. Lxxxi."

## 715.

# Januar 23. Graf Eberhard d. J. von Burttemberg an Rurf. Albrecht.

Crebenz für seinen Rath und L. G. Herrn Johann Blencher 1), Pfarrer zu Lorch. datum uf zinstag nach sant Agnesen tag anno 2c. Lxxx primo.

Berlin, Kgl. Hausardiv 1 & 10 C. 6, 15. Or.

<sup>(99</sup> a, Bote Beperlein, ber am Mittwoch in ben Oftern (25. April) mit bes von Schlieben Knecht ansritt). "Liebe mum. wir schieden eur liebe bas halspandt mitsambt bem zettel baben ubergeben, was es hat von steinen und perlein, bes haben wir ein abschrift aus bemselben zetteln genomen. und können nicht bekummen zu Nuremberg bas machen zu lassen, als ir es begert, on zersellung bes halspandes. nun haben wirs nicht lenger vergebens hieaussen behalten wöllen, damit ir das hett, ob ir des bebörft. dann wo wir ench willen könten erzeigen, teten wir gerne. wir hetten eur liebe das ehe geschickt, so haben wir verharrt bis nf des Beperleins hineinrenten, in getrauen, es seh versorgt, nachdem er die wege wehß und in den landen, dadurch er rent, bekandt, gering und wol gertiten ist datum Onolozpach am andern heiligen ostertag anno 2c. Lxxxi.

Zettel ben bem halspant gelegen: xvIII faffir, xIII granat, IIII pallaft, 1 ExxxII perlein. 1) Bgl. 8b. I S. 759.

Derfelbe überbrachte wohl die folgende Werbung (Stuttgart, K. Hausnnd Staatsarchiv, Archiv Brandbg. L. A. 1 a.d. Conc. defect.): Nach dem Tode
Eraf Ulrichs 1) habe er keine näheren Freunde als seinen Better Graf Eberhard und Kurf. Albrecht. Da er aus den schweren Schulden kommen wolle, bitte er Albrecht, ihm 10000 st. 2) auf 5 Jahre zu leihen oder wenigstens eine Berschreibung für ihn Andern gegenüber einzugehen. s. d. Eine Aufzeichnung Albrechts, worin er seine Leistungen für das Haus Württemberg wohl zum Zwecke der Erneuerung des Bündnisses aufzählt. ibid. Lad. A. 1 a.d. Abschr.

# 716.

(Marburg) Januar 28. Landgraf Heinrich von Heffen an Rurf. Ernft und H. Albrecht von Sachfen.

Antwortet auf ihren Brief betreffs ber Münsterbergischen Ansprüche auf Kazenellenbogen<sup>3</sup>), sowie die Erbietung der Herzöge von M. auf sie, H. Wilselm und Kurf. Albrecht, alle zusammen oder einen von ihnen. Er sei zwar nächster Erbe des verstorbenen Grafen von K., die von M. hätten nicht das mindeste Recht an die Grafschaft; doch schlage er ihre Erbietung nicht aus und sei zu unverdindlichen Tagen bereit<sup>4</sup>). datum Marpurg, uf sontag nach conversionis Bauli anno 2c. Lxxxi°.

Dresben, Banptftaatsardiv 23. A. Schlef. Sachen, Münfterberg 25. Or.

Obiges Schreiben theilen die jungen Herren von Sachsen bem H. Heinrich von M. mit und versprechen, sich mit dem Vermittelungsgeschäfte zu beladen. s. d. (26. Conc.)

## 717.

# Februar 1. "Claus Crauß, genannt Schinagel, tellner ju Raftel 5)" an Rurf. Albrecht.

— "nachdem eur gnade mir hiso geschriben hat, die greuter und berwein hinauf zu schicken, auch ein fur von den armen leuten im ampt Castell auspringen und besgleichen zu Cleinlangheims) und Wissenbrun 7)," erwidere er, daß die Armenleute ihm alle Jahr "zufur" schuldig sind, diese auch bereits dies Jahr geleistet hätten, mehr aber nicht tragen konnten. Die Geistlichen

<sup>1) 28</sup>b. II 628 Anm. 2.

<sup>2)</sup> Ein Schulbbrief Eberharbs über 1000 rh. fl. für Albrecht. Ansbach, Beter Paul (29. Juni) 1484. Stuttgart, R. Hans- und Staatsarchiv, Archiv Branbenburg. Bichl. 1 a. Cleichz. Abschr.

<sup>3)</sup> Bei der Seltenheit der Nachrichten über Besnche in der Mart im Mittelalter, mag bier angemerkt werden, daß der letzte Graf von Katenellenbogen, um bessen Erbschaft der Stielt ist, auf dem Rückwege von seiner Reise nach Palästina im März 1434 von Benedig ans nach Angsburg, Wemding, Schwabach, Rürnberg und Forchheim, Bamberg, Ersurt, Rumburg, Halle zog. Bon Halle nach Kalbe machte er "7 milen die nacht", von da zog er nach Magdeburg. "item von Medeburg ghene Dagermonde 7 milen die nacht. item von Dangermonge ghene Bissehenach zu dem heilgen blude sess milen die nacht. Bon da jurid sider Tangermsinde, Magdeburg, Halle nach der Heimat. Ztschr. f. derolzhofen.

28, 370 f. 4) Bgl. Nr. 535. 5) Castell, Fl., Bz.-A. Gerolzhofen.

<sup>6)</sup> Reinlangheim, Fl., Bz.-A. Rigingen. 7) Biefenbronn, Df., Bz.-A. Gerolzhofen.

weigern sich, den Anschlag zu zahlen und berufen sich auf den Bischof von Würzburg. Der Pfarrer von Wiesenbronn hat am kurf. Weinzehnten den zehnten Theil, desgl. am Getreide und vom Aleinzehnten den dritten Theil. Er habe die Pfarre zu Hofftet anzugeben vergessen, die er auf 6 fl. anzeschlagen habe. Auch dieser Pfarrer besitzt Antheile am kurf. Getreide- und Kleinzehnten. datum am donerstag vor purisicacionis Marie anno Lxxxx.

Bamberg, Agl. Rreisardiv, Marcker. IIm 1901, 13. 1. Dr.

# 718.

# Februar 1. "Ridlas Slid, herr zu Beiffenfirchen 2) und Elpogen" an [Rurf. Albrecht].

Seinen Brief, worin er fcpreibe, "wie fich meines brubers heymtunft verziehe, beghalb euer furftlich gnad an mich bringe, Lorenny Thumbmyng seiner gefenginus euren furftlichen gnaben zu gevallen bis auf fand Johanns tag sunnwenden schirft zu betagen", habe er erhalten. Bas zwischen ben Befellen und bem Bifchofe von Bamberg3) fpiele, wiffe er nicht. Bruber, herr Jeronym, "ber ihund ber und ander sachen ein anwald ift, mag umb die bendel wiffen haben." Die Gefellen haben beftimmt auf bas Schatgelb gerechnet und konnen, ba fie bereits ftart mit Rehrung belaftet find, nicht länger warten. "sie vermainen auch, ab mein bruder und ich sie wider ben bischove zu Bamberg zu halten einicherlei verbrieß borinn haben wolb, so westen sie wol, wo und an welchen enden fie mit irem gefangen gehalben wurben." Trop ber von Rarl von Guttenberg und Matthia Dalman4), ben turf. Rathen, aufgerichteten Abrebe, feien, wie Sanns Mulner von Miftendorf 5) melbe, feine Freunde feinethalben von den Bifchöflichen gefangen und geschatt worben. Sie wollten fich bes an ihm und seinem Bruder schablos halten. Bittet, bie Schrift nicht ungnäbig aufzunehmen. am bonerstag nechst vor unser lieben frauen tag liechtmes anno &. LxxxI.

Berlin, Rgl. Sausarchiv 1K 10 C. 1. Abichr.

# 719.

# (Stettin) Februar 6. Rath zu Stettin an Bürgermeister und Rath zu Magdeburg.

Bur Besprechung von Maßregeln gegen die Türken hatten ihn Kurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen, Administrator Ernst von Magdeburg und Halberstadt und M. Johann von Brandenburg auf Grund einer beigelegten kaiserl. Commission zu einem Tage nach Magdeburg auf Montag nach Valentini<sup>6</sup>) geladen. Er sei nun verhindert, den Tag zu besenden und

<sup>1)</sup> Bohl bas Df. hofftetten bei Königshofen. 2) Schl. in Ungarn.

<sup>3)</sup> Siehe Dr. 713. 4) Der Lanbichreiber M. Thalmann. 5) Df. bei Bamberg.

<sup>6) 19.</sup> Febr.

bitte fie, ihn bei ben genannten Fürsten zu entschuldigen. batum to Stettin am baghe Dorothee virginis under unserer stad secrete anno bni. 2c. Lxxx1mo 1)

Dresben, Hauptstaatsarchiv B. A. Pommersche Sachen 11. Or., vollst. gebr. Hertel, Urk.-Buch b. Stadt Magdeburg (Gesch.-Onell. b. Prov. Sachsen) III 194.

Am 10. Marg 1481 ichrieben bie j. herren von Sachsen bie Eftriensteuer in ihren ganben ans, wgl. Buftmann, Quell. 3. Gefc. ber Stadt Leipzig I 65.

Die Saltung ber fubbeutichen Stabte lagt fic an ber Banb ber Miffivblicher bes Conftanger Stadtardive beffer verfolgen, ale es bisber moglich mar. Das Ausschreiben bes Grafen Sang, worin er an einem neuen Reichstage auf 18. Mara (Reminifcere) einlind, qugleich aber von ben Stabten Absenbung von Eruppen und Bablung ber Belber gemäß ben Befdiffen bes Rurnberger Tages forberte (vgl. Janffen II 398), erregte namentlich bei ben weft und fubweftbentiden Stabten bie größten Befürchtungen. Gie beichloffen, am 4. Marg gu Eflingen einen Lag abzuhalten; foweit man feben fonnte, fagt ein Conftanger Bericht (Stadtarchiv, Miffive 1481/82. I 3 b. 4a. Conftang an Pfullenborf und Buchborn), war bie Stimmung für Ablehnung ber Forberungen. Dies trat and bei Borberathungen ber Bobenfeeftabte ju Tage. Inzwischen brangte aber Graf Sang von Berbenberg, er verlangte Ablieferung bes Gelbes und citirte bie Stabte auf Sonntag vor Lichtmefi (28. Jan.) nach Ulm. In Conflang befürchtete man nun, biefer Ulmer Lag bezwede, bie Stabte von bem Reichstage fernzuhalten, er fei gemacht "bamit bie ftett gen Milremberg gut fenben vermiben wurben". Man entschieb fich aber boch, ibn, wenn and ohne Bollmacht ju beschieden (l. c. 9b. 10). Der Eflinger Tag, an bem bie Bobenfeeftabte übrigens nicht theilnahmen (L c. 30), befchloß, Erlag ber Reifigen und ber Gelbsummen zu beantragen. An einem allgemeinen Deerestunge würben fich bie Stabte gern betheiligen, wofern ein allgemeiner Friebe ju fanbe fame, ber ihnen bies ermöglichte (42 b. 43). Eine Morbnung ber Stabte verfuchte auch zwischen bem Raifer und Ungarn zu vermitteln (Lehmann, Chron. b. freben Reicheftabt Speher, Frankft. 1711) S. 908.

Da ber Nürnberger Tag jur sestigesetzten Zeit nicht stattfand, kehrten bie borthin entsaubten Ratheboten von Überlingen und Constanz um; Rürnberg wurde ersucht, das Eintussen ber Fürsten ihnen bekannt zu geben (77 b. 78 a. Montag nach Joh. bapt.). Über ben Reichstag vgl. unten Rr. 769. 779. Bachmann, Reichstgesch. II 713 f. Doch sind viele Angaben daselbst z. B. von kaiserl. Entgegenkommen gegen ben Pfalzgrafen unrichtig. In ber einirten Stelle ans Janssen (II 402) ift nicht von bem elsässischen (mit bem ber Pfalzgraf

<sup>1)</sup> Bgl. hierliber Bertel l. c. 234 ff. u. A. Ferner Dresben, Sauptflaatsardin 2B. A. Albfter und Stifter 202. Conc. (7. Jan. 1481). Rurf. Ernft und S. Albrecht von Sachfen, Abminiftrator Ernft zu Magbeburg und Salberstabt und M. Johann an ben Rath zu Oneblinburg. Auf bem letten, gablreich besuchten faiferlichen Tage ju Murnberg ift befchloffen worben, 15000 Dann gegen bie Turten ju ftellen und 3 Jahre ju unterhalten. Auf Reminiscere solle zu Rürnberg ein andrer taiserlicher Tag flattfinden wegen bes Türkentriegs und andrer Rothe bes Reichs. Da Ou. nun an bem taiferlichen Tage nicht theilgenommen, forbern fie gemäß ber beigefügten taiferlichen Commission, bie ihnen bie Richttheilnehmer vor bem Tage Reminiscere ju versammeln gebietet, ben Rath auf, Montag nach Balentini fich auf einem Tage ju Magbeburg vertreten ju laffen, um fich bafelbft zu einigen, wie ber Rath ben Tag von Rurnberg besuchen und ben Turtenzug bestellen wolle. geben zu Dresben am fontag nach epiphania bni. anno eiusdem etc. Lxxx primo. Bgl. auch bie Rotiz bei Chmel, Mon. Habs. I 3, 149. "Item in bem land ju Sagfen bis an bie fee und Benftet bie berren von Sarfen, ber bifchof von Maibburg und margraf Sanns; bes hat fich bergog Albrecht angenomen an ftat feins brueber nab bes bifchof von Maibburg. bas bat margraf Albrecht mit feinem fon margraf Sannfen auch geschaft. 149.

(Ansbach) Februar 7. Aurf. Albrecht an Pfalzgraf Philipp. Fürschrift für bie von Enslingen.

"Lieber ohem. Rabans von Helmstat ritters haußfrau, die eine von Enslingen<sup>1</sup>) von der geburt ist, under uns erzogen, und im mercklich gut hat zudracht, hat uns clagsweise surbracht ein zettel hierinn verslossen, wie wol wir nu Symon von Balsshosen<sup>2</sup>) ritter in gnaden zugewandt sind, so mogen wir doch die bete aus adenlicher iugent als einer verwaisten frauen nicht versagen, ir an eur lieb zu thon, angesehen ir elend und armut und harts wesen<sup>3</sup>), das sie bei irem hauswirt und sunst erliten hat in manchen weg, uns unverborgen. solt sie nu erst in irem alter das almusen essen, wer uns laydt 4)." Es wäre auch ihrer Familie schimps-

ftritt, sonbern von bem franklichen Beißenburg (bem Stadtbankerott baselbft, vgl. auch unten Rr. 968) bie Rebe.

Roch mabrent bes Tages am 21. Aug. iching Rurnberg ben Stabten eine neue Berfammlung zu Eflingen (21. Sept.) vor. (Conftam l. o. I 113; Boffer, Das taifert. Buch S. XIII; Janffen 404.) Am 28. Rov. ergingen bringenbe Manbate bes Raifers um Galfe, 3. B. an Frantfurt (Janffen 405). Die Stabte hielten jur Abwehr ber brobenben Laften von neuem Stäbtetage, fo 3. B. am Montag nach Fronleichnam (10. Juni 1482), (Conftauz. Stadtarchin 1. c. II 60 b, 61) und Jatobi (92), beibe Male ju Speper), ohne indes ju gemeinsamem Borgeben gegen bie Beichluffe bes Reichstages gelangen ju tonnen. Uberlingen meinte zwar, es follte jebe beutsche Reichsftabt ben Speperer Lag beschiden, und von bort eine gemeinsame Stäbtebotschaft ben Raifer jur Abftellung feiner Forberungen vermögen, Linbau foling fogar ein enges Bunbnis ber Stabte jum Schutze gegen etwaige üble Folgen ber Ablehnung ber faiferl. Forberungen vor (Conftang 1. c. 86 b ff.). Conftang erklärte jeboch bas Befchiden ber Stäbtetage für toffipielig und zwedlos (ibid.) und leiftete, gleichzeitig burch bie Forberung bes Raifers betreffs Bablung ber an bie Stabt verpfanbeten Stadtfleuer geängstigt (II 49, vgl. biergu auch Btichr. f. Befc. b. Oberrbeins 31, 160), nach vergeblichen birecten Berbanblungen mit bem Raifer (Miffive 1483-1485. 103) bie Bulfe (II 77 b. 78 a). (Ein Conftanger erscheint 1486 als Diener bes taifert. Saupt manns ju Laibach Bilhelm von Auersperg, Miffive 1486, 57.) Ebenfo that bies g. B. Speper (Lehmann L. c. 909), Frantfurt (Jauffen 408 Rr. 581), Bafel (vgl. Schönberg, Die Finangverhaltniffe ber Stadt Bafel S. 506), Rurnberg, Augsburg und jebenfalls noch viele andere Reichsflädte. Andere, wie Erfurt, bas mit feinem Ergbifchof (von Maing), ju beffen Anfolag es fleuern follte, verfeindet mar, erhielten vom Raifer felbft Erlaß (vgl. Müller, Reichstagstheatrum II 760f.).

Daß ber Kaifer auch die Fürsten jur Leiftung ber Reichshulfe ftrengstens anhielt, beweist Rr. 1179, ferner ein Manbat an ben Eblen von Gera wegen Berfaumniß ber hulfe (15. März 1482 d. d. Wien; Wien, Haus-, hof- und Staatsarchiv, Frid. 1482).

<sup>1)</sup> Sie bief Margaretha v. E. Bgl. Bb. I S. 478 Anm. 1.

<sup>2) 1482</sup> als Bogt zu Seibelberg und als Ritter erwähnt. Bgl. Arch. f. Sefsiche Geschichte 14, 328.

3) Bgl. Bb. I S. 265.

<sup>4)</sup> Bur Sache (über ben Streit zwischen Balshofen und helmstabt) vgl. Ztschr. s. Gesch. bes Oberrheins 32, 212. Rasan von Helmstabt muß banach Ende 1480 gestorben sein und ein Geleitsbrief der Stadt Constanz (Stadtarchiv, Missive 1481/82 II 63) für einen Ritter Rasan von Helmstadt, de dato Samstag nach Pfingsten 1482, dürfte sich nich auf benselben beziehen.

lich. Bittet, ihr zu schleunigem Recht zu verhelsen und ihr gnäbig zu sein. Er selbst habe ihr, damit sie nicht barfuß und betteln zu gehen brauche, 10 fl. gegeben. datum D. am mittwoch nach Dorothee anno 2c. Lxxx1.

Rürnberg, Rgl. Rreisardin A. A. 7 I 112. Conc.

Auch Rurf. Anna verwendet fich für fie bei ber Pfalzgräfin. s. d. (Conc. 113.)

#### **721.**

(Dresden) Februar 7. Aurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen an Aurf. Philipp von der Pfalz.

Jagb. — Auf seine Mittheilung, daß Erzherzog Max am 1. Dez. den Tag zu Wetz durch seine Räthe beschicken werde und daß er (Philipp) der Abrede zu Rürnberg ') gemäß ihn auch besenden wolle und auf die Anfrage, wie sie es halten würden, erwidern sie, daß sie den Dr. in weltlichen Rechten Johann Preußer 2) zu Markgraf Albrecht geschickt haben, sich zunächst nach bessen Absichten zu erkundigen. geben zu Dresden f. 4<sup>ta</sup> post purisicationis Marie 81°.

Beimar, Sachs. Erneft. Ges.-Archiv Reg. B fol. 289 Nr. 10. Abschr.

#### 722.

(Bien) Februar 7. Raifer Friedrich an Rurf. Albrecht.

Rachbem auf bem Rürnberger Reichstage eine Hülfe gegen die Türken von 15 000 Mann für 3 Jahre zugesagt, die am 1. Mai nach Wien geschickt werben sollte, sorbere er ihn, der zugleich mit den Bischösen von Bamberg und Würzburg zu Commissarien für das Land Franken ernannt worden 3), auf, die Zusage zu erfüllen. geben zu Wienn am sibenden tag sebruarii anno 2c. Luxu.

Bien, Saus, Sof- und Staatsardiv, Frider. 1481, 12. Conc.

Ahnlich an eine große gahl andrer Fürsten, barunter auch an D. Johann.

#### 723.

(Ansbach) Februar 11. Rurf. Albrecht an Raifer Friedrich.

Empfehlungsbrief für Niclaus Rapes von Bließheim<sup>4</sup>), Unterthan H. Raspars von Belbenz<sup>5</sup>). Rapes habe gegen eine Frau in Landau einen Proces gewonnen, worauf diese appellirt und vom Raiser ein Mandat erlangt habe. Rapes begiebt sich nun zum Kaiser um seinem Rechte weiter nachzusgehen. datum Onolczpach am suntag nach sant Appolonien tag anno 2c. Lxxx1°.

Innebrud, R. R. Statthaltereiardiv Sigm. XIV 6. Miscell. 1481-84. Or.

<sup>1)</sup> Siehe Bb. II passim. 2) Bgl. Nr. 861. 3) Bgl. Bb. II S. 659.

<sup>4)</sup> Bohl Flieffem, Df. Rreis Bitburg, Reg. Beg. Trier.

<sup>5)</sup> Mbrechts Schwiegersohn.

(Ansbach) Februar 12. Rurf. Albrecht an Raifer Friedrich.

Sendet ihm Abschrift eines ihm eben zugekommenen Briefes des Königs von Ungarn. Bielleicht habe der Kaiser davon noch kein Bissen. Er hoffe, er werbe hierdurch nicht verhärtet, sondern durch die Erbietung eher erweicht werden und vertraue, daß es ihm ersprießlich und zu beständigem Frieden dienen werde. Freut sich über seine Genesung. datum Onolppach am montag nach Appolonie anno 2c. LxxxI.

Innsbrud, R. R. Statthaltereigrchiv Sigm. XIVb. Miscell. 1481-84. Or.

Bgl. auch Mürnberg Agl. Kreisarchiv, Mürnberger Briefbücher 37. 175 b. 19. Febr. 1481. Bm. und Rath zu Nürnberg an Kurf. Albrecht. Danken für bie neue Zeitung betr. bes Königs von Ungarn. Melben: bie Türken, bie über bas Donaueis in Ungarn eingefallen, find zurückgeschlagen worden. Der König liegt in Racerspurg 1, bort soll ihn seinem Besehle nach ber Bischof von Eichstädt erwarten 2). — batum 2 post Balentini anno 2c. Lxxx1°.

ibid. 193. Dieselben banten Albrecht für Mittheilung bes Schreibens

bes Bischofs von Eichftäbt. Oftern 1481 (22. April).

#### 725.

# Februar 22. Michel und Siegmund Herren zu Schwarzenberg an Rurf. Albrecht.

Der Pfalzgraf war fröhlich zu Würzburg und erklärte, Abrecht gern babei gehabt zu haben. "daruf Hanns vom Drathe") Wolffen Wolffskel angesprochen hat, und an dem ende iho nit ausgetragen werden konndt, hat er im zu erkennen geben, er wolle ims nach den oftern verkunden und darzu euer genade mit zehen stidern vordern." Näheres werden sie ihm berichten. datum am dornstag sand Peters tag kathedra 1481. Bettel. Der Bischof von Würzdurg will den Dompropst und Herrn Jorg von Giech zu Albrecht senden, zur selben Beit wollen auch sie sich bei ihm einsinden. Der Pfalzgraf will auch Räthe zu Albrecht entsenden. Er hätte auch gern, wie er sagt, Reiedrich bei sich gehabt. Dass.

Bamberg, Agl. Rreisarchiv Marcker. IIm 1901, 13. 2. Dr.

#### 726.

(Radtersburg) Marz 6. Bifchof Wilhelm von Eichftadt an Aurf. Albrecht.

Seine Statthalter melben ihm, daß Albrecht von der Priesterschaft seines Bisthums eine Steuer erhebe. Bittet, dies abzustellen. datum Raderspurg 4) an erichtag nach Rungundis anno 2c. Lxxx primo.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv Marcker. IIm 1901, 7. 1. Or.

<sup>1)</sup> Rabtereburg, Stabt in Steiermart, auf einer Insel in ber Mur.

<sup>2)</sup> Bgl. Bachmann, Reichsgesch. II 710.

<sup>3)</sup> Über Hans von Trocha, meist Drott, Drath genannt, kurpfälzischer Rath, später Hosmarschall des Kurf. Philipp und Bruder des Bisch. Thilo von Merseburg, vgl. Eb. Krause, Der Weißenburger Handel (Greismalder Diss. 1889) S. 16. 1481 ging T. nach Ungarn, wo er 1482 die Ritterwürde im Kriege gegen Matthias erwarb (S. 18).

4) Bgl. Rr. 724.

Albrecht erwidert: Er mahre nur sein Recht, die Geiftlichkeit, über die ihm Patronatsrechte zustünden, zu Steuern heranzuziehn. Im Bisthum Eichstädt liege so wenig davon, daß dies eine Klage gar nicht lohne. Datum D. am sambstag nach reminiscere anno 2c. Lxxxi. (Conc. 2. 24. März.)

Am 14. Sept. bittet der Bischof nochmals, von der Besteuerung seiner Geistlichen, vor Allem aber von der gewaltsamen Erhebung abzustehn. geben zu Epstett an freitag (nach) exaltacionis crucis anno 2c. Lxxx1° (3. Or.). Albrecht stellt hierauf (Conc. 4.) dem Bischofe eine Einigung hierüber bei einer persönlichen Zusammenkunft, die er baldigst wünsche, in Aussicht. datum Rewenhofe am dinstag nach crucis exaltacionis anno 2c. Lxxx1. (18. Sept.).

#### 727.

# Marz 15. "Hanns von Gemingen", Bogt zu Germersheim, an M. Albrecht.

Er habe sich bisher vergeblich an M. Albrecht wegen der Beschäbigungen, die Albrechts Unterthanen ihm widerrechtlich zu "Widern" zugesügt, gewandt. Er sei bereit. wenn ihm zu schleunigem Rechte verholsen würde, dies vor Albrechts edlen und ehrbaren Räthen nachzusuchen.). geben uf donerstag nach invocavit anno 2c. Lxxx primo<sup>2</sup>).

Bamberg, Rgl. Rreisardiv Febbeatten Fasc. II Rr. 17. 66. Abichr.

Albrecht antwortet (66. 68): G. habe in Gemeinschaft mit Eberhard von Reipperg ihm am Dionyfiustage 1458 (9. Oct.) geschrieben, worauf er am Sallustage geantwortet. Darauf haben sie die Sache ruhen lassen bis zum Lode Graf Ulrichs "dem wir gebient haben, wiewol uns die sach auch mit derurt hat". Er sei ihm keinen Ersat schuldig, da er nur kraft seines Fürstenzechts "das unrecht under unserm fannen" gestraft habe. Doch stellt er ihm srei, ihn vor dem Kaiser zu verklagen. datum Onollezpach am sambstag vor sculi anno ze. Lxxxi. 24. März. Abschr. Am 23. März macht Albrecht seinem Schwiegersohne dem Grasen Eberhard von Württemberg von Vorschendem Mittheilung. datum Onolezpach am freitag nach reminiscere anno ze. Lxxxi jar. Graf Eberhard erklärt, daß auch an ihn von G. geschrieben worden sei. G. habe auch zu wiederholten Malen Graf Ulrich in Anspruch genommen. Bittet um Rath, wie er antworten solle. Stuttgart Samstag nach Oculi 31. Närz 1481. (Abschr. 72.) Albrecht sendet am Nittwoch nach

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I S. 430 unb Zischr. f. Gesch. b. Oberrheins XXII 404. Am 27. Sept. 1475 schreibt Barbara von Gemmingen geb. von Neipperg dem Psalzgrasen Friedrich, daß ihr Gemahl Eberhard v. G. ihrem Sohne Hans halb Widern n. A., was von ihrem sel. Bater herstamme, wider ihr Wissen und Willen verschrieben habe. Protestirt dagegen.

<sup>2)</sup> And Bindsheim und Rothenburg gegenüber machte G. dien Ausprücke geltenb (basselbe Datum. Abschr. 69), was Albrecht mit Rücksicht auf seine Erbietungen, in einem Schreiben an Gemmingen für befremblich erklärt (70. Absch.). datum Onolypack un montag nach letare anno z. Lxxxr° (2. April). Rothenburg und Bindsheim antworten ihm (86. Bohl auf Rath Albrechts). Albrecht sei damals ihr hauptmann gewesen und seinen in desten und Unstrieden mitbegriffen. Bm. und Rath von Rothenburg danken Abrecht für die betr. Mittheilung und die übersendung eines Musters, wie sie schreiben sellen; sie bätten davon Gebrauch gemacht. Osterabend 1481 (21. April. Or. Rürnberg Innan. Ruseam, Albrecht Achilles).

Lätare (4. April) seinen Rathschlag (78. Abschr.). Eberhard solle schreiben: Es sei actio porsonalis, ginge ihn also nichts an. Doch werde er auf Nagen an billigen Stätten antworten. Ferner (wer gut): "Item die mehnung, weir gefreiet seit fur das hofgericht zu Rottweil und andere keiserliche hofgericht oder lantgericht mit specificirten worten. wo das nicht wer, möcht es end ebner sein vor euren reten, dann anderswo."

Gemmingen beharrt bem Kurf. Albrecht gegenüber auf seinem Borschlage, Albrecht folle entweber Erfat leiften, ober ihm bor feinen Rathen Recht ge statten. Dienstag nach Trinitatis 1481. Abschr. 80 f. (19. Juni.) Abrecht antwortet mit nochmaliger Darlegung bes Sachverhalts. Als er vor Bibben zog, fei bas Schloß schon genommen gewesen; er habe nur einen Tag baselik gehalten, damit Graf Ulrich ficherer heimtame. Außerbem fei er von Bibben aus beschäbigt worben. Er fliebe bas Recht nicht, nehme aber Rudfichten auf seine Freiheiten, die die Beisen wie den Augapfel zu schonen rathen und w biete fich nochmals auf den Raifer. Burde er felbst einen Spruch fällen, wurde ihn G. für parteiisch erklaren. batum Onolppach am freitag nat unsers herrn fronleichnamstag anno 2c. Lxxx1mo (22. Juni) 82 f. Absch. "Mit ber protestacion unvergriffenlich ber richtigung schreiben wir bas hernachvolgend in gesellen weiß, wer uns beferet ber bing halben um was barauß entsproffen ift, unfer scheben, weren wir auch notturftig. man wil uns aber nichts geben, bann beberman belbt all ergangen benbel in bet triegsleuften geubt, ursprunglich bis ju end, fur gericht, und solten wir bie zend alle suchen ober ben unsern gestatten umb bie bing und was bagenentsproffen unb gewachffen ist, bes wir ungern thun wolten, es weßt nhemanis. wo es aufhoret, bann hmmermere eins auf und gegen bem anbern komme ift, bis bie fach unber ben beubtern ift gericht und allen ben, bie barunde gewandt und verbacht find. barauf laffen wirs befteen, in getrauen, es wet hinfur von bir und andern gegen uns auch alfo gehalten ber billichtait na batum ut supra." G. antwortet am Samftag nach Beter Baul. 1481 (30. Jun 84. Abfchr. Er wurde fich Albrechts Ausspruch völlig unterordnen, Albred verwirft ihn aber in seiner Antwort (85. Abschr. Schwabach Freitag Re garethentag) auf ben vorigen Bescheib (13. Juli) 1).

# 728.

# (Unsbach) Marz 21. Urfunde.

In der Rlagesache, die der Schultheiß zu Bergel 2), und Cunz Crems zu Windsheim (dieser namens seiner Frau Katharina, Tochter des sel. Bestidzen), wegen der verlassenen Habe der Katharina, Tochter Westheinzen, die Gattin des Cunz Mertein zu Rothendurg gewesen, gegen die Anwälte der Kirchen zu unser lieben Frauen zu "Roben Zell'3), Sant Wolfgangs4) psieger zu Kottendurg und der heiligen psieger sant Gumprechts pfarrkirchen zu Westheim 3)" angestrengt haben, hat Kurf. Albrecht gütlich entschieden: daß die genannten Gotteshäuser dem Joß von Wesach und Cunz Kremer zu Oftern 34pl

<sup>1)</sup> Der weitere Gang ber Sache ift nicht befannt. 2) Jog von Bejach (vgl. G. 25)

<sup>3)</sup> Robolzell. Bgl. Bavaria III 2, 1285.

<sup>4)</sup> Kirche in Rothenburg an der Bastei am Mingenthor; der Bau begann 1475, vgl. Geogr.-statistisch-topogr. Lexiton von Franken II 624.

<sup>5)</sup> Df., B3.-A. Binbsheim.

entrichten sollen, woster ihnen Kremer einen Berzichtbrief auszustellen habe.
— gegeben zu Onoltpach am mitwochen nach dem sontag reminiscere nach Eristi geburt virzehenhundert und im ein und achzigisten jaren.

Rothenburg o/E., Stadtarchiv, fortl. Rr. 23. Dr.

## 729.

(Ansbach) März 21. Aurf. Albrecht an M. Johann. Botichaft nach Ungarn. Balthafar von Schlieben.

Lieber fone. eur schreiben, uns igund gethan, haben wir alles vermerdt. und gefelt uns nach geftalt ber fach euer furnemen in allen fachen. fich wil nit zymen, als uns bedunckt, hinder bem konig tege zu leiften, aber ber botichaft halben zu bem tonig fteet nicht zu vermeiben, nicht alleyn bes gelt halb, auch bes wefens halben ber fach, und nachbem zu beforgen ift, end werbe geburn mer bann ein botschaft zu im zu thun, fo bebundt uns, es fen nit not treffenliche botschaft zu schicken1), barauf vil gee, funder einen mit zwegen ober bregen pferben, ben ir wol gehaben mögt, bar wurdt gu hof ben bem tonig befannt und wirdt mer außtragen, bann ander, bann bes fich ein ander beswert beucht bem bracht nach, mag er handeln als ber ber gerumbt will sein, was zu erlangen. batum Onolczpach am mittwoch nach reminiscere anno 2c. Lxxxi. Rebula. Balthasar bon Slieben beclagt fich und broet uber bericht fach, als uns anlangt. barumb wir in schaten mogen fur einen landtzwinger. es ist kundig: er hat uns gebeten umb ein versamelung bie xvo gulben wert sol sein und hat uns bamit betrogen umb unsern brief als er mennt. ift kundig im of zu Rom de capitulo, qui male narrat, als die gelerten sagen und was borauf gegeben würdt, ift nichts. Albrecht Cliczing wenß und wurdt bes gesteen und euch boctor Berer berichten, wie er uns gefagt hat, im Albertus bekannt hab. Ludwig von Eybe ift sein auch also indenck, bas alles unangefehen find wir burch unfern herrn und swager von Magbeburg, Apeln von Tettam 2) bewußt, gericht burch feinen vettern herrn Balthafarn humberen zu Magbeburg, brobst zu Lubus, bas wir im sullen geben, bes wir im nicht schuldig find anders bann burch biefelben beteidigung, nemlich Ive gulbin, bie wir in unserm gemuete im zu versammeln gewilligt, auch taufent gulben, die er fagt, bargelihen fol haben unferm bruder und euch. als wir bericht werben, find fie unferm bruber feligen gegeben worben, bas er ine fur lehenware gefreyet und ander gnad bewisen hat. noch haben wir es unferm oheim von Magdeburg zu gefallen zugefagt, auch unfern gorten und hauß zu Berlin, bo unfer muter feliger gebechtnus innen faß, sigen herrn Rickel Pfuls hauß, das alles benleuftig trifft uf mm gulben. bes sein procuratores einen bebacht genomen und bornach bewilligt und Pgesagt haben uf bem velbe in beywesen bes hofmeisters Avels von Tettam.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II S. 661. 2) Bgl. S. 3,

bas haben wir dem von Ludus zu ftund zugeschriben von Zeicz auß, als wir den procuratores zusagten zu thund, dem wöllen wir, das im volg geschee, auch das er die richtigung der billigkeit nach halt. wil er und daruber bereden und und, euch oder den unsern droen, er oder sein sone zugewandt, als er vor getan hat uber die bestimbten bericht, duch seinen procurator herrn Marxen dehandelt, beslossen und zugesagt, so muß man sich gegen im halten als sich rechtlichen gegen einen droer, den man nennt einen landtzwinger, geburt, als recht ist. dornach habt end zu richten und mögt das mit aller redlichkeit verantworten an allen enden mit erclerung der erbietung, die wir vor und nach der bericht getan haben, nachdem das unser lehen und regalia berur. mög er uns sordrung nicht erlassen, seh der Komisch kehser als unser ordenlicher richter und herr unse mechtig zu recht vor seinen keiserlichen gnaden, wie recht ist. datum ut supra.

Ritrnberg, Rgl. Rreisardiv S. 11 R. 1/1 Dr. 45 fol. 95.

Am felben Tage Rurf. Albrecht an Bogel. (ibid. 96.a.).

"Lieber getreuer. bein schreiben, uns ihund gethan bes konigs von Pols halben, unsers sones heiratgelt berurnde<sup>2</sup>), do hab vleis; auch der tebick halben, barumb wir unserm frund von Lubus auch geschriben haben <sup>3</sup>); dans wir die unser tochter haben, die wir nach pfingsten mit gots hilf zu Covelent zulegen wöllen. wir wolten gern 11° ochsen haben uf ostern schrift und wolten das gelt zu Ruremberg bezaln, wohin man das schuff, dann wir haben ganz tein sleisch uf oftern. wir wolten auch gern aber 11° ochsen haben umb Bastholomei bornach und das gelt in vorbestimbter maß bezaln. darumb hab der ding sleis, des wollen wir uns zu dir genzlich verlassen und in gnaden erkennen. datum Onolezpach am mittwoch nach reminiscere anno 2c. Lxxxisund an H. Margaretha von Pommern (ibid.). Will ihr "bloen sammet schieden, so wie er den bekommen kann. datum D. am mittwoch nach reminiscere anno 2c. Lxxxisund 2c. Lxxxi.

# 731 4).

(Ansbach) Marz 30. Aurf. Albrecht an M. Johann.

Die Bitte bes Bischofs von Lebus. Pommern und bas Reich.

Lieber sone. als ir uns geschriben habt in einem zettel bes von Lubus halben b, haben wir vernomen, und haben bie ding wol weyl, nach

<sup>1)</sup> Marcus Kalow, Pfarrer ju Liebenwalbe, Domherr ju Lebus. Bgl. Bohlbrid, Gefc. b. ebem. Bisthums Lebus II 177.

<sup>2)</sup> Am 9. März schreibt (Riebel E. II 264) R. Kasimir von Wilna aus an Ans. Albrecht. Er sende an ihn »Raphaelem de Lyeszczno curiensem nostrum« und bitt, ihm zu glauben. datum Wylne seria sexta post einerum proxima anno domini 1481. ad mandatum domini regis.

Ebenso an M. Friedrich. Er hat wiederum um weitere Frist betr. des Ehegeldes gebeter und dieselbe Antwort, wie vormals der Propst (vgl. Bb. II S. 566) erhalten. actum Onoldspach am freitag nach Walpurgis anno domini Lxxx (4. Mai).

<sup>3)</sup> Rürnberg 1. c. 96a, baffelbe Datum. 4) Rr. 730 blieb weg.

<sup>5)</sup> Marg. notig: Lubus eins borf halben.

bem der lehenman noch lebt und jung ift, als wir vermerden aus unfers frunds von Lubus brief, auch ber Gapfferlein 1) fagt, ir wolt bie brunft an uns tommen, und eur zettel bes von Lubus halben am jungften anzeigt. semper proximus esto tibi. so wollen wir uns mit eur liebe underreben in ber brunft und was bo zimlich ift, unferm cangler gebürlich antwort geben in getrauen, was uns zu nahent were, bas er wößt, bas er bes nicht begern werb, bann es zeigt uns groß an ein ganz borf und ein heybe, and haben wir fein eins teils gesehen am bin- und wiberrenten awischen Berlin und Franckfort. ber fcbrift halben eurer comiffion 2), haben wir gewißt und laffen gescheen, bas ir auch in ben handel bes reichs tombt und ben begreift; aber bas grave Samg bem herzogen von Stetin hat laffen foreiben, ift on unfer wiffen gefcheen, und hetten wirs gewißt, wir hetten s nit gestatt, bann er uns gewandt ift, als unser lebenfurst, nachbem wir die leben vom reich haben und er von und; und find auch in unserm anslag bester höher angeslagen. und bienen ber tin. mt. zu vil barzu, bas er ben ober andern unfern verwandten fcreiben fol. wir hören, er hab bem von Reppin auch geschriben; hetten wirs gewißt, wir hetten es nit Anffen gescheen, wiewol es uns tein irrfal bringt, bann fovil mue, bas wir abtragen. und mocht ir verfugen, das bes herzogen rete boinnen bliben, and wir uns verfiengen folche abzutragen feiner liebe halben, mochten wir geleiben. will aber bas nit sein, wollen wir gleichwol das beste thun, p fie tommen. ber tepfer schreibt ine nicht von bem, bamit er uns bekebent hat; er mannt villeicht, fie haben die andern landt von im zu leben, Die nicht in unfern briven specificiert find, und mang nicht, bas es alles enn fandt ift, bas etwe Stolp hat geheissen, und bo fie umbslugen von Brannd-Surg, nannten fig allein Stetin und Pomern, und bie andern namen find all ersproffen aus ber teylung ber land, wo iglicher herr hingefallen ift, und ift boch alles ein landt, bas tragen fie von uns zu leben, sovil fie bes haben, und wir vom reich. wir muffen bes erclerung augbringen, bargu beborften wir unberweysung; bie schickt uns gu! bann bas er fo treffenlich furnymbt zu ichiden, geschicht nicht in unserm besten on zweivel, und ob bas fein mennung nit were, so wurd er es wol underwisen von herzog Ragnus uns zuwiber, wiewol es uns im grund mit gots hilf teinen unftaten brecht, anders bann bas zufunftiger gand und unwille baraus machfen mochten, barzu ber underweyser gegen uns geneigt ift und villeicht ber wiberteil auch nach ergangen benbeln zu ichagen. grave Samg ichuff auch im vor Remis unsern bischoven und haubtsteten zu schreiben 3); bo wir es erfuren, bas es

<sup>1)</sup> Siehe oben Rr. 711. 2) Siehe oben Rr. 719.

<sup>3)</sup> Bgl. hierzu Riebel C. II 159. 1475, 17. März. M. Johann au Kurf. Albrecht. Bittet ibn, ben vom Kaifer zum burg. Feldzuge aufgebotenen Bischof von Brandenburg beim Kaifer zu entschuldigen. Ders. sei trant und seine Manuschaft größtentheils turf. Unterthanen. batum Coln an ber Sprew am freitag nach judica anno 2c. Lxxvt. In bem Entwurse bes Reichsauschlages bes Nürnberger Tages von 1480 (Wien, Haus-, Hof-

gescheen was, erclagten wir uns bes gegen ber th. mt. ber schuff es mit zorn ab und hett boran tein gevallen. grave Hawg verantwort sich gegen uns uf die Sechsichen, des wir nit glauben. datum Onolczpach, am freitag nach dem sontag oculi anno 2c. LxxxI:

item meinem herrn m. Jo. ist auch alsbalb geschriben umb etlich schot rangers feber.

Rürnberg, Rgs. Areisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 97 a b. "Antwort meinem herru marggrave Johannsen uf sein schreiben. actum am freitag nach ocusi anno R. tam ben einem laufenben boten."

Gleichzeitig schreibt Albrecht bem Bischof (98a); er vertagt die Entscheibung wegen des Dorfes bis auf Johanns Herkommen. Wegen Kroffens solle M. Johann unablässig in Ungarn mahnen. Er selbst könne das nicht angesichts des Krieges zwischen dem Raiser und dem Könige. Ansbach, Freitag nach Oculi 1481.

Am 2. April 1481 (ibid. 96. b.). "Antwort meinem herrn marggrave Johannsen ben seinem eigen geenden boten, ber am binstag nach letare (3. April) hie außgangen ist. Berleberg und Lengen ber zoll halben 1)."

Kurf. Albrecht an M. Johann. "Lieber sone. als ir uns geschriben habt der urteil halben die von Berleberg und Lengen berürende, haben wir hörer lesen. nun ist in einem land recht, das in dem andern nit gewonheit ik; solt dann hmands durch uns verkurzt werden, wer uns leidt und würd and der muhe zu vil und brecht lengerung bortinnen, das nymands rechts von dem andern besommen möcht, dann vil sachen sur uns gewisen wurden; welcher teil gern lengerung suchet, der zug es sur uns, darumb und den landen zu gut, schieden wir die sach fur euch und die rete, wolt ir euch aber der nickt belestigen, so laßt sie das recht holen zu Brandburg 2), damit die sach zu end lauf und nymands durch unsern schub verkurzt werde. datum Onolczpach, am montag nach dem sontag letare anno 2c. Lxxxi³)."

und Staatsarchiv, Fridericiana 1480 Bl. 161) find auch Stendal und Salzwebel angesichlagen, ebenso der von Ruppin (6 Pferde und 12 Fußlnechte). 1491 heißt es (Berlin, Agl. Geh. Staatsarchiv Rep. X Nr. 1 A 1 K fol. 93 b): "die drep stift in der Marc und Anppin hat mann igliche auf hundert gulden wollen aussan, darwider wir gewesen und wiewoll beswerlich das erwert". Ebenda 99 d: "tiem nachdem du teiserlich mt. abermals brive an den herzogen zu Bart und Wolgast, auch an dy von Steundall hat außgen lassen, sein kepserlich oder du toniglich maiestat zu erinnern, wy solche laudt und stat eusganden underworsen und undertan sind.

<sup>2)</sup> Bom Schöppenftubl.

<sup>3) &</sup>quot;biesen und die zwen hernach volgend brief hat frau Barbara sneiber angenomen bie hinein zu suren und zu antworten. Der ist außgeritten von honnen am freitag nach oculi nach mittag." Barbaras Schneiber brachte Barbara die erbetenen 12 Ellen Samt, (Albrecht ließ solchen bei Dietmar [Roth] die Elle zu 2½ st. bestellen). Auch 50 st. schicke er ihr mit. ibid. 98 a.

(Ropenhagen) April 6. R. Christian von Danemart an Aurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen.

Crebenz für f. I. Getr., Diener und Rammerknecht "Melchier Kykebussche 1). datum an unserm slote Copenhaven am fribage negest na bem sonbage letare anno dni. 2c. Lxxx1°. —

Dresben, Bauptftaatsarchiv 28. A. Danische Sachen 9. Dr.

Denselben beglaubigt ber König am 3. April auch bei Kurf. Albrecht. Kopenhagen, Dienstag nach Lätare 1481. Berlin, Kgl. Hausarchiv, Dänische Sachen. 49. Or.

## 733.

(Ansbach) April 9. Kurf. Albrecht an M. Johann. Turniergesellschaften.

Lieber fone. uns zweivelt nicht, ir habt gehört, wie etwe zwu gefelicaft im land zu Francen wider einander geweßt fein turners halben, dorinnen unfer anherr, unfer vetter burggrave Johanns und unfer vater ewefen find mitfambt ben iren ob und under bem gebirge als Berner, besaleichen die funf geslecht mit irer fruntschaft, das alles zusamen troffen fat ben mir gegen einander verschriben. nun hebt ber wiberteil an, fich wiber zu einander zu thun. geburt nns und ben andern nit zu uberseben, mun besaleichen auch. also haben wir bieselben ennung verneuet und verigelt fur uns, euch, auch marggrave Fribrichen und marggrave Sigmunden mit unfer aller innfigel. bornach habt euch zu richten! wir heiffen nymmer bie Berner, funder fie halten fich unfer und wir ir wider als unfrer verwandten. der ander teil nennen sich auch nicht die widerer, sundern die vom eyngehurn, euch bornach wissen zu richten. und handelt nichts bawider! wir find vor mit gots hilf die fordersten im turner gewesen und gebendens mit ber hilf gottes aber zu bleiben. etlich die unsern ben funf. sehen warn auch barein tummen; mag einer mit zehen gulben wiber boraus tommen, dann fie haben es nit gewißt, das es uns berürt; die wollen wir wider herauß bringen, damit wir mit gots hilf in bem alten bracht und wefen bleiben bes turners halben, bie unfern und auch bie anbern alten geflecht ben uns behalten. nach bem allem habt euch zu richten und nichts borinn zu handeln anders, bann gelangt es an euch, fo antwort: was wir dorinnen thun, daben lagt irs bleiben; ir wolt ine von allen teiln thun das in lieb sey. datum Onolezpach am montag nach bem sontag judica anno 2c. Lxxx1.

Rurnberg, Rgl. Rreisardin G. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 98 b. Bote Sigerftorffer.

<sup>1)</sup> Es ift bas jebenfalls berfelbe, für ben Rurf. Albrecht am 4. Juni 1472 eine Fürschrift an Bm. und Rath an Zerbst richtet. Er verwendet sich barin für Schulbansprüche besselben, bie aus bem Dienstverhältniffe au einem Zerbster Bürger herrsthrten. Köln, Donnerstag Octavas Corporis Christi 1472. Zerbst, Stadtarchiv II 33. Or.

(Rürnberg) April 12. Graf Saug von Werdenberg an Rurf. Albrecht.

Der Kaiser habe neben ihm ben Weister Hans Kellner, Fiscal, zu seinem Anwalte für den Reichstag ernannt. Er höre nicht, daß sich irgendwer rüste; Alles wartet auf den Reichstag, es wird aber daselbst nichts zu stande kommen, wenn Albrecht und andere Kurfürsten nicht da sind. Albrecht möge sich darum bemühen. Der Bischof von Eichstädt und seine Genossen sind nicht zu ihm könig von Ungarn gewesen, werden wohl auch nicht zu ihm kommen. Der König hat den von Lyningen 1), den Gravenecker und den Propst von Preßdurg 2) zu ihnen gesandt, mit denen sie aber nicht verhandeln wollten. Wie des Bischofs von Augsdurg 3) Sache stehe würde Albrecht aus dessen Briefe und vom Boten erfahren. Der Bischof werde sosort instruit werden müssen, wie er sich nach Lage der Sache und nach des Königs Auswort zu verhalten habe. geben zu Nuremberg am psinztage vor dem sontag domine anno 2c. LuxxI.

Weimar, Sachs. Erneft. Bef.-Archiv Reg. E. fol. 13 b Rr. 25. Abschr.

Albrecht antwortet: Besser wars, wenn jeder seiner Zusage nachtame. An ihm werde es nicht fehlen. Er könne von Schwabach oder Kadolzburg aus in 2-3 Stunden in Murnberg fein 4) ober Rathe hinschiden. wiffen nit, mas es furbregt, viel jusagen und keins zu thun. wir hetten fin forge und borften es nit offintlich fagen, ein tag und fache wurde die andern hindern, als zu mehrmalen gescheen ift, wiewol wir es inn vertrumen und geheim etlichen nit verhilten, bann wir wißten nit, was bebermann inn finem finn hette aber ber t. m. ebnet; bann soviel wir uß biner werbung vermerdten, bu begerft luthe und nit gelts, wart bir broftlich jugefagt, got geb bas es wol gehalten werbe von menniglich." Es fei Zeit, daß fich die Bulfstruppen auf ben Weg machten, gogern bie hinteren, "verhalten" auch Die Borberen. Er felbst habe vor Beihnachten seine Sulfe geleiftet. unfer hulf allenn schadet uns und ersprußt nicht, barumb warten wir bem zusagen nach mit anderen zu thun, als wir zu Nuremberg und dem siscale vor jare und tag zugesagt haben." Er sei immer dem Raiser willig. datum am fritag nach bem sontag jubica anno bni. 2c. Lxxxi (13. April). Bettel. Den Brief bes Bischofs von Augsburg habe er nur ungern geöffnet, ba er nicht ihm allein guftebe. Bittet, ihn unter ben betheiligten Rurf. circuliren gu laffen. Daß ber Bifchof bie Behrungstoften erfest erhielte, fei billig, benn man habe ihn ja ausgeschickt. Auch glaube er, daß H. Maximilian nur Billiges verfolge. Aber dieserhalb Schreiben ausgehen zu lassen, stünde nicht in feiner Dacht allein, bochftens konnten bas bie taif. Anwalte Rellner und Werbenberg) thun. batum ut supra.

<sup>1)</sup> Graf Schaffried von Leiningen vgl. Rr. 654.

<sup>2)</sup> Bropft Georg von Prefiburg, vgl. Chmel, Mon. Habs. passim.

<sup>3)</sup> Befanbter nach Franfreich.

<sup>4)</sup> Am 19. Mai erklärt fich Rürnberg bereit, für ihn Herberge beforgen zu laffen, cr solle Jemanben bazu berschieden. (Rürnberg, Kgl. Kreisarchiv, Abger. Briefbucher 37. 204b) Samftag vor Urbani 1481.)

(Ansbach) April 25. Aurf. Albrecht an M. Johann. Balthafar von Schlieben.

"Lieber sone. Balthazar von Slieben hat uns geschriben 1), befigleichen Hanns sein sone, so haben Balthazars hausfrau unser gemaheln und Balthazars sone unserm sone marggrave Fridrichen geschriben, wie ir solhs, und was darauf von uns allen geantwort ist, hirinn verslossen sindet.

Ratertal hierliber: Riebel B. V 313 ff. Brief Albrechts an die jungen H. Ansbach, Donnerstag, Burshardi 14. Oct. (B. V 318, er spricht hierin von Sch. als "unsern ambtman, rate, man und getrenen, als wir in pslegen nach der gewonheit zu nennen"). B. V 333 f. M. Johann an Schlieben 28. Jan. 1480 (Köln, Freitag nach conversio Pauli. B. V 339.) 346. 347 (M. Johann an Schlieben. Köln, 1. und 24. Mai 1480). 348 Inhann an Schlieben. Köln, Sonnabend nach Pfingsten 1480 27. Mai). Raumer II 49 f. Rürnberg, Kgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 73, durch Dr. Pfotel mit-

<sup>1)</sup> Der Rüchenmeister Friedrichs II. (Ulrich Benichel), ans Bairenth von frommen Mtern ftammenb, batte fich, wie Albrecht augestand, auf ebrliche Beife 70000 fl. in feiner Stellung erworben, obwohl er nur mit geringem Gute in bie Mart getommen mar. Seine Lehngüter allein erreichten einen Werth von 12000 fl. Er verlobte feinen Sohn und feine Tochter mit ben Rinbern bes Trebbiner Bogts Balthafar von Schlieben und ftarb bernach. Ms Mbrecht bie Dart im Jahre 1473 verlaffen wollte, tam Sch. gu ihm und erreichte burch Borfpiegelung, Die Ruchenmeifterichen Guter hatten nur 1500 fl. Werth, er (Sch.) überbies 1000 fl. Aufpriiche an ibn, bie Berleibung ber gesammten Sand an ben Rüchenmeifterichen Gutern (und umgefehrt für bie Rinber bes 3. an ben Schliebenschen). Er gabite bafür nichts, außer ber Abgabe, bie ber Sohn bes Ruchenmeifters fur bie Erlanbnig, bie leben abbienen pu burfen, fatt Lehnwaare ju gablen, erlegen mußte. Rachber erft erfuhr Albrecht, welchen Berth bie Guter wirflich befagen. Die Brüber Schliebens traten ber "Berfammlung" nicht bei; ber Sohn bes Ruchenmeifters beiratete folieglich Schliebens Tochter nicht und farb jung Bor bem Tobe wiberrief er feine frubere Instimmung ju ber Berleihung ber gesammten Sanb. Shlieben habe ihm als Bormund befohlen ja ju fagen, er felbft fei noch unverftanbig gewesen. Dierburch hatte fich Sch., wie Albrecht meinte, einer fcweren Berletung feiner Büchten als Bormund zu Schulben tommen laffen, ba berartige bem Munbel jum Bermigensnachtheile gereichenbe Bestimmungen nicht ohne Wiffen aller Berwanbten hatten efolgen burfen. Der Sohn Sch.s hatte allerbings bie Tochter bes Ruchenmeifters geheiratet and mit ihr Rinber gezengt. Balthafar behauptete and noch, M. Jahann vor Belit etwa 1000 fl. gelieben au haben, was biefer bestritt. Albrecht ertanute nunmehr bie Berleihung 🌬 gefammten hand nicht an und überließ Schlieben nur bas Ruchenmeifteriche haus in ber Mingmaner von Berlin als Leben, boch ohne eine hierzu gehörige Biese. Für bie Schulbbeberungen und etwa versprochene Angefälle wollte er ihm aus ber Laubbebe 2500 fl. geben und verfprach ihm bagu ein Angefalle im Berthe von 600 fl. Diefen Bergleich hatten ber Magbeburger Domberr Balthafar von Solleben und bes Bogte Balthafar Procurator, ber Liebenwalber Bfarrer und Domberr ju Fürftenwalbe (Lebns) Marcus Ralow, mit bem burdreifenben Aurf. Albrecht am 16. August 1479 ju Giebichenftein vereinbart. Sch. nahm benfelben aber nicht an und verfocht feine Ansprüche in larmenben Ausschreiben an bie Stände, die H. von Sachsen u. a. Johann suchte fich mit ihm burch anderweitige Abfinbung, etwa burch Berfchreibung von Beits, bas bisher Dietrich von Freiberg innegehabt hatte, auseinanderzuseten, wogegen auch Albrecht nichts einwenden wollte, vorausgesetzt, daß Sch. noch 7000 fl. bafur ju gablen bereit mare. Über ein geiftliches Gerichtsverfahren und ben Austrag, fiche Rammer II 51, Riebel C. II 279 ff. 283, und unten.

und ist unser bevelh, das man in unserm namen under eurem innfigel folber ichriften alles abichrift prelaten, herrn, mannen und fteten zuschide, nemlich unferm frund und cangler von Lubus, bas er es allen geiftliche furften und prelaten zuschick uf unsern coften, bes vertrauen und verlaffe wir uns zu im, bas er es thue. beggleichen schickt es in igliche art ba obersten ambtleuten, bas fie es ber ritterschaft zuschicken uf unsern costen, befigleichen ben von Berlin, bas fie es furber allen haubtsteten und anden fteten zuschicken, auch uf unsern coften, so sie fein begern wurden, des verlassen wir uns auch zu ine. wir bevelhens so an manche ende zu schiden. barumb bas wir wiffen, bas es gefcheh, bann Walthagar schreit uns w fursten herrn in weinheusern und allenthalben aus mit heroltischen worten (got bescher im sein rechtlichen son barumb) das uns unsern glimpf berürt, be spricht sich und broet uns dabei. boch wollen wir rechts gnugig fein und m settigen lassen. batum Onolypach, am vierden heilgen ofterfeirtag anno Lxxx1mo. Redula. Und bises unsers briefs abschrift, wie wir euch schreiben schickt auch mit, bas meniglich merd, bas wir es bevolhen haben und feumnus mit bem umbichiden wolt geschehen, fo fchict es felber umb. verlassen wir und zu uch; nachbem es und, unsern glimpf und ein mercklich ge berürt, zimbt es sich nicht borinn zu feirn, dann wir sind ein ander man, find das scharpfe wort, die er furgibt, wo die nicht aus grund wol verantwo werden, als man von den gnaden gottes wol zu thun hat. batum ut supri

Mürnberg, Rgl. Rreisardib G. 11 Rt. 1/1 Rr. 45 fol. 99 b.

Albrecht an Balth. von Schlieben 100 a b. 101 a b. "Balthagar t Slieben, unser ambtman zu Trebin 2c.! bu haft uns geschriben manchette haben wir verlefen und antworten uf das turzt, wie hernach volgt. und wet mancher ding billich entlestiget, das wir bevelhen seinem werdt. uns wurde bas bu bich nit schemeßt zu schreiben, bu feift ber guter in poffeß geseffe ways boch meniglich, bas es nit ift. fo fcreibft bu, bie gutter gehören ju hauß zu Berlin; fie geen zu leben von uns als einem marggraven zu Bran bemburg, ber curfurfte ift, bo gehoren fie zu und nicht zu etwe bes tuch maisters hauß zu Berlin. bas ift tundig und bas uns ber tuchenmaifter seinem leben bas und anders geacht hat, barauf zc. wir ber gutter bill eingesett find, bie wir innen haben, noch schreibft bu es nach beinem w lusten. nu ift recht, were in einer gewere fist, bas wir nu lenger bann und tag thun, das man ben mit recht entfegen foll und nachdem wir mi regalia vom reich tragen, wilt bu uns barauß fegen, bas thuftu billich unserm lebenherrn als recht ift, bann wir umb regalia nach laut unser freih fage, funft nyngart zu recht fteen follen noch konnen und haben uns billickleit nach des gemein rechten erboten vor unserm lehenherren und orbei lichen richter. uber folhs haft bu uns unfer gewere erfigen laffen on rechtlich furforbrung als recht ift, wir geschweigen igund uberwindung, # trauen wir zu genhessen, sovil und recht ist, und hast uns unbillich verlass

genommen. (Albrecht an Johann, Ansbach, vocem jocunditatis 1480, 7. Mai. Eingaußt zeile enthält noch die Rotiz: "—und gefelt uns, das die von Brandemburg und Berlin p gefagt haben, die lantbete auch in sechs jarn zu bezaln;" der Schluß beschäftigt sich mit der Forderungen Siegmunds von Rothenburg).

nachdem du uns gewant bift und wir uns gegen bir volkomenlich erboten haben und noch thun, das du billich gesettigt bift. du zeuhest dich sere uf unsern brieve, der ift furgenomen und darauf nottel zu stellen bevolhen. bas gut haft du geacht uf xvc gulben. ist zwelf tausent wert. bein tochter witest du dem tuchenmaister geben. ift nit geschehen, sunder von beiner water abgeflagen. bu und beine bruber folt euch aller euer leben mit im laffen versameln, haben bein bruber nit volzogen, barauf ber tuchenmaifter bie vormundschaft und teiding hat abgestalt und sein gut eingenommen und borinn gefessen bis in sein tob mit verwilligung ber herschaft, bas bu gewißt und bei seinem leben, nachbem bu nymmer vormundt warft, nichts bawiber gehandelt haft mit recht, so hast du vor dir zu gut und dem knaben zu haben nichts zu handeln habt, dieweil du vormundt bift gewesen. hett er bir aber nach ber vormundtschaft was geben, das bring fur! haftu baruber berwilligung, die laß sehen. was zeihest du dich selbst, mainst du, du geest mit kindern umb mit folhen ungegrundten sachen und das man nit verstee, was recht ober billich sei und zu einer veben sach gehöre? bu werest im hillich zu wenß, wo bich ber geiz nit uberging und untreu. scheuh bich, bas man dir die ding nicht bas entdecken muß. es find noch zu raitten (?) alls simpf taibing gegen großschetzigkait bein sachen zu rechtvertigen, wilt bu tin nit emperen der und ander sachen halben. es ift nye an uns gelangt, as du rechts uns ju pflegen vor prelaten, herrn, mannen und fteten erboten haft. wir wollen aber recht von dir nemen umb unser spruch zu dir und ben beinen, wie sich umb ein bebe sach geburt an billichen steten und flagen **m**ch nit ab recht vor prelaten, herrn, mann und steten von dir zu nemen. wurdt sich finden, was du billichs ober unbillichs gegen uns gehandelt haft. m melbft unfer sweger von Sachssen." Bas er ihnen geschrieben habe, halte aufrecht. Er erbiete fich noch auf ben Raifer. Balthafar folle nur bie Michtung halten, die fein Better Herr Balthafar von Schlieben und fein procurator Herr Mary Calo für ihn abgeschloffen. "und als bu melbst, bu pbft gewalt geben uf brei ftud, bas haft bu uns nit geschriben noch bie tad entbeckt. uns ist genug, das man gewalt hat gehabt und mit uns geandelt und beflossen hat von beinen wegen. do lassen wir es ben bleiben m dem end. du meldest brief und figil, lassen wir verantworten das capitel equi male narrat«. bu schreibst zu uns kommen, flagen wir dir nit ab und tift findt bes tuchenmaifters tob etwebic bei uns gewesen. wir haben bir poch kein loch durch den kopf geflagen, funder alwegen gehört, aber bem Muldigen wagt bas mentelin 1). bo geschehe umb als vil und recht sei. bas u von unsern wegen schaben erlitten haft, widersprechen wir nicht den 🖦, ben bu genomen haft, auch ben schaben als einer zu zeiten bei einem herrn nymbt in triegßlauften, aber land und leut wissen, das du dig bei unserm bruder uns und unserm cursurstenthumb gereicht und nit parmt haft und reicheft bich gern bag taliter qualiter, als wir merden. Du est uns von xve gulben wern die leben wert, dagegen wolltest du tausent wen lassen unsers suns schuld. findt sich, das die gutter wol XIIm gulden Dert sein. baran merdt man bein betrieglichkeit unsernhalb, wie bu ben hief ausbracht haft, bem wir befulhen nottel zu stellen. man weiß es und als du melbst den adel, ist kundig, das wir dem adel gewegen sind in geburms und konnen im wol zimlich gnab beweisen, bas er fich benugen lest on das, das wir einem fur xve gulben, die er uns betrieglich furhelt

<sup>1)</sup> bem schulbigen schodt bas mantelin. Wanber IV 374.

xIIm gulben geben, benn best bu uns gesagt xIIm gulben, bo bu bie xvi gulben nenneft, die die leben wert weren, tein mensch glaubt, das wir dir es geben hetten, solten wir dir XIIm gulben geben fur tausent gulben, die bu sprachft, die dir unser sone schuldig were, find wir boch nit der boger, ber gab ein roß umb ein pfeifen. wir vermainten dir dafur xve gulben, als wir nit anders weßten, das du borinn getreulich gehandelt habst unsernhalben, das tan nymands unpartheyich abnemen ober vermerden in dem handel nach dem du uns verwandt bift. der furbete halben, die di furften, die unsern und ander, fur dich gethan sollen haben verantwort die vernuft, es were ein harb seliger unverbienter mensch aus bem abel geborn gefrundt und beherret bafur ausserhalben warlichs furbringens deß ganzen handels man nicht ein zimlich furbete thet uf verhorung, ob der ander teil icht dowider zu reden hett. uns if nit not gewesen, bir zu fluchen, wir wollen bich barumb rechtfertigen umb bas bu gegen uns gehandelt haft und bes guts halben ein nupers ersucht ge unfer gerechtigkeit bienenbe, nachbem bas recht ben machenben bient, fo baf du dir unbillich clag furgenomen und groß poppen von beinem rechten herrn gefagt, ob bu bamit zu wegen mochst bringen und bein herrn trigen umb xIIm gulben wert guts, als bein anfang gewesen ift, baran man vermerdt, ob du uns umb unser gut ober wir bir umb bein gut veindt find. ein alt gesprochen wort: wer sich understeet ein hauß zu pauen on gutten grund, das bestet nit lang es reißt sich grind. das wir dich darumb sex loben konnen ober die warhait furzubringen verhalten, find wir uns felber und unfern findern nit schuldig, noch landen und leuten und wiffen es beffer bann folhs zu begeben und gegen ine zu verantworten auf uns laben. batum Onolypach am mitwoch in ben beilgen ofterfeirtagen anno bomini zc. Lxxxi."

ibid. 101 b. 102 a. Kurf. Albrecht an Hanns von Schlieben (lieber getreuer. Du). Er habe ihm kein Recht verweigert. Setzt sein Schreiben auf Conto seiner Jugend. Ansbach am britten Ostertag 1481 (24. April). Kurf. Anna verweist Barbara von Schlieben (102 a) auf das Schreiben Kurf. Albrechts an ihren Gatten, desgl. M. Friedrich die Gebrüber Hanns, Otwund Martin von Schlieben auch auf Albrechts Schreiben. 102 a.

ibid. 121. 15. Juni. "Auf heut freytag Biti anno bni. 2c. octuagesims primo ist besprochen und abgerebt zwischen unserm gnedigen herrn marggrave Johannsen 2c. an einem und Balthasarn von Slieben anders teils durch und hirnachgeschriben mit namen Jorgen von Wallensels den eldern, Sixten von Chenheim rittere, Lyborius von Slieben doctor und Nickeln von Benewig 1), als von der zwitracht und zuspruch wegen, die Baltasar von Slieben zunserm gnedigen herrn vermeint zu haben der guter halben dy Ulrich Zeuschel und sein son Ludwig seliger hinder in verlassen haben; "der Martgraf solle B. von Schlieben 3000 fl. zahlen, halb auf Martini, halb auf Martini übers Jahr. Ferner giebt er ihm das Berliner Haus des Küchenmeisters mit allen Rechten und verschreibt ihm und seinen Sohnen ein Angefälle von 6—700 fl. "item mer soll unser gnediger her Hannsen von Slieben von seins sons

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II S. 434. Ridel Benewit war ber Schwager bes Ritters Jorg von Walbenfels auf Plaue, wie aus Breslau, Agl. Staatsarchiv L. B. B. I 18c. Or., hervorgeht: Ritter Jorg von W. an D. Friedrich von Lieguit. Erlaubt, daß sein Schwager Ridel B., für die 4000 fl., die er bei ihm stehen habe, Zinse von D. Friedrich erlaufe. Bezengt seine Dankarteit gegen den Herzog und will ihm "mit mehnen alten und francken und willigen binften" weiter dienen. datum uf mehnem sloß Plawenn ame tage Jacobi abst. anno 2c. Lxxxvo under mehnem signeth.

Beits wegen volgen lassen sein angestorben erbe angehindert an einfalh, was er bes von rechts wegen haben und gewynnen kan in dem gericht, borinn es verstorben ist oder an den enden, do er hin geappelirt ist, dar die sachen hangen." Dafür tritt ihm Balthasar von Sch. die Lehengüter Ulrich Zeuschels mitsammt dessen Brief darüber ab und sagt er den Markgrasen von der Schuld los betr. des Geldes, das er ihm vor Belig geliehen, desgl. aller sonstigen Ansprüche aus den Ariegen. M. Johann hat Frist, das Alles an Kurf. Abrecht zu bringen; verwirft er den Bertrag, dann sind seiden Theilen ihre Zugeständnisse unschällich. actum ut supra.

# 736.

# (Ansbach) Mai 2. Aurf. Albrecht an M. Johann.

Lieber sone, als ir uns geantwort habt bes turners 1) halben, das ist beslossen und slecht und sind genugig an eur antwort und geselt uns wol, das ir uns ihund schreibt. got geb, das es sur sich gee. datum Onolezpach am mittwoch nach Philippi und Jacobi anno 2c. Lxxx[1].

Mirnberg, Kgl. Kreisarchiv S. 11. R. 1/1 Rr. 45 fol. 99 a. "marggrave Johansen bes turners, anch ber landtbete halben geantwort. hat ben brief heinczlein botlein genomen mit fran Margrethen ber herzogin von Stetin brief bes heirats 2) halb 2c. ber ift hie aufgeritten am freitag nach crucis invencionis" (4. Mai).

## 737.

(Dresben) Mai 10. Aurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen an "die fursten und rete zu Luneburg"3).

Es werben Kurf., Fürsten 2c. auf bem Reichstage zu Nürnberg, ber schon auf Reminiscere hätte gehalten werben sollen, auf Sonntag Exaudi daselbst erscheinen. Der Raiser habe sie nun gebeten, ben niederländischen Fürsten 2c. solchen Tag zu verfündigen und sie zu ersuchen, persönlich ober doch wenigstens durch vollmächtige Vertreter daran theilzunehmen. Bitten, diesem Bunsch zu entsprechen und den Tag bei benachbarten Fürsten, Reichsstädten 2c., gleichsalls anzusagen. An den Bischos von Hilbesheim, H. Wilhelm "euern vater", Frau Anna geb. von Rassau, Gräfin von Kahenellendogen, die Käthe des Kürstenthums Lüneburg, den H. zu Mecklendurg und H. Bogislaw von Stettin<sup>4</sup>) haben sie gerade so geschrieben. geben zu Dresden am dornstag nach misericordia domini anno eiusdem etc. Lxxx primo.

Beimar, Sachs. Erneft. Gef.-Archiv Reg. E fol. 13b Rr. 25. Conc.

### 738.

(Ansbach) Mai 11. Kurf. Albrecht an M. Johann. Fürschrift für Buchholz.

Lieber fone. unfer lieber getreuer Bernhart Buchholt ift hie ben uns geweft und hat uns gebeten, besgleichen unfer gemabel burch furbrung

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 733. 2) Bu vgl. vielleicht Riebel C. II 284.

<sup>3)</sup> Anrebe im vorl. Concept: "bochgeporner furft, lieber obeim und sweber."

<sup>4)</sup> Bgl. Nr. 731,

seiner muter, im surdrung an eur liebe zu geben. und nachdem wir beden teiln, auch irer fruntschaft zu Francksort!) und sunderlich unser und unser gemaheln gevattern mit gnaden geneigt sind, haben wir unser gemaheln nicht wollen abslahen dise schrift an euch zu thunde. und bevelhen und begern an euch, ine in geburnus guten willen zu erzeigen und ein gnediger herr zu sein. datum Onolczpach am freitag nach misericordia domini anno 2c. Lxxx1.

Mürnberg, Rgl. Rreisarchiv G. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 102 b.

# 739.

(Ansbach) Dai 13. Rurf. Anna an Grafin Elfe von Burttemberg.

Hat ihr Gesuch an Kurf. Albrecht gebracht, ber erklärt, nicht mehr als 300 reisige Pferbe, 16—18 Wagen und 100 Wagenpferbe haben zu bürfen. Frau Amalia habe auch bieserhalb geschrieben und ihr sei bereits vor 14 Tagen geantwortet worden, wie mitsolgende Abschrift zeige. Albrecht könne daher nichts ändern. Erreiche sie aber bei Amalia, daß er 100 Pferbe mehr bringen dürse, würde er ihr gern willsahren. datum D. am sontag jubilate anno x. Lxxx1²).

Berlin, Rgl. Sausardiv 1 K 10 C. 6. Conc.

Mit ben Erzb. von Mainz, Coln und Trier und mit E. heinrich von heffen führt Albrecht auch einen mehrmaligen Briefwechsel wegen ber übersahrt, Geleitung 2c. bes Brantzuges. Ersterer macht Schwierigkeiten. Die Fähre zu Lahnstein, wo sich auch nur ein Schiff befande, sei nicht für Wagen verwendbar, sonft hatte sie bereits im Reußer Kriege

<sup>1)</sup> Gemeint ift jebenfalls Christian Buchholz, Albrechts Quartiergeber mahrend seines Frankfurter Anfenthalts, vgl. Bb. II S. 552.

<sup>2)</sup> Ein andrer Brief Elses in der Sache, Nürnberg, Kgl. Areisarchiv A. A. 768 I 86. Or. Sie habe erst vor 8 Tagen von ihrer Peimtehr erfahren. Fragt, wie es dem Bater gehe; wünscht ihrer Schwester Sibylla, die, wie sie höre, heirathe, viel Gliick; sie möchte gern bei der Hochzeit und sehr gern oft bei ihren Eltern sein. s. d.

Antwort 87. s. d. [Rurf. Anna] an Grafin Elfe. Bann bas Beilager Sibplles ftattfinbe, fei noch ungewiß. Sie felbft reife nicht bagu, ba nur 300 Bferbe nach Roblen, wo bie Bocheit flattfinde, mitgeführt werben follen, benn man wolle ben Ergb. von Trier, ber bort refibire, nicht beläftigen. Burben aber Ginladungen ergeben, fo tamen fie und ihr Gatte zuerft baran. Rurf. Albrecht und alle Rinber find munter. Gie felbft fei nicht bei ibrer Mutter gewesen. Am Montag nach Eraubi 1481 (4. Juni) hatte Graf Eberhard von Rannftatt aus ben Being Fled an Rurf. Albrecht geschidt. (In ber Crebeng bebient fich ber Graf gegen feine Gewohnheit ber Schreibweise "wir".) Berlin, Rgl. Sausardib, Acten M. Sibylla betr. Dr. Albrecht antwortet am Mittwoch nach Eranbi von Ansbach aus (Conc. ibid. 6. Juni). Der fled fage, er fei bei D. Wilhelm von Julich gemejen, ber ertlart habe, er fabe es gern, wenn Graf Cberhard bintame. Stellt anbeim, gob it uf bes Rieds rebe repten wolt ober nicht". Er batte ibn felbftverftanblich von Bergen gern babei, ebenfo Elfe und Amalia, feine Bochter, aber es flehe nicht in feiner Dacht und and bergogliche Rathe, bie bier maren, haben erflart, hierzu feine Bollmacht ju befiben. Die hochzeit ift nach Coln verlegt. Sibolla fei am Donnerftag vor Riliani ju Labnftein. Am 6. Inni wieberholt Eberharb nochmals feine Bitte, er habe große Luft ju ritterlichen Kahrten. Stuttgart, Mittwoch nach Eranbi 1481. (Dr.)

7. Juni. (Bamberg, Kgl. Kreisarchiv Thurnier betr. 1450—1537. 30. Concept.) Kurf .Albrecht an [Graf Eberhard b. J. von Württemberg.] "Lieber sun. nachdem wir vermerden euern willen und auch der rete, lassen wir es und wol gefallen. nu haben wir uch gestern bei Fleden geantwort" aber er höre jett "den Menczischen handel, das uch villeicht nicht zimbt durch sein sand zu reiten, wider in uf dem weg zu handeln<sup>1</sup>)". Die Hochzeit sindet zu Coln und nicht zu Koblenz statt und zwar auf Kiliani, 8. Juli. [M. Friedrich] und [M. Sibylla] werden auf Samstag vor Kiliani (7. Juli) in Bonn sein und am Sonntag in Cöln einreiten. Schickt ihm Pferdemaße zu dem Siechen. Er solle nach Bonn zur selben Zeit kommen; er werde wohl nicht, wie er sich erdiete, auf eigne Kosten zu zehren brauchen. Der Herzog [von Jülich] nehme wenigstens die Seinen in der Fähre zu Lahnstein an und bringe sie wieder dahin. datum Onol. am donrstag nach Bonisaci anno 2c. Luxur. Schickt ihm die Pferde- und Harnischmaße.

beuntt werben können. Briefe Albrechts: Ansbach, Mittwoch nach Bonifacti (6. Juni). Ansbach, Mittwoch und Donnerstag in den Pfingsten 1481 (13./14. Juni). Über die Hochzeit selbst vosl. Goerz, Regesten der Erzb. von Trier II 253; sie fand am 1. Juli statt. Rach Publ. de la Section Hist. de l'Inst. Royal et Grandducal (Luxenburg) 35. 138 soll Erzh. Maximisian der Hochzeit beigewohnt haben.

Ein sehr ausstührlicher Bericht über die Hochzeit soll sich im Agl. Staatsarchive zu Düffeldorf befinden. Die großen Schmudeinkäufe H. Wilhelms, von benen Auz. f. Aunde d. bentschen Borzeit 30, 327 ff. die Rebe ift, stehen jedensalls auch mit der Hochzeit in Berbindung. Bgl. serner Sello, Lehniu 165 f. und Pröhle, die Lehninsche Weissagung S. 18 (wonach der frühere Abt Arnold von Lehnin bei der Hochzeit eine große Rolle spielte). Außer Erzherzog Maximilian wohnte der Erzb. von Coln der Hochzeit bei. Über die brandendurgischen Hossfnungen auf Jilich und Berg, vgl. Epbs Denkwürdigkeiten 145. Ein undatirtes Schreiben des M. Friedrich an Kurf. Albrecht (Berlin, Agl. Hausarchiv Rr. 1924, 4. Or.) besagt: Er sei mit seiner Gattin und den Schwestern gesund nach Coln gekommen und vom H. von Jilich gut empfangen worden. Die Hochzeit verlief fröhlich, aber ohne Gesellenstechen, da der Herzog keine Stecher gehabt hat. Den Weg über habe er aus eigne Kosten zehren milfen, außer zu Andernach. In Aschsfendurg habe ihm der Erzb. von Mainz Wein und Hafer, in Bonn der von Coln desgl. verehrt. M. Amalia ist Irant. Er babe Räthe zur Erkundigung bingeschickt.

Bon ber Aldreise bes M. Friedrich hat sich ein Brief erhalten (Berlin, Agl. Hansarchin, Acta M. Friedrich betr. Nr. 1924). M. Friedrich an Aurf. Albrecht. Berzögerung ber Acise in Folge ber Schwäche seiner Gattin. Montag wolle er in Ansbach Auhe halten. Einen Theil ber Begleiter habe er weggeschick, das Renn- und Stechzeug kommt nach. Uffenheim, Sonnabend nach divission. apostol. (21. Juli) [1481] (nach archiv. Notiz).

22. Just 1481. Conc, 1. Aurf. Albrecht an M. Friedrich. Soll nicht viel Leute nach Baiersdorf bringen. An zwei Pferden hat jeder ebenso genug wie an vieren. Friedrichs Gattin und die Ihren mögen in Ansbach bleiben, sollen aber am Freitag in Kadolzburg sein, wohin auch er tomme. Sonntag tommen die H. von Sachsen. Bestehlt, ihm Schieß und Stechgeräthschaften hinzuschaffen, denn er wolle die Woche dort mit den H. von Sachsen stöhlich sein "und dann wider gein Auremberg zum tag, den helsen bestliessen und ende machen. es ist umb zween tag zu thun. aber wir werden hie besteen als die Ringsterin." Die zum Tage von Altruberg und nach Ansbach Ausgebotenen sind wieder heim. Er habe aus Friedrichs Kommen gerechnet. "wir und die Ann" haben 60 Pferde und 6 Jungstrauen hier. datum Swadach am sontag Maria Magdalene anno 2c. Luxux.

<sup>1)</sup> Bal. Bb. II S. 206.

(Rom) Mai 16. Papft Sigtus IV. an Bladislaw, den erftgebornen Sohn des Königs von Polen.

Seine Pflicht sei es, die Gläubigen und vor Allem die Fürsten, »quorum gesta ab inserioribus in exemplum trahuntur« an die Ersülung gegebener Bersprechen zu ermahnen. Er mahnt ihn darum an die Bollziehung seiner Sche mit M. Barbara, einer Sche, von der er hosse, daß sie »non solum contrahentidus sed subditis et vicinis populis ac toti rei publice cristiane fore prosperum«. Barbara sei »non minus sorma et moribus, ut nobis relatum, — quam genere illustrem«. Erinnert ihn an die Borte des Heilands. »quos deus coniunxit, homo non separat. datum Rome anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo octuagesimo primo, decimo septimo kalendas junij pontisicatus nostri anno decimo. breve plumbatum«. L. Griffus I).

Berlin, Agl. Sansardin 113. Abichr. Desgl. Rurnberg, Agl. Areisardin S. 11 Rr. 49 fol. 314. Dentiche überjetung 315.

Befehl an ben Bischof von Teanum gur Überreichung bes Briefes. ibid. Rurf. Albrecht an ben (Bischof von Teanum). Er habe zwei papftliche Breven erhalten, bas eine ein brovo plumbatum in M. Barbaras Sachen halte er hier gurud wegen ber Unficherheit ber Bege. Bittet, burch eine Gefanbtichaft, beren Behrung er tragen wolle, bem Ronig von Bohmen biefe Manbate au überantworten und bagu bem Konig eine Bitte um Geleit guguschreiben, welchen Brief er besorgen wolle?) ex castro nostro Onoldspach xxII mensis junij anno dni. etc. LxxxI. 22. Juni, Berlin, Agl. Hausarchiv 275 L. 3, 1033. Andreas de Lippia, utriusque juris doctor, cancellarius reverendissimi dni. Ursi de Ursinisz episcopi Theanensis et apostolice sedis legati, ber ben Brief am 26. Aug. in Brag überantwortet, tann ihn, weil ber Papft Bladislaw nicht König anrebet, zuerft nicht überliefern. Als ihn Blabislaw boch in Empfang genommen, wird L. erklart, baß Wlad. aus biefem Grunde ben Brief nicht zu beantworten gebenke. Rbg. 1. c. 320. Am 4. Aug. schrieb (Berlin 1. c. 275. L. 3. 12. Dr.) Urfus be Urfinis, Bischof von Teanum, papftl. Legat an Rurf. Albrecht. Bor wenigen Tagen habe er vom Papfte nonnulla brevia et negotia erhalten. quia plura discrimina viarum et pericula aliquae imminent in regno Bohemie, bittet er, seinen Sendboten >dominis Cristoforo de Roma vel Andreae de Lippia aut Laurentio Mockewitz, quemcumque mittere deliberavero, unacum sex personis aut minus « Geleit auszuwirten. datum Nurenberge quarta mensis augusti anno dni. millesime quadringentesimo octuagesimo primo.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 8.

<sup>2)</sup> Am 5. Inli antwortet ber Bischof (Berlin, Agl. Hansarchin 275 L. 3. 92. Or.).

- accepimus litteras vestre serenitatis una cum brevibus sanctissimi domini nostri
pape, quare cum nobis facultas erit et dabitur commoditas, dictorum brevium debitam executionem fieri curabimus, nostra summa adhibita diligentia iuxta mandatum
sue sanctitatis. — ex Wienna quinta mensis julii M°CCCCLXXXI°.

<sup>3)</sup> ibid. 8. Albrecht an den Bischof von Teanum. Beglaubigt dei ihm seinen Rath L. G. >dominus Kilianus Horn, sacrorum canonum doctor, decanus St. Stephani< 311 Bamberg. — ex opido nostro Swadach quarta mensis julij anno etc. LxxxI. (4. Susi. Conc.)

1481 Mai.

57

Geleitsbrief R. Blabislaws. datum Prage die duodeeima mensis augusti anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo, regni nostri anno decimo. ad mandatum domini regis (12. Aug.).

#### 741.

Mai 19. Burgermeister und Rath ju Nurnberg an Rurf. Albrecht.

Melben, baß zwischen bem Raiser und bem Könige von Ungarn ein Baffenstillstand von Jubilate<sup>1</sup>) bis zum zweiten Pfingstage<sup>2</sup>) geschlossen worden ist. Inzwischen wollen die Botschafter verhandeln. Einen Brief, den der Bischof von Eichstädt den hier versammelten Kurf. und Fürsten übersandt, senden sie, da Niemand von diesen hier ist, ihm ein. Samstag vor Cantate 1481.

Rurnberg, Agl. Areisardiv, Rurnberger Briefbucher 37. 201 b.

#### 742.

(Ansbach) Mai 19. Kurf. Albrecht an den Bischof von Bamberg.

Erfucht, Jorg Wibman 3) aus bem Gefängniß zu entlassen. Ansbach, Samstag nach Jubilate 1481.

Muruberg, Ral. Areisardin A. A. 7. 145. Conc.

#### 743.

(Ansbach) Mai 20. Aurf. Albrecht an den Bischof von Lebus. Auf seine Bitte. Die banisch-polnische Heirath.

Lieber frund. eur schreiben, uns ihnnb gethan4), haben wir verlesen und wissen, das ir groß umb die herschaft wol verdint habt, wo wir in aller geburnus euch gnad erzeigen sullen, sind wir geneigt. und ist unser nechste antwort nicht auß unverdienen eurnhalben geschehen, dann wir wissen, das ir der herschaft getreulich dient, so wißt ir, das wir verlassen haben mit unserm sone, das er nicht on uns und wir nicht on in keinen ansal lephen sullen, der der herschaft heim sal geen. nachdem ir wißt, wie der herschaft sach doinnen gestalt ist, das die wol mer bedörft, haben wirs verzogen das und anders, dis das wir und unser sone zu hausen komen uns davon zu underreden. auch so ist es eur leipgeding und der hernach volgt, wissen wir nicht, ob er der herschaft so geredt mit treuer zunaigung als ir. was aber zu der herschaft kombt, das bleibt daben, datum D. am sontag cantate anno 2c. Lxxxx.

Rarmberg, Agl. Rreisardin S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 105. 106. "ben Ut Bawrn."

<sup>1) 13.</sup> Mai. 2) 11. Juni.

<sup>3)</sup> Der Rame ift ungemein häufig in Franken. Erwähnt werben in biefer Zeit n. A. Eisencron, hift. Boltslieber II 558) ein Lieberbichter, ferner ein kursurslicher Wirth 3n Beirenth (vogl. Riebel E. II 403), ferner ein Pfarrer, ber Bater bes gleichnamigen Haller Chroniften (Watrttembergisch Franken, R. F. VI Festschrift S. 22).

<sup>4)</sup> Marginalnotig: "Lubus bitt im guter ju eigen". Bgl. Rr. 731.

Zebula (Berlin, Rgl. Geh. Staatsarchiv Ap. XI. 27a. 94., wenig abweichend. Mürnberg 1. c.). Des tonigs von Tenmardt halben, haben wir bem brobst Alberto Cliping vor geantwort: ber tonig zu Boln hab brei böchter gehabt, bie ehn von virzehen jaren, bo wir ju Franckfort von gehanbelt haben fur unfers beren und fwagers bes tonigs von Tennmard fone zu haben, die ift tob, die andern zwu, hat eine fiben jar, die ander funf jar. hat ber tonig von Boln geantwort, bas er ber teine vergeben wölle, fie werben bann virzehen jar alt. bas haben wir, wie vor fteet, bem brobst gesagt, alf er zu unserm herrn teifer wolt renten. ift uns nit weiter befolhen. will aber bie toniglich wird zu Tennemardt, bas ir weiter von unfern wegen borinnen arbeit, feben wir von bergen gerne, bann alles, bas im und seinen tinbern zu eren und gut tomme, wern wir erfreuet zu hören. boch ift auch notborft, bas unfer swager ber tonig von Tennemarct wiß, bas im werben brief fur zwei und breiffig taufent Ungrisch gulben. bas macht virzigkt taufent Reinisch. bo volgt tein gelt nach, ban man bat weber bergog Jorgenn noch unferm fone nichts geben und konnen nicht vermerden, bas ber konig ichts geben woll, bann alle jar schendt er ein schauben und bit frift und fagt babei, geb man im bie frift nicht, fo hab ers boch nicht zu geben, ba mög man fich nach richten herzog Jorgen fach bengt also im zehenben jar und unfers sons im britten, man hat aber an beben enden noch nue kein pfenning gesehen, sunder bie sendtbotten, wenn fie ein ichauben ichenden funfzigt ober fechzigt aulben wert, so seben fie gern, bas man in hundert ober zweihundert gulben zu trindgelt schendt, bas ift bei uns nit gewonheit; bas wir ins fußt wol bieten, bas hat tein band on ichend. rechent auf bie trigerei, fie benennen einem zwei und dreiffig taufent Sungerisch gulben zu bezalen zu funf friften, bas trifft virzigt taufent Reinisch, so muß einer xLm bagegen geben. trifft achtzigttausent gulben, ein coftenlichs cleinat und ein morgengab von gebentausent gulben. trift neunzigt taufent gulben. bie zu verweifen mit guten floffen und fteten, die wol uber die amptleut von funfzehen gulben einen gehaben mogen on alle felle rechter befetter herrngilt, fechstaufent Reinisch gulben alle jare. wie hat er so torlich gethan, er hat fein tochter eins durfurften fon geben und bargu gute herliche flog und ftete, nemlich vir floß, zwu ftete, zwen merctt und tofftlicher ampt vire, Beirreut, ftat und floß, Crewfen ftat und floß, Amernit floß und mardt und Berned floß und marct, und toft in nit einen pfenning, bann schone wort. ein notborft, das unfer swager von Tennemardt das auch wiff, was er bann wöll zu handeln ober zu laffen, bas geschee. batum ut supra.

Als biser brief und zettel geschriben was, kame unßers herrn und swagers des konigs von Tennemarcks botschaft gnant Fridrich mit einer crebenz und ercleret uns, das sein koniglich lieb nicht mer hett dann zwen sone, der ehn wer in dem alter als unser son marggrave Johanns, hieß Hanns, der hett unsers swagers von Sachsen tochter. der ander wer im

neunden jare, hieß Fridrich, und nachdem er höret, das der konig von Poln noch jung töchter hett, wölt er denselben seinen sone gern mit einer verheyraten. darumb so begern wir gutlich an euch, euch der ding zu bearbeiten und sleis zu haben von unsern wegen und zu schreiben dem staraß zu Pohnaw!) oder wer euch gut bedundt, und davon zu handeln snach eurem gut bedunden, und gieng was dorauf zu zerung, wöllen wir gutlich widergeben. und was euch begegent, laßt unsern swager von Tennemard wissen, uf das an uns nicht mangel erschehn oder verseumnus gespurt werde. datum ut supra?).

ibid. (21. Mai) 103. (hat Ut Bawr gefurt) Kurf. Abrecht an M. Johann. I. "Lieber fone. ir ichreibt uns ber Altmerdischen ftete halben, tonnen wir nicht zu antworten, bann wir wiffen nit, was ir anflag ift, folt ee aber ein vierteil sein, als ir melbt, so treff es xxvm gulben. ehe wolten wir fein gar geraten, bann bas wir vum gulben nemen und wolten ee ber zeit warten. aber sovil wirs im topf haben behalten, so bundt uns, fie haben ju ber nechften landtbete, bie auch uf hunderttaufent gulben gefett mas, x1111 1111 gulbin geben, boran wir prelaten und ritterschaft xxm gulbin lieffen an irm teil, uf bas fie fich in bie helft gaben. bo felet es nicht fovil darumb, wolten wirs gleichwol nicht thun, nachdem es prelaten und ritterschaft nicht sovil trifft als die helft, damit gederman gleich geschehe, funder in dem anflag behalten wie es von alter here wer kommen, angesehen bas irs mit recht gewonnen und hilf erlangt habt. so ir zu uns herauß tombt, wir werden uns villeicht bekhalben eins andern mit einander underreben. batum D. am montag nach bem sontag cantate anno 2c. LxxxI. Bebula. Es ift ein snöber wirt, ber einer orten nicht erwarten tan. taug pe alwegen also nicht, wie wir im joch teten am letten. fie fagten uns zu, do sie die vim gulben zu wandel gaben, sie wölten es nymmermer thun. sie hetten uns gerad dieselben zeit als gern xm geben. wir liessen uns mit guten worten settigen, doch so sie a haben gesprochen, sie werden vielleicht b und c auch reben bis das geschicht, das billich ift. sie lassen uns entgelten, bas wir alt find und gebenden nicht, bas wir jung fone haben, bie gritlich repten konnen und gefreundt find und von den gnaben gots bieauffen fedel, fcrein, telleren und taften haben und was barein gehört und ben vergangen fropf volkomenlich und wol verbeut haben von den gnaben gots. wollen fie nit anders, muffen wir babft, teifer, bie freund, uns felbs und bie unsern anxussen, damit sie thun, das sie mit recht uberwunden und zu thund schuldig find. wir wöllen mit im gulben außrichten pan und acht, gebot und verbot bes handels halben und sußt angesehen das wir beggleichen vor von der obern handt erlangt und im schrein haben. got wang, wir nomen es gern mit guten, alsfern fie uns fur herrn und fich fur unfer gehorfam haben wolten. man tritt aber einen wurm so lang bas er fich rumpft. got soid es sum besten alls. boch so handelt nach rat unsers frunds von Lubus und ander unser rete bortinnen, den man vertrauen mag. datum ut supra."

II. (hat Uh Bawr hinein gefurt. ibid. 102b) 3). "Lieber sone. unser gemahel hat uns lassen hören eurn brief. ist unser antwort bem alten sprich-

<sup>1)</sup> Bobl bereits Johann von Oftrorog.

<sup>2) &</sup>quot;auch ift meinem herrn vor Lubus geschriben von ber tebicht wegen." S. 3 u. 44.

<sup>3) 1046.</sup> Item bem Bogel ift alsbalb beb Uben Bamrn, ochjen beraus an iciden

wort nach: trag sperber Sixti, sahe wachtel Bartholomei. so eur lieb umb Baurentii außzug, so kömbt ir recht in acht ober zehen tagen herauß; do habt ir pahssen, jagen, schiessen bis uf Galli. und bringt ein gesind mit euch als fert 1), dann eur swester werden auch komen und mer Leut uf die brunft. und bringt unser tochter eur swester frau Barbara mit salbsibenter, in massen wir ir geschriben haben, das sie auch ehnsten ein freud habe. datum Onolczpach am montag nach dem sontag cantate anno 2c. Lxxxi."

#### 744.

(Rom) Mai 22. [Hertnid von Stein] an [Rurf. Albrecht]. Das Bisthum Breslan betreffenb.

Gnedigister herre. mir hat euer gnad in vergangen tagen auch geschriben und bevolhen, vleiss zu haben, das meins gnedigen hern herzogen Heinrichs von Münsterberg und meiner gnedigen frauen, euer gnaden tochter erstgeborner sun, herzog Albrecht, der im vierzehenden jar ist, mit dem stift zu Breslaw, so eß zu salle teme, of vergünsten des konigs von Ungern, dem sulchs stifts halben zusagung bescheen sol sein, versehen würde zu hab ich auch, so pest ich mocht, unvermerdt davon gehandelt und sinde vil irrung dorinnen. zum ersten, das tein gleublich anzeigen ist des konigs von Ungern, dann allehn ploße wort<sup>2</sup>). zum andern, das sein anherre konig Giersich als ein verachter des glaubens bis in seinen todt gehalten gewesen sei, item man hat auch nit wissen, was glaubens herzog Heinrich hab, darumb ein forcht sein möcht, ab er vatter odder mutter glauben kunstiglich nachsolgen wurde. item so sein die von Breßlaw mit seinem

zu zweben maln inmassen im eemaln auch geschriben ift. besgleichen ift im geschriben von ber tebicht wegen. beggleichen von bes tehlbriefs wegen ber land hieaussen.

Gleichzeitig schrieb auch Rurf. Anna an M. Barbara (104a):

Liebe tochter. wir haben mit eurm vater sovil gerebt, das er euch wil zu im nemen. boch so bringt nicht mer mit dann den Zwerg! und Zwirgin, den Newnsteter, den türhster, ben sneiber und toch! so wil er euch hieaussen zugeden zwu jundfran, das ift echte zu euch, das ir saldneunt sept. sovil hat unser sons marggrave Fridrichs weib auch, und ist in dem gemach, do er und sie beh einander ligen. so sind wir in dem gemach, do nuser herr und wir beh einander ligen, und die finder in irm gemach. ir werdt sein an unser tochter frau Sibilla stat im frauenzymmer und kein eigen gemach haben. man klept euch und eur gesind des jars und gibt euch darzu ein ererod und 1° gulden; damit müßt ir euch behelsen, dann es ist nicht in der Mard, das man vil surstengemach sverlege, man wölt dann mer onwerden, denn man hett. von Erossen herauß mag euch nichts werden, dann man muß beh Im guldin des jars mer dorauf legen denn es hat. nach dem allem habt euch zu richten! kombt ir herauß, so underwindt sich der vater euer sach zu treiben, damit sie zu einem end kombt, es seh us welchem wege es wolle, sußt wurdt es dortinnen in die langen truhen gespilt, als es uns ansihet. datum Onolczpach am montag nach dem sontag cantate anno 2c. LxxxI.

<sup>(</sup>antwort frau Barbara uf bas schreiben, so fie meiner gnebigen frauen gethan bat von irer gnaben wegen ben Ut Bawrn. hat Ut Bawr genomen eodem die.)

<sup>1)</sup> jüngft (1479).

<sup>2)</sup> vgl. Bb. II S. 568: bie mabre Meinung bes Königs über bie Münsterbergische Bewerbung offenbart Ss. rar. Sil. XIV 37. Fratuoi l. c. II 143 f.

1481 Mai. 61

elbervatter und vatter in großen veheben gestanden, darumb man vermeint, solt man widder iren willen in einen sulchen jungen knaben zu bischof geben, brecht großen unrat und wurden kriege und widderwillens, auch merklicher schimpf dem stul zu Rome darauß erwachsen. es seh auch nit ein gleich exempel mit versehung des stiefts zu Meyddurg, wenn dasselb seh bescheen of ein postulation und fürbete geistlicher und werntlicher unterthan des stiefts. doch so der konig von Ungern darumb schreiben und arbeiten wurde, mocht man mit peßern sügen darnach serner in den sachen handeln. ener gnad mag auch wol verstehen, das zu sulcher erlangung ein Snebergische tasche nit schade were. datum ut supra 1).

Berlin, Rgl. Sausardin, 1K 146 A. Or.

# 745.

Mai 26. Bischof Albrecht von Lubect an Kurf. Ernst und &. Albrecht von Sachsen.

Meldet den am letten Wontag erfolgten Tod A. Christians von Danemark?). Der junge König ist jetzt ein "ganz weldich und mechtich" König, seine Gemahlin eine vollmächtige Königin. datum am dage negest na sunte Urbani anno Lxxxi under mynem secrete.

Dresben, Hauptflaatsarchiv, B. A. Dänische Sachen 1. Or. (eghenene hantscrifft.) Die Räthe der jungen Herren wollen die betrübende Nachricht unverzügsch ihren Herren, die 2. R. 2n Nürnberg auf dem kais. Tage seien, über-

lich ihren Herren, die z. B. zu Mürnberg auf dem tais. Tage seien, übermitteln. datum Dresden f. 4. post pontocostes 81 (Conc.) 13 Juni. Dieselbe Mittheilung sollte wohl der "werdige" L. G. er Johan Mest-

Dieselbe Mittheilung sollte wohl ber "werdige" L. G. er Johan Mestwert 3), den K. Dorothea am 27. Mai bei Kurs. Albrecht beglaubigte, überbringen, geven tho Copenhagenn am sondage vocem ivcunditatis 1481.

<sup>1)</sup> Soll nach arch. Rotiz Bostscriptum zu einem Briefe Steins d. d. Rom, Dienstag nach Cantate sein. Bgl. anch Söfler, Barbara I 49.

Der Bischof starb am 17. Jan. 1482, vgl. J. Jungnitz, die Grabstätten der Breslauer Bische S. 15; über seine regen Beziehungen zu den Markgrasen, vgl. Bb. I und II sowie Riedel passim, über seine sonstige Thätigteit, vgl. die einschlagenden Bände der Sa. und des Codex dipl. von Schlesien, Eschenloer, eine Monographie von Zaun, einen anstätzlichen Artikel von Markgraf in A. D. B., ferner für die Borgeschichte Boos, Ouell. zur Gesch. der Stadt Worms, ferner: Jos. Hirbin, Beter von Andlau 52 u. A., Boigt, Enea Silvio II 360, Zarnce, Ouell. z. Gesch. der Univ. Leipzig 725, Acta extera II 294, Schligen, Diplomat, Nachles von Obersachsen IX 147.

<sup>2)</sup> Ronig Chriftian flarb am 22. Mai 1481, vgl. Geijer, Gefch. Schwebens I 231.

<sup>3)</sup> M. stammte aus Ulzen, sind in Leipzig (seit 1443, Erler 142) und wurde Rathsustar zu hamburg. Er ging wegen bes bekannten Rechtsstreites ber Stadt mit dem Grafen
von Barby betreffs ber Getreideaussuhr an den kalserlichen hof nach Wien, sollte bort auch
ungarische Pferde einkansen, wurde jedoch von ungarischen Söldnern gefangen genommen,
vom Abnige Matthias aber auf Bitten der Gemahlin besselben frei gegeben, wgl. Koppmann
hamburger Kämmereirechnungen IV 5, 8. 9, gleichzeitig hatte er auch eine Credenz an
die Kursürsten et signanter dominum Albertum marchionem Brandenburgensom mit in Sachen der auferlegten Türkenhülse. ibid. III 429. M. muß 1487 gekorben sein. ibid. IV 137.

Berlin, Kgl. Hansarchiv, Danische Sachen 64 Or. Am 16. Juni schrieb Kurf. Ernst noch an seinen Hofmeister Dietrich von Schönberg (ibid. 10. Or.): er habe Ridel v. Köderig laut mitsolgendem Schreiben nach Danemark mit Werdungen an A. Johann, die alte und die junge Königin entsandt. Besiehlt ihm, K. nach Dresden zu bescheiben und ihm diesen Brief, sowie die Credenzbriefe, serner aus "unser cammer" 200 rh. st. Zehrgeld zu überantworten. Wenn Friz Harnischmeister mit dem Geräthe für den jungen König noch nicht unterwegs wäre, solle er sich Köderig anschließen. geden zu Rurmberg am sonabende noch dem heiligen pfingstage anno domini 2c. Lxxx1. Zettel. Er solle auch R. sagen, er solle den Harnischmeister so bald wie möglich wieder heraus bringen. datum ut supra. Friz ist wohl — Friedrich, S. 58.

ibid. 11. Dr. Derselbe an Denselben. Anbert ben Besechl. Der junge König hat den Tod seines Baters gemelbet und um Entsendung von Rathen ersucht. Er werde außer Köderit Dr. Joh. Preußer senden; die Credenzbriese müßten daher umgeschrieben werden. Sendet ihm dieselben. Besieslt. 300 rh. st. Reisegeld mitzugeben. Der Harnischmeister kann daheim bleiben. solch Geräth gehöre zur Freude, passe darum nicht zur jetigen Trauer. geben zu Nurmberg am montage noch trinitatis anno domini 2c. Lxxxi 18. Juni.

K. Johann bankt Kurf. Ernst für die Entsendung der Räthe, beurlaubt sie, nachdem sie von allen Händeln genugsam unterrichtet. Er hosse, daß sich all seine Sachen zum Guten kehren werden. datum in castro nostro Nyborch foria soxta post fostum assumptionis beate Marie virginis anno Lxxx primo nostro sub socreto. (12. Dr. 17. Aug.). R. Christine dankt ihrem Bater ebensalls hiersür am selben Tage (Dr. 17.). Das Geräth sendet Kurf. Ernst seinem Schwiegersohn erst am 19. Nov. (ibid. 19. Conc.). Dresden Montag Elisabeth.

#### 746.

# Mai 26. Kurf. Philipp von der Pfalz und Kurf. Albrecht verbinden fich auf 10 Jahre.

Borgeschen sind Hilse, Anstrag von händeln vor den Ständen ic. Bon beiden Theilen werden Papst und Kaiser ausgenommen. Der Pfalzgraf nimmt aus: die Erzb. und Bischsse von Edln, Trier, Straßburg, Bamberg, Würzburg, Worms, Speyer, D. Georg und H. Otto, L. Heinrich von Hessen, Graf Sberhard d. A. und Graf Eberhard d. J. von Württemberg, die Städte Speyer, Worms, Heisbronn, Wimpsen "und die durgfriden, die wir globt und gesworen han", auch alle die, die Kurf. Albrecht ausnimmt. Kurf. Albrecht nimmt die Könige von Böhmen, Polen, Ungarn, Dänemart, alle H. von Sachsen, den Erzb. von Mainz, H. Albrecht und H. Siegmund von München, P. Ludwig von Beldenz, H. Siegmund und H. Maximilian von Österreich, P. Wilhelm von Jülich und Berg, alle Herren von Baden, die Stadt Rothenburg o. T. und alle Einungen und Brilderschaften, in denen er sich sonst noch bestädt kothenburg o. T. und alle Einungen und Brilderschaften, in denen er sich sonst der Stadt Rothenburg o. T. und alle Einungen und Brilderschaften, in denen er sich sonst den Stadt Rothenburg o. T. und alle Einungen und Brilderschaften, in denen er sich sonst der Stadt Rothenburg o. T. und alle Tinungen und Brilderschaften,

Minchen, Rgl. Geh. Staatsarchiv K roth, 35. 6/3 b. Or. mit 2 rothen Siegeln.

<sup>1)</sup> Alle nordheutschen Berbindungen, die Beziehungen zu ben Stäbten Eger und Binbebeim u. A. sind nicht erwähnt. Zu bem Biludnisse wgl. auch Säuffer, Gesch. b. rhein. Pfalg I 423.

# (Boppelsborf) 1) Mai 27. Erzbischof Herman von Cöln an Raifer Friedrich.

Sendet einen Brief bes Königs von Ungarn, der ihm erst jet zugekommen, da der ungar. Bote denselben solange verhalten, bis er über seine (bes Erzb.) Confirmation unterrichtet gewesen. gegeben zu Poppelstorp uf fundach vocem ivcunditatis anno dni 2c. octuagesimo primo.

Innsbruck, R. R. Statthaltereiarchiv Sigm. XIV b Miscell. bie inneröfterreich. Länber und bas Reich betr. 1481—1484. Or.

#### 748.

(Olbenburg) Mai 27. "Gherdt to Oldenborg und Delmenhorst greve", an Kurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen.

Klagt, daß der Bischof von Münster der kürzlich von ihm angenommenen, durch die Bischöse Bartold von Hildesheim und Konrad von Osnabrück aufgerichteten Abmachung untreu geworden sei und sich mit den Städten Hamburg und Lübeck, die ihm (Gerd) kürzlich ohne Ursache seine Knechte erschlagen, gegen ihn verdunden habe. Dem gegenüber deruse er sich auf sie (die j. H.) neben den beiden genannten Bischösen von Hildesheim und von Osnabrück zu Recht. gegheven to Oldenborg under unseme signete ame sondaghe vocem jocundikatis anno dni. 2c.. Luxx primo<sup>2</sup>).

Beimar, Sachs. Erneft. Ges.-Archiv Reg. B fol. 239 a Rr. 36. Or.

Die Rathe ber H. von Sachsen antworten, daß sie den Brief in Abwesensheit ihrer Herren, die sich auf dem kaiserlichen Tage zu Nürnberg befänden, eröffnet. Ihre Herren würden nach ihrer Kücklehr dem Grasen wohl durch eigne Botschaft antworten. datum Dresden foria . . . post pontocostos.

### 749.

(Baiersdorf) Mai 28. Rurf. Albrecht an den Bifchof von Lebus.

Lieber frund. eur schreiben, uns gethan, haben wir vermerckt und man muß villeicht den leuten zu zeiten irn willen lassen und auß dem weg halten bis zu seiner zeit. ir werdt hörn unser antwort, unserm sone zugeschickt 3), vor und ihund, der sach halben. gedenckt, das das ander gelt an die shuld kumm und nicht vertrentschelt werd, das man unwidersprechenlich geben wil die andern landt. was wir dann thun sollen, so das nit in

<sup>1)</sup> Schl. n. Df. bei Bonn. 2) Bgl. Grautoff, Lib. Chron. II 426.

<sup>3)</sup> S. 59 n. Riebel C. II 265 (Berlin, Rgl. Hausarchiv. Or. Abschr. Nürnberg, Rgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 sol. 107 a. Ausschrift "ber lantbete halben in ber Altenmard"). Kurf. Albrecht an M. Johann. Empsiehlt ihm, nach Rath ber Prälaten, herren, Rannen und Stäbte zu hanbeln. Wenn Acht und Bann ersolge, man ber Anstoßer und ber Zusagen ber eignen Unterthanen sicher sei, "steet vil guts rats barzu". batum Beperstoff am montag nach Urbani anno 2c. Lxxx. In einem Briefe Kurf. Annas an M. Iohann (ibid. C. II 265) wird von Johanns Absicht, nach Franken zu kommen, gesprochen.

bie reusen 1) fellt und die schuld davon bezalt wurdt, sind wir bester williger. des tedicht 2) halben, des habt zimlichen sleiß. datum Beyerstorssam montag nach Urbani anno 2c. Lxxx1. Zettel. Got ways, wir sind alt und krand und hetten gern rue, gemach und reichthum. bringen sie uns aber auf, es wirdt in durch götlich verhendnus leidt, das werdt ir erfarn. zurreißt disen zettel.

Rürnberg, Agl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 108 a. "bem von Enbus geand wort ber lautbet balben."

#### 750.

(Ansbach) Juni 2. Rurf. Albrecht an Raifer Friedrich.

Berwendet sich für Solbansprüche seines Manns und Dieners Erharts von Zedwit an den Kaiser. Er habe ihm diese Fürschrift nicht verweigern können, da sein Bater, Bruder und er seine Landsaffen und Diener seien. datum Onolspach am sambstag nach dem heilgen auffarttag anno domini x. Lxxx1.1100.

Innsbrud, R. R. Statthaltereiardiv Sigm. XIVb, Disc. 1481-84. Dr.

Bom selben Tage ein ähnliches Schreiben Kurf. Annas an ben Raiser. (ibid. Or.).

#### 751.

(Reumartt) Juni 3. S. Otto von Bayern an Rurf. Albrecht.

Am Montag nach Trinitatis (18. Juni) finde zwischen ihm und Muruberg ein Tag zu Neumarkt ftatt, auf bem bie Frrungen beigelegt werden sollen. Bittet auch ihn um Entsendung eines Raths, am liebsten Ludwigs von Ehb. batum Newenmargkt Exaudi 1481.

Mürnberg, Rgl. Kreisarchiv A. A. 7 I 114. Or.

Bufage Abrechts (115 Conc.) Ansbach, Dienstag Bonifacii 1481 (5. Juni).

# 752.

(Biefar) Juni 3. Bifchof Arnold von Brandenburg an Rurf. Ernft und H. Albrecht von Sachfen.

Auf ihren Brief betreffs ber Steuer seiner in ihrem Fürstenthum wohnhaften Priester und ber mitgesandten Resormation ber Steuer erwidre er, daß seine Priester weber im Erzstifte Wagdeburg noch in der Mark der weltlichen Obrigkeit Steuern zahlten. Bittet um Schonung für seine arme Alerisei. Der Papst habe das Zahlen der Steuer auch nicht geboten, geschähe das, dann würde die Priesterschaft seines Stifts unweigerlich gehorchen. gegeben thu Seieser ame sundaghe na vocem jocunditatis anno dni. 2c. Lxxxi<sup>mo 3</sup>).

Dresben, Sauptftaatsarchiv 2B. A. Rlöfter unb Stifter 19. Or.

<sup>1)</sup> Bgl. Grimm VIII 846. 2) Bgl. S. 59.

<sup>3)</sup> ibid. 20. Conc. Die Anwälte ber j. herren, heinrich von Gera und Dietrich von Schönberg autworten: bie Steuer werbe von geiftlich und weltlich in gang Sachfen ge-

(Wien) Juni 6. Peter Samp an "den hochgelerten vesten und fürnemen herrn Ludwigen vom Paradise und herr Johann von Glauburg dottorn 2c., herrn Walthern von Swarpemberg und herr Ludwigen Waldegt zu Frankfort, meinen sonder gunstigen herrn."

Bericht vom taiferlichen Sofe.

Sochgelerten, veften und fürnemen, fonder gunftigen herrn. mein willig bienft fein euch all zeit bereit. bigher hab ich noch nit vernomen, bas icht wiber mein herrn von Frandfort fürgenomen ober gehandlt fen; bas tenferlich camergericht ift auch fenther nach eurer, herr boctor Lubwigs1), in feinen, bann in bes von Barben 2), eins Streitpergers 3) und fuft in zwagen fachen gehalten und boch nicht aufgericht. bes friegs zwischen ber t. m. und bes tunigs ift ein anftand big auf montag in ben pfingft veprtagen gemacht. als nu bes tungs volt vor ber ftatt Marchpurg gelegen fein, haben die in und die vor ber ftatt fich verpflicht, das tain teil nicht pauen noch fich befterden fol und die in der ftatt haben zwen im her vor der ftatt und bie vom her zwen in ber ftatt barinn auffehen zu haben. nu ift es ber t. m. gevallen nit und hat seiner t. m. haubtleuten geschriben ju pauen und fich zu bewarn. ber bischof von Gran hat sich auch begeben, ben frieg zu fürn und underften bes tungs volt abzutreiben und wider bie Ungrischen ander furnemen ze tun und ift auf sontag zu nacht nechft vergangen bie in eigner person aufgezogen, und versten, er werd auf vinju wegen bringen und folichen feinem fürnemen nachtomen. und beut am morgen haben ber furften, herrn und ftett bottschaft, fo von Nurmberg zu ber t. m. und bem tung ju berichtung gefant fein, ber geschriben, bas fy ben friben ferrer unz auf montag nach fant Johanns tag erstreckt haben; ob aber bie tai. [mt] ben annemen wirt, weiß ich nit. und schreiben barzu, ber tung hab in muntlich gesagt, bas ber Turd mit tob abgangen sey und hab

uommen. Sie sei von herren, Prälaten, Ritterschaft und Stäbten bewilligt. Auch bie Bischöfe von Meißen, Merseburg und Naumburg haben sich ben Anordnungen gesügt. Darum haben sie auch ben Amtsenten besohlen, bies Gelb von ben ihm unterstehenden Priestern einzunehmen; hoffen, er werde sich nicht weigern. Das Gelb biene zum Allrtentriege. datum Dresben f. 4. post ascensionis dni. anno Lxxx10 (6. Juni). Der Bischof antwortet (21. Or.): Er sinde nicht, daß in andern Landen ebenso versahren würde. Bittet, die Sachen bis zur Rückehr Kurf. Erusts und H. Albrechts ansiehen zu lassen und inzwischen nichts gegen die Klerisei vorzunehmen. Eine Besteuerung der Geistlichkeit sei nur mit besonderer päpstlicher Genehmigung zusässen. "gegeven thu Seieser ame dinstdaghe na vistationis Marie anno dni. 1c. Lxxximo (3. Juli). Die Anwälte willigen ein, die Sache bis zur Rücksehr ber jungen herren anstehen zu lassen. datum (22. Conc.).

Analoge Birren in ber Mart gegenüber bem Bersuche bes Erzstifts Magbeburg und bes Bisthums halberstabt, ihre martischen Priester zu ber Türkensteuer heranzuziehen, vgl. Bb. II S. 593.

1) Bom Barabies.

2) Gegen bie Stadt hamburg.

<sup>3)</sup> Entweber ber Streit bes Morit von St. gegen Reufteter (vgl. Bb. II S. 492) ober ber gegen bie Bachen (vgl. Bb. I S. 398) unb oben Rr. 712.

Briebatid, Correfponbeng. III.

zwen sun verlassen. also hab sich der elter des regiment understanden, so well der junger auch regiern und hab sich zu Osr Kassan<sup>1</sup>), der gar mechtig ist und sich zu cristenlichen glauben begeben haben sol, getan, der tue im wider den alten bruder hilf. und haben sich beidersetzt gesampt und ob sy mit einander nit einen streit gehabt haben, so werden sy den doch kurz mit einander tun; gott geb, das sy einander alle ze tod slahen! in kurz sein als auf zway tausent Türcken in der Windischen marck und in der Wetdling?) gewesen und haben groß schaden getan. es ist vast wenig gescheft an dem k." hos von gesten; so geet es mit dem sigl langsam zu. die k. m. hat am heiligen auffarttag dem Hesler cardinal regalia gelihen; der stift Passaw und ir helser setzen sich aber vast und vermeinen in in keinen weg zuzelassen was darauß wirt, kan ich nit wissen. damit sept gott bevolhen. geben zu Wien am mittich vor dem heiligen pfingstag anno dni. 2c. Lxxxi. Was Kürcken in Bossen und Kradaten am herauß ziehen gewesen sein und versamelt waren, die sein alle wider hinder sich gezogen.

Frantfurt a/M., Stabtardiv, Reichsfachen 6093. Dr.

### 754.

Juni 10. Bürgermeister und Rath zu Rürnberg an Kurf. Albrecht. Tob bes türkischen Kaisers.

Gnediger herr. von unsern tausseuten zu Benedig ist uns geleubliche botschaft komen, wie der herrschaft zu Benedig botschaft beschehen sei von Constantinopel, wie der alt Turckisch keiser mit heeres kraft unsern gnedigen herren den konig zu Hungern hab uberziehen wollen. also sei er am zuge am funsten tag des mayen nest vergangen mit tode verschiden und nit zu Constantinopel. aber als die botschaft gein Constantinopel komen sei, da sei in der stat mercklich zwitrechtikeit entstanden. etsich haben den eltsten des Turckischen keisers son, so haben etsich den jungen seinen son zu kaiser haben wöllen und in solichen zwileusen sein die haubtleut des Turckischen keisers doselbst deßhalb in der rumor und vil ander mitsambt ine erslagen, es sehn auch vil Cristen und Juden gesangen, die Benedischen und ander schiffte ausgehalten und von wegen des eltsten suns vil und mercklich gelt, freuntschaft damit ze kausen, außgegeben worden. was sürter darauß wirdet ist uns verporgen. — batum am h. psingsttag anno 20. Luxur.

Mürnberg, Rgl. Rreisardiv, Mürnberger Briefbucher 37, 207 b.

<sup>1)</sup> Usun Haffan, vgl. Bb. I S. 542, Anm. 6. 2) Möbling.

<sup>3)</sup> Den Tob Sultan Mohammeb II. melbet ber Doge von Benebig am 29. Mai 1481 bem Raiser. Ehmel Reg. Frid. 7456.

(Rom) Juni 17. Dr. Hertnid von Stein, Domdechant zu Bamberg, an Rurf. Albrecht.

Pfrundenangelegenheiten. Raiferl. Botichaft. Erzb. v. b. Araina.

- Ambrecht habe ihm bei biefem Boten geschrieben, "Jorgen von Bedwick bruber sachen gegen dem pfarrer von Windspach, die durch ein appellacion, burch ben egebachten pfarrer eingelegt, gein Rome gewachsen ift, zu fürbern. ift kurglich barnach ber pfarrer auch personlich gein Rome komen, hab ich barumb den boten bighere verhalten in hoffenung, etlich gutlich mittel in ben fachen zu finden, wann bie fachen nicht fo ftattlich im rechten gegrundet fein, als euer gnab burch bie zugeschickten gerechtikent und rattflege, borauf gemacht, vertröftet ift. fo ich aber nach gehabtem vleiff bie gutifeit ben bem pfarrer nicht fuglich hab finden mogen, wenn ber pfarrer of freitag neheft vergangen bas recht angefengt hat, so hab ich Jorgen von Bebowigs bruber auch einen procurator bestellet, nach rat meinster Hannsen Horn 1), bem euer gnad auch geschriben hat, bamit zu rechtlicher were auch nichts verfeumet werden fol." Er wolle jeboch auch weiter fich um gutlichen Austrag ber Sache bemühen. Das papfiliche breve plumbatum in Sachen M. Barbaras habe er ihm burch einen Knecht zugesandt 2). Albrecht habe ihm auch befohlen "bei hern Melchiorn Medaw, der zu bischove zur Newmburg 3), als ener anab verwenet hat, erwelet fein folt, vleis zu haben, bas er bie pfarre, so weilent der bischove von Costnit feliger gehabt hat4), an Micheln von Freyburgs fun tomen ju laffen. nu ift ber felbe ber Delchior nit bifchove erwelet und vor bifer zeite anbeym geritten ift, barumb ich borinnen nicht ferner hab handeln mogen. ich hab auch in landtmansweise vernomen, wie wol herzog Sigmundt bie pfarre hern Melchior Medam verlihen hab, fo fen er boch berfelben nochmals mechtig und vermeint villeicht bie an einen baftardtsfun zu wenden, ben er fust boch wol beraten tan und mocht mit bifer pfarre Micheln von Freyberg feine erlibten fcheben ergegen. - batum Rome of sountag trinitatis anno dni. 2c. Lxxx primo."

Zettel: Nachbem er biesen Brief geschrieben, habe er bas mitfolgende päpstliche Breve für Albrecht erhalten. Der Kaiser hat zwei Oratoren im papstlichen Hofe gehabt, einen Wälschen vom Hosgesinde des Cardinals von Mantua, der "durch den cardinal Heßler zu sulchem dinst gesurdert ist gewesen. der ander ist auß Krabaten geborn prediger ordens und erzbischove Kreyenensis genannt; derselbe auch vor zweyen jaren bei euern gnaden in bottschafts weise des babists und ander, als er sich angeben hat, gewest ist, als euern

<sup>1)</sup> Propft ju Fenchtwangen, papftl. Abbreviator, vgl. Bb. I G. 355, Anm. 2.

<sup>2)</sup> Bgl. Rr. 740. 3) Raumburg. M. wirb Bischof von Brigen.

<sup>4)</sup> Es ift Chingen gemeint, die Pfründe des zurüdgetretenen und alsbann gestorbenen Bijchofs Ludwig (von Freiberg) von Constauz, vgl. Ztschr. f. Gesch. d. Oberrheins II 252, vgl. auch ibid. XXIX 293 Wirttemb. Gesch. Duell. II 530 f., 534 f.

gnaden wol eindenck sein mag." Bor Kurzem hat der Kaiser "die obgedachten und alle ander sein procuratores, anweld und sendtboten widderruffen, aba den egedachten erzbischove Krehnensem hat sein k. m.'. abgefordert, zu seinen k. gnaden zu reiten." Als er sich dazu anschiekte, wurde er vom Papste uder Engelsburg gesangen gesetzt unter der Beschuldigung, dem Papste und seinen Berwandten und den Cardinälen übel nachgeredet zu haben.). "ob aber anders icht mere darhinter seh, weiß ich nicht, wenn ich im wol gonnen wolt, das er mit guten gnaden des babists erlediget were." — dahm ut supra.

Berlin, Rgl. Sausardiv 275. g. 3. 5. Or.

#### **756.**

(Plattenburg) Juni 17. Bischof Bedigo von Havelberg an H. Magnet und Balthafar von Medlenburg.

Er könne ben Tag zu Reubrandenburg, heute über brei Wochen, nicht besuchen, da ihm um dieselbe Zeit M. Johann einen Tag von großer Bist tigkeit angesetht habe, an dem weder er noch der Meister des Johannites ordens?) fehlen dürften. An einem andern Tage werde er mit dem Johannites meister gern erscheinen. datum Plattenborgh ame dage trinitatis under unsen signete anno dni. 2c. LxxxI.

Bettel. Klagt über medlenburg. Beschäbigungen trop bes Anstandes. Schwerin, Geb. und Hauptarchiv. Or.

#### 757.

Juni 22. Ritter Cberhard von Urbach 3) an Kurf. Albrecht.

Trot seiner völligen Erbietung auf Graf Eberhard b. A. von Wirtten berg verlästere ihn Friedrich von Nunhusen 4), als ob er gegen seinen (A. Bater unbillig vorgegangen. Bittet, dem nicht Glauben zu schenken. date uf fritag vor Johannis baptisten anno dni. 2c. Lxxx1°.

Bamberg, Kgl. Kreisarchiv, Fehbe-Aften VIII Rr. 89. Dr. befett.

<sup>1)</sup> Über ben Erzb. Andreas Zuccalmaggio von der Kraina und dessen Oppositigegen Sixtus IV., vgl. Hase, Kirchengeschicke II 530 f. Bachmann, Reichsgesch. II 726, 724, daselhst auch die Litteratur. Nachzutragen wäre noch Basentinelli, Diplom. Portunaonense (Fontes rer. Austr II 24) 338 f. Hesele-Hergenröther, Concisiengeschicke VI 247 ff. Ch. Schmidt, Histoire litteraire de l'Alsace I 12 f. 198 ff. Bgl. serner Schöberg, Die Finanzverhältnisse der Stadt Basel 506, Ann.; Gebhard, Gravamina 47 Schmarsow, Melozzo da Forsi 197. 199. Am 12. Aug. 1482 theist der Bischof von Foskurf. Albrecht mit, daß er zum Legaten ernannt worden sei und Nagt über insanis illius perditissimi Crainensis. Wienne die 12. augusti McccclxxxII (Berlin, Kandarchiv. Or.).

<sup>2)</sup> Rich. v. b. Schulenburg. 3) Bgl. Bb. I S. 199.

<sup>4)</sup> Kriebrich von Neubaufen, ermabnt Datt S. 279.

(Ansbach) Juni 22. Rurf. Albrecht an M. Johann.

I. Sendet ihm ein Schreiben der 7 altmärdischen Städte 1) und seine Antwort darauf. datum Onolezpach am freitag nach corporis Christi anno 2c. LxxxI.

Rürnberg, Agl. Areisarchiv S. 11 Rt 1/1 Nr. 45. Fol. 109b (hat Sigmunbt Rotemburg hineingefurt).

II. (Riebel C. II. 266.) In Sachen ber Sedenborferin und ihrer Schwefter werbe er nach Billigkeit, ohne Boreingenommenheit verfahren. Eine Zusammenkunft zwischen ihm, Barbara und H. Bogislaw billige er. Siegm. von Rothenburg werbe ihn über die Berhandlungen mit Jorg von Stein unterrichten. Stein ist immer ein "truglicher man" gewesen und bleibt es dis er stirbt. datum Onolypach, am freitag nach corporis Christi anno 2c. Lxxx1²).

Correcturen bes Drucks nach einer Abfchr. im Rürnberger Kreisarchiv S. 11 R 1/1 Rt. 45, fol. 109. Zeile 9 hinter berichten fehlt "in schriften und sufi". Z. 11 heißt es "das vergeet im nicht".

<sup>1)</sup> Gemeint ist das Schreiben der altmärkischen Städte vom 8. Juni, vollst. gedr. bei Knisatsch, Die Hohenzollern n. die Städte der Mark 254—258, doch ist S. 255 zu corrigiren, 3. 3 st. als l. also. 3. 9 st. solten l. hetten. 3. 12 st. dar l. des. 3. 19 v. n. k. anreichen l. anregen. 3. 4 v. n. st. per zusagen l. des zusagens. S. 256 3. 5. v. o. k. terminu l. terminum st. benent l. destimbt. 3. 7. v. n. st. ic l. jo. S. 257 3. 11 v. s. st. punc l. punck, st. von. 3. 12 st. sollet l. sellet. Kurf. Albrecht antwortet am 22 Juni (ibid. gedr. 259—262), doch ist zu corrigiren S. 259 3. 5 v. o. st. dann l. dem. S. 260 3. 3. hinter "in" sehlt "zu". 3. 10. hinter "das" sehlt "dusagen das". 3. 24. k. dar l. die. 3. 25 hinter "unser" sehlt "selbs". Letzte Zeile hinter "wir" sehlt "zu". S. 261 3. 20 v. n. st. mir l. vor. 3. 19 v. n. st. verswig l. verseng. 3. 18 v. n. st. versehet. 3. 11 v. n. hinter "und" sehlt "das". 3. 10 v. n. st. haben l. halten. Im 3. August schreibt Albrecht nochmals den Städten (vollst. gedr. ibid. 262 s.) S. 263 3. 4 ist stat "in" zu lesen "ereugen in der". Über den im Sommer spielenden Aufruhr in Prenzlau, vgl. Raumer l. c. II 52 st.

<sup>2)</sup> Am selben Tage (108b) Aurf. Anna an M. Barbara. Liebe tochter. ir mögt mit cach bringen eur gesind alls; man behelt aber nicht mer hieaussen dann wie wir euch angegigt haben. ir ziehet nit elenbiglich, so ir mit eurm bruber ziehet. und als eur sach ihand set und zu Rome im rechten hangt durch hilf eurs vaters, zomet es euch bas also zu kumd ket und zu Rome im rechten hangt durch hilf eurs vaters, zomet es euch bas also zu kumd ket und zu Rome im rechten hangt durch hilf eurs vaters, zomet es euch bas also zu kumd durch eurs semahels verzug, euch zu im zu nemen, duldt. od eur bruder nit rot, des wir hart glauben, a versagt euch nit xx pferd mit euch zu schieden zu dem gesind, das ir habt; aber er wurdt gewissich kommen, als wir uns versehen. so zeuhet eur gesind mit im wider hinein, dwht er selber nit mit den gesellen, die er euch leyhet. wir gewonnen mit der zal, die die ende geseht haben, bey vierzigk frauenpilben, bedörft sich ein kehser nit schemen. darumb werdt ir nit alleyn hieaussen sein. so hat man auch gewönlich am hof Mic pferd, das ment und myndert sich mit ab und zurenten als an andern hösen. datum Onolezhach am seitag nach corporis Christi anno 2c. Ferner Aurf. Albrecht an 30h. Bogel (109 b). kiber getrener. uns kan nicht verwundern, das du uns der ochsen halben nicht vorlaugst schriben bas, betten wir sie doch wol bieaussen mögen bekommen on alle mue und wern

(Ansbach) Juni 22. Rurf. Albrecht an König Matthias. Antwort auf die Borfcläge Steins.

Lieber herr und bruder. uns hat Jorg vom Stain, herr zur Roffen, ein crebeng zubracht von euer toniglichen wirde und im anfang uns gejagt, euern koniglichen gunftigen willen, bas wir inn bandparkait empfiengen Ferner habe er ben König entschuldigt, daß er jest nicht bas Gelb großer andrer Ausgaben halber geben tonne. "ir wolt aber uns bafur eingeben Croffen, Swibischen und Bulch auf ewige widerlofung euer toniglichen wirde nachkommen und erben und berfelben euer koniglichen wirde baranf erbhuldigung thun laffen, mit erbietung bas berzog Sanns folche ver willigen fol1) und wir folten barauf bie gefangen lebig zelen. wir im geantwort, wir find ber fach tommen umb vil unfers gefunds, unfer tochter umb bie land, wir und unfer land und leut umb vill guts. nun tommen wir also umb bie fele auch mit bem, bas ir uns machet ju einem wucherer, getrauende unzweivellich, es were euer toniglichen withe mehnung nicht." Er habe bes Ronigs Brief und Siegel, bie ihm berfelbe wohl halten werbe, wie er es auch thue. "verrer erzelet er uns in bepreden, euer to. wird wolt fich richten mit herzog hannsen und ir vermocht ju bisen zeiten nicht ander euer anligenden sachen halben an dem enbe gu triegen, auch angesehen herzog Sannsen hilf, die er hett und ubertome, bie er weßt, bavon im nicht geburt zu reben. wir antworten im, wir wem mit herzog Hannsen gericht auf ein recht, bas verponet were bei verlieffung ber fach, wer im nit volge thet. bas recht hetten wir erobert nach laut eins compromiß und seiner koniglichen wirde leuterung, ber er ungehorsam were gewesen. der gefangen halben hat uns euer to. lieb zugesprochen nach laut brief und figel, baruber aufgangen, mit in zu halten nach unserm gevallen und weren mit euern koniglichen wirben vertragen, ver-

uns nicht funfzigk gulben teurer ankummen, benn bas wirs boinnen hetten holen laffen, so sweigstu still bis wir bas keisch under ben penden kausen so lang bas wir uns sein wider erholen nnd steisch zu wegen bringen. wir hetten uns versehen bis uf pfingsten, vor Jacobi bringen wir kaum wider steisch zu wegen. es ist der spot gröffer bann der schad heftu uns vier wochen vor wissen lassen, wir wolten bas wol surkomen haben. datum D. am freitag nach corporis Christi anno 2c. Lxxx. (Bgl. S. 44.)

<sup>1)</sup> Jur Sache vgl. Grünhagen und Markgraf, Schles. Lehnsurk. I 232—235. Am 7. Inni (Glogau) vermittelt Stein zwischen ben Markgrafen, bem H. Kasimir von Teschen, ber Tochter H. Primtos von Teschen und H. Hans von Sagan: H. Hans bewirdt sich um die Gnade des Königs; erhält ganz Glogan, Sprottan, Gründerg, Polkwitz, Schlare, Benthen und ganz Bobersberg, verzichtet aber auf Krossen und muß sich verpflichten. Schwiedus und Züllichau dem, an den ihn der König weist, abzutreten. Stirbt er ohne Lehnserben, fallen seine Lande an den König. Er erhält von den Markgrafen die ihm zustehenden Urkunden. Alle Ansprüche der H. von Teschen sind abgethan. Die Gesangenen, die bei den Markgrafen oder H. Kassimir in Bestrickung sind, wird Stein freibringen. Die Straße von Krossen aus führt wie disher über Freistadt nach Glogan.

punden und verannt, dabei lieffen wir es bleiben. er rebet, als er fprach, von im felbs, weiter: euer toniglich wird wurd fich richten, und unfer trieg gieng wiber an. antwortten wir im, wir glaubeten fein nit. er aber an mit herzog hannsen, nemen wir euer toniglichen wirb hilf andor und wolten uns fein mit gots hilf wol erweren und zweivelten micht, wie vor, euer toniglich wirbe wurd uns wol halten, wes ir uns vervilicht werdt. er fraget uns aber als von im felbs, ob wir zu eurn toniglichen wirde wolten, so ir ein tagraif von uns werdt; antwortten wir: vil weyter, als fern wir es leibs halben vermochten." Dies habe er bem Rönige nicht vorenthalten wollen. "nach allem abschibe tame er auf ben britten tag zu uns und rebet mancherlei, bie bing bei uns zu erlangen ober an euer toniglich wirbe bevelhe zu nemen, waß funft unfer meynung were, bamit bie bing auf bie ober befferung einen furgangt gewonnen, fageten wir im in gefellen weiß und nicht in antwort und lieffen es bei ber erften antwort fteen, bie umbgeflagen land hetten vor nicht gehalten aber ir pflicht unfer tochter gethan, und möchten ine nicht vertrauen auf bie mennung, bas fie uns nu hielten, fo fie ber toniglichen wirbe gehulbigt hetten und unfer pfandt wern, unvergriffenlich ber richtigung, west man wol wie herzog hanns vor mit unfer tochter, auch ber herzogin von Tefchin') gehandelt bett, auch mußten wir die gefangen begeben und vill auf die floß legen, noch fovil als fie aufzuheben hetten, die floß peulichen halten, bamit betten wir bes gelts nichts, geloseten ber gefangen und betten groffen toften und maginus. wer uber unfer tochter vermogen und ob er uns ein richtigung furhielt nach allen ergangen benbeln, bie uns zweymal fovil nut wer als die schedlich, so wolten wir in boch nit bavon tegbingen laffen, es were bann alles verhanden und aufgericht, fo wir eins begeben, bas wir bas nublicher bagegen nemen, benn wir wolten uns burch sein tenbigung nicht aus ber bericht und ben vertregen tenbingen laffen, die wir mit ber toniglichen wirde hetten, sonder die als ein frommer eurfurft halten und die widerumb als von einem frommen tonig gehalten nemen und unzweivellich zu halten warten; und batten ine, euer koniglichen wirbe uns zu bevelhen und unfer freuntlich willig binft euer to. wird gu entbeden. batum Onolypach, am freitag nach corporis Chrifti anno 2c. LXXXI2).

Berlin, Agl. Geb. Staatsarchiv Rep. XI 27 a. 96. Abfchr. Desgl. Nilrnberg, Agl. Areisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 49 fol. 318. 319. Bote Sigerstorffer, ber Montag barnach wegritt.

<sup>1)</sup> Bgl. Ginleitung.

<sup>2)</sup> Bezüglich bes h. hans mag bier angemerkt werben, baß berfelbe fich in biefem Ichte in heftigem Streite mit bem beutschen Orben befand und fich bieserhalb sogar ben Bein genähert hatte. Bgl. Boigt, Gesch. Prengens IX 131 f.

(Rürnberg) Juni 23. Aurf. Ernft und H. Albrecht von Sachsen an Heinrich b. A. Herrn von Gera, "ern Jorg von Schleinis, ern Dietrich von Schönberg", Ritter und Hosmeister 2c.

In Böhmen findet ein großes "gewerd" statt; empfehlen, da es sich wahrscheinlich gegen sie richte, in Bereitschaft zu sitzen und Kundschafter nach Böhmen zu senden. Ordnen ein Ausgebot im Boigtsande an. Jedermann habe auf Anrusen "Thimen von Hermanßgrün, ern Heinrichen van Storssiel" und Mertin Romer"?) sich zu stellen. Besehlen auch, diese Gebote an Kaspa von Schönberg3) zum Brussenstein und Klaus von Einsiedel5) zum Bolken stein gelangen zu lassen. geben zu Rüremberg, am sonnabent nach corporis Eristi anno 2c. Lxxx primo6).

Dresben, hanptftaatsarchiv 23. A. Bohm. Sachen IV 214. Conc.

# 761.

(Wien) Juni 25. Peter Gamp an die "hochgelerten, veften und fürnemen herrn Ludwigen vom Baradife, herrn Johann von Glauburg dottorn, herr Balther Swarczenburg und herrn Ludwigen Baldege zu Francfort, meinen sondern gunftigen herrn."

Rrieg bes Raifers mit Ungarn. Tob bes türkischen Raifers.

Hochgelerten, vesten und fürnemen, sonder günstigen herrn. mein willig dienst sein euch allzeit bereit. auf heut datum diß briefs ist der frid zwischen der k. m. und des kunigs außgegangen, wiewol der sußt auch gar slechlich gehalten ist; dann es sein daneben auf leugnen und offenbar vil zugriff beschehen, und hör ferrer von kainem anstand oder er streckung; doch als mein herr von Enstett von dem kunig komen ist, had ber kunig den bischove von Wardin auch an den k" hose gesant", und als ich versteen, ist der krieg durch allerley mittel zu ewigem frid oder aus breu jar zu einen anstand sürgenomen; was aber die mittel sein, ist nit

<sup>1)</sup> hauptmann auf bem Schneeberge, vgl. Langenn, Albrecht ber Bebergte 567.

<sup>2)</sup> Bal. über ibn ibid. 383. 3) Bal. ibid. 558.

<sup>4)</sup> Bürichenftein, Df., Amtsbauptmannicaft Freiberg.

<sup>5)</sup> Erwähnt Cod. dipl. Sax. reg. II 12, 351.

<sup>6)</sup> Entsprechende Berordnung der obengenannten Rathe idid. 215. Das Schriftstüd ist abgefast, daß der Name Heinrichs von Gera obenansteht, während die Namen der beiden andern unter dem Schriftstüde solgen. geben zu Dresen am mitwoch nach Johannis baptiste anno 2c. Lxxxio (27. Juni). Am 28. Juni (219. Dr.) berichten dieselben (alle 3 Namen stehen unter dem Schriftstüde) an die j. H. die Anssührung dieser Befehle. Doch sei an dem Aufgebote in Böhmen wahrscheinlich gar nichts daran. Köderig kann erk Dienstag nach Kilani (10. Juli) nach Dänemark ausbrechen. Köderig halt auch für notwendig, daß er und Prenßer Eredenzen an Bischse, Marschall und Hosmeister daselbst mit erhielten. Bitten, dieselbigen anssertigen zu wollen. geschriben zu Dresden am dornstag [nach] Johannis baptiste anno domini 2c. Lxxx primo XII hora.

<sup>7)</sup> Bgl. Nr. 771.

offenbar; hör aber, bas bebe ftud aufzunemen ober abzusagen zu ber t. m. ften, bie als man fagt, etwas ftreng fen und vermein bem tung nit gu vertrauen. als fich bes tungs von Ungern volt fur Marchburg gelegert haben, als ich euch vormals geschriben 1), haben ih beiberfent mit einander frid gehalten, ber gemacht gewesen ift mit gebing, bas tain teil nicht panen folt. nu hat fich ber bischove von Gran ber fach angenomen unb alle ber t. m. foldner, auch lantleut, geiftlich und weltlich ervordert und in dem anftand beh viiic mann in die ftatt bracht und fich barzu mit gangem her nabent zu in an die syte gelegt und fol auf xiiim haben, barunder sollen mm und um geraifiger pferb sein und das ander fußtnecht und paurn; so sollen die Ungrischen nit vil uber mm haben, doch sollen sy sich vaft zu ber wer eingegraben haben; so ift wol red, ber tung werd sy befterden und underften, in zu entschutten. es ift noch reb, ber Türkisch taufer foll geftorben fein2) und die in bes bifpog 3) land und in Boffen follen bem tung geschriben haben, vim werlicher man zu in zu schicken, so wollen fy fich von ben Turden flaben und im undertenig fein. bamit fest gott bevolhen! geben zu Wien, am montag zu nacht nach Johannis baptifte anno bni. 2c. LxxxI.

Frankfurt a/M., Stabtardiv. Reichefachen 6093, 2. Dr.

#### 762.

(Ansbach) Juni 25. Kurf. Albrecht an Gräfin Else von Bürttemberg. Rathschläge wegen ihrer Berforgung.

Liebe bochter. als ir unfer gemahel geschriben habt, zu uns zu kommen, ein tag zwen ober brei, bas feben wir gern, bann wir wollen nicht uns teren an euch ober euern gemahel, bas ir eur nest folt raumen, bas ir habt. ir habt ein vermechnus mum gulben, fo eur herr gemahel nymer ift, bas got lang wend, fo habt ir nhund bas man euch muß halbten und gewonnt im gulben bargu, als wir euch berichten wollen, fo ir zu uns tombt und wollen nicht, bas ir bie poffeg raumbt, funder bie behaltt und unsern swager und mumen nicht verliert, bas euch gescheh, als vor, und hindennach zwuschen zwegen stulen nyberseßt und wollen im eurenhalb nit anders thon, es tomm warzu es woll, bornach habt euch zu richten und folt nichts bestermynner euerm gemahel thon, was im lieb ift, und gleichwol zu ziten zu im tommen, wann er euch forbert, als bovon gerebt ift. Durch ben Hofmeister seiner Gemahlin 4) werbe er fie auf Mittwoch hierher und bann wieber nach Ellwangen bringen laffen. Montag werbe er von bier wegziehen. batum D., am montag nach Johannis baptiste anno 2c. LxxxI. Bettel. Sie tonne ben Brief ihren Gatten lefen laffen "und gurreißt ben gettel, bas er nit wiß, bas wir euch befolhen haben, ine ben lefen laffen.

Berlin, Rgl. Hausarchiv 1K 10G. 15. Conc.

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 753. 2) Bgl. Nr. 754. 3) Bgl. Bb. II S. 496.

<sup>4)</sup> Entweber Jorg von Bebwit ober Graf Friedrich von Caftell.

(Ansbach) Juni 25. Rurf. Albrecht an Burgermeifter und Rath an Windsheim.

Bittet fie, ben Priester Herrn Peter Pulhaimer 1) bazu zu bewegen, bas geistliche Gerichtsversahren, bas er gegen Jörgen Gernolt, Armmann seines Raths, L. G. Hans von Sedendorf zu Nieberzenn vornimmt, abzustellen, "ir habt auch ben briester bes wol zu unterweisen, angesehen wie er ench verwandt ist, als euer gesessenre lehenbriester. batum Onolczpach, am montag nach sonnwenden anno 2c. Lxxxi...

Rürnberg, German. Museum, Abrecht Achilles. Dr.

Beitere Correspondenzen mit Bindsheim ibid.: 30. Auguft 1481. Or. Kurf. Albrecht an Bm. und Rath zu Bindsheim. Auf ihre Klage "antressend bie unsern zu Ipscheim<sup>2</sup>) eins wasens<sup>3</sup>: halben", habe er sich an diese gewandt. Diese wünschen einen Ausgleich und er wolle daher die Sache in die Hand nehmen. Radolzburg, Donnerstag nach decollat. Johannis 1481.

#### 764.

(Ansbach) Juni 27. Rurf. Albrecht und Rurf. Anna an den edlen Amtmann zu Neuftadt, Rath L. G. Siegmund Herrn zu Schwarzenberg und Eva geb. Schendin von Erbach 1), seine Gemahlin.

Laben sie zur Anwesenheit der jungen Herren von Sachsen auf Freitag zu Racht hierher mit Rüstung und Schmuck ein. Ansbach, Wittwoch "nach sand Johanns tag bes taufers anno 2c. LxxxI. d. por so.

Rurnberg, German. Mufeum, Albrecht Achilles. Dr.

#### 765.

(Ropenhagen) Juni 29. Ronigin Dorothea an Rurf. Albrecht.

Sie habe gehört, daß sich der edle Herr Erick Graf "to Scholwenborch", entgegen dem kaiserlichen, R. Christian sel. gegebenen Privileg, beim Raiser um die Belehnung mit Holstein bewerden wolle, "wan sin vader, he sine broder unde erven sodan lande umme merglike summe geldes, de se darvor entsangen unde uppgehaven hebben unde na uthwisinge erer segel unde breve gans unde al verlathen". Bittet sich darnach zu erkundigen und event. den Raiser zur Ablehnung dieser Anträge zu bestimmen, "angesehen wu de sehnwar der gnanten lande na dode unde affgange" R. Christians "von dem bischoppe to Lubeke durch kehserlike gewalt em darto gegeven unde ersovet mit unsen seven kindern na gewonlicher wise gedengken to entsangende. — datum an unsem slote Kopenhaven am dage Petri et Pauli apostolorum anno 2c. Lxxx primo under unsem signet.

Berlin, Rgl. Sansardiv, Danifche Sachen 50. Dr.

<sup>1)</sup> Stubirte 1466 Bintersemefter in Leipzig, vgl. Erler, Matritel 260.

<sup>2)</sup> Ippesheim, Fl. bei Uffenbeim. 3) Bgl. Schmeller II 1019.

<sup>4)</sup> Bgl. 3tidr. f. preuß. Geich. n. Canbestunbe XVIII 477.

5. Juli (Beimar, Sächs. Ernest. Ges. Archiv Reg. C. pag. 461 Nr. 8. Or. A. Johann von Dänemark an Kurf. Ernst. Er habe ersahren, daß Hagnus von Medlenburg barnach trachte, das Königreich Schweben zu erlangen. Bittet, diesem unbilligen Bornehmen Widerstand zu leisten; benn er (J.) sei der erwählte König von Schweben. Ferner theile er mit, daß Henning Boggwisch, dessen Streit mit seinem verstorbenen Bater, König Christian, er kenne, und dem niemals Recht verweigert worden, von den H. von Medlenburg, vornehmlich vom H. Albrecht von M. gehaust werde und von dort aus seine Lande beschädige. Bittet um Fürschrift an die H. von Medlenburg, damit dies abgestellt werde. datum an unsem slote Copenhaven ame donredage na visitationis Marie anno 2c. Lxxx primo, under unsem signete 1).

#### 766.

(Dfen) Juli 4. Rönig Matthias an den "edeln, unfirn getrauen, befundern liben," Hans von Bieberstein von Sorau.

Er habe gehört, daß er sich in ein Mannschaftsverhältniß zu Rurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen begeben und ihnen seine Schlösser Beeskow und Storkow eingeben wolle. Erinnert ihn an seine Pflichten gegen ihn, den König von Böhmen und Markgrafen der Lausitz. Besiehlt, von dem Bertrage zurüczutreten; wenn ihm daraus Unwille erwachse, so werde er ihm zur Seite stehen. geben zu Offen an sand Ulrichs tage anno 2c. Lxxx12). —

Dresben, Saupftaatsarchiv, 28. A. Bieberfteiniche Sachen 29. Abichr.3).

#### 767.

(Rürnberg) Juli 7. Kurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen an Raiser Friedrich.

Senden die Borschläge des Erzb. Diether von Mainz<sup>4</sup>) und bitten, mit Rüdficht auf die Billigkeit und die Größe des Handels, den Borschlägen beizupflichten. Die kaiserlichen Anwälte hätten keine Instruction hierüber gehabt. datum Nurmberg am sambstag nach sand Ulricus tag anno dni. 2c. Lxxx1<sup>mo</sup>.

Innebrud, R. R. Statthaltereiarchiv, Sigm. XIVb. Difc. 1481-1484. Or.

<sup>1)</sup> Am 2. Juli (Dresben, Hauptflaatsarchiv, W. A. Dänische Sachen 18. Or.) schreibt L. Ehriftine an Aurs. Ernst: Heut habe sie einen "frischen" Sohn erhalten. Den Tob König Christians habe Ernst wohl erfahren. Sie habe nun bie ihr zugesagte jährliche Rente von 500 st. aus Norwegen nicht erhalten. Bittet, sich bieserhalb bei ben Reichsräthen von Dänemart und Norwegen zu verwenden. Auch den Zoll zu Ripen habe sie nicht erhalten, da berselbe dem dortigen Bischof verhsändet ist. gegeben ame sloße Nüborgh ame tage unser lieben vrouwen visitacionis anno ze. Lxxx primo, under mynem signete. Betr. Poggwisch sebe Bb. II.

<sup>2) &</sup>quot;abeschrift bes konigs von Hungern briff an herrn Haußen von Biberstein. presentata in Dobeln feria quinta Cecilie anno domini etc. Lxxxi (22. Nov.)

<sup>3)</sup> Über bie veränderte Stellung ber Sachsen zu Ungarn, siehe Einl. Am 7. Jan. geben die j. H. Stein einen Geleitsbrief zu Berhandlungen. Dresben, Hauptstaatsarchiv. B. A. Böhm. Sachen II 69. Conc.

<sup>4)</sup> Jebenfalls betr. feiner Ausföhnung mit bem Raifer.

# Juli 7. Beinrich, Berr von Plauen, Burggraf von Meißen, Graf von Sartenftein, an Rurf. Albrecht.

Heinrich von Luchan habe ihm verschrieben, ihm pünktlich von Rottenfels!) bas fällige Leibgebinge zu entrichten. Dies hat er aber trop seiner Berschreibung und Albrechts ausdrücklichem Befehle nicht gethan, sondern 50 fl. beim Bürgermeister zu Langenzenn beponirt, aber mit dem Berbote, ihm etwas auszuhändigen. Nun sei er ihm doch 100 fl. schuldig. Die Bürgen Herr Hans?) und Herr Siegmund von Egloffstein?) haben ihm auf seinen Buusch zugesagt, sich an L. mahnend wenden zu wollen. Herr Siegmund von Seinsheim habe ihm nicht geantwortet. L. beruse sich in seiner Antwort an Herrn Hans v. E. darauf, daß er 50 fl. beponirt habe. Das sei aber nur die Hälfte. L. sollte ihm für Rothensels ein bloßes Leibgedinge geben und auch das entshalte er ihm vor. Samstag vor Kiliani 1481.

Mürnberg, Rgl. Rreisarchiv, A. A. 768 I 57. Or.

Rurf. Albrecht vertröftet ihn hierauf auf die Rudfehr L.s (33. Conc.).

batum Ruremberg am sontag Kiliani anno 2c. Lxxxi (8. Juli).

23. Nov. (Berlin, Ral. Hausarchiv 35a. 62. Abichr.). Ritter Heinrich von Luchau an Rurf. Albrecht. Geftern Nacht habe er einen Brief Albrechts erhalten, worin diefer ihm Rlagen bes von Blauen über ihn mittheile. G habe bem von B. aber bas Gelb nur beshalb noch nicht zurudgezahlt, weil er eine Quittung verweigerte. Das Gelb fei zu Benn beponirt. Benn fic ber von B. betreffs der Frrung zwischen ihnen beiben auf Albrecht erbietet, "so ift mir eur gnabe konig und keyfer." "als er claget von der von Rotenfels, bas fy im schuldig fen, bas hab er nie tonnen betommen, bas ich im belfe wolle," weber er noch seine Frau haben ihn je barum ersucht. batum am freitag Clementis anno 2c. Lxxximo. Der alte von Blauen erflart biefe Darftellung für falich, erft gang turglich habe Berr Beinrich etwas Gelb zu Langengenn beponirt. Er wolle das Gelb und Getreibe, bas er ihm fculbe, nur mit Worten bezahlen. Auf Wallfahrten unterwegs, sei er vom Bodagra befallen und tonne ben Tag, ben Albrecht gesett, nicht wahrnehmen. batum am montag noch Andree anno bni. 2c. Lxxxi. (Dr. 65. 3. Dez.) Am 11. Dez. (Rbg. 1. c. 51. Or.) schreibt Blauen: Albrecht habe ihm geschrieben "ein mahnung ber qwitanczen halben herren Beinrich belangt." Das ift ein jahrlich Bins, "uns und unserem gemabel unser beiber lebetag." Die Sauptbriefe verlangen nicht, baß er ihm eine Quittung geben solle. Herr Heinrich verlange solches auch zum ersten Mal, um ihn zu schäbigen. Er hat fich auch an seiner Erbietung auf Rurf. Albrecht nicht genugen laffen, fonbern "bon ber muter gotes und bem capittel zu Benn ben zehenten, ben unfer gemahel barzu gegeben und veraigent hat, mit recht furgenommen bor herzog Otten pauerngericht gu Beringam4), auf mannung bas one gelt zu erobern als Rottenfels," bas ihm (BI.) S. Otto entriffen habe. Heinrich habe auch ben Bifchof von Gichftabt erfucht, bem Propfte ben Behnten nicht zu leiben und fturze fo bas arme Aloster in Untoften. Es sei aber billig, daß Heinrich biese ungerechte Forberung gegen bas Kloster Benn abstelle. Dienstag vor Lucia 1481.

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 648. 2) Amtmann ju Dachsbach.

<sup>3)</sup> Stadticultheiß zu Rürnberg. 4) Berngau bei Reumarft.

Bet'tel (53): Es sei übrigens nicht wahr, daß Heinrich die ganze ihm schuldige Summe bereits deponirt habe. Luchau bleibt dabei, daß er eine Quittung haben müsse (52. Absch.). Am 26. Dez. (Berlin l. c. 20) schreibt Plauen an Albrecht auf dessen Borladung auf Beihnachten: Er sei krank, und habe keinen Anwalt; wenn er genese, werde er Albrecht selbst an Tagssehung erinnern. Bittet, nicht zu zürnen, daß er die Bürgen für L.s Schuld einmahne. Albrecht möge sein Elend bedenken. datum am tag Stephani anno dni. 2c. Lxxxi. In einem Bettel vom 3. Jan. (70. Dr.) klagt er, daß die Bürgen treulos sind und die Zahlung verweigern. Am 7. Febr. 1482 bittet er, den L. zur Zahlung anzuhalten; den Tag könne er nicht besuchen. Langenzenn, Donnerstag nach Dorothea 1482 (Nürnberg l. c. I 58. Dr.). Albrecht empsiehlt hierauf dem v. B., das Geld von L. zu jeder Frist zu nehmen, aber Quittung zu leisten. Die Bürgen zu mahnen, sei keine Beranlassung. Ansbach Samstag nach Dorothea 1482 (ibid. 59. Conc.) 9. Febr.

11. Febr. (73. Abschr.). Pl. an Albrecht. Er gebe L. sofort Quittung, wenn er ihn bezahle, aber L. will die Quittung, ohne zu bezahlen. Schabenersahansprüche und das, was er zu Rothenfels seiner Gattin vorenthält, mag Albrecht entscheen. datum am montag nach Scolastica anno 2c. Lxxx11<sup>cn</sup>.

Am Sonntag nach Jacobi (28. Juli) 1482 soll ein Rechtstag zu Schwabach stattfinden 107.

#### 769.

(Schwabach) Juli 13. Rurf. Albrecht an S. Albrecht von Sachsen.

Er habe erfahren, daß Kurf. Ernst abgereist ist; wünscht ihm baldige und glückliche Heimtehr. Schickt einen Brief Kurf. Annas, den sie heut von Plassenburg geschickt hat, "des ein wissen zu haben, nachdem sich die ding eur muter, unser lieben swiger halb geendert haben nach unser gemahel nechsten schrift." Morgen jage er und werbe ihm, wenn er Glück habe, ein Wildpret schicken. Er wolle versuchen, ob er durch die Jagd gestärkt werde. datum Swadach am freitag Margarethe anno 2c. LxxxI.

Dreeben, Bauptftaatsarchiv, 2B. A. Brand. I 184. Or.

15. Juli (ibid. I 175. Or.). Ders. an benselben. Seinen Brief habe er erhalten. Der Pfalzgraf schreibt, er wolle ben Lithum zu Amberg 1) und ben Abt zu Castel schiefen "und entbeckt, die mit andern die hilf wie die zugesagt seh, volg zu thun, und erclert daß sein zukunst, ehe der von Eystet und Angspurg einkommen, kein frucht bring und bitt und, ine dorauf zu versanworten. haben wir im verkundt des von Eystets zukunst und auch das im die keiserlichen anwelde schreiben werden, auch daß eur bruder, unser lieder swager, ir und wir ime auch daben schreiben, seinen willen zu erlernen, ob er kummen wölle und wenn und ine gebeten des surderlich antwort." Ersahre er etwaß, werde er es ihn wissen lassen. Dankt sür die Nachricht von der Besserung im Besinden H. Wilhelms. Ihm selbst gehe es jeht nicht gerade schlechter, "denn das wir madt sind und sere swizen am haubt und allen glidern." Worgen wolle er aber wieder auf die Jagd, um sich das Fieder zu vertreiben. datum Swadach am sontag divissionis apostolorum anno dui. 2c. LxxxI.

<sup>1)</sup> Boprich von Dubn, herr von Fallenftein und Oberftein, vgl. Bb. II G. 639, ferner Kint, Die Geöffneten Archive I 67.

18. Juli (ibid. II 225. Dr.). Rurf. Anna an H. Albrecht von Sachsen. Gestern sei sie hierher gekommen. Auf die Nachricht von Kurf. Albrechts Ertrankung sei sie Tag und Nacht 14 Meilen Wegs dis hierher gesahren und gestern schon wieder auf der Jagd gewesen, "und nichts gesangen." "unser frau muter ist wol erstarcht und hat sich am montag erhaben von Plassenderg gein Hos." Geleit habe sie ihr aus oben erwähnter Ursache nicht geden können. "und sind so ein guter arzt, das unser herr gestern und heint von den gnaden gots also erstarcht ist, das er selber aufsteet und geet und vast stercher ist, dann er was, do wir von im zugen, hat er uns eur liebe heissen schrechen. nun bericht uns sein liebe, eur beder liebe haben im zugesagt, zu seiner liebe und uns hieher zu kummen, so eur und unser bruder ein kleins gescheft außricht, das er wol erfarn werde. gedenden wir, es seh die kirchsart. bitten wir eur liebe, ir wollet uns wissen lassen, wenn ir kombt und des antwort beh dem boten. datum Swabach am mittwoch nach divissionis apostolorum anno zc. LxxxI.

#### 770.

(Rom) Juli 14. "A. cardinalis Montis regalis i) ill. d. vestre tanquam frater" an Kurf. Albrecht.

Er habe seinen, ihm burch ben Dechanten von Bamberg überbrachten Brief gern gelesen und sich die größte Mühe in Albrechts Sachen gegeben und wolle dies auch fernerhin thun. ex urbe XIIII Julii 1481.

Berlin, Rgl. Sausardin, 275 g. 3. 95. Or.

### 771.

(Dfen) Juli 18. König Matthias an Rurf. Albrecht.

Auf sein Schreiben betr. ber Steinschen Werbung<sup>2</sup>), erwidre er: "soll euer liebe in bheinen zweisel setzen, bas im solchs von uns mit euer lieb zu handeln nit bevolhen gewesen sei, mag auch warlich glauben, daz dorinn unser wille und fursat nit gewesen ist, euch badurch, als villeicht euer behsorg sein mag, aus der vereinigung und vertrag, zwuschen unser vormalls gemacht, zu suren oder das wir das, so wir euch zu thon schuldig sein, nit zu volziehen suchen gingen, sunder soverr euch solch wege behaget hietten, were uns solchermaß umb kunstiger rüe und gemaches willen in den handel zu geen gemaint gewesen, so aber euer lieb aus etlichen erzellten ursachen und behsorgen darein zu geen und wir doch euers willens entlich und gruntlich nit wissen, so haben wir dem erwirdigen Johannsen bischoven zu Wardein<sup>3</sup>), unserm sursten und dem edln unserm rat und lieben getreuen Watlawen von Bozkowit und Tschernahor<sup>4</sup>), so wir auf den his haltunden tag zu Nurmberg

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II passim. 2) Bgl. Nr. 759.

<sup>3)</sup> Bgl. Riebel, B. V 374. Berlin, Kgl. Geh. Staatsarchiv, C. M. I 92. 13. Aug. 1481. Bischof Johann von Warbein an M. Johann. Er reise zu Kurf. Albrecht. Bittet, bie gesangenen Unterthanen H. Hans' von Sagan weiter zu betagen. batum Breslow am montage vor Marie assumptionis anno 2c. Lxxxxmo.

<sup>4)</sup> Bengel von B., erwähnt u. A. Ss. rer. Sil. XIII passim.

mit gewalt abgefertigt haben, weiter aus ben sachen mit euer lieb zu reben und euch borinn unsers willens zu berichten bevolhen, als ir ab in vernemen werdet. — geben zu Ofen an mitwochen nach sand Margrethen tag anno die k. Lxxxi. ad mandatum domini regis.

Berlin, Agl. Geh. Staatsarchiv, Rp. XI 27a 98. Abschr., besgl. Rarnberg, Agl. Areisarchiv, S. 11 Rt. 1/1 Rr. 49 sol. 319b. "tomen ben Sigerstorffer am sambstag nach vincla Petri" (4. Aug.)

#### 772.

(Bologna) Juli 25. Dr. Hertnid von Stein, Domdechant zu Bamberg, Prothonotar 2c. an Kurf. Albrecht.

— "bas bebftlich breve, so euer gnab jungst empfangen hat, helbet etlich mehnung innen, barob euer gnab nit vast befrembben haben sol biß zu meiner zukunst, alsbenn ich euer gnaben ber mehnung baß berichten wil, benn sich zu schreiben gebüret. eß ist merdlicher vleis und arbeit angekert, meiner gnebigen frauen Barbara, euer gnaben tochter, gerechtikeit zu widbertreiben durch mancherlei wege und ursachen, und durch person, die in hörn stenden!) sein. es hat aber noch zur zeit nicht bescheen mögen, und getrau, hinsüro auch nicht volge haben solle, des ich euer gnade persönlich clerlicher berichten wil." Er werde seinen Weg auf "Paspa", vier Tagereisen von hier, nehmen, woselbst er viel zu verrichten habe, und sich dann auf der gewöhnlichen Straße heimwärts begeben. datum Bononie in die s. Jacobi apostoli anno etc. Lxxx primo.

Berlin, Rgl. Bansardiv, 275 g. 3 13. Or. rothes Siegel.

#### 773.

(Kroffen) August 1. Hanns Left, Hauptmann zu Kroffen, an Kurf. Albrecht, "in feine Sand".

Bon einem "ber bo mit im rath ist bei herzog 2) Iohansen" sei er gewarnt worden "wie daz er Jorg vom Stein zu euern gnaden geritten sey3), borumbe daz her an e. g. irsarung habin wil, ab euer gnade die gesangen loß gebin wolle; so daz nicht gescheg, so sal her iß herzog Hanß bei tag und nacht wissen laßin, so wolle her sulchen friden nicht halden, dorumbe daz e. g. den friden nicht hilbe, alz is beteidigt sey". 300 Fußtnechte für H. Hans wersammelt. Er erläßt ein Aufgebot und gedenkt, an zwei oder drei Enden das markgrässliche Gebiet zu überfallen. "so hab ich g. h. itcz nicht daz sloß zu bestellin mit den leutin die itcz zu Crossin sint, und din gewarnt durch denn selbichin meinen gutin frundt, den ich ungern melden wolt. so der herzog zu der stat gedecht, so müst ich mich och viel serer vorsehen vor verrateren inn den kat vor etzlichin." Er habe weder Bier noch Brot, noch andere Nothdurst auf dem Schloß. Er werde zwar selbst als Biedermann handeln; Albrecht möge aber helsen und zusehen, "daz e. g. von er Jorgin nicht betrogin werde.

<sup>1)</sup> Der Raifer, vgl. Rr. 788.

<sup>2)</sup> Borl. bertczog.

<sup>3)</sup> Bgl. Rr. 759.

baz he inn sulchir teibing Crossin irsleychin wolle, alzo alz itcz nymant hir ift. — batum Crossen am tage Betri vincula 1).

Bettel. M. Johann habe ihm geschrieben, wenn ber Kurfürst ins Land käme, würde er sich mit ihm (Lest) vertragen. Das hoffe er zuversichtlich.

Berlin, Rgl. Geh. Staatsarchiv, Ap. XI 27a. 21. Dr.

#### 774.

(Rürnberg) August 4. Rurf. Albrecht an [Sauptmann von Redwit].

Ist einverstanden damit, daß er einen gütlichen Tag mit den von Feilitschausnehme<sup>2</sup>), sie geleite und auch Kunz von Luchau mitbringe. Er solle dasst sorgen, daß, wer die Einung des "pern"<sup>3</sup>) noch nicht versiegelt habe, dies thue und daß möglichst Biele zum Turnier kamen. Der Landschreiber solle das von der Walpurgisrechnung noch ausstehende Gelb hersenden; er brauche hier viel. datum Nur. am sambstag nach Steffani prothomartiris anno x. Lxxx1.

Bettel. Die Sache bes Totschlages möge er allein erlebigen. Er habe jett bazu nicht Beit. Er hätte sich solcher Dinge zu Goczen ) nicht versehen. datum ut supra.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv, Febbe-Acten VII 80. 133. Conc.

#### 775.

(Röln) August 7. M. Johann an Rurf. Albrecht.

Die Gefangenen. Wünscht enbgültigen Ausgleich mit Ungarn.

Lieber herr und vater. heut sein unser reth treffenlich aus allen landen mit den haupstetten in diser Mittelmard hir versamelt gewest und verhandlung gehabt etlicher gebrechen der land und sonderlichen der gefangen in dem vergangen krieg, die sich itzundt eingestelt haben, und nicht vil ist und an der nechstvergangen stellung wol bei achtzig mann, die sich itzundt nicht gestellt haben, selen. ist surgehalden ußgang des frids zwischen der ko. wird zu Hungern und herzog Hannsen uf assumpcionis (15. Aug.) schieft komende, wie man es surder mit unsern gesangen, in lenger tag oder nicht zu geben der herrschaft zu nut und frommen halten solt; denn nachdem und ruchtbar wer, das herzog Hans villeucht verstentnus behm konig erlangt solt haben b, lies er uns, als zu besorgen ist mit krieg nicht uns

<sup>1)</sup> Unterschrieben ist ber Brief Hanns Lest houptmann zu Erossen sent eur g. bie zebul in eu. g. hant. Wenn auch seit bem 26. Mai 1481 Graf Eitelfritz von Zollern zum Hanptmann von Krossen und Bobersberg ernannt worden, und es nicht bekannt ift, baß Lest weiterhin etwas mit Krossen zu thun gehabt habe, so ist dies Schreiben boch nur 1481 anzusehen. Die Schlußzeilen deuten ja an, daß L. sich mit den Markgrasen zu "vertragen" gehabt habe; die Differenzen bürften eben Krossen betroffen haben.

<sup>2)</sup> Bgl. Nr. 861. 3) Bgl. Nr. 733. 4) Bon Abelsheim? vgl. Nr. 778.

<sup>5)</sup> Am 10. August tehren bie Rathe bes H. hans, Apicius Kolo und ber Stabtschreiber Joh. Köppel aus Ungarn gurfid und bringen bie Botschaft mit, bag ber König

en; solten dann die gesangen lang tag haben und herzog Hans egen, wer sherlich und scheblich. und daruf mit gemehnem rath die gesangen, nachdem etlich under in die der ding der herrschaft un mahsten betrehber sein, also hie zu behalden, so lang dis unser uen tag vorberurt sur ist.

wischen wolle man die Gesinnung des Königs erkunden. Bittet auch Kath wegen der Gesangenen. Er wünschte, daß der ganze Handel beigelegt wäre. H. Hans ist nicht zu trauen. Wehre man sich, es nicht mit ihm allein zu thun. Der von Zollern, der von Krossen nmen, habe ihm mitsolgenden Zettel zukommen lassen, über die cselbst. Bittet um seinen Rath hierin, "dann die unsern sich besas sie in dem vergangen krieg vast gehelligt und izundt dorch zu geben noch mehr geswecht werden, das sie wa sich die sachen m krieg begeben wurden, da got vor sey, nit so statlich dinen und ochten, als vor von in gescheen sey. datum Coln an der Sprew am ach Sixti anno 2c. Lxxxi<sup>mo</sup>."

in, Rgl. Sausarciv, 114 A. Conc.

#### 776.

(Baben) August 16. Christoph, Markgraf von Baden, Graf von Sponheim an Kurf. Albrecht.

aubigt bei ihm seinen Landschreiber zu Baben L. G. Bastian Hochatum Baben uf dornstag nach unser lieben frauwen tag assumpcionis Lxxx1°.

nberg, German. Museum, Abrecht Acilles. Dr.

#### 777.

abolzburg) August 18. M. Siegmund 2) an Kurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen.

cht sie, einem seiner Liebsten Diener ein Turnierroß zum Heidelberger u leihen. Kadolzburg Samstag nach assumpt. Marie 1481.

nberg, Rgl. Kreisarchiv, Thurnier betr. 1450—1537. 30. Conc.

vieber zu Gnaben aufnehmen wolle. Am Sonntag barauf (12. Aug.) sanb ein in allen Kirchen statt. (Breslau, Kgl. Staatsarchiv, Ann. Glogov. Tschirschum 15. Aug. zeigt H. Hans bem M. Johann ben Abschluß seines Friedens am und verlangt bemgemäß unentgeltliche Freilassung aller Gesangenen. (Riebel M. Johann erstärt hierauf, seines Baters Rath einholen zu milsen. batum ber Sprew am montag nach assumptionis Marie anno 1c. Lxxximo. 20. Aug. (375.) der Sohn bes langiährigen babischen Kanzlers und späteren Canonicus zu hann Hochberg, vgl. Zeitschr. s. Gesch. bes Oberrheins XXIV 440. 467. n die herrn von Sachsen von marggraf Sigmunds wegen".

ich, Correspondenz. III.

(Thurnau) August 19. Albrecht, Cberhardt und Jorg Fortschenn an Rurf. Albrecht.

Auf sein Schreiben betr. Herrn Goczen von Abelczheim, Ritters, erwiden sie: "nochdem her Gocz seins armmanß halben umb etlich geldt uns geburente ansordrung gegen uns vermeindt zu haben", glauben sie nicht, daß er Rest dazu habe "nochdem sein armman seinen ubelteter umb sulch mißtat an in begangen, hie beh uns berecht hatt und durch recht benselben an seinem leber lasen straffen und rechtsertigen und ist sulcher straffe an im umb sulch mis handlung gesetigt und vergnugt geweßen." Doppelt gestraft, außer dem Best luste des Lebens noch Geldstrafe, sei nicht rechtlich zulässig. Außerdem steh des Gebens noch Geldstrafe, sei nicht rechtlich zulässig. Außerdem steh des Getöbteten Kinder "noch gnantem gelde, darumb dann ir vater daß leben hat verlorn, gegen uns auch inn fordrung." Bitten um Rath in der Sache datum Turnawe am suntag post assumpcionis Warie anno 2c. Lxxx1.).

Rurnberg, German. Mufeum, Albrecht Achilles 79. Dr.

#### 779.

(Nürnberg) August 21. Kurf. Philipp von der Pfalz, Kurf. Ernft von Sachsen, Kurf. Albrecht von Brandenburg, Bischof Wilhelm von Eidestädt, Bischof Joh. von Augsburg, Bischof Philipp von Bamberg u. A. and dem Reichstage zu Nürnberg Anwesende an König Matthias von Ungamund Böhmen.

Es werbe ihm bekannt sein, daß ber lette Nürnberger Reichstag zu Martini dem Kaiser eine Kriegshülse zugesagt habe, die zu Philippi und Jacob 1. Mai zu Wien sein sollte. Damit dies christliche Werk ohne Irrung vos bracht würde, sei der Bischof von Eichstädt mit Herrn "Goßen von Alatheim" und Herrn "Jorgen von Absperg" zu ihm (K. Matthias) gesandt worden, die Irrungen zwischen ihm und dem Kaiser beizulegen. Daraushin habe der König sich zu gütlichen Verhandlungen bereit erklärt, woraus sie eingingen, da sie aus seiner Antwort nicht entnehmen konnten, daß er sie für parteiisch hielt. Deshalb unterblied auch die Kriegshülse für den Kaiser. Als aber der Bischof zurücklehrte, habe er sie unterrichtet, daß der Raiser sich völlig ihrem Rechtsaussspruche unterwerse, während er sie für parteiisch erkläre. Sie könnten nun die Beeinträchtigung des Reiches nicht mehr dulden; sie bitten ihn daher, die dem Hause Österreich und dem Erzstisse Salzburg entrissenen Schlisse

<sup>1)</sup> Am 21. Aug. schreiben Eberharbt, Jorg, Dicz und Martin Fortschen zu Turuaw an Kurs. Albrecht. Alagen, daß Heinz von Walbenfels Schriften gegen sie ausgehn lasse, obwohl sie boch den Rechtsweg ordnungsmäßig eingehalten (ibid. Or.) Thurnau, Dienstag nach assumpt. Mariae 1481. Albrecht antwortet den letzten 4 v. F. Er sei bereit, nach dem Turnier einen Tag in ihrem Streite mit Abelsheim abzuhalten. Betress des von Walbenfels wolle er die Sache dem Hauptmann auf dem Gebirge anempfehlen. Er glaube, daß sie Frieden halten, sonst wolle er sie mit Gottes Hülse eher in den Dreck treten, als sie ihn. Kadolzburg, Mittwoch vor Bartholomäi 1481 (22. Aug.).

en anzuvertrauen, jede Beeinträchtigung von Gliebern des Reiches sen und nicht ein Berhinderer des christlichen Bornehmens zu werden. emberg — am dinstag vor Bartholmei anno 2c. Lxxx1<sup>mo 1</sup>).

haus-, hof- und Staatsarchiv Frideric. 1481. 66. Conc. Absch. Berlin, Rgl. 2h. Staatsarchiv R. XI 27a 99. Bamberg, Rgl. Kreisarchiv R. E. A. III 19a. 11.

ias erließ hierauf Gegenmanifeste, vgl. z. B. Dresben, Hauptstaats-A. Ungar. Sachen 319. Abschr. R. Matthias an M. Johann. Ein zu Mürnberg versammelten Kurfürsten, Fürsten 2c. besage, daß die bem Kaiser bewilligte Türkenhülfe zu Philippi und Jakobi (1. Mai) in follte. Um das chriftliche Unternehmen zu fördern, seien ber Gichftädt, Gös von Abelsheim und Jorg von Absberg ausgesandt n zwischen bem Kaiser und ihm (Watthias) zu vermitteln. — Er elben, daß fie die Hulfe, die der Kaifer mehr wider ihn als wider suche, bisher verhalten haben. Schilbert, daß er beren Ausgleichsburchaus nicht abgelehnt, obwohl er bisher und auch z. Z. aufs lber gegen die Türken gestritten, daß aber der den Gesandten zu Kaiser bewilligte Stillstand, von diesem zur Eroberung seiner Bebenutt worden fei. Er habe baraufhin bem von Gichftabt, ber mb vermittelt, nicht mehr trauen können und daher nicht gewagt, bten zu bem Nürnberger Tage in beffen Begleitung reisen zu habe aber tropbem Gefandte auf ben Reichstag ichiden wollen, mit Bollmachten, wie er fie noch nie Gefandten gegeben, wenn icherheit erhalten hatten. Diese hatten bie Rechtmaßigkeit seines gen den Raiser bewiesen. Er habe dem Bischofe von Eichstädt fich schon auf eine Anzahl deutscher Fürsten erboten, die doch bem Kaifer verwandt seien. Nun hätten die zum Nürnberger Bersammelten ihm geschrieben, daß sie den Kaiser nicht verlassen r ihr und sein Herr sei. Wenn sie Hülse schicken gegen die Türken, löblich, wenn aber gegen ihn, so hieße das, ihn ohne Berhör Der Kaiser sei zwar sein Herr, aber nur von wegen Böhmens. frei. Der Kaiser habe zwar mehr Würbe, aber nicht mehr Macht e fürchte ihn nicht. Wiederholt seine Erbietungen. Bittet nochinen Tag, auf welchem seine Gesandten seine Bertheibigung führen jeben zu Ofen am eritag nach sand Ursuln tag anno domini 2c. ad mandatum domini regis. (23. Oct.) Ahnlich Nürnberg, Kgl. S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 134-137.

Bachmann, Reichsgeschichte II 715. Gleichzeitig ein Brief ber Kurfürsten an König Bladislaw. (Magdeburg, Kgl. Staatsarchiv, Niedersächs. Kreisen. Abschrift). Legen die Gründe dar, weshalb sie gegen König Matthias dem ub leisten müssen. Bitten, sich ihnen anzuschließen, seine Unterthanen, die wen, zurückzusordern und ihre Bitte bei dem K. Kasimir von Polen, an den überes Gesuch richten, zu unterstützen. datum Nürmberg, am dinstag vor anno 20. Lxxx10.

#### 776 a.

(Rürnberg) August 16. Pfalzgraf Philipp, Kurf. Erust, Kurf. Albrecht, Bifchof Philipp von Bamberg, Wilhelm von Cichstadt und Johann von Augsburg 1) an Erzherzog Maximilian, H. von Burgund.

Ihre Gesandten an ihn und den König von Frankreich, der Bischof von Augsburg, Graf Josniclas von Zollern und der Doctor der Rechte Bernhad Frowis, haben ihnen berichtet, daß beide Theile ihre Bermittelung annehmer. Danken für das Entgegenkommen. Bestimmen einen Tag auf den 1. Des nach "Wenh"!2), zu dem sie den Bischof von Augsburg und andre Ritse entsenden werden. Nürnberg, Donnerstag nach assumptionis Warie 1481"

Magbeburg, Rgl. Staatbardiv, Rieberfachf. Rreisardiv Rr. 2a. Abfchr.

#### 780.

(Bamberg) August 24. Rurf. Ernst von Sachsen an Rurf. Albrecht.

Sendet einen Brief des Cardinals von "Senis", um dessen Rūckendunger bittet, da er keine Abschrift behalten. Wenn er weiteres darüber hörtig werde er es ihn wissen lassen. Die Antwort wolle er nach seinem Ratiscansertigen. gegebin zu Bobenbergk am fritag Bartolomephy anno dni. LXXXI, unser hantschriff.

Berlin, Rgl. Hausarchiv 275 L. 3, 15. Or. "berzog Ernft von Sachfen in fran Bobbara fach." Abfchr. Rgl. Geh. Staatsarchiv Rp. XI 27a, 105. Ritruberg, Rreisarchiv S. 11 R 1/1 Nr. 49 fol. 327b.

Den gleichen (beutschen) Brief hat auch Albrecht von bem Carbinal bur ben Dechanten von Bamberg erhalten. Der Brief ift undatirt und entha die Bitte um genaue Runde in Barbaras Sachen. Der Markgraf foll wiffen, daß die guten Freunde fleißig find und daß ihnen Albrechts Sache ju Herzen gehn. "wißt auch daff war ift, waff ich fchryb und alfo befchloffe ift bor myn usangen ug ber groffen ftab." Bittet um genaue Unterrichtung? — Albrecht dankt dem Kurf. Ernst für ben Brief und sendet ibn gurud Bittet um fernere Bemühungen. Der Handel Barbaras fei ja gang befannt, aber er fende tropbem nochmals genaue Berzeichnung beffelben für Die Con binale von Siena, Mantua und Montis Rogalis, die brei Cardinale, bener er traue. Er habe bem Stuhle zu Rom zu treu gebient, "und uf bifet heutigen tag fein wiberwillen mit im", als bag er glauben tonne, bag biefer ihn im Stiche laffe. Da ber von Siena eilige Antwort haben muß, bitte ihn (Ernst) um Mitteilung, wie er ihm schreibe. batum Cabolczpurg an montag nach Bartholomei anno bni. 2c. Lxxxi (Conc. 174). 27. Aug.). Rurf. Ernft antwortet bem Carbinal von Siena. Er habe auger feinen Briefe noch tein Schriftftud aus ber "groffen ftat" erhalten. Bittet un fernere Bemühungen in Sachen Barbaras. Dresben, Sonntag "nach ber ge burt Marie anno bni. 2c. Lxxx primo" (9. Sept., Copie 83). Am felben Tage Rurf. Ernst an Rurf. Albrecht; senbet ihm Abschr. seines eigenbandigen

<sup>1)</sup> Die Genannten verfiegelten ben Brief im Ramen ber Berfammelten.

<sup>2)</sup> Soll wohl Det beißen. \*) Das Stild ift falich eingereibt.

<sup>3)</sup> Uberbringer bes Briefe ift fur Rurf. Ernft Berr Ulrich von Bolferetorf.

<sup>4)</sup> Abichr. Geb. Stagtsardin Rt. XI 27a. 104.

n ben von Siena (21). Dank Albrechts; er werbe ebenso an ben dreiben. ibid. 22. datum Newennhove, am dinstag nach cruciss anno 2c. Lxxx1<sup>mo</sup>. (18. Sept. Or. in Dresden, Hauptstaatssa. Brandb. Sachen I 195.)

781. abolzburg) August 24. Rurf. Albrecht an M. Johann. eins Borfclage. Der Papft und Bladislaw. Sächfische Sulfe. r sone. eur schreiben uns jungst gethan, haben wir vermerct m, das guter frid doinnen wer. und ist nhe gebruch an uns haben auch Jorgen vom Stein nichts abgeflagen, bann er hat cht gehabt, und was bescheisseren, als alle sein hendel n er hett unser tochter gern auß irer verschreibung gefurt on grundt samen gewalt, als bes konigs antwort hirinnen verslossen innen ir haben ben tag nye gefehen, folt Crossen, Swibischen und er sein gewesen, wir hetten sie fur das gelt genomen, wiewol t ber gult nit gleicht; aber bem konig erbhulbigung laffen zu en wir sie gerad gehabt, als einen al bey dem zagel, angesehen swibischen und Zülch vor gehalten haben. die brief werden dem Beheim geantwort und ift ber bot hinwegt und schicken euch abschrift, wie ber babst bem konig schreibt, got geb bas es wol ifer tochter halben!). nachdem ir den handel zu Nuremberg gennen verflossen findt, dunckt uns, sich wöll nicht zhmen, sie ben ffen zu haben, bann wir muffen hieauffen inn krieg, wir wollen tepfer und allen curfurften meyneidt werden; so sehen wir gern, tochter und ir fach, auch bas land bortinnen in friben feß; herrn von Sachsen auch gern irenthalben. doch haben wir uns er unberredt, ob ber konig an unser einen setzet ober hetrüben mdet, das fie und wir getreue hilf einander thun und ist herzog irein gezogen, ob er mit uns zu unru köme, umb was ursach boch getrauen wir, ber tonig gewynn boniben fovil ju fchiden, ser und ber von Sachsen vergeß, bortinnen zu beschedigen und uch gern ru hat. der bischof von Warbein ist nicht zu uns , als des konigs brief anzaigt und ist das die ursach, die keiseolten im kein gleit geben. got fug es alles zum besten. ir werdt jaben ben anflag, bo wirt man bem keiser schicken umb Galli bie erften, die mittelften umb Martini (11. Nov.), die fernften ennachten. barumb habt eur fach in acht und getraut nymands. r es mit eren und redlichkeit wol gethan. wir haben ben kepfer en und was uns aufgelegt ist, wollen wir mit gots hilf hieaussen bas euch in die lantbete dortinnen nichts fall (3) und ab unser

tochter und das ir mitsambt euch bortinnen friblich mochten sigen. aber nachbem ber konig boniden zu schien hat und wir haben Sachsen zu hilf, getrauen wir mit gots hilf zu bleiben. und glauben, er hab villeicht bortinnen als gern frid als wir.) damit seit got bevolhen. datum Cadolypurg, am freitag (vor) Bartholomei anno 2c. LxxxI.

wir schiden euch hiemit abschrift, wie die sampnung dem tomig von

Sungern ichreibt 1). batum ut supra.

Mürnberg, Rgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 117, nach einem fehr labirten Original bes Rgl. Hausarchivs fehlerhaft gebr. bei Riebel E. II 266 f. "Audwort ben bem Beherlein uf die schrift assumptionis Marie gein Rur. tommen.

# 782.

(Bamberg) August 25. Rurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen an Rurf. Albrecht.

Die Stellung gu Ungarn.

- lieber fwager. als von euer lieb und Sugolt von Slinit, unferm obermarschald, in behwesen ander curfursten und fursten und ber fursten fendtboten, unfer lieben sweger obeimen und freundt, ein turze rebe von ber verwerung ober vehbe, so von euer lieb, uns und andern fursten ben tonig zu Hungern folt geschriben werben2), borinnen wir euer liebe bagmal vermercten, es mußt ein vehbe fein, die wir ober ander bem tonig zuschreiben und bas ber gnannt marichald mennte, bieweil wir nicht verfonnlich gegen bem tonig legen und nuer ein folch gering vold ber taiferlichen maieftat also zu gegenwere wiber bene tonig schickten, so folt es anug fein, bas wir ober anber im burch schreiben verkundigten, bas wir ber t. mt. folch unfer vold zu genwere und rettung feiner lande wiber im geschickt und ob es sich begebe, bas bi taiferlich miat. wiber in icht furnemen, borinnen fie unfer vold wiber fein koniglich wirbe gebrauchten, bas im, seinem tonigreich ju hungern und ben seinen ju hungern einicher schabe geschech, wie ber zukomme und namen gehaben mocht und wir bes einiche beiverwarunge bedorften, bie wolten wir barmit auch gethan haben. boch unvergriffenlich unger freuntlichen ennunge, fo wir mit feiner toniglichen wirbe als einem tonig ju Beheimen hetten. fo es bann bas mal bei ben turgen reben plaib und furter in tein bewegtnus gefatt und wir uns bedunden laffen, bas es wol eins bebendens wert fei, fo ift unfa freuntliche bete, euer lieb wolle bie fachen ein wenig zu gebechtnus nemen und bei euch beslieffen und uns burch euer schreiben vernemen laffen, ob euer lieb folche schrift uf ein vehbe ober ein verwarung feten wolt und ob ber articel, "unvergriffenlich ber freuntlichen ennunge, so wir mit euer toniglichen wird, als einem tonig ju Beheimen haben" in bem vehbsober verwarungsbrief vermerdt ober mit villichkeit mocht gesatt werben

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 779. 2) Ebenba.

euer lieb in dem allem bedeucht und des vor euch zu thun get, des wollet uns durch euer schreiben, wie vor zu erkennen geben tlichen mitteiln. — geben zu Bamberg am sonabende nach Barnno domini 2c. Lxxx primo.

lin, Agl. Geh. Staatsarchiv Rep. XI 27a, 100. Abschr.

. Albrecht antwortet: Soviel seine "Thorheit" begreifen möge, sei nds noch Verwahrungsbrief nothwendig. Es genüge lediglich die ung, daß fie ben Kaiser unterftütten. Mehr ist auch nicht bevorden. Der Raiser und ber König seien felbst nicht entsagte Feinde, n sie dann, die als kaiserliche Unterthanen blos "beyleger" wären, zumal da sie beide (Sachsen und Brandenburg) in gebührlichen und Berträgen mit Watthias 1) ständen. "und ist nicht not keines s ber eynung, dann es groß vermerden brecht der keiserlichen m'. ganzen samelung und wer nicht allein dem abschid nit gemeß, sunwiderwertig, benn der konig von Hungern und Beheim an dem bede in einem rod, auch wer es funderlichen der erbehnung zu nahent freuntlichen abschib zu Nurmberg zwischen unser, ob die koniglich og Hanns ober ander von ir felbs wegen ober burch zuschub burch ch das were, unser ein oder mer oder die unsern beschedigen, einander eiftant und hilf zu thun nach allem vermogen. und nachdem unser bem feiser wurdt ligen, ber als wol an Merhern und Beheim an hungern und unfere land grenigen mit Lufit, Slest 2c., bas lichen wird ist, von den und dorauß uns von beden teilen beschedierfaren mußt, folten wir bem, als bie ordnung ber recht geben, t mit ber gegenwer thun, wurd fich mit ber vergleichung bes außit messigen, sunder versperret uns etlichermaß die, nachrede halben, ie pillicheit die gegenwere erlaubt, konnen wir nicht geratten, die ber ennung, als mit einem tonig ju Bebeim ju thun. bas haben Uer beften uf euer begeren euch unentbedt nicht wollen laffen." Doch hoffentlich gar nicht so weit. Der König werbe wohl bie Ermah-Reichstags beachten, wo nicht, "so ist doch unser vertundigung und weyter, bann ber tey". m', hilf zu thun mit ber auffatung bes bas barzu, als in uns ift, gnung thut, und ber konig nicht burch verargen kan; babei laffen wirs mit unferm rate uf bas mal bleiben. er die ko. wird oder sein verwandten, oder ander uns oder den un, ist wie vor stet die gegenwere hderman erlaubt und mahnen, n mit fug in all wege gnung gethan der koniglichen wird und er hab 8 kein ursach zu handeln, dann allein der beileger zu weren. wolten feine landt beschebigen fur uns felbs, so er uns nichts thet, bann angezeigt ift, bas er ju thon hett gegen ben beplegern, ber bie mt. gegen im gebrauchet, ift in uns aufferhalben ber gegenwere. n es nicht wol verantworten und wern schuldig, veindt zu werben; as auknemen zusambt ber vehde gnung darzu, nachdem unser yder r und wir einander außgenommen haben in ben ehnungen und verit ber to. wirb. batum Cabolkpurg, am montag nach Bartholomei Lxxx1°. (ibid. Abschr. 103. 27. August.) Am selben Tage schreibt recht an M. Johann (Berlin, Rgl. Geh. Staatsarchiv Rp. XI. 27a, Abschr. Murnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 117 b.

aß sich Albrecht auch sonft hierzu"befannte, siehe oben Dr. 746.

"hat den brief Beitlein faldner genomen"). Sendet einen Brief der jungen Herrn, der erst eintraf, als Beyerlein bereits hinweg war. Benn etwas an Johann gelange, solle er nichts ohne sein (Albr.) Wissen thun. Radolzburg. Montag nach Barthol. 1481.

#### 783.

(Marburg) August 25. Landgraf Seinrich von Seffen an Rurf. Albrecht

Zwischen seinem Bruder Erzbischof Herman von Töln und H. Wilhelm von Jülich und Berg, Grafen von Ravensberg, sei ein Streit wegen geist licher Jurisdiction ausgebrochen. Ein Tag zu Töln war erfolglos; ein neud Tag werde auf Montag nach Francisci (8. Oct.) daselbst stattsinden. Bitts hierzu einen gelehrten geistlichen Rath zu entsenden. datum Marpurg sampstag nach Bartolomei anno 2c. Lxxx primo.

Bamberg, Kgl. Kreisarchiv, Fehbeatten VII 80, 139. Dr.

Rurf. Albrecht verspricht einen Rath zu senden. Kadolzburg, Monta nach Egibii 1481 3. Sept. 146. Conc. Zettel. Seine Räthe seien aus ermächtigt, über die Feilitscher!) Sache zu verhandeln. Am 26. Sept. be glaubigt Albrecht bei ihm und ebenso bei dem Erzb. von Töln und Helm von Jülich den Dr. der heiligen Schrift Herrn Johannsen Sapler und den Ritter Wolfgang von Stolzenrode, Amtmann zu Erlangen. Ansbach. Mittwoch nach Mauricii 1481. (157. Conc.) Die Instruction betrifft auch die Feilitscher Sache; in den geistlichen Streitigkeiten?) sollen sie zur Eintrach ermahnen. "item das der Swab mitreht und das man im zerung mitgeb.

#### 784.

# (Radolzburg) August 26. Rurf. Albrecht an Rurf. Ernft und S. Albrecht von Sachsen.

Seine Rathe melbeten ihm. "euer libe geben uns bie wale, zu schiden von unser beber wegen ober eure liben wöllen schiden von unser beber weget zum tag gein Met 3)." Er sei willig, wenn ber Tag Fortgang gewinnt, einen

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II S. 602-605, Bb. III Rr. 861.

<sup>2)</sup> Bgl. über bieselben ben Berhanblungsbeschluß bes Cölner Tages. Der Isticher Dechanei bleibt über Sendgerichtssachen und kleinere Händel die Jurisdiction, boch vorbehaltlich ber erzbischöftichen Absolution. Missethaten geistlicher Personen, die zur Degrod bation sühren, hals und hand berühren, gehören vor den Erzbischof. Testamente von Briestern und geistlichen Personen, die in der Jülicher Dechanei siehen, die nach Gewohnheit der Dechanei vor einem Briester und zwei Zeugen gemacht sind, soll der Erzbischof oder seingeistlicher Richter approdiren und bafür einen "alten schilt" haben. Der Dechant kann die Testamentarien mit "sendstichen" Mandaten anhalten, das Testament binnen Jahresspisk zu vollziehen. Der Erzbischof soll dazu behüllslich sein, vorbehaltlich seiner geistlichen Obrigsteit. Das haben beibe Parteien an ihre Herren bringen wollen. Die Disservaglichen biese nicht zugestehen wollten zo. ibid. 161.

<sup>3)</sup> Bgl. Nr. 721. M. Friedrich hielt sich im August 1481 in der Rabe von Ret, in Luxemburg auf und ließ sich von Metz einen berühmten Arzt tommen. Bgl. Publ. de la Section Hist. de l'Inst. Royal et Grand-ducal (Luxemburg) XXXV 138.

ihrer beiber wegen zu schicken unb 100 fl. Zehrgelb von ihnen zu nehmen, oder einem sächs. Rathe seine Bertretung zu übertragen 1 100 fl. dazu zu geben. datum Cadelczpurg, am sontag nach ei anno 2c. Lxxx1°.

ven, Hanpiftaatsarchiv B. A. Französische Sachen 37. Or. Abschr. Berlin, gl. Geh. Staatsarchiv Rep. XI 27a, 101.

H. Maximilian an die Kurf. von der Pfalz, von Sachsen und rg, die Bischöfe von Bamberg, Eichstädt und Augsdurg und andere ver des kaiserlichen Tages zu Kürnberg. Will den von ihrer Geschischof von Augsdurg, Graf Josniclas von Zollern und Bernses), Dr. der Rechte) die sie dei König Ludwig von Frankreich en Frrungen mit ihm gehabt, angesetzten Tag von Wetz (1. Dez.) datum in unser stat Dordrach an sontag nach sant Watheus tag, nzwolsbotten anno domini 2c. Lxxx1° (23. Sept.) (ibid. 38. Abschr.). n Briefe giebt Pfalzgraf Philipp dem Kurf. Ernst am 27. Oct. datum Hehdelberg uf sant Symonis und Juden abent apostolorum exxxx.

# 785.

August 27. Bischof Wilh. von Eichstädt an Kurf. Albrecht. af Haugs Antwort.

#### 786.

rf2)) August 28. Wilhelm Herr zu Limburg3), Domherr 2c. ht von L. des römischen Reiches Erbschenken an Aurf. Albrecht. 1, den ihnen geliehenen Hans von Thalheim noch länger bei ihnen batum Geilnndorff auf dinstag nach Bartholomei apostoli anno 2c.

n, **R**gl. Hansarchiv 1K 10C 1. Or.

<sup>. 3.</sup> B. Boos, Onell. 3. Gesch. b. Stabt Worms III 589. 592.
bt am Kocher, vgl. Geogr.-Hist.-Topogr. Lexicon von Franken (Ulm 1799 ff.)
Bgl. Nr. 364. Im Jahre 1481 resignirte er auf seine Stellung als Dechant.
17. October bittet Beit von Rechberg, ihm Thalheim zu einem Tage mit Graf Kirchberg vor Räthen H. Georgs zu leihen. Mittwoch nach Galli 1481. Rürnreisarchiv A. A. 7, 146. Or.

## 787.

(Segeberg) September 5. Königin Dorothea von Danemark an Kurf. Albrecht.

Credenz für Nicolaus van Koleryte. batum an unferm flote Segeberge am mydtweken negeft na Egibii anno 2c. Lxxx1° under unferm secret.

Berlin, Rgl. Sausardiv, Corresp. bes Rurf. Albrecht mit bem ban. Sofe 51. Dr.

Am selben Tage klagt Kurf. Dorothea Abrecht über H. Boggwisch!).
Bettel. Bittet, auch zu verhindern, daß irgend ein Priegnizer sich P. annehme und ersucht um Intervention bei dem H. Albrecht von Medlewburg und seinen Brüdern (Abschr. ibid. Rp. XXVII). Kurf. Abrecht schick ben Brief der Königin an H. Albrecht von Medlenburg und dittet, ihr zu willsahren, denn es sei nicht rathsam, "das man unser muhmen und die jungen tonig und herzogen begeben solt von eins edelnmanns wegen." Das brächt nur böse Nachrede. datum Onolczpach am mittwoch nach Dionisi anno x. Lxxxi (10. Oct. Conc. ibid.). Diesen Brief besiehlt er M. Johann dem Herzoge zu übersenden. Conc. s. d. ibid.

#### 788.

(Radolzburg) September 5. Kurf. Albrecht an M. Johann. Stellung zu Ungarn. Blabislaws Heirathsplane.

Lieber sone. wir wissen gar nichts von ber richtigung ber koniglichen wirde ju hungern und herzog hannsen; barumb konnen wir nicht borinnen geraten. fo wissen wir nicht, ob ber bischof von Warbein zu uns tomb ober nicht, nachdem ine die tenserischen nicht haben wöllen vergleiten? barumb find wir irr zu ichreiben auß grunt; tombt er zu uns, wir wöllet uns aller villichkeit fleissen, tombt er zu eur liebe, bas thut auch. betten wir die Lxvim gulben, mas man fur ben toften Croffen gehalten bas im und fur die gefangen etwas, wer gewyn. folt aber ber tonig ober herzog hanns und von bes teufers wegen bortinnen in ben frieg werfen, wert bie gefangen und Croffen zu behalten. und barumb fo habt ir die bing alle boinnen, wie Jorg vom Stein gehandelt hat und abgefchiben ift, besgleichen mas ber tonig barauf ichreibt, besgleichen bie ichriften, wie all sammelung uf bem tag zu Nuremberg bem konig geschriben hat, und wi fich die fach helbt mit ber fr. mt. und ber koniglichen wirbe, auch ber vertrag mit Sachsen und uns, ob man gegen uns ober ine etwas furnem bortinnen. nach bem allem richt euch fo ir best köndt, und wie es uml bas gut gee, bas man erlich handel, bes man bekennen torre. ber vertrag mit bem konig, als herzog Hanns anzeuhet, ben wißt ir mit konigliche wird, teinen andern haben wir noch mit im; bann hetten wir bas gell

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 668.

<sup>2)</sup> Bgl. Fraknói, Matthias Corvinus 204 f., Sa. rer. Sil. XIV 107, woselbst aus Nachricht von einem Streite bes Grafen Lubwig von Öttingen mit Breslau gegeben wirk Als Schiebsrichter wird auch M. Johann genannt.

r besterbas geraten; wir wissen nicht, was der bischof sagen wurdt, ben wir wenig herzog Hannsen schrift, nachdem der bischof nicht reibt. begegent uns ichts, wollen wir euch tag und nacht wissen sgleichen thut auch! got lere euch das beste! datum Cad. am nach Egibi anno 2c. Lxxx1.

bie gemein rede ist, unsers herrn des keisers tochter sol den konig im nemen, und der keiser arbeit zu Rom warlich, das man die eiden, de verdis prosentidus, diewehl sie aneinander nicht leiplich ben, ex plenitudine potestatis. babst und cardinel halten noch zibt der keiser nicht gelt aus, so hat sein der konig von Beheim wo ymands wer, der gelt außgeb, so stund die sach in faren in grosser gehehm, denn uns haben unser gut frund solchs von undt in grosser gehehm, denn es ist in ratsweiß gehandelt. datum

aberg, Kgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 118 a b. If Antwort auf inen Brief M. Johanns, ber bei bessen eigenem Boten aus Egibii (1. Sept.) 1ach Kabolzburg gelangte. "ist ber bote außgangen am mittwoch vor Egiby."

Sept. (ibid. 119a b) "hat ben brief genomen Bertram von Buct"), tfribs von Hohenloe biener am mittwoch nach nativitatis Warie

.) anno ec. Lxxxi."

Albrecht an M. Johann. Lieber sone. wir schiden euch hiemit, acht hat des legaten botschaft von Brag uf das bebstlich breve euch hict'2), des ein wissen und des von Lubus und der gelerten rat zu s hinfur wegter zu thun sey. bann hieaussen megnen wir, man sol ruen laffen bis uf fein weiter antwort bem babft und bortinnen ey bem von Mantua und andern unsern guten frunden den cardineln n, bamit nicht uns on wissen borinnen gehandelt werd und zufurder unser tochter zu handeln so man best kan; denn zu rechten also ist er versett, so mag sie alklang harren als er; köme es zu rechten uf einen tag, stünd die sach uf gewon, mussen wir lassen po aber plenitudo potestas bas recht erstrecken solt, als man sucht er, wer swer, das muß man verhuten, wie vor angezeigt ist, durch so man best kan. wir trösten uns borinnen zweh: wir hetten es stul zu Rome nit verdint; das ander, man gebrauchet gewalt und 8; bie ursach wiffen wir nicht. das britt und größt; ber konig hat u verschenken, und ob er es versprech ober sein parth, so hat er glauben, bas ers gebe. so wiffen wir nit, nachbem fein fach lis ftet, wer gelt fur in wölt aufgeben, bas er fein tochter neme. bas wir uns felbs hetten gevolgt, so hetten wir bas land noch und ber konig von Beheim muffen helfen, uf das wir nicht an jenen veren. es ist im besten gescheen und durch rat, und wurdt villeicht, I, noch alles gut; dann gut ding wil wehl haben. datum Cabolczmontag nach unser lieben frauen tag nativitatis anno 2c. LxxxI. ula. Auch, lieber sone, lassen wir euch wissen, das die hochgeboren nser liebe tochter frau Ameley, herzogin in Beyrn und grefin zu am nechstvergangenen montag umb zehen hor vormittag mit tob verschiben ift. ber almechtig geruch ir gnebig und barmherzig zu sein! ber sele laßt euch bevolhen sein, und schreibt in all stift, closter, auch treffenlich bröbsten und pfarr doinnen, irer sele mit vigilien und selmessen gutes nachzuthun! batum ut supra.

## 789.

# September 10. Graf Saug von Berdenberg an Rurf. Albrecht.

Der Bischof von Würzburg und Herzog in Franken beschwere sich barüber, daß die ihm unterstehende Priesterschaft von Albrecht zu Zahlungen sür die vom Reichstage bewilligte Hülfe herangezogen werde, obwohl sich doch der Bischof bei seiner Zusage für den Kaiser, seine Priesterschaft ausdrückt vorbehalten habe. Er fordere ihn daher auf, dies abzustellen, da der Bischof wirklich diesen Borbehalt gemacht, die Geistlichkeit von aller weltlichen Gewalt eximirt sei, Albrechts Borgehen nicht den Beisall des Papstes habe (wie midsolgende Abschrift eines päpstlichen Schreibens ausweise), und das christliche Unternehmen hindere. Was Albrecht ausgebe, sei ja nur ganz geringsügdatum auf montag nach nativitatis Marie anno 2c. Lxxxx.....

Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Frid. 1481, 79. Conc. Etwas verändert Würzburg, Agl. Areisarchiv, Standbuch Nr. 398 fol. 78 b, 79 mit dem Datus.
Sonntag nach exaltationis crucis, 16. Sept.

Albrecht erwidert hierauf am 19. Sept. (Abschr. Wien 1. c. 82). G habe seinen Brief und die Abschrift eines papftlichen Breves Montag um vir Uhr Nachmittag erhalten. Das lettere gebe ober nehme ihm nichts, ermahmt ihn bloß "uf anbringen bes wiberteils." Er werbe fich rechtfertigen. Berben beras Brief, der ihn höchlich befremde, enthalte zweierlei: Der Bischof wa Burgburg folle fich feine Beiftlichkeit eigens vorbehalten haben. Davon muffien weber er noch feine Rathe etwas, und er habe boch allen Reichstagen bei gewohnt. Er hatte sonft bagegen protestirt, was er übrigens jest nachbik Ameitens ermahne ibn 28., nicht ein Storer bes driftlichen Unternehmens # werben. Alfo wenn Jemand sein altes Berkommen vertheidige, werbe er de Störer verbächtigt. Ihm fei ja in beiben Anschlägen (im erften babe " 20 000 fl., im zweiten 300 Pferbe zu ftellen) zugestanden worben "mit fill ber unsern geiftlich und werntlich." Wieso tomme ber Bischof von Burgburg bazu, specificirte Ausnahmen zu machen; habe er etwa eine andere Labung erhalten als die allgemeine? Schilbert ihm die verschiedenen Arten der Ber pflichtungen feiner Geiftlichkeit gegen ihn. (Etliche trage er zu Leben bon Reiche, etliche habe er geftiftet und fei Batron.) Bon ber britten Art Geif lichteit, die in seinem Lande und Berspruch figen, verlange er nur Leiftungen für bas Reich und fie haben bie Sulfe an ben Rhein ober gegen bie Turten nach Laibach auch geleiftet. Bie konnten bie Bischöflichen überhaupt auf bem Reichstage einen Borbehalt machen, ba fie gar nichts zusagten, sonbern Alle auf Anbringen nahmen? Ober aber es geschah heimlich. Alsbann vermute er, wie sehr man seine Thätigkeit auf ben beiben Tagen habe verleumben muffen, um bies beim Raifer burchzuseten. Er habe es boch an Mabe nicht fehlen laffen. Auf bem erften Nürnberger Tage waren zwei Borichlage lant geworden, ber Decima und die Gesandtschaft nach Ungarn; 28. habe Leute und nicht Gelb verlangt. "heberman wolt haben rudfprach, aufgenomer etlich furften, auch wir fagten que fur unfer perfon, nicht fur bie unfren, und

bas wir der unsren nit mechtig weren. ließ unser herr der kapser sach ruen und bat etlich bie nechsten umb vim, bas er bie mocht ju seiner notturft, wo fie sein haubtleut bin ervorderten. sagten gnaben zue und ichideten im lenger bann jare und tag, bas uf jars zu thun gebeten worbe. wer bo funft geschidt hat aber nicht, naden unverporgen; damit verhindert eins das ander, uf das es also geschee, rieten wir von ber t. mt. wegen in treuen, die bing en tausent man ein furgangk lassen zu haben vor allen bingen ein tag auszuschreiben von becima aber ander hilf zu reden, was ere. ward vervolgt der funfzehen tausent halben zu schicken gein er der tag wurde zu stund an bestimbt uf reminiscere." Die uf diesen Tag hat es verhindert, daß die Truppen wirklich geden. Auf dem folgenden Tage habe er (Albrecht) nun, da der emandem schmeckte, einen Anschlag auf 600000 fl. ausgearbeitet, 000 fl. auf ihn fielen. Hiermit hatte ber Raifer Leute anwerben m Gelbe habe er es bemnach nicht fehlen lassen. Nachher sei bem geschrieben worben, ber Raiser wolle lieber Leute als Gelb und e er einen Anschlag von 15000 Mann ausgearbeitet, einige weitere, iicht angeschlagen waren, beren Taxe er aber wußte, noch vorder Anschlag wurde dann, nach erlangter Billigung der Anwälte, versammlung vorgelegt, die dann durch die Räthe der Fürsten in ber Anwälte eine genauere Festsehung ber Tagen vornehmen ließ. ourde er in der Bersammlung (auch von ihm) angenommen, und n ihm empfohlen, jeder follte, ohne auf den anderen zu warten, ngent schiden. "ber andern fursten und stete botschaft namen ein urbe geratflagt und begriffen ein schrift, wie man außschreiben solt enen die ding gebieten und nyemands khein bedacht geben; wer das bu, bo bu ein bedacht wolft haben geben und forbereft, ein zeit u antworten. so ist uns auch bevolhen worden zwu nottel zu stellen, der von Epftet den Hungerischen reten fol widerbieten, die anderen, melung dem konig von Hungern sol schreiben, die wir gestelt haben, iferlichen anwelde haben laffen horen, die euch gevallen hoben und e gemeyn samelung bracht; die haben sie unverendert lassen hingeen rs oheims bes pfalzgraven, unser sweger von Sachssen und unserm, berg, Eystet und Augspurg, bischove als curfursten und fursten inni ber gemehn samelung wegen ben brief an ben konigk zu hungern." folle felbst erkennen, ob er ihm mit bem Allem treu gebient habe Die kaiserlichen Anwälte hatten ihm gesagt, auf baß er nicht mit en geschlagen würde, solle ihm von ber k. Maj. "ergeplichkeit" betr. ber Schuld, die K. Matthias Barbara schulde (66 000 fl.). 3 abgelehnt, da er dem Kaiser aus Treue und nicht um eine Beene. Doch möchte er wissen, ob 28.8 Eintreten für ben Bischof urg "die ergeplickleit", von der W. gesprochen, gewesen sei. Hieran brigens nicht dem Fiscal, sondern W. allein die Schuld beimessen. verde er nicht aufhören, dem Kaiser treu zu dienen. batum Newennittich nach Lamperti anno 2c. Lxxx1<sup>mo</sup>. ntwortet: Albrecht klage, es nicht um die kaiserlichen Anwälte veraben, daß fie dem von Würzburg geben und ihm nehmen. Das

icht gethan, thäte es auch keinem Geringeren gegenüber, sondern ermahnt, den Streit mit der Priesterschaft gütlich ausgleichen zu : habe die Würzburgischen Anträge nur deshalb an Albrecht gebracht, bamit der Bischof nicht nöthig hätte, sie an den Kaiser zu bringen. Der Bischof beruse sich auch auf den Satz des Nürnberger Beschlusses, das jeder mit Hilse der Seinen seine Leistungen machen dürfe. Was er gethan, habe keinerlei Feindseligkeit gegen Albrecht an sich. Er habe nur nach kaiser lichem Besehl gehandelt; hätte er den übertreten wollen, so hätte er auf die allgemeine Bitte z. B. den Ungarn Geleit gegeben. geben zu Nüremberg am freitag nach sandt Dionisien tag anno dni. 20. ootuagesimo primo.

Bettel. Entschulbigt bas lange Ausbleiben ber Antwort mit kaiserlichen Geschäften. (Bamberg, Rgl. Areisarchiv, Marckor. II m 1901, 4. 10. Dr. 12. Oct.)

Albrecht antwortet: 11. Conc. Er hätte sich nicht gefürchtet, daß die Sache vor den Kaiser gekommen wäre. Wenn er nicht die Seinigen zu den Leistungen heranziehen dürse, könne er nur mit 200 Pferden und 200 Mann zu Fuß dem Kaiser dienen, denn die meisten Gülten zc. in seinem Land sind nicht in seiner Hand. Verwahrt sich dagegen, anders als im Interesse Kaisers gehandelt zu haben. datum Onolypach am sambstag nach Dionish anno zc. Lxxxi. 13. Oct.

#### 790.

(Radolzburg) September 13. Rurf. Albrecht an den Cardinal von Mantua (tit. St. Marie).

Crebenz für seinen Rath, Dominus Marinus de Fregeno, Bischof vor Rammin, in Sachen R. Barbaras. ex castro nostro Cadoltzpurg die x1111s mensis septembris anno domini etc. Lxxx primo etc.

Berlin, Rgl. Sausarchiv 586, 1. Bum Berfanbt bestimmt gewesen. Abschr. Ramberg, Rgl. Kreisarchiv S. 11 Rt. 1/1 Rr. 49 fol. 324 b.

Desgl. an ben Papst. Nürnberg 1. c. 324 a. Der Bischof von Kammin sollte dex proprio motus mit Hülfe der Cardinäle von Mantua, Siena und Montis Rogalis dem Papste vorschlagen, Wladislaw den Königstitel zu concediren, (was ihm auch Matthias seit der Olmüger Richtung zugestanden) wosern er Barbara zu sich nehme. Ferner sollte er dem Papste die untadelige Herlunst Barbaras aus den 4 Erzhäusern des Reiches darlegen. Jedenfalls solle nichts wider Barbara gehandelt werden und Wladislaw zum mindesten ebenso "verset" bleiben wie sie. Kürnberg 1. c. 326, 327a. Kadolzburg Samstag nach exaltac. crucis 15. Sept. 1481. (Ein unvollst. Concept der Instruction, Berlin, Königl. Hausarchiv 275 L. 3. 51).

<sup>1)</sup> Gleichzeitig unterstützte ihn Albrecht in seinen Sachen; er sandte Johann ein Formular sür ein Empsehlungsschreiben an den Papst in Sachen des Kamminer Stiftsstetts. Er verwandte sich sür ihn end fere tota sua dioecesis partim sub simplici, et partim sub mixto dominio meo sita est«. Begen der zwiespältigen Bischofswahl elerus et precipue prelati illius dioecesis in nonnullos errores prolapsi sunt, pars etiam populi communi heresi illaqueata est, ita ut clerus et populus sui cura et medicina pastorali indigeant. — ex opido meo Berlin XXVII die augusti anno dni. etc. Lxxxi. Zu der Reteret in jenen Gegenden, vgl. Wattenbach in den Abhandl. des Bisthums Kammin siehe Bb. II S. 58, 588. Die märkisch gesinnten Prälaten des Stifts hatten um Übertragung der interimissischen Leitung an einen märkischen Kirchensungsschen Beschen den Bischos von Ledus, nachgesucht. Der König Matthias von Ungarn hatts sich gleichsalls in den Streit eingemischt und die Pläne der märkischen Partei in Kom durchtenzt. Bgl. Barthold, Gesch. v. Kügen und Pommeru IV 418. Seit der Ernen

## 791.

Bürzburg) September 13. Bischof Rudolf von Würzburg an Aurf. Albrecht.

aubigt bei ihm seine Räthe Johann Hobach 1) Chorherrn "unsers sandt Johans zum Rewenmonster" in Würzburg, seinen Secretär, us von Wehler. batum in unser stat Wirthpurg am dornstage nach Warie anno 2c. Lxxx1°.

tberg, Agl. Areisarchiv Märcker. II m 1901, 19. 16. Or.

#### **792**.

September 18. Rurf. Albrecht an Rurf. Ernft und &. Albrecht von Sachsen.

Is ir uns geschrieben habt bes ratslags halben in den sachen den Ungern antreffendt2), haben wir vernomen, und solhen ratslag el aus treuen und keinem verdacht gethan, dann wir uns eins a euren lieben vertrauen, dann eins verdachts. wir haben auch n dem ratslag, das euer lieb unsern herrn den kahser, deßgleichen genomen hab, doran ir zu mercken habt, das wir es nicht verser far halben geschriben haben, das es uns verhindrung solt thun. I lieb und freuntschaft in all wege vor andern freunden zu ersind wir schuldig, willig, auch beraits gemüts gestissen zu thun, n die all nacht am arm, die uns kein anders zu thun ersucht, sie und wir können, das euch lieb ist und unsere kinder daraufem also zu thon. Er wisse, was beiden Theilen aus Liebe und aft ersprieße. Sie hätten ihm noch nicht geantwortet, ob sie oder Wetz sieden sollten. datum Newenhove am dinstag nach crucis is anno domini 2c. Lxxx primo.

sben, Hauptstaatsarchiv, W. A. Ungar. Sachen 252. Dr.

Marianus von Fregeno, (über bessen Borleben außer ben aus S. 588 (Bb. II) Setellen noch Fontes rer. Austr. II 42, 283. 297; Ehrenberg, Url. u. Attentisch. b. in ber heut. Prov. Posen vereinigten ehemals poln. Landestheile 15 s.; Gesch. b. Gesch. von Schönberg I. Bb. Abth. A. Zweite Ausgabe S. 89; Dropsen, 374; C. F. Pauli, Lib. Zustände II 84 st.; Wiadomość o legatach i nunodana przez Fabisza 95) hatte sich Albrecht an diesen gehalten. Marianus is einen Bergleich mit seinem Gegner, auf Grund bessen dieser zurücktrat. Er aber, als er an seinen Clerus Stenersorberungen richtete, nicht mehr behaupten, dom und starb dort nach vergeblichen Bemühungen, den Papst für seine Sache ren, vergessen im Elend. Über Ludwig von Eberstein, den Gegencandidaten Konatsblätter herausg. v. der Gesellsch. f. Pommersche Gesch. u. Alterthumskunde u. 4 S. 33 st. 49 st.

1) Bgl. Nr. 713.

gl. Nr. 769. 782. Zwei sächsische Gesandte, Hugolb von Schleinitz und Ricklitz, die die j. Herren nach Böhmen seuben, melben am 11. Oct. daß der König n schwer erkrankt sein solle. Weimar, Sächs. Ernest. Ges.-Archiv Reg. B pag. 326 : 3) Bgl. Nr. 784.

#### 793.

# September 19. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an Rurf. Albrecht.

In dem Streite zwischen Ridel von Aspach, Armman des kurf. Bürgers Reden zu Schwadach 1) und Linhart Osterman 2), Armman des Reuen Spitals, ist D. troß seiner Rechtgebote, vom Amtmann zu Schwadach, Ritter Loren von Wallenrode, gefangen gesetzt und dis auf Nichaelis betagt worden. Bitten, seine Freilassung zu verfügen oder die Gestellungsfrist zu verlängern. Inzwischen werden ihre Gesandten, die sie zu ihm schieden werden, versuchen, diese und andre Gebrechen beizulegen. datum 4<sup>ta</sup> post crucis exaltacionis anno 2c. LxxxI.

Mürnberg, Rgl. Rreisardiv, Mürnberger Briefbucher 37, 232 b.

ibid. 249. Bm. und Rath zu Nürnberg an Kurf. Albrecht. Ihr Mitbürger Franz Lengenfelber erklärt die Ladung der kurf. Armenleute zu Dormentz3) an das Landgericht zu Auerbach für rechtmäßig, da ihn diefelben an seiner Schasweide beeinträchtigt hätten, will sie aber abstellen, wosern Albrecht dis Katharine (25. Nov.) einen gütlichen Tag an Ort und Stelle abhielte. datum foria 3 post x1<sup>m</sup> virginum anno etc. Lxxxx1° (23. Oct.).

#### 794.

# (Neuhof) September 21. Rurf. Albrecht an Raifer Friedrich.

Gnebigster her. grave Haug hat mir geschriben in meines freunds von Wurzburg halben in einem seinem brive, des datum steet zu Nurmberg uf montag nach nativitatis Marie (10. Sept.), als eur gnad hirinn verslossen sindt, und was ich dorauf geantwort hab, auch die bede ansleg, die ich surgehalten hab uf dem tag zu Nurmberg, einen uf gelt, den andern uf leut, doraus der anslag uf die xx1m menschen gemacht ist, auch die bede nottel, die ich gestellt hab, von meinem freund von Epstet des konigs doten und von der samlung der ko. wird zu Hungern zu schreiben, solhs ich eurn gnaden zuschick, nicht in clagswehß, sunder zu underrichtigung der sach, wie ich auf beden vergangen tegen zu Nurmberg gehandelt, uf das eur gnad des ein warlich wissen von mir hab, damit ir mich ehgentlich sindt und erkennt als den alten getreuen Albrechten, in unzweivenlichem getrauen, meinem verdienen nach, keins andern von mir zu glauben. und bevilh mich hiemit eurn gnaden mit erbietung zu aller undertenigkeit, welh

<sup>1)</sup> Hänbel zwischen Schwabachern und Rürnbergern reißen nie ab, Material ebenda; es mag bas beswegen hervorgehoben werben, weil eben in biesen Jahren ber Schwabacher, in Rom lebenbe, auch bem Markgrasen Friedrich bisweilen dienende Poet Engelhard Fund seine Landsleute besonders wegen ihrer Friedsertigkeit ruhmt, rarissima lis est etc., vgl. Ztsch. vergl. Litt. Gesch. IV 450.

<sup>2)</sup> Auch sabbato ante Margarethe 1483 überreicht die Stadt Albrecht eine Beschwerde bessellen. ibid. 38, 180, wgl. auch 186a. 3) Bgl. Bb. I S. 438 Aum. 4.

<sup>4)</sup> Bgl. Rr. 789.

ber allmechtig langwerendig spar, mir und ber ganzen criftenheit batum Newenhove an sant Matheus tag anno 2c. Lxxxx...

iberg, Agl. Areisarchiv, Reichstagsatten III 10a, 7 b.

Hzeitig schreibt (Bamberg l. c. Märckor. IIm 1901, 16. 11. Concept) recht an Joh. Walbner<sup>1</sup>). Bittet ben mitfolgenden Brief betr. des er Tages in Gegenwart Dr. M. Hahdens<sup>2</sup>) dem Kaiser vorzulesen. ewenhoff an sanct Wattheuß tag anno 1481. Zettel. Schenkt ihm e zu Kürnberg für ihn bereit liegen sollen. datum ut supra.

## 795.

September 21. Kurf. Albrecht an den Domdechanten zu Bamberg, Sertnid von Stein, "in fein felbs hant".

uert die Frung zwischen dem Capitel und dem Bischose von Bamn der Dispensation. Er hätte gern Gelegenheit, sich in den Streit
t und würde wünschen, daß sich einer der Domherrn an ihn wende.
03), des Bischoss Bruder, jage gegenwärtig mit ihm zusammen.
2, daß demselben das Borgehen des Bischoss nicht gefalle. datum
am tag Mathei apli anno 2c. Lxxxi4).

nberg, Kgl. Kreisarchiv A. A. 7, 144. Conc.

#### **796**.

urg) September 21. Urfus de Urfinis, Bifchof von Teanum, papstlicher Legat, an Kurf. Albrecht.

ei unversehrt nach Regensburg gekommen, wolle zum Kaiser, um gleich zwischen dem Kaiser und dem Könige von Ungarn zu verstrbittet dazu Albrechts Beihülse. Bittet auch um Weisungen in ras Sache. In Regensburg bleibe er nur noch die folgende Woche. tispono xx1 soptombris M°CCCC°LXXXI°.

in, Kgl. Hausarchiv 275, L. 3. 23. Or.

elbe an den Papst. Sein Notar Andreas de Lippia sei in Prag Der Erstgeborene des Königs von Polen habe die Beantwortung es abgelehnt, weil er in der Ausschrift nicht König von Böhmen datum Ratispone ultima septembris M°CCCC°LXXXI°. (Abschr. 24) 5). m Schreiben macht der Legat am selben Tage auch Albrecht Mits Dasselbe Datum. (Or.)

ct. 1481. Or. Bischof von Teanum an Aurf. Albrecht. Der Papst geschrieben, wie viel an der Eintracht des Raisers und des Rönigs rn gelegen sei. ex concordia vero fructus multiplex sperari posset, ime sua sanctitas classem magnam ex Italia instruxerit et ex a alia de novo advenerit et ex Hispania prope diem alia expec-

er Albrechts Beziehungen zu Balbner fiehe unten.

ittheilung an biefen ebenba. 3) von henneberg.

gemerkt mag hier werben, daß am 27. Sept. 1481 M. Kasimir, der Sohn geboren wurde, vgs. Arch. f. Gesch. u. Alterth. von Oberfranken XVI Heft 1 mas Markgraf Kasimir S. 1. 5) Bgs. Nr. 740.

fc, Correspondeng. III.

tetur. Benn ein Landheer aus Deutschland und Ungarn mithulfe, tonnter bie Türken leicht abgewehrt und alle verlorenen driftlichen Provinzer wiedergewonnen werden. Bittet, sich seinen Bemühungen, den Kaiser und den König auszusöhnen, anzuschließen. ex Ratispona die prima octobri M°CCCC°LXXXI°. Albrecht antwortet mit der Bitte um fernere Bemühungen in der Sache Barbaras und wünscht viel Glück bei seinem Einigungswerkes. d. (Defectes Concept.)

#### 796 a.

(Röln) September 28. Bischof Friedrich von Lebus, Ranzler des Markgrafen von Brandenburg, an Burgermeister und Rath zu Danzig 1).

Forbert sie auf, ben Abgesandten des Richardus de Schulenburg, dain livus et magister generalis ordinis sancti Johannis Jherosolomitani pe Marchiam Brandurgensem, dem Johanniter Jorg von Schlabrendorf und dem Ordenspriester Jacob Prusten die in Danzig für die Befreiung von Rhodus gesammelten Summen auszuhändigen. ex civitate Coloniensi supessivio 2) Sprew, antepenultima septembris anno etc. Lxxx primo 3).

Danzig, Stadtarchiv B. XXIII 31 Rr. 5756. Or.

#### 797.

# [October 1.] Rurf. Albrecht an den Cardinal von Mantua.

Dankt ihm für seine Bemühungen in Sachen M. Barbaras. Wenn e auch zuversichtlich glaube, daß der Papst nach dem erst jüngst zu Gunste Barbaras ausgegangenen Breve sie und ihr Haus in der Ehesache nicht beschweren werde, so könnte er doch bei seinen vielen Geschäften seiner jüngste Stellungnahme vergessen und anders entscheiden. Bittet, das zu verhindere ex castro nostro Onolczpach.

Mürnberg, Rgl. Rreisardiv S. 11 Rt. 1/1 Rr. 49 fol. 332 a.

Auch den Cardinal Montis regalis ersucht er um Thätigkeit in de Sache 332 ab. Ansbach kalendis octobris. Desgl. den Secretär des Cardinals von Mantua 332 b. (ibid. 333—335 auch die deutschen Übersetzungen Desgl. den Cardinal von Siena, an den der Brief in deutscher Sprach abgesandt wird<sup>4</sup>). datum Onolhpach am montag nach Michaelis anno nach LxxxI.

## **798.**

# October 10. Kurf. Albrecht an M. Johann.

Widerrath ihm, die Mark zu vertauschen. Lob ber Mark.

Lieber son. als ir uns ben Bogeln uf eur hantschrift zuembotte habt, bas wiberraten wir getreulich ben unserm leben, als euch Bogel be

<sup>1) \*</sup>spectabilibus et discretis viris presuli et consulibus civitatis Dantzke, specialibus nobis dilectis.

 2) Sorí. fruvio.

<sup>3)</sup> Über die Thätigkeit der märkischen Johanniter zu Gunsten der Rettung von Rhobn ift bei Riebel und den Spezialgeschichten liber die märkische Johanniterballei manchene zu finden.
4) Bgl. Rr. 816.

rt, so er zu euch kombt. dann wir wöllen nyemands uß den eaußen nichts geben, sondern wir durfen des unsern oben und gebirg felber. wir haben es mit dem stegrapf und den henden tratt, genyeffen es billich in unfern alten tagen, wiewol bas ung nit ist. ander stellen aber ser barnach. es mag nicht gesein; denn andern inn die hend sehen beh unserm leben, das habt ont, wurd euch and thon, so thetten wir nicht anders. barummen unsern zeiten, das ir habt, es kan nicht besser werden; es ist epl und wenn er ganz los ist, so beut ein yder gern mit euch, at sein vortant an er, gut und macht und nicht cleyn, bas ir vergelten ober zu vergleichen hat. und das glaubt warlich, es seh er hieaußen nicht zu, er hett mynner bann bynnen, bas im ogen kan werden. bortinnen ist es ein land, hieaußen wir mit phermann, herrn und stett, geiftlich und weltlich. bens in glaublicher warheit, hetten wir zwen brüder umb die : land nach laut eur aller teylung und wern zweinzig jar alt, n den kyefen, den ir habt, wirdiger zwaymal hundert taufent nnn der ander einer, alle wirdigkeit hindangesett. und hett einer : bortinnen bann Berlin, Spandau, Copenic, Aberbergh, Sarb Postamm, das beslossen vest lendlin nnd wol umbgeben mit b mit leuten uns zustend, und geb das ander alles seinen sonen, schützeten und schirmeten und sess ba in sein alten tagen, betet, huff, jaget und lies im ein tanz machen mit den schönen um Berlin, wenn er wolt, setzet im allegn uf, bas ertragen t er nicht wayblich wesen und leben zu leib und zu sel? also einer hieaußen auch thon, der da ru wolt haben und die reersmehen, der numm uf dem gebirg Blassemberg und Bahrrewt das ander den fönen, das sie in schützeten und schirmeten, hiedolczburg und Onolczpach und geb auch den sonen das ander, ı schutzeten und schirmeten, wie wer so gar ungleich die wird ber ichut und bas hieaufig beputat under bem gebirg treff en zu Cadolyburg, mm gulden zu Onolypach aller nutung, zu rg 1111m gulben, zu Bayrrewt 11111m, der geen das myndst tausent btleut dortoben oder hienyden an welichem end einer wer. so nit 11111<sup>m</sup> gulden weyter bortinnen bann hieaußen mit v1<sup>m</sup> gulbin. bas angezeigt floff, müll und die schönen stat, auch die bevestik lands und schett, wie gleich eins gein bem anbern fen, binbanas uß einem marggrafen werden magh und baruß bas andern macht1), so er ber vernunft gebrauchen will

m wäre vielleicht berechtigt, diese Stelle darauf zu deuten, daß Albrecht bereits ne Erzherzog Maximilians, fich zum römischen Könige wählen zu lassen, wußte.

und mu und arbeit nit fliehen. batum Onolczpach am mitwochen nach Dionish anno dni. 2c. Lxxx1mo.

Mürnberg, Kgl. Rreisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 123 a. 124 a b. "bem hernach.

geschriben verpetschaften brief hat Bogel meinem herrn marggrave Johannsen geschriben und wegh geschickt ben Wilhelmen Rober am mittwoch nach Dionip anno 2c. Lxxxx."

Am felben Tage ein Schreiben in Sachen Schliebens und ein weiteret Brief an Johann, (gebr. bei Riebel C. II 267 ff. Berlin, Rgl. Geh. Staats archiv. Or. Abschr. Nürnberg l. c. 120a, mitgenommen burch M. Johanns Boten Joglein am felben Tage.) Rurf. Albrecht empfiehlt barin, bas Ingebot ber altmärk. Stäbte, 13000 fl. in Jahresfrift zu bezahlen, anzunehmen. bas fei mit ben Binfen fo gut als 17000 fl. in 4 Jahren. Der Bifchof von Rammin sei redlich und weise, habe sich zwar selbst zu lieb1), thue aber was er tonne. [Der Bapft] tonne, meinen bie Theologen (man burfe gwar nicht barüber bisputiren) die Ghescheibung (Barbaras) nicht ohne ben Biller ber Parteien verfügen quia quos deus iunxit, homo non separat. Ansbach, Mittwoch nach Dionyfii 1481. Der Brief in Sachen Schliebens, Rurnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 122. "Lieber fon. ir habt uns geschickt ein zettel beb Bogeln, Balthagarn von Slieben antreffen. hirinnen findet ir in zwagen zettel unser antwort eine in Balthazars und die ander in feins fons fach. folten aber wir begeben unfer gerechtiteit am gefcheft. bas zu behalten, haben wir zum Gebichenftein vie gulbin anfalls gefet bas er minus mert mit hunderten, so geb im eur lieb nicht vo gulden mehr, sondern xiro und zalet im in jarsfrift iiim gulbin, ba ir vor zu iijm zwelf jar gehat habt, unfer manbel wer begeben und hetten im gebeffert vo guldin und unser gerechtikeit am gescheft begeben, solt ein treffenliche groffe summ treffen. wir fegen euch alle bing beym, barinnen zu hanbeln und haben euch die underrichtigung geben, darumb bas ir wißt, mas ber ihundig verbrag im mehr zu gut heldt, bann wir mit im borch sein procuratores wilkurlich vertendingt find. barüber thut, was euch bas best bundt, wir glauben, wenn Balthazar die teyding fur sich geet, sonderlich wenn feins sons fach nit bleibt. wie es betegbingt ift zum Gebichenstein, bas er bes hegrats genoffen hab und genheffen werd er und fein fon uber xIIm gulben, und ift bennocht ber beprat mit seiner tochter und Ludwigen tuchinmeifter seligen nicht fur fic aangen. er fol villeucht fungt bas glud haben, es nem ein furft von einer furstin zu hepratgut sovil und bas als wirt im von marggrefischem gut, bann man mays, das Ulrich Zewschel ein armer knecht, wiewol er fromer leut in unßern stetten uf dem gebirg fruntschaft geboren mas, die da genug hetten, sie gabens aber im nit. so hett er auch vil armer freund, es waren aber frumm leut und getreu der herrschaft und sind es noch, sie und ir erben Croffen halben: ir habt gerab als genug zum Berlin zu ligen an virzig pferben als an hunderten, wa ir hinaug wolt, habt ir ritterschaft von den gnaben gots genug bortinnen, bie mit euch regten. bas ubrig volf lest als wol zu Croffen als zu Berlin. bamit ift zu bem von Bollir Croffen beftellt mit bem gerensigem zeug. man tan allweg ein nacht und tag trabanten hinein brengen von Frankfurt und anderswa baumb inn ber neh gelegen. bundt uns ber best rath sein, ba got vor sep, solt man triegen bortinnen, bas wir nit getrauen, so wer gut, wie man kondt, bas man zu ber Czoffen?

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 790 Anm. 1. 2) Sollte Zoffen, bas Stein gehörte, wirklich gemeint fein?

wer, wurd eins gericht, so wurd es alles gericht, thu wir ein da got vor sey, wa sich die leuft also schickten, das man sich dortißs kriegs versehen mußt, so dürft man keiner kuchin zum Berlin. es alles zum besten. datum Onolczpach am mitwochen nach Dionisy Lxxxx<sup>ten</sup>."

Trot bes Giebichensteiner Bertrages, ber ihm bas Haus bes isters zu Berlin, 1500 fl. und 1000 fl. für die Schuldansprüche, Angefälle von 600 fl. zubilligte, habe ihn Balthasar von Schl. und vor den Ständen verklagt. Jeht verlangt er 500 fl. and selbe mehr, also 3000 fl. und 100 fl. mehr am Angefälle und all wie disher in 12 Jahren, der Zeit der Landbede, sondern in Jahreszem serrer zeucht er darein seinen son und das gescheft, sovil das und ander berurrt. ist unser antwort: er hat das angehaben sericht zum Berlin, da sich der todsfall begeben hat. ist ins recht ir das geistlich gericht daselbst, darvon er geappellirt hat fur den on Brandemburg, darbei lassen wird bleiben. deshalben ist im der seinen nicht not gewesen, denn wir haben nye begert, seinem it zu thon, sondern ob er was mit recht und mit urteil gewünn, zu lassen und ziehen in nicht in seins vaters sach, denn wir wissen in nicht verwürdung, noch zur zeit dann wer da recht will, dem es an billichen stetten, wie recht ist.

## 799.

# October 11. Ruprecht Haller d. A. an Rurf. Albrecht.

abe nicht gehört, daß zwischen dem Kaiser und dem Bischose von ein Vertrag abgeschlossen worden, doch ist eine kaiserliche Botschaft Dr. Sebolt i) ist auf Bitten des kranken H. Wilhelm von Sachsen 2) erlassen worden und soll mit ihm ins Wildbad ziehen. Vom Kriege dem Kaiser und König Matthias höre er nichts Neues. datum ist Dyonisy anno etc. Lxxxi°.

iberg, Agl. Kreisarchiv, Rürnberger Briefbücher 37, 241.

#### 800.

# (Röln) October 18. M. Johann an Rurf. Ernft.

ohl er ihm vormals geantwortet, daß er seinen "alten jungen Quade nicht wieder zu Gnaden annehmen wolle, habe sich dieser wiederum den Bitte an ihn (Johann) gewandt. Schließt sich dieser Bitte an, i, demselben wenigstens Geleit zur Berantwortung an seinen Hof datum Coln an der Sprew am donrßtag nach Galli anno 2c.

ben, Hauptstaatsarchiv W. A. Branbenb. I 196. Or.

ungen Herren lehnen dies ab. Wenn Du. noch Sachen hier habe, r darnach schreiben, fie würden ihm ausgehändigt werden. Danken

Uner, vgl. Bb. II G. 596 Anm. 7.

er die Krankheit des Herzogs vgl. vornehmlich den Bericht des Nicolaus in den Thür. Geschichtsquellen, II 461. 469.

für zwei Falten. batum Dresben 4th post undecim milium virginum 1481° (24. Oct.). ibid. 297. Conc. 1).

### 801.

(Glat) October 24. S. Seinrich von Münfterberg an Rurf. Albrecht.

— "euer lieb hat an uns begert, e. Il. zu schreiben von geschichten bes tags 2c. ihunt gehalten; durch disen unsern diner Mertin<sup>2</sup>) wirt e. II. der sach gruntlich undirricht, sich daben haben zu richten; ander neuge zeit wissen wir e. II. ihunt nicht zu schreiben, dann das zwischen den zwen konigen 2c. etwas gehandilt ist dem reiche zu merklichem schaden und vorterbnuß, das auf dießmol nicht zu schreiben ist, sunder durch unsern brudir herzug Hynken und uns mit gots hulse an allen zweisil dasselbe gestunt und abgethan wirt, wann unser brudir obgenant und wir in sulchen handil nicht haben wellen vorwillen." Dies Schreiben solle Abrecht Niemandem zeigen. gegeben aus Glacz am mitwoch vor Symonis und Pube annorum x. Lxxx primo<sup>3</sup>).

Berlin, Rgl. Hausardin 586, 60 a. Dr.

Das Breslauer Agl. Staatsarchiv verwahrt einige Briefe von Albrechts Lieblings tochter Ursula, die hier wegen bes allgemeinen Interesses, bas sie bieten, mitgetheilt werben mögen, obwohl fie bem Gegenstande ber Arbeit fern liegen.

Breslau, Agl. Staatsarchiv L. B. W. I 20 e. Or. H. Ursula an H. Ludmilla von Liegnit. "Unser fruntlich binft und wes wir liebs und gutes vormogben juvor. irlaucht bochgeborne furfton, gelipte swester, euer lieb wolmoghen und gluglich jufteben erfuren wir au aller zeit gerne und weren bes funberlich erfreut. wir hetten e. I. laugift mit unferen fdriften gern ersucht, auf bas wir betten irfaren moghen, wie foch e. I. bette, baben abir nicht torft, unferen berren und lieben gemabel bethen, bas uns fein lieb folche an thun irlöpte, bif nu bege tage haben sein lieb gebeten und erworben, bas sein lieb barenn gewyllet hat; bethen e. l. wollet uns borunber bas wir e. l. yn eurem eelenbe also nicht er sucht haben, zuvormedet halben. uns habt bornnne nichts anbere vorhyndert, alleyne bas wir pf ane wolle und wuft unfere beren und lieben gemabel nicht haben thun wellen. wir feint nicht lange ju Bobiebrab geweßen und haben e. I. fonn, unfern lieben ohmen gefeben. er ift wol frifch, frau Beze, bie fein warbt, hat uns gebeten, e. l. zu vorfteben gebin, bas man fein wol phleget, und mit aller notborft genuglich vorsorgt ift. bas thun wir e. L an moßen. eurer lieb hatten mir zwebe bucher geleben, ber wir phund wol beborfenb fein und fin gerne betten; bethen e. I. wolle fin une mit begem boten foiden, auch foreiben. wie finch e. l. un begen zenten, bie ber allermechtige forglich manbeln geruche un irem wefen bat, bomethe e. I. bem almechtige gothe fen befolhen, ber fie vor allem obel behutte und lange vorhalbe uns gu funberen freuben. geben gu Glatcz an ber metwache Silveftri anno salutis etc. octuagesimo nono. 31. Dez. 1488.

Ferner 14. April 1489, ebenba Or. Diefelbe an Diefelbe. — uf unser schreben euer liebin antwort genuglich vorstanden haben und uns nicht ebn wenig erfreut by gutwillidaib, bie ir lieb auf unser beger frundlich erzaigen wil. wellns umbe e. l. webir frundlich er

<sup>1)</sup> Die Eingangszeilen bes Briefes betreffen ben Streit zwischen Sans Beltow und Beinrich Preufer. Bgl. Rr. 861.

<sup>3)</sup> Dieses vertrauliche Schreiben und die oben erwähnte Thätigkeit Albrechts für seine Münsterbergischen Enkelkinder zeigen, daß die Entfremdung zwischen S. Heinrich und seinem Schwiegervater ausgehört hatte.

#### 802.

24. Hauptmann Ritter Hans von Redwiß an Kurf. Albrecht. bet ihm einen Brief bes Pflegers H. Ottos zu Auerbach i) wegen erfalls aus Böhmen und seine Antwort. batum am mitwochen nach inum anno etc. LxxxI.

uch e. I. uns wissen leth, ir liebe wuste keyner formen nicht pesser, banne wie in Margarethan gesart hette und och begert e. I. by zait umbe irer hepligkaib estreden wie wepter e. I. schriften 2c. epn apnehmen haben; wir setzen e. I. wepter vorepn banne auss erste, als die ir liebe volenden mag, vleiß barann keren wirt unde kein verdriß haben wirt, als wir uns des zu e. I. versehen. und die snure bsichtig und lochrig und nicht alzu prept sein ober epnen kyttel, der maßen und s. wol ein surrehmen habin magk. gebin auf Glatz am dinstag nach palmen xix. Ebenso noch einige weitere Schreiben.

vie Ehe Lubmillas, der Schwester H. Heinrichs, mit H. Friedrich von Liegnit durch echt zu stande gebracht wurde, ist bereits Bb. I S. 535 Anm. 5 erwähnt worden. Naterial über die Beredung dieser Ehe und die Thätigkeit der brandenburgischen Ritter Jorg von Baldensels, auf Plaue gesessen, und Siegmund von Nothensitt Breslau, Agl. Staatsarchiv L. B. W. I 20 a. 1474.

intereffantes Schreiben ber S. Lubmilla an ihren Satten S. Friebrich ebenba I 20 c. Dr. 25. Juni 1479. Unser getraues herze in rechter liebe juvor. irlauch orner furfte, allerliebster herre und gemabel. euer liebe geruche wiffen, bas wir unßr son herzog Johanns, bes wir gote banden, frisch und gesund sein und uns ehabin, uns von den gnabin des almechtigin gotis nicht gebricht, alleine das wir gar gerne zegin zc. got fuge euer liebe geludzaliglichen torz benm zu tomen, gote hoffin. wir fein unberricht, bas unfer precentor fich gegeben hat of ben m tegin Rome und wirt, als wir vernemen zu euer liebe tomen tegin Olumuncz, wir gar bleiffiglichin betin, mochte euir liebe burch ben gnanten precentor ichafe er uns eine begnabunge von unserm beiligen vater, bem babfte metebrechte, bas ier aber fumf jungfern und personen möchtin messe horin im closter ber cartuser r Legnicz und so wir pmands frembs worden habin, borzu mit uns nemen engfranen aber frauenbilbe im jare zu vier malen, wie euer liebe bas worbe ouch bas wir, wenne es im bann were, mochtin meffe borin mit unferm bouferzu auch, bas wir mochtin messe horin in unserm gemache of eime viatico aber altar, wo wir weren, es were babeime aber anberswoe, bas wir bomitt möchtin verben. wir bitten auch euer liebe, als unfern herren, bas euer liebe uns mochte ein solch gefnitt teufeldin, als euer liebe unser gnedigin frauen ber konigynne andt. bas wellin wir liep habin und halben uns vor einen sunberlichen schat obt und setin bas uf enir lieben wolgevallen, ab bas mochte beqweniglichen burch usgericht werden und bitten euer liebe unser nicht zu vorgessin, als unser allerrr und gemahel, wenn wir e. l. nicht vorgessin wollin. gebin zu Legnicz am ach Johannis bes teufers Crifti tag anno 2c. LxxIXo.

e die Thätigkeit M. Johanns betr. ber Berehelichung ber Töchter Ursulas mit en und Stolbergischen Grafen unterrichtet Breslau, Kgl. Staatsarchiv F. Münsters. Biel Material ebenda über die Haltung Johanns im schles. Kriege von 1488. M. Ursula, die nach dem Tode ihres Gatten von der Stadt Breslau an ihrem den Jöllen zu Hundsselb und Hünern, beeinträchtigt wurde, verwandte sich M. nachbrücklich. Berlin, Kgl. Hausarchiv, Acta betr. Bemühungen M. Friedrichs tadt Breslau.

4. Brief Diet Marschalls, Lanbrichters und Pflegers zu Auerbach, an R. Melbet

Bettel (31). Das Türkengelb ift ober wird von ben Geiftlichen ju Rulmbach, Baireuth und Umgegend bezahlt. Die von Bunfiedel und Sof sperren fich noch. Das ift Schulb ber Amtleute, "ber mehnung nicht fein will, ich ine zu gebieten hab, ober villeicht fich nicht gern in ben pan geben." Bittet, Albrecht moge bei feiner bemnächstigen Rusammentunft mit bem Bifcofe von Bamberg, ihm, bem turfürftlichen Schreiber, Raftner, Landtnecht n., Befreiung vom Banne ober wenigstens Aufschub beffelben erwirten, bamit fie wieber Gottesbienft horen konnten. "bann bie leng fo vihifch zu leben, wen swere." batum ut supra. — Bettel 2 (32). Senbet ein Berzeichniß ber Böhmen, die ben Überfall planen; angeblich 'geht es gegen ben Bifchof von Bamberg, "ber sen ein ftolzer bischof," und es werbe von anderen beutschen Fürsten, wie von Albrecht, Durchzug erbeten werben. batum ut supra. -Der Anschlag ber Böhmen (33): "item Saczer traiß mm° wagen, zu einem wagen x man, macht IIIIm mann. Brag 300 Bagen 3000 Mann. Thaber, Runiggrait, Behmischen Brott, Bubes 100 Bagen 1000 Dann. Biloner Rreis 300 Bagen 3000 Mann. Tartschka1) 100 Bagen 1000 Mann. "vam Newenhams, ber von Schirnahuff 100 28. 1000 M. ber Sag, ber Cafchta" 100 B. 1000 Dt. Der von Rosenberg 100 B. 1000 Dt., zwei von Sternberg 100 B. 1000 M., "ber von Dobischam, her Gesco van Raudnig 100 B. 1000 M. her Gencz von ber Peterspurg 2), herr Benisch Rolobrant3) und ber von Kornhauß 100 2B. 1000 DR., ber von Rifemburg. ber von Clena und ber von Thepnts 100 B. 1000 M. ber Burgen und herr Burian jum Gutenftein 100 2B. 1000 M. ber von Smanberg, berr Buschea van ber Blan4) 100 B. 1000 M. ber von Kollet, b) und ber von Haffenstein 100 B. 1000 D. her Benisch Beitmulern, herr Kolobrant von Mascha, ber vom Rabenstein zu Dura 100 B. 1000 D., bie vier Jacuten und bie Bicathumb 100 B. 1000 M." Summa 2400 Bagen 24000 Mann.

Bamberg, Rgl. Kreisarchiv, Märcker. IIm 1901, 30. Or.

#### 803.

(Stuttgart) October 26. Graf Cberhard d. J. von Burttemberg an Kurf. Albrecht.

Auf seinen offenen Brief an seine Amtleute in Stuttgart, worin er Rlage führe, daß einem der Seinen Rleinod gestohlen worden, habe er ben

im Auftrage bes Hofmeisters H. Ottos, Diet' von Thüngen, böhmische Rüstungen. Es sei ungewiß, gegen wen sie sich richten. Berspricht und erbittet Hülse. Montag vor Galli 1481 (15. Oct. Absch.). Dant bes Hauptmanns, Donnerstag nach Galli (18. Oct.). Absch. ibid.

1) Wohl Nicol. von Trezta.

<sup>2)</sup> herr Johann Jenec von Betersburg, oberster Burggraf von Prag, vgl. Tome, Dejepis m. Prahy VII S. 321. 402. IX 256.

<sup>4)</sup> herr Buffto be Ziebert et Plana, Archiv Cesty VIII 450. Ziebert - Sieberg.

<sup>5)</sup> herr Thiemo von Rolbit.

efangen gesetzt und werde dem Stolhenroder 1) oder wem sonst die sohlen, Recht gegen ihn gestatten. geben zu Stutgart uf fritag nach Men tag anno dni. Lxxx primo.

lin, Kgl. Hausarchiv 1 K 10 C 6, 14. Or.

#### 804.

# Die Beraubung Jorg Bagners.

30. Oct. 1481 wurde ber Egerer Bürger Jorg Wagner und mit ihm ein gewiffer er bei Schnabelwaid im turf. Geleite angefallen und seiner habe und Barschaft, ilber 1200 rh. fl. beraubt 2). Als Thater wurden Buttenborfer, Balentin Pfenter erthanen H. Ottos, bezeichnet. Die Berfolgung, die die turf. Amtleute einleiteten, arch vereitelt, daß ber Pfleger D. Ottos, Ritter Jorg Zenger ju Trefwit, ben r wie man sagte, sein Anecht war, nachbem er ihn erst beherbergt hatte, heimlich Seinen Borfcblag, gegen Berausgabe von etwa 400 fl. bie Berfolgung einlebnten bie Amtlente ab. Beschwerben Rurf. Abrechts bei B. Otto3) führten git igen mit bem herzogl. Hofmeister Diet von Thungen. Eine perfonliche Buft ber Fürsten war in Aussicht genommen, wurde aber schließlich abgesagt. Es icherlei Übergriffe ber Bergoglichen jur Sprache4). Der Bergog blieb aber bei ber g, die brand. Amtleute seien lässig in der Berfolgung gewesen und suchten nun benbod. Die Behauptung, baß Zenger einzelne ber Thater in sein Schloß einbe, berube auf Berwechslung von Bersonen; Bfenter sei allerbings brin gewesen, weil man von seiner That noch nichts gewußt habe. Wie er herausgekommen, nicht. S. Albrecht von Munchen versprach, fich ber Bermittelung ju unterb aber bie Ansetzung von Berhanblungstagen weiter und immer weiter hinaus 5.

ohl ber Erlanger Amtmann Wolfgang von Stolzenrobe.

rief Albrechts an ben Sauptmann von Rebwith (2. Nov. 1481 Ansbach) l. c. 30 a, en Amitmann zu Kreuffen, Herrn Hanns von Aufseß (bessen Knecht kurz vorher enborfer erschossen worden war). Am 13. Nov. (Ansbach) meint Albrecht, wenn änber singe, sei Schwert ober Galgen ihr Lohn. Obwohl sie Feinde der Stadt hätten sie ihm, wenn sie sein Geleit angreisen wollten, vorher Abklage thun b. 34a).

enbung bes Wildmeisters Jacob Pfister an H. Otto 34. 35 a. Schreiben d. d. Jan. 1482. 37 b. 38 a. Desgl. d. d. Ansbach, 21. Febr. 1482. 49 a, Ansbach, 482. 58 b. 59 a. Briese H. Ottos d. d. Mosbach, 15. Dez. 1481. 36 b. 37 a b, 50 ah, 16. Febr. 1482 (verschiebt bie geplante Zusammentunst mit M. Friedrich) Wosbach, 4. März 1482. 50 b. 51 a, d. d. Reumarkt, 24. Aug. 1482. 57. Chilipp verspricht am 30. Nov. 1481 (d. d. Heibelberg) die Thäter nicht bei sich 36. Berhanblungstage mit H. Otto, auf benen erst Predenwinder, dann Seusphot) das Wort sür Albrecht sühren 40—48.

o seien Hanns von Ansses und ber Bairenther Amtmann bei Berfolgung ber ben hofer Bürger Dietel Bopt beranbt, gehindert worden. Die Stadtbehörden it, wohin sich die Thäter gestlichtet, wollten den Berfolgern Recht gegen sie gester berzogl. Richter Francenreuter entgegnete sedoch, sie hätten Geleit, wenn de er ihnen welches geben. Auch unter Redwitz's Hauptmannschaft wurde ein n aus der Mark berandt und der Raub sein Bagen mit 2 Pserden, Stocksich, Garn) zu Fritz von Giech nach Gollenberg gebracht 34 b. Weitere Händel betrasen sen, serner die Gesangennahme eines Bauern des Abts von Willzburg (58 b. 59 a). riese in der Sache: Kurs. Albrecht an H. Albrecht an Kurs. Albrecht an Kurs. Albrecht an Kurs. Albrecht 2. Sept. (Jornolting, wohl Jorneting B. A. Ebers-

Inzwischen war König Wlabislaw für Wagner, ben er seinen Amtmann nennt, eingetreten!. Er führte aus, ihn gingen D. Otto und die Seinigen, bessen beiten Leute die That verübt ober unterstützt hatten, nichts an, er müsse sich an Albrecht halten, in bessen Geleit der Übersell geschehen. Er blieb bei der Forderung, Albrecht müsse sür den enschaden austommen, obwohl dieser ihm mehrmals entgegenhielt<sup>2</sup>), er gewähre nur Schutz vor benen, beren er mächtig sei, anders könne er bei dem zerrissenen und allseitig offenen Charakter seines Territoriums nicht geleiten. An den Zöllen sei ihm viel gelegen, am Geleit gar nichts? Wladislaw erklärte, würde Wagner nicht entschähigt, so könnte er ihn nicht im Sticke lassen. Dieser Erklärung schlossen sich zahlreiche böhmische herren an4). Albrecht mußte nun surchen, daß einer von diesen die Beraubung Wagners zum Anlaß nehmen würte, ihn zu beschäbigen. Er suchte dem durch D. heinrich von Münsterberg entgegenzuwirken!

- 1) 35. Brag 13. Nov. 1481; 36 a. Brag 7. Dec. 1481; 39 a b. Brag 6. Febr. 1482; 51 a b. Brag 20. Mai 1482; 54 a b. Brag 26. Juni 1482; 60 a b. Brag 29. Juni 1482; 65 a b. Brag 23. Nov. 1482; 70 a. Brag 23. Nov. 1482; Brag 4. Jan. 1483; 72 b. 73 a. Brag 6. März 1483; 73 a b. Luttenberg 14. Dez. 1483; 151 a b. Brag 21. Jan. 1486.
- 2) 35 b. 36 a. Ansbach 23. Nov. 1481; 39 b. 40 a. Ansbach 27. Febr. 1482 (Erbietung auf ben Kaifer ober gemäß ber Erbeinung auf Hofrichter und Rathe); 51 b. Ansbach 12. Juni 1482; 59 b. Ansbach 27. Aug. 1482; 65 b. 66 a. Ansbach 21. Oct. 1482; 70. Ausbach 17. Dec. 1482. In einem Schreiben an Burian von Guttenstein vom 3. Sept. 1485 sührt er aus: er könne nicht Pfand sein für seine Unterthanen. Wenn in ber Krone Böhmen etwas genommen würde, dann heiße es, die Thäter seine freie herren und Rintesschaft der Krone; sie könnten dienen, wem sie wollten; der König lasse sich nicht haftbar machen 95 b. 96 a.
  - 3) Sein Beleit bringe ibm bochftens 1000 fl. ein, 51 b.
- 4) Schreiben bes obersten Kämmerers Jan von Czimburg und Thowahaw an Auf-Albrecht -in ponte« (Brüx) 6. Mai. Ebenso schreiben (52 b. 53 a) "Hainrich herr von Smirit und auf Haußto, Thiemo von Colbit, herr zu Bellen und auf Grauppen, handtmann in Lentmericzer kraps. Ihan von Lobkowih, herr zum Haisenstein. Ihan von Schollenberg, herre auf Brzew, canzler bes konigreichs zu Beheim. Jaroslaw, herr von Sternberg und auf Hansstengel 2c. Bohuslaw herr von Swannberg, zu ber Haib. Lienhart von Guttenstein, herr zu Wartinberg. Simel von Janewicz und auf Rizinberg. Burian herre vom Guttenstein und auf Bratenstein, oberster camerermeister konigreichs zu Beheim 2c. Ihan Hape herre von Hasenburgk und auf Cost. Benesch vom Colobrath, herre zum Liebenstein. Benesch herr von Weittmuel, burggrave zum Karlstein und munzmeister auf Cutten." Auch Herze Heinrich von Milnsterberg verwendet sich sur Wagner (Prag 6. Mai 53 b). Die genannten sind Heinrich Smirich auf Hansta (Gem. B. G. Dauba). Palacky V 1, 155, Thiemo von Kolditz zu Bilin und Graupen (St. im Nordwestl. Böhmen). Simel von Janowic (Archi-Gesty X 462 f.); die übrigen sind bekannte böhmische Herren.
  - 5) 66 a. 21. October (Ansbach); ebenfo an ben hofmeifter Ruppau, Ritter Chriftopi

berg); H. Albrecht an H. Otto, 15. Aug. (München) 61 b, 24. Aug. (München); H. Albrecht an Kurf. Albrecht an H. Albrecht, 18. Sept. (82 b.; Kurf. Albrecht an König Bladislaw 62 b. Kurf. Albrecht an Künig Bladislaw 62 b. 63 a.; K. Bladislaw an Kurf. Albrecht, 18. Sept. (82 b.; Kurf. Albrecht an König Bladislaw 62 b. 63 a.; K. Bladislaw an Kurf. Albrecht 14. Sept. (Bürglit) 64 a.; Kurf. Albrecht on Beitmüll an Kurf. Albrecht 12. Sept. (anf dem wald zu Straßnit) 64 a.b.; Kurf. Albrecht an Beitmüll 26. Sept. (Ansbach) 64 d. 65 a.; H. Albrecht an Kurf. Albrecht 12. Nov. (Grünwald); Kurf. Albrecht an H. Albrecht 18. Nov. 68 a.b.; H. Albrecht an Kurf. Albrecht 20. Nov. 69 a.; Kurf. Albrecht an K. Bladislaw 23. Nov. 69 a.; Kurf. Albrecht an K. Bladislaw 17. Jan 1483, 71 b.; Sendung des Hans von Thalheim an H. Albrecht 71 b. 72; H. Albrecht an Thalheim 29. Jan. 1483 (Grünwald) 72; Kurf. Albrecht an K. Bladislaw 7. Jan. 1484 (Baireuth) 73 b.

ichte, ben König für ein Rechtsversahren gegen H. Otto und Zenger vor H. on München zu gewinnen. Aber der König lehnte nach turzem Schwanken ab; to und Zenger habe er nichts zu thun. Zur Abwehr etwaiger böhmischer Anstrecht mit einigen böhm. Großen Dienstverträge 1), sehr wider seinen Willen, ste, daß er diejenigen, die er nicht in Sold nahm, sofort zu Feinden haben Unterdessen verlauften Jorg Wagner und Rickl Kutzer ihre Forderungen an Jorg w Bruder des letzteren, der sie soson Willen, gesann. Ein Bersuch Allen wit ihm um ein Billiges auszugleichen 1), gesang nicht. Jorg Kutzer, der sich Borgehen auch der Zustimmung des Königs erfreutes, fand Unterstützung bei

Albrecht lehnt in einem Schreiben an Burian von Guttenstein (Renhof 22. Sept. ib. 106) die Bestellung von Böhmen ab. Wenn er einem etwas gäbe, dann nechst pladed" ober noch ein geringerer und verlange anch Geld, sonst rande er. Närt den Ausbrud "pladed" für beleidigend für die böhmische Ritterschaft, die sei wie die fränsische (119. 120. 121). Albrecht entgegnet hierauf (122a): der "bladed" sei seine Beleidigung. Es sei ein alter Name. "es sind hern, es sein und sind gemein edelleut, die auf den hosen sigen und nit beslost sind deeden. darüben wir niemands gesmecht. wir thörn sein zu Beheim und en landen wol besennen. so haist man sie in Deutschen landen, durnierer, ritterbeslost sind, gemein ritter und knecht, die auf den hosen sigen und nit beslost sbach Sonntag nach Simonis et Judae 1485 30. Oct.) bladed ist natürsich sur Sache vgl. Palaeth V 1, 291.

isage an Albrecht, 11. Mai 1485, 80 a b; Albrecht nennt die Fehbe ungerecht. Mai 1485 (Ansbach) 80 d. 81 a. Beitere Fehbebriese von Kutzers Hessen solgen. en Albrecht Hanns Fadenheuser, Hanns Bitterse, Mertel Patenhoser, Hanns man nennt Ehsenkold, Cunt Lichewberll 83 d. Heint Pock, Hans Part, Hanns org Frannck, Cunt Pesolt, Hanns Meierhoser, Peter von Biberern 83 d. 84 a. Besehl Albrechts an Dr. Christian von Hann, Kutzer die Forberung etwa sür utausen. Ansbach 5. April 1485, 76 d. 77 a; besgl. Ansbach 25. April 1485, ahn melbet am 2. Mai, K. sorbre 1400 st., 78 d. Jahlreiche Briefe Kutzers und sp. Brief Albrechts d. d. Ansbach 4. Oct. 1484, 75 d. 76 a). Bergeblich beauch die Altrechts d. d. Ansbach 4. Oct. 1484, 75 d. 76 a). Bergeblich beauch die Altrecht am 17. Juni 1485 (Unsbach) es noch einmal zu versuchen 83 a. Weldung des Heinz von Balbensels zu Liechtenburg an Bolter: K. Wladislaw det haben, Unterthauen Albrechts anzuhalten, 5. Oct. 1484, 76 a. Albrecht besieht was Haben, Unterthauen Albrechts anzuhalten, 5. Oct. 1484, 76 a. Albrecht besieht was Hauptmann auf dem Gebirge Borsichtsmaßregeln, 10. Oct. Ansbach 76 a. Rittesilungen macht dem letztgenannten Ritter Sittlich von Zedwig: Zu Mittesilungen macht dem letztgenannten Ritter Sittlich von Zedwig: Zu Mittesilungen macht dem letztgenannten Ritter Sittlich von Zedwig: Zu Mittesilungen

ju Ruttenberg ein Lanbtag flattfinden, auf bem wolle ber Ronig Ruter nach

B. Weitmühl u. A. (Antwort H. Heinrichs (30. Sept. Glat) 1482, Weitmühls (22. Kuttenberg).) H. Heinrich an Kurf. Albrecht 22. Nov. 1482 (Pobiebrab) 69 b. So mit Benesch Kolowrat, ber ursprünglich für die Ansprücke der Beraubten war 74, mit Heinrich Renß von Plauen 99. 123, Widersperger, Hauptmann ichwanberg, zu Rucklickam 107, vgl. anch Brief Kurf. Albrechts an Nickel und Schirntinger, Ansbach 13. Nov. 1482. 124 d. 125 a. Im Beizettel schreibt er: Burian von G. ebenso bestellen lassen wolle, mögen sie es thun. Zwar wird in wie ehebem. als er bestellt war, "do kam er auf ihene seiten und gewan und schemberg ane und het unsern sold die merern ihar eingenomen". Schwanberg unf 4 Jahre weiter bestellen. Doch dieser ließ erklären, er sei noch nicht so beit 200 st. einem Fürsten seine Schlösser einzuräumen. (Melbung Jorg Schirms Stainhoff 139 a b.)

zwei böhmischen Großen, Jan von Befowic zu Luttit und Burian von Guttenkein Befowic nahm zum Borwand, baß einer seiner Armseute Janto hersman, trot ber Besage eines brandenb. Amtmanns hanns von hirschberg zu Beißenstadt, ihn zu schühen, von Baul von Streitberg gefangen genommen worben war, obwohl ber Borfall bereits einige Jahre zurudlag und ber Gesangene inzwischen frei geworben war, serner baß anch ein böhmischer Ebelmann Alschid's in ber Rabe von hof von Kumit von Dobened und

Rath ber böhmischen Herren Jemanden zugeben, der ihn hausen solle 76 b. Ruter erbei sich auch sortwährend auf ben König zu Recht, während Albrecht nur einen Austrag vor den beiderseitigen Rathen gemäß der Erbeinung zulassen wollte. Schreiben vom 26. Aug. 1485 (Schwabach) 92. 93 a. Außerdem erbot sich Albrecht auf Kaiser, Kurfürsten u. s. E. Auf einen fremden König könne er sich in Geleitssachen nicht erbieten, sonst mußte er ihm auch dienen und das wolle er nicht 93 b. In Regaliensachen — und das sei das Geleit — brauche er nur vor dem Kaiser zu Recht zu stehen (Brief an Burian. Schwabach 3. Sept. 1485, 95 b. 96 a.) Kutzer erklärte, ihn ginge die Erbeinung nichts an, er sei kein Laudmann, sondern "enthalte sich nur durch Gunst" in der Krone Böhmen, 92 a b.

- 1) Auch Rarl von Schaumberg unterftiligte Ruter, und Albrecht hatte baber nichts bagegen, baß ein von ihm nichts zu Lehn tragenber Better ber Schirntinger benfelben befebbe, Ansbach 29. Oct. 1485, 115 a b.
- 2) Briefe in ber Sache: Albrecht an ben Hauptmann a. b. Geb. Zenn 22. Mai 1482, 245 b. 246 a. Albrecht an Jacucho, Ansbach 31. Mai 1482, 247 b. 248 a; besgl. Unsbach 10. Juni 1482, 251, 252 a. Der Fehbebrief Jacuchos batierte vom 1. Juli 1482, 254 a b. Am 11. Juli hob Albrecht die Fehbe auf, indem er den Gefangenen ohne Schatzung frei brachte. Albrecht an Jacucho 2. Sept. 1482, 255 b. 256. Betreffs der Entschäbigung solle Hirscher dem J. Rechts vor ihm pflegen, 255 b. Die Gefangennahme Alschäbgung solle Hirscher dem J. Rechts vor ihm pflegen, 255 b. Die Gefangennahme Alschäbigung solle Hirscher Beranlassung, neue Ansprücke geltend zu machen (30. Aug. 1485, 97 b. 98 a; Antwort Albrechts Kadolzburg 6. Sept. 1485, 97 b. 98 a) und auch den Fall Derhman wieder hervorzusunden, obwohl Albrecht ihm am 29. Oct. (Ansbach) nochmals vorstellte, daß diese Sache bereits mit Zustimmung der Familie von Wiesowic ausgeglichen set, 258 b. 259 a. Fehbebriese der von W. und Genossen ibid. 257. 258. Weitere Briefe Albrechts in der Sache Ansbach 12. Nov. 1485, 263 b. 264 a; Ansbach 9. Dec. 1485, 265 b. 266 a.
- 3) über bie That Dobeneds ift Albrecht fehr aufgebracht (vgl. Brief an Beinrich Reng von Blanen Rabolzburg 7. Sept. 1485, 99a b. auf beffen Beichwerbe vom 24. Aug. 1485; besgl. Brief an Sauptmann von Sedenborf Rabolzburg 7. Sept. 100). Dobened habe ihm zu gehorchen; es sei genug, daß er ihm schon früher Unterthauen ermorbet (vgl. Bb. II, S. 192 f.). Er habe Niemanben zu ihm gebracht, er folle auch Reinen von ihm treiben. Leute, bie bie Martte besuchen, ju berauben, bas thuen nur Strafenrauber. Die von Bof follen D. festnehmen, wo fie ibn antreffen. Anger D. hatten fich an ber That betheiligt Siegmund und Being von Reigenftein und Pangrat von Bebwit. Sie erflärten bie That für Repressalien und wollten fic Albrecht zu Recht ftellen. (Bericht bes Sauptmanne 16. Sept. 1485, 103b). Albrecht erflärt fich am 20. Sept. ju gutlichen Tagen in ber Sache bereit (104a), bie er allerbings, ba er z. 3. ben Raifer erwartete, mehrfach verichieben mußte. (Brief an Beinrich von Planen 8. Oct. 111 a). Am 27. Dec. 1485 (Ansbach) orbnete Albrecht bie Sache. Die Thater follten bem von Planen, beffen Geleit fie gebrochen, im nachsten Jahre einen Ritt mit 60 Pferben leiften 137b. Auch Burian nahm fich Alfdids an. A. habe feinerlei feinbliche Absichten gegen Albrecht gehabt (14. Sept. Rabenstein 104 b. 105). Albrecht bietet gütliche Tage an (wie oben), erklärt aber, teine Rurcht vor Böhmen ju haben. Sein Bater habe fich in ber "hufferei" 40 Jahre gegen fie erwehrt. Franken sei tein Dofenauge, es sei ein Biertel beutschen Lanbes. Wenn auch gerade fo wie in Böhmen viele barin ihre Guter haben, fo fei boch baruber nur ein Berr, ber Raifer (Renhof 22. Gept. 1485, 105b. 106).

trot bes Geleites heinrichs von Planen beraubt worden. Burian beklagte sich efangennahme seines Schreibers Wiechtel 1) und behauptete, ein Beamter Albrechts ter habe ihm bei seiner Anwesenheit in Baireuth die Auslösung aus der hersagt, was ihm aber nicht gehalten worden sei. Albrecht bestritt die Zusage; verdächtig, daß Burian sich auf einen inzwischen Berstorbenen beruse?). Einige bereigneten sich balb. Bermittelungsversuche der Aittergesellschaft der "sur-

licel Biechtel, Kanzelschreiber bes Burian, war, wie er in einem Ragschreiben orf vom 9. Juli 1485 (89) schreibt, von Hans Donborffer, bem Sohne Erharts elgbubel unverwahrt gefangen und beraubt und von ihm bem Jorg Trauten-Jubenhof und bann bem Frit von Sparned jum Stein jugeführt worben. man ihn 15 Bochen "angesmibt" gehalten und um viel Belb geschatt. Sedenemgegenüber fest, daß Hans D. ein ungehorsamer Sohn seines Baters sei, ber einlaffe. Er sei Diener bes Trantenberger, eines offnen Feinbes ber Krone . d. 90 a). Biechtel erffart hierauf, von Burian Urlaub nehmen und Albrecht u wollen. Burian selbst hielt Unterhanen Abrechts in ber Stabt Chisch auf, r erflärte, (87. 88a) nicht mit Gewalt, sonbern mit Recht. Albrecht bestreitet stigung ber Thater und bietet gutliche Berhanblungen an, bie zugleich mit benen chids und Ruters vorgenommen werben follten (3. Aug. 1485, 88; besgl. Burian it d. d. Beiben 10. Aug. 1485, 91; Albrecht an Burian d. d. Schwabach 485, 91b). Ferner hatte Burian Gelbanfpruche an ben Baireuther Burger fleischmann im Betrage von 10 rh. fl. 90 b. 91 a. And fiber Begunftigung ehber beklagte fich Burian, ebenso wie anbre Eble, 3. B. Wonds von Rosenberg. rechts in ber Sache d. d. Gunzenhausen 26. Oct. 1481 (Borl. 1486) 168 b. 169 a; ach 14. Juni 1482 (ernennt einen Berhanblungstag auf 3. Juli nach Baiersborf, erklärt hatte, bis babin jum Empfange Bergog Ottos in Prag verharren gu 1 b. 182.

gs. 119—121. Antwort Albrechts 30. Oct. (Ansbach) 121. 122a. Auch Nagte aß Ridel Kutzer, ber mit ber Sache nichts mehr zu thun habe, von Albrechts geschäbigt würde 84b. Albrecht bestehts bem Hauptmann, sich dieserhalb zu. Ansbach 25. Inni 1485, 84b. Albrecht schreibt am 3. Inli 1485 an Burian (, Du): Ridel K. stelle auch unbillige Forderungen und Burian beschäbige die; ferner klagt er, daß B. zu Tachan Buben halte, die ihn beschäbigten 118b. 1918 auch, daß Albrecht ihn balb dutze, bald ihrze. (Daß die Guttenstein sich sogar rittel beilegten, darüber siehe Balacky V 2, 109. Anm. 72).

uch ein Streit eines gewissen Erhart Schwarz mit den Rorern spielte hier it von Ennd, Kastner zu Wunsiedel, berichtet hierüber an Sedendorf: Schwarzerst. Engelhard R. Knecht gewesen und habe ein Mädchen, das R. geschwängert, habe aber die versprochene Entschädigung nicht erhalten. Obwohl nun die den Rechtsweg nicht schwen, habe Schw. sie mit Mord und Brand beschäftenten. Albrecht Fehde angesagt. Der Brief, auf den Schw. sich beruse, sei kaum ig, "wann er ganz Behemisch gericht ist und ein altes herzsigel und ist mit en grün wachs auf den brief gestaldt" 79. Dr. Chr. von Hahn räth Albrecht, der Fehde Kutzers, sich mit Schw. zu vergleichen und ihn in Sold zu nehmen ard Schw. beschädigte Albrechts Land von den Besthungen des Herrn Ian von passensten aus, des Diener er geworden war. L. erklärte Albrecht auf eine, er habe ihn nicht aus langer Weile, sondern zu seinen Weschäften in Dienst 169 d. 170. L. klagte gleichzeitig siber Beschädigung seiner Armensente.

uters Knechte erbeuteten 3. B. auf bem Selber Walbe Pferbe (Melbung vom 1485, 108. 109 a). Der Fuhrmann Reger aus Hof, ber ohne Geleit fuhr, wurde genommen. R. hatte stets 5 Geschirre auf ben Straßen und schätzt sich selbst auf |pang"1), bes herrn Jeronymus Schlid ju Beißentirchen 2), bes hauptmanns zu Eger, bes Ritters hans von Schaumberg 3), führten ju teinem Ziele.

Albrecht war zwar, so sehr er betonte, baß er fic nicht fürchte4), entschieden zum Ansgleich geneigt. Auter bagegen lehnte alle seine Borschläge rundweg ab5), stellte numögliche Forberungen und begann von Neuem zu fehben6). Dies brachte Albrecht zu ber Erteund

- 1) Der Ritterschaft in ben vier Lauben hatte Auter felbst seine Fehbe gemelbet 81 b. 82a. Ritter Hanns Fuchs, "oberster ber gesellschaft bes furspaug" erflärt am 17. Mei (d. d. Ansbach), er sei Kurf. Albrechts mächtig 82 b.
- 2) 3. Schlid, ben Albrecht als Diener bestellen wollte, hatte bas Offnungerecht an Elbogen verweigert, bagegen an Fallenau angeboten, was Albrecht ablehnte, ba F. nichts werth fei. Außerbem erbot fich Sch. jur Bermittelung. Albrecht nahm bas an, boch folle ber Tag ju Ansbach ftattfinden, benn nirgends fei es beffer ju befchlagen als vor ber Schmiebe. Daß R. babei fein Land befichtige, fcabe nichts, benu er finbe auch fo genng ortetundige Belfer, (Brief an Bilbelm und Ritter Ridel Schirntinger, Ansbach 2. Oct. 1485), 109 b. 110a. Auch Ruger willigte ein, por Albrecht ju erscheinen 23. Oct. 116a. Schlid nennt fich jeboch einen Märtyrer in ber Sache, ba er außer feinen Berpflichtungen gegen Albrecht, auch Bunbespflichten gegen Albrechts Feinb Jan von Brefowic habe, an bie er jett gemahnt wurde 131a. Die Berhandlungen follten am Chriftabend jn Ansbad ftattfinben, murben megen ber erwarteten Anfunft bes Raifers verichoben, jeboch wieber auf benfelben Tag jurudverlegt und fanden erft Anf. Januar ihr Enbe. Sie enbeten erfolglos, ba Ruger fich ju nichts verfteben wollte. Schlids Borfchlage gingen babin, bag Albrecht Ruber bas hauptgut, bas biefer auf 1400 fl. berechnete, erfeten und ihm erlauben follte, bie Gefangenen ju icagen. Albrecht lebnte bies entichieben ab (Ansbach 10. Jan. 1486, 146. 147). Auch auf einer am Sonntag nach Dreitonigen ftattfindenden hochzeit in ba Schlidschen Kamilie wurde — vergeblich — verhandelt. Briefe Albrechts in ber Sache d. d. Ansbach 26. Nov. (128b); 8. Dec. (131b. 132a); Ansbach 27. Dec. (138b).
- 3) Albrecht erklärt sich biesem gegenüber am 19. Sept. (Reuhos) zu gutlichen Tagen mit Jorg Kutzer, ben bie Sache übrigens gar nichts angehe, bereit, 102a. Er beorbert Sedenborf und [Rickel] Schirntinger, Autzer bazu Geleit zu geben. Reuhof 20. Sept. 102b. Am 14. Oct. läbt er benselben, ber ein Mittel zur Beilegung ber Irrungen angeklindigt hatte, zu sich nach Ansbach ein (112a).

4) Rebensarten wie, "wer wais, ber jung gaifer mocht sich an bem alten tessel beromen" 115; es sei gut, bag es nicht an ben Mäusen liege, wenn bie Katzen sterben sollen 116b, "bie werenb hand kumpt burchs lanb" 117a, kehren häusig wieber.

- 5) Albrecht ließ ein Rotariatsbolument über ben am 26. Dec. 3n Ansbach vergeblich abgehaltenen Rechtstag burch ben taiserl. Notar Jorg Gruber, Augsburger Bisthums, anfnehmen (141—144a). Zugegen waren die Markgrasen Friedrich und Siegmund; Graf Gottsried von Hohensche; Herr Konrad von Haibed; Herr Christoph von Limburg, des heil röm. Reiches Erbschent; Herr Konrad von Berlichingen; Herr Hispot von Hausen; Herr Hans von Pischberg; Herr Ronrad von Rindsberg; Herr Beronhmus von Rosenberg; Herr Hans von Thalbeim; Herr Konrad von Kindsberg; Herr Baul von Absberg; Herr Bilbelm Abelmann; Herr Heinrich Stieber; alle Ritter; Herr Martin Heiben, beiber Rechte Doctor; Herr Johann Pfot, kaiserl. Rechte Doctor; Herr Iohann Pfot, kaiserl. Rechte Doctor; Herr Anthoni Grünwaldt, kaiserl. Rechte Doctor; Ludwig von Eyb; Erkinger von Seinsbeim; Christophel von Ansset, laiserl. Rechte Doctor; Ludwig von Eyb; Erkinger von Seinsbeim; Christophel von Ansset, Jans und Bilbelm von Leonrob; Hans Bolken, Secretarius; Lienhart Nordlinger, Kammerschreiber.
  - 6) Ruter versuchte, Albrecht auch von Sachsen aus zu beschäbigen; er bat um Durch-

<sup>450</sup> ff. (vgl. fiber Sanns Reger, Birth, Chron. b. Stabt hof 64). (Melbung bes Samptmanns 27. Oct. 112b. 113a).

einter Auter einige böhmische herren ftanben, benen biese Fehbe nur als Bowe, von Albrecht Gelb zu erpressen. Er lehnte nunmehr jede Geldzahlung an entschieden ab. Solche Zahlungen könnten auf die Dauer den Kaiser arm ätte er mit Räuberei irgend etwas zu schaffen, würde er sie nicht durch Meistereng bestrafen lassen. Er werde auch außer Schwanderg, Plauen und Schlick ven mehr zu Dienern bestellen, vor Allem nicht Guttenstein, Kolowrat und bespielt. Der letztere namentlich gehe blos mit Bilberei um, seine Ansprüche keinen Grund!. Als Albrecht starb, war es noch nicht gelungen, die Fehde, lauter kleinen Überfällen äußerte, beizulegen<sup>2</sup>).

erial hauptsächlich aus Mürnberg, Agl. Kreisarchiv S. 11. R. 1/2.

#### 805.

enz) Rovember 1. Erzherzog Siegmund an Kurf. Albrecht, Pfalzgraf Philipp und Kurf. Ernst von Sachsen.

auf bem letzten Nürnberger Reichstage beschlossen worden, jedem ans n Reichsstande beizustehen, fordert er sie auf, zu helsen, wenn der n Frankreich, der kürzlich "Lyl" und "Tschale"3) genommen, den Krieg öffne. datum Bregencz am allerhehligen tag anno dni. 2c. Lxxxi<sup>mo3</sup>). 18bruck, K. K. Statthaltereiarchiv Copialbuch, II. Serie 1481, sol. 68. Aufschr. "in causa Frankreich".

## 806.

# (Röln) Rovember 2. Appellation.

on Domas Ladenscherer burch beinen volmechtigen anwalb und procurator hannsen en en von solchem urteil in ber sachen zwuschen ber Balentin Whunsin und bir gericht verhandelt durch unsers gnedigen herrn marggrave Johannsen 2c. rete icher verhorung rechtlich ußgesprochen, dich berussen und an den irleuchten wirechten marggraven — appellirt, wie dann solche appellacion schriftlich uberanhelt und darauf appostel und zeugknusbrief bitten hat lassen, also wiewol en rechts wegen solche apostel nicht pflichtig noch schuldig weren zu geben, noch ellacion zuzuschen, peboch dem gnanten unserm gnedigen herrn marggrave und seinen kursunsteichen wurden zu eren, geben wir dir sur apostel den ibel gescheen, alsvil als wir von rechts wegen das thun sollen und mogen. dabei

burch Sachsen. Die sächsischen Herzöge machten Albrecht hiervon Mitthellung, gen K.8 Auschulbigungen rechtsertigte. (Franksurt 22. Febr. 1486, 153a.) franksurt 25. Febr. 1486, 148. 149.

Rach Albrechts Tobe versuchten die böhmischen Eblen, sich an die Markgrasen und Siegmund heranzubrängen. Burian bedauert den Tod Albrechts und erstebrich baran, daß er ihm für den Fall seines Regiments einige Städte verade. M. Friedrich bestreitet dies; er geht ernstlich gegen Kuter vor, der sich an ann Cicero mit einer Rechtsertigungsschrift wendet, aber auch von diesem eine gerfährt.

Eschetle. (?) Rachschrift. Bitte, Kunz von Aufseß (vgl. Bb. II S. 617) und Heinz t in ihren Gebieten zu bulben.

<sup>8</sup>gl. Stölzel, Brand. Preuß. Rechtsverwaltung I 102; Raumer, Cod. dipl. II 19 1476) als Kölner Rathmann erwähnt.

sein gewesen Connradt Bartel rentmainster 1); Claus Schulthes ju Berlin und Phillips Sanps, ju Coln burger. actum Coln an ber Sprew am freitag noch allerheiligen tag anno bomini 2c. LxxxI.

Mürnberg, Rgl. Kreisarchiv S. 11 Rt. 1/1 Rr. 45 fol. 145.

#### 807.

(Ansbach) November 5. Rurf. Albrecht an M. Johann. Steins Borfcläge. Die Hülfe für ben Kaifer.

Lieber sone. als ir uns geschriben und zugeschickt habt bie werbung bes brobsts von Breglam 2), auch Jorgen vom Steins brief borauf, haben wir verlesen und finden Jorgen vom Stein, als wir in lieffen; bann ber tonig schreibt uns, als wir euch vor jugefant, bas er im die werbung nicht bevolhen hab, bie er an uns gethan hat. fein nachvolgend fchrift igund gethan ereugen fein lit, wie die toniglich wird die botfchaft vor gefertigt, ehe er gewißt hab bie schrift ber sammelung3), uf meynung, bett mans gewißt, man hett es nit getan. wir tonnen in nit anders machen bann er ift; boch wurdt bie nachvolgend botschaft von ber to. wird wol ereugen, mas er wars ober anders geschriben hat. Die botschaft, so bie to. wird zu uns thun wurdt, wirdet man horen, und wo er ber boten feiner ift, fo glauben wir befter bas, was man mit uns redt; funft, tombt er, fo ift es nichts bann betrieglichfeit, benn er ift parthenich und enhundt wider uns, und wenn er uns ichon vil zusaget, fo glaubten wir sein nit, ergangen henbeln nach und hielten es bafur, bas er uns gern beschieß umb bie leben gur Bopffen. aber werben fie tomen und bas wir grunt spuren, wir werden uns wol geburlich halten. Jorgen vom Steins anbringen was, bo ber Turct4) noch lebet, ber tonig wer gericht gruntlich mit herzog Sannsen, und er hett macht, die zu volziehen, uf mennung, als weren wir bohinden bliben. nun haben wir mit herzog Sannfen nichts zu thun, bann von bes tonigs wegen. wir find gruntlich gericht mit herzog hannsen uf bes tonigs fpruch. ber erclert uns bie gefangen zu und widereinsatung; wenn bas geschehe, wern wir wol gesettigt. aber Jorgen vom Steins mennung mas, wir folten Groffen, Bulch und Swibischen bem tonig erbhulbigung laffen thun und bornach ein pfandthulbigung von in nemen, wissen wir keinen gemin; benn Croffen, bas wir ihund innhaben, wer uns mynder gewant bann vor und bem konig und herzog Hannsen mer und hetten zuvor, bas wir vor ein stat und floß

<sup>1)</sup> Bgl. liber biefen Bb. II S. 619 Anm. 3, vgl. auch Mempin, Diplomat. Beiträgt 504. "Item bar is ein tho Francsfurt, be hit Conrabus, be plach mines gnebigen heren marggreven rentemeister tho sinde, be weth mit ben bingen (gemeint ift bie Borbereitung einer Hochzeit) woll umme to ganbe."

<sup>2)</sup> Schon wieber ber vorher verbrängte Peter Höppner? (vgl. Ss. rer. Siles. XIII 259). Es wird wohl aber eine Berwechslung mit bem in biesen Händeln viel genannten Propste von Presburg (Schönberg) vorliegen.

3) Bgl. Nr. 779.

4) Bgl. Nr. 754.

ugehorung hetten müffen verwarn, so müften wir nu brey sloß dem ein stat mit irer zugehörung verwarn, do wir allwegen mer uflegen, denn wir davon hetten, das wir hindennach fro wern, on gelt fteen lieffen, bas wir bes toften und ber fare vertragen in nachdem die zwu stet unser tochter vor treuloß und meyneidig en, dem würden sie aber also thun, wo mans nicht mit macht ind so bann der konig losung wolt thun, und wir hetten der sloß rit, so bestunden wir als die ringklerin und mußten vielleicht gelt aber nachdem sich Jorg vom Stein lernen ließ, man wölt uns für ben toften, ben wir gehabt haben, auch fur die gefangen uf chaft vorbestimbt zu den vorigen Lxv1m gulden, kont nit wol in gewesen die zwey jar denn 11111m gulben und fur die gefangen 8 uns ansahe, und uns Jorg vom Stein etlichermas in ein or das mans ben unser tochter, eurm und unserm leben nit lösen unser antwort: wölt man uns Swibischen, Bulch und Gronnbrey mitfambt Croffen eingeben, globen und fwern laffen ein nach laut unser brief mit vergunst und volbort herzog Hannsen, nymands kein gerechtigkeit do hett ober nymands verpflicht wern, vor angezeigt und unsern erben, so wolten wirs nemen, die gedig zelen, des von herzog Hannsen gesettigt und von der konige de vergnugt sein, doch das uns die ko. wird daben schutzet und so wolten wir feiner koniglichen wirde brief geben, so wir bren, ter, ir und wir, nymmer wern, das sein ko. wird und die cron zu wige losung dorauf hett von unsern erben umb die Lxxxm gulden, escheidenheit, wenn man von uns lösen wolt, das man uns das or verkundet. und so die losung also geschehe, so solten unser lediglichen der koniglichen wird eingeben und an sein koniglich bie cron weysen und brief und gerechtigkeit bamit, die wir boran tten. boch so melbeten wir dabey, so wirs der koniglichen wird iglich widergeben, so müßt uns auch sein ko. wird solchs lösen auch lediglich eingeben, do es an den grunt gieng, do lebet er en gewonheit nach und sprach, er wolt es erst anbringen. und wir gericht warn nach laut brief und figil mit der koniglichen ragen, wer wolt uns raten, das wir boraus giengen und im ein anbringen geben, ob es der konig thun wölt oder nit, damit hungerischer patrey on grunt in ein ander wesen gefürt würden, en solchs noch raten, wiewol vil findt dorauf gangen ist. und ie zu uns und wöllen solchs fertigen, wir wollen kurz end geben. aber sehen, das kein grunt doran ist, benn das man uns gern gruntlichen bericht füret in ein andere, do nichts auf würd. und ins wol vorbehielten, wo es nicht volzogen würd in einer zeit, ann bei der alten bericht blib, ehe wir die wechselrede außfüreten geschehe in vil jaren kaum; dieweyl verschyn die zeit der losung, fc, Correspondenz. III.

und sprechen, ber bericht wer nit volg gescheen, und wir hetten tost uns sorg vergebens. sol bas pe sein, so ist besser, es geschehe uns uber brie und sigil unwidersprechenlich, denn in einer disputacion, die Jorg von Stein nach Hungerischer patrey wol kan. das wir gemacht haben das zu sagen dem keyser gethan durch das ganz reich, bedarf keiner antwort. de einiger lebt nit, der sein macht hat, das ganz reich zu Layten wie er will. auch haben uns cursursten und fursten, geistlich und werm lich, angestrengt so hart, das wir sein eid und eren halben nit haben möge ubrig sein, do es das ganz reich einhelliglich thet; demnach der dand, al wir vermerden, an beden enden klein ist. dannoch haben wir gegen bedet teiln gehandelt als ein biderman und nichts verrückt das wir verpslicht sein an keinem ende und mögen darumb ere und recht wol erleiden als ein fromms cursürst. das setzt in keinen zweivel! der gesangen halben geselt uns wol als irs gehandelt habt. datum Onolczpach am montag nach allerheiliget tag anno 2c. LxxxI.

Mirnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 R, 1/1 Rr. 45 fol. 125. 126.

7. Nov. (ibid. fol. 127 "lantbete ber Prigniczirischen" 1), "hat Beyerled bie brief hinwegigefurt am freitag bornach"). Rurf. Albrecht an DR. Johan "Lieber fon. ir habt uns geschriben und bitt rats. wern wir uns felbs, an euch und landen und leuten schuldig, fo wirs kondten, konnen aber in un selbs nicht vermerden, wenn sie treulos und megnaidig an der herrscha werben wollen, ir zusagen nicht halten, wie wir bas mit unserm rath unbe kommen follen. wir getrauen ber billichkeit nach, spe thon bas nicht, wa f es aber thon, das got wend, so mußt ir nach rath prelaten, herrn, man und ftett barinnen handeln, benn wir haben uberflagen mit Bogeln, wer bie Alltmerdischen ftett und bie vier flet in ber Brignicz und bie ritterscha baselbst nicht geben, bas noch zu thon schuldig find, so gieng ein vierteil d ber landtbeth; bas ficht uns an und noch mehr, bas fie bie rathgeben b vergangen jars zu burgen hand genommen haben und fie weggern von und zu in ander gehorsam zu machen und die landtbeth einzubringen. ift ird ern nahent, gerömt zu reben, wir gesweygen zu thon. und barumb, so mußt ir seben nach ben leuften und euch barein schiden nach rath, fo ir best kondt, benn ber landtmann ber weg webs. und was ba im beften furgenommen wirbet, wollen wir mit geraten haben. got lere euch bas beft! es find geswind leuft, bes sich biberleut billich schemeten. batum Onolezpach am mitwochen nach Leonhardi anno bni. 2c. Lxxxi<sup>en</sup>.

Zebula. Wie kombt ber satel uf das pferd? was sie zugesagt haben und mit der bezalung eingangen sein, hinsur nicht zu geben, die jhenen thon es denn auch. wenn drey schuldig sind, der ein der zalt, der ander zalt nicht, sol darumb der britt auch nicht zalen? das ist allem wesen wieder wertig; auch wollen die Alltmerdischen doch geben, sie byeten nur alleyn ein mildrung. von der mildrung wegen, wolten sie gar nicht geben. sie wolten nicht alleyn nicht wider sie sein, sondern sie sterden, das sie uns nicht geben den worten, das sie des auch vertragen weren. so ir mit den Alltmerdischen stetten nach zimlicheit losssugt ober end tresset, so siel das alles. es sind

<sup>1)</sup> Bgl. Briebatich, Die hobenzollern und bie Stabte ber Mart 152 ff.

ht anders können wir im thon. und ob es schon kehn grundt hett ertikeit, so solten sie sich doch schemen, das sie sich des gegen ir rschaft lernen liessen. wirt man des an in gewar, vil zuzusagen zu halten, so werden sie ein lod uberkommen, als der dockker, der de umb ein pfeisen. vor ist das geschren, sie thond der herrschaft u und was sie zusagten, das seh gewiß. also wer das geschren, speeten und was sie redeten, das wer gelogen. datum ut supra."

## 808.

enburg) Rovember 8. Sittich von Zedwiß 1) an Rurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen.

iegsna**chr**ichten.

Donnerstags sind bes Raisers Soldner von ihnen vor Larenebrochen "als mit uj" und ziehen nach der Tonaw auf und haben über zu farn zu bem Waczla Wiltsco 2) gen Stetelborf3) und es herrn tapfers veint zu werden umb iren sold und schaden, und h mit ber t. mt. betedingt werben, wais ich euren gnaben noch riben, bamit nyemant im velb beliben ift, dann bas volck, das ier gnaden wegen hab und iiiio meins herrn margraffen, besgleich dürenperg. und wie lang wir allda ligen werden, wais ich euren cht ze schreiben. Die red ist, wie unser herr ber Ro. taufer ein Mawtern 4) gegen Krembs uber machen welle, das hat herr Do-Tichernaho b) besatt, ob es geschicht, wais ich nicht. unser herr apser hat kain seldner, die er geprauchen mag, darumb das er in gibt. ber tunig von Ungern lept zu Ofen franch und hat tain Isterreich. der Sellene ligt mit einem heer zwischen Keczser ) und als mit 11m, wie lang er ba beleibt, wais ich nit. genedigen ı dem nachstvergangen montag ist mir des kunigs volck von purg") auß gen Öbenpurg ze repten verkuntschaft worden. also it eurem volch auf fy gehalben. bo fein bie Rägen mit etlichen ert pherten auf mich gestossen. Die hab ich nyder gelegt und hab : pfert genomen, xxiiii Rähen gefangen und beh xvi erflagen. —

sehl ber j. herren und des Abministrators Ernst von Magdeburg an denselben. 100 reisigen Pferden und 218 Fußlnechten auf 3 Jahre (!) dem Kaiser gegent beistehen. Dresden 2. April 1481 (hilbebrandt, Bierteljahrsschrift XIV, 297). er diesen berühmten heerschrer vol. das Gedicht des Bohussaus von Hassenselm Ritis 1570) 93; v. Bulf, Die husstische Wagenburg (Berl. Diss. 1889) S. 9 V passim. Wenzel Wiel hatte den Tabor bei Stettelborf inne; über seine mit dem Kaiser, vosl. Schober, Die Eroberung von Niederösterreich 27; Palacty Chmel, Reg. Frid. Nr. 7825; Unrest bei Hahn, Collectio I 665.

ettelborf, Df., Bez. Rorneuburg, Gericht Stoderau.

an ber Donau, bei St. Bölten. 5) von Bostowic, ber ungar. hauptmaun. tifee (heut Köppffeny) fubl. von Pregburg?

ilbelmeburg, Gl. bei St. Bölten.

batum im velb vor Lagenpurg 1) an bonrstag nechst vor sand Merten tag anno 2c. im Lxxx1.

Dresben, Sauptstaatsarchiv 28. A. Ungar. Sachen 285. Dr.

Zettel (256). Der Pfalzgraf hat burch Gehen von Allesteng?) 200 Reiter und 200 Fußsolbaten zu Wien aufgenommen, die aber noch nicht im Feld sind. Sterben in Wien.

#### 809.

(Rom) November 11. Martinus Thumped3) Canonicus im Stift Bamberg an Joh. Bolter.

Er sei an St. Leonhards Tag gesund und frisch nach Rom gekommen, habe dominum seoretarium<sup>4</sup>) bes Carbinals von Mantua aufgesucht und ihn um Berwendung in Sachen Kurf. Albrechts gebeten. Er habe ihm auch im

<sup>1)</sup> Soll. bei Dobling. 2) Gbt von Abelebeim.

<sup>3)</sup> Bgl. über benselben Liber B. Marie de anima Teuton. de urbe 106. Creben; für ihn und Empfehlungsschreiben an ben Carbinal von Mantna, d. d. Freitag nach Dionyfii 1481. Marcker. 1901, 12. 1.

<sup>4)</sup> Betrus Arrivabene, fpater Secretar Innocens VIII und Bifchof von Urbino, vgl. Joh. Burchardi, Diarium ed. Thuasne III 491; Schmarfow, Melozzo ba forli S. 9. Er war einer ber treueften Diener bes Saufes Mantua und außert feine Anbanglichfeit in abnlicher Beife wie ein anderer gleichzeitiger berühmter Diener biefes Beichlechtes Anbre Mantegna. Er icheint biese Dienstwilligkeit auch auf bas mit Mantua verwandte Branden burgifche Bans übertragen ju haben. hiervon bietet biefer Band viele Belege, vgl. aber aud bie Lobsprliche, die ibm eine Angahl markgräft. Rathe widmen, die nach Albrechts Tode in Rom für bie Sohne Albrechts thatig waren. So rühmt ihn besonbers ber Bamberger nub Burgburger Domberr Dr. Sans von Stein, ein Better Bertnibs, ber 1490 ff. in Sachen Barbaras in Rom erscheint. (Berlin, Agl. Hausarchiv Acta betr. Chescheibung Barbaras. IL Stein vertritt neben bem Stenbaler Dechanten Beinrich Belit ben Rurf. Johann 1490 in Rom.) Am Mittwoch nach circumcifionis bomini (5. Jan.) 1491 fcreibt Lurf. Johann an M. Friedrich (ebenba Rr. 276 L. 4) "er Nicolans Seger, brobft in Sehamfen und er Fribrich Brietet cuftos und thumberre ju Furstenwalbe, fo ber confirmacion halben beren Dittriche von Bulow, unfere frundes von Lubus, ju Rome geweßen und bie erlangt" theilten ihm gegen Barbara gerichtete Auschläge mit. Die Runbe verbanten fie bem Carbinal Frang von Siena "und baneben er Johann Betri, ber im hauß Mantua erzogen, unfere bepligen vatter bes babftes fecretarius" ift. Auch Meldior Truchfeg fcreibt Latare 1491 in einem Briefe au M. Friedrich, worin er feine Ernennung jum bapfil. Diene und "cubiculier" mittheilt, von ben Diensten "bes herrn Johann Better Arrivaben, ber pt fer boch geacht ift". Am Montag vor Laurentii (8. Aug.) 1491 fcbreibt Ernchfeß, (Domberr ju Maing, Burgburg, Borme und Speper), bag "bie Beprifden berrn erbepten umb ein carbinal, ber ift auch einer von Mantua und ift ber berrn von Monichen fwefter fon wo bas gefchehe, wer eurer gnabe ein groß nachtenl, wiewol burch folch furnemen einen von Mantua ben andern hindert. und ift berr Johann Beter Arivaben bijchof gu Urbin in solchen gnaben unsers vatter bes babft, bas ich an zwepfel bin, wo carbinel gemacht werben, als bann in turgen gefchehen wirdt, er werbe auch in ber jall fein und ber if bem hauff von Brandemburg boche geneugt." D. Friedrich folle für A.6 Carbinalat eine Empfehlung an ben Bapft fenden und ihn vorschlagen, falls berr Lubwig Bifchof von Rantua 3. 3. noch nicht jum Carbinalat jugelaffen werben follte.

es Rurfürsten ein Kleinob, 50 fl. an Werth, das zu Mürnberg gemacht Ate, versprochen. Der Secretar meinte hierauf, er sei von dem Hause tua gebürtig, das Haus Abrechts und das von Mantua seien "ein d er sei auch ohne Geschenk Albrecht zu dienen bereit. Da der Carnt sei und »per triduum medicinam genumen«, habe er ihm Albrechts ch nicht überreichen können, doch habe ihn dominus socretarius bereits n unterrichtet; derselbe sei zu Allem willig und habe mit dem amba-8 Königs von Bolen gesprochen, der sich auch gutwillig erzeigt dorgen erhalte er Audienz bei bem Herrn Carbinal. che hat der Secretär Mühewaltung versprochen. Der Herr Carbinal galis 1) hat ebenfalls Unterstützung zugesagt und fich besonders nach mund erkundigt. Der Carbinal von Siena ist abwesend in una vird aber bald zurück erwartet. Briefe werde er nach Nürnberg an üllner 2) fenben. Der Herr Secretar meinte, Rurf. Albrecht hatte 78 ber Steuer an einen ber beiben Legaten, die im Lande weilen, ollen, da hätte er nicht propria auctoritate gehandelt. "habe ich im nung barauf gesagt. es sei nit allein ber steuer halben, barumb bie e breve obtinuirt haben, sunder fie wollen por indirectum verrer etlicher clöster und Teuscher heuser halben, darauf die herschaft jerlich fragia von hat, das dann der herschaft von kunigen und keisern geund also herbracht lenger eynhundert ije iie jare, das man weysen er herr. ich han gar ehlent beh ber nacht muffen schreiben und bag geschriben, so ich alle briff antwort und höre wie sich alle sach hiden." Bittet, ihn bei Kurf. Albrecht zu excusiren. Er werbe sich le Mühe geben. Er habe keine Instruction, ob den Brief bes Urfinus, ben er für einen promotorialis halte, ber Carbinal von prasentiren solle und "bamit also cum sanctissimo de negociis dni. actiern."

t (Martini) habe er Aubienz beim Carbinal von Mantua gehabt, ber cherte, ber Papst würbe nie in eine Dispensation von M. Barbarasigen; ber König von Böhmen werbe sie auch zu sich nehmen, nur dhmische Landherren hätten ihn bisher baran verhindert. Nicht er, der zweite Sohn des Königs von Polen solle die Tochter des Kaisers. So sage der polnische Gesandte aus. Auch die Priestersache habe vorgetragen. Ferner berichtete er ihm die Ehren, die Albrecht dem die Ursinis erzeigt, wie ihn der Kurfürst mit seiner Gemahlin und nafrauen auf die Jagd geführt habe "und im vil schoner solacia und

kgl. Bb. II S. 554. Auch er bleibt in nahen Beziehungen zu Albrechts Sohnen t namentlich ben brandenburgischen Gesandten Dr. legum Dietrich von Dieskan, en Johanniterkomthur zu Quartschen, der bei der Gründung der Universität eine Rolle spielt.

Bgl. Bb. I und II passim; Ehrenberg, Altenftude 3. Gefc. b. in b. heut. Prov. inigten ehemaligen poln. Landestheile S. 17 u. A.

froliteit gemacht habe". "bas gevilhe bem carbinal so wol und schlug auf bie pein und lacht gar sere. ich sagt auch sein g. de propina, die in mein g. herr und mein g. fraue getan hetten" und daß kein Fürst je dem römischen Stuhl und seinen Legaten so viel Ehre erzeigt habe als Albrecht. Der Cardinal stimmte dem zu und erinnerte daran, daß Albrechts Bater Kurf. Friedrich auf dem Baster Concil (!), mit den fünf Stimmen, die er gehabt, die Bast des de Calumpnia 1) Martin zum Papst durchgesetzt habe. Morgen im Consistentim wolle er Albrechts Sache vertreten und versicherte, daß weder in der Dispensationssache noch von den Bischöfen etwas gegen Albrecht impetrick werden würde. Bittet, Albrecht betress der Schentung an den Secretär avisiten zu wollen. Er schließe, weil der Bote (Knecht des Grasen von Barby) 2) eike ex urde die sancti Martini anno Lxxxx.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv Maroker. IIm 1901, 10. 2 ff. Or. ift ein feltfames Gemisch beutscher und lateinischer Borte.

Liber herr Bolder. in causis prebendarum Onolezpaczensi et Feuchtwangensi hat es die gestalt: dominus Wernhardus Arzt hat obtinirt primam signaturam pro ambabus prebendis decima die post obitum bone memorie Andree Volcker<sup>3</sup>), prebendam Onolezspaczensem pro samulo suo et prebendam in Feuchtwang pro Franckenrewtter. und dominus Johannes Horn<sup>4</sup>) eciam obtinuit signaturam, sed post ea post quatuor dies, quia papa nea erat in urbe. item ich han mit her Bernhart Arzt rebe gehabt ex parte domini Jodoci Schew<sup>5</sup>), sicut dominus decanus<sup>6</sup>) michi commisit. bene est contentus de concordia, quod samiliaris suus habeat aliud benesicium etc. item magnus error sactus est in registro cum signatura. est quidam magister Udalricus Schlüsselselder<sup>7</sup>) de Nürbergis, qui sperat habere primam signaturam prebende in Onoldspach, quia papa non erat pro tunc in urbe et signature tarde venerunt ad registrum, certe propterea dicatis domino meo decano et vos eciam cum Feuchtwang ut supersedeant et nichil faciatis nec intretis nec cogitetis de aliqua concordia cum aliquo ex que

<sup>1)</sup> Friedrich stand an der Spitze der Hiter des Conclaves, voll. E. Brandenburg, König Siegmund und Kurf. Friedrich S. 66. Erinnert mag hier an die behauptete Bermandtschaft zwischen den Colonna und den Hohenzollern werden. Bgl. Ledeburs Archin I 170 f. Erwähnt werde auch, daß die thörichte Fabelei Giovanni Billanis, daß der bekannte Markgraf Hugo von Auscien (um 1000) ein aus Deutschland gekommener Markgraf von Brandenburg gewesen, gerade im Jahre 1481 wieder aussellebte. In Hugos damals errichteten Gradmale wird er als Marchio Andedurgensis (!) bezeichnet. Näheres siede 26—28. Jahresbericht b. hist. Ber. zu Brandenburg a/H. 73—77.

<sup>2)</sup> Die herren von Barby erreichten in biefen Jahren bie Erhebung eines ber 3hm jum Dechanten in Strafburg.

<sup>3)</sup> Der Ansbacher Chorherr Anbreas Bolfer starb am 19. Febr. 1481. Bgl. Jung, Miscell. II 78. 4) Bb. I S. 355 ff.; Bb. III S. 67.

<sup>5)</sup> Er war Cantor bes Gumbrechtsstifts, vgl. Anz. f. Runbe b. beutsch. Borzeit XIV 42. 1486 wirb er auch in ben Urt. z. Gesch. b. Univ. Tübingen 502 als Canonicus basselbst erwähnt.

6) Stephan Schen.

<sup>7)</sup> Er war magister artium und wurde Pfarrer zu Roth (freundl. Mitth. ans bem German. Museum); er starb 1505 (nach Bürfel, Diptycha eccl. ad spiritum sanctum. Nürnberg 1759 S. 16).

ndum est decisum, quomodo dominus legatus habuerit auctoritatem. Salernitanus 1) dicit quod nunquam habuerit in mandatum conferre peneficium licet ipse obtinuerit per cameram apostolicam certam t legatus de latere, et sic eciam dubitatur, quia legatus de latere onferre beneficia, aliqui dicunt solus cardinalis de latere et sunt putaciones, de hys supersedeantur. ego per successum temporis ctinebo, quod possem dominaciones vestras certificare in meliori nod pro presenti facere nequeo, sed in dubio non acquiescam. et idetis me domino meo decano Onolczpaczensi, item dominus papa tas regulas novas, quas expectatur publicandas et nondum sunt ue gracie. ego faciam rotulum ex parte domini nostri graciosi et graciam. Er werbe auch Lorenz Menger einschreiben laffen. verwirrt, weil er mehrere melancolias in capito gehabt habe. Er ınächft bie zweite Sentenz betreffs ber Modersborfer Pfarre zu eret dominacio vestra dicat domino Sixto<sup>2</sup>) et Laurencio<sup>3</sup>), quod Canczler de Schwabach sit familiaris domini cardinalis viceii 4) et est in stabulo 5), qui eciam cum proximo nunccio debet et ego eciam proxime scribam domino Heinrich Lincken 6) in ch racione predicature sue [quam] michi commisit. dominacio vestra habere nequissimum in omnibus causis meis apud dominum graego ero semper ad vota vestra tamquam humilis capplanus. he bes Georg von Bedwit gegen ben hier anwesenben Winds arrer 7) fteht schlecht, weil es an Geld fehlt. Dies begehre er natürlich sich, sondern zum Zwecke besseren Fortgangs bieser Sache. mped führte in Rom den Streit um die Modersdorfer Pfarre gegen

Tolhopp intrusum, Michaelem Slamorsdorffer et Burchardum ssortes clericos, l. c. 9 %), außerdem sollte er neben dem Barbarahandel Pfassenteur dem Heilsbrunner Mönche Ulrich (Tremes) die Erlaub

ten, eine Pfründe zu erlangen (l. c. 8).

ohann von Aragonien, Erzb. von Gran und Salerno, Cardinal presbyter tit. i, Brnder der Königin von Ungarn. Er war Herbst 1480 aus Ungarn .nach Agekehrt, vgl. zur Sache Schmarsow, Melozzo da Forsi 147.

der Rentmeister Sixtus Cangler, ber auch Chorherr zu Ansbach war.

ben ber genannte Ansbacher Chorherr und Secretar Albrechts, Lorenz Menger. , Miscell. II 78; er ftarb 1491.

der spätere Mexander VI., z. Z. Carb. episcopus Portuensis.

benso wie viele frantische Unterthanen Albrechts am römischen hofe Unterkommen glückte bies auch mehreren Märkern, vgl. 3. B. Liber confratern. B. Mariae über Bez. von Märkern zum hause Mantua mag angemerkt werben, baß ber nie märkische Ornder Albert von Stenbal (vgl. über ihn auch Simonsselb, Der dei Tedeschi, II 288.) ber 1473 in Benebig und Padua lebte, eine bem M. on Mantua gewidmete Schrist bes humanisten Nicol Leonicenus bruckte. Hain, ibliograph. II 1, 255.

einrich Link wird bei J. H. von Faldenstein, Chron. Suadacense 104. 1456 r au Schwabach erwähnt. 7) Bgl. Nr. 755.

Birb als Procurator in Rom um bieselbe Zeit (Ztschr. f. Gesch. b. Oberrheins.

116) erwähnt.

9) Bgl. Nr. 858.

#### 810.

(Eichftäbt) Rovember 14. Bischof Wilhelm von Eichstädt an Rurf. Albrecht.

Bei ihrer Zusammenkunft zu Ansbach waren sie übereingekommen, bie Sachen ber Geistlichkeit bis Martini ruben zu lassen. Er sei aber gerabe jeht sehr beschäftigt. Bittet, die Sache bis Weihnachten zu vertagen. geben zu Eistet an mitwochen nach Martini anno 2c. LxxxI.

Bamberg, Kgl. Kreisarchiv, Marcker. II m 1901, 7. 7. Or.

Albrecht antwortet (7. 8. Conc.): So gern er ihm willsahren würde, simisse boch zu Obersten die kaiserl. Hülse zu Regensburg sein. Betont noch mals, daß er keine Neuerung vornehme und daß er in der Gewere sei datum D. am freitag nach Martini anno 2c. Lxxxi (16. Nov.). ibid. 7. 9. Dr Bischof Wilhelm an Kurf. Albrecht: seine Pfarrer zu Dornhausen, Aspach Walb 1) u. A. berichten, daß die kurf. Amtleute zu Gunzenhausen ihnen di Ihrigen gesangen haben, um die Zahlung des Türkengeldes zu erzwingen Bittet um Freigebung und Küderstattung. datum Erstet an erichtag san

Barbara tag anno 2c. im einundachtigiften (4. Dez.).

Albrecht antwortet. — "nu melben eur lieb borinnen nicht ius patronatu ober die baurschaft, die uns vogtbar, steurbar ober gerichtbar sind ober sunst unsbinen ober mit uns leiden ober in unserm sunderm verspruch sind. deshalber wissen wir nit zu antworten, dann das wir wol versteen, das sie gern exempt wern aller werntlichen oberseit und die, doruf sie gult haben, deßgleichen exempt macheten." Er werde sich nach dem Borsale ertundigen. Ihn befremde aber die verlangte Rückerstattung. Das Sprichwort sage doch "einnemen und widergeben ist lutzel gehort von sursten". Er solle wohl den Priestern noch Geld geben? Er verlange nichts als was ihm zum Rheinseldzuge geleiste worden. Mit den andern Stiftern sei er verglichen. Es sehlen nur noch die Zahlungen von Kitzingen (32 st.) und Reustadt. An letzterem Orte habe er Patronatsrecht. Beides ist die Weihnachten bezahlt. datum Ono. am mitwoch nach Barbare anno 2c. Lxxxi<sup>mo</sup> (5. Dez.).

#### 811.

# November 17. Bifchof Rudolf von Burzburg an Bernhard von Guttenberg.

Sendung nach Rom.

Unsern grus zuvoren. wirdiger lieber andechtiger. wir und unser capitel haben mercklich sache uns ist und unsern stiefte betreffende, die uns so swer und groß sein, mere dann wir geschreyben konnen, als du dann durch der wolgelarten herrn Sberhardten vom Stein<sup>2</sup>) boctor, auch auß schriefter unsers capitels und unsers tumprobst3) wol bericht wirdest. der dann in der sachen allenthalben un's Reinisch gulbin von uns und unserm capitel auch instruccion und mandat ergentlichen entpfangen hat, furter an dich das

<sup>1)</sup> Drei Dörfer im Bg.-A. Gungenhaufen.

<sup>2)</sup> Zum Altenstein, später Bambergischer Kangler, + 1501 vgl. Zebler, Univ.-Legison 39, 1579. 1602. 3) Rilian von Bibra.

langen und bomit ir bebe die sache handelt und gehandeln mogt ng, so wir und unser capitel im in bevelhe getan haben, an dich begernde, du wollest dich mit den hendeln allenthalben beladen, obgemelt in den sachen anzugreisen, surdernuß domit zu erlangen, t sein wirdet und sunderlich unserm herrn und freunde von Sena röwo, wue es euch behde gut bedunckt zu sein, erung zu thun, nacion anzusehen und euch derhalben, auch durch euch selbst und unser und unsers stiests sachen also surderlichen und dinstilichen und dorinn nicht nachlessig zu sein, als wir und unser capitel zu euch beden genzlichen versehen. kumpt uns zu sunderm diglich gegen dir zu bedenden, als wir dann das auch muntlichen verharben mit dir zu reden bevolhen hand. datum sambstag nach LxxxI.

rzburg, Kgl. Kreisarchiv Stanbbuch Nr. 398 fol. 86 b.

#### 812.

# Rovember 20. Brief an 2. von Enb.

er jundherr Ludwig. als ir mir geschriben habt, han ich an nebigsten herrn gelangen lassen. der antwort, wie ir hirinn versach. wir sind mit Bamberg gericht, und glaub das litzel widers Wirkpurg mer werd, als mich der dechant, der do gewesen ist, et in gehehm. also halt es auch. datum am dinstag nach Elisas 2c. Lxxx1.

und zulöfter, stift, Deutsche heuser, spital und was ine zusteet, auch und zu lehen geet oder ius patronatus ist, wie wir es nennen is halten wir nach altem herkommen. von der andern psafsheit is noch in irrung steet, wöllen wir in rue stellen. desgleichen frund und gevatter auch bis zu außtrag der sach oder bis wir gutlich mit einander vertragen. magst du wol zusagen. wie ist zustlich mit einander vertragen. magst du wol zusagen. wie ist zustlich nach das er erst erkauft hat von den Deutschen herren, kan bleiben lassen, wie es die Deutschen herrn und ander gehalten on den er es kauft hat. od aber was daruber geschee, als der ewonheit ist, sindt wir auß der Marck sein kommen, wann wir sie haissen, so thun sie es nit und wenn wir ine es verdieten, so zelen wir umd irs aigen nuzs willen, od etwas abrehsen wolt, sen sie wol, wenn wir es haissen, das wir es nemen, so haißs rn gevattern schreiben, wollen wir uns gar gebürlich darinnen

nberg, Agl. Kreisarchiv, Märcker. II m 1901, 13. 12. Conc.

dohl Boller an Cyb. Der zweite Theil wohl Kurf. Albrecht an Cyb; gemeint chof von Cichftäbt.

#### 813.

(Rom) Rovember 21. Cardinal von Mantua an Aurf. Albrecht.

Dankt für die Briefe, die ihm Martinus!), Albrechts Kaplan, gebracht Er habe wegen der Sheangelegenheit Barbaras, die er als gemeinsam Schmach empfinde, den Papst interpellirt und erklärt, wenn der Papst etwai im Geheimen bewilligte, würde er laut dagegen protestiren. Der Papst hab erklärt, er werde niemals in eine Lösung der She willigen, soviel auch dask gearbeitet werde. Meldet den am 7. Nov. erfolgten Tod seiner Mutter, de Richte Albrechts?). Kome xx1 novombris Mcccclxxx1.

Berlin, Rgl. Sausarchiv 275 ft. 3, 27. Or. Abichr. Rurnberg, Rgl. Rreisarchi
S. 1/1 Rt. 1/1 Rr. 49 fol. 322 b.

Bom selben Tage. Or. Petrus Arrivabenus, Secretär bes Carbinals wa Mantua, an Kurf. Albrecht. Die Dienste, die er Albrecht in Sachen PR. Babaras und des Kaplans Martin leiste, leiste er aus Ergebenheit gegen Albrecht die nicht geringer ist, als die gegen den Cardinal und das Haus Gonzage et melius etiam suit, quod cel. vestra annulum, de quo in litteris sui midi mentionem faciedat, retinuerit, sicut midi rettulit idem d. Martinu capellanus. nam apud me neque pignus, neque aliud indicium grativestre necessarium est. mandet et imperet midi ill<sup>ma</sup> d. v. et me invenier promptissimum et sidelem servitorem. Betress des Stands der Ehen gelegenheit verweise er auf den Brief des Cardinals. invigilado, ut nihi obtineatur contra nos. — Rome xxi novembris Mcccclxxxi. (Rgl. Haus archiv l. c. Kürnberg l. c. 323.)

#### 814.

(Ansbach) November 23. Rurf. Albrecht an M. Johann.

Wegen der Pfaffen sei er mit den Bischöfen von Bamberg, Eichstädt Augsburg und Regensburg vertragen, mit dem von Würzburg hänge es noch Er habe aber kein Interdict und nehme die Steuer. Der Ochsenzoll's) geget Nürnberg sei noch in der Schwebe, doch werde er genommen. Er müsssehen, die Nahrung zu mehren, Barbara und der Krieg in der Mark, di Reichstage und Hülfeleistungen für den Kaiser haben seinen Beutel geräumt Der Papst will zur Bermittelung zwischen Matthias und dem Kaiser einen neuen Legaten entsenden, da der zu Nürnberg gewesene beiden Theilen zu gering erschien 4). Auch teidingen die Landleute beider Parteien. Der Kaiser hat sich zwar mit dem Weyspriacher<sup>5</sup>), der 4000 führt, ausgesöhnt, aber der Böhme Wahla Wolzky<sup>6</sup>) ist sein Feind gleichfalls mit 4000 geworder

<sup>1)</sup> Thumped, vgl. Nr. 809.

<sup>2)</sup> Bgl. Berichte b. bift. Ber. f. Mittelfranken XLI S. 2. 3) Bgl. Rr. 592.

<sup>4)</sup> Mit bem Bischofe von Teanum war vor Allem Matthias unzufrieden gewesen Ursprfinglich sollte in der That ein Cardinal (Battifta Cibo von St. Cäcilia, Bischof von Molsetta) geschickt werden, vgl. Schmarsow, Melozzo da Forst 146.

<sup>5)</sup> Siegmund von Beispriach, vgl. Nr. 678. Unrest (bei Hahn, Collectio) I 664 st. Albrecht ist hiersiber gut unterrichtet, ba er selber Schiebsrichter in ber Sache ist. Bgl. Schober, Die Eroberung Niederösterreichs 27.

jenseits der Donau. Wenn die oberländ. Herren und Städte den verstützen werden, was bisher noch nicht geschehen ist, werde er er zum Kaiser treten. Der Kaiser ist dann stärker als der König. n seiern. datum Onolypach am freytage nach Elizabeth anno Lxxx1m°.

t. gebe. bei Riebel C. II 273. Berlin, Agl. Hausarchiv. Or. Abschr. Rürnserg, Agl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 128.

3 3. 7 v. o. ft. weren l. neren. 3. 11 ft. uns l. ung. 3. 6 v. u. ft. zen fept

## 815.

) Rovember 24. Aurf. Albrecht an Bürgermeister und Rath zu Eger.

hias Thalmann, Landschreiber auf bem Gebirge, habe als sein An-Jorgen Redwißer in rechtsertigung an unserm hosgericht zu Eulmach berürnde die hamer, greben, sischwasser und lachen, zu dem hamer von uns zu lehen rürnde". Bittet zu veranlassen, daß Lorenz n, der von Redwiß Untersasse, und Hadensmid, ihr Untersasse, bestmation des Gerichts weitere Kundschaft in der Sache geben sollen. Dispach an sand Kathrein abendt anno 2c. Lxxxi<sup>mo</sup>.

Stadtarchiv. Dr.

## 816.

om) Rovember 25. Martin Thumpeck an Joh. Bolter.

Carbinal von Mantua habe ihm burch seinen Secretär 1) sagen

habe mit dem Papste in der böhm. Sache verhandelt. Derselbe baran, in die Dispensation zu willigen. Wegen der Priester tardinal noch nicht reben können. Inzwischen kam die Nachricht, tutter bes Carbinals gestorben2), so baß fürder keine Audienz zu Der Cardinal verläßt sein Haus nicht; alle Cardinale beoar. Am Tage prasentationis Maria (21. Nov.) ist ber Carbinal von Rom zurückgekehrt und hat ihm bereits am Tage Cäciliä (22. Nov.) geben. Er freute sich sehr über Rurf. Albrechts und des Rurf. en beutschen Brief3) "und sprach, sie haben mich fur ein guten ", fragte nach Albrecht, seiner Frau, M. Friedrich u. s. w. und Rühwaltung in ber böhm. Sache. Nächsten Mittwoch soll eine seiner Sache, Modersborf antreffend, ergeben. Empfiehlt Beloh-Secretärs bes von Mantua. "item Carbinalis Urfinis ift tob4), ous dni. legati hic in partibus. — batum Rome am suntag Katherine KI."

erg, Kgl. Kreisardiv, Märcker. IIm 1901, 10. 5. Or.

vabene.

Barbara ftarb am 7. Rov. 1481 vgl. auch Deutscher Berolb 1884, 52.

. Rr. 797. 4) Bohl Carbinal Batifta Orfini gemeint.

817.

(Ansbach) Rovember 26. Kurf. Albrecht an M. Johann. Gerichtssachen. Räuberei.

Lieber sone. es ist zu uns tomen Nite Hack-) und hat tein creben ober schrift von euch bracht, funder wirbet, ir habt nicht wollen schreiben barumb das wir in kennen und im wol glauben. er bringt auch eine versigelten zetteln, borinn man im fur apostolos ben gerichtshandel gibt nu versteet ir felbs, solten wir appellacionen vom hofgericht borinnen a uns nemen, das alle bing fur uns wüchsen und die leut beghalben gw kosten und beswerung libten, borauß am jungsten groß unrat wachs möcht. auch find bie landtrecht bortinnen und hieaußen vaft ungleich a einander, benn in solchen sachen hat man gewandelt etwe hieaussen mi widerspruchen und wer einen widerspruch thet, ben hielt man für erlof solchs zu vermeiden hat man in fursten- und auch des reichssteten mit ver gunft bes teifers gefett gelt, bas man einem zu wandel thut, ben ma unwarlich berüchtigt, bamit einer satisfactio hat ber eren halb, bas i ein injurien ist gescheen, und wandelt biser boch unverlett seiner eren. ba bringt vil nachrebe, die sust vormitten blib, das wir enwissen, welche bas beffer einem gemennen nut ift. es ift aufgenomen hieauffen, wie w steet und bleibt dabey, der keyser oder mit seiner gunst werben dann and fatung gemacht. nu haben wir ben handel gehort und ift bem rechts gleich geset nach altem herkomen, als es gewesen ift, und wer gutlich ge richt das best. auch haben wir die frauen und irn man kennt und haben fie fur gar hochschetig in uns gehalten. beghalben wolten wir n gern borinnen in zu nahent handeln und fie nicht ben altem herkome bleiben laffen und barumb bunct uns nichts beffer in ber fach benn git lich gericht und ber frauen abtrag. bemnach allen und zu gut lande und leuten und bem gemegnen nut, entflahen wir uns ber fach und wehlen die fur euch, dorinnen zu handeln nach einem pillichen und nach rat be rete bortinnen, benn ir habt euch bes lantrechten bortinnen wol zu erfarn wo die gutlichkeit mit willen nicht geen will und schicken euch hirinne verflossen die appellacion, die kein notari subscribirt hat, auch die zettel wie man jenem apostolos hat geben auch unbevestigt ber warheit mit icht bann fovil als bedunckt, wir tennen bie hantschrift borinnen man im apo ftolos fal geben haben. batum D. am montag nach Ratherine anno " LXXXI.

Bettel. Johann solle ihm auf Cantate zwei Rosse ober roßmäßige hengstichten, er werbe sie ihm zuruckenben.

Mürnberg, Rgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 129. Conc.

<sup>1)</sup> Bgl. Riebel C. II 293.

130. Ders. an Denselben (30. Nov.). Sebolt Rieter<sup>1</sup>) sei hier gemelbe: obwohl Hans Glaubiz ihr Beschäbiger zu Berlin gesangen **R**. Johann auf die Bitte etlicher von Posen und Nürnberg, ihnen ihn zu gestatten, geantwortet habe, er solle keine drei Tage mehr ern ertränkt werden, lebe er doch noch. Weist ihn an, entweder secht gegen ihn zu gestatten, oder ihn nach strengem Rechte selber datum Onolybach an sandt Endres tag anno 2c. Lxxx1<sup>en 2</sup>).

131. Fertigung boctor Liborius von Slieben uf fein anbringen.

am sambstag nach Andree anno 2c. Lxxx1 (1. Dez.). fone. das anbringen bes konigs von Hungern, das von guten euch gelangt sol sein, steet noch uf gutem glud, als es uns anit ir hören, was grunds es uf im trag, einen zimlichen bedacht ngt bann bas an uns, wollen wir borinnen raten, sovil wir vergut ift. wir beforgen, es fen ein betrignus, bas man gern machet, en kepfer verlüren und on zweivel den andern auch nit behielten. zu verliren fteet nit zu raten; wir haben all unfer gut von im und hieaussen; wir find nit veindt, sunder dienen mit unser anzal, om reich angestagen find uf ben brief, ber bem tonig von ber gemmelung zugeschriben ist hieaussen, und bortinnen nichts, dann wir Mes bortinnen und hieaussen uf uns genomen ben jarzug, uf bas antbete volg beghalb on eintrag. und bieweyl ber konig kriegt epfer, glauben wir wol, er sey so weyß, das er Sachsen und Brannicht uber sich labe bortinnen; solt er bornach ober ihund rachsal en Sachsen und wir ein verstentnus, mit welchem er anhübe, auch bie hilf vom keyser und reich, der man sich billich getröst uf das fenlich vom merern teil. und barumb versehen wir uns des konigs frieg bortinnen uf bas mal. vom reich wollen wir uns nit feten , dann es geftund uns all unfer gut, bas wir zu leben tragen, und hieaussen. und lassen es ben ber antwort bleiben, wie vor ist. wir lassen euch aber erfarn, das es nichts ist dann ein

abst teydingt gereyt inn sachen und das ganz reich; wir wolten darumb geben, das es wol gericht wer. item der Altmerckischen halben Brawnsweigk und anders berurend, ist unser rat, das ir teyding slahet, die ding gütlich beyzulegen, dann es ist nicht zeit

leut zu verlirn.

chrift hat im mein herr nicht geben wöllen fare halb, ob er nideren im die mehnung muntlich gesagt und befolhen anzubringen,

im ein memorial gemacht hat.

Balthasars von Slieben halben hat in mein herr die nechsten nem herrn marggrave Johannsen seinthalb getan, hören lassen. es sein gnad bleiben, dann er vermerck dorinnen, das er die sachen rrn m. Johansen hab heim gesetht, dorinnen zu handeln nach seinem

rnberger Patrizier, bekannter Reisenber, vgl. Ztschr. f. bische. Kulturgesch. I 324. M. Johann wenden sich die Nürnberger auch direct dieserhalb und fügen W. Johann G. die Strafe erließe, würden die Kaussent die Straßen baselbst M. Johann großen Abbruch haben. datum dominica post Andree apli .xxxv (Noger. Briesbuch 37 fol. 268 a b) 2. Dez.

gutbebunden. item herr Jorgen von Walbenfels halben, neme meinen herr vast fremd sein strumen gein Leipht') 2c. er sol seinen procurator hermsschicken, woll sein gnad beden teiln furberlich rechttag sehen und mit recht entscheiden lassen, uf das des furnemens zu Leipht nit not thue.

#### 818.

(Landshut) Dezember 6. S. Georg von Bayern an Aurf. Albrecht.

Der Pfarrer Johan zu Aberthawsen<sup>2</sup>) in der Herschaft Haibed Mag ihm Albrechts Amtmann zu Stauf, Ulrich Scheit, 6 fl. Steuer auferleg habe und ihm drohe, beswegen seine Kühe zu pfänden. Bittet, das abzustellen, denn er sei Lehnsherr der Pfarre, auch des Pfarrers Beschützer und "besliesser mit tür und tor". datum Landshut am pfintztag vor unser lieben frauen liechtmes<sup>3</sup>) tag anno 2c. Lxxxr°.

Bamberg, Rgl. Kreisarchiv, Märcker. IIm 1901, 7. 12. Or.

Über ben Fall giebt Scheit am 3. Januar 1482 bem Kurfürsten An klärung. (7. 14. Dr.) Melbet, baß ber Pfarrer Albrecht "an ben Rem vi gulben (gulben) gab. auch genediger herr, so besingt er die miteln pfm firchen zu Dalmesking, die bo ein gewidemde pfarrfirch ift und ift for alte baselbst zu Dalmesking ber pfarer ben seiner pfarfirchen geseffen." Jest wi ber Pfarrer bie Thalmaffinger Pfarre ju einer Beifirche machen und bi "Abrathawssen" Kirche zur Hauptfirche. Das sei aber nicht correct. Du rechte Bfarrfirchen liegen zu Thalmässing. Derselbe Pfarrer muß alle Sonnts und hochzeitlichen Tage zu Th. Meffe halten und predigen "und bie ander ju Abraczhauffen unbegungen laffen". Der Pfarrer zu A. hat übrigens nich viel Binfe und Behnten von Albrechts Unterthanen. batum Stauff am bonerfie nach dem jarftag anno im LxxxII. Zettel. (7. 15.) Zu Aberzhaufe habe Albrecht nichts zu gebieten, wohl aber zu Thalmaffing, wo die 3 Bfan firchen liegen. Die Unterpfarre zu Th. geht zu Leben von einem Chorhem ju Gichftabt, bie mittlere von S. Georg (fo lange ber von Saibed gelet von biesem) die obere Pfarre aber von ber Abtissin von ber Sellingporte Aber alle brei Pfarren haben Binfe und Behnten von Rurf. Albrechts Am leuten zu Alfershauffen b), einem Dorfe bei Stauf. In letterem Dorfe bi findet sich eine Pfarre und eine Frühmesse, die Pfarre geht zu Lehen w ber Abtiffin, die Frühmeffe von Albrecht. Dafelbst hat Albrecht volles R

Albrecht antwortet baher bem Herzoge: Er habe bessen Brief erst lette Mittwoch erhalten. Er habe nichts auf die Pfarre zu Aberzhausen geschlagen klärt ben Sachverhalt nach obiger Darlegung auf. Ist aber bereit, die 3 stür die mittlere Pfarre sahren zu lassen. datum D. am freitag nach ber

beiligen jarstag anno 2c. LxxxII. 4. Jan.

<sup>1)</sup> Bohl eber an bie Rechtsfacultat als an ben Schöppenftuhl zu benten.

<sup>2)</sup> Aberghausen, Df., Bg.-A. Reumarkt. 3) Bu verbeffern in Conceptionis.

<sup>4)</sup> Seligenporten Df., Ba.A. Neumarkt. 5) Df., Ba.A. Beilngries.

#### 818a.

Dezember 10. Ritter Jorg von Absberg 1) an Kurf. Albrecht. e mit den kurf. Räthen nach Pforzheim gekommen war, ließ ihn jart ersuchen, zu ihm nach Stuttgart zu kommen 2). Er habe einwiewol es mir nit gelegen ift gewest meins reiten halben gen raf Eberhard habe ihm den Handel mit seinem Better vorgelegt. m widerrathen, nach Mömpelgard zu ziehen. Er könne fich bort ren und der Nachbarn nur schwer erwehren. "fo tan er nigg imb] den konig von Frandreich", mit Rücksicht auf den Raifer und Haltung gegen bie beutsche Nation. Bom H. von Burgund tann hts erwarten, da der Anschluß an diesen mit Rücksicht auf die finnten Eidgenoffen gefährlich ist. Ru rathen wäre aber "das dan rt zu Awrach Mumpelgart wider neme und geb graff Heinr. gulben. hat sein vatter vor IIm geben und ließ im barbei volgen td Bulach 3), das im mein herr gr. Ulrich seliger umb Mumpelgart bie extragen auch bei 11m gulben, und ift ein furstlich gesess. r. Hainr. vm gulben gelts, ob im ban mein herr gr. Eberhart Iben aus der handt oder fundert an ainem dorf gebe, domit die erfullt wurden." Graf Eberhard machte ihm ben Borichlag, wieber Dienst zurückzukehren. Er habe erwidert, er habe z. Z. einen Dienst, nicht umsonst bienen. Der Graf versprach ihm barauf bas Gehalt, er seinem Bater bezogen. Hierauf erbat er Bebenkfrist. — batum 1 am montag nach concepcionis Marie Lxxx1°4).

n, kgl. Hansarchiv Ex. IK 10 Cs. 18 f. Or.

nr ben Dr. jur. utr. Georg von Absberg, Albrechts ehemaligen Kanzler, sind n. II biographische Notizen gegeben worden. Nachgetragen werde hier, daß von Epb eine Schrift an viro sapienti uxor sit ducenda widmete. Auch in Kreisen der Pfalzgräfin Mechthilde erscheint er, vgl. Strauch, Pfalzgräfin 6. Ende 1469 scheint er in württembergische Dienste getreten zu sein, denn 1469 verspricht Albrecht dem Grasen Ulrich, an A. nach Ulrichs Begehr zu erlin, Kgl. Hausarchiv 1 K 10 C. 8. Den württembergischen Dienst vertauschte ter mit dem tirolischen, diesen 1486 wieder mit dem brandenburgischen. In ürrdigen Sache erscheint er 1489. Einige Danziger Bürger hatten vor dem kammergerichte gegen Rostoder, Wismarer und Lübeder einen Prozes gewonnen, Ulrich Welzli, römischer Aanzler, Geld gelieben hatte. Auch sonst hatte er noch aun sie in Höhe von 3012 fl. rh. Am 1. Mai 1489 (Rürnberg eritag nach lärt sich nun Ritter Jorg von Absberg, Landhosmeister des M. Friedrich rachsolger Welzlis und verlangt von der Stadt Danzig Bezahlung und dreifung von Danzigern (Danzig, Stadtarchiv).

t unbatirter Bettel bes Grafen an Absberg ebenba.

lbberg und Neu-Bulach bei Calw.

n jest beillegender Beizettel, Unsicherheit ber Wege betreffend, gehört wohl hierht autwortet: Absberg werbe in ben umliegenden Orten sicher Geleitsknechte Die Anseinandersetzung der Grafen sei, obwohl Graf Heinrich brobe, Mömpelt König von Frankreich für 160000 Kronen zu verkausen und das Land Mömpel-

(Bamberg) Dezember 14. Hertnid von Stein an "den furnemen und achtbarn Johanni Boller, Secretar ze. meynem befunder guten gunner.

Letten Mittwoch habe er einen Brief bes Secretars bes Carbinals von Mantua über Barbaras Sache erhalten. Gine taiferliche Botichaft, wege bes Stifts Salzburg, bie aber vielleicht auch diese Angelegenheit betreibe werbe, werbe zu Rom erwartet. Dem Secretar seien von Kurf. Albrech burch "berrn Mertin Thumped, ber gludfeliglich zu Rom einkomen ift" Ber sprechungen gemacht worden 1), die noch nicht erfüllt seien. Es sei gut, ben Ram in gutem Billen zu behalten. Rurf. Albrecht habe ihm (Stein) vormals al Lehenherr den Freihof, den der Waltstromer2) bei der Karthause zu Rurnber besaß, sein Lebtag lang zu besitzen erlaubt. Er habe barauf Bauholz von Rathe begehrt. "ift of fernern bebacht von in geschehen. bin ich in forgen, f vermannen in hangendem bedacht bey mehnem gnedigen herrn marggraven p arbepten. zu erlangen verwilligen bes lebens ober ander vergunftigen," wobur er verkürzt würde. Sie wollen nämlich kein freies markgräfliches Lehen i ber Stadt bulben. Bittet, zu verhindern, daß er zu Schaden tomme. E habe 60 fl. darauf verwandt. Albrecht habe aus der Sache kunftighin meh Rut, als aus bem Gelbe, bas fie ihm jest vielleicht geben. Datum Ban berg 3) (?) of frigtag nach Lucie anno 2c. Lxxx1.

Berlin, Rgl. Hausarchiv 275, 2. 3. 29. Or.

Johann Bolker antwortet: "erwirdiger herr. mein ganz willig unverdroffe bienst euern wirden zuvor. gnediger lieber herr dechant. eur schrift, mit bund gethan, han ich an mein gnedigen herrn gelangen laffen und seine

garb von Graf Beinrich nichts mehr wiffen wolle, nicht gar fo eilig. Berweift ibn at einen geheimen, an Grafin Elfe gerichteten Brief. Er werbe als feine Rathe ben M von Billzburg und herrn Konrad von Anorringen fenben. Ansbach, Sonntag nach Andm 1481 (2. Dez.). Conc. befect, ebenba. Der Brief an Elfe fehlt, nur ein Anschreiben b fich erhalten, (Ansbach, Freitag Anbreas 1481. Conc.) worin ihr biefer Brief ebenfalls a gefündigt wird. "unfer fone fcreibt eurm gemabel umb ein roß. bas ift ein fceinbrief." -Ebenba 80. Albrecht wiberrath bem Grafen aus bem Canbe ju gieben, ber mangelnbe Rahrung halber und bamit fein Better nicht bie Regierung gang an fich giebe. Er len so nicht regieren und verliere so Land und Leute, wonach man schon lange trachte. "ab bas man bas regiment bortinnen ju Mumppelgart anrichtet, bas bie floß befett murbe mit taufent gulben zu eurm tail und IIm gulben berauß volgeten zu ber bezalnng b IIIm gulben eurm bruber." Es mare fomit bierangen um 1000 ff. bas Jahr ju thun, b Bruber erhielte eine nicht feste Behaufung; bas ware zu billigen. Ansbach, Freitag Andre 1481. Riebel C. II 274. Ebenba auch ein Brief an einen württembergischen Rath, wert bie Entscheibung bis auf bie Anfunft Eberharbs und Elfes in Ansbach zu Beihnachten bir gehalten wirb. Rolmberg, Mittwoch nach Ratharina 1481 (28. Nov.).

<sup>1)</sup> Beter Arrivabene foll ein Rleinob erhalten, vgl. S. 117.

<sup>2)</sup> Ein Befehl bes Kaisers an Kurf. Albrecht, ben Franz Balbstromer, bem sein Armenleute wiberspenstig sind, zu schützen und gegen die Aufsässigen mit Strafen einzuschreiten. d. d. Bien, 27. Sept. 1480. Innsbruck, R. K. Statthaltereiarchiv Sigm. XIV b Miscell. 1470—1480. Conc.

3) Ort nicht zu entzissern, wohl Bamberg ober Bach.

gnaben die gelesen, der antwurt eurer sachen halb: ob ir wenet, das er der kahser sei, was er einmal zusag, das er es ender von gelts oder anders wegen. er had es euch zugesagt und woll es halten. und nachdem bisher nichts an sein gnad deshald gelangt ist, hat sein gnad besolhen in die canzlei, od etwas an sein gnad bracht wurd, doran zu manen. das würdt getreulich geschehen zu dem, das es unserm gnedigen herrn unverzeisen pleidt. es wurd dann mit listigkeit andracht, das eur oder des Waltkromayrs dorinn nit gedacht wurd. datum D. am montag nach Lucie anno 2c. Lxxxi. — (17. Dez.)

#### **820.**

Dezember 15. Bürgermeister und Rath zu Rürnberg an Kurf. Albrecht.

"Stenhlaw Seragofsky von Crackaw", dem fie Albrecht und M. Friedrichs Gemahlin zu Ehren Geleit gegeben, sage aus, daß er die Gulden nicht beschnitten, sondern bereits so zu Kaschau von den Söldnern ohne sein Wissen erworden habe. Das ist nur Ausrede. So viel Gulden und alle in gleicher Beise beschnitten von den Söldnern zu taufen, sei doch unmöglich. Der Schnitt ist außerdem ganz frisch gewesen. datum sabbato post Lucie anno 2c. Lxxxs.

Murnberg, Rgl. Rreisardio, Murnberger Briefbucher 37, 278b. 279.

7. Dez. 1482. ibid. 38, 97. Dieselben an Kurf. Albrecht. Auf die von ihm ihnen übersandten Briefe des Königs von Polen und andrer Fürsten betr. Stanyßlawen Zaragawsith von Krakau "etlicher besnittener guldein halb", verweisen sie ihn auf ihren früheren Bericht in der Sache. datum sabbato post Ricolai anno 2c. Lxxxii<sup>do 2</sup>).

#### 821.

## Dezember 25. hertnid von Stein an Rurf. Albrecht.

Melbet, daß kürzlich Herr Jorg von Giech 3) und andere Würzburgische Räthe und der Bischof von Sichftädt mit dem Bischose von Bamberg hier verhandelt haben. Er selbst habe von den Berathungen nichts ersahren. Morung habe um die Zusammenkunft gewußt und den Pfarrer zu Kulmbach, dessen Berweser dort ausgewiesen worden, mit der Antwort auf seine Beschwerden dis auf diese Versammlung hingezogen. Die Würzdurgischen sollen beabsichtigen, nach Ansbach Interdict zu legen. Bittet, diesen Brief nicht veiter gelangen zu lassen. datum of den hepligen cristag anno 2c. LxxxII.

Bamberg, Rgl. Rreisardiv, Märcker. IIm 1901, 14. 4. Or.

<sup>1)</sup> Anserungen Albrechts fiber bie Gelbgier bes Kaisers sind nicht selten, vgl. Bb. II S. 626; Gabtgens, die Beziehungen zwischen Brandenburg und Pommern 149. Albrecht seibt; "und irret die sach nichts, dann das der kapser als sere zum gelt genatgt ist und ileber hat dann kein mensch; sunft, mocht er uns allen das himelreich zugewenden, das ließ er geschehen on seinen schaben.

<sup>2)</sup> Am 3. Dez. gewährten fie bemfelben, bem Könige von Bolen, Kurf. Albrecht und R. Friedrichs Gemahlin zu Shren Geleit auf 3 Tage. datum feria 2 ante Barbare virzinis anno etc. Luxur. (Briefbuch 37, 268 b. 269 a.) Ein beiliegender Zettel berichtet einige fleinere Frungen.

Kurf. Albrecht antwortet: Dankt für seinen Brief. Er habe gem Pfassen, die Wesse lesen. Nächsten Wontag reite er zu H. Wilhelm. Gebenke nicht zu seiern, "kommen sie mit dem karren, so nemen wir got ziesenke nicht zu seiern, "kommen sie mit dem karren, so nemen wir got ziesenke und kommen mit dem wagen". Er wolle nicht rechten; eher appellir er an ein künftiges Concil "und behelsen und, wie wir mogen. geschich es zum besten. und sind sie fraydig, so schieß sie got an die Thurcke wir haben nhe gewißt, das die geistlichen im land zu Franden so nerrissend, das sie den pane mit einem solhen herten kopf aufvingen wollen, sie nicht gedenden, er verachts, nachdem es on grundt aus ehgennut geschied den sie teglichen uben, dem cristenlichen volk und armen leuten zu abbrussie mochten lernen, das sie nicht als vil gelts ine abbringen liessen mit de pann, als discher geschehen ist, und geliten dem gemein gerucht nach, wischen guter frauen- und pfassenfreundt und haben gewissen als ein frommerristenlicher surfte. so wir gein Bamberg kommen, wollen wir wehter meuch von dem handel reden." Aber er lasse sich nicht zwingen. Er hüt ihn nicht ungern als Vermittler. datum D. am heiligen jarsabend anno z LxxxII (lbid. 1. Conc.) 31. Dez. (Bgl. oben S. 31.)

#### 822.

### Zwift im Saufe Plauen.

In ben Banbeln zwischen bem jungen Berrn von Plauen und beffen von ibm a ihren Besitzungen verjagten Eltern murbe Albrechts Entscheibung von beiben Barteien gerufen. Ursprünglich maren auch Bater und Mutter entzweit gewesen und lettere bem Sohne geflüchtet, nachher hatten fie fich ausgeföhnt. Albrecht mochte fich mit Rudfie auf bie Sachsen 2) nicht viel um fie befümmern. Der Alte, ber in bittrer Roth, lebigli von Albrechts Unterftugungs und fleinen Ginfunften feiner Frau - ohne Reiber, of Rnecht, erhalten burch bie Almofen frommer Leute4) - in Schwabach, bann in Langenza lebte, suchte Albrechts Billfe nach, um burch feine Berwenbung bas feiner Frau von Otto von Bavern, wie es icheint mit Bille ber jungen Berren, entriffene Schlof Roche fele jurlidjuerhalten; ferner hoffte er, burch ibn bei feinem Sohne, ber von Albrecht jogen worben, Enticabigung und Jahrgelber burchzuseten. Beinrich bem Jungeren ( von Plauen mar an einer Ausschnung mit ben Eltern mohl nur beshalb gelegen, w feine Mutter eine große Angabl fur ihn wichtiger Urlunden, bie gu Renmartt, Rurnbe und angeblich auch zu Beilsbrunn - was fich aber nach Albrechts Recherchen nicht stätigte5) — beponirt waren, sich zu verschaffen gewußt hatte6) und er sie zuruderhalt wollte. Er erbot fich baber zu 100 fl. Jahrgelb an ben Bater, weigerte fich aber entich ben, beffen Schulben ju übernehmen und tabelte befonbers, bag ber Bater feine Blaubig an feinen Sohn, ber land und leute innehabe, verwies?). Der Bater bestand bageg auf ber Übernahme ber Schulben, bie ja nicht von ihm, fonbern von feinem Bater b

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II S. 607.

<sup>2)</sup> Über die Irrungen zwischen Sachsen und den Reußen von Plauen, vornehml Heinrich III., vgl. oben und außer den bekannten Darstellungen (z. B. Märder, Bugrafthum Meißen 367 ff.) noch Quell. z. Gesch. d. Stadt Leipzig II 37. 47.

<sup>&#</sup>x27; 3) Solche Züge von Milbthätigkeit find bei Albrecht nicht gar selten. So ift feiner Hofordnung auch ber Armen gebacht, die Überbleibsel vom Effen erhalten. 14' bringt er blinde Kinder im Bairenther Spitale unter. Bgl. Archiv für Gesch. n. Alb thumskunde von Oberfranken XV 2. heft S. 9.

4) Berlin, Kgl. Hausarchiv 35a, 11

<sup>5)</sup> ibid. 11. 6) ibid 6. 7) Bgl. ibid. 134 x.

rabrien 1), burch ben Sohn, und verlangte 200 fl. 2) Jabrgelb, was ber Sohn für unmöglich erfarte. Der Bater meinte zwar, nach Answeis ber Register, Die fich im Befite feiner Cattin befänden, betrugen bie Ginnahmen ber brei ihm entriffenen Schlöffer allein an Rutung 3000 fl.3), wogegen ber Sohn gleichfalls unter Berufung auf bie Regifter er-Marte, bie Einnahmen reichten taum jur Bemannung ber Schlöffer ac.4). Ferner verlangte ber Bater überlaffung von 2 Findern Wein, die ihm zu Bamberg zuständen, für sich und feine Sattin und für letztere Rückgabe eines ihr genommenen verhangenen Wagens. Albrecht fete Berhanblungstage an, die aber meist in Kolge ber Berschleppungspolitits bes Sobnes, aicht ju Stanbe tamen und versuchte, von beiben Barteien eine Berabminberung ibrer Forberungen ju erwirten. Am 5. Febr. 14816) fcreibt er an Beinrich ben Jüngern: "wir tun ein baurn schiedung halb auf halb ab. er forbert 11c gulben. bu bentest 1c. sprechen wir mitten barein, bas ift ije gulben uf ir beber leib, ob aber got bie gnab gebe, bas bie berichaft wiber tommen an bich, fo ift ber frauen vermechnus borinnen, bie behelt fie tor". Go lanten auch bie Borfchläge, bie er am 10. März 1481 einem Abgefanbten bes Mageren heinrich, bem Raplan Ulrich mitgab 7). Der Bater foll 150 fl. erhalten, zahlbar p langengenn, jur Balfte ju Bfingften, jur Balfte ju Martini. Die erfte Bezahlung erfeigt nachfte Bfingften. Der Sohn überläßt ber Mutter Baufa und Linben. Benn fie sich deswegen aber nicht mit den jungen herrn von Sachsen auseinandersetzen kann, er fabk aber fich mit ihnen einigt und bas Seinige zurud erhält, so soll er ben Eltern ftatt 150 fl., jährlich 200 fl. geben. Kerner überläßt er seinem Bater und nach bessen Tobe feiner Mutter bie zwei Fuber Wein und giebt ber Mutter ben Bagen zurud. Daffir versichten bie Eltern auf alle weiteren Ansprüche und geben ihm alle Urfunben, Schulbbriefe, **deh**ubnicher 1c. herans. Der Sohn übernimmt aber alle Schulben bes Baters und ver-Michtet fich, seine Schwestern ebrlich zu balten. Dafür wollen fich die Eltern im Nothsalle Aur Schwiegertochter und beren Rinber annehmen, wie ihrer eignen. Befchlufifaffung Herüber foll zu Latare zu Ansbach stattfinden. Heinrich ber Jüngere senbet jeboch Gegen-Derfchläge. Er will nur 150 fl. zahlen. Die erste Zahlung erfolgt erst zu Martini. Kalls a vor feinen Eltern fifirbe, foll seine Witwe ihr Leibgebinge erhalten nach Laut ber vom Binige bestätigten Berfchreibung. Benn feine männlichen Erben ba finb, foll sein Bater Me hinterlaffenschaft zu Gunften ber Tochter einnehmen, fich genau nach bem Testamente nichten, nichts veräußern, verpfänden, vergeben 2c. Männliche Erben besitzen jedoch volle Bufügung gemäß bem Testamente. Die Schuld tonne er nicht übernehmen. Betreffs bes Begens und bes Unterhalts feiner Schwestern wife er fich gebuhrlich gu verhalten. Berlangt alle Archivalien ohne Ausnahme. Den Tag zu Latare habe er verfaumt, weil er ucht baheim, sondern zu Brag war und dann nach Brür zu Berhandlungen mit sächsischen Mithen reiten mußte. batum ut supra. Gegen biese Borschläge ftraubte sich nun ber Bater, indem er ansführte9: Ronne er benn fein Erbtheil entbehren und babei noch bie Soulben tragen? Sein Sohn suche nur Ausfilichte; wie ehrlich er fich gegen seine Mutter, wie gegen feine Schweftern betragen habe, fei ja befannt. Selbft im Falle feines (bes Cohnes) Ableben, wolle er feinem Bater nur bie Rechte eines Bogtes laffen. Albrecht Michtet bem bei und schreibt am 9. April an ben Sohn: Sein Bater könne bie Schulb nicht tragen. "folt er foulb bezaln, er bat nit brot zu effen und begibt bas lanbt,

<sup>1) 101.</sup> Der Alte fügt hinzn: er habe 30 000 fl. Schulben seines Baters getilgt und fein Erbe vermehrt, bis er es burch Gottes Schidung ganz verloren.

2) l. c. 136.

<sup>3) 106. 4)</sup> ibid. 131.

<sup>5)</sup> Meift motivirte er bie Berfaumniß ber Tage mit Geschäften bes Ronigs von 86men (138 u. A.).

<sup>6) 23.</sup> Conc. batum D. am montag nach unser lieben frauen tag purificacionis cum x. Lxxx.

7) actum Onolczpach am samstag vor invocavit anno 2c. Lxxxi...

<sup>8)</sup> Screiben vom 6. April 1481 (35).

barumb bas er ber foulb entleftigt fep." Die Glaubiger werben fich fo wie fo nicht ben Bater, sonbern an Land und Leute halten. "bes weins halben, ber ift beines bate biewehl er lebt, wie wolft bu beiner leiplichen muter zwen fuber weins verfagen, bie bas mererteil all ir vermechuns begibt." Barum ftraube er fich gegen bie Berpflichten bie Schwestern ehrlich zu halten. "warumb wolft bu fie uneren? wann bu bas thet, unereft bu bich felbs." Benn er fie nicht bei fich haben wolle, tonne er fie leicht geift ober weltlich verforgen. Den Bein feiner Mutter, im Falle fie ben Bater abertebe, versagen, "beffelben möchftu fug haben bes weins halben, ber verschreibung nach, uber ! wein fagenbe, aber nicht auß fintlicher treu." Er wolle erft gn Martini ju gablen fangen, fo mare bie Bablfrift alfo alle Jahre. "mas folten fie effen?" Die Beteibigu habe fich zu Rarnberg erhoben vor Martini, er habe baber Pfingsten und Martini Friften bestimmt, obwohl alle Gulten ju Balpurgis und Michaelis fallig finb. Sta er vor bem Bater, jo fei biefer ber natürliche Bormund ber Sohne, blieben aber b Töchter, so sei es boch flar, bag er benfelben, seinen Enteln eber etwas gonne, als jeit Bettern. Er tann ja bas Gut nicht mit hinwegnehmen, er muß es ja bier laffen. würde es fehr bedauern, wenn alle Mibe, bie er fich gegeben, verloren ware. " vater ift une nicht gewandt ale bir und geben im alle jar hundert gulben und be bie frift an zu pfingften, uf bas er besterbas auftombt, fo wolteft bn beiner wu zwen fuber weins versagen und wanst nich nit, ob fie es erlebt ober nicht." Da ibn an feine Rinbespflichten. Gie haben nur 450 fl. Rahrung, wie tonnen fie bamit nahren? Bu biefen 450 fl. folle er nur 150 fl. beitragen, bafür behalte er f ganges Laub und wenn er Alles Berlorne wieber friege, lege er noch 50 fl. ju und b er feiner Mutter ben Theil ihres Bermachtniffes, ben er felber nicht wolle und wiffe u einmal, ob fie etwas herausbringe. "barumb ift es bir ficher wol getenbingt. wir tor fein unfern bater und muter nicht haben angemutt in vergleichung nach angal ber fo fie es bann von frevem guten willen und bir aus fruntschaft thun, fo bis fein bent bann tein gröffere fund ift, bann unbandparteit und funberlich gegen vater und mu wir schreiben bire gar in fruntlicher mehnung, nachbem wir bich erzogen haben " begern bas also zu versteen. batum Onolthach am montag nach bem sontag jubica a dni. 2c. Lxxxi. (37. Conc. 9. April.) Über nene Borfchlage, Die Riclas Gruner, Schreiber bes jungeren Beinrich hierauf überbrachte, berichtet Albrecht an ben Alten 5. Juni 1). "und ift bes weins, auch ber bochter halben flecht" ber Bagen ift aufchand aber ber Abt von Baltfachfen will einen befferen geben. Die 150 fl. will er auf Manth von Königswarth verweisen, beren Ertrage gu 5/6 ben Eltern geboren follen. Bote fagt, bie Mauth habe bener in einem Jahre und 10 Bochen 333 fl. Ertrag gebra Sie tonnten ben Manthner einseten; er wolle bie Strafen und ben Boll getrenlich fout Betreffs ber Schuld folle nichts in ben Brief gefet werben, "bann bas ir mit fei foulb folt zu ichiden haben". Der Alte lebnt biefe Borichlage ab. Ronigewarth ichm in Folge ber ewigen gehben feines Sohnes in zu großer Befahr. Auch außere berfe ja felbft, bag er Ronigewarth nicht erhalten tonne und es vertaufen ober ju einem Freim machen wolle; fo verachte er bas Befitthum, "bas boch unfern elbern alweg bas lich cleinat geweft ift unter all unfern schlöffern und guttern." Bergeblich warte er auf 75 fl., bie er nach Albrechts Spruche jett zu Pfingften erhalten muffe. Die Schuld mi fein Sohn formlich übernehmen, damit er nicht befümmert werbe. Schon verflage Enngu Wilbin jur Remenhamft feine Gattin wegen Schulben vor B. Ottos hofgericht; es Befahr, baß fie gepfändet werbe. Den Wagen will fie vom Abte nehmen. Db ihr So bie Schwestern ehrlich behandle, muffe man abwarten. In jebem Falle muffen 8-Burgen und zwar aus ber mitfolgenben Lifte jeben Bertrag zwischen ihnen verburge batum anno dni. 2c. am mitwoch vor pfingsten LxxxI (43. Dr. Briefe an Mbrecht. 6. 3m

<sup>1) 47.</sup> Conc. batum am eritag fand Bonifacius tag anno 2c. Lxxximo.

Mamenliste (46.) ber alt von Schwonburg, ber jung von Schwonburg zu ber Haib, herr Borigan von Butteustein ber elter, herr Nicolas von Hassenstein ber elter, herr Benesch Solobrat zu Libenstein<sup>1</sup>), herr Buscha von Seeburgt zu ber Blon<sup>2</sup>), herr Jacobs<sup>3</sup>) sun zu Andicz, der ander sein bruder zu der Tewssing, herr Colobrat zu Col (burchstr. ?) Bresdrostez, sen Wilhelm vom Wolfstein zu Hostaw, herr Wilhelm Geselber peh Tochaw, der Laudtwussin der Cottenplon, herr Cunrad 2c. von Zedicz, Jorg oder Beht von Zedicz sein bruder, dans und Haiucz von Zedicz zum Libenstein, Wenczel Schlid zum Wald, Geronimus der Caspar Schlid zum Ausden, Geronimus der Caspar Schlid zum Aundogen, Gilg Steinpach, Albrecht Sagt ritter, der alt oder imm, Johst, Wilhelm, Richel Scherntinger, Nidel oder Friberich von Kotcz, Kinssperger weins herrn von Bamberg hosmeister, Anssezer, schultheis zu Bamberg, Mathes von Paschaw, Dittrich Lichtteneder, Waldawer, Hilprecht Stein zu Audendorf.

Enblich am 29. Juli 1481 bringt Albrecht einen Bertrag awischen ben beiben au Stanbe. 1. Der Junge foll seinem Bater 150 fl. auf bie Manth zu Königswarth verweisen und zwar zahlbar zu Langenzenn ober 4 Meilen barum, zu Martini und Pfingsien. 2. Der Rauthuer bafelbst habe Riemandem, auch bem Jungen nicht, etwas von ben Erträgen abmilefern, bewor ber Alte befriedigt sei. Den Überschuß ber Mantheinnahme erhält ber Junge. Fehlt etwas an 150 fl., jo erfett ber Junge ben Kehlbetrag. Der Junge ichutt ma ben Boll und die Straffen. Stirbt ber Manthuer ober wird er abgesetzt, so ift in 14 Tagen ein geeigneter Rachfolger zu erneunen, ber gleichfalls ben Alten von B. schwöre. & Ben ben bereits ju Pfingften fällig gewesenen 75 fl. foll bie Balfte gleich, bie anbre 🛥 Bichtmeß gezahlt werben. 4. Die Mutter erhält Linben und Baufa. Ihr bleibe bies nd im Kalle einer Anssöhnung mit Sachsen, ober fie erhält Entschäbigung; 50 fl. zahlt er Mald, wenn er Blauen zurud erhält. Der Alte erhält jährlich 2 Kuber Wein zu Bam-Ærg, die Alte, wenn fie ihn überlebt, 1 Fnber. Ferner schafft ber Junge dem Alten 4 Bürgen unter folgenben Leuten: Landgraf Friedrich von Leuchtenberg, "Jan von Locktowith" (Lobkowith, herr zum haffenstein, "berr Jan Colabrant zu Maschta (Maschan), herr Jan zu Luticz, Im Gintersich an Tewsingen, herr Boschto aur Blau ober seiner bruber einen, herrn Doborboft von Tennts, Criftoffel Lantwuft." Sierfür geben bie Alten alle Briefe 2c. beraus, women ber Junge biejenigen Urfunben, bie feine Mutter berühren, nämlich ben Spruchbrief Den Renffen bernrenb", ben D. Bilbelm von Sachsen aufgerichtet und ber burch bie "von Sabburg4) rechtlich ausgangen", auch die Register und Zettel ben Rothenfels betr. seiner Rutter heransgiebt. Der Junge übernimmt bie Schulben, boch wird die Sache nicht weiter soffenbart werben. Dagegen verschreiben fich die Alten für event. Sicherung ihrer Schwiegerboter. Beibe Theile fertigen ihre Briefe bis Bartholomaus und liefern fie bier ab. — geben if in Cabolczpurg am fontag nach fant Jacobs tag bes heiligen zwelfboten nach Chrifti geburt xiiic und im Lxxxiten jaren (verfigelt).

heinrich ber Jüngere entzog sich aber immer noch ben Berpflichtungen bes Bertrages. Er suche noch immer vergeblich bie Bürgen, schreibt er am 30. Sept. 14815), die Urkunden bunde er aber nothwendig zu Berhandlungen mit dem Schlid vor dem Könige. Er bittet seine Alern, ihn doch zu besuchen, dies wünsche er aus kindlicher Liebe, nicht der Privilezien wegen. Der Bater geht daranf natürlich nicht ein, er sieht darin nur Aussilichte, dem Bertrage nicht nachzukommens), nud auch Albrecht meint, die Bürgen seien zwar wichtig, oben wenn er pfinktlich zahle, könne man wohl darüber hinwegsehen. Selbst wenn gar

<sup>1)</sup> Die Genaunten find ans ben befannten Familien ber Schwanberg, Guttenftein, belowit jum Saffenftein, Kolowrat.

<sup>2) &</sup>quot;Buffto be Ziebert (Sieberg) et Plana, vgl. Archiv Cesty VIII 450.

<sup>3)</sup> Befowic. Die Ortsnamen find Blan, Lubit, Theufing, Kolleschowit, Hoftau, Laten, Anttenplan, Liebenftein, Baltich, Radersborf 2c.

<sup>4)</sup> Der befannte Urtheilsspruch bes Magbeb. Schöppenfinble, vgl. Marcker. 1. c.

<sup>5) 61. 6) 57.</sup> 

kein Bertrag existirte, ziemte es sich boch, ba er jung, und in "erwerbenden jaxu" sei, l Eltern nicht barben zu lassen.

Im weiteren Berlaufe bes Streites macht Beinrich b. Altere bem Sohne bie bitter Bormurfe. Er habe feine Mutter bei Racht aus bem Schloffe mit leeren Sanben gejagt ihm felbft jebe Bille verweigert; er und fein Beib?) mighanbeln feine Schweftern. burfen nur jur Dablgeit ihr Stublein verlaffen, burfen nicht mit fpagieren geben, mu barfuß laufen, friegen oft nichts ju effen, bochftens grobes Rinbfleifch und "covent", w rend ber Sohn und fein Beib Bein und Bier trinten. Er wolle fie zwingen, Rom gu werben. Auch jett mit ben Berhanblungen habe er nur betrugerifche Abfichten. habe fogar beabsichtigt, wenn er mabrent feiner Rrantheit fturbe ober von bem Ritte n Ungarn nicht heimtehrte, feine Schlöffer nicht bem Bater, fonbern ihm mit Belm Schilb gar nicht verwandten leuten in die Banbe ju fpielen3). Der Sohn weiß gegen jebe betrügerische Absicht weit von fich. Rur Unvermögen hindre ibn an ber folgung bes Bertrages4). Jett, wo er im Begriff ftebe, ben Frieben mit Sachfen an fündigen, bente er boch vorforglich an feine Eltern. Er habe Ronigswarth feinem Schwa bem Grafen Balthafar von Schwarzburg, eingegeben, boch bie Manth feinen Eltern t behalten5). Die Erwähnung bes Grafen ergirnt ben Bater erft recht. Benn ber Graf Mauth einnehme, meift bu wol, wie es zwischen beiner muter und grave Balthafar gestalt hat". Reiner feiner Borfahren habe fo lieberlich vaterlich Erbe fremben Len übergeben 9.

Trot ber Nutslosigkeit ber bisherigen Berhanblungen gab Albrecht bie Bermittels nicht aus. Heinrich ber Jüngere, der seine Fürsprache beim Kaiser? und beim Kön von Böhmen<sup>8</sup>) mehrsach nachzusuchen geuöthigt war, durfte sich nicht mit ihm siberwer und bat ihn auch weiterhin den Ausgleich zu fördern. Der Bater dagegen, belehrt du die Ersahrungen der letzten Zeit, durch den Umstand, daß sein Sohn immer kurz vor b Zahltermine neue Einwendungen erhob, schien aus der Feinbseligkeit seines Sohnes gegen jungen Herren von Sachsen Bortheil sir sich zu erhossen). Als aber diese zum Stillstam 10), suchte auch er wieder sein Recht vor Albrecht. Immerhin zogen sich die Berhandlung noch etwa  $^{3}/_{4}$  Jahre hin, der Sohn schien trotz seiner freundlichen Erbietungen den Agleich dis zum Tode 11) seines kränkelnden Baters 12) hinziehen zu wollen. Albrecht mat ihn mehrmals energisch an seine Kindespflicht 13). Erst im britten Jahre, am 19. Ki 1483 14) kam ein vorläusiger Bergleich zu stande, dem am 6. April 15) ein bestutiver sele

<sup>1) 101. 2)</sup> Barbara von Anhalt. Die Mutter mar eine geb. von Rofenberg

<sup>3) 106. 4) 104.</sup> 

<sup>5) 90.</sup> Schreiben Beinrichs b. J. an Rurf. Albrecht vom 22. Rebr. 1482.

<sup>6) 92. 7)</sup> Siehe unten u. Bb. II S. 651.

<sup>8)</sup> So klagt er am 25. Mai, baß Albrecht bem Feilitscher eine Filrschrift an R. B bislaw gegeben. Bittet auch um Berwendung, baß, wenn F. Recht gegen ihn gestattet wür auch er von "Polemphity" (Pohlenz) Bezahlung bes von seinem Ahnherrn bargeliehe Gelbes erhalte. 104, vgl. ferner 61.

<sup>9) &</sup>quot;benn es ift sach vorhanden unsere gnebige herrn von Sachssen halben". Alte an Albrecht, 2. März 1482, 91. Bgl. auch 96.

<sup>10) 104.</sup> Am 25. Mai 1482 berichtet ber Junge an Albrecht fiber ben Stillftanb.

<sup>11) 109. 12) 44. 13) 111.</sup> 

<sup>14) 112.</sup> Mittwoch nach Jubica. Als Bürgen mit Einlagerverpflichtung werben it in Aussicht genommen: Landgraf Friedrich von Leuchtenberg, Graf zu Hals. Herr Svon Colobrat zu Maschau. Herr Jan von Hassenstein, Herr zu Lodewitz. Herr Con von Zedwitz zu Elster. Herr Nicolaus Schirntinger, Hauptmann zu Hohenberg. Herr hvon Hirscherg, Amtmann zu Weißenstadt. Beit von Zedwitz zu Repperg. Ridel von Rait buch zu Sedersrent.

zahlt den Eltern jährlich 200 fl., halb auf Georgii halb auf Michaelis. Die ner jeden Schwester beträgt 1500 fl. (der Bater hatte 2000 fl. verlangt, der Sohn wie der Kolowrat erhalten, geben wollen). Der Bater erhält die 2 Finder nach seinem Tode bekommt seine Witwe jedoch nur eins. Stirbt der Sohn vor ohne männliche Erden, so erbt dieser, muß jedoch seine Enkelinuen jede mit insstatten. Am 22. Mai 1) überantwortet Albrecht dem Jungen die an ihn zu den Urkunden, Lehnbücher 20.

### 1482.

#### **823**.

org) Januar 1. König Johann an H. Albrecht von Sachsen. habe mit seiner Mutter<sup>2</sup>) am letten Cäcilientage<sup>3</sup>) mit ben "gemenen des dänischen Reiches einen Tag zu Kolding gehalten und für Sonnslate (28. April) einen Tag zu Kallundborg mit den Käthen, Krästerschaft, Mannschaft, Städten und gemeinen Einwohnern Dänemarks pfang der Huldigung vereinbart. Aus Schweden und Norwegen e Botschaften noch nicht zurück. datum an unsem flote Nuborg am umcisionis domini anno eiusdem etc. LxxxII under unsem signete. Esden, Hauptstaatsarchid B. A. Dänische Sachen 20. Or.

lich ibid. 21 an Kurf. Ernst. Er und seine Gemahlin und sein iftiern seien gesund. Dankt für die gesandten Geräthe<sup>4</sup>). Dasselbe Bgl. Rog. Danica 2. Aust. I 1, 934.

#### **824.**

ch) Januar 2. Kurf. Albrecht an Heinrich d. A. von Plauen. streite mit Jorg von Schenheim 5), wen P. auf dem Kürnberger Tursturnierer mitgehabt. Er glaube, es waren Herr Konrad von Zedber "lang Hanns Röder". Jorg sagt, er habe von seinem Bater 8 war Kitter Ulrich Sack 6) und ein von Reihenstein. datum D. am nach dem heiligen jarstag anno 2c. LxxxII.
Iin, Rgl. Hansarchiv 35a, 67. Conc.

von P. antwortet: als Turnierer sei Konrad von Zebwitz; ber Röber it mit ihm gewesen. Daß Sack und Reitzenstein bei ihm gewesen, Sohn 7) aufgebracht, um ihn beim Abel zu verunglimpfen. datum istag nach jarstag anno dni. 2c. LxxxII (70. Dr. 3. Jan.).

donnerstag nach Pfingsten. 129. 2) Dorothea, geb. von Branbenburg. 2. Nov. 4) Siehe oben S. 62. 13. Jahresber. b. hist. Ber. f. Mittelfranken XXXIX 110. 6) Bgl. Bb. I S. 670. 131. oben Rr. 822.

(Ansbach) Januar 4. Rurf. Albrecht an M. Johann.

I. Lieber sone. eur schreiben uns phund gethan bes Bernsteins!) halben, sehen wir zu eurm gefallen, doch das die herschaft behalt lehenschaft, offnung und volg. datum Onolezpach am freytag nach dem heyligen jarstag anno 2c. LxxxII.

II. M. Barbara möchte gern heraus tommen. Johann solle fie bis Hof geleiten laffen. Daffelbe Datum.

Mürnberg, Rgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 132. "hat ber Rober bie brief genomen."

Am selben Tage schreibt Albrecht an Barbara. Er werde sie, wenn sie heraustommen wolle, so halten, wie er es vorher geschrieben habe. Rit Rücksicht auf ben König von Ungarn wäre es ihm allerbings lieber, Barbara bliebe in ber Mark (132b). (Bgl. S. 69.)

#### 826

(Ansbach) Januar 8. Rurf. Albrecht an D. Johann.

Lieber sone. ir schreibt uns, die toniglich wird woll ein wiffen von euch haben. nymbt uns fremb. nachbem ir ber fach nichts zu thund habt und aufferhalb ber gemeinen hilf im reich, die man bem tenfer thut, etlich földner verlegt wider die unglaubigen und bescheiger des reichs; geet es uns und unsere land nichts an, so fein wir bes konigs veindt nicht und fein mit im in verschreibung. wie tombt er bann in ben unglauben, bas wir mit unfern landen seine landt beschedigen folten, wann er unfern erblichen landen noch ber herrn von Sachfen erblichen landen nichts thut, mit ben wir in verschreibung find, als er ways? wir thun on zweivel mit unfern erblichen landen feinen erblichen landen auch nichts. und fet bas eur antwort: ir habt ber bing nichts zu schicken, wo ir kontt gethan, bas im lieb und binft wer, bo fest ir ju geneigt und nit ju wiberwillen, und zweivel euch gar nichts, ob es bie koniglich wird gut bedeucht, so er uns und die herrn von Sachsen samentlich beghalben ersuchet, wir wurden früntlich und gebürlich antwort geben. Die andern bing der wißt ir nit, bann ber unwille zwischen ber teiferlichen maieftat und seiner toniglichen wirde, sey euch getreulich leidt. aber er melb in seinem brief, das er folchs durfürsten und fürsten schreiben wöll, so bas geschehe, fest ir in getrauen, seiner lieb werben fruntlich und geburlich antwort. batum D. am binftag nach dem heuligen oberstag anno 2c. LxxxII.

Bettel. Sendet ihm Abschrift seiner in dieser Angelegenheit an seinen Schwäher und seine Schwäger von Sachsen gerichteten Briefe. batum ut supra.

Bettel. Ir schreibt, ir fent nit geschickt; wenn ber widerteil will, so muß einer geschickt sein. wir hetten nit mer bann zwen groschen, bo

<sup>1)</sup> Gemeint ift wohl bie Überlaffung bes Stäbtchens an bie Familie Balbow.

er seliger starb und lag uf der pore. mußt der vom Heilsprunn in dnus verlegen, do die herrn von Sachsen und der bischof von 32) uber uns zögen mit zweyen heren, und mußten gerußt sein, im dem fünfzehenden tag xx11° gereisige pferd bey einander hetten zen. und wereten uns als ein jungs wels; do uns das wasser gieng, do mußten wir lernen swymmen; was die parschaft wie und anderhalb suder weins, anderhalb hundert sumer habern, bey ner korns und die schuld zu unserm teil hieaussen ob viermal ausent gulben, und leben noch. wer land und leut hat, der mußgeschickt sein zum krieg. wir getrauen aber got, es kumm nit darm ut supra.

nberg, Agl. Areisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 133a. "Antwort uf bes tonigs on Hungern botschaft einbringen und bes tonigs aufschreiben."

#### 827.

## Ansbach) Januar 8. [Aurf. Albrecht] an Kurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen.

unser son hat uns zugeschickt schriften vom konig von Ungern hierinn und das er daben hab lassen werben, wes sich sein lieb zu im und n vorsehen soll. wurdt unser son antworten, er mog solchs an uns weivel im nicht, wir werden im gedurlich antwort geben." Da nun, dotschaft sage, dieselben Briese auch an sie kommen werden, schlage rständigung über gemeinsame Antwort eine Zusammenkunst beidersiche vor. H. Wilhelm habe er die gleichen Wittheilungen gemacht. wolczpach am dinstag nach dem heiligen oberstag anno zc. LxxxII. el. "Uns ist angelangt von Beheim, das der ko. wird zu Ungern cron zu Beheim kein durchzug auf die Deutschen fursten gestatt werd." das ihnen nicht vorenthalten wollen, obwohl sie als nähere Nachmens genauer unterrichtet sein werden. datum ut supra.

nar, Sächs. Ernest. Ges.-Archiv Reg. E fol. 13 b Nr. 25, 6. Abschr. Eine andere Ibschr. Berlin, Kgl. Geh. Staatsarchiv Rp. XI 27a, 106.

Jan. Kurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen an Kurf. Albrecht. reiben mit der Einlage des Briefes K. Watthias' an W. Johann Antwort "und wie die konigklich wirde daben hab lassen werben, ein liebe zu ime und den landen versehen solle und das die botschaft worden an eur liebe und uns sulche schrift und werdung auch deucht eur liebe bequeme sein, das wir unser beider rete an gelegen erlich zu hausen schieden und eins wurden, was wir antwurten haben wir von eur liebe gar freuntlich verstanden und lassen eur ein, das uns von dem gnanten konige von Hungern vor etlichen tagen wie schieden, aber die werdung daben nachpliben. wir haben im antwort zu geben bishere enthalten und eur liebe mehnung

rich **Röh**ler 1433—1463, vgl. Stillfried, Kloster Heilsbronn 39. Siegmund von Sachsen.

unser rete zu hausen zu schiden, sich einer antwort zu geben zu verahnigen ist uns ganz gefellig, eur liebe freuntlich bittenbe, uns zu versteen zu geben wenn und wohin ir eur rete schiden wollet und uns das zeitlich zu schreiben das wir die unsern darzu georden mugen. alsdann wollen wir unser ret auch unverzogenlich an dieselbigen stelle sertigen, obgerurter mehnung nach zugeen. — geben zu Dresden am montag Agnetis virginis anno 2c. Lxxxii

Bebula. Als auch eur liebe uns in einer zeheln geschriben, wie uch we Beheim sey angelangt, das der koniglichen wirde zu Hungern durch die erz zu Beheim kein durchzug uf Deutschen sursten gestatt werden und wiewol iglaubt, wir wissen es bas dann eur liebe, nachdem wir neher gesessen sals ist in kurzen tagen zuvor dergleich rede auch an uns gelangt, den wglauben geben!). — datum ut supra. (Berlin, Kgl. Geh. Staatsarchi Rp. XI 27a, 106. Abschr.)

#### **828.**

# (Ansbach) Januar 15. Rurf. Albrecht an Bürgermeister und Rath zu Ripingen.

— uns langt ane, wie die Zigewner in difen landen abermalls um ziehen und sich allenthalben, wo fie mogen, nyberstagen. Das durfe in seine Städten, Märkten oder Dörfern keinesfalls geschehen. Besiehlt, dies nicht z bulben. datum Onolypach am binftag vor Anthoni anno 2c. LxxxII.

Rigingen, Stabtarchiv 315, 14. Or.

d. per se.

#### 829.

## Januar 15. Rurf. Albrecht an Burgermeister und Rath zu Rothenburg o. T.

Sein Rath L. G. Herr Steffan Schew<sup>3</sup>), Dechant zu Ansbach, habe at bas Schreiben hin "so ir eurn ratsfrunden, so nehst ben uns geweßt seit gethan habt, in ber sach Wilhelm Plasten antressende, mit uns gehandelt und ihm berichtet, daß sie nicht wünschten, die Sache in die Länge zu zieher Er habe beshalb mit P. verhandelt und wolle Donnerstag nach Lätare (21. Mär zum Ausgleich der Sache Räthe zu ihnen senden. Dienstag vor Antonii 148:

Rurnberg, Germ. Mufeum, Albrecht Acilles 47. Conc.

Über sonstige Beziehnugen ber Stadt zu Albrecht vgl. ibid. R. an Albrecht (Or.). "gnediger herre. unser leibaigen man Peter Benner hat uns anbrach wie er inn disem gegenwertigem summer umb eurer gnaden schulthaissen zu Gerlbrunn<sup>4</sup>) ein zehend zue Wolfsgereut<sup>5</sup>) umb neunzehen malter getrai bestanden", woran ihm Unwetter großen Schaden zugefügt. Bitten für is um Rachlaß am Behnten. Dienstag nach Sebastiani 1482 (22. Jan.).

<sup>1)</sup> über bie in biesem Jahre ersolgende endgültige Ausschnung ber Sachsen w
Bladistam vgl. Bb. II S. 35. Ebendaselbst das Material über die Beziehungen der Sachs
zu Matthias, vgl. auch den Aufsatz von Wendt in Ztschr. b. Ber. f. Gesch. u. Alterthu
Schlesiens XXXI.

<sup>2)</sup> Anch ber Rath zu Rurnberg verwehrt ben Zigeunern, sich ohne seine Erlaubn im Stadtgebiete aufzuhalten. 3 ante Lucie 1483 (9. Dez.). Rurnberg, Kgl. Kreisarcht Rathsbuch 1480 ff. 3) Bgl. Bb. I S. \$\frac{1}{3}\$132. 4) Gerbrunn, Of., Bz.-A. Wärzburg

<sup>5)</sup> Bolfstreuth, Beiler, D.-A. Berabronn.

(Röln) Januar 16. DR. Johann an Rurf. Albrecht.

Die Antwort an Ungarn.

ber herr und vater. die sachen und schrift des konigs von Hungern an eur lieb gelanget und durch Beyrlin boten behendet, der hie nt circumcifionis 1) zu mitternacht gefertigt eylendes was und uns ben, das er in dritthalben tagen hinaus und desgleichen herein auf h und nicht lenger gewest wer, wiffen wir nicht die lang verzihungs antwort, ob es fein schuld fen ober nicht; bann wir uns barauf , er wurd uns mit eur lieb schrift zukomen. als prelaten, herrn, ind stete besselben halben hirher zu kommen verboth und beg uns sechisten tag hie warn, und nachdem sich eur lieb antwort verlengte, erch biefelbigen prelaten, herrn, mann und ftete bifer land, bie mit einen frieg wollen, mit repfem rath ein antwort uf der koniglichen ndbotten werbung und furbringen muntlich und schriftlich, wie euch behendigt, anzeigt, getan, ein antwort bestossen und in irer rtigkept gegeben, wie eur lieb in biser eingelegter coppen wirdet n, mit sunderm vleys als unsern lieben herrn und vater bitten, ein, wie furder darinnen zu handeln, zu raten, dardurch wir solcher nachkommen, plutvergiffen criftlicher menschen, verberbbung ber t raub, brand 2c. abgestellt und nachblezb, den veinden Crifti und hs glaubens widerstant bester bas gescheen und frid allenthalben den gehalten mocht werden, den lon von dem almechtigen got n der werld lob und ere davon zu empfahen. und bevelhen uns ehorsamlich eur liebe als unserm lieben herrn und vater. datum n der Sprew am mitwochen nach Felicis in pincis anno 20.

irnberg, Kgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 142a. "marggraf Johannsen schrift und baben geschickt ben vertrag mit hunger 2c."

e dem ungarischen Schreiber "Johanns Gulbein"<sup>2</sup>) am Sonnabend nach egum zu Köln von Johann ertheilte Antwort betonte, daß er, so lange König kenne, sich bestrebt habe, ihm zu Willen zu sein, daß er den halten wolle und es durchzusehen hosse, daß dem Könige zu "verhorung" beit gegeben würde, daß er aber in keinem Falle mit diesen Landen m König sein werde. 142 b.

Racht vom 31. Dez. zum 1. Jan.

lber Golbeners Chätigkeit in Nordbeutschland, vgl. u. A. auch Hertel, Urkundenstadt Magdeburg (Gesch.-Quell. d. Prov. Sachsen) III 213 f.; Ztschr. d. Ber. s. Alterthum Schlestens XXXI 241.

(Ansbach) Januar 17. Rurf. Albrecht an M. Johann.

Lieber sone. wir schicken euch hiemit ein messer') als ir ein man sept. und bitten euch, ir wollet uns schicken ein junge hübsche leidtczehhin, bavon wir hundt ziehen; dann uns die unsern alle gestorben sind und keine mer haben. datum Onolczpach am donerstag Anthoni anno 2c. LxxxII.

Rürnberg, Agl. Kreisardin S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 132 b. "hat fran Barben tnecht ben brief genomen."

#### 832.

(Beimar) Januar 23. S. Bilhelm an Kurf. Albrecht. Eintreffen ber ungarischen Botschaft.

Albrecht habe ihm jungft Briefe bes Königs von Ungarn an DR. Johann gefandt2). "boruf habin wir uwer liebe under anderm wider geschriben, bas ber binge von ber koniglichen wirbe an uns noch nicht gelangt wern, so aber bie an uns quemen, wolten wir bie uwer liebe auch zu fenden nicht verhalten 2c. demnach fugen wir uwer liebe wißen, das uf geftern dinftag ? ber toniglichen wirde biener Johann Gulbein by uns hie gu Wymar erschinen ift, uns auch von der koniglichen wirde schrift, der wir uwer liebe covien hirinn schicken, anbracht und barby muntlich geworben hab, ber koniglichen wirde begere und bete sen an uns, bas wir borzu helfen und furbern wolten, bamit zwuschen ber tenferlichen maieftab und pre ein tag an bequeme ende ins riche furgenomen wurde, dorzu die koniglich wirde bie pren schiden und fich burch bie tapferlich und ufrichtiglich horen lagen wolte, uf mage so die toniglich schrift volliglich ugbruckt. habin wir bemfelben Johann Gulbein boruf under anderm muntlich geantwert, die foniglich wirbe und auch er haben zu vermerden, bas in unfer macht nicht stehe, uns zu vermeßen, einche tage zwuschen ber keißerlichen maieftab und ber koniglichen wirde furzunemen, borinnen ungehort ber keiferlichen maie ftad willens. wir wullen aber bie bingt an die teiferlichen maieftad gelangen lagen und so wir die borgu gewillet erfinden wurden, was wir bann unfers vermogens gehelfen und gefurbern mochten, bamit follich tags furnemunge zu fruchtparem furgange queme, wern wir willig und geneigt zu thunde. das uwer liebe des also ein underrichtunge habe! und womit wir wosten, uwer liebe fruntlich willen und gefallen zu erzeigen, findet it uns geneigt. geben zu Wymar uf mitwochen Emerenciane virginis anno 2c. octuagesimo secundo.

Beimar, Sachs. Erneft. Ges.-Archiv Reg. B pag. 326 Rr. 51. Zum Berfandt bestimmt gewesen.

<sup>1)</sup> Anry vorher hatte Albrecht vom Abte von Beilsbrunn einen pugio erhalten, wgl. Stillfrieb, Rlofter heilsbronn 20. 2) Bgl. Nr. 830. 3) 22. Jan.

Januar 24. Dr. Hertnid von Stein an Joh. Bolfer. auert, bag er nicht zu ihm tommen tonnte. Der Bifchof von Gid-

jauert, daß er nicht zu ihm kommen konnte. Der Bischof von Eichster, um Capitel und Bischof zu vertragen. Die Prälaten, Kitters de Landschaft haben einen Landtag abgehalten, wohl nicht ohne Wissen zoss. Bon der Pfassensteuer Kurf. Albrechts werde viel gesprochen. d'1) in Hof erklärt, alle Berpflichtungen gegen Albrecht erfüllt zu Empfiehlt ihm einen Geistlichen für eine in Hof zu gründende Pfründe. ger hätten denselben gern; auch sei er arm. Volker solle die Fürser Kurfürstin<sup>2</sup>) anzusen. datum of dunirstag svor Pauli [Conversio]

mberg, Kgl. Kreisarchiv Märcker. II m 1901, 14. 2. Or.

834.

Januar 30. Rurf. Albrecht an M. Johann.

die Antwort an Ungarn.

ber sone. ir habt uns geschriben uf unsern bevelhe3), den ir vert, mancherley; wo wir im volg solten thun, als ir bitt, möchten erloß, treuloß und figelbruchig werden und umb leib und gut das got verhüt. darumb können wirs eren halben nicht erleiden in, dann wir haben es nit bevolhen. und habt sein kein macht ir schreibt, wie der Beyerlein langksam geritten sep, der folt in zen aus und ein sein geritten; ist unmuglich; wie könten wir in grossen sachen, die uns sele, leib, ere und gut antressen, so bald m on grossen rate? wir gesweigen barzu hineinreptens. es sind e zu einer beschönung bienen. ir schreibt, fie wöllen boinnen nicht nun ist es nit not gewesen, nachdem wir nicht bes konigs veindt unser veindt ist4). wir haben sie auch noch nye darumb ersucht h bevolhen zu thun. wir setzen gar in keinen zweivel, ob ir torn id wo es not würd, des wir nit getrauen, und sie ersuchen würden, m fich irn eiden, glübden und pflichten nach als fromm biderlent ns, als fie irm rechten naturlichen erbherrn pflichtig und schuldig thun, nachdem sie uns verpflicht sind und nymands anders bei leben und nicht als bie, bie uns gern erloß, treulog und figelmachten und uns und unsere land verlieffen, die gar getreulich ir b gut zu in geset haben bey unsers vaters und unsern zeiten, in gedechtnus, euch unverporgen. wir haben all unser tag unser ere ehabt bann unser gut; das wöllen wir halten mit gots hilf bis gruben als ein frommer kurfürst. was ist boch not gewesen zu

Pfarroerwefer baselbst. 2) Bgl. hierzu Minutoli, Das l'aiserl. Buch S. 377. Kr. 826.

Bgl. bie abuliden Ausführungen an bie jungen herren von Sachfen.

antworten ober zu triegen? er ift alfo beleftigt boniben, bas er unfer wol vergißt. so wissen wir all tag nit anders, dann wenn uns die rich tigung gutumm zwischen unserm bern bem tepfer und im, ir verhinderts bann durch die narrenweiß, das got vom himel beware, das es funst a npemants gelang, bann es ift uns vil zu nahent, und glaubt uns teir mensch, bas ir euch sein borft gebenden an unsern bevelh. ir schreib vom herrntag, den konnt ir unter xiii tagen nit zuwegen bringen, schreib ir von sechsen haben gewart. maint ir, wir haben vergessen, wie es i unfern landen bortinnen ein geftalt hab? 1) ir habt euch auch fein ver feben; wenn icon die untreu folt für fich geen, es fteet, bas irs zusag für euch und die lant bortinnen, und so ers euch versichern soll, so soll e versichern euch und eure lant bortinnen, also wer ber konig versorgt für end und unser lant und leut bortinnen. aber lant und leut nicht wider, die unse find, bann es stet an dem end eur lant und leut, do fie versorgt soller werden. nu habt ir kein lant, fie find unser, und dorft eins guten bürgen bas ir erlebet, bas fie eur würden; bann wir haben nicht willen bald gi sterben, sunder mit gots hilf noch lang zu leben. maint ir, ob wir nich auch bedechten, solt der kapfer gericht werden, das wir, unser dochter, unse land und leut dortinnen und hieaussen versorgt würden? habt ir einer rechten lanttag gehalten, so mag es nicht anders gesein, das tan bie ver nuft begreifen, bann bas ir ber bing in arbeit feit geftanben und barn ein herrntag verramt, so bes konigs botschaft kumm, das ir fertig sept ehe wirs erfarn, das irs geendet habt, alsvil ir gethun kunt, ir muf solch poppen einem fürhalten, der nit groe im part wer und mer geseher und gehort hett bann ir. es gemant uns gerad, als bo ir fweit wolt jagen nach bem ftreit, und bett uns mit icon fcrifter und worten hinein bracht, und wir alter frander man folter born im trieg ligen und uch laffen zu Berlin hof halten un swein jagen; benn bas wirs nicht thun wolten, und baucht uns, all auch war was, wir hetten funst costens gnug und wer nit not an zwaier enden hauß zu halten. also wolt ir euch igund aussounen und uns in bab laffen, bo got vor feg, ob es uns ober ben herrn von Sachfen no geschee, bas ir uns nit helfen folt mit unsern landen und leuten, ben wi ein anders und fie uns wider mit treuen gelobt haben. ir habt be di kindsschuch zurrissen, ir solt es den eren nach anders bedencken. wir haber euchs alles vor geschriben, das irs vor Michahelis gewißt habt; waruml richt ir euch nicht bornach? was hilft unser schrift, wenn irs nit anseher und jagt swein barfur? ligt uch villeicht genauer an bann unfer ere und glimpf? aber wie bem allen, so handelt nicht weiter darinn! so bes konigs versicherung tombt, sprecht, ir wolts vor an uns bringen, ob man domi versichert sei, so wöllen wir im, ob got will, noch wol thun, das wir be

<sup>1)</sup> Bgl. Briebatich, Die Bobenzollern und bie Stabte ber Mart 249 f.

ern und glimpf bleiben. villeicht hilft got, bas es dieweil gericht wirdt. was wolt ber taifer, unfer sweger von Sachsen und bas gang reich bargu sprechen, so fie es erfürn? wie wurden fie uns halten, was wir für ein man wern? wir wolten lieber tob sein; bann wir (es) konnten es nicht verantworten, und ift alles gescheen on not und on all ursach burch ein schreiber mit worten; ir mocht boch geharret haben bis zu wettertagen umb pfingsten hinaus, so bas here wer hergezogen, bas on zweivel nymmer gescheen wer; were es aber gescheen, ir werbt sein bannoch wol bekommen bes fprungs on zulauf, fo wers boch etwas mit eren gewesen, weber bas ir nch also on not mit landen und leuten bortinnen von dem kaiser, von bem gangen reich, eurm vater und unfern landen hieauffen gesett, die verlaffen und uch ausgefont hett, wiewol es bannoch nit gebocht hett und beffer wer gewesen, wir wern tob bann bas wir folchs an uch erleben solten, bas ir uch mit1) einicher not vom reich ließt bringen. wir glauben, ir febet gern, das der pot in funfzehen tagen heraus ift gelaufen, funfzehen tag bie ru und in xv tagen wider hinein lauf, uf bas bes konigs botschaft ehe bann unser antwort tam. und ob es icon geschee, so wolten wirs bannoch nicht halten; ift boch batum eurs letten briefs und unfer antwort vin tag von einander, wie mocht es bann ber Beperlein nicht erriten haben? wissen wir boch furwar, bas ber Beyrlin gein Berlin ift tomen, ba ber Ungrisch schreiber noch ba ift gewesen. batum Onolypach am mittwoch nach conversionis Bauli anno 2c. LxxxIIdo.

Zedula. Auch schiden wir euch hiemit, was wir unserm frund und canzler von Lubus?), auch unsern swegern von Sachsen geschriben haben uf ein neues. datum ut supra.

Fr schreibt, ber Bairlin sei lang aussen gewest, und prelaten, herrn, mann und stete haben bas geraten. bas hett ein ratslag lassen sein und

<sup>1)</sup> Durchftr. on.

<sup>2)</sup> Bgl. Riebel C. II 276. Dr. Berlin, Rgl. Sausardib. Abichr. Murnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 143. 144a, mit bem Datum Mittwoch nach converf. Banli (30. Jan.). Brief Albrechts au ben Bifchof. Tabelt ibn aufs beftigfte, bag er M. 30hann habe für fich handeln laffen. Derfelbe fei noch ju jung und unerfahren und batte lieber Schweine jagen follen. Es fei boch febr mohl möglich gewesen, Lage feftauseten, au benen auch bie herren von Sachsen und er gefommen maren. Go tonne man ihm nachreben, er ber altefte Rurfürst habe sich ohne ben Raifer und bie S. von Sachsen mit Ungarn richten wollen und fo verlore er Raifer und Reich, Sachsen, Bolen, Bobmen und Ungarn, ba Matthias nichts balt. Sind Sachsen und Branbenburg vereint, werbe fie Ratthias nicht angreifen, man tonnte auch mit Sachsen, Bolen, Bobmen vereint bequem gang Schlefien erobern. Der Bifchof folle unverzüglich Tage anberaumen. Er wünfche, ber Ronig fiellte ben Antrag, bag bie beiberseitigen Lanbe in Frieden blieben und Albrecht und die Sachsen es übernähmen, ihn mit bem Raiser zu vertragen. Die Unterftutung, bie fie und er (Albr.) bem Raifer leiften, fei geringfügig und gefchehe nur Ehren balber. Den Brief foll nur Balbenfels und M. Johann lefen. batum Onolapach am bonrftag nach conversionis Banli anno LxxxIIdo (31. Jan.). Correcturen ju Riebel: S. 276 3. 12 muß es beigen rindlerin. S. 277 3. 15 amerellen.

hett gewart unser antwort, so wert ir eins andern unterricht worden. wie bald solten wir in fertigen? er ist am sambstag zu nacht hieher kommen am sontag obersten sind die brive gehort worden im rate, am montag ift er gefertigt worden, am dinstag ist er weg geriten, am sontag dornach ist er gein Berlin komen, do ist der Hungrisch schreiber noch do gewest.

Mürnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 Rt. 1/1 Rr. 45 fol. 140. 141.

#### 835.

(Ansbach) Januar 30. Rurf. Albrecht an Herrn Michel von Schwarzenberg Die bestehenben Einungen. Ein fachfischer Bischof in Burzburg.

Ebler lieber getreuer. als du uns geschriben hast Jorgen von Gichelbalben, besgleichen ist Enstet zu Behrn. aber warumb wissen wir nit dann sovil mit Sachsen, Brandemburg und Hessen ist der vertrag ver neuet zu Nuremberg. so haben wir auch mit herzog Albrechten zu Munchen? Baden, Wirtemberg und Berge verstentnus. darumb mussen wirsen bevelhen, was du weiter erserest und dir begegent, laß uns wissen. and den andern dingen nach laut deins briefs ligt nit groß, wurdt graf Ottan uns gelangen [lassen] jener halben, wehßt du zu guter maß die antword auch laß uns wissen zu welchem herrn von Sachsen Jorg von Gich geritte ist; wölten sie uns droen, einen bischof zu machen, er hätte gar nicht gegen einen Bischof aus sächs. Hause einzuwenden. datum D. am mittwornach conversionis Pauli anno 2c. LxxxII.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv Marcker. IIm 1901, 16. 13. Conc.

#### 836.

(Ansbach) Januar 31. Aurf. Albrecht an Aurf. Ernst und H. Albrech von Sachsen.

Die ungarische Botschaft.

— euer liebe haben uns geschriben uf unser schrift, uch gethan. hat wir euch entdeckt in unserm schreiben, wie wir dem hochgebornen sursten unserm lieben sone, marggrave Johannsen geschriben und bevolhen haben in getrauen, er werde dem also thun; so melden euer lieb weiter, das die selb werdung an euer lieb nicht kommen sen der landt halben, deßgleicheit an uns auch nit geschechen. nun ist uf das, so an euch und uns gesangt, nicht vill zu antworten. man bringt es an unsern herren den kaise und hört sein antwort. wie können wir ön des willen geantworten? aben und die andern ding ist not, die rete zu hausen zu schicken, was dorim zu thun oder zu lassen seh nach gestalt der sach. und wenn euren lieber das geselt, so seht tag und stat; sein wir willig, mit gewalt darzu zu schicken und unserm sone obgnant zu schreiben, od es not ist, auch tressen

<sup>1)</sup> Lanbrichter bes Bisthums Burgburg.

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. I S. 545 Anm., und Arch. Zischr. R. F. V 162. 3) von henneberg

u zu senden. es ist glauplich, nachdem wir nit veindt sind, er unsern willen. solten wir dann was handeln, brecht villeicht solt man dann uf das andringen, an unsern sone geschehen, im entdeckt, nicht antworten, möcht ein sorgknus us im tragen, diglich wird was surnemen wolt gegen unsern erdlanden. denn sinnes bote mit unser underrichtigung, euch vor entdeckt, wider in ist kommen, sagt uns herre Sixt von Chennheim!), der izund eritten ist und sunst vom handel nit weyß, sey des königs potwegk und unser sone nicht zu Berlin gewesen. nun bedarf es beschids; will euren sieben davon gevallen zu handeln, muße dorinnen verrer handeln, nachdem es an ine bracht ist. ist das arf es nit vil antwort, dieweil es nicht in unsers sons, sunder gewalt ist, allain es bedarf dester das zuzusehen dorinnen und underrichtigung. datum Onolspach am donerstag nach converzuli anno domini 2c. LxxxII.

ben, Hauptstaatsardiv B. A. Brand. I 266 c. Or. Anget. purific. Marie.

Datum Mittwoch nach Conversio (30. Jan.). Dazu ebenda noch tel. 1. Wenn die Würzburgischen oder Bambergischen etwas über e berichten<sup>2</sup>), bitte er, dies nicht zu glauben. Er erdiete sich auf nobe ihnen seine Erdietung zu; desgl. habe er H. Wilhelm gethan. vollen wir den Bogel, unsers sones secretarien, der ihund hieaussen dat beh seinem weib ist, hinein schiden, uns aller gelegenheit wider in vor dem weissen sontag. datum ut supra. 3. Auf der Kücksite Erdietung gegenüber dem Bischose von Würzburg auf den Kaiser, e von Dänemark, Polen und Böhmen, die Kurf. Philipp und Ernst, und von Österreich, H. Albrecht, Otto und Georg von Bahern, Hand Albrecht von Sachsen, H. Wilhelm von Braunschweig, H. Wilselm von Braunschweig der Wilselm von Braunschweig der Wilselm von Braunschweig der Wilselm von

837.

Ansbach) Januar 31. Rurf. Albrecht an M. Johann. ie Antwort an Ungarn.

r sun. ir schreibt in eurem brive vil schoner wort, ber gelegenach den rücken kert und setzt durch euren prelaten, herrn, mann
rate 20., des wir nit gesteen. sie sind die unsern und nit eur,
ir leben und uns gelobt und gesworn und nicht euch und euren
anders dann nach unserm tod, als die huldigung das anzaigt.

ir im letten "zu vermeiben criftenlichs plutvergiffen". nachbem

<sup>.</sup> II passim ermahnt. E. wird fpater einer ber einflugreichsten Rathe D.

n ben Bersuchen ber Bischöfe, sich burch Ernennung eines sächsichen Prinzen iter sächsiche Hilfe zu sichern, war oben mehrfach (S. 15. 31. 144) bie Rebe.

d, Correspondenz. III.

ber taifer mit bem Durden und mit bem tonig von hungern frigt bu toniglichen anfang und nicht taiferlichen, dem wir als ein curfurst gelsi und zu ben heiligen gesworn sind, so zelt an fingern so ir euch him eurem rechten herrn, eurem vater, unfern landen und leuten hieauffen au fount und uch von allen unfern punigenoffen, unfern frunden und be ganzen reich fest, bes wir der oberften geliber eins find, ob ir untertun blutvergissen criftenlichs volds, so ir die feint fterdt, und ben taifer, be gang reich und uns verlaßt, ob das bine ju behaltung criftenlichs voll oder zu unterbruckung, bes ir ber erst gern wert und unser land und la bortinnen nach euch zucht und uns treulos und mainaidig machet, des ju frum find und uns zwil gewant, bas fie urfach folten geben, bas fi ander einer nach bem andern vom reich fetet, uf bas er die ubrigen best bas puntiret und vom reich bring nach seinem willen, bas fie auch an flugen und bes urfach gewonnen burch euer narheit. schembt euch vor u felbs! noch unter zwaien bosen ist eins bas beste. es ift beffer bem ton gelogen, bann untersteen bie unsern mitsambt euch zu bewegen, untreu geg uns und unfern landen zu thun und die zu verlaffen, dadurch wir be taifer und bem heiligen reich treulos und mainaidig geschatt wurden, da nymants glaubt, bas irs on unfern willen thut. follen wirs unfern land und frunden von uch entbeden, wir wern fein lieber vertragen. wir moger aber eren halben anders nit erleiben. barumb gebendt, wie ir im thu es thaug also nit, es stet uns nit zu bulben. wir hetten es gern selb geschriben 1). so vermogen wirs an unsern henden nicht, so ift auch un schrift als bos, bas irs nit gelesen mocht2). es tumbt aber sunft an nymant bann an uch und uns. barumb bewart uch und uns vor fmehe. es i batum Ono. am bonerstag nach conversionis Pauli anno Lxxxn.

Mirnberg, Agl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 146 a. "beimlicher brive."

838.

(Ansbach) Februar 2. Rurf. Albrecht an Johann Bogel. Die Antwort an Ungarn.

Lieber getreuer. wir schicken bir hiemit ein instruccion3) uf bas wör lin "unser sone hab die sach gehenctt" wir unsern swegern geschriben,

1) Sanb Bolters. 2) Bgl. Soffer, Das faiferl. Buch S. 118.

<sup>3)</sup> Gemeint ift Berlin, Kgl. Geh. Staatsarchiv Rp. XI 27a, 112 (eine zweite Schri Rürnberg l. c. sol. 147a). Item sag unserm son, was wir im schreiben, bas sen unsennung und konnen im ernthalben nit anders thon. desgleichen unserm frund von Lubu und ist unser mennung, das unser son bie ding, die shener (Golbener) an in geworde hat, den herrn von Sachsen entded und nicht sein antwort und das in gut bedund, de sie und wir, auch sein sweber und er, personsichen zu hausen komen oder uss myudst wollem gewalt die reth, die selbst krandent halben nicht komen kundten, schieden, eins zwerden, was dorinn zu handeln sep, und das der von Lubus arbeit ben herr Jorgen von

bie bing anders an sie gelanget, bes ein wissen zu haben, damit man sie nicht fur den kopf slug, dann gut freund in den leuften sind gut aufzuheben und zu behalten, so mans sie hat. datum Onolczpach am sambstag purisicacionis Marie anno 2c. Lxxxu.

Wir haben bewegen ber zettel ber antwort unsers sons, ber hat sovil clend, er vertief sich neuer nicht weiter, so ist im nach allem wol zu thun, funderlich so gehandelt wirt, das du in bevelh haßt, das der von Lubus handeln foll und wir in dem einen brieve unserm sone geschriben haben, an uns zu bringen. item bas erft, "bie landtschaft hab im geraten", bas haift nit "zugefagt" und laffen es ein rat fein ber landtschaft halben. Die find pfleg zu raten. man ift aber nit pfleg ine zu volgen, und raten, barnach man ine furgibt. hetten fie uns gehort, fo hetten ober rieten noch ein anders. item er hat zugefagt, die criftenlichen richtigung zu halten. zimbt sich uns und im und allen den unsern mitsambt unser tochter und den iren zu halten, und mögen bas wol thun, bann ber tapfer und unfer sweger von Sachssen in der buntnus ausgenommen find, und wir haben die richtigung gefterdt mit hilf ber herrn von Sachssen, wo herzog Hanns die gegen uns brech ber ober ander fachen halben. item bas unfer fun die bing erbaiten woll bei der t. mt., getrauen wir unzweivellichen, ber tapfer flag nach aller gimlichen billichkeit die ding, die der königk schreibt uf die fursten nicht abe, bann ebe man ber zimlichen billichkeit eins wurt, vergeet vil wassers. auch hat der kapfer die curfursten und fursten vor gemechtiget, sein zu recht und billichteit mechtig zu fein. hat ber tonig veracht, wiewol er es nu widerschreibt. wir glauben, er hab gerait wol zehenmale barwiber thun find kins anbringens und unsers suns antwort, und ist noch mehr bestossen weder von dem tapfer oder könig zu thun oder zu lassen. so stett auch in

Stein ober anbern, ba es in gnt bebund, bas es von ben tonigifden von bes tonigs wegen an bie jungen herrn von Sachsen auch bracht werd on vermerdt bes von Lubus, und bas ber ing wurd ju Glaph um bie vaften ober nach oftern, wie es ben beren von Sachjen ebnet. biewehl wurd villeicht bie fach gericht, und bas fie uns wiffen laffen, ob fie bes tonigs foriber bie autwort in fcbrift geben haben ober nit, bes wir nicht glauben, bas fie fo wicht find, wiewol ber gettel uns geschickt innen belbt; bann es erfur ber teuser und all bie welt, wiewol es unfer wiffen noch will nit ift, noch nymmer werben foll, noch halten wollen. noch hat es mu und arbeit ju wiberbringen. wie ift er in bie fanteseb gefallen, bas er bie lantichaft forbert, fo er ennung ober frib will machen? d ift in unfer gewalt, als eins regierenben lanbsfursten und nicht in ir gewalt, bann peberman bat gern frib, wenn man aber triegen will, fo muß man fie bargu besenben, man woll benn ber landbeth, mas baruf geet, ju bezalen geraten. funft bebarf es fein auch wit barumb wirt es ber berichaft groffen nut und gehorfam brengen, wirt er wol erfaren, is ere swert ans ber handt gibt. nommer thon und bas wiber zu bringen ift bie großt bus. wie fum wir hiezu, bas ers vernarren folt von feins gemachs wegen und gejaibs p warten, uns und bie land hieaussen und all bie welt begeben? es wer not, bas er ein bief bet, bas er ber leut nit beborft unb bas im bie land nicht hinbennach ein regiment fetten, wie er fich halten folt und wes er macht bet ober nit. es ift ubel bebacht, got fchid es jum beften.

ber antwort, wo er bem volg thue. bemnach hats vil rats, ferrer die versicherheit zu thun unserm sun und den seinen. sind die landt dortinge unser und stet an uns und den landen wie wir der versicherung gegen der tönigt zu nemen und zu geben versichert wollen sein. darumb haben wiellich geschriben und wol schreiben mogen den herrn von Sachssen, uns sun hab die sach gehendt, demnach thue wir die underrichtigung, dann is dasselb wortlin "henden", das wir gesetzt haben, dist du kurz von wieschieden, das wir dir deshalben nichts bevolhen haben. haben wir die nicht wollen unentbeckt lassen, des ein wissen zu handeln. datwurd ut supra.

Rurnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 Rt. 1/1 Rr. 45 fol. 148 a.

#### 839.

(Cichftabt) Februar 2. Bischof von Cichftadt an Rurf. Albrecht.

Beglaubigt bei ihm "bie wirdigen unser rete und lieb andechtigen Seirichen von Redwig und Eristoffen Mendell') doctor, unsern vicari, official nuthumherrn", die mit bischöft. Bambergischen und Bürzburgischen Räthen bihm verhandeln werden. datum Eistet an unser liben frauen tag liechtmegenant anno 2c. Lxxx secundo.

Bamberg, Agl. Rreisarchiv Marcker. IIm 1901, 15. 2. Or.

Desgl. 15, 3, Or. vom selben Tage (Bamberg) bes Bischofs von Barberg für den Domherrn Friedrich von Redwis, den Kanzler Meister Heinter Heinrich Glancz und Hans von Bibra und 15, 4 am Sonntag darnach (3. Febr.) de Bischofs von Würzburg für den Dr. in geistl. Rechten Dompropst Kilian von Bibra, und für den Domherrn und Erzpriester Joh. Greusing<sup>2</sup>).

#### 840.

Februar 4. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an herrn Bolfgan von Stolzenrode, Ritter und Amtmann ju Erlangen.

Beter Humser zu Pruck<sup>3</sup>) ber Schmieb, bestreitet, Juden gemißhande zu haben, die wegen einiger Bücher, die einem ermordeten Juden gehörtet bei ihm waren; er will die Bücher in einem Wasser gefunden, nach Haum Trocknen genommen, dann aber, weil sie häßlichen Geruch verbreiteten, verbrannt haben. Außerdem habe er daselbst noch etwas Pergament und zwwerthlose messingen Ringe gefunden. datum soria 2 post Blasy anno etc LxxxII.

Mürnberg, Rgl. Rreisardiv, Nürnberger Briefbucher 37, 294 b. 295 a.

<sup>1)</sup> Dr. Chriftoph Menbel von Steinfels, ber betannte Jurift, vgl. Prantl, Gefd. t Lubwigs-Maximilians-Universität I 34. Stinging, Ulrich Zafius S. 343.

<sup>2)</sup> Archibiaconus Joh. Greufing, vgl. Fint, Die geöffneten Archive I 2, 131.

<sup>3)</sup> Brud.

fonstige kleine Frungen zwischen ber Stabt und Kurf. Albrecht 282 b. 305. Die Stabt schieft zu ihm zwei Räthe. 5 anto episni. 1482, 3. Jan. Am 9. Febr. schreibt die Stadt an Kurf. Albrecht 300): Bon den in seinem Briefe erwähnten Dingen sei noch nichts angt. "so das aber beschehen wirdet, nachdem wir dann nit allehn iden, sonder auch andern unsern gnedigen herren den fursten in eit und sust menigklich nach eins zeden wirden und wesen dienstlich ind guten willen zu beweisen genaigt sein, versteet eur f. gnade wol, fuglich nit ablainen mögen, underteniglich bitende, das nit anders notdurft in gnaden zu vermerden. — datum in die Appolonie LxxxIIdo.

#### 841.

nch) Februar 4. Kurf. Albrecht an Bürgermeister und Rath zu Rithingen.

jabe ben Streit um Erbtheil zwischen Cunt Durr und Ul But zu m 1) vor sie gewiesen; besiehlt ihnen, die Sache in die Hand zu batum Onolezpach am montag nach liechtmeß anno 2c. LxxxII. ngen, Stadtarchiv 148. Or.

reiche Schreiben ähnlichen Inhalts ibid. z. B. de dato Augsburg, 1ch crucis inventionis 1474 (6. Mai), de dato Schwabach, Montag ion. apost. 1473 (19. Juli), de dato Ausbach, Dienstag nach invos (21. Febr.) und 3. April am anbern Oftertage 1458, de dato (31. Mittwoch nach Jacobi 1445 (28. Juli) u. A., boch wahrt sich as Recht oberherrlicher Entscheidung von Gerichtshändeln, vgl. z. B. de dato Ansbach, Thomas apost. 1469 (21. Dez. d. per se).

#### 842.

albe) Februar 10. Administrator Ernst von Magdeburg an Kurf. Ernst von Sachsen.

affensteuer in der Altmark. Derneburg.

s hat die |pristerschaft und geistlichkeit zu Stendal, Arneburg, und und ander in der Albenmarcke, die uns von unsers stifts zu die wegin in der geistlichkeit mit gehorsam undirworfen sein sollen, uns eine appellacion infinuiren und verkundigen lassen, dorinnen eruffen an unsern heiligsten vater den babst des subsidium und 12), die alle presaten und ander geistliche, auch manschaft und sbigen unsers stifts umb hrer selbst besten willen und der kirchen unser nuwigkeit ufzusehene ehntrechtigsich geraten und willigsam bereit vast gegebin haben 2c. Auch M. Johann habe ihm kurzsieben, "der sehenschaft halben, burg und stad Derneburg 3) besan-

meint ift wohl bas Df. Biefenbronn B3.-A. Gerolzhofen.

pl. Gerden, Ausführl. Stiftshistorie von Branbenburg 246, vgl. auch Haralb esch. des Steuerwesens im Erzstiste Magdeburg S. 7 ff. 12. pl. hierzu Zeitschr. d. Harzver. II d 184, c 73 und idid. 1895 544, 767; vgl.

Keynstein und hern zu Blandenburg, unser lieben getruwen, von uns wunser kirchen zu Halbirstad zu lehen haben sollen, berurende, das sie disselbte stad und burg vom chursurstenthumb zu Brandeburg und seiner lied zu lehne tragen, bittende seine liebe noch die gnanten graven in solliche lehnen nicht zu irren, der wir doch seiner liebe nicht gestehen und in gut verhoffen sind, das sich besinden solle, das solliche lehen uns und uns tirchen zu Halberstat zustehen. wir sind auch willens, unser ampte in der selbigen unserm stift notdurstig nach unserm nutz und besten ist zu bestelle desglichen vast in unserm hose not ist, zum besten zu ordenen". An wegen der türksichen Sache und anderer Dinge brauche er den Rath de Bischofs Johann von Meißen, der wegen Kurs. Ernsts und eigner Geschäft nicht kommen zu können erklärt hatte. Bittet, benselben irgendwann in dersten zehn Tagen in den Fasten zu ihm nach Kalbe zu schicken. gebin zu salbe uf sontag Scolastice virginis anno dni. 2c. Lxxxxx.

Dresben, Sauptflaatsardiv, 28. A. Sanbidreiben 168. Or.

#### 843.

# (Röln) Februar 12. M. Johann an Rurf. Ernft und S. Albrecht von Sachsen.

— "bie konigliche wirde zu Hungarn hat an uns gesonnen, die richtigung barhnnen wir [mit] im sint, zu halten, ist billich, auch dißer krigeßleust den landen hirhnnen mußig zu stehen." Da letteres nicht in seiner Gewosei, habe er Ausschub der Antwort verlangt. Die Anträge würden wol au an sie kommen. Schlägt eine persönliche Zusammenkunft mit ihnen und Ku Albrecht, mit Rücksicht auf des letztgenannten Gebrechlichkeit, zu Schleiz, etw um Lätare 1) vor. datum Coln an der Sprew am dinstag nach Scolasii virginis anno domini 2c. Lxxx secundo.

Beimar, Sachs. Ernest. Ges.-Archiv Reg. B fol. 34 a Rr. I 110 1. Abschr. Dresbe Hauptstaatsarchiv B. A. Brand. II 258. Abschr.

Das Schreiben war M. Johann von Kurf. Albrecht aufgesetzt worde vgl. Berlin, Kgl. Geh. Staatsarchiv Kp. XI 27a, 111, gleichzeitig besallbrecht seinem Sohne, zu bem Tage ben Bischof von Lebus, Herrn Jovon Walbensleben, Dr. Livon Schlieben, Dr. Berer mitzubringen. Abschr. auch Rürnberg S. 11 R. 1/Nr. 45 fol. 146 b.

ferner Pauli, Allg. Preuß. Staatsgesch. VI 51. 1481 erlaufte Abm. Ernst von ber Abtist von Ganbersheim bas Lehnrecht über verschiedene hohnsteinsche Hölzer auf bem Harze, tra bes Einspruchs M. Johanns.

1) 17. März.

Insbach) Februar 13. Kurf. Albrecht an Ulrich Tremel 1). Die Abfolution.

Dechtiger lieber getreuer. so ir die leut ad cautelam absolvirt habt, nzal ber leut, das wir wissen den ablas aufzurichten, dann wir ie schabloß halten. und furbert eur fart, als euch bevolhen ist, t brief nach laut eurs gewalts und sagt ben pfarrern, das sie sich s huten: der babst hab nymands nichts verboten zu geben bann fen bei dem pann. die habt ir macht zu absolviren. sunst sei kein beswerd ober pan aufgangen. gleichwol ad cautelam fo absolieselben nach laut eurs bevelhes, wiewol sie nicht pennisch sind, net fie, es fei bestelt zu Rom, welcher dawider thu, das er privirt d man werd die gotgabe andern lephen. so haben wir als ber ft die gnad zugelassen, deßgleichen die bischof, und die gnad die hanthabt. das entdect ir in in guter meynung, fich vor beswerd ı hüten, das sie nicht umb ir gopgab kumen. damit seit got beind kombt bald wider. [Ansbach, Mittwoch nach Appolonia.] } tel (8. 16). Er solle Egloffstein2) anweisen, die Forderung, die flage folle abgethan werben, immer an ihn (ben Kurf.) zu verweisen. be als frommer Fürst bie Sache verantworten. Die Pfaffen, über Batronatsrecht zustehe, muffe man barauf hinweisen, bag fie ibm Dan muffe bie Pfaffen banbigen, fie find zu halsftarrig. g seien. supra.

mberg, Kgl. Kreisarchiv Marcker. IIm 1901, 8. 15. Conc.

#### 845.

Februar 16. Bischof Friedrich von Lebus an Kurf. Albrecht. lechtfertigung.

recht habe an ihn und an M. Johann geschrieben. "beuft in eur ich doch mayn, in eurem gemut solichs nit gegrundt seh, angester eurs bluts und son ist und glaub wol, wenn es von einem eschee, solichs von euch nicht zu gesallen wurd genomen." Aber da der Herr und Bater sei, tragen M. Johann und er die Borwürse in Nachdem sich M. Johann gerechtsertigt, brauche er nicht mehr viel en "denn mercken und erkennt ich solich unbestendigkeit, groblichs etreulichs surnehmen, als sein gnad beschuldigt wirt, wer ich der im solichs, alsvil des an mir wer, gestat noch zugeb, darein sern volworten oder darben sein wolt zu verhandeln. ich hab alleherrschaft e. g. und euren sonen bestes nach allen eren und redeurgenomen, das helsen brayten und wie geborlich helsen zu versurgenomen, das helsen brayten und wie geborlich helsen zu versusenden,

gl. S. 25, 31. 2) Sans von, Ritter und Amtmann ju Dachebach.

fechten, baran leyb, gut noch anders gespart hab." Unerträglich ware ih ber Borwurf, er folle etwas gethan haben, was Abrecht an Shren, Leib u But schädige. Bas geschehen sei, sei nur ber herrschaft und ben Lanben gut "uf anhangt bes bie antwort anzeigt nach meinem verstentnuff" gefchebe "auch alsvil mir wissentlichen ist berurrung teines gelt nue furgehalt noch in menschen syn, die es gehandelt haben, nye angezeigt. von b berrntags wegen, baruf gemacht, wie e. g. beruirt uß bem zu nehmen, b man e. g. folichs zu wissen hat gethan und feche tag nach einander t antwort gebant, das nit geschen wer, wenn fherlich gehandelt wer worder Albrecht werbe bereinft felbst noch erkennen, "was folichs schreibuns frum ober unnut brengen magh. und wann unfer g. herr ein folicher ma wer, als im e. g. schreibt, wolt ich im ungern ein ftund dyenen und ar bei im nicht bleiben. ich byen ber herrschaft und im auß lieb und ni umb gift ober umb gab willen. folt es benn foliche uf im haben, b burch untreu erspart wurd, wer mein mehnung noch mein verbinft nich Er habe ftets D. Johann angehalten, bem Billen feines Baters ju gehorche Er rathe M. Johann zu dieser Lande Bestem, boch "wann man hir bere fein gnad und ben landen nut zu fein, ftet uf e. g, wolgefallen; fo le er nit uf ber welt nach meinem verstentnus, ber es alle wegen ; samen treffen kan e. g. rath und1) willen und diser landt no burft und anfechtung. fundern als e. g. begert, bleis furber anzute ben herr Jorgen vom Stein ober anbern, die sachen uf ander weg bringen, sovil des an mir 2) und in meinem vermogen, nachdem ich a trand und ufgearbeyt bin, fol an mir tein mangel fein, alsferr ich gn und band on vermerdung, die ich ungern verschulden wolt, verdyen magh3)". Er schreibe erft jest, weil er ju fpat nach Berlin getommen u kein Bote mehr ba war. — batum Berlin am sonnabendt nach Balenti anno 2c. LxxxIIten.

Berlin, Kgl. Geh. Staatsarchiv Rp. XI 27a, 108. Conc. befect. Rangleinst "hanblunge bes tags zu Slapcz im LxxxIIten.

#### 846.

(Röln) Februar 16. Joh. Bogel, Schreiber, an Rurf. Albrecht.

Als er Samstag nach Dorothea (9. Febr.) hierher nach Köln zurütehrte<sup>4</sup>), fand er nur M. Johann, nicht aber ben Bischof von Lebus dasell vor. Doch wurde dieser, ebenso wie Herr Jorg von Walbenfels hierh beschieden, und ihnen die an sie lautenden kurfürstlichen Briefe übergeben. Shabe "die sachen inn der gestalt gefunden, das darinn wehters nicht gehandel dann wie e. g. vormals hinuß geschriben ist, als e. g. inn berselben meine

<sup>1)</sup> Durchstrichen. 2) Ein n-Strich ju viel.

<sup>3)</sup> Durchstrichen folgt, baß ohne bas ihm "weber zu raten noch zu byenen" [motich] fet. 4) Bgl. Rr. 836.

n. Joh. vor hinaus geschickten und des von Lubus ihigen schreiben 1)
magh. den herrn von Sachsen ist der handel in schrift nach e.g.
entdeckt2) und der bot noch außen." Rehrt derselbe zurück, würde
achricht erhalten. In Allem wird jeht nach Albrechts Besehlen gehanum am sampstag nach Balentini anno dni. 2c. LxxxII.

n, Rgl. Beh. Staatsarchiv Rp. XI 27a, 110. Conc.

18. Febr. 1482 M. Johann an den H. Wilhelm von Braunschweig. it und Capitel zu Königslutter anzuhalten, dem Geverd von Alvens-Berschreibungen zu halten. Köln, Montag nach Estomihi 1482. V 168).

#### 847.

Ansbach) Februar 16. Rurf. Albrecht an M. Johann. ndbebe. Die Ansprüche bes H. von Lauenburg.

r sone. eur antwort, unser muhmen 3) gegeben, haben wir gehört eurs briefs, und befrembt uns, ben unglimpf uf uns ju legen. chaft hat zugesagt hunderttausent gulden zu geben zu bezalung nach laut des registers bortinnen vorlassen, das zu unserm bernynbert hinderftellig gewesen ift, bann in ber Altenmard. Die auch nit abe und baten brey jar frist, indes wölten sie sich mit sprechen, in getrauen, sich zu halten als die gehorsamen. das funden n rat, ine die frist zu geben und zu sundern von der andern landto haben sie die frist selber genomen, und hett es den von Stendal esmeckt als zu raten, mit dem konig von Hungern sich hinder dem m ganzen reich und uns und unsern erblanden hieaussen underusonen, sie hetten irn pflichten nach und nach gesprochner urteil bezalt. es stet gar clerlich in bem verlaß geschriben, die brey hmen, beber margarave Fridrichs verlassen töchter außzurichten mpillich. es zymbt sich baß, die zu entrichten, so man einnymbt, ußt onzuwerden und nichts zu bezaln und wenn die jar außkomen, alsvil schuldig ist zu bezaln als vor. ist es anders nit besser, ericht werben. ber abschibe bortinnen ist gewesen in eur, unsers on Lubus, ern Bossen von Alvefleven, Wernhers von der Scho-Conrat Slaberndorffs und bes Vogels gegenwertigkeit, so bas gelt einbracht werb, so werd sich eur lieb gutlich mit der gemelten hmen vertragen und haben nit anders gebacht, bann unser swager

rben erfolgte am 7. Juni 1482, vgl. Riebel, Suppl. 121.

<sup>. 845. 2)</sup> Bgl. Nr. 843.
ran Dorothea von Lawbenburg." H. Johann von L. hörte nicht auf, wegen bes 3 zu mahnen. So verlangt er in einem Zettel vom 15. Juni 1481, Albrecht lan M. Johann ergehen lassen, die Zusagen hierüber zu ersüllen. In bem igen Hanptbriese wünscht der Herzog Glüd zu M. Sibhlas Bermählung. batum ame bage Biti 1481. Berlin, Agl. Hansarchiv. Or. Zur Sache vgl. auch Die Hohenzollern und die Städte der Mark S. 260. Z. 6 v. u. Die Ersebigung

herzog Hanns wölt sechstausent gulben nemen; doch müssen wir bekennen der warheit, nach unser freiheit sag gibt man einer marggrefin zehentausen gulben; demnach findt eur lieb wol antwört, auch wenn sie es nit gerater wil, muß sie lang essen bis sie fur zehentausent gulbin isset, so man sie helbt in dem standt als frau Magdalen.). datum am sambstag nach Balen tini anno 2c. LxxxII.

Rfirnberg, Agl. Areisarchiv S. 11 Rt. 1/1 Rr. 45 fol. 149 a. "bei bem Merdiiche boten in die Marc geschickt."

Gleichzeitig (148 b) Kurf. Albrecht an Joh. Bogel. "Lieber getrener. wischiden dir hirinn verslossen abschrift unser sweger von Sachsen antwort, die uns uf unser nechste schrift, dir wissend, gethan haben, und begern ern lich, das du dich zu ktund an heraus zu uns fugest, uns underrichtigung zithun des handels, darumb wir dich hinein geschickt haben, als du von un gesertigt und geschien bist, damit wir nit zu smehe kommen, und unserm zsagen volg geschehe, das wir halten wollen als ein biderman, nymands wider angesehen, dann es gereht in des keisers und der herrn von Sachse höf ist durch den widerteil, denn das man des noch nit glaubt. datum Onolg pach am sambstag nach Balentini anno 2c. LxxxII.

#### 848.

### (Rom) Februar 17. Cardinal von Mantua an Aurf. Albrecht.

Er hätte sehr gern in der Angelegenheit der Besteuerung der Prieste schaft Albrecht ein günstiges Ergebniß ausgewirkt. »sed invenimus bestitt dinem suam et totum sacrum collegium ita abominari et execrari har pessimam introductionem consuetudinis, ut per principes seculares ecclesis sticis honera et exactiones imponantur, ut nedum ab ipsa concessione alies sint, sed ad illam prohibendam omnibus mediis insurgant. etiam appresatum s. d. n. graves querele de hoc exposite suerant, toto, ut diximu collegio id detestante. aiunt enim, si hoc principibus permitteretur, to tam status ecclesiastici eversionem inde suboriri posse, libertatem ecclesiasticam collapsuram. quod [si] uni permissum esset, mox alium eo et emplo aut petiturum aut sibi usurpaturum²). Albrecht möge von de Besteuerung absehen. Er würde sonst ein schlimmes Borgehen des Papst gegen sich herausbeschwören. In der Sache von Albrechts Tochter ist de Papst sehr wohlgesinnt. Rome xvii sedruarii Mccclxxxii.

Bamberg, Agl. Rreisarchiv Marcker. IIm 1901, 12. 10. Dr.-Berg.

#### 849.

(Rom) Februar 19. M. Thumped an Joh. Bolter.

Er sei nach Empfang ber kurf. Briefe am Samstag nach conversio Pau (26. Jan.) zum Secretär bes Carbinals von Mantua gegangen und habe bei Carbinal den ihm zustehenden Brief überbracht. Der Cardinal rieth barau

<sup>1)</sup> Die Gattin bes Grafen Gitelfrit von Bollern.

<sup>2)</sup> Gelbft ber Carbinal von Siena wollte Albrecht in biefer Sache nicht unterftutel vgl. Rr. 849.

lberantwortung ber Briefe an bie Carbinale von Siena und Montis d zu warten, was er that. Er habe sich bie größte Mühe gegeben, r in M. Barbaras noch in der Priestersache etwas wider Albrecht ürbe "wann ich weft, das Petrus Knawr1) die tenserlich potschaft ber ee halben. das ward mir gefagt". Ferner wüßte er, daß zwei iche Pfaffen nach einander hier gewesen und daß auch ber Bischof burg einen Gesandten 2) hier habe. Da er inzwischen erfuhr, daß ı Bischöfe an den Cardinal von Siena geschrieben, mußte er ihm überantworten und ihn aufsuchen. Derfelbe empfing ihn fehr freunderklarte, daß in der Ehefache Albrecht ganz beruhigt fein konne. in der Sache der Priefter begreife er nicht, wer Albrecht den Plan Borgehen eingegeben habe. Er biene Niemandem lieber als bem n und dem Kurf. von Sachsen; er würde um Mitternacht aufstehen, Rom nach Ansbach Albrecht zu Dienst zu reiten, wenn dieser es schnitte man sein Herz auf, fanbe man einen gangen Markgrafen r in der Sache könne er ihm nicht helfen. "die sach ist wider uns sei ber erfte gewesen, ber bor bem Papfte im Collegium erklart tonne man nicht bulben. Die Priefterschaft solle zu gemeinen Bugen aber in anderer Beise. Er konne Albrecht nur Nachgiebigkeit an-Sbenso antwortete ber Carbinal Montis regalis. Tropbem wollen tär und ber Abbreviator Stephan des Cardinals von Mantua da= , daß nichts wider Albrecht erlangt werbe. Er habe aus ber römind Francisk." 100 fl. genommen, die Abrecht dem Hans Mülner erg auf dem Wilchmarkt bezahlen müsse, und 50 fl. dem Secretär, "Steffano be Cachs"3) gegeben, bie übrigen 40 fl. brauche er felbft gung ber britten Sentenz in ber Mockersborfer4) Sache und werbe einer Rücklehr Albrecht wiedergeben. Ohne Gelb kann man in Rom richten. Parteiung herrscht unter den Cardinälen. Niemand ist recht tum Rome an ber fasnacht eylents. berg, Agl. Kreisarchiv, Märcker. IIm 1901, 12. 8. Or.

#### 850.

gart) Februar 19. Graf Eberhard d. J. von Württemberg an Rurf. Albrecht.

enbet sich für Befriedigung von Pferdeschansprüchen des Michel der früher einmal an Albrechts Hose gewesen. datum Stutgarten nach pfassen vaßnacht anno dni. 2c. Lxxx11°.

in, Kgl. Hausarchiv 1 K 10 C. 6. 28. Or.

entiat in deor., vgl. Chmel, Mon. Habs. I 2, 367.

2) B. v. Guttenberg. Micitator, vgl. z. B. Mitth. b. Inst. s. österr. Geschichtssorsch. XVII 103; Tangl, zleiorbnungen 204; Berhanbl. b. hist. Ber. v. Oberpfalz u. Regensburg XLIV 2, r "ber trefflichst abvocat zu Rom" genannt. Ein Franciscus be Caciis urlards Diarium ed. de Thuasne II 37 u. a. erwähnt.

4) Bgl. Nr. 884.

ibid. 84. Or. 25. Juli 1482. Derf. an Denf. Empfiehlt ihm Meif Ludwig Siegelsperger, ber ihm "etwas gemacht und gearbeit finer kunften ber auch Albrecht "mit siner kunft und bratid" bienen will. batum Rüxting

uf sant Jacobs tag anno 2c. LxxxII.

ibid. 85. Ders. an Dens. 30. Aug. 1482. Bittet um ein paar gu Falken; wenn er keinen "berichten" habe, bitte er um "rot falken". dat Uttingen uf fritag nach Bartholomee anno LxxxIIdo. Albrecht antwortet (8 kann höchstens rothe schieden, wie er auch W. Johann, der gleichfalls Falken gebeten, geschrieden habe. Er darbe selbst. Auch an Hunden kon ihm M. Johann nichts geeignetes verschaffen 1). datum D. am mitwoch n Egibi anno 2c. LxxxIIdo (4. Sept.). Conc.

81. Or. Graf Eberhard b. J. an Albrecht. Sendet 2 nicht abgerich Falken, andre läßt er abrichten und will sie ihm dann zusenden. dat Nurttingen uf montag nach Nicolai anno domini 2c. Lxxxii<sup>do</sup> (9. De 88. Conc. Albrecht dankt ihm für die beiden rothen Falken. datum One

pach am dinftag nach Lucie anno 2c. LxxxII (17. Dez.).

#### 851.

(Landshut) Februar 21. S. Georg von Bayern an Kurf. Albrecht

Auf seine Alage, daß Renwolden von Wemdingen gegen Anna Mawre zu Monheim<sup>2</sup>) kein strenges Recht gestattet worden, erwidre er, daß die F vor Jahren als der Brandstiftung verdächtig nach Graisbach<sup>3</sup>) gesührt word daß aber troß strenger Frage sich keinerlei Schuld an ihr ersunden ha Dessen ungeachtet habe der Landvogt sie Wemding zu freundlichem Recht ste wollen. "nachmalts haben eure stathaltere in eurem abwesen euren secretar Hannsen Speten mit demelten Reinwolden zu uns gein Lauging<sup>4</sup>) gesch auf Petri und Pauli appostolorum (29. Juni) anno soptuagesimo nono um strenges Recht gegen die Frau bitten lassen, worauf er denselben Besch ertheilt habe. Bittet, es dabei bleiben zu lassen, datum Lanndshuet psinztag nach dem aschermitwoch anno domini zc. Lxxxiido.

Rürnberg, Rgl. Rreisarchiv A. A. 7 I 116. Abichr. gleichz.

### 852.

(Ansbach) Februar 22. Rurf. Albrecht an Rurf. Ernst und H. Albr von Sachsen.

Ihren Brief mit dem eingelegten, anbei zurückfolgenden Briefe M. Joha habe er erhalten. Da sie nach Schleiz kommen wollen b, werde er auch bestimmten Zeit da sein. Er habe auch H. Wilhelm, der einen Boten ihm gehabt, darum ersucht. Bittet, dies Alles M. Johann balbigst zu künden. Er sei krank gewesen am Bodagra und noch nicht gesund, we

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 831. 2) Stabt, Bg.-A. Donaumörth.

<sup>3)</sup> Ans Landgericht; über beffen Birtfamteit fiche Bb. I passim.

<sup>4)</sup> Lauingen, St., Bz.-A. Dillingen.

<sup>5)</sup> Bujage s. d. Conc. Dresben 1. c. Brand. I 270.

men, "folten wir halt uf einer roßbar faren". — batum Onolcztag kathebra Betri anno 2c. Lxxx11.

sben, Hauptstaatsarchiv W. A. Brand. II 257. Or. angekommen in Dresben eria V post invocavit.

258 (besgl. Abschr. Berlin, Kgl. Geh. Staatsarchiv Rp. XI 27a, selbst (114. 115) auch die meisten übrigen Schriftstücke). Brief H. an Kurf. Albrecht (Abschr.): Die jungen Herren haben ihm mit-Topie eines Briefes M. Johanns überfandt und er habe folgenderantwortet. geben zu Wymar uf fontag invocavit anno 2c. Lxxx11<sup>do</sup> .). H. Wilhelm an die jungen Herren: Ihren Brief mit M. Johreiben habe er zu "Humelshehm" 1) erhalten. Sie fchrieben, ihnen . Johanns Blan einer Zusammenkunft zu Schleiz Donnerstag nach 1. März). Er habe ihnen hierauf Antwort durch eigne Botschaft M. Johann melbe aber nicht bie Tagesordnung ber Busammenr daß fie den A. von Ungarn berühre. D. Johann habe ihm aber rvon geschrieben. Er habe daher sowohl an fie, wie an Kurf. Albrecht er Schrift bes Königs, die bessen Diener Johann Gulbein ihm übergesandt mit Berzeichnung seiner G. mundlich ertheilten Antwort; bas n (ben j. Herren) gefallen; er halte baher fernere Berhanblungen nöthig und unterlasse es, nach Schleiz zu kommen. geben zu Wymar invocavit anno 2c. LxxxIIdo (24. Febr.).

Brief ber jungen Herren an H. Wilhelm, der von M. Johanns e berichtete und die Zustimmung zu dem Schleizer Tage aussprach . Abschr. geben zu Dreßden am sonabent nach Balentini anno dni. 2c.

(16. Febr.).

. Albrecht übersenbet am 2. März ben jungen Herren eine Anzahl b Copien, die ihm H. Wilhelm gesandt. Bittet sie, zu Schleiz am Exermine zu erscheinen. Er und sein Sohn würden nicht ausbleiden. Bilhelm werde er nochmals ersuchen, auch dahin zu kommen, zumal Meilen von seinen Schlössern nach Schleiz hat. datum Onolczpach dag nach dem sontag invocavit anno dni 2c. LXXXII. Ferner Kurf. an M. Johann. Weisung, nach Schleiz zu kommen. Übersendung ezüglichen Brieswechsels (Berlin, Kgl. Geh. Staatsarchiv Rp. XI 27a, ). datum Onolczpach am samstag nach dem sontag invocavit anno 2c.

Abschr. An H. Wilhelm schreibt Kurf. Albrecht am 2. März: Hätte inzen Handel gekannt, würde er selber zugestehen, daß der Schleizer Ruhen sein werde. Der Handel sei folgendermaßen: eurer lieb antsil an euch gelangt hat, an die kah". mt. gelangen zu lassen, gesellt wol, aber an unsern son ist gelangt und nicht an eur lieb, eure der uns, als der briefe clerlich anzaigt, den unser son schreibt: im e richtigung fur sich zu halten, ist an im selbs, in welher richtigung ser, die herrn von Sachsten und Hessen außgenomen sind. Der konig der getehlt dieselben sach von disen hendeln, das unser son mitsambt inden dortinnen unsers herrn des kahsers kriegslauft soll still steen; ntwurt unser son, als er schreibt, es sei nicht in seiner macht und san uns, das uns nicht clein berurt unser ere auch unser gute, wo recht dortinnen handelten und dem abschid nach zu Rurmberg zhmbt

uns nicht, on rate bortinnen zu hanbeln." Bittet baher zu bem Tage i kommen. Auch M. Johann und die jungen Herren werben, wie er mizweiste, erscheinen. datum Onolspach am sambstag nach dem sontag invoca anno dni. 2c. LxxxII.

853.

(Ansbach) Februar 24. Rurf. Albrecht an M. Johann. Der Schleizer Tag.

Lieber sone. als ir uns geschriben habt, haben wir gern gehört, da ir maynt, ir habt euch nichts vertieft, ir mögt es erenhalben wol abstell wo ir uns folche geschriben bett, wer une ju schreiben bie brief euch geschickt wol nachbliben. wir konnens aber auß bem abschibe nicht merd aber beyrebe mogen bas wol tempfen, wo die tapferlich gescheen find, b man es mag furbringen, und hett ir alleyn nit geschriben, bas ir im f abschrift geben hett, wir hetten es in gutiger mehnung verftanden als v einem, wo ir mit eren möcht, bas ir gern frib hett, als wir auch ge teten; aber berselb abschib, wo er im worden ist, haben wir besorgt, werd uns nicht guts bringen. wir glauben eur ihundigen schrift na ir habt es uns geschriben und boch so weng gewesen im ben nicht ub geben, wo es mit worten flecht gerett wer, nachbem es in eur macht ist gewesen, als auch mittel ber zettel anzeigt, wer es leicht zu verantwor und muft fich vergeen fur ein friftung zu verfteen. aber ber beflus ! zettels ift fwer, wo er im worben ift und bedarf hoher vernuft und gu beutschung. boch bevelhen wirs der ru, in getrauen uf bem tag ju Gla werd es alles zum besten und zimlichkeit bracht. villeicht hilf ber alme tig, bas es gang gericht murbt, als wir uns vermuten. Johann folle ni ausbleiben und ben Bifchof von Lebus, Herrn Jorg von Balbenfels, Ber Buffo von Alvensleben, herrn Nidel Pful und Bogel mitbringen. Er fel tomme und muffe er fich auf einer "roßpar" tragen laffen. und verbrer bie brief, schrift und widerschrift, bann wir wöllen euch keiner schulb, ir abgelannen mögt, beschuldigen ober beschuldigt haben. — batum Ono vach am sontag invocavit anno 2c. LxxxII.

Mürnberg, Agl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 149 b. "Antwort meins he meinem herrn marggrave Johannsen uf sein schreiben ben seinem knaben tager Brech(t) 1)."

Bu ben Borbereitungen für ben Schleizer Tag gehört wohl auch to folgende Schriftstud (ibid. 153). "Item ber anflag uf die XII" bedundt ugu groß sein. VIII" wer gnug von beben teiln und das die banr allenthalt auf den pletzen stedeten, wann not were, das man sich sterdt, wer ein groß geru und trug in uns mit gots hilf nit groß fare. treff einem teil I" pferd und trug in uns mit gots hilf nit groß fare. treff einem teil I" pferd und ku siem allen steten in allen Marden zu roß und zu fus 11" u

<sup>1)</sup> Über Dufer Brech, hofmeister zu Solbin, vgl. Bb. II S. 558. Berner von Schulenburg rubmt von ihm seine Kenntniß ber Schanzarbeiten, vgl. Klempin, Diple Beiträge 554. Der hier gemeinte ift wohl B.8 Sohn.

wagen. item allen prelaten, herrn und ritterschaft im zu fus mitwagen, die der herschaft pflichtig find zu furn. item die Altmerterschaft Prigniczirischen 111° pf. item all prelaten, herrn und ritterber Mittelmard mitfambt bem hofgefind und ambileuten ve pf. item genffat ber Aber 1° pf. item Cottbus ftat und ritterschaft ix pferb. It und Raynstein XI. facit alles 1<sup>m</sup> pf., x ein wagen, zu roß und rach aus gerechet, facit 1111° wegen.

zu vermehben rumor, so wer besser, man flug sich in zwu wageneine ein tag vor, die ander ben andern und slug man die speisiwegen zwuschen bebe wagenburg mitten ein, stunden fie ficher, und von allen fachen ein gemeine ratthutten hett, bortinn von beben rete wern treffenlich, die do betrachteten, was furzunemen were und vareten. item von gewynnung und allen sachen zu reden auf bem wie man sich mit futrung, peut und allen sachen halten soll, bamit lich und freuntlich leb und besynnenlich handel. wurdt es nit not, ot getrauen, so ift es boch wol betracht und fteet brechtlich uf bem nbeln.

#### 854.

Februar 27. Jorg von Stein an Bischof Friedrich von Lebus. lagt über die Hülfe für den Kaiser.

wirdiger furst. gnediger herr. mein willig dinst zuvor. eur gnaben 1), innhaltund eur gnaben gut gebunden, bas auß sachen in e. g. schreiben begriffen, mannet nut zu fein, bas bie t. mt. an . herrn marggraf Hannsen gelangen lyes bey seiner gnaden vater, ı gnedigen herrn von Sachsen weg zu suchen, dardurch ir erbliche n ainander in ru bleiben und sitzen mochten 2c. mit mer worten iben hab ich gelesen und in mir selbs gewogen und kan mich auß eln in meiner ainfalt nit wol entschaiben, bann bas meine anebigen e fursten von Brandemburg und Sachsen ir hilf wider konigliche senden und das sein k. m'. die land daruß sein ko. m'. sich der ju zeiten gebrauchen mocht, begeben folt, ift mir zu maifterlich ln. dann e. g. meldet verrer, das die heuser auß pflicht villeicht n mussen thon 2c., k. mt. thut nicht wider den Romischen kepser, 8 fein k. mi. auß verschreibung und glubde, von der keyserlichen geschehen, zu tund gepuret und erlaubet ist, und sein alles handel d und nit belaidigung des heiligen reichs berurret, dann sovil n sein lied reymet, als er im das zu bienen vermainet. und als melbet, bas ber tenfer und tunig burch bie zway heuser Branund Sachsen wol zu ainigkeit tomen mochten ic., kenne ich bie o grosmuttig, das fein gnad nummermehr zugibt, das die, fo indt mit der that beyftandt thon der sachen, so sy offenlich tayl in sollen, wollt mich auch in solicher leichtfertigkeit ungern erkennen as ich k. mi. das anbringen wolt. aber auß mir selbs hab ich

gebacht, wann die zway heußer ir hilf bey der kehserlichen maiestat surde lich absorberten, darnach wär wehß zu sinden, das die sachen wol abgesta in fruntlichen verstentnuss on zweivel komen mochten. doch wie dem alles so will ich die sachen an meiner herrn einen in dem k. hof in guter gehau und wiewol das schreiben eur gnaden nyempt onpilben mag, dannocht egnaden onvermerckt, mit den mynsten langen lassen und was mir verrezu antwort wirt, euren gnaden verkunden. dann wa ich euren gnade gedienen magh, din ich gutwillig. datum Breslaw am mitwochen nach sax Wathis tag anno dni 2c. octuagesimo secundo 1).

Berlin, Rgl. Geh. Staatsarchiv Stp. XI 27 a, 119. Abfchr.

#### 855.

## (Ansbach) März 2. Rurf. Albrecht an Martin Thumped.

Wundert sich, daß er ihm nicht schreibe, er wisse auch nicht, ob der Be etwa niedergeworfen sei. Empsiehlt, dafür zu sorgen, daß in der Psaffensunichts wider ihn erlangt werde. datum D. an sambstag [nach 2)] invoca anno 2c. LxxxII3).

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv, Märcker. IIm 1901, 12. 16. Conc. befect.

#### 855 a.

# (Dresben) März 3. Rurf. Ernft an den Administrator Ernft von Magdeburg.

Er habe auf seinen Bunsch an M. Johann geschrieben, und ihn gebet in Sachen Dietrichs von Duisow<sup>4</sup>) bem Berbster Abschiebe nachzukommeder Markgraf bat um weitere Berhandlungen. Wenn Abm. Ernst bem naustimme, möge er Käthe nach Schleiz<sup>5</sup>) am Freitag nach Lätare schick Dort komme er mit M. Johann und M. Albrecht wegen anderer Sachen sammen. Er habe M. Johann ersucht, Dietrich von Duisow und Genos mitzubringen. Wenn die Markgrasen auf die Berhandlung dieser Sache kelbst nicht eingehen wollen, werde er ihn verständigen. Dresden Remin cere 1482.

Magbeburg, Rgl. Staatsardiv, Rieberfachfifdes Rreisardiv Rr. 7. Dr.

#### 856.

(Brag) Marz 8. 3beslaw von Sternberg 6) an Rurf. Albrecht.

Er habe ihm etliche Jahre gedient, thate es gern noch, fürchte aber, m habe seiner Dienste vergessen. Nun höre er, M. Friedrich sei ein vorzüglich Renner und Stecher, was nicht zu verwundern sei dem Sprichwort nach: "o

<sup>1)</sup> Die Antwort ift wohl 860 Anm. 1. 2) Ober vor invocavit 23. Febr.

<sup>3)</sup> Der letzte Brief T.8 vom 19. Febr. kann noch nicht in Albrechts Hand gewei fein. 4) Bgl. Nr. 861. 5) Bgl. Nr. 853.

<sup>6)</sup> Sohn bes befannten Zbento von Sternberg, vgl. Allg. Deutsche Biogr. 37, 3 ben Artikel von Bachmann).

geredt gern noch dem stamm". M. Friedrich möge ihm nun den teister, "der bei dem herrn von Swamberg zu Tachaw uf herrn frolichkait gewest ist", leihen dis längstens 4 Wochen nach Ostern. ihm besohlen werden "das er kein verpergnus gegen mir surneme, und ich von ime begreif, sal wider eurer gnaden sön adder die euren wege surgenomen werden". Ferner bitte er, ihm ein Turnierroß; sodann bitte er, ihn zu "versehen mit einem guthin renhute und uf den neuen sorm und uf den part gesmückt in den seiten auch wie pt. — batum Prag freitags noch reminiscere anno dni. 2c. Lxxx

aberg, Agl. Kreisarchiv, Thurnier betr. 1450—1537. 35. Or.

17. Juli verwendet sich Heinrich d. J. von Plauen bei Kurf. Albrecht Sitte seines Schwagers Zbendo von Sternberg um einen Harnischei M. Friedrich für die Bitte desselben um Turniergeräthe. Hartentwoch nach Margaretha 1482 (Nürnberg, Kgl. Kreisarchiv A. A. 768 r.)

#### 857.

Rärz 8. Rath zu Breslau an Rath zu Frankfurt a/D. Rochdeme ir uns geschreben habt, wie ir uf deme hantwerde der er ehne vorrichtunge und entscheidt gemacht habt der schenden halben,

olche Bitten häufig z. B. 27. Dr. von "Hindo herr uf Swanbergt und zu ber eitag vor Maria Magbalena (21. Juli) 1480; von "Caspar Slid, herre jur m" 33. Or. (an M. Kriebrich) batum am binftag othavo nativitatis Christi ao on Stephan von Luchan an M. Friedrich 54. Pfinztag nach unfrer Frauen (!) Erhart Turlinger ichidt M. Friedrich ein geliebenes, aber unbranchbar gemorb zurud, 37. Mittwoch nach Bonifacii 1483 (11. Juni). M. Friedrich bittet am 1. Dez. 1485 Ansbach, Donnerftag nach Anbreas, gabireiche Rurften um Bamberger Turnier. Den Gunther von Branbenftein bittet er, ibn feinen iel seben zu laffen, ba er Pferbe taufen wolle, 124. Conc. Ansbach, Montag 19. Dez. 1485. Am Montag nach unschulb. Rinbleintag 1483 (30, Dez. 1482) Rathe ju Rabolgburg Befehl jur Pferbestellung jum Stuttgarter Turnier (30). Geilingen zu Illesheim entschulbigt sich bei M. Friedrich; er habe bas Stech-8 Beter Efel und Asmus von Rosenberg gelieben (148. Dr.). Donnerftag nach 2. Dez. 1485. Abrecht herr ju Limburg, bes beil. rom. Reiches Erbichent, fragt n lieben Getreuen" Hans von Thalheim an (38. Dr.), ob sein Sohn Christoph, ber mit Albrechts Sohnen jum Turniere reite, in Albrechts Farbe, ober in erscheinen solle. Geilnborff, Mittwoch nach Simon und Juba 1483, 29. Oct. Insbacher Hofe burch bie M. Friedrich und Siegmund gebilbete Gefellschaft jur 28 Ritterschimpfs, theilte fich in zwei Parteien, beren jebe einen König mabite. rben: Ritter Konrab von Kindsberg und Wolf von Dachenhaufen (119). Balth. arzburg schreibt an M. Friebrich (26. Dr.): Er habe fich mit Jobst von Luchau Rürnberger Rennens, gegen einanber zu fiehen verabrebet und fie haben fich Zettel mit beu Ramen ihrer Belfer gegeben. Run erklären einige seiner (Schm.) hftäbtische, "so es wiber eur gnaben gesellen sep, wollen fo nicht wiber thun", ihnen nicht bie Genehmigung M. Friedrichs verschaffte. Ersucht ihn hierum. lwrbach am montag vor Petri anno 2c. Lxxx.

bobei ir vormelbt, wie exliche aus den euren mit unsirn kannengißern als et weren, das sie sulchen entscheidt nicht mehneten zu halden und wie euer sche ben weiter lautet, haben wir wol verstanden." Sie haben hierauf von ihiesigen Kannegießern Unterrichtung empfangen, "als vormals ehne sehre sordenliche weise alhie uf irem hantwerde gewest ist der gesellen halden vortrieden und sehren, doraus die meister ir und des ganzen hantwerde vortrieden merdende, uns sulche gebrechen vordrachten und unsirs rotes dynne pslegten" hätten sie eine neue Ordnung mit Wissen des Kaths entword die dem Handwert nühlich und sich auch des Beisalls der umliegenden Starfwerfreute. Gegen diese Ordnung erklärten sich unter heftigen Schmähun 3 Gesellen, "Lorencz Prewsse, Jorge Achgenclein und Benedictus Große ehnem meister dei euch gnant Kommerlehn". Bitten, keinem zu gestatt gegen diese wohlthätige Reuordnung anzukämpfen. "wir reden euch onch euer vorrichtunge und entscheid nichts." — geben am freitage vor danno 2c. Lxxx socundo 1).

Breslan, Stabtardin, Bol. Corr. Dr.

#### 857a.

Marz 10. Bürgermeister und Rathmannen ber Reuftadt Brandenb an Bürgermeister und Rathmannen zu Zerbft.

Theilen mit, "bat ein Jobe gnant Moße von Nien Brandenborch uns in unser stadt is gewest, albar dorch ehnen jungen Joden falsche munnhemelich, up dem Stendelischen flagen, der selvigen pennynge vire glid innen verslaten, uthtogeven hedt glaten. Die selvige Moße sal an hed ehnen grauen rock, witte haßen, ehnen witten mantel unde ehne witte kabarinne sall roth unde grün verneget weßen." Bitten, denselben, der serbst zu wandert, sestzunehmen. gegeben under unser stad secrete ame hil sondage oculi anno 2c. LxxxII-do 2).

Berbft, Stabtarchiv, Abth. II 120. Or.

<sup>1)</sup> Eine andere Sandwerkerstreitigkeit ibid.; eine Beschwerde Frankfurts, ba bie Taner Hueter auf Antrieb Mibill Jans erklären, die Beziehungen zu ben Franksuchen für abgebrochen zu halten, wosern die Franksurter sich nicht vor ihrem Berte refertigten, "uns nicht wenigt befrembet, das ener hueter uns, die unsern und unser regiren wollen." Bitten J. in Strafe zu nehmen und den Beschluß ruchgängig zu mar geben am bonnerstag noch Inliane anno 2c. Luxuquinto. 17. Febr. 1485. Or.

<sup>2)</sup> Dieselben an Dieselben. Danken für Festnahme bes Moße. Den jungen In haben sie gesangen, nach bem Golbschmiebe nach Neubranbenburg schiden sie. Sie wo alle brei zusammenbringen und so ber Falschminzerei entgegenarbeiten. Bitten alsb nm Auslieferung bes Gesangenen. Sie hätten ihre Rathe zu ihnen geschickt, wenn sie nicht zu M. Johann hätten schiden muffen. — isenbe ame bage Gregorii 1482. Über Münzthätigkeit ber Stabt in bieser Zeit vgl. 26.—28. Jahresber. bes hift. Ber. zu Bebenburg a/H. S. 44.

#### 858.

# (Rom) Marz 11. Cardinal von Mantua an Rurf. Albrecht.

Bamberg, Agl. Kreisarchiv, Märcker. IIm 1901, 12. 12. Or.

Am 12. März theilt Thumped bem Secretär Boller mit (ibid. 12, 14. Dr.), daß er am 4. März in der päpftlichen Registratur von dem Monitorium erschren habe. Darauf sei er zu dem Cardinal von Mantua gegangen; der erwirkte beim Papste die Zurückaltung des Monitoriums dis zu Albrechts Antwort. Der Cardinal werde zwar Albrecht schreiben, das Monitorium seisereits expedirt; aber er habe sich mit des Papstes Secretär in Berdindung seset und ihn ersucht, nichts ausgehen zu lassen. Ersterer hat nicht so viel zeit, um immer im Palast umherzustehen; letzterer ist sehr willig und versteht zu sollicitiren. Boller möge dasür sorgen, daß das Geld an Müllner stahlt werde. "item ich wolt den dritten sentenzz gehabt haben am montag und invocavit, do schreh der Tolhopsf also sere vor dem pabst und obtinirt din mandat de supersedendo x tag. do must ich paciencz haben". Am sessesten Termine schenkte Tolhopsf do must ich paciencz haben". Am sessesteten Termine schenkte Tolhopsf dem "comiti Jeronimo") ein Pferd und erwichte einen Ausschald um 3 Wonate, was wider alle Gerechtigseit. Er (Th.) habe neulich den Papst kniefällig, schreiend als ob der Teusel in ihm wäre, um seine Gerechtigseit angerusen und auch Recht zugesagt erhalten. "Liber herr.

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 849.

<sup>2)</sup> Über Tolhopf vgl. Bierteljahrsschr. f. Kultur u. Litteratur b. Renaiffance I 502. Er war Regensburger Domberr und sollte mit der Modersborfer Pfarre entschäftigt werden, für die Bischelstorfer Pfarre, die er dem Kanzler H. Georgs des Reichen, Wolfgang Koldnzer überließ. Oberbayer. Archiv f. vaterl. Gesch. XI 191. Bgl. anch Prantl, Gesch. d. Ludwig-Maximisians-Universität II 483; Aschach, Gesch. d. Wiener Universität II 429. Met die gleichzeitige Pfründenstreitigkeit (1482 ff.) eines andern Unterthanen Abrechts, des in Kom als causarum advocatus lebenden Schwabachers Engelhard Fink, des bekannten Nickers, vgl. Zischen, f. vgl. Litteraturgesch. IV 447, ebendaselbst anch S. 452 ein auf die R. Sophie Bezug habendes Gedicht.

<sup>3)</sup> Der bekannte papfiliche Repot Girolamo Riario Graf von Imola und Forli. Bel Baftor passim; Saegmüller, Die Papfiwahlen 100 f. n. A. Auch die Stadt Regensburg fichte 1483 feine Berwendung nach. Gemeiner, Regensburg. Chronif III 663.

es ist solch puberei im hoff zu Rom, das sund und schant ist. weren uns fursten eins, sie solten wol anders thun darzu, sie solten sie gleich als werachten als sie thun. sie halten die Alman sur gschlasen." Albrecht missich für ihn verwenden. Ein Herr von Württemberg!) wird in Rom erwart Albrecht möge in Sachen des Monitoriums Alles sehr reislich bedenken. selbst werde, sowie er die dritte Sentenz behalte, zurückehren, denn ihm selzehrung. datum Rome die Martis un marcii anno etc. Lunum.

#### 859.

# (Sagan) Marz 14. Seinrich von Miltig an Obermarschalt Sugold von Schleinig.

Dankt für Mittheilung bes Abschiebes, ben Herr Caspar<sup>2</sup>) und Rivon Köderitz zu Prag gehabt (vgl. S. 95). Jorg von Stein ist mit 80 Pferd bie ihm H. Hand zugeschickt, heut hier durchgezogen. Er sei auf bessen Bur zu ihm hinausgeritten und habe viel Reben mit ihm gehabt. Er merke, K. Matthias M. Albrecht und die H. von Sachsen zu bekriegen gebenke, ser aber auf Ersteren viel erbitterter sei<sup>3</sup>). Näheres schreibe er an die H. Sachsen<sup>4</sup>). Er brauche Geld zu Besestigungsarbeiten und zur Entlohnung Dienstleute. Den Betrag, um den die Einnahme die Ausgabe übertrisst, der Schosser noch schuldig. datum Sagen am dornstag noch Gregorii LxxxII.

Dresben, Sauptftaatsarchiv 2B. A. Glogau-Croffen 25. Dr.

# 860.

# (Schleiz) März 22. Schleizer Tag.

Item ber abschipt uf bem iht gehalten tage zu Slewh ift, bas ben herrn von Sac und Brandenburg nicht nobt thu, whter zu antwurten, nachdem ber tonig bas selber sie nicht bracht habe und nachdem ber tonig bem abschibt nach margraff Johannsen ni geantwurt hat in bestymbter zaibt, laß man es also ruhen uf im selbe, undt habe iben sein bing in acht, und wurde ber tonig gegen eynchem teil aber beiden was surnemen zuschiebin phundt aber hinfur, durch was ursach das were, das sie dann eynander get hilf und biestandt thun mit allem irem vormogen und keyn teil keyn vorwort mit sonige haben adir machin, das undir in die hilf versperre. item ob es die wege beg das die keiserliche maiestad die obirhandt gewun und der konig nachteil, soll man bzu hausen konmen, dann der lantmann der wege wise, was beiden husern zu und zu hausen sei, sich dorinnen miteinander underreden und fruntlich halten als die sin und als sie einander verpsticht sein. und ab botschaft von dem konig marcgraff Joha zutöm, nachdem sich die geschickt versangen hab, die dind anzubringen, so sal er im worten, er habe gewartt antwort inn der bestimpten zyd. sei verhalten worden, habe er und rad gesugt zu suem herren und vater und den berren von Sachsen, auch zu arbeit nach den gesugt zu suem herren und vater und den berren von Sachsen, auch zu arbeit

<sup>1)</sup> Gemeint ist Graf Eberhard b. A. Derfelbe bittet am 9. Febr. Kurf. Albr während seiner Romreise sein Land zu schützen. Urach, Samstag nach Agathe 1482. A. E. II 278. Zusage Albrechts vom 13. Febr. (Ansbach, Mittwoch nach Appollonia) ibid. über die Romreise, an der bekanntlich Reuchlin theilnahm, vgl. besonders Nanclerus (Co Ausgabe von 1579) 1108; Schmarsow, Melozzo da Forli 188.

<sup>3)</sup> Bas ficher nicht richtig ift, vgl. unten. 4) Bgl. Ss. rer. Sil. X 140 ff.

r feiserlichen maiestab und ber koniglichen wirde nach lant des abscheids und in arbeit, demnach zom im solichs an die beide heuser gelangen zu laßen blies anzukeren, domit von beider heuser wegin siner koniglichen wird fruntlich geburlich antwort werde. und ist dießer abschib mit unsern, herzog Ernsts nud marcgraff Albrechts von Brandemburg chursten 20. usgebrucken insigeln ab ubirgebin zu Slewitz am freitag nach dem sontag letare anno dui. 20.

mar, Sachs. Ernest. Ges.-Archiv Reg. B fol. 34 a Rr. I 11º 2. Abschr. Desgl. Berlin, Rgl. Geh. Staatsarchiv Rp. XI 27 a, 118. Desgl. Bamberg, R. T. A. II 9. 7 a.

#### 861.

# Sadfifch-brandenburgifche Irrungen 1477-1482.

ranbenburgifder Beamter faßt in einem an "lieben frunb" gerichteten Schreiben ?) en Ragen über Brandenburg bahin zusammen: Die Kaufleute erzählen, daß ht im Lande Meißen breierlei vorwerfe. 1. Rurf. Albrecht foll S. Albrecht und am Rheine "berebt" haben. 2. Er foll bei Berhanblungen über bie Beron Rurf. Ernfts Tochter mit König Blabislaw feine Tochter vorgeschoben Er foll wiber bie S. von Sachfen mit Konig Blabislaw und ben Bifchofen rg und Würzburg Berträge abgeschlossen haben. Kurf. Albrecht erklärt 1. für id 2. Er habe von berartigen sächs. Wünschen nichts gewußt und erft zu nach Rudfehr von ber Berliner hochzeit von S. Wilhelm etwas bavon er-3. Er habe bei allen Berträgen bie Erbeinung ausgenommen. In biefem wirt auch Albrecht seine Rathe. Gine Auszeichnung von ber Hand Bollers besagt rm biß han ich in verzaichnus behalten, ob mein herr barnach wurd fragen. item e sechs ftud, ber mein g. berr meinen berrn berzog Albr. und bie sein berebt im Repn. herzog Albrecht hab von sein, seins brubers und vettern wegen nicht ) wagenburgk mit im bracht, als bestoffen sei zu Wirczburg.8). die pastepe bei halb bes waffers sei verlorn worben on hilse; Rennmagen hab man laffen fteen, ten und nit besetzt. herzog Albr. und die sein find abgeriten, wider bepm zu nach sei er mit einem klein zeug widerkommen und hab solbt wollen haben. gt haben bem tapfer 10 pf. banyben zu laffen bei seinen gnaben, bo er sei hehm em ber ftud foll man teins nennen, welhs man aber wurd anziehen, foll man g. herr hab es nit gethan und gescheh im boran unrecht, gebanden, wort und t, bas wir unfer tochter bem tonig von Beheim geben haben. item Dietrich ws halben." Eine zweite Instruction, auch ins Jahr 1478 gehörig, ibid. 13. und leut zu bevelhen. item bas berdwerd berr Conraten Metschen4). item n berr Cafpar Sad. item Gattenborff5). item Reiczensteiner unb Gruner 6]. arn 7). item Feiltscher. item bes heirats halben. item ber hilf halben. item

nteressant ist, daß am 18. April nach der Rücklehr vom Schleizer Tage jedensalls von Lebus an Stein schreibt: M. Johann sei zu jeder Nachgiedigkeit gegen den Ungarn geneigt und durchaus friedlich gestunt. Bon der Mark aus werde en, Glogow noch dem von Eulendurg Borschub geleistet. Betr. der Gesangenen ach des Königs Billen gehalten. Köln, Donnerstag nach Quasimodogeniti 1482, V 378. Stein besand sich Ende März in der Lausitz, Ss. rer. Sil. XIV 58. lusgaben bezüglich der Geleitung des M. Johann werden in den Wittenbergerungen (Wittenberg, Stadtarchiv) geducht.

umberg, Kgl. Kreisarchiv, Fehbeatten VII 80 Rr. 12. 3) Oct. 1474.

IL Bb. I S. 145. 5) Bgl. Bb. I S. 344.

n ber Grun, vgl. Riebel B. V 168. 7) Bicodan, Df. bei Plauen?

166 1482.

bie botschaft Mellerstat. item bes hinbergangs uf graf heinrichen von Swarzpung uben von Stolberg. item unser erbietung halben. item bie veinthrief von beben the bören zu lassen, item halberstat, item Dietrich von Ouitzaw, item Biberstein, it Stordaw, item ber abt zu Lennu. item bie wiber uns gebint haben, item was un son sie in ben kriegslensten ubergriffen hab und nf ben strassen sewomen sen worden beben teilen, item bandsagung von Claus Schulthen. wegen, item umb his zu bit item bie veinthrief."

Die Mehrzahl ber Irrungen zwischen Sachsen und Brandenburg rubrten aus eigenthümlichen haltung ber jungen herren zu bem Glogauer Erbstreite ber, wovon ben Urfunden ber Jahre 1476 ff. mehrsach die Rebe gewesen ift. M. Johann beklagte barüber, daß viele sachs. Unterthanen h. hans zu Dienst ritten und war barüber sehr willig. Ein sächs. Unterthan hans Wolfram, der bei h. hans gewesen, wurde wem Friedensschlusse, trot völliger Neutralität, von märkischer Seite gesangen genom und erst auf vielsache Schreiben der jungen herren freigelassen. Ein gewisser Rivon Burgewin war dagegen vom Bischose von Brandenburg für M. Johann Dienst genommen, von diesem aber ohne Sold entlassen worden, weil er ihn zu Kotzur Rebe gestellt haben solle. Auch für Befriedigung seiner Ausprücke traten die jun herren einb).

Die jungen herren beschwerten fich baruber, bag man auf martischer Seite bie ! tralität bes fachf. Gebietes zuweilen nicht beachtete, borthin Feinbe verfolgte, beim D juge läftig wurde und bisweilen auch fachs. Unterthanen beschäbigte, wie g. B. ben Del vom Berge, ber vom Dorfe Cotewicg fachf. Lehnsmann mar. Demfelben murben feine figungen Rubifch und Rurreffe verbrannt. Burger von Sagan, Die bie Laufit bi jogen, wurden von martischen Solbnern angefallen, obwohl fie Belege über ihre Unterthanenschaft vorbrachten, jo g. B. Claus Merten und bie beiben Langenan. brand. Solbner Rupferwolf murbe beidulbigt, ben Lettgenannten 4 Bagen geranb haben, und als ber Bogt ju Rottbus, Ritter Dietrich von Freiberg, bem fachf. Sauptn ju Sagan Chr. Rottwit gegenüber bie That ju beden versuchte und bie enbgultige wort hinhielte), forieben ihm bie jungen Berren gereigt, er burfe fie nicht fur fo einf halten. "wir vorstehin bie treibe wol. wir und bie unfern wuften uns borein wo ichiden. was is aber unsern ohmen und swager und ben seinen not bringen wurde, pr wol zu ermeffen"7). Der Fall Langenan fpielte noch geraume Beit; auf mart. zweifelte man an ber fachf. Unterthanenicaft ber Beraubten, man habe fie fir Feinbe halten, benn fie batten zwar Saganer Burgerrecht erworben, wohnten aber ju Groß-Glo M. Johann beflagte fich umgefehrt, bag Sagan feine Feinbe bei fich aufnehme, was je bie jungen herren lebhaft bestritten 8). Auch heinrich Muschewit ju Beterfhann,

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 302 Anm. 2) Bgl. Bb. I S. 43. 3) Bgl. Nr. 352.

<sup>4)</sup> Bgl. Dresben, Hauptstaatsarchiv W. A. Brand. I 151; Sagansche Sachen (Brief Kurs. Albrechts d. d. Königsberg, Maria Magbalena 1478 22. Juli. Or.); Br I 102. 103 (Brief M. Johanns, 3. Jan. 1480, Montag nach circumcisionis. Or.; Br I 38. Conc. J. H. an Kurs. Albrecht. Dresben, sabbato post Kiliani 1478 11. J

<sup>5)</sup> Brand. I 124. Conc. s. d. (d. d. Meißen).

<sup>6)</sup> Saganiche Sachen 264. Dr. 3. Dez. 1477. 265. Dr. 14. Dez. 1477.

<sup>7) 17.</sup> Dez. Dresben, Mittwoch nach Lucia 1477, 3. Berfanbt bestimmt gewefen.

<sup>8)</sup> Biele Briefe hierüber. Berantwortung Freibergs, 20. Dez. 268. Or. M. 306 an die j. Herren. Fraukfurt, Dienstag nach Thomas 1477. 269. 23. Dez. 3. Herren ben Schosser zu Sagan. Dresben, Freitag Stephani prothomarturis 1478. 26. Dez. 14270. Conc. 3. Herren an M. Johann. Dresben, sabbato Joh. ewangeliste 1478. 27. 1477. 271. Conc. Bernd v. d. Schulenburg, Hauptmann zu Kottbus, an Chr. Kott Hauptmann zu Sagan. 29. Jan. 1478. 272. Or. 3. Herren an M. Johann. Dres

mann einer hofjungfer ber Battin D. Albrechts und Steffan Lobin gu Beiffenborff, Schwiegersohn bes Dietrich harras waren geschäbigt worben 1). Drei Raufleute aus Großenhein in Sachsen wurden auf ihrem Durchzuge burch bie Mart in ber Saibe bei Garz von ben Schlabrenborf, martifchen ganbfaffen, angefallen. Diefe folugen fie nun gwar gurud, aber im Dorfe Beinersborff?) wurden fie von ben Banern angegriffen und einem von ihnen bie Sand abgehanen. Der Amtmann bot bem Berletten als Erfat 30 fl., was biefer als ju geringen Erfat ausichling. Der Arfiger im Dorfe brobte, wenn fie wieber ins ganb tamen, fie allesammt tobtaufchlagen . Zwei Diener bes fachs. Burgers ju Obegam 4), Beter Tungell, Eriman und Zehman von Mittenwalbe, die filr ihren herrn 5 Connen Sechte von Briegen a/D. nach Leipzig führen sollten, ließen, als fie bie Fische bis Mittenwalbe brachten, bie bortigen Sauptleute nicht weiter paffiren, "fie borften ir bas, benn bie unfern hiraugen" (fachfichen). Es half nichts, bag T. feinen eignen Bagen binfanbte und bag bie Mutter ber jungen herren fich für ihn verwandteb). Riclas am Enbe aus Sagan wurden um Oftern 1479 zwijchen Interbod und Dahme 4 Pferbe und etwas Belb ent-Bie ber Amtmann an Dabme, Albrecht von Lipcato) festftellte, mar ber Thater Borg Schulte, ein Burgersohn aus Bernau; borthin tamen auch bie Pferbe. Enbe fanbte feinen Anecht, an bem ber Raub geschehen, nach Bernau; ben hielt aber ber Burgermeifter mit Ausfluchten bin, bis ber Thater entwichen war?). Es fehlte and nicht an Bollpladereien, vgl. 3. B. ein unbatirtes Schreiben [ber jungen Berren] an D. Johann. Dresben l. c. B. A. Brand. Sachen II 250. Concept — "nachbem uwir libe uns uf unser jungft fcrift Criftoff Rotgiffers 8) unfers burgers ju Lipczt zweer ballen gewandes und ehns

f. 5 post oculi 1478. 26. Febr. 280. Conc. M. Johann an J. Herren. Frankfurt, Dienstag nach Lätare. 3. März 1478. 281. Dr. J. Herren an M. Johann. Dresben feria 6 post pasce. 27. März 1478. J. Herren an Kurf. Albrecht. Dresben, sabato post Kiliani 11. Juli. Brand. I 38. Conc. Kurf. Albrecht an b. j. Herren. Sagansche Sachen 283. Dr. Königsberg, Maria Magdalena 1478. 22. Juli. ibid. viel andres Material siber Beschäbigungen.

1) Brand. I 197. Conc. s. d.

2) Of. bet Schwebt.

<sup>3)</sup> J. Herren an M. Johann. Dresben, Montag "nach Luce ewangeliste" 1477, 20. Oct. Dresben l. c. B. A. Brand. I 31. Conc. 4) Übigan.

<sup>5)</sup> J. Herren an Kurf. Albrecht. Dresben, Montag nach Trinitatis 1479, 7. Juni. Dresben 1. c. Brand. I. 6) Bgl. Bb. I S. 322.

<sup>7)</sup> Brief ber jungen Herren an Kurf. Albrecht. datum sabato vigilia ad vincula Petri (31. Inli 1479). Dresben 1. c. Sagansche Sachen 289. Conc. Ferner wurde geklagt, des Burgkart Jungen, Bürger zu Freiberg, ber nach Preußen zog, in Polen von markgrässlichen Dienern 5 Wagenpserbe, 9 fl., einen Wolfspelz und ein Schwert genommen und er gesangen worden, obwohl er durch Eid und Zengniß eines Meseriker Bürgers beweisen tonnte, daß er dem Feinde nichts zugeführt (Berlin, Agl. Geh. Staatsarchiv R. 78. 22; C. M. 30; fol. 49 a), ferner wurde ein Bürger ans Wittenberg nach Friesad zu den Bredow seschleppt und starb im Gesängniß zu Neuenburg. Einem Leipziger wurden Pferde vor Trebbin geraubt (Oresden 1. c. Brand. I 276) u. A.

<sup>8)</sup> Über Chr. R. vgl. Bustmann, Onell. 3. Gesch. b. Stadt Leipzig I 87 und B. C. Bb. II S. 665, 19. Oct. 1471. R. hatte bereits bamals bem Ritter Jorg von Walbensels einen Zoll versahren und war mit bem Berlinste eines Pferdes bestraft worden. Eine andrre Defraudation jum Schaben Walbensels' sindet sich Zerbst, Stadtarchiv II Fam. Walbensels. Or. 13. Juli 1458. Ritter Jorg von Walbensels an die Bettern Flirsten Abolf und Abrecht von Anhalt. Er habe ihren Unterthanen Jorg Watsack wegen Zollbefrandation bestraft. Denn "Jorge Watsack mehnen zol versaren hat. und hat gesaren anders den im bestort zu saren von aldar unde von rechte, denn alle salzwagen, die do gehen auß dem lande zu Meideburg! nach der Margle und nicht faren die strassen nach Brugte aber Bescz, den behort zu saren nach Planwen, sunderlichten die falzskagen; angesehen das alle stete

168 1482.

ballen barres halben, bas uwir gleitman jum Berlyn als unverzolt gut ju fich genomme hat, wibber gefchriben, bas es ju mehirmaln burch bie taufluthe und furluthe gefcheen bas fie gewant und ander gut in falgwagen als falg gelaben und betruglich burch um joll und geleite unverzollet gefurt, alfo wer ber furman mit bes gemelten unfere burger gut burch uwir libe goll ju Sarmunt auch unverzollet gefaren und fulch gut jum Berty nicht anbers benn bor falg borgollet, bas om umir gleitman als unverzolt gut nigehalbe und bas umir libe umb fuld betruglichfeit nicht allenne bas gut ju nemen, junber en hocher zu straffen recht hette, berhalben unfir burger sulch gut wiberzugeben an bem fu man forbern, ab er felber ber binge unichulbig were, benn bas gut were in uwir fi abeweßen vorlauft und vorrudt, bas ir nicht rat borgu wustet, haben wir wepters (?) pu halbes verstanden." Run melbe ber Kaufmann, daß er, da 3. 3. "manchfaldige jugriffe ben ftragen geschehen, ane alle betriglichtept auch feins vorteils halben beg jolles abb gleits, alleine barumb bas ef unbeschebiget boben bracht mucht werben", bas gethan ha und bag er bem Fuhrmann, ber biefe Baaren nach Bofen bringen follte, befohlen bal überall reblich Boll und Beleit ju geben. Bitten, ihm unter biefen Umftanben ben B luft zu erseten. (In Bollsachen mar man freilich auf jachs. Seite nicht milber. wurden einmal bei Schweinit Bagen und Pferbe verschiebener Leute, barunter auch ein Marters confiscirt, und ber Bogt lofer bat feine Berren barum, bie Pferbe behalten bürfen 1).)

Auch über mancherlei üble Rachrebe gurnten bie Sachsen; die Borwurfe, benen b Berhalten Perzog Albrechts im Rheinfeldzuge, die haltung im Gloganer Erbstreite abrandenburgischer Seite begegneten, behagten ihnen wenig; sie zürnten wegen solcher Lichulbigungen z. B. dem Otto Schent zu Landsberg (vgl. Rr. 303), ebenso dem Dr. Meur Bezüglich dieses vgl. das Schreiben des Landvogts zu Sachsen, Heinrich Löser an die Herren. (Dresben 1. c. B. A. Röster und Stifter. 23. Dr. s. a. s. d.) Er sei dei de Beische von Brandenburg gewesen. Derselbe habe nichts dagegen, daß sie die Sache bes Dr. Meurer an Aurs. Albrecht brächten, an den sie ja jetzt eine Gesandtschaft zu schied vorhätten. Denn Dr. M. habe viel unnütze Reden gethan. Sie dürften sich auch einen Bischof dieserhalb als Zeugen berusen. Auch sonst her Bischof mancherlei gered was er erst nach seiner Rückstehr mitthelsen könne. Es gehe daraus hervor, daß er zu ihn freundliche Gesinnung habe. geschrebin under mehnem segil?

Auch ber Fall Luptit erbitterte namentlich Rurf. Ernft in hohem Grabe. Matthi Luptit hatte in ben Kriegen M. Johann (vgl. Bb. II S. 558) gebient, so baß bieser it gewogen war, andrerseits aber die Sachsen beschäbigt, sich an ber Gesangennahme i von Diessau und eines Hallischen Burgers betheiligt3) und schließlich ben Bruder bes si sichen Rathes Dr. Johann Preußer, ben Leipziger Burger heinrich Preußer, ber gleichzei in einem schwager und Glänbiger, b

auß meins guedigen herrn landen und die von Meideburgt unde ander, die muschin all zu faren, benne es ist von alber alsso hertommen." Er sei so von seinem herrn an wiesen (vgl. Magb. Gesch. Bl. XXV 357 f.). Er habe W. sehr mild bestraft, benn er hithm sein Gut nehmen tonnen. Plane, Margaretha 1458.

<sup>1)</sup> Dresben 1. c. Bollmefen 15. s. d.

<sup>2)</sup> Rleine Streitigkeiten betrafen noch ben flüchtigen Tobtschäger Bachmann a Dresben, ber in Kroffen bei Graf Eitelfrit von Zollern Unterschlupf erhielt (Riebel E. II 2 und ben Rechtsstreit bes Jorg von ber Sale mit ber Familie Zabeltit, in bem M. Joha bem Rläger keinen andern Richter als ben ihm verbächtigen Kottbuser Bogt Hans Zabel geben wollte (Oresben 1. c. Brand. I 299). Meurer war übrigens schon früher in Ungubei ben j. H. von Sachsen. Bgl. Cod. dipl. Sax. reg. II 8, 318.

<sup>3)</sup> Bgl. ben Brief M. Johanns an bie jungen Herren vom 8. Mai 1478. bat im velb vor Belit am freitag nach exaubi 1478. (Dresben 1. c.Branb. I 37 c. Or.)

Marfer (Frankfurter) Hans Beltow, einem Diener M. Johanns slag 1), gefangen genommen. Da Preußer sich selbst auf 1100 fl. schätzte, war Luptitz erst bann bazu zu bewegen, ihn freizugeben, als ihm M. Johann 400 fl. aus Eigenem zusicherte. Doch scheinen auch von Preußers Seite 230 fl. gezahlt worden zu sein. M. Johann und auch Luptitz hossen, daß mit der Freigebung des Gesangenen Aurs. Ernst sich zusrieden geben würde. Dieser erklärte aber sentgegen früherer Zusage, wie Johann behauptete<sup>2</sup>), die Freigebung nur für die Borbebingung von Unterhandlungen. Er rügte, daß P. von märkischer Seite zu Stüllschweigen betr. der Gesangenschaft, der Freilassung 2c. verpstichtet worden sei und ließ, um seine Kaussente vor sernen. Der Streit zog sich noch Jahre lang hin; Johann nahm sich Le an, sodaß Albrecht in ausker Sorge war, sein Sohn könnte sich wegen dieses unbedentenden Menschen wirklich mit Sachsen überwersen<sup>3</sup>).

Großes Aufsehen erregte auch ber Fall Greufing. Am 30. August 1479 wurde ber schfische Ritter Balthasar Greufing auf ber Rücklehr von einer Gesandtschaftsreise an die Locter Aurs. Erufts, die erwählte Königin von Dänemart, 1/2 Meile von Havelberg, anseinken, berandt und weggeschseppt. Thatort war ein Dorf Dietrichs von Ouizow, Khäter Hans von Plessen, der jüngere Dietrich von Ouizow, Balthasar Schallehn, Arnold Grevenitz, Heidenreich Möllendorf, Philipp Arnsemart, heinrich Tulendorff, ein Ebelmaun, der unter Dietrich Onizow auf einem Aretscham wohnte, serner Einwohner der Stadt Wilsnad u. A. Die That erregte ungeheures Aufsehen, umsomehr, als mehrere der Thäter Diener des Bischofs von Havelberg waren, und dieser, wie sich herausstellte, Antheil an der Bente bekommen hatte. Obwohl die märkischen Stände, Aurs. Albrecht, M. Johann, der Bischof von Lebns, den größten Eiser zeigten, die That zu ahnden (der Hanptmann der Prieguitz Graf Hans von Lindow stürmte z. B. das Plessensche Schloß Freienstein), danerte es doch geranme Zeit, die Greusing freikam und Entschädigung sür seine geraubte Hade erhielt.

<sup>1)</sup> Bgl. fibrigens auch Riebel A. XXIII 266.

<sup>2)</sup> Bas aber vor Allem Saubolb von Schleinit beftritt.

<sup>3)</sup> Briefe hierniber u. A.: M. Johann an Rurf. Ernft. Roln, Dienstag nach Caligti (17. Oct.) 1480. Dresben I. c. Brand. I 104. Or. Rurf. Ernft an M. Johann. Dienstag nach Severini 1480, 24. Oct. (105. Abichr.). M. Johann an Aurf. Ernft, Briegen a/D. Countag nach omnium fanctorum 5. Nov. 1480 (107. Abschr.). Graf Gitelfrit von Bollern und Erasmus Branbenburg an Sanbolb von Schleinit 4. Marg 1481 (Eftomibi). Brand. I 108. Or., Schleinits Antwort. Juvocavit 11. Marz 1481. M. Johann an Anrf. Euft. Tangermünbe, Dienstag nach misericordia bui. 1481 (8. Mai Brand. I 110. Or.). Auf. Ernft an M. Johann. Beigenfels, Montag nach Cantate 21. Mai 1481 (111. Conc.) R. Johann an Kurf. Ernst, Spandau, Dienstag nach nativit. Mariae 11. Sept. 1481 (112. Or.). M. Johann an junge herren. Köln, eraltacio crucis 14. Sept. (294. Or.). Junge herren an M. Johann. Dreeben, feria 3ª post Mauricii 1481 25. Sept. (113. Conc.). R. Johann an die j. S. Donnerstag, Lucas evang. 18. Oct. 1481 (295. 296. Or.). 3. Herren an R. Johann. Dresben, 4th post undecim milium virginum 24. Oct. 1481 (297. Conc.). Bgl. auch Raumer, Cod. dipl. cont. II 157. Die letzte Rachricht (wohl bas Enbe ber Sache) Riebel B. VI 129 f., vgl. and B. C. II S. 165.

<sup>4)</sup> Material über biese Sache außer Nr. 598 und 601 hauptsächlich in den folgenden Briefen der Abth. Brand. I des Dresduer Hauptstaatsarchies. 4. Sept. 1479. 3. H. an Lui. Albrecht, Dresden (54). 11. Sept. 1479. 3. H. an Bischof von Havelberg (61), desgl. un Graf Hans von Lindow, Albrecht und Magnus von Medlenburg, Bischof von Lebus. 14. Sept. Aurs. Albrecht an j. H. Aadolzburg. 67. Or. Riedel C. II 293. 17. Sept. Bischof von Havelberg an j. H. Blattenburg (68). 20. Sept. H. Albrecht und Magnus von Medlenburg an j. H. Gabebusch (69. Or.). 20. Sept. Bischof von Havelberg an j. H.

170 1482.

Febbe wiber bas Ergftift Magbeburg. Gine Magbeburgifche Riagidrift Magbeburg Re Staatsarchiv, Rieberfachf. Rreisarchiv Rr. 7) fcilbert ihre Beraulaffung folgenbermaße 1463 ftellten ber bamalige Sauptmann bes Ergftifte Magbeburg, Frit von ber Schule burg und Bernd von ber Affeburg bem Ergbischofe Friedrich von D. Die foutsofe 20 bes Amtes Jericow, bas fower zu vertheibigen fei, weil es an verschiebene martijde Lan ichaften ftoffe und an bes "bischoves ju Savelberg ftift (berfelbte bifchof ju Savelbe ein suffraganeus ift enns erzbischoves ju Magbeburg"1). Sie empfahlen baber, bem Dietri von Quitow bie Bogtei ju übergeben "wann Titherich ein wol gefrundet man, mit fin erbautern an Sanbow ftoffenbe, und folliche wesens, bas gloube wal uf pn in febe were". Daber überließ ber Erzbifchof mit Rath bes Capitels bem Dietrich is. Dn. m feinen Freunden Gobert und Bide von Pleffen Schloß und Stadt Sandow mit Bogtei bes Lanbes Jerichow für 4500 fl. (Gegenurkunde ber Genannten d. d. Mont nach Onafimobogeniti 1464). Außerbem beeiferte man fich, On. und feinen Genoffen a jebe Beife gefällig gu fein. Ale er über Mangel an hafer flagte, murbe ibm bon je Sufe Lanbes 1 Scheffel hafer jugebilligt. Ferner murbe ibm bie Auwartichaft auf D Lubars ertheilt. Du. erfulte aber bie auf ihn gefetten hoffnungen nicht. Er benubte fei Stellung baju, aus Enbars ein arges Ranbneft ju machen, fobag bie Rachbarfürften, 1 j. herren von Sachsen, Fürft Magnus von Anhalt, S. Magnus sund Albrecht v Medlenburg und vor Allem M. Johann lebhafte Rlage führten. Für bas Ergftift Mag burg, in beffen Diensten er ftanb, wurde er eine mahre Geißel. Im Jahre 1475 folie fich M. Johann an, bie Brieguiger Ranber ju ftrafen und melbete bem Ergbifchofe ( Johann von Belbeng) feine Bereitwilligfeit, bei biefer Belegenheit auch Sanbow u beffen Inhaber ju guchtigen. Der Erzbifchof bielt nun bafur, es fei für ibn tablid felber feine Unterfaffen gut ftrafen, als bas Fremben gu geftatten, er flinbigte ben t getreuen Bogten, fandte ihnen einen Abfagebrief (Magbeburg, Sonntag nach 3ob. babt 25. Juni 1475), ließ Bide von Bleffen feftnehmen und Sanbow erfturmen (26. 3nni) Die Duigows manbten fich nun mit ihrem Anhange in wilber Febbe miber !

Plattenburg (70). 22. Sept. Bifchof von Lebus an j. S. Koln (71). 25. Sept. Graf So von Lindow an j. S. Alt-Auppin (72). 27. Sept. 3. S. an Bifchof von Lebus (73). 2. D Graf Bans von Lindow an Bifchof von Lebus. Wittfied (75). 9. Oct. Bifchof von Leb an j. S. Köln (76). 13. Oct. 3. S. an Bijchof von Lebus. Leipzig (77). 17. D Bijchof von Lebns an j. S. Köln (79). 3. Nov. Graf Sans und Jatob von Lindow i. D. Alt-Ruppin (78). 24. Oct. Gadf. Rathe Bofmeifter Dietrich von Schonberg # Ridel von Roderit an bie beiben Grafen Linbow. Dresben (81), besgl. an Bifdof v Lebus (82). 25. Oct. Schonberg an j. S. Dresben (83). 29. Oct. Bifchof von Lebus Schönberg und Roderit. Roln (84). 16. Rov. 3. S. an Rurf. Albrecht. Dresben (90. 9 3. Jan. 1480 Kbln, D. Johann an j. S. (102). 24. Oct. 14 Riebel B. V 320. Dresben, Rurf. Ernft an D. Johann (105) u. A. Ferner Bamberg, Rgl. Rreibard Fehbe-Alten 80. 14. 3. S. an Albrecht, Sonnabend nach Egibit 1479 Dr. (4. Se 15. Albrecht an j. S. 14. Sept. Conc. Rabolzburg eraltac. crucis. Intereffant if Rotig in einem eigenhanbigen Schreiben S. Albrechts von Sachfen an Rurf. Albre Freitaglnach Beronyme, Dresben, Dr. (1. Dct.). Rftrnberg, Agl. Rreisardie, M. M. 768. 1 Die Thater follen gefagt baben, alle Bergoge und alle Martgrafen wurden fie nicht a Abtrage bringen. Die Erebeng Rurf. Ernfts für "ern Baltagarn Greufing, ritter, unfe trugfes, hoffbiener und lieben getrauen". Dresben. Donnerstag nach Invocavit 14 Dresben, Sanptflaatsarchiv 2B. A. Danische Sachen 7. Dr. Bgl. ferner Riebel A. 290-294.

<sup>1)</sup> Bei bem Bestreben ber Martgrafen, bies Berhaltniß zu verbunkeln, verbient bi hervorhebung ber Unterorbnung bes havelbergers, an einer Stelle, wohin fie eigentli nicht gebort, Beachtung.

rboten sich babei auf einmal auf ben M. Johann zu Rechte; bieser nahm auch an und tras ihretwegen mit dem Erzbischose zu Fischbed zusammen. Ihn ei der alte Antagonismus zwischen der Mark und dem Erzstist; er hatte die so sehr auch er ihnen zu zürnen Grund hatte, nur so lange bekämpst, als Erzstists Diensten flanden; nun dieses sie sallen ließ, glaubte er sie schützen

Duigows genoffen bei ihren Rampfen nicht blos bie offene Unterftutung eines beils bes Priegnitzer und Altmärker Abels, fanden sogar Bunbesgenossenschaft bei ner Stiftsmannen, sonbern erfreuten sich mannigfacher Begunftigung bei bem in ber Prieguit, bem Savelberger Bischof, bei bem Sauptmann ber Altmart Mivensleben, ber 3. B. von Gutern bes Erzbischofs ungebührlichen Zoll forberte, e ju Arneburg, Arub von Luberit, ber ftiftische Schiffeleute ju boben Abgaben thigte n. A. And bie Stadt havelberg erwies fich ben Rebbenben gunftig, fie Nagbeburgische Berfolger und sperrte vor flüchtenben Sandower Armseuten bie Die Duitows - Dietrich von Duitow betheiligte fich an ben überfällen felten hielt aber ftete in ber Rabe - waren faft überall im Bortheil. Rur Bide von ar gefangen genommen worden und das Capitel mochte sich auf keine Weise zu agung verstehen. Die Sachlage änderte sich, als 1475 Erzb. Johann starb und el ben Sohn bes Rurf. Ernst, Ernst, jum Bischof postulirte. Die Onitsows reilich, es auch mit biesem aufnehmen zu können. Sie ritten vor Sandow, tabe weg und schrieen, "wir haben bie tuwe, bie wolle wir fregen und euerm rren bie kothen senden, das er bomitte spele. wir wollen om eque woge und ben, bas er fie juge und groß werbe und fich wehre". Die jungen herren eres nachbrudliche Beschwerbe bei ben Markgrafen. Kurf. Albrecht und Markgraf varen bie Banbel unter biesen Umständen balb in hohem Mage unerwünscht; sie aber auch jest nicht auf ben Standpunkt bes Capitels, bas behauptete, Duipow en hatten burch ihre Unbotmäßigkeit ben Pfanbbesit verwirkt, sonbern verlangten ig ber Pfanbsumme. M. Johann verlangte auch Freigebung bes gefangenen en bas Capitel nur gegen Berbürgung ber Schatzung, aber nicht gegen Ehrengen wollte; "Bid ift ber freuntschaft und wefens, bas er eur lieb ein gefenginus ". Auch nahm er ihn, wie er sagte, um seiner mächtig zu sein, ba B. bisber t seinem Fürstenthume ju thun gehabt habe, jum hofgefinde und Diener an. in vermittelte aber boch einen kurzen Waffenstillftanb, ben Kurf. Albrecht am 1476 auf dem Wilsnader Tage bis jum 1. Sept. und alsbann auf einem ern Berliner Rechtstage bis Onasimobogeniti bes solgenben Jahres verlängerte, enruhe wurde alsbann noch weiter ausgebehnt; boch fehlte es inzwischen nicht an en 3. Th. grausamster Art. Die Onitows, Die einen erzstiftischen Ebelmann genommen hatten, bachten trot aller Recesse nicht baran, ihn freizugeben. Das ar auch sonst entschieben im Nachtheil, und Postulat Ernst sab ein, daß selbst. gelange, ben Quipows bie Bulfe aus ber Mart abzuschneiben, ihnen immer noch anberen Rachbarlanden ausgiebige Unterfiligung jur Berfligung fleben wurbe. aber nicht abgeneigt, einem Borschlage, ben Rurf. Albrecht auf einer Giebichenegegnung Mitte Augnst 1479 machte, beizupflichten. Hiernach sollte Dietrich ow von bem Pfandgelbe bie ihm zustehende Salfte erhalten, hierfür aber Diener fts werben; mit bem gefangenen Pleffen follte Ernft nach Gutblinken verfahren Die ermahnte Gefangennahme fachfischer Rathe schob bie Erledigung ber Sache Auf abnlicher Bafis ift aber wohl im Jahre 1481 ober 1482 ein Ausgleich rben; bis bahin hatte es an wilben Überfällen wie an Friedenscongreffen nicht Auf bem Giebichensteiner Tage war bie Entscheibung auf Rurf. Eruft unb recht gestellt und ein geordnetes Rechtsverfahren, bei bem fachfischerseits ber Borniversitäten zu befragen, gemacht wurde, geplant worden. Doch ift ber Streit 172 1482.

glitlich beigelegt worben. Die Berhandlungstage fanben melft ju Berbft ober ju Interfitatt 1).

Im Guben ber Mart gab es wieber wie fruber viel Grengirrungen, und Abt Gel und nach ihm Abt Beter von Lehnin flagten baufig fiber fachftiche Beeintrachtigung Ein zwischen bem Rlofter und ben sachsischen Armleuten um Reymed?) und Brud ftreiti Savelbruch, über beffen Befit verhandelt murbe, murbe plotlich von ben fachficen & leuten niebergehauen und bas Dolz hinweggeführt3). Bohl im Bertrauen auf bie fi herren und ihr gespanntes Berhaltniß ju ben Martgrafen, hatte auch Beibe von E mannsborf, ber Anfpruche an Dt. Johann batte, aber bieferhalb mit ihm langft wi vertragen war, von Reuem wieber losgefclagen und bie Burgermeifter von Berlin : RBin, Bans und Rlaus Schulte, Die jur Leipziger Meffe fuhren 4), sowie balb barnach ber Rabe von Rothen vier von Leipzig beimtebrenbe Stenbaler Rauflente Bawil Bu mard, Claws Grunind, Sanns Rolb und ben jungen Bascha Ralb niebergeworfen 5). Beraubten wurden indes ziemlich rasch, g. Th. burch sachstische Bermittelung, frei. jungen Berren batten, wohl in Rudficht auf bie Leipziger Deffe, bie Borfalle lebhaft bauert, und jebe Beziehung ju ben Thatern beftritten. Doch fanb Erbmannsborf An nung an bie fachfischen Unterfaffen Friedrich und Beter von Feilitich, bie gleichzeitig Abr befehbeten, bei welcher gebbe bie jungen Berren nicht gerabe völlige Rentralitat mahr

<sup>1)</sup> Das sehr zahlreiche Material hierüber: Rene Mitth. a. b. Geb. hist.-antiqu. For XV 115; Hertel, Urt.-Buch b. Stadt Magbeburg (Gesch.-Quell. b. Prov. Sachsen) III 2 Dresben, Hauptstaatsarchiv Erzstift Magbeburg I 25 ff.; Brand. I 235 ff. 251 ff. 47 Riebel E. II 189; B. V 250 ff. und später passim, Suppl. 100 ff.; Mürnberg, Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 sol. 54 b, A. A. 768, II 5, 2; Riebel A. III 305; Rasburg, Kgl. Staatsarchiv, Riebersächs. Kreisarchiv Kr. 7, Nachtrag z. Erzstifte, Literali Hehen 2c. Darunter M. Johann an Abministrator Ernst. Tangermünde, Montag 2m 1479. Köln, Mittwoch nach Barnabas 1480 (14. Juni) Or.

Im Zusammenhange mit ber Duitowschen Fehbe stehen wohl auch die bei Raumer 132. 135 u. 163 erwähnten Beraubungen von Magbeburgern. Da am 16. Sept. I ber altmärkische Hauptmann Pappenheim die Grenze zwischen Sandow und Havelberg zulegen sucht, muß märkischerseits ber Besitz bes Erzstists an Sandow damals bereits erkannt gewesen sein, vgl. Berlin, Kgl. Geb. Staatsarchiv R. 78a (C. M. 21) 74a.

<sup>2)</sup> niemegt.

<sup>3)</sup> M. Johann an die jungen Herren, Köln, Invocavit 23. Febr. 1477. Dres 1. c. Brand. II 5. Or. Über die Irrungen vgl. auch Brief der j. H. an Heinrich & d. A., Erbmarschalt zu Sachsen, 13. Juni 1480 (Dresben). Weimar, Sächs. Eruest. Enchiv Reg. B fol. 34 I 100 Nr. 3.

<sup>4)</sup> Bgl. Riebel B. V 287. Brief Albrechts an bie j. Herren. 12. Jan. 1479 (Frafurt). Ränbereien eines Hans von Schierstäbt werben Zerbst, Stadtarchiv II 125 in die Jahre erwähnt. Bereits am Freitag nach Jubilate 1478 (17. April) schreiben Bm. 1880 beiber Städte Brandenburg an Zerbst. Sie erhalten Warnung daß ihre nach Leitziehenden Bürger von Lenten, die in Sachsen zwar nicht besessen sind aber dort Unschliebenden Bürger von Lenten, die in Sachsen zwar nicht besessen sind aber dort Unschliebenden Brief (Zerbst, Stadtarchiv II Fam. Rochow) des Ritters Hans von Rochow Bm. und Rath zu Zerbst. Hans Schierstädt sei im Hause eines Golzowers gefangen nommen worden. Der Wirth wußte nicht, wen er beherberge. Wünscht zu wissen, ob biesen Mann mit "myner topenschacht" nach Zerbst senden dürse. Er sei mit den Fürsbon Anhalt vertragen, Montag nach Barthol. 1480 (Or.).

<sup>5)</sup> Bgl. die Briefe Kurf. Albrechts. Köln, Freitag nach Cantate 14. Mai 1479. Bm I 51. Or. und die Antwort der jungen Herren. s. d. 51 c. Conc. Erster Fehbebrief Emannsborfs, 1478 Stephanstag. Dresben l. c. Brand. II 143.

swifchen Sachsen und Albrechts franklichen Besitzungen batte es nicht an gefehlt. Zwijden ben fachf. Amtern Blauen und Boigteberg und bem branben. te hof gab es unaufborlich Streitigkeiten. Go flagten bie Sachsen, bag ibr Siegmund von Reigenftein von Abrechts Unterfaffen Thomas von Reigenbet werbe 1), bag in einem Streite zwischen einem hofer Burger und Jorg von ju Gattenborf bie ftreitige Grasnutung von brand. Seite gewaltsam eingebracht is); andererfeits klagte Abrecht, bag ber hofer Burger Stoder von bem fachf. e hermannsgrun zu unberechtigten Zahlungen gezwungen worben fei 3). Ein es jungen M. Friedrich, bie höchst unbedeutenden Banbel zu schlichten, scheiterte bie jungen herren bie Concessionen, bie DR. Friedrich und seine Begleiter von ulten zu haben sich erinuerten, nachträglich bestritten 1). Daß biese Banbel großen unahmen, lag hauptfächlich an ber haltung einzelner Beamten, wie benn bie erren sich über ben Hauptmann zu Hof, Heinz von Kindsberg, beschwerten 3, Albrecht ben fachs. Hauptmann zu Planen, Thiemo von Hermannsgrun, für bas erhältniß verantwortlich machte. Hermannsgrün war Albrecht fehr verhaßt unb ch ein arger Deter gewesen zu sein; es fällt baber auf, baß bie jungen herren fen jum Führer ber Albrecht gegen bie Bommern jugefandten Gulfstruppe be-Das Berhaltnig zwischen Albrecht und ben jungen herren spitte fich in ber g zu; Albrecht mußte sich sogar die gereizte Schreibweise ber sachs. Kanzlei enterbitten und als die Sachsen seine Behauptungen als unwahr hinzustellen wagten, verlett, er ftebe im Reiche nicht im Aufe, unter feinem Siegel Unwahrheiten ten. Den Bersuch Johanns, Halberstabt in seinen Schutz zu nehmen, ben er icht hatte billigen mögen, griff er sogar jetzt selber auf und erklärte, baß bie ourch Erwerbung des Schutzechts über das Stift, der Mark Abbruch thaten . en aber gingen in ihrer Keinbseligkeit soweit, daß fie, als die jungen Keilitsch, rfaffen, über Albrecht Beschwerbe führten, sofort mit ber Drohung bei ber Sanb nterthanen Abrechts in ihren Lanben aufzugreifen.

sächsische Lehnsträger Sieghard von Feilitsch hatte seit 40 Jahren gegen ben ichen Unterthanen Konrab von Luchan zu Kunersreuth aus einer Bürgschaft von rührenbe Ausprüche gestend gemacht. Er hielt sich nach L.8 Tobe an bessen Sohn und erstritt auch vor dem Kulmbacher Hosgerichte dessen Gut. I räumte ihm der Hauptmann Heinrich von Ausself das Gut nicht ein, weil L. ing versprach. Am 21. Juli 1477 wurde ein neuer Bergleich aufgerichtet, wonach

<sup>8</sup>gl. Brand. I 2650. J. H. an Kurf. Albrecht. 11. Aug. 1480 (Dresben) Riebel 1. Albrecht antwortet am 23. Aug. d. d. Ansbach, vgl. Riebel B. V 351 unb 265 e g. 2) ibid.

kurf. Albrecht an b. j. Herren. Berlin, Rgl. Geh. Staatsarchiv R. 78. 22 (C. M. 5, 30. Rov. 1479 (Andreastag) d. d. Ansbach. Absch. 4) Bgl. Rr. 679.

Bgl. den hestigen Brief der jungen Herren an ihn d. d. Dresden, Sonntag nach (28. Rov.) 1479. Berlin, Agl. Geh. Staatsarchiv R. 78, 22 (C. M. 30) sol. 46 d.

Bgl. das Schreiben Albrechts an die j. Herren vom 15. Sept. 1480. Radolzburg, ach crucis exaltationis 1480. Dresden l. o. Brand. I 265. Dr. In dem Briefe noch, betr. der Haltung Sachsens im Gloganer Kriege "wollen wir den maister inns nit einfurn lassen, vil von denselben hendeln anzuregen, es stund ein libel machen." Anch sonst schreibet er z. B. Bamberg, Kgl. Kreisarchiv F. A. VII 80, andle den Sachsen gegenüber als der "gedultig Job". Betr. der Halberstädter der ausgesangenen Briese M. Johanns, was den stets gern wiederholten schlich zu entgelten, hätte Johanns Bries Feindseliges gegen Sachsen enthalten, hätte dasse enthalten, hätte vasse kas er ihnen nicht in die Hände siebel B. V 275.

L. in zwei Raten gablen follte; wenn nicht, wurde R.s Einweisung erfolgen. L. verfb and F. für eine andere, Ridel von Dobened gegenüber geleiftete Birgicaft ichables halten. L. zahlte jeboch nicht und als F. Ginweisung in ben Befit von Runersreuts langte, erfuhr er, bag L. fein Gut verfreimarttet habe 1). Auch an Bans bon Spar hatte er alte Gelbforberungen. Run traten bie Sachsen für ihn ein; er übergab fei Söhnen Peter und Friedrich biefe Forberung, während er fich alle Besitzungen und & vorbebielt. Die Sachsen erflarten, wenn ben v. F. (Frit und Beter) nicht Recht mi fahre, faben fie fich genothigt, Albrechts Unterthanen aufzugreifen und nahmen biefe Drob auch nicht gurud, ale Albrecht fie an bie Erbeinung erinnerte, bie bod anbere Bege Ausgleich von Feinbseligkeiten vorschriebe. Doch banerte es noch faft 11/2 3abre, bis es Rebbe kam; folange Albrecht in ber Mart weilte (Mai 1478 bis Aug. 1479) ließen fie burch Berhanblungen und einen Anstrag auf Being von Rinbsberg und Thimo von mannegrun binhalten; and nad Albrechts Beimtebr blieb es junachft bei Befprechun bie bie von Feilitich aber ploglich brachen, inbem fie Anfang Oct. 1479 bem Martign Rebbe aufagten und noch vorher ben nach Ungarn reifenben Bropft von Berlin, Grast Branbenburg, gefangen nahmen. Offenbar hatte fie erft ber willommene Kang jur offe Erft Enbe Rovember tonnte ermittelt werben, bag ber Bropft Sehbe getrieben. Benfa2), einem Schloffe ber Berren von Tetichen, gefchleppt worben fei. Der alte @ harb von Keilitich und ber sachs. Amtmann Hermannsgrun ftellten jede Gemeinschaft mit Thatern in Abrebe, obwohl nach Albrechts Behauptung bie That vom Gibe bes a v. F., Rlofdwicg3) aus verübt worben und bie Thater von fachfifden Unterthanen Un nilgung erhalten hatten. Auch fachf. Unterthanen hatten fich ben v. g. angefchloffen, Bfarrer ihnen ben Fehbebrief gefdrieben. Den Bufammenhang biefer Febbe mit ber manneborfe glaubte Albrecht nicht bezweifeln ju burfen. Er bielt ben Gachfent, bie Borfall allerbings lebhaft bebauerten, bie Energie ber martifchen Beamten im Falle G fings vor, befcmerte fich über Bermaunsgrun, lebnte beffen mehrmals angebotene mittelung ab4), betrieb bie Freilaffung bes Propftes in Bohmen und hoffte, wenn er vorausfab, bag bie von Feilitich, bie alle Schlupfwintel tannten und viel Anhang bat ibn arg beläftigen tonnten, zuverfichtlich barauf, "bas ein hindenber buttel einen zeiti ftragrauber erlauft". Über bie weitere Entwidelung ber Febbe, bie erft 1482 ihren fcluß fanb, vgl. Nr. 6595).

<sup>1)</sup> L. verkaufte Kunersreuth schließlich an ben Bunsiebeler Amtmann Jobst Schtinger. Albrecht ertheilte jedoch die Belehnung erst nach Anfrage bei Sieghard von Feillings. Bamberg, Kgl. Kreisarchiv Fehbeakten, VII 80, 125. Ansbach, Freitag nach Efton 1481 (9. März).

2) = Bensen, Beneschau.

3) Rloschwith, Dt. Amtsger. Plan

<sup>4)</sup> Rur wenn ber Bropft freitame, wurde er es ihm gestatten. Bamberg, Rgl. Er archiv, Febbeatten VII 80, 64. Conc. 3. Dez. 1479 (Ansbach, Freitag nach Anbreas); schärfsten 156. Conc. 27. Sept. 1481 in einem Briefe an Redwig. Ansbach, Donner nach Mauricii 1481.

<sup>5)</sup> Zahlreiche Briefe in ber Sache. 21. Jan. 1478. Albrecht an j. Herren. Ansb. Mittwoch Agnetis 1478. Riebel B. V 269 ff. 2. März 1478. J. Herren an Albre Oresben, Montag nach Lätare. Riebel B. V 272. 16. März 1478. Albrecht an j. Husbach, Montag nach Palmarum. Riebel B. V 275. 12. Oct. 1479. Albrecht an j. Ansbach, Dienstag nach Dionysti. Riebel B. V 316. 20. Oct. 1479. J. Hibrecht an j. Milhfhausen, Mittwoch nach Lucas. Dresben l. c. Brand. I 80. Conc. 5. Rov. 14 Albrecht au j. H. Gunzenhausen, Freitag nach omnium sanctorum. Brand. I 89. L6. Nov. 1479. J. H. an Albrecht. Dresben, Dienstag nach Bricci. Brand. I 89. Co 28. Rov. 1479. J. H. an Albrecht. Dresben, Sonntag nach Ratharina 1479. Brand 92. 94. Conc. 30. Nov. 1479. Albrecht au J. H. Ansbach, Andreastag. Riebel B. V 3 Das Hauptmaterial besindet sich Bamberg, Kgl. Kreisarchiv, Fehbeatten VII 80, 19

Maurieber. Der Schwager H. Wilhelms von Sachsen, herr heinrich von ein, firitt mit einem gewissen Sebald Maurieber wohl über Bergwerkssachen, ht, ihm peinliches Recht wiber ihn zu gestatten und verbürgte dieserhalb 4000 fl. von dem Bairenther Amtmann Wilhelm von Lentersheim (1481) in den bortigen legt und mit der Folter bedroht. Für ihn traten aber auf Bitten des Ritters darras die jungen herren von Sachsen ein, deren Wunsch, ihnen die Sache zu Albrecht mit Rücssich auf herzog Wilhelm nicht zu erfüllen wagte, wenn er haft erleichterte.

Schleizer Tag machte ben Hänbeln mit Sachsen ein Enbe; auch zwischen Sachsen Mark wurde es ruhiger; frühere Berhanblungstage waren bort meist von ber anberen Seite abgesagt, ober nur von Räthen besucht worden. Enbe 1479 traf n mit den Sachsen zu Jüterbock, Herbst 1480 zu Lochan, Januar 1481 mit Kurf. Zerbst zusammen, ohne baß die Streitfragen hätten behoben werden können.

Anssohnung zwischen ben Bettinern und Dobenzollern im Jahre 1482 führte

nem zweiten Schleizer Tage Montag nach Rativitatis Maria2). Dafelbst wirb Die mit einander ftreitenben v. d. Grun und v. Reigenstein follen die Amtleute th Boigtsberg auf einen Tag laben "und nachbem inn bem rechtspruch ben von e anfgelegt ift, inn xvIII wochen und Ix tagen volfurung irs rechten zu thun, olchs von ine nicht geschee, soll serner bescheen, was recht ift, bebe teil gungsamoren." In ihrer Ertenntniß soll nun fteben, ob bie v. b. Grun in Bollziehung Berfänmniß auf fich gelaben haben ober nicht; ber Entscheib ber Amtlente foll ich Geltung haben. Ebenso sollen bie Amtlente betr. ber 3 Gitter zu Mardargie von bem von Gera zu Lehen rühren, entscheiben, ob sie zum Halsgericht nach r nach Reihenstein gehören. "und die vom Reihenstein sollen an den halfigerichten ), Grispach5) mitfampt bem hammer boselbft, bo ber Querichfell auf fitt und rggrun hiebiffeit ber Selbig ungeirret bleiben", sowohl auf ihren Gutern, wie auf b. b. Gran, Die fie jur Beit bes Rechtsfprnche gehabt haben, mit Ausnahme s bie v. b. G. an bem Borwert ju Pfiger beim Enticheib ber Amtlente behalten And ber Streit bes Mathes und Thomas von Reigenstein über bie beiberseits nene Gefangensehung von Armleuten soll von den Amtleuten gütlich und wofern mas sächstscherseits außer Anspruche gesetzt wird, rechtlich entschieden werden, und v. R. vice versa brandenburgischerseits. Daß die Hofer auf ber Leibziger pelt foviel Bagegelb als andere erlegen mußten, wird fachfischerfeits bestritten, auf ber nachften Deffe untersucht werben. Gine Angahl Rlagen betreffen Be-1, bei benen u. A. Herr Kaspar Sad beschulbigt wirb, ferner Schulbsachen. In in benen Lehen und Gericht berfelben Macht gehört, hat biese bas Recht, bie Ein-Bier ans frembem Lanbe ju unterfagen; bei getheilten Rechten fteht es ben n frei, Bier einzuführen woher sie wollen. Betreffs ber Gerichte zu Ober-Gattenbestimmt, bag bie Berichte "inn borffelbe, geholz, wifen und anbers, als went an seinen rennungen begriffen ift, was bas halfigericht antrifft und sunft nicht" lgrafen zustehen sollte. Das Halsgericht auf bem Schloß und im Dorf bavor

<sup>1.</sup> A. Albrecht an j. H. 14. Oct. 1479. Ansbach, Donnerstag Burdarbi (30. Conc.) ver Leipziger Meffe befindlichen Unterthanen Albrechts wurden burch den Rath zu gewarnt.

Material über die Sache im Codex dipl. Saxoniae regiae II 13, 337. 349. 352 f. esben l. o. BB: A. Brand. I 129 ff. Briefe Albrechts n. A. von Ansbach, Mittber Ofterwoche 1481 (25. April. 141. Or.) und Ansbach, Freitag nach Inbilate Mai. 148. Or.). Langenn, Albrecht der Beherzte 551.

Bamberg, Agl. Areisarchiv S. I 28/6 Fasc. 3. Abschr. bes vorigen Jahrhunberts.
3) Marzgrün.
4) Issigna.
5) Griesbach, Ds., Bz.-A. Naila.

176 1482.

gelegen und ber dazu gehörigen Dorfflur soll ben von Sparned gehören. Die Lebensch ber Pfarrkirche1) und ber Frühmesse zu Gesell und ber Schutz über die dazu gehörig Armsente soll dem Markgrasen zustehen. Das Halsgericht und alle damit zusamm hängende Obrigseit siber Markt und Armsente zu Gesell, auch das Halsgericht siber Armsente des Pfarrers und Frühmessers sollen den Sachsen gehören. Diese Borschlisden die beiberseitigen Räthe an ihre Herren bringen, binnen Monatsfrist diese im Fe der Annahme, dem andern Theise einen versiegelten Spruchbrief geben. Es soll den kileuten 2c. besohen werden, leichtsertiges Gezänk zu vermeiden. Sächsiche Wäthe wan Obermarschaft Hugolt von Schleinitz, Herr Aaspar von Schönberg, Ritter, Herman von Weisdach, Thomo von Hermannsgrün, Hauptmann zu Boigtsberg und Planen. Auf bem Seite Herr Hans von Redwitz, Ritter, Hauptmann auf dem Gebirge, Ludwig von Eph. Wieber, Amtmann zu Kadoltzburg, Wilhelm von Wildenstein, Heinz von Waldense Hauptmann zu Hos.

Diese Borschläge wurden von Kurf. Albrecht und Kurf. Ernft am Freitag m Dionysii 1482 jn Koburg vollzogen (Dr. mit 2 Siegeln. S. I 28/6 Fasc. 5.) 11. D Bgl. hierüber auch Mitth. b. Alterthumsvereins zu Plauen 1893, 10. Jahresbericht 2 245. Nr. 1016. ibid. mehrere Lehnsurkunden Albrechts.

An Händeln zwischen beiben Ländern sehlte es auch nacher nicht, vgl. z. B. Beim Sächs. Ernest. Ges.-Archiv Reg. B sol. 35 a Nr. 2 2 0 Bl. 2. Or. 30. Juni 1482. An Albrecht an die jungen Herren: Jorg Traxborsser habe Heinrich und Dietrich von Bewitz) vor den von Gera geladen, dem sie Mannschaft halben verwandt gewesen sind. habe nun den von Gera um Abstellung des Bersahrens ersucht, da die Sache "sprissid und kein lehen berürn" und um Berweisung der Sache nach Anlmbach vor dortige Posgericht gebeten. In diesen hangenden Rechten sein dieselben nun von ihn (den j. Herren) von des Draxborssers wegen an ihren Hos geladen worden. Bittet gleisals um Abstellung des Bersahrens, da die von P. seine Räthe und Diener seinen nud Sache "umb schulde nud ein personlichen spruch ist". datum Cadolczburg am sontag was sand Peter und Pauls tag anno 2c. Lxxxiido.

#### 862.

(Hof) Marz 26. Aurf. Albrecht an Bürgermeister und Rath zu Ege Bittet, die Befriedigung der Ansprüche des Hofer Bürgers Franntz Stod gegen Erhart Haller und seine Söhne zu erwirten. datum Hove 3) am dinft nach annunciacionis Marie anno 2c. LxxxII<sup>ten</sup>.

Eger, Stabtardiv. Dr.

## 863.

(Rom) März 26. Martin Thumped an Johann Bolfer.

Der Secretär bes von Mantua<sup>4</sup>) habe ihn gefragt, ob nicht bie Antwer Kurf. Albrechts [auf die Abschrift des Monitoriums] bald käme. Er ha erwidert, daß der Bote erst zu Fastnacht Kom verlassen habe. Der Secret meinte, der Cardinal wundre sich, daß Kurf. Albrecht ihm gar nicht schreib vor Allem nichts auf die Beschulbigungen des Tolhopf erwidre. Der hat sin rota« vor allen Auditoren behauptet, Albrecht lasse sich pie Berleihungen des Kontentationen kannt der seinen Auditoren behauptet,

<sup>1)</sup> Burggräslicher Schirmbrief für bie Pfarre ju Gefell, bgl. Mon. Zollerana V 213, 1413. 2) Bgl. Silbebranbt, Bierteljahrschrift XIII 331.

<sup>3)</sup> Albrecht befand fich auf ber Rudreise von Schleig. 4) Arrivabene.

eben Pfründe Gelb geben, so habe er von ihm vor 18 Jahren für die ung der Pfarre zu Crewsen 1) 100 fl. genommen 2). Er (Thumped) is zwar durch seinen Procurator und Advocaten bestreiten lassen, aber erdinal erklärte directe Widerlegung durch Kurs. Albrecht für ersorderlich unschte die Erklärung, daß er bei der Belehnung von Geistlichen nichtschstens die Kanzleigebühren für den Lehnbrief verlange. Das sei auch is (Thumped) sehr wichtig, denn Tolhopf behauptet, die Berleihung von sdorf an ihn sei auch auf dem Wege zu Stande gesommen. Albrecht für ihn eintreten. Alle Reserendarien, Auditoren, Prälaten 2c. erdas Recht Albrechts auf Besetzung der Stelle an, den dreimonatlichen ih habe selbst der Papst für ungerecht erklärt, und doch könne er die Sentenz nicht erlangen, weil der Cardinal fr. Gabriel's) dies es Königs von Ungarn wegen verhindert. Bittet um Empsehriese Albrechts. ex urde Martis [die] xxvi marcii anno Lxxxii. ettel (19). Alle Welt sei über die Rücksichtnahme des Bapstes auf

und die Mißhandlung ber Deutschen erzürnt.

Samberg, Kgl. Kreisarchiv, Märcker. IIm 1901, 12, 18. Or.

id. 17. 29. März. Thumped, Pfarrer zu Modersborf, an Joh. Volker. ittwoch nach Annunciat. Mariae<sup>4</sup>) fand, so melbete der Secretär des antua, ein Consistorium statt, vor dem viel Klagen des Bischoss und s von Würzdurg vorgelesen wurden. Nur mit großer Mühe verhinger Cardinal von Mantua, daß die Absendung des Monitorium beschlossen. Er rieth erst Kurf. Albrechts Antwort abzuwarten. Doch wünschte, daß Albrecht von seinem Bersahren abließe. Gestern Donnerstager von Würtemberg deinem Bapste Audienz gehabt. Er habe auch in schaft mit dem von Mantua den Papste ersucht, den dreimonatlichen b in der Wockersdorfer Sache wieder auszuheben. "und als auf heut den bridten sentencz auf die pfarr Mockersdorff gewonnen." Bittet, wecht zu verkünden. "nu ist kein gericht mer piß acht tag nach ostern ich mit der gozhiss den ersten rechttag expensen lassen tagiren und executoriales lassen decerniren." Dann wolle er fort aus Rom; er Papst zieht fort aus der Stadt. "so ist große zwitrecht und serim Rom, und ist nymant tag noch nacht sicher." — batum ehlenz Rome tag vor palmarum anno 2c. Lxxxxxx.

#### 864.

urg) März 31. König Johann an Kurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen.

habe vor Kurzem mit seiner Mutter K. Dorothea eine Zusammensehabt, wegen der Lande Schleswig, Holstein und Stormarn, da est sei, diese Lande ohne Herren zu lassen. Am Donnerstag nach Latäre ) fodann einen Tag mit den Räthen der Lande zu Schleswig, und

Areussen. 2) Bgl. jeboch Nr. 895. 3) Rongoni. 4) 27. Mdrz. Bgl. S. 164. 6) 21. Mdrz.

barnach am Dienstag nach Judica 1) einen Tag mit Prälaten, Ritterschaft Mannschaft und Städten zu Aybe 2) zu halten beschlossen. Als er nun mi einigen dänischen Räthen zu Schleswig erschien und die Belehnung mit der Lehen des Herzogthums Holstein und Stormarn als Bormund seines Bruder von dem Bischose von Lübeck, von dem diese nach kaiserlichem Besehle gebei (vgl. S. 74), sorderte, hat derselbe das verweigert und die Einwilligung de Prälaten und der gemeinen Mannschaft für hierzu nothwendig erklärt. Tros dem habe er die Lehen dreimal von ihm begehrt. Auf dem Tage zu Ahde habe die Stände ihm ihre Privilegien vorgehalten und behauptet, sie dürsten sie einen von den Brüdern aussuchen, den sie als Herrn aufnähmen. Dem ander seinen sie weder zur Huldigung, noch sonst zu irgend etwas verpstlichtet. Send Abschriften dieser Privilegien mit 3). Endlich ist ein Reces zu Stande gesommet den er gleichsalls abschriftlich mitschied. der die Entscheidung die zu Wartin den er gleichsalls abschriftlich mitschied. der die Entscheidung die zu Wartin

<sup>1) 26.</sup> März. 2) Ripen.

<sup>3)</sup> Receß R. Chriftians vom Mittwoch nach Invocavit 1460, ibid. 52 (5. Marg).

<sup>4)</sup> Über die Thronwirren in den nordischen Reichen unterrichten uns eine Anjabem Dresdener Hauptstaatsarchiv Dänische Sachen entnommene Schriftstück, 3. B. 41. Absch 3. Mai 1482. Consiliarii regni Swecie an die bänischen Reichsräthe. Reverendissin reverendisque in Christo prioridus et dominis archiepiscopo, episcopis et prelatis strenuis et nobilidus militidus et militaridus regni Dacie consiliariis, amicis nostr sinceris.

post s. erwerbigifte, erwerbige in got vaber, beren, brobere unbe guben frunt jume fdriffte am fonnavenbe vor annunciationis Marie uppe Gottorppe gegeben, inbolbent bat be erwerbigifte, werbigen herrn unbe gubemenne, juwe unbe unfe brobere, bes rol Rormegen rebere, fo vorsammelt weren to Annelo ame bage fancti Banfi converfion (25. Jan.), bebben jum mit jumen senbeboben, als gu by en habben, togeschreben, bat bebben vorramet einen bagh uppe alle rite gutbungtenbe to belbenbe in Unlog umme fan Dlavus inben, hebben wo nu entfangen. unbe forber, wo bat jume fenbebot gefecht bei wo bat bes rifes Rormegen rebere wolben nennerlene mife beinten ben bagb to Galm bor ungelegenheht willen ic., leven herrn, brober, od guben frunde, wo fregen od t werbigen berrn, od gubemennen breve, be faten aurorenbe in Uppfal to mitjaften neg vorleben unde fcreben en bar ftrag ebn antwert uppe. fo fcrebe my od jum to uppe fulben ftebe unbe tot met unfem egene fenbebot ber Beter, als wh achten go unbe fie un breve alrebe gefregen bebben, nth welfen gu mogen befonnen merglife fafen, marnmme ! nicht tonnen tomen to Unlog, fo go od fulveft roren in juwen fdrifften bor juwer gelege bept wegen, unbe flept une nicht to wendenbe uppe ein ander flebe umme to mothen men to Calmer na unfer bebingesbreve inholt, bat men alle bage holben ichal to Calm van mannigerlebe gelegenbebt wegen van nufer aller wegen, als go fulveft wol mergl tonnen. barumme bibbe my, bat gu willen wefen vorbacht umme gelegelife tot vor be bree role befte unbe beftanbes megen to beme vaten genomenben bage eine forte tot barnb to vorramenbe unde une webber vorschroven, bar wo une na richten mogen. item a benne unfe brober gestrenge ritter ber 3mer Arelff (3mer Arelfon, Sauptmann auf 6 land, vgl. Sanfereceffe III 1, 591; Schpbergfon, Gefc. Finnlands [bearb. von Arnbeit S. 43) achtet to farende in fonen werven to Ahuß unde begeret mit fich to bebbenbe ! Butftaff Carilif ritter unbe Smante Ridelfg (Ridelfon), bat be mogen en folgen, mel fruntlich is tolaten, ben my od mebegeven bebben to fpretenbe mit Denemargtes : umme ben bagh unbe tot, manne be weren ichal to Calmer. wo bebben od vorfunbe

be; inzwischen solle gütlicher Stillstand herrschen. Bittet um Rath, nicht seine und seines Brubers Rechte verkürzt würden. batum an slote Flensborch ame sondage palmarum anno 2c. Lxxx11 under unsem Bittet um Gelegenheit zu einer persönlichen Zusammenkunft mit ihnen. ut supra.

Dresben, Hauptstaatsarchiv 28. A. Dänische Sachen 50. Dr.

urf. Ernst und H. Albrecht antworten (51, 3. Bersandt bestimmt gewesen): itgesandte Urkundenabschrift zeige, daß sich A. Christian "hertiglich" eben habe, aber tropdem müsse man dies zu Recht bestehende Privides Landes achten. Er solle lieber die Landschaft im Geheimen ten lassen, von ihrem, ihm seindlichen Borhaben abzustehen. Land und daselbst seien ihnen undekannt, sonst würden sie eingehender rathen. tzu einer Zusammenkunst nennen sie Wilsnack. Bitten, auch A. Christinan mitzubringen. geben zu Dresden am dinstag Georij martiris anno Lxxxio (23. April).

verarbepbet hebben by juwem jungen herrn umme ben ban upp be nigge commissien pun Dorothea vorworven habbe webber ber Sten Stur unsen bovetmann, boch at vornam, bo appellerbe be unbe makebe fone exceptien, als sich bat mit rechte unbe hefft boch be fate uppe unse bebe unbe begberunge upgesettet, so lange be bagb er geschen is. wu bebben od bevolen ben vorgescreven rittern ber 3mer, berr Carilif unbe Smante Ridelif, unfen brobern na bes rotes Norwegen rebere ge to sprekende to Ahuß mit bes rykes to Denmargken reberen, bat gu alle uppe en willen bearbeyden, bedengten unde barto helpen, dat Norwegen trone webber men to ere fullentomlike frohept, lande und renthe, als de was, do koning Cristierun toning wart, so bat beffe bree rote beste truwelicher megen tofammenbe bloven in nbracht unde fruntschop. wy bibben od fruntlich, bat gu truwelich barto helpen, benben, bat unse leve brober ber Iwar Arelif moge trygen webberlegginge vor oten ichaben, ben be in vorgangen jaren in Denmargten unbe Schonen getregen rmebe gobe bevolen. ex Holmis ipso die inventionis sancte crucis anno etc. . ibid. 42. Or. 28. Mai. Riclans Ronnow, Ritter, an Nidel von Röderit. t, thu bei seiner letten Anwesenheit in Dänemart nicht haben sprechen zu können. nach Schreben muffen, fich ju feinem Gefängniffe ju ftellen, und um für ben auf nach Johannis babt. angesetten Ralmarer Tag bie für biefen geplante Ernennung obanns jum Ronige aller brei Reiche vorbereiten ju belfen. Empfiehlt bierzu auch endung einer trefflichen Botschaft Kurf. Ernfts. fcr. tho Hwitfelbe ame brubben ingten unber monem ing. na gobes borth verthenhunberth LxxxII jare. ibid. 29. Mai. König Johann von Danemart an Rurf. Ernft und S. Albrecht von Die Berfammlung ber banifchen Pralaten, Ritterschaft, Mannschaft, Stabte und e Einwohner zu Kallnubborg am Tage Jubilate (28. April) habe nichts befonbern bie Sachen ihm und ben brei Reichen ju Rut auf einen anbern Tag ju inf Jacobtag (25. Juli) verschoben, woselbst alle brei Reiche vertreten sein und ibn rige wählen sollten. Einigen sich aber bie brei Reiche nicht, so finbet auf Bar-(24. Ang.) ein Tag zu Ropenhagen flatt, wo bie banischen Stände ihn ohne els König aufnehmen wollen. batum an unsem flote Ruborg ame midwelen in iften anno 2c. LxxxII unber unfem fignet.

ttel (nur an Kurf. Ernst). Die von Kurf. Ernst auf seinen Bunsch vorgeschlagene er personliche Zusammenkunft töune er erst nach Ablauf ber genannten Tage be-Bgl. auch Dahlmaun, Gesch. von Dänemark, III 250 ff.

#### 865.

(Plassenburg) April 8. Aurf. Albrecht an Bürgermeister und Rath ju Ege

Auf ihren Brief hin habe er bem Hauptmann auf bem Gebirge, Ritt Hans von Redwitz befohlen, sich zu erkundigen. Er habe sodann ersahre daß die Dinge nicht über Land zu berichten sind. Redwitz werbe sich ab hinein begeben und Nachsorschungen anstellen. datum Blassemberg am ande heilgen oftertag anno 2c. LxxxII.

Eger, Stabtardib. Dr.

## 866.

(Bamberg) April 10. Bischof Philipp von Bamberg an Kurf. Albred

Er habe auf Heinz' von Walbenfels Anregung, diesen, sowie die Fört zu Recht vor sich beschieden und dies Heinz von Giech verkünden lassen. Die erwiderte, daß er seinem Sohne Beit von Giech, Landrichter (des Bischaft all sein Hab und Gut übergeben habe und daher mit der Sache nichts me zu thun habe. Der Landrichter sei aber bei der Hülfe, die dem Kaiser geleis werde und also nicht hier. Er werde aber jedenfalls die Sache in die Hannehmen. datum Bamberg am virden ohstersehertag anno 2c. octungesis socundo. (Bgl. S. 82.)

Rürnberg, German. Museum, Albrecht Achilles. Dr.

#### 867.

(Brügge) April 11. Erzherzog Maximilian an M. Friedrich.

Er könne bem "ebln unserm lieben getreun Fribreichen Albrechten grat zu Bollr, unserm biener", nicht zu bem bemnächstigen Rürnberger Turnie Urlaub geben, wie M. Friedrich wünsiche, da er benselben in eignen Geschäftbrauche. geben in unsver stat Brugk an dernstag nach dem heiligen oftert anno 2c. Lxxx11°.

d. archidux in consilio.

Bamberg, Rgl. Rreisardiv, Thurnier betr. 1450-1537. 34. Dr.

<sup>1)</sup> Hierzu vgl. anch Rürnberg, Kgl. Kreisarchiv, Rhger. Briefbücher 37, 269. Kk. berg an Kurf. Albrecht. Sind mit dem Termine Exaudi für das bei ihnen abzuhalter Turnier zusrieden. Zum Onartiermachen möge Albrecht seinen Marschall oder einen and hersenden, da dies dem von Plauen und dem Imhose z. Z. nicht bequem sei. dat seria 3 Barbare ao. 2c. Lxxxio (4. Dez.). Bgl. auch Rürnberg, Kgl. Kreisarchiv S. R. 1/1 Nr. 45 sol. 150a ("hat der Renninger den brief genomen eodem die." 1. Kanfträge sür M. Iodann. "Item meinem herrn marggrave Johannsen ist geschriben, t der turner ist erstrecht dis uf vasuacht und das er die rosmessigen hengst schied, das breh wochen davor hie sein, die woll im mein herr zum surberlichsten wider hinein schied und der nit behalten, das er auch grave Hannsen von Hanstell wider siet, sein roß ar zu enthalten dis uf vasuacht, das es davor hieaussen sehn wohne sage, meinem herrn se einen guten winde zu schieden surd das er dem von Ludus sage, meinem herrn ar einen guten winde zu schieden surd bas lehenware, das im mein herr das dorf geeignet h(vgl. S. 44 f.) datum O. am tag Philippi et Jacobi anno 2e. LxxxII.

enso an Kurs. Albrecht. 36. Or. Am 22. April (München, Kgl. Allg. chiv II Special Lit. C Fasc. XXV Nr. 262) theilt er dem Herzoge von München den Tod seiner Gemahlin mit. Hosst, mit K. Ludwig intreich eine gute Richtung zu bekommen. geben in unßer sta Gennt tag nach dem suntag misericordia domini auno dii 2c. Lxxx11°.

d. archidux per se ipsum 1).

#### 868.

April 12. Sittich von Zedwiß an Aurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen.

nnerstag nach Ostern<sup>2</sup>) ist H. Christoph von München nach Wien zum ekommen, was er will, ist unbekannt. Seine (Zedwiz) Hosseute, sopsäkzischen und markgräslichen Leute haben von ihren Hauptleuten öhung verlangt. Er habe erklärt, er habe Besehl, 1 rh. si. die Wochen, er könne-das nicht ändern. Er wisse daher nicht, ob die Hosseute de der 7 Monate bleiben werden. Er habe den Vorsall sosort dem emeldet; ebenso die beiden andern Hauptleute. geben zu Wienn an vor dem suntag quasimodogeniti anno 2c. LxxxII°.

ttel. Er habe ihnen bereits von dem Siege über die Königlichen, tendorff3) unterhalb Bruck an der Leitha, am Dienstag nach Lätare4). Er und die Seinen, die Markgräslichen und Pfälzischen, die mit Siege gewesen, liegen alle noch zu Bruck. Wo sie der Kaiser fürder wird, ist unbekannt. Der König ist noch zu Osen, er rüstet sehr. at er kein Bolk hier liegen.

resben, Hauptstaatsarchiv 28. A. Ungarische Sachen 287. Or.

#### 869.

lpril 19. M. Johann an Bürgermeister und Rathmannen zu Zerbst. 1 Fuhrmann, der für den Berliner Bürger Pawil Ebel b Honig führte, 15 auf 2 Tonnen, die ihm gar nicht gehörten, von dem Zerbster

Er nennt ihn "lieber oheim unb spiesegesell". 2) 11. April. Satenbors, Of. im nugar. Komitat Wieselburg. Bielleicht ist bas solgenbe Ereigniß, bas allerbings Dienstag vor Lätare spielt,

Am 13. März melbet Zebwit seinen Herren (281) er wäre mit seinem Bolt, ben sichen nub ben Pfälzern gegen bie zu Karlaburgk, 1 Meile unterhalb Kobe liegende gezogen (Dienstag nach oculi) und habe biese brausen bei der Futterung ans 800 gesangen. Die Feinde liegen mit der Wagenburg noch zu Karlaburgk, sie zu Brud. Sie haben den Kaiser um Berstärkung gebeten, da er das Bolt der die noch bei sich hat. Kur die Rürnbergischen waren bei ihnen. datum Prud gen vor mittervasten im Lxxxiiten jare. Die genannten Orte dürsten Karlburg sein Komitate Wieselburg sein. Bgl. dagegen das spöttische Schreiben des ber das Reichsbeer, Fraknoi l. c. II 228 f., serner 236, serner Freher, Ss. rer. l. Struwe II 319.

Eine intereffante Rachricht über biefen, fiehe Berlin, Agl. Hausarchiv Ap. 28 anb.-Ansbach 1 K 10 E 2. 6. April 1492 "Paul Chbel igund zu Lipczt, burger

Bürger Clawsen Schulten 3 fl. gelieben. Dieser weigert sich, bie Tonn zuruckzugeben. E. hat ihn nun "mit geistlichen Rechten vorgenommen, bir bann abgeschrieben habt". Berlangt, daß sie E. unklaghaft machen. dats Coln an der Sprew am freitag nach quasimodogeniti anno 2c. Lxxx116.

Berbft, Stadtarchiv Abth. II Rr. 13. Briefwechsel mit Berlin und Roln. Dr.

#### 869a.

April 20. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an Rurf. Anna.

Auf ihre Verwendung für die Leibgedingsansprüche der Magdalena hir erwidern sie, daß auch herr hanns Newtum<sup>1</sup>) Ansprüche erhebe, sich al ihnen zu Liebe bereit sinden ließ, in freundliche Verhandlungen vor KuAlbrecht zu willigen. datum sabbato ante dom. misericordia dni. anno ein dem etc. Luxuldo.

Mürnberg, Rgl. Rreisardiv Rurnberger Briefbucher 38, 5.

Diesen Entscheid wiederholen sie der Kurfürstin am 30. Mai (foria 5 p Urbani 1482 (22).

30. April (38, 5). Dieselben an Kurf. Albrecht. Sie hätten seiner & öffentlich ausrusen lassen und wiederholten alljährlich das Gebot "der reund hindenkelber halb, die bei uns nicht außzehauen". Sie würden aktunftighin streng darauf achten, daß ihre Gebote nicht übertreten würd Daß das dem H. von Sachsen verlaufte Wildpret aus Albrechts Wildbertrührte, hätten sie nicht gewußt. datum torcia vigilia Philippi et Jacanno oto. Lxxxudo.

#### 870.

(Ansbach) April 21. Rurf. Albrecht an Raifer Friedrich.

Crebenz für seinen Rath und Hauptmann Nidel Schirntinger b. A. bat Onolypach am sonntag misericordia domini anno 2c. Lxxx112).

Innebrud, R. R. Statthaltereiarchiv, Sigm. XIVb. Mifc. 1481—1484. Or.

au Berlin" benachrichtigt M. Friedrich mit der Bitte um Weitermelbung, daß ein Dr. Ka [ber spätere Ramminer Bischof] als pommerscher Gesandter jum Raiser unterwegs sei. A sich theilt E. mit, daß er seiner Nahrung halber seinen Aufenthalt meift in Leipzig be aber unter M. Johann zu Berlin behauft und gesessen sei. Leipzig, Freitag nach Lätare 14

<sup>1)</sup> über biesen Geiftlichen hat sich weber auf ber Rürnberger Stabtbibliothet i Stabtarchiv noch im German. Museum etwas seststellen lassen (frennbl. Mitth. ber b. Berwaltungen). Bei Toepte, Die Matritel ber Universität heibelberg I 355 wirb 147 ein Johannes Neudem erwähnt, ber 1479 bacc. art. wirb. Die Neudem sind eine betan Bairenther Familie.

<sup>2)</sup> Bgl. hierzu Bamberg, Kgl. Kreisarchiv, Lödeliana B 29, 18. Conc. Brief Albre an seinen Hauptmann Schirntinger. Der Rath seines Schwiegersohns, bes Herz Wisselm von Jilich und Berg, Dr. Johann von Boicheim, Dechant zu Düsselborf, ra an ben kaiserlichen Hos. Dem solle er behülstich sein. Senbet ihm eine Crebenz. Er ber B. mit Erlaubniß bes Herzogs in Rom zu gebrauchen. batum D. an sontag misericor but. ao. 2c. LxxxII. Zettel. Senbet ihm eine Supplication, die die Bischses von Beberg und Würzburg an den Papst gerichtet, abschriftlich mit. Er solle barauf halten, ber Kaiser sie selber lese. Sie sei kurz. Der Fiscal ift nicht gut markgrästlich gester

# 871.

(Rom) April 21. Martin Thumped an Joh. Bolter.

er Bote Jorg kam nach Rom am Tage an bem ber von Württemsfortritt, am 16. April. Wunbert sich, daß Kurf. Abrecht behaupte, in keine Briese erhalten zu haben 2). Zählt die Briese auf, die er an geschrieben. Seine Boten waren Herr Johann Theoderici 3) von Eschenser Puczen, Meister Konrad Gresseiteit 4). Beklagt, daß Albrecht mit Thätigkeit hier nicht zufrieden sei; er habe sich die größte Mühen, er habe das Monitorium, das die Würzburgischen sollicitirt hatten, eig abgewendet 2c. Er habe dem Cardinal von Mantua die ihm zusen Briese übergeben, aber dieser hat jeht wenig Muße. In Rom sind er Unruhen. Die Geschlechter der Eruce und der Balle 5) stürmten eins

, vgl. Schr. bes Ber. f. Gefch. bes Bobenfees X 143, ein Erfurter Stubent aus

at supra. (21. April.) Bgl. auch ibid. 10. "bem feifer und Schirntinger geber pfaffen halben", gleichzeitige Abichrift. "Item bete, burch bie bifchof Bamberg rezburg zu Rom genbt, bas folh proceg uns zu land und allen werntlichen ju olten anggeen, bafur wir es halten und auch bas ber gemein werntlich gewalt in n lanben nit zweinzigmal hunbert tansant gulbin barumb solt nemen, bas es also ilten werben, als ber proceg innen belbt. wir wolten felber nit nemen bunbert gulbin, bas es furgand folt haben und bas wir es halten moßten, bas tein werntrfeit uber fein geistlichen gewalt folt haben. bas wer also aufgangen, bann bas ocurator mitfambt anbern unfern guten gonnern bas unbertommen hat bif auf rhorung. was das auf im tregt, mag die kap. mt. als ein Romischer kapser, vogt en, auch als ein furfte von Ofterreich auf verbacht sein. und haben es seinen als ein durfurfte unentbedt nit wollen halten, als wir ichnibig finb, bes ein n haben." Am 14. Mai (ibid. 12. Or., wohl B. mitgegeben) schreibt Kaifer an bas Carbinalscollegium. Empfiehlt ihnen ben Johannes Buchheim, legum m, decanum in "Dufchlborff", ber jur Anfrechterhaltung angetafteter Rechte Rurf. s fich nach Rom begiebt. datum Wienne die decima quarta mensis may anno etc. octuagesimo secundo. — commissio domini imp. propria. Desgl. Empfchben Bapft. Wien, 10. Aug. 1481. befelh unfere beren tapfere im rate (Uberf. B. baff. lat. B. 29, 17. Abidr. Conc. (Gin Job. Boidem, Propft ju St. Geberin wirb Ann. b. bift. Ber. f. ben Rieberrhein XXI 45 ermabnt.) 2) Bgl. Nr. 855. **Bgl.** S. 164.

Ein Joh. Theoborici von Eschenbach wird in der Leipz. Matrikel S. 1412 0) erwähnt; ein anderer steht 1451 W. in der Ersurter Matrikel (Weißenborn 228) der Leipz. Matrikel W. 1453 (186); ein anderer wird 1485 als Prior zu Gernrode, Rene Mitth. aus dem Geb. der hist. n. antiqu. Litteratur IX 18, vermuthlich an den Lebuser Domherrn und Domkisser (Wohldrich, Lebus II 175) zu denken. Ein Conradus Aneforge de Grevenstehn in der Leipz. Matrikel (238) S. 1463, rad Maylezselt de Gresenstehn (207) S. 1446 und ein Conrad Thomen de Grevens 38), ein Conrad Doleatoris von Grevenstehn (W. 1481. 390) in der Ersurter i erwähnt. Pucz ist ein sehr häusig vorkommender Name; es werden ein Wiener leprosessor, vogl. Aschach, Gesch. der Wiener Universität II 452, ein Diener Maxis

g (Beißenborn 219) u. A. erwähnt. Über die Fehde der della Balle und Santa Croce vgl. Schmarsow, Melozzo da 89; Paftor II 509 f.

ander die Haufer. Der Bruder bes Carbinals de "Calumpna" 1) ift erfclage auch viele andre find ermorbet. Die "Calumpmnia" und "Urfinis" haltens n ber einen, die de Comitibus und Sabellis?) mit der andern Partei. Riema ift ficher. Am grunen Donnerstag ließ ber Bapft ben be Eruce ihre San nieberbrechen. Der König von Neapel will burch ben Kirchenstaat bem v Ferrara gegen bie Benediger ju Sulfe ziehen. Der Bapft sucht bas zu wehrt Der Sohn bes Königs ist bei Nacht aus Rom entwichen. Er habe inzwisch Modersborf enbaultig erhalten und ware mit bem von Burttemberg fo geritten, ware nicht burch bie Ankunft bes Briefes von Rurf. Albrecht fe Aufenthalt verlängert worben. Albrecht könne übrigens seine Antwort a bas Monitorium bis zu feiner Rudtehr anfteben laffen. Der von Mant werbe die Beröffentlichung schon verhindern. Aber er solle inzwischen nic gegen die Briefter vornehmen. Berlogene Pfaffen und Buben tommen m Rom und ergahlen jest icon, Albrecht habe 11 Pfaffen geißeln laffen. "b macht vil gefchreps." Wenn er felber nicht mehr hier fei, wurde Albred Botfchaft burch ben Secretar bes von Mantua erlebigt werben. Beift no mals auf feine treue und punttliche Erfullung ber turf. Befehle bin. Wenn i Pfalzgraf auf dem demnächstigen Nürnberger Turnier erscheine, möge er v Mbrecht ersucht werben, gegen bie Besitzergreifung ber Modersborfer Pfm burch ihn keinen Einspruch zu erheben 3). Auch ber von Burttemberg ha fich bereits bei ihm für ihn verwandt. ex urbe dominica die misericore dni. anno LxxxII.

Bamberg, Rgl. Rreisardiv, Marcker. IIm 1901, 12. 20. Dr.

#### **872**.

(Rom) April 26. Cardinal von Mantua an Rurf. Albrecht.

Er habe ihm bereits zweimal geschrieben 4), welcher Berurtheilung h Albrechts Steuerforberung gegenüber ben Geistlichen begegne, und daß e monitorium penale vom Papste erlassen »quod nos suspendi et retineri o tinuimus«. Er habe sich mit dem Cardinal von Siena 5), an den sich i Bischof von Würzburg gewandt, besprochen, und sie kamen überein, »ut ip (Senensis) nuntiis episcopi Herdipolensis 6) declararet et ipsi episcopo so beret simulque eum admoneret, ut a censuris et gravaminibus ac molest

<sup>1)</sup> Girolamo Colonna, ein unehelicher Bruber bes Cardinals von S. Maria Cauiro. ibid.

<sup>2)</sup> Über die Saltung ber Familien Colonna, Orfini, Savelli und Conti fiehe ibi Die Santa Croce, Orfini und ber Repot Girolamo Riario ftanden gegen die Ba Conti, Colonna und den Cardinal Ginliano Rovere (ber fpatere Inlins II.).

<sup>3)</sup> Am 4. Dez. schreibt (Rurnberg, Rgl. Kreisarchiv A. A. 7. I 117. Conc.) [I Friedrich] an ben Pfalzgrafen. Sein Bater sende zu ihm ben Dr. "Emmeramus Stram mit einer Werbung in Sachen bes herrn "Mertin Thumbed". Bittet, sich hierin gutwill erzeigen zu wollen.

4) Bgl. Nr. 848. 858.

<sup>5)</sup> Über beffen haltung vgl. Rr. 848, 849. 6) Bgl. S. 120 f.

nque abstineret, sed omnia iura sua tam de impediendis exactioniris, quam de suis contra domos Prutenorum<sup>1</sup>) et alia loca preiendis ad ipsum d. cardinalem mitteret, quoniam excellentia vestra er se facta sibi licuisse pretenderet, et nos ex altera parte illustrisv. requireremus, ut de predictis iuribus suis nos plene informaret, amen et ab ulterioribus exactionibus abstineret, et si quod sequestum esset, illud omnino relaxaret. volebant nuntii episcopi, ut acta statim restituerentur, nam aliter se gravari in hoc asserebant. in eo non consensimus, ne per huiusmodi actum iuri vestro, si betis, preiudicium faceremus«. Bittet, bies aufzunehmen. »res est onderis. durum videtur omnibus, quod per illam (d. v.) exactiones icis imponantur et id ledit nomen et existimationem vestram. neo putant ius aut prescriptionem aliquam vobis posse competere. copo contra ecclesiasticos, qui omnes sunt iurisdictionis sue, comra disponunt, neque ius patronatus videtur eos posse eximere. chts Recht nicht begründet, möge er nachgeben, andernfalls ihn seine I schleunigst wissen lassen. Berweist auch auf die Unterstützung, die jumpec, der Albrechts Sachen vortrefflich führe, in bessen eigenen theiten geleistet. Rome xxvi aprilis Mcccclxxxii.

mberg, Agl. Kreisarchiv, Märcker. IIm 1901, 12. 21. Or.

felben Tage bankt ber Secretar Jo. Petrus Arrivabenus bem Rurf Beschenk von 50 fl. und erbietet sich zu weiteren treuen Diensten, : Ruchicht auf seine verstorbene Herrin, M. Barbara von Mantua. tvi aprilis 1482 (Or. 22.). Am folgenden Tage (ibid. 23. Or.) uch ber Cardinal Franz von Siena an Kurf. Albrecht. — »dolemus ellentissime princeps et vehementer angimur rancorem aliquem, od discordie seminarium exortum esse inter vestram illustrissimam erendissimum dominum episcopum Herbipolensem occasione nove s cleri.« Er kenne die Zuneigung beiber Fürsten zu einander. Nun er ein großes Unglud, »non vestra aut episcopi culpa, sed illorum ii in turbido flumine uberiorem piscationem sperant«. Gar manche er an ben eignen Bortheil, während fie fich ben Anschein geben, ben ihrer Herren wahrzunehmen. »horum consilia utrisque vitanda sunt aci, que honestati et insticie sunt amica, sectanda. « Empfichlt alle seine Rechtstitel bem Carbinal von Mantua einzusenben. sinro excellentia vestra abstineat ab ulteriori exactione, clerum in tatibus dimittat et sequestra edicta impedimentaque omnia contra cta tollat et omnino amoveat. — Rome XXVII aprilis MccccLXXXII.

#### 872a.

Mai 1. Dr. Theodericus Morung an M. Friedrich.

werbe beschulbigt "wie ich gerebt soll hab, wue ich auf euer f. gnade woll ich thu, als ob ich der nicht kenne und die unter den hengst

entichhäufer.

ftechen.". Das sei unwahr. Bittet, ihm ben Berläumder zu nennen. gei an sant Philippi und Jacobi tag anno 2c. Lxxx socundo 1).

Berlin, Rgl. Hausarchiv, Acta M. Friedrich betr. Rr. 1924, 12. Dr.

### 873.

(Ansbach) Mai 5. Aurf. Albrecht an Bürgermeister und Rath zu Windsheim.

Auf ihren Brief und das eingelegte Schreiben der Feilitsch erwidre diese nennen sich jetzt seine Feinde, haben ihn aber vor der Fehde se beschädigt, sie "haben in beden steenden geistlich und werntlich manchet haspelsleg, die sie suchen. mussen wir ine lassen steen zu irem werd, sund sie die ding berurn". Sähe es gern, wenn durch sie Gehling?) freika Ansbach, Cantate 1482.

Rürnberg, German. Mufeum, Albrecht Achilles. Dr.

#### 874.

(Dregben) Dai 15. S. Albrecht von Sachsen an DR. Johann.

Sein "lieber getreuer Baltazar Anobelstorff" 3) sei in bem Ariege Joha mit bem H. Hans von Sagan von ersterem gefangen worden und habe nächste Pfingsten zu stellen. Nun habe der Bischof von Lebus den Borsch gemacht, A. freizugeben, wenn er dem gefangenen Märker Hans Horn4) einem gleichsalls gefangenen Diener des Bischofs, Bernselber 4), die Freilasserwirken könnte. Bittet, diesem Borschlage beizupslichten, oder, wenn A. Borhaben nicht gelänge, ihm den Gestellungstag wenigstens hinauszuschie A. werde jedenfalls in dieser Fehde nicht mehr gegen Johann sein. Er Albrecht) sähe stets gern, wenn für einen gefangenen Gegner Johanns seiner eignen Leute befreit würden. geben zu Dresdenn am mitwochen vocem jocunditatis anno domini 2c. octuagesimo secundo.

Dreeben, Sauptftaatsardiv, 28. A. Brand. I 150. Conc.

ibid. 151. Conc. besselben Schreibens beiber jungen Herren (Raausgeftrichen).

<sup>1)</sup> Ebenba 9. Ein Brief eines Ungenannten an Dr. Morung ("lieber herr boct M. Friedrich sei fibers Meer nach Rom gezogen. Er zürne M. gewiß nicht und für keinessaus "bas ir in unter bas pserd stecht. des drei ursach: ich hab den lehmut ihorn erwittern. so tut sein gnad nymants darzu, in unter das pferd zu stechen, all man in nicht kennt. das dritt, er reit so statlich und mit solcher gewäre, das man in erkennt, ehe man zu im kumbt, demnach er nit gut unter das pferd zu stechen ift. Der Brief branche daher dem Markgrasen gar nicht erst geschickt werden. Dienstag Cantate 1482 (7. Mai).

<sup>2)</sup> Jorg von Beilingen ju Jllesheim, vgl. Bb. II S. 606 Anm. 8.

<sup>3)</sup> Bgl. Ss. rer. Sil. X 113.

<sup>4)</sup> Bb. II S. 412 und S. 416 werben Träger biefer Ramen als gefangene Bomn erwähnt.

875.

) Mai 18. Kurf. Albrecht an den Hauptmann auf dem Gebirge. pfiehlt angesichts der Warnungen aus Böhmen Borsichtsmaßregeln. hfalle würden wohl H. Wilhelm von Sachsen und H. Albrecht von zu Hüssen. Auch von dem Pfalzgrafen, mit dem er ja in sei<sup>1</sup>), werde in dieser Sache Hülse zu erlangen sein. datum Coburg stag nach unsers hern auffartstag anno 2c. LxxxII. druberg, Agl. Areisarchiv S. 11 R. 1/2 Rr. 51 fol. 176 b.

Antwort auf ein Schreiben Redwits vom 14. Mai (176ab). Auf ge zu Brug zwischen bem Konige von Bohmen und ben Herzögen von 2) sind die böhmischen Herren — Johst Schirnding habe Kundschafter - Abereingekommen, gemeinsam Rurf. Albrecht wegen ber Unterbie er bem Streitberg (vgl. S. 108) leiste, mit Fehbe zu überziehen. ), der tief im Lande fițe, also unangreifbar sei, werde die Fehde ane Ubrigen ihm insgeheim belfen. Er habe Borfichtsmaßregeln getroffen. em binftag nach vocem iocunditatis anno 2c. LxxxII. Am 20. Mai empfiehlt Albrecht bem Hauptmann, sowie Heinz von Walbenfels nochachsamteit. Baiersborf, Montag nach Eraubi. Auf eine Ertundigung rn Siegmund zu Schwarzenberg vom 20. Mai, Montag nach Exaubi entwortet ihm Jeronimus Schlid am 27. Mai, 177 b. 178 ab: Ein er Herr4), ben er 3. 3. nicht nennen burfe, ber vorbem vom Mark-Abrecht 50 fl. nicht nehmen mochte, ist vom Könige von Ungarn ann worden, 1000 Pferde für ihn aufzubringen und auch andere böhberren für ihn anzuwerben. Daher habe biefer Herr sich auch an ihn : Der König von Ungarn wolle etwas gegen bie beutschen Fürften en, er solle daher Elbogen dem Könige gegen großes Jahrgeld überen, ober aber es dem genannten Herrn für 50—60 000 Schock über-Er habe die Antwort verzögert, bis inzwischen bie S. von Sachsen 1 Könige von Böhmen zu Brüx einen Ausgleich erzielt hatten, wo-18 Unternehmen des Königs von Ungarn zerftört worden. Er selber ich ficher nicht gegen Albrecht haben verhepen laffen, obwohl er nie aben von ihm empfangen habe. Mehr liege nicht vor. Bon einem ten Zuge sei z. Z. nicht die Rebe. Montag in den Pfingsten 1482. , baß Jobst Schirnding verschieden sei. Db nicht einer seiner (Schlicks) jest die Pflege Hohenberg erhalten könnte? batum ut supra.

#### 876.

(nsbach) Mai 24. Rurf. Albrecht an Graf Eberhard d. J. von Württemberg.

rbert ihn auf, auf Trinitatis seine Räthe, den Landhofmeister Herrn n von Sachsenheim<sup>5</sup>) und Herrn Ronrad von Ahelsingen nach Ansbach en. datum Onolczpach am freitag nach exaudi anno 2c. Lxxx11<sup>do</sup>. erlin, kgl. Hausarchiv 1K 10C 6, 25. Conc.

Siehe oben Nr. 746.

2) Bgl. Bb. II S. 35.

3) Wřesowic, vgl. Nr. 804.
Bohuslaw von Schwanberg? (Bgl. S. 107.)

5) Der Sohn bes Dichters.

188 1482 Mai.

ibid. Albrecht an seine Tochter Else. Theilt vorstehendes Schreibe mit. Er werbe ihr schreiben, was er mit den Rathen verhandle. Bunde sich, er hore so mancherlei, und boch nichts von ihr selbst ) Dass. Datm

<sup>1)</sup> Gemeint find jebenfalls bie Streitigfeiten im württemb. Fürftenhause. Albre hatte bie Abfichten bes alteren Eberharb, fich ber Alleinherrichaft gu bemachtigen, feit lang mit Argwohn betrachtet und bereits am 30. Rov. 1481 feinen Schwiegerfohn gewan (Riebel E. II 274). Ansbach, Freitag Anbreastag 1481. Gleichzeitig ein Brief an Rit Konrab von Abelfingen, 28. Nov. Kolmberg, Mittwoch nach Katharina 1481 und zweites, mohl an Georg von Absberg gerichtetes Schreiben. Ansbach, Sonntag u Andreas 1481, 2. Dez. Albrecht batte auch ben geplanten Bergleich mit Graf Beinr wiberrathen, obwohl ber Graf gebrobt hatte, fonft Mompelgarb an Frankreich ju verlauf Albrecht rieth Aufschub; batte Beinrich fo lange gewartet, tonne er noch 4 Bochen wart Als aber am 26. April 1482 ber Bertrag mit Graf Beinrich ju Reichenweiher abgefchloff worben mar (Bierteljahrsbefte f. Burtt. Lanbesgeich., 6. Jahrgang 175) und am 14. D 1482 im Münfinger Bertrage Graf Eberharb b. 3. feinem Better bas Regiment Abert (ibid. 176, taiferl. Beftätigung 181. 17. Febr. 1484), ba mijchte fich Albrecht nicht me in bie Streitigkeiten, sonbern hatte nur bie eine Sorge, baß seine Tochter Elfe, ber 500 ausgeworfen wurden, nicht ju turg tame. Über ben Berlauf bes befannten Streites b in biefer Sammlung Rr. 999. 1026. 1096. 1109. 1154. 1168. 1209. Obwohl ber ifing Eberhard bem Bertrage nicht treu bleiben wollte, erffarten fich bie Stanbe (18. Deg. 148 182) und ber Raifer (183. 25. Inli 1484), ben ber altere Eberhard Enbe 1484 mit 4 Reitern unterftutte, für ben alteren Better. Am 22. April 1485 erbobte Eberharb b. bas Deputat feines Betters im Stuttgarter Bertrage (183). M. Elfe follte bon nun 1000 fl. und 1000 fl. Nabelgelb erhalten. Am 11. Aug. 1485 beftätigte ber Raifer Conftang bies Abtommen. Albrecht borte nicht auf, feine Tochter zu ermahnen, nicht bli ju fein, benn fonft liefe man fie nach geben. In einem Schreiben (Berlin, Rgl. Da archiv B. E. Dr. 579. Conc.) ans fruberer Beit (um 1480), empfiehlt Albrecht ibr, mit b Bogte und mit Johannes Filuffer als von ihr felbft ju fprechen: Liebe Gefellen. Bater habe ihr gefagt, fie folle fich nöthigenfalls immer an fie um Rath wenben, bamit ni viel Gefdreis barans murbe. Sie feien auch bei ihrem Schwäher (Ulrich) machtig gem Alles burchzuseten. Sie gaben ihr nichts, nahmen ihr aber. "mein sweber hat mir t beftlin genomen, bas man mir vermorgengabt bat und eine bafur geben, ift nit bas gebe teil fo gut. man fcandt mir Ic gulben, ich labe ime, er gibt mir nichts wiber. me vater gab mir IIc gulben ju zerung, bie find hindurch. ich hab nichts anzuthon." fcame fich, bies an ihren Bater ju fchreiben. "ir flacht mir bie bofmeinfterin ab, fo ! ich jung nub toricht und mans mich nicht fo wol zu halten, als ich gern thet." Bittet, gu unterftuten, fie wolle nicht ,all tag geplen - vor ber thur'. "ich bin unverweift, fo mein herr jung, so bin ich nit hupscher, bann ir mich febet, und wolt, ich wer, bas im als wol gefiel, als er mir. folt bas nicht in im fein, fo ift mein swiger trand n wo mir mein sweber empfiel, so wer es mir swer, aber wie bem allem ber verweisu halben will ich meinen herrn vater hanbeln laffen, helft alleint, bas ich verfeben wer mit zimlichtait, bas mir zusteet. ich bin babeim bei meinem vater gewant, wes ich ei beborft, ber bett ich zweb, nu wolt ich gern fur gut nemen und gelegenheit meins swebe fach ansehen, wes ich zwen beborft, bas ich ir eine volltomenlich hett". Sie habe boch gen bergugebracht, um nicht Roth leiben ju muffen. Befonbere an Rleibern habe fie Dang ju taufen habe fie tein Gelb und ihre Rleinobien greife fie nicht an. Dit 3-400 fl. fie und bie Ihren leicht zu erhalten und babei folle man ihr 600 und 4000 fl. verweife Wenn er alle ihre Forberungen befriedigte, habe er immer noch mehr als 4000 fl. Abri "wann ich bie bes von mir repf, ir lieft mich nadenb geen". Eventuell foll fie ihren S meifter fur fich reben laffen. Doch foll fie nicht vor Oftern bie Sache jur Sprace bringe

#### 877.

Om) Mai 27. [Cardinal von Mantua] an Kurf. Albrecht.
rechts Brief do dato 18. April habe er in Abwesenheit bes Herrn
Thumped an sich genommen 1) und erreicht, daß der Papst die Verder Rechtsertigung Albrechts, die dieser erst um Bartholomäi thun
icht übel aufnimmt, doch in Abwesenheit des Cardinals von Siena
Würzburgischen Procurators "hat es nit gedunckt gut unserm allericherren, andere mittel weder des pfalzgraven noch hemant anders
it, sunder allein in den enden zu verdleiben, welcher ender beschliessung rr Martein euch überantwurt ist, allein das hinzugesatzt, das von
wegen uf das obgemelt sest sant Bartolmes (24. Aug.) er hat ein
gehabt zu glympsen, doch also das hiezwuschen euer durchleuchtigiste
t von schatzung ushör, das wir auch in all weg ratten zu thun". Doch
r Pfalzgraf inzwischen eine gütliche Einigung zustande brächte, würde
t auch das gerne sehen. geben zu Rom xxvii tag des mahens anno

mberg, Agl. Areisarchiv, Märcker. IIm 1901, 12. 24. Abschr. Übersetzung. Das lat. Original idid. 25.

#### 878.

XXXII<sup>do</sup>.

9) Mai 30. Jorg von Stein, "herre zu Zossen, koniglicher anwalt lesten, voit inn Ober- und Nyder-Lausit 2c." an M. Johann.

lagt sich über Käuberei, die von Krossen und Sternberg aus getrieben ber einen Raubeinfall in die Herrschaft Bossen, wobei das geraubte die Stadt Brisse<sup>2</sup>) getrieben und trot der Reclamation beim Rathe dortigen Bürgern angekauft worden sei. Zu "der Beytsch"<sup>3</sup>) werden ber gehaust, trotdem Albrecht von Leipts<sup>4</sup>) das leugnet. Auch Herschaft, krothem Albrecht von Leipts<sup>4</sup>) das leugnet. Auch Herschaft von Sagan wird zur Abwehr solcher Beschädigungen gedrängt<sup>5</sup>). datum am donrstag post penthekossen anno 2c. LxxxII<sup>kn</sup>.

Uft. gebr. bei Riebel B. V 382. Berlin, Kgl. Geh. Staatsarchiv, Kurmärk. Lehnscopialbuch I 99.

undfranen, die hie gewesen sind, nicht vermerdt werden". Anch seinen Räthen, die nach Stuttgart tommen werden, soll sie wie von ihr selbst dies vortragen. Bon is 3. 3. nichts merken lassen. "suft bis fromm, anders wir helsen dir mit nichte, aber fromm pleibst und nicht pulst", und sie ihren Berwandten Freundlickseiten erde er sie nicht verlassen. datum D. am mittwoch nach judica. Daß Else ihren cht achtete, darsiber vgl. Einl. Ursprünglich schrieb sie zwar dem Bater (Berlin, archiv 1 K 10 C 6. Or.), daß ihr Gatte von seinen nächsten Berwandten betrogen pater dachte sie besser von dem älteren Eberhard. Bgl. auch unten Nr. 1133. 1174. Rittheilung Arrivabenes an Thumped ibid. Or. 26.

2) Trenenbrietzen.

ber bie Banbel bes Herzogs mit Graf Eitelfrit von Zollern vgl. Riebel B. V

Auch ben H. von Sachsen Hagt Stein am 28. Mai über Rauberei a ber Mark und nennt als Beschädiger Caspar und hans Lagow, Ridel Rien und bie von Gulenburg. Lettere haben von Juterbod aus auf bie Sein Er bittet die Herzöge, ihm zu helfen, diesem Unwesen Raad aemacht. Auch S. Sans von Sagan wendet fich am 3. Juni M fteuern (381). führend an die Herren von Sachsen und rügt namentlich die Übergriffe i Grafen Eitelfrit von Bollern gegen Bobersberg, bas er als Leben und gleich gemäß bem Frieben mit bem Könige von Ungarn inne habe. Mon nach Trinitatis 1482 (384). Ernft und Albrecht erwibern dagegen 6. Juni (gebin zu Dresben am bornstag corporis Crifti anno 2c. Lxx 383), daß Bobersberg Leibgebinge ber M. Barbara fei und baher M. John nur bes Herzogs Unbill abwehre. In ahnlicher Beife weisen bie Herz bie Borftellungen Steins zurud und verweisen ihn wegen ber von Eulenbi an ben Abministrator zu Magbeburg. Daff. Datum 385. Am 17. Juni (3 schreiben die Herzöge (geben zur Swinit am montag nach Biti anno Lxx) an M. Johann. Auf ihre Antwort auf H. Hans' Schreiben, bas sie markgräfl. Rathen, als fie bei ihnen gewesen, gezeigt, habe ihnen Sans 12. Juni folgendermaßen geantwortet: Richt er, sondern die Märker seien Friedbrecher, fie haben auch jungft zwei Dorfer bes R. von Ungarn in Laufit überfallen. Groß-Glogau, Mittwoch nach Corporis Christi 1482. Johann weift in einem Schreiben an die Herzoge biefe Borwurfe turg gur (388). batum Coln am bonrstag nach Biti anno LxxxII 20. Juni, und t antwortet sich am 26. Juni gegen Jorg von Stein (388). Er sei aus Re wehr zur Behauptung von Bobersberg gegen H. Hans gedrängt worden i gebe ber Hoffnung Ausbrud, daß die Beichabigungen bes Herzogs, Die von Sommerfelb aus gegen ihn und seine Schwester richte, nicht mit b Willen bes Königs von Ungarn geschähen. Köln, Mittwoch nach Johan Baptisti 1482 (388) 26. Juni. (Bgl. auch Ss. rer. Sil. X 146.) 28. Juni fchreibt Stein an M. Johann (389). Er forbert ihn auf, bie raubung bes B. Sans nicht zu bulben, bamit nicht wieber ein neues Fe entzündet werde. Schwiebus, Freitag nach Johann Sonnwenden. Rachse Dag mit S. Sans fein befinitiver Austrag zustande gekommen, baran nicht ber Rönig, fondern Rurf. Albrecht Schulb. Am [30. Juni] fcreibt (3

<sup>1)</sup> Ridel Rom ift ein mehrfach genannter branbenburgifcher Golbner, vgl. Bb S. 487 f. 580. Sein Bruber Being Rom war im Frilbjahr 1479 von ben Gorili gefangen genommen worben. Er hatte Unterthanen bes R. Matthias und bes S. Ror bes Beigen von Die beschäbigt (vgl. Görlit, Milichsche Bibl. Scultetus Collect. Cod. Bl. 342). Am 12. Aug. 1479 befiehlt Matthias ben Görlitzern, ben Gefangenen gu boren und ihm die Urgicht einzusenben (Landesbut i/Schlef., Ballenbergiche Bibliot Originalbriefe Bb. I Bl. 26. Olmilt, Pfinztag nach Lorenz). Bermuthlich um bie Gefan nahme bes Brubers ju rachen, überfiel Ridel Rym Biehtrausporte, bie Gorliter : Bautener Fleischern gehörten, auf martischem Boben. D. Johann empfahl ben Beraul mit Rudficht auf bie Armuth Roms gutlichen Ausgleich und berief bagu Berhanblm tage nach Berlin. Gleichzeitig unterftutte er aber bie Forberung, Beinz Rom freizuge (Briefe Johanns in ber Sache Görlit, Milichiche Bibl. Scultetus Collect. Cod. Bl. 344. 348. 349. 350. d. d. Köln, Montag nach Biti 1480. 19. Juni. Or. Ra Freitag nach Jacobi 1480. 28. Juli. Or. Köln, Mittwoch nach nativ. Mariae 14 13. Sept. Dr.) Ingwischen hatte ber Konig bie Freilassung bes Being Rom verfügt, ! 232 Bl. 149 b. Ss. rer. Sil. XIV 25. B. C. B. II S. 580 Anm. 2. Die Entfchabig ihrer beraubten Mitburger vermochten bie Gorliger nicht ju erreichen.

Ridel Unwirde, Hauptmann zu Sommerfelb, an Graf Johann von Hohnstein "bht ju Croffen". Bas er gegen die Ungehorsamen von Bobersberg vorgenommen, fei "pfandweise" gefcheben. Er werbe nichts gegen ben driftlichen Frieden, ben fein Herr aufgenommen, thun. Fragt, ob er bereit fei, ben von bem Eblen Abraham von Donen vermittelten Frieden von 14 Tagen zu Salten. batum. (Anrede "grave Johanns.") ibid. s. d. "Eriftoffell, burgarave wn Dohnen zum Straupih" und Jorg von Polent zu Lobenow bekennen, daß fe bei M. Johann gewesen, um ihn zu Unterhandlungen über Einlösung ber Stabte Kroffen, Schwiebus und Rullichau fur bie 50 000 fl. zu bestimmen. M. Johann erklärte, ohne Beisung feines Baters und Barbaras nichts unterschmen zu können, erklärte sich aber ihrem Wunsche gemäß bereit, in den Streitigkeiten zwischen Eitelfrit von Bollern und Nidel Unwirde in einen Baffenstillstand bis zum Sonntage nach Margaretha (14. Juli) zu willigen. Am 9. Juli Abschied des tags zu Gutterbock am dinstag nach Kiliani im Lxxxu<sup>nx</sup> (aus der Merckischen canzleh geben. Rürnberg, Kgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 157 a). Zum ersten raten die herren von Sachssen, als ob die fachen ir felbst weren und sie thun wolten, anzunemen die richigung uf Caulch und Swibischen zusambt Eroffen, bas solch floß und stete wit aller zugehörung erblich an das hauß zu Branndburg tommen. wo es den wege nit ergreifen mocht, raten fie bennoch, die gnanten weichbild, wie sberurt fur bas gelt funfzigtausent Ungerisch gulben anzunehmen uf gnuglice versorginus und verschreibung, wie sich das in pfandtsweiß geburt und and billich ift und barauf die richtigung einzugeen. item wo folch richtigung nicht furgangk gewünn, haben die herren von Sachssen zugesagt, unsere gnedige haren von Brandburgk nicht zu lassen, sundern inen getreulich hilf und beifand zu thun, als fie ine verwandt und verpflicht weren und nicht ablassen, mfer herschaft hab bann ein entliche, erliche und lobliche richtigung erlangt, and ift barauf von den fursten bestoffen, aufgebot zu thun, damit es folchen sberurten ratslag erlangen mog. item wollen di herren von Sachssen on borzugt schreiben herzog Johannsen, herren Jorgen vom Stain und den steten Iroffen-Blogaw, Freienstat, Grunberg, Sprot 2c., wie sich an iglich ende schurt, das frauen Barbara ir gethaner schaden wider gekert, ir furnemen furter abgekert und das nicht ftat gegeben werd, sich der gegenwere furter zu gebrauchen, dann an das weren fie der herschaft von Branndemburg also verwandt und verpflicht, sie an hilf und rate nicht zu verlassen.

Anwesende Rathe M. Johanns: Mein gnediger berr von Lubus. graff Ibh Ridlas von Boler. graf Eittelfris von Boler. Schenna Ott vom Tupst. Bife von Alvefleven, obermaricald, ritter. her Agmus, brobst zum Berlin. Ridel Bfuel, ritter. Adim von Brebaw, ritter. Hanns von Rochaw, ritter. Balthazar von Slieben. Jorg von Walbenfels der jung, ritter. doctor Liborius wa Slieben. boctor Johann Stoder. boctor Sigmundt Berer. Anthonius wn Berther, hoffmarschald. 11. Juli (Riebel 1. c. 391) benachrichtigte ber Bifof Friedrich von Lebus die beiden Laufiger Deputirten, daß M. Johann wit Mabe zur Ginwilligung in ihre Wünsche fich habe bereit finden laffen. to wolle aber ben bisher mit seiner Schwester getriebenen Muthwillen nicht Köln, Donnerstag nach Kiliani 1482. Am 13. Juli zeigt ma R. Johann bem Burggrafen von Dohna feine Bereitwilligkeit zur Berlangerung des Stillstandes an und sett einen Berhandlungstag auf Jacobi [25. Juli) zu Köln fest. Köln, Sonnabend Margaretha (392). Am selben Tage bitten Chriftoph von Dohna und Georg von Bohlenz (392) ben Martpafen um weitere Berlangerung bes Stillftanbes und Berschiebung bes Tages,

um inzwischen mit Jorg von [Stein] in Berbindung treten zu könn Lobenow, die Margarote. Christoph von Dohna schreibt noch ein zwei Mal an M. Johann, worin er ihn über die ihm genehme Art der Abdung seiner Schwester interpellirt, s. d. 22. Juli 1482 (8s. rer. 8il. A lestein an die jungen Herren. Die Berhanblungen mit Kurf. Albrecht 14 hätten sich daran gestoßen, daß Albrecht Krossen, Schwiedus und Küllich als Erbe haben wollte, während der König sein oberherrliches Recht dicht ausgeben konnte. Bgl. auch ibid. 148 f. Brieswechsel der jungen mit H. Hand.

#### 879.

Juni 10. Burgermeister und Rath ju Rurnberg an "herrn Jorger vom Stain, herren jum Boffen und haubtman in Slefien".

Ebler lieber herre. zu bem gelucklichen zustand und erhöhung er eren, stands und wesens bes regiments ber haubtmanschaft in Slesier barzu als wir vernemen, gesatt und geordent ist, wünschen wir bersel eurer ebelseit vil gelucks und hails, ben almechtigen bitende, euch in schem regiment sein gnade zu verleihen und mitzetailen, das das nach sein lobe gemehnen landen und leuten zu nut und euch ze eren loblich volder werde, und sein auch des sunderlich hoh ersreuet. Hoffen, er werde ih Kausseuten Geleit und sicher Durchzug gewähren und ihre Beschädiger bestra datum feria socunda ante Viti anno etc. Lxxxx1.

Murnberg, Rgl. Rreibardiv, Murnberger Briefbilder 38, 30.

#### 880.

Juni 10. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an Rurf. Albrich

Jorg Spengler 2) ihr Rathschreiber, ben Albrecht zu fich geschickt ha wollte, antworte auf mitfolgendem Zettel3), er wisse von dem in Frage stet ben Handel gar nichts. montag ante Biti 1482.

Rürnberg, Rgl. Rreisardiv, Nürnberger Briefbucher 38, 27 b.

14. Juni. Bürgermeister und Rath zu Nürnberg an Kurf. Albrecht: Hanns von Sedendorf, Ritter, zu Hilpoltstein, habe kein Recht gehabt, Urmman bes Neuen Spitals gefangen zu nehmen und vor auswärtige Geri zu ziehen. Der Hanbel war nicht "fraissig" und nicht strengen Rechts würt Auch ist ber Thäter nicht auf frischer That ertappt worden, serner hat er genügend zu Rechte erboten. Wenn Sedendorf den Armman ohne Entsp

<sup>1) 29.</sup> Oct. 1481 setzt K. Matthias ben Jorg von Stein, Herrn zu Zossen zum walt, Statthalter und Berweser in Niederschlessen nud beiden Lausstein. Words, Invedipl. Lusat. infer. 301; Rachsahl, Die Organisation ber schles. Gesammtstaatsvernastin 123, bürfte bemnach zu berichtigen sein. Um 28. Juni beglandigt K. Matthias den Stath und Lieben Getr. Stein, Herrn zu Zossen, unsern Anwalt in Niederschlessen Bogt in Ober- und Niederlausitz bei H. Friedrich von Lieguitz, in Sachen Schellend antressend. Dsen, Freitag nach Lasslaugt 2482. commissio propria domini regis stiggschrieben). Bressan, Kgl. Staatsarchiv L. B. W. I 17 c. Or. 2) Bgl. Bb. II S. 5.

nd auch das Spital entschäbigt, so wollen fie Kurf. Albrecht zu Ehren del ruhen lassen. Freitag vor Biti 1482 (ibid. 32b). derholung dieser Forderungen 33b. Samstag vor Johannis baptiste i) 1).

#### 882.

## Juni 15. M. Amalia.

. Albrecht ftiftet jum Anbenken an seine Cochter Amalia eine Summe von : Lesung von Seelenmessen. Samftag, Beitstag 1482.

Asruhe, Generallanbesarchiv. Urf.

. September 1481 war M. Amalia zu Baben-Baben gestorben. Sie ı Bunsch geäußert, im hohen Stifte zu Baben-Baben beigesetz zu Sie war mit bem jungen H. Raspar von Belbenz vermählt geatte aber während ihrer Ehe eine Leibenszeit durchmachen muffen. r bes jungen Herzogs, H. Lubwig, ließ sich nicht herbei, ihr bie ihr nsunterhalte verschriebenen Mittel auszufolgen und die Mutter3) schien ihren andern Sohn Alexander zu bevorzugen. Sie gebachte, ihn zu n und, entgegen ber Amalia gegebenen Zusage, einen Theil bes Lanr zu lassen. Albrecht glaubte hiergegen nicht auftreten zu können, be kein "banchart" () sei; aber bie Herzogin suchte ihm sogar bie ebschaft zuzuwenden. Amalia litt bei ihren Schwiegereltern Roth lbete schlechte Behandlung. Bezeichnend für ihre Lage ist ein eigen-Brief der jungen Fürstin an ihren Bater 5); sie schreibt: ihr Schwäher n Gatten gezwungen, daß er einwilligt, daß "wen mhn sweher sterb, gns gemahels bruber als wol beyl an bem land haben, als er, und e amtleut ehm eben als gehorsam als bem ander sehn und myn u die sol meister sehn über ales, das wir haben, so lang sie lebt; wir ir zu gnaben gen, so wolt ich eben als me bot senn, ban myn nd spe hant myr, seynt eur gnaben bot hie was, nye keyn wort zu o ubel hasen sy mych und spe mugen nit myt myr esen, spe sprechen, mych ansehen, so smad in weber efen noch brinden. ach got wie nur so we in mynem herzen, ich wolt nit groser freib begern, ban ber bot holt, bas ich boch ber martel abtem, ban ich hab boch tenn das mych myt trauen meynt und byn ganz im ellend und ich wolt als bas verzeihen, bas ich hab, bas ich nymant von in wer und solt beisen gen, das wer mpr als leicht und wolts fil lieber bun, ban bey in mus fenn, ban spe vergunen myr boch bas mych bye sun ach herzlieber her fater, helfent mpr, dan ir wisent doch wol, was preibung inhelt, dan ale myn hofnung zu eur gnaden stet und herzfater, wolen ir myr helfen, so bung bald, ee bye brif geschriben ygelt werben. und spe wolem bem anbern sun eyn frau geben, so ge ir verschreiben, was spe mpr verschriben hab und das sol als gleich ter fol ane haben ban ber ander, und ob dyser bruber wol fturb, so e ber andern egn an segn stat nemen und kunden sye uns beibe auß eil stosen, spe bebens gern und spe wolen mych ach nit zu eurn aben, ir holent mych ban myt gewalt. und herzlieber her fater ich in kyntlicher liebe und treu, das ir myr uf myn widem helf, ee dye ift kam, anders das selb gelt wurt myr nyt. darumb herzlieber her

dr. 881 siel weg. 2) Berlin, Kgl. Hausarchiv, Acten M. Amalia betr. 121. sohanna, Tochter bes H. Anton von Crop. 4) ibid. 52. 5) ibid. 51.

fater bun, bas ich euch byt und ehnen getrauen zu euch hab und helf aus not. und ich hab ben boten hehmlichen bestelt und schreibent myr w mht im." — s. d.

Der Verkehr Amalias mit bem Baterhause wurde sehr erschwert1); Briefe zeigten Spuren gewaltsamer Offnung2). Ihr Bunsch, burch Best 3. B. bei Familienfesten mit ihren Angehörigen zusammenzukommen, w von S. Ludwig unter Bormanben abgelehnt3). Albrecht nahm fich fe Tochter burch mehrmalige Gesandtschaften an, zu benen er vornehmlich L gang von Stolzenrobe, 28. Dietersberger und Dr. Chriftian von Sann manbte 4). Er erreichte auch, daß ber Herzog Amalia und ihrem Ge einige Amter anwies, ohne jedoch auf die Obrigkeit daselbst zu verzicht Die herzoglichen Beamten wollten bem jungen Paare nicht ben In leiften 6), und die Leute, mit denen sich dieses umgab, waren wiederum Herzoge mißfällig 7), und er brang auf beren Entlassung. Er griff gang e mächtig in die Berwaltung ber dem jungen Baare gegebenen Amter 5. Rafpar fand baber bafelbit wenig Gehorfam, und als er ju ftrafen beg wurde die Mißstimmung gegen ihn allgemein 8). Albrechts Botschaften h nicht nur geringe Wirkung gehabt, fie hatten fogar ben Bergog zu fpotti Bemerkungen veranlaßt, Albrecht werbe balb zu schicken mude werben 9). Rurfürst ließ sich aber bavon nicht abbringen; er meinte, er leihe "wilben" Menschen Rathe, warum nicht feiner Tochter 10). Er ermahnt gur Rachgiebigkeit 11). Doch fanbte er ihr zuweilen Gelb und als fie "Schenkringe" gebeten hatte, um etwaige Befchente auf ber Sochzeit Sibyllas erwidern und Dienste vergelten zu können 12), ließ er sich auf Jagb von ben anwesenden Hoffungfern ihre Ringe leihen und schickte fie is Amalia hoffte freilich nicht allzuviel von ihrem Bater. Sie und ihr suchten des Pfalzgrafen Berwendung nach, erbitterten freilich durch diese naherung an feinen alten Feind ben Herzog, ohne indes viel zu errei obwohl ber Pfalzgraf eine Berfchreibung von ihnen forberte, wonach er wie seiner Hosleute machtig sein solle 14) und fie wirklich in Schirm nahr Schwertrant unternahm Amalia im Sommer 1481 eine Babereise nach Be

<sup>1)</sup> Siehe auch 71. Die Correspondenz vermittelte bisweilen Else Frau von Bgeborne von Lichtenberg, 63, wofür ihr Albrecht dankte. Ansbach, Dienstag nach Tniscre 1480, 29. Febr., 64.

2) S. Nr. 105.

3) Zahlreiche Schreiben ibid.

<sup>4)</sup> Bgl. 3. B. 59 ff. Auch ju Unterhandlungen ließ fich ber Bergog nur schwer f

<sup>5)</sup> ibid. 116. 6) ibid. 90. 116.

<sup>7)</sup> Bor allem Martin Rober. Bgl. bie ben branbenb. Rathen am 21. Juli vorgebaltenen Rlagen unb 101.

<sup>8)</sup> Albrecht tabelt in einem Schreiben vom Mittwoch nach Barthol. (d. d. Rabolgt baß H. Rafpar einen in ber Stadt gewaltigen Bürger "on uberwunden bes rechten", weil er es mit D. Ludwig hielt, in ben Thurm geworsen habe. "ir habt tein gröversorgnus, benn bie frömteit ber burger und amptleut, die legt vi bie turn und sehet, ob sie ench bester williger werben".

<sup>10)</sup> ibid. 119.

<sup>11)</sup> Bgl. 52. "bie jungen muffen vil wiberwertigkeit haben bei ber alten geschicht villeicht im besten."

12) Bgl. ibid. 73.

<sup>13)</sup> ibid. 74. Er rieth ihr aber babei, nur ju ichenten, wenn fie Gefchente er

<sup>14)</sup> ibid. 98 (d. d. Beibelberg, nativ. Johannis 1481). Bgl. auch 100.

<sup>15)</sup> ibid. 22. Albrecht bittet ben Pfalggrafen selbst um Schut für Amalia, 97 bach, Triuitas 1481, 17. Juni).

Auch bort litt sie Noth und war in Sorge, ob sie nicht ihre Aleiber nuckfachen versehen müsse. Um 3. Sept. starb sie 2). Bor ihrem Tode Bater sie ausgesorbert, ein Testament abzusassen, bamit ihre sahrende ihre Aleinodien an ihre Eltern und nicht an ihre Schwiegereltern, enden Erben" sielen3). (Bur Beruhigung hatte er hinzugesügt, sie rum nicht früher4).) Der Sterbenden hatte er freundliche Grüßen Eltern und Geschwistern übersandt5). H. Ludwig hatte den Bersacht, sich ihrer Aleinodien u. s. w. zu bemächtigen; aber sie wurden umgebung dem Markgrafen von Baden zur Ausbewahrung übersch. Albrecht war nur dann bereit, ihr Begängniß auszurichten, ihre sahrende Habe erhielte7). Dies scheint geschen zu sein, denn her Seelmessen lesen und forderte auch seine Berwandten auf, dasselbe Landen zu veranlassens).

#### 883.

mburg) Juni 19. Albert Kliping, Dompropst zu Hamburg, an Ridel von Köderig zu "Wylen").

Bertauf feiner Bretter vollziehe fich fcwer, biefelben find bunn unb , wenn sie an die Luft kommen. Er hatte Siegmund im Herbste ı und die Bretter auch gegen Gewand und Heringe verkaufen sollen. n Leute von Magbeburg gewesen, die von seinetwegen Gelb haben Er habe ihnen aber nichts auszahlen laffen. Auf bem Tage zu gh 10) ift nichts endliches beschlossen worden, doch haben Prälaten, Stabte, gemeine Lanbe und Bauern bas Königreich R. Johann zu-Er refibirt bereits mit seiner Gemahlin zu Kopenhagen. Man hofft, auch Schweben und bie anbern Ronigreiche erhalten. Die Schweben ne Botschaft, Arweyth Trollen, hier gehabt. Man kam überein, ber A herrn Iwer Azelsen Schloß Sulveßborg 11) wiedergeben, wenn bon Schweden ist, "so sol im her Zwer Gotlant ledig und loß eben zu der krone zu Tenemargken, und dorauf ist Sulveßborgh vir t getruwer hant eingeantwortet, fo lang big konigk Johan Sweben t." Auf Jacobi (25. Juli) wollen alle brei Königreiche zu Kalmar in einen Tag haben und fich über einträchtiges Bleiben bei R. Johann Henning Poggwischs 12) Kinder find in dieser Woche "myner g. frowen, r und biffer lant fyhende geworben". Am Sonntag kommt bie alte nach Lübeck; fie will nach Aachen. Bielleicht legt fie diese Fehbe bei.

gs. ibid. 82. 2) ibid. 117.

bamit ir gut nicht herzog Ludwigen und seinem weib als lachenden erben würb, fie ber erwischen, das behalten sie.
4) ibid. 119.

senbung Erkingers von Seinsheim, 119. 6) ibid. 119. 120. 7) ibid. 122. 89. an Graf Eberharb und Else von Bürttemberg. Über bas tranrige Schicksatten, H. Kaspars, vgl. Fink, Die geöffneten Archive I 2, 211. Über die Gradshilbebrandts Bierteljahrsschrift XIII 122 (boch ist baselbst die Jahreszahl zu. 9) Wehlen bei Oresben. 10) Kallunbborg (vgl. S. 179).

bilvesborg, Stadt an ber Oftsee in ber schweb. Laubschaft Bletingen. biebe oben G. 75. 90.

196 1482 Juni.

R. Johann macht zum Bischof von "Rofftylbe" ben Sohn Herrn Erid Ottehen batum Hamburg am mibbewelen na Biti anno zc. Lxxx112).

Dresben, Sauptstaatsardiv 23. A. Danifche Sachen 3. Dr.

#### 884.

(Prag) Juni 21. S. Seinrich von Munfterberg an Kurf. Albrecht

Er habe Albrechts Wünsche betr. Jakubken 3) und Wagners 4) in Ge wart aller Herren an den König gebracht. "sein koniglich gnade hat lieb gleichbieten gutlich und freuntlich aufgenomen, und zweiseln daran nsolich Jakubkens und Wagners furnemen wirt abgestellt und bei glegelassen." — geben zu Brage am freitag vor Johannis baptiste anne LxxxII hora prima noctis.

Mürnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 R. 1/2 Nr. 51 fol. 54 b. 55 a.

## 885.

Dresben) Juni 28. Rurf. Ernst und [&. Albrecht] an Heinrich von Di Berhandlungen mit Stein.

Heymlicher liber getreuer. als wir mit differ anbern schrift un boten zu uch fertigen, ift uns euer schrift gutomen, borenn ir uns gu tennen gebet, bas ir ben ern Jurgen von Stehn gewest's) und was er euch von ber antwurt, zo ym von ber to. wirde zukomen, gerebt und bes euer antwurt und wie ir ferner lauter und clerlich mit om ge wufor ir ben handel anseget, bas er hoch und teuer wibberrebt, bas fr bes koniges mennung nicht were und wes ir om noch sulch fenner wit redung ferrer ber fachen halben vorgehalten, des er uch bermaße gefte und uch gebeten, une ju bitten, bas wir une nicht wolten laffen verlan er wolle vorsuchen, ab er fich felbir zum tonige fugen mocht und im handels, wie er an ym felber fen, underrichtung geben, wu er aber f nicht gezihen, zo wolle ers boch alfo vorfugen, das es der konig en underricht werden und als er hoffe ben handel, wie er vorgeflagen, nemen fulle, mit enngelegeter latinischer verzeichung, er Jurgen hantid bes koniges antwurt uf seynen vorflag unsernthalben, auch bie abesch ber absagebriffe graffe Entell Fricz von Bcoller und graffe Sans Sonftein und anber, haben wir mit allem unhalte verftanbene) und g gehort, das ir ben ern Jurgen gewest und uf fepn antragen ber anti go frey und klar mit ym gerebt hat, bann es ift gang noch unfirm w

<sup>1)</sup> Erich Otfen, vgl. Danferecesse III 1 passim.

<sup>2)</sup> Über die Wirren vgl. Geijer, Geschwebens I 231 ff. Über Klitzings Al teit in hamburg, mag auf Lappenberg, hamb. Chron. 351 verwiesen werben. Mi versuchte ohne Erfolg in ben inneren Wirren ber Stadt zu vermitteln, zugleich mit e andern Geiftlichen, "worawer se nöger vam levende to bobe tamen".

<sup>4)</sup> Bgl. Nr. 804. 5) Bgl. Ss. rer. Sil. X 146 Nr. 104.

<sup>6)</sup> Bgl. auch 146 Nr. 105.

und wollen wol gebolt tragen big bas wir forber vernemen, mas er sachen außgericht und erlangen mag und zo er bie sache noch vorflage erlangen wurde, zo wolten wir alßbenn ouch gerne trauen in, das wir die sachen erlangen und es darzu brengen, als unser anzeiget. ab euch bebeucht sulchs ern Jurgen zu entbeden, bas r thun und lassen das zu euerm bedencken und als ir wist, das ben sachen, zo unser liber ohem und swager margraffe Hans burch he an uns hat tragen laffen, uch vormals von uns, herzog Ernft, und graffe Entell Fricz von Bcoller ouch bermaße an uch gefucht, tag Kiliani (8. Juli) schirft zu Juterbog uf den abend eynzukomen ben binftag bornoch mit bem gnanten unserm liben ohemen und ein tag zu halten, ift unfer begerung, bas ir uf ben genanten gu abent ben uns zu Juterbog erschennet und als uns zugefallen wir von des ernwirdigiften in got und hochgebornen fursten herrn bministrator zu Mencz, kurfursten 2c. herzogs zu Sachssen 2c. unsers ons und vettern wegen eyn trefflich botschaft zu unferm allerten herrn bem Ro. teißer schiden muffen und wir nicht bebenden, : suft ymandes gehaben, der uns zu sulcher botschaft zo fuglich und als ir wert 1) und wir zu sulcher botschaft euerer notturftig senn, wir uwir in dissen leuften zu Sagan ouch notturftig weren, so ist egerung, das ir uch bornoch richten und alle ding, zovil ir wist, m abeweßen nottürft zu bestellen sint und pt burch uch mogen werben, noch bem besten das gesein mag, bestellen wollt und dorschickt sept, die repfie in den sachen zu der kei. mi. zu reiten, und von dem tage zu Juterbock alsbalbe mit uns an unsern hoff reitet iche zeit ehir benn ir uf fulch repfe zu reiten abegefertiget werbet, 3 und im lande wo uch das euer sachen zu bestellen notturftig seyn ryn zeit enthalben moget, wenn ir irft fente Bartholomeus tag ber galben zu Wienne erscheynen sullet. und als wir auß uwirm forigen ch ppigen schriben an Hugolt von Sleinicz, unsern obirmarschalt, m, das uch gelt die dinftleuthe zu bezalen und zu dem bau und gebroch ift, alg wollen wir uch zu sulcher notturft zwetaufent g golben kenn Spremberg abbir an eyn andern ort, do wir fulchs, wist, begwemlich hin geschicken mogen, uf welchen tag ir in disser gen woche bas haben und bas anzeigen werbet, schicken und fulch g uf euer anderweit schreiben und anweisung verzihen. bissen andern herzog Hans wollet bem genanten herzogen forber zuschicken und p vor antwurt eynkompt, wolt uns uf den tag kein Juterbogk mitte

Es ist bezeichnenb, daß die Sachsen jeht Miltit, bessen unfreundliche Beziehungen iohann schon oft Störungen hervorgerusen hatten, aus dem sächs.brand. Grenzu entsernen suchen.

brengen. noch dem allen werdet ir uch zu richten wissen. geben Drefiden vigilia Petri und Pauli anno domini 2c. Lxxxu.

Beimar, Sachs. Erneft. Ges. Archiv Reg. B fol. 34a Rr. I 110 2. Conc.

# 886.

(Brag) Juni 30. Ronig Bladislam an Rurf. Albrecht1).

Crebenz für ben Eblen, Rath und L. G. Benesch von Weitmühl, Bu graf zu Karlstein. geben zu Prag am funtag noch sand Johans bes teuf tag, unsers reichs yme ailsten jore. ad mandatum dni. regis.

Berlin, Agl. Hansardiv 586. s. n. Dr.

Am Donnerstag nach Kiliani 2) zu Baireuth vertragen Rurf. Albrecht i Benesch von Beitmuhl ben Streit zwischen Burian von Guttenstein und P von Streitberg. Burzburg, Rgl. Kreisarchiv. Abschr.

#### 887.

(Dresben) Juni 30. Rurf. Ernft an die junge Konigin von Danem

Auf ihre Alage<sup>3</sup>), daß der Bischof von Bremen mit den Städten Lin und hamburg dem Könige, dessen Bruder Friedrich und den Grasen Gerh und Jakob von Olbendurg ohne Berwahrung die Schlösser Delmenhorst i Westerdurg entrissen habe und Olbendurg belagern wolle und auf ihre Bi die Sache in rechtliche Entscheidung zu nehmen und dieserhalb ihren Gegn zu schreiben, erwidre er: Wohl thue ihm die Sache leid, aber an die Sid und den Bischof zu schreiben wäre schimpslich, brächte ihnen nur "grobracht und sterdung"; triegerisch zu helsen, dazu wohne er zu entsernt is ei mit andern Geschäften zu sehr überladen. Aber wenn dem Könige Sache leid sei, dann müsse er nicht weich sein und durch andrer Fürsten schrist die Sache auszutragen hossen, sondern mit Macht dagegen austret was ja mit Hülse des Königreichs Dänemark und des Herzogthums Holfe wozu ja Hamburg gehöre, und andrer seiner Herzschaften nicht schwer sei. dat Dresben dominica post Potri et Pauli anno etc. Lxxxii°4).

Beimar, Sachs. Erneft. Gef.-Archiv Reg. C pag. 461 Rr. 8b. Conc.

<sup>1)</sup> Anrebe: Bruber, Schwager und Bater. 2) 11. Juli.

<sup>3)</sup> Gemeint ist ein ibid. befindliches Schreiben ber Königin Christina geb. v. Sat an Kurf. Ernst (Or.). batum an unsem flote Nuborg ame mibwefen in ben pingi anno 2c. LXXXII under unsem signete. (29. Mai.)

<sup>4)</sup> ibid. Brief Ernsts an König Johann vom selben Tage. Als uns ener liebe zwehen briven und in einer ingelegitten zedeln geschriben, in dem ersten, das if i nehstvorgangen tag jubilate, durch euch, des reichs zu Denemard prelaten, ritterschaft, m schaft, stete und gemehne inwoner zu Calbenburg gehaldten, die sachen von euren wegen volkomlich nichts bestoßen, sunder zu eurem besten und allen drehen reichen zu bestaut ein anderer tag zu Calmer in Sweden umb sant Jacoss tag zu halbend vorramet wurd da denn alle drep reich zusammen komen sullen, euer liebe vor ein hern und konig in a reichen zu empfahen, in hoffnunge, das alle eure ding durch die hulf goth in den reich gewhnnen mag, wu aber die reiche alle drep sich us dem tage darumb pu nicht voreput

1. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an Rurf. Albrecht.

Auf sein Schreiben wegen "Abam Kilian, eurer gnaben zu Brannburgers" erwibern sie: "Abam ift in vergangenen tagen gegen seinem

fo were uf fant Bartholomens tag fdirft tomenb burch bes reichs au Denemard tag gegen Roppenhoven begriffen, uf bemfelbigen tage bes reichs zu Denemard rittericaft, manicaft, flete und gemenne inwoner ju bem tage tomen follen, euer reich zu Denemard zu toßen und ane lengern vorzugt vor ein berr und fonig en, bes ir ung alfo vortunbiget, und mas furber baronnen gescheen, solt une unpleiben. und in einer zebeln, wie ir uns am jungften gefdriben, bas ir gerne mit uns zu worte weret, begerenbe, euch eine ftat, bo es uns begwemlich were, men, benn wollet ir uns, wenn ir bas gewarten tonbet, burch ener schreiben beren und wir ench die stat zur Bilfinack barzu ernant. so aber uf sontag jubilate enborg von euren sachen nichts bestoßen und man ander tage jum erften umb ffs tag (25. Juli) zu Calmer in Sweben und barnach uf Bartholomei (24. Aug.) nboven an halben vorramet sein, beshalben ir uns noch gur zeit teinen tag eronbt, sunbern wenn sulche tag gehalten und euer sachen eine anber gistalt in reichen bette, alfbann wollet ir uns unverzoglich eine gewisse zeit zu ertennen geben, fo es gots willen were, personlich ju uns tommen, mancherlen fache mit uns ju in bem anbern brive, bas ber bifchove von Bremen mit ber von Lubed unb bulfe im nehften winter vergangen euch und eurem lieben bruber bern Friberich, und wolgeborn bern Berharts und bern Jacoffs, graven ju Albemburg unb rft, euren lieben vettern veterlich erbe und floß Delmenborft und nu in turg bas erhurg uber euer freuntlich schreiben und manchfelbigs rechts erbieten, bas ber rr Gerhart uf euch ander hern und fursten gethan, gein euch unverwart abegeund abbendig gemacht und noch in vorsate sein, sich vor Olbemburg zu legen, inge, euer liebe und euerm bruber und vettern sothane laubt und herschaft zu en und enern vettern mit seinen kindern aller binge von lande und leuten au bas euch gang umpillich bebeucht und swerlich ju vertragen fen, nachbem sulde rechtgebot, als ber gnant herr Gerhart auf hern und furften und ir von feinen gen ben gnanten bificove und ben fteten gethan hette, bas nicht geacht nach aufn were und bas bie burchlauchfte furftin fraue Dorothea ju Denemard, Swebenn, : 2c. tonigin, enrer liebe fraue mutter, und ir euer mergliche senbeboten ber sachen ben bisch, gein Bremen außgeschickt, van bem fie nicht betten mogen gleitt unb t tomen gestatt werben, eurer liebe, euerm brubern und vettern ju großem bon en, mit vleiß freuntlich bittenb und begerenbe, bas wir euch zu willen bem bifch., ben von Enbed und hamburg, bas fie fich fulcher gewalt furbt mehir entb bie fachen uf herrn und furften ju rechtlichem ertentnus tomen laffen und ben Swarthurg ju fchreiben, bas fie ben bifch. auch gutlich unberweißen, ben boreuern vettern ju gleich und recht ju vorbitten, bas bie lande furber mebir und uf uns anber hern und furften in recht abber freuntschaft gu entscheiben mocht rben. (Bgl. Reg. Dan. I 12 936 Mr. 9678.) ben erften brive und bie zebeln, bas fich bie fache uf bem tage zu Calbenborg

ben ersten brive und die zebeln, das sich die sache uf dem tage zu Caldenborg eicht geendet und in vorzog kommen, dadurch ener libe ben uns gein der Bisselbummen vorhindert, haben wir mit beswertem gemüte vornommen und doch das e umb Jacobi gein Calmer in Sweden und so der unversenglich uf sant Barthogg gein Coppenhoven zu enerer erwelunge und aufnemunge als ein konig, haben erumb gerne gehort in der vorhossunge, das sich die presaten und ander der reich und underthan irs sorigen thuns und pflicht, darhnnen sie euch vor zeiten zu

200 1482 Juli.

weib, das er dann, als uns anlangt, zu Nordling auß dem gemeinen tocht hauß umb vierdhalben gulden erledigt hat und die eins unsers armen burge eins handtwerdmans, tochter und nicht von geslechten ist, vor unserm burg meister erschinnen, mit begerung, im desselben seins weibs zu verhelsen, aber des auf die abrede, so er ir gethan haben solle, sich hie burger machen und hie niderzelassen nicht hat verwilligen wollen, darumb sy durch ine solicher beiwonung halb sur das geistlich gericht gewisen seinen wiewol wir auf eur gnaden schreiben bei ir geschafft haben, sich zu im thun, oder sich unserer stat ze eussern, haben sie sich, als der leut gewonist, selbs mit einander vertragen." — datum soria 2 ante visitacionis Mavirginis gloriose anno etc. Lxxxiido.

Rurnberg, Rgl. Rreisarchiv, Rurnberger Briefbucher 38, 35 a.

II. (34 b.) Bitten ihn, ben Rechtsstreit Lobenherbsts, über bessen Aplation sich Albrecht beschwere, nochmals zu verhören. datum soria 2 a visitacionis Marie virginis gloriose anno etc. LxxxII<sup>do</sup>.

#### 889.

(Radolzburg) Juli 3. Aurf. Albrecht an M. Johann. Empfiehlt, Sachsens Rath zu hören bei allen Berhandlungen Ungarn.

Lieber sone. als ir uns igund geschriben habt, haben wir alles tesen. und vor allen dingen ift unser rat und bevelh, das ir nichts ton der herrn von Sachsen rat, willen und volwort und euch nicht and sernen laßt, dann was sie wollen, und das ir gneigt seit, das ir eweren wolt; dann ir werdt sehen, das es nichts als ein trugknus ift, toas die richtigung nicht sur sich geet, und das sie euch durch triege

Bezüglich bes Bischoss von Münster und Bremen antwortet er ebenso wie an Königin. batum Dreften dominica post Petri et Pauli anno dvi. etc. LXXX secu

Alagidrift bes Königs über ben Bischof, Hamburg und Libed. ibid. Or. ba in unser flabt Roschilbe ame bonrebage na exaubi anno 2c. LXXXII unber unsem fig (23. Mai).

über bie Eroberung von Delmenhorst, die Fehben bes Bischofs von Münster bem Grasen Gerb von Olbenburg, vgl. Fider, Gesch. Quellen bes Bisthums Münster 242 (Forts. bes Rub. von Langen) 289. Westerburg liegt auch im heut. Großherzoge Olbenburg. Die Eroberung von Delmenhorst sand am 20. Jan. 1482, die von Besterlam 14. April statt. Bgl. Jahrbücher f. die Gesch. bes Herzogehums Olbenburg II 60.

einem zukunstigen konige erwelt und verschriben haben, bebenden und ap got wil vor gen und euch mit irem [willen] aufnehmen als iren konig und euer kronunge nicht le aushalten noch verzihen, als sie vorlangist schulbig gewest und pillich gethan und so zu sulchem schieden und volfuren solt werben, und das nicht zu verhalten, wenn wir enruthalben begirig zu vornemen sein und so es darzu kommen und ir alsbann bey gein der Wilsnad zu kommen gemeint und gemußigt sein, wann ir uns dann sulchs kundet, so wollen wir alsbann zu eurer liebe auch gerne dahin kommen, uns mit euch besichtigen und euer mehnunge freundlich zu vornemen."

nneten. und wenn es schon war were, so tocht es dannoch nicht, nicht glauben hielt gegen ben freunden; bann ir wurdt baburch ; so were die fach halb entzwey. wir haben aber ben tag nhe mochten Crossen, Swibischen und Rulch umb funfzigt tausent Une gulben uns sein worden, wir hettens dafur genommen, und das er trieg ganz und grundtlich ab und gericht were gewesen. orgen eins; verlüren wir die herren von Sachssen, der teufel beschiß 8 wol als vor, und müßten uns alleint weren des konigs und 1. bann unser sorg ift das, so ir innhabt die drey stet von unser wegen, ir habt mer zu besetzen dann vor und grosseren costen; und joren, das es ein pfandt sei, sie slahen ehe umb dann vor. der e halb ift alweg die meynung gewesen und auch fur die darlegung, bafür werben auf bas mynbft zehentaufent gulben. ber tonigt glaublich bericht mit dem tapfer, und die konigin wil felbs gein und wil es richten. wir haben uf benfelben krieg gelegt zwainzigk gulben hieauffen mit hilf ber unfern; folt man bas alles, auch ben ind die herren von Sachssen verlieren und das unlob erlangen, wir ls lieb tode. wir maynen, ir habt forg, man forcht uns zu sere, eins miteinander sind, dadurch wir frid behalten und gehort sind niglich, freunden und veinden. aber Croffen und der gefangen und ein ganze richtigung mitt herzog Hannsen, wann es die herrn chffen rieten, mochten wir wol erleiben. unser rete kommen auf ben e Gutterbock1), als ir uns geschriben habt; bo handelt und geet ch, als es verlassen ist bei den von Sachssen, und thut nichts on t und volwort; ift es aber ir rat und volwort und ber land en auch, lassen wir geschehen, was gut ift; aber on die herren von 1 nichts, bann es würbe ultimus error peyor priore. sie hetten en gern frid, wir auch sicher bortinnen und hieaussen, und barumb e die veinde an sonntag predigen, das glauben sie durch die wuchen, vor auch gethan haben. versetten sie Grunberg nicht, sie loseten eren dreger dester mynder. wir besorgen, es sei ein affenfreud?); wißt, bas herzog Hanns, Jorg vom Stain und bie leut nichts noch ber konig bargn. und hetten wir die hertigkeit mit ber that 8 hilf nicht furgenommen und furnemen lassen, wir weren unser zu keiner richtigung kommen. boch were ein forteil, wo man bie t besetet, so hat man gutter sloß zwey, zu Swibischen und Zulch; ie das nicht zu halten, so halten sie nichts, dann sie find bößwicht; ste aber from sein, so were Crossen besterbas im ars aufgezäumbt s land zu Sternberg bester sicherer. der herzogen von Sachssen as fie mechtiglich auf wollen sein, ob sein not geschicht, sei got ir macht uf das hochst on soldner und herzog Wilhelmen ober

Bal. Nr. 885.

ander frembb vold ift nicht uber taufent geraifige pferb, bas wift für w fo ir prelaten, herrn, man und ftete bienen, und funftaufent ju fuß; bie ber marggraf zu Brandburg nicht vermogen, bas were uns ein wun ber anflag bes geraifigen zeugs am nechften, ber aufgezaichet und zuge was, ist gewesen: die Altmercifchen und Prigniczirer vie geraifige p aufferhalb ber ftete, die Mittelmerdischen vino aufferhalb ber ftete, Mard genffat ber Aber mit fteten und mit all III° pf., Cotbus und bie art mit stat und all 1° pf., euer hoffegefind und ambtleut 11° pf., bie in ber Alten Mard und Mittelmard nach ir felbs anflag vro pf. wir maynten taufante; nachbem wir aber auf bas mal verftunden, wanten wir, es wurde bei achthundert pferd bleiben. item der feche ha stete igliche ex pferd, das macht ex und dreuhundert pf., und die clein 11° und xL nach irem anslag. (nach unserm anslag treff es mer: die f stete igliche 1° pf. und die andern stete all mic pf. sie wolten aber t auf bas mal, und man findts boch in alten anslegen. barumb so flu wir es in bem anflag auf bas mynbst ane, als fie fich selber erbuter vio pferd; were es aber auf bas mittel kommen, als hoffenlich was, fo es vino pferd getroffen.) wir Frannden hetten gehabt vie pferb, bei Wilhelm hunderte, die jungen herrn zwen hunderte, die von Mansfell ben von Rainftain hetten wir gebeten umb xx, ber gab bhein antw bie von Anhalt umb xL, bie ichriben abe. an bem habt ir abzunemen, ir in bem anflag bortinn, ber ujm pferb trifft, mit prelaten, herrn, i und fteten uf bas geringft mitfambt bem hofgefind und ambtleuten Sachffen, Doring, Frannden und ander gest nicht ave pf. folt aufbrir und sovil barzu, bas ir vim man gewynnt; wir flagen auf bas geringst and prelaten, herrn und ritterschaft uf xvo zu fusen, die pauern, die bo we pflichtig find zu leihen, zum myndften uf vo zu fus; es trifft aber vil : bas tome ber ritterschaft zu hilfe an iren xvo. folten all ftete in beden Marden und ber Prignit nit um mann gu fuß bringen, folten b bie genffat ber Aber und bas landt ju Laufit nit vo mann ju fuß brin were ein wunder; so weret ir mit gwalt als ftard alg fie, jo ir n ein magenburgmeister habt; habt ir ben nit, so wollten wir schicken Thannberger1) und ben Niclafto2), wie wir jo hieauffen außtommen. werb aber feben, schickt fich Sachffen und ir bortinnen recht barein, ir fribe habt nnb bas fie euch nit torften ansehen. uns were lieber, Sachssen und Brannbemburg wiber ennhellig ertannt würden und pedermann forchtet ber that halben; bann uns bie unfern bortinn noch landtbet geben, tonnten wir boch barnach mit gots hilf burch brief lar

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II S. 165. 469. Er war Amtmann gu Epperfiein, vgl. auch Bb. II S.

<sup>2)</sup> Ebenfalls ein bekannter Bagenburgmeister, vgl. Bb. I S. 371. 466. 670, Bi S. 165. 663. Er ftanb auch in sachs. Dienstverhaltniß, vgl. Dresben, Hauptstaatsa Brand. II 177. s. a. s. d. Conc. [Junge herren von Sachsen an Kurf. Albrecht.] Libm Nicolasto nicht schieden, weil sie ibn selbst brauchen.

ten frib machen. folten wir8 bortinnen nicht vermogen, bo bas bas mynbst zwirnet als groß ist als hieaussen? nun wolten wir ı sonft 1m geraisige pferd und in jedem land 11m zu fuß von steten, und embtern und von prelaten und ritterschaft im zu fuß in gen aufbringen, geruft zu velde, und uns nicht, als man spricht, ampfen, on alle gekt, und wolten warlich bennoch unbesett nicht ete und floß mit fußvolck und geraisigem zeug, das wir, ob got chebigung des lands von unserm gleichen wenig dulden wolten, es ann aber ein konig und xvn fursten veint werden als vor, so ir mit besetzung ber flos zu schicken bieweil wettertag wereten, und uns ben windter behelfen mit ben unfern, wie wir tonnten. wie vir dann glauben, nachdem wir wissen, wie es ein gestalt hat, das 8 von unsern wegen nicht dortinnen solt aufbringen? sie wolten n gern lernen lassen, das nyemands von ir macht nichts hieldt, vor ubel geforcht hat. gleichwol vermochten sie vil mer, das wissen atum Cabolczpurg am mitwoch nach visitacionis Marie av. 2c.

lienberg, Agl. Areisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 151. 152. (Antwort auf M. Johanns Brief. "ben bem Reninger geschickt gein Langenzenn geantwort visitacionis Marie, 2. Juli.)

29. Juni beglaubigt Albrecht seine Rathe Heinrichen Beulwig 1) zu und Claufen Bobeln von Gutemberg bei M. Johann. Kabolzburg, St. Peter und Paul 1482. Riebel C. II 285.

#### 890.

- 5. Steffan Schew, Dechant ju Ansbach, an Rurf. Albrecht.
- wet einen Brief bes Domherrn Gangolff Dinstman<sup>2</sup>), bes Ritters, Herrn von Grumbach und bes Herrn Secretärs Joh. Hochbach<sup>3</sup>). Freitag tac. Mariae 1482.
- mberg, Rgl. Kreisarchiv, Marcker. IIm 1901, 18. 5. Or.
- ef bers. an Scheu ibid. 6. Abschr. Kurf. Abrecht habe sich jüngst sau Verhandlungen zwischen bem Bischose von Bürzburg und asen Balthasar von Schwarzburg erboten. Der Bischos nehme das sei daneben zu gütlicher Berhandlung in der Priestersache bereit. tag nach visitac. Warie 1482 (4. Juli). Abrecht schreibt hierauf dem n: "Lieber getr. eur schreiben uns hyund gethan, haben wir vermercht dem ir gelegenheit der sach wißt, mogt ir die ding handeln dis auf us. der ist bald geschehen. sunst vil teg zu laisten deshalben thut es ist gutlich zu glauben, das er uns nichts wider gibt oder wir zu die ding in des von Swarczburg sach zu ziehen, ist uns nicht, dann dieselb sach geet uns nichts ane. die mahnung alle habt ir

Bgl. Hilbebraubt, Bierteljahrsschrift XIII 331.

Bgl. fiber ihn Arch. b. bift. Ber. f. Unterfranten XXXII 276.

Bgl. Nr. 791, Hobach.

zu Cabolczburg von uns vermerdt. und was euch begegent, bes bericht zu Swabach, dahin wir mit gots hilfe gewislich kommen werden uf son nach Margarethe (14. Juli). wir werden gutlich tag sehen zwischen Wirzburg und Swarczburg, auch rechteg sehen zwuschen Wirzburg und Uvon Kindsberg. der zehenden halb wurdt es unsernhalb gehalten, wie nechst abschied zu Cadolczburg gewesen ist, steet in der paurn wilkurchalte große Tage hierin für unwirksam. Der Dechant werde es seinallein ausgleichen. datum Bairreut am montag Kiliani anno z. Lui (8. Juli) 1).

#### 891.

# Juli 21. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an Rurf. Albrech

Alagen über Forstfrevel einiger turf. Unterthanen. Bitten um b Bestrasung. Räheres würden sie ihn durch ihre Rathsgesandten auf nad Dienstag wissen lassen. Bitten, die (genannten) Baldfrevler auch bazi bescheiben. Sonntag vor Maria Magdal. 1482.

Mürnberg, Agl. Rreisardiv, Mürnberger Briefblicher 38, 42b.

12. Aug. 38. 50b. Dieselben an Rurf. Albrecht. Um Bartholom tage (24. Aug.) findet zu Mainbernheim ein Tag der schlechten "weingemecht halben zwischen ihnen und den Bischöfen zu Bamberg und Burzburg Bitten ihn, sich auch daselbst vertreten zu lassen. Wontag nach Laurentii 1

Am Dienstag nach Matthäi schreibt die Stadt an Albrecht von eneuen Bersammlung beswegen auf nächsten Sonntag zu Kitzingen (124. Sept.).

# 892.

(Schwabach) Juli 22. Rurf. Albrecht an DR. Johann.

über bie Stellung zu Sachsen. Der Ausgleich mit Ungarn. H. Die Mitgift M. Johanns. Die altmärkischen Städte.

Lieber sone. ber von Boller hat an uns geworben sechserlet, erst ben abschied von unsern swegern, ber gevellt uns nach gestalt ber wiewol er zwu besorgknus hat, bas ein, bas ir ein hauptman solt

<sup>1)</sup> Auch ibid. 13, 45 ein Concept Albrechts an ben Dechanten mit bem Bermer nit außgangen". Albrecht schreibt barin, er werbe ben Streit bes von Schwarzburg bem Bischose von Würzburg gütlich beilegen. Auf bem Tage werbe er nichts von Pfaffensache handeln, um nicht für einen verdächtigen Teidingsmann gehalten zu we Wegen letzterer Sache seien nicht viel Tage nothwendig. Rein Theil wird etwas ber geben. "Hobed hat nun gerebt, auch ist es vor durch herr Jorgen von Sich auch gworden, man woll die ding ruen lassen. haben wir vermerkt fur ein dröe, wo uns glud zustunde, das sie gern zuslugen als vor." Wer wisse aber, wen zuerst Unglisch wer seiger, das sibrige ist ganz unbedentend. Aber wenn er hundert Tage seisten gebe er sein Recht dabei nicht aus. Um sein väterlich Erbe nehme er auch sein gewillt Recht an. Er komme auf Margarethe (13. Juli) nach Schwabach, dorthin solle er kommen und ihm weiteres berichten. datum Bairreut am sonntag vor sand Risians anno domini 2c. Luxxuldo (7. Juli).

<sup>2)</sup> Bgl. hierfiber ibid. S. 11 Rt. 1 Rt. 17 fol. 113-115.

ein anfenger und mocht uf ime tragen, den costen ine zu thun; das as er auß hat gezogen den Sagan 2c., das ist lehen und vil mer cron zu Beheim; wie weit bas augnemen trift, ist uns verborgen; ß man nemen, was man gehaben mag. hetten wir die hilf gehabt wir d. innen waren, wir getrauten, es solt ersprossen haben. glaubin uns, ber tonigt von Hungern sei ben herren von Sachffen dann uns 1) solt nu herzog Albrecht als sein lehenmann still sitzen , bas er zu lehen hat, were vil, so mocht er in Sachsen herzog t nit erraichen. doch so getrauen wir, sie mannen es freuntlich und s ungeverlich nach laut des abschieds und lassen es bleiben bei chieb. bas ander, bas wir vil helfen folten. wir haben mit ben xxxm gulben, die wir gein Ofterreich haben muffen, den foldnern, schaffen, bas pfaffen und lagen clagen, und hengt an allen orten 3. in der Marck ist nit verschmorzen, unser tochter2) fernt beraten tropf oben barauf zu Ofterreich. men (?) hett herzog Jorg kaum auen. darumb gebenckt selber das beste! mocht man kriegs uberig fuge, das were das beste; mag das nit gesein, so mußt man sich Main das man got und das recht zu hilf nem, babst, kapser und en von Sachssen nit verlier, so thorren sie euch nit ansehen; bann g hat gnug zu schicken; so vermag es herzog Hanns allain nicht, I man sich daran nit lassen, er ist toricht und thump, verund fucht luft wo er tan. bas brit, mag bie richtigung geen, herrn von Sachssen geraten haben, liessen wir geschehen uf guten , es wurde lecht einsten selber gut. das vierd, des ungelts?

<sup>8</sup>gl. Fratnói 1. c. II 189. Matthias behanptet, quod promissio huiusmodi subben Raiser) non ab aliis, sed solum a ducibus Saxonie facta est, qui nobis er adversantur«. Für bie Stellung bes Königs ift in hohem Grabe charakteristisch beffelben an Stein (Breslau, Stabtbibliothet R. 593; Francisci Fabri Chron. w. Bap.-Hofchr. b. 17. Jahrh.) inzwischen gebr. Ztschr. b. Ber. f. Gesch. u. Alterleftens XXXI 237 ff. Matthias tabelt Stein wegen feiner Unterhanblungen mit Lebut ben Borfcblag ab, feinen Streit mit bem Raifer ben beutiden Fürften ic. reiten. Das Angebot, bie bem Raiser zugesanbten Truppen zurückzuziehen, bebeute bie Reichshülfe ohnebies nur auf ein Jahr (bis Galli) bewilligt fet. Die fachf. bie Rieberlaufit ju erhalten, batten nur bei aufrichtiger, freunbschaftlicher haltung n Sachsen Aussicht auf Bewilligung. Ditem ubi scribitis, vos aperte cognointellexisse, quod marchio Saxones ipsos ad praestandum presidia cesari et hoc Hubaldus in faciem ipsius marchionis dicere paratus esset, dicid similiter marchio nobis significat, quod scilicet duces ipsi fuissent causa sidii, quodque ipse coactus ad dandum illud subsidium fuisset, ne scilicet dium incurrere(n)t, quod nobis verisimile videtur. Die Sachsen waren ja e vor Beginn bes Reichstags bereits mit Graf hang fiber bie Bulfe einig. osonii feria proxima post festum sancte et individue trinitatis anno XX secundo.

s Schleinit ungarisch gesinnt war, barüber vgl. Langenn, Albrecht ber Beherzte r seine Feindschaft gegen die Markgrasen vgl. Ar. 1003.

Elifabeth? 3) Bgl. Bb. II Einleitung S. 59.

206 1482 Juli.

halben, haben wir forg, es trag nicht als vil, als man went; das g in ein erfaren. indes bringt ir Martini ein die fteuer und gult; dar lere euch got bas beste! ratet ir es bann, so lassen wir es auch gesche bas funft, bes heiratguts halben. mocht ir es herausbringen, were bann ir habt bes igo urfache, bas ir fein beborft. unfer forg ift, er sein nit, und ist noch mer zu beforgen, er vermags pe lenger pe myn bann er ift coftenlich und reiffen leut abe, als zu beforgen ift. mag leicht nit sein, doch es ist gutlich zu glauben. der herr ist swach, s bie werlt geneigt, peberman fur fich felbs und got fur uns a er ift nicht gut ju verliern; fo beborft ir bes euren, wo es euch mit mocht werben. were gut, bie zwei ringen mit einander. got lere euch beste! das sechst, ber Altmercischen halben, was wir darzu konnten bienen, bas ben nicht nach irem willen aufgieng, weren wir geneigt es die zeit erforderet; dann ir habt recht und trostliche zusagung lande; ist nicht gut zu verachten, so muß man doch ber zeit ire recht und sein nicht vergessen, bann es brecht abfal und verachtung on zwe batum Swabach am montag Marie Magdalene anno 2c. LxxxII.

den von Lebus und Jorgen von Wallenfels mogt ir den briefe h laffen. und damit ein ende.

Bebel. Und vergest he nit, was der konig verschreib, das herzog Ho und seine land mit thon, das sie euch nit umb di gefangen teuschen sunst. datum ut supra. Wolt ir gericht sein, so stelt euch kecklich werdt nymmermer gericht und freunde und seinde halten euch bester leg und stelt euch dabei fur ein gute richtigung, die nembt gleichwol auf. de ut supra.

Rürnberg, Rgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 157 b. 158 a. Bote Com abgegangen Dienstag nach Maria Magbal. (23. Juli).

#### 893.

(Rom) Juli 27. Cardinal von Mantua an Rurf. Albrecht.

Er habe Albrechts Brief erhalten, worin er seine Ansprüche aus andersetzt und mittheilt, »quod cum omnibus concordiam bonam ha preterquam cum episcopo Herbipolensi et quorundam calumnias de sa dotibus flagellatis et aliorum capturis aliisque gravaminibus seriose sutat et nonnullorum comitum cum dicto episcopo inimicitias allegat«. Fe schrieb Albrecht, wie ihn das peinlich berühre, daß von allen Fürsten, ihre Geistlichen zum kaiserlichen Anschlage heranziehen, dies nur ihm vern werden solle, und daß über ihn Censuren verhängt worden, ohne da vorher sich habe verantworten dürsen, was ihm nicht schwer geworden wert theile ferner mit, daß er zu Bartholomäi keine Bertreter nach senden könne. Demgegenüber weist er auf seine Mühwaltung in Albrechen hin, daß das Angebot, auf Bartholomäi Gesandte nach Komschien, von Albrecht ausgegangen sei. Er habe erreicht, daß das Monitor

schen wurde. Seitbem wütheten hier Peft und Ariege, sodaß wenig At worden. Der Cardinal von Siena weilt in seiner Baterstadt, dort Schlichtung von Frrungen beschäftigt. Er werde weiter Albrechts Wiberstand leisten, er bringe nicht barauf, daß Albrecht sollonnes entsende, würde es aber gern sehen, wenn ein Bertrauter Albrechts, umpeck, in anderer Sache im September nach Rom käme, der die igungen gegen Albrecht zu entkräften wüßte. Ein Landsmann misse müsse aber kommen, der auch odium sou radiom des Bischofs von zu in dem Bersahren gegen den Propst von Berlin und den Grasen warzburg 1) beseuchten könnte. Er werde diesen auf jede Weise unterschm liedsten wäre ihm, wenn der Dechant von Bamberg käme 2), der rit den Anschlag, dann Albrechts Recht auf die Besteuerung der Geistend daß alle andern Fürsten daß ebenso thäten, vorbringen. Rome alii McccclxxxxII.

unberg, Agl. Areisarchiv, Märcker. IIm 1901, 12. 26. Or.

s selben Tage empsiehlt sich auch Joh. Peter Arrivabene dem Kurınd theilt mit, daß der Bürzburgische Domherr, der hier sollizitirte 🐴 tht vor der Best abgereist ist. Dass. Datum (Dr. 28). Hierher gehört Bettel (1901, 12. 31 "brief tomen gein Benn"). "bes secretarien meines n herrn bes cardinals von Mantua anweyse in ber priesterschaft sach e gnediger herr fei ganz ficher und bedorf fich nicht beforgen in seiner dochter sach noch auch in der sach der priesterschaft, allein das er nu und hinfur ru. so gescheh auch nichts wider ine. man muß ein halten gein ben geiftlichen, von ungestomigkeit wegen ber bischof. ert unser furste uf bas mal mer? er behalt bas gelt, bas er em hat; mit bem andern ru er, hinfur mogen wir ein andern son erbas feiner gnaben begirb gesetigt wurdt. im anfang mochten wir aben ein wehse, durch bie unser gnediger herr die bing behalten hett rlephung des babsts. darumb so soll sein gnad seine sachen bei bem m stul nicht betruben. tein furste wurdt also zu Rom geforcht, er forste. sie alle forchten marggraf Albr. aus seiner weysb bas er gewest ist in allen hendeln vil zeit."

13. Aug. theilt Albrecht dem Cardinal mit, daß er, obwohl ihn der elm von Sachsen mit dem Bischose von Bamberg bereits vertragen, diesem und dem von Würzdurg zu Neustadt a. d. Alsch auseinanderade. Alle Prozesse zc. sind abgethan. Bittet, das dem Papste zu entstatum Newenstat an der Ahsch am dinstag nach Laurenti anno dni. 2c. (Conc. 30. idid. 29. lat.). Etliche Würzdurgische rühmten sich, monitorium poenale ausgegangen sei. Bittet, das unter allen Umzu verhindern. Nachdem der Brief bereits geschrieben, kam der Brief binals an. Albrecht dankt nun für seine Bemühungen. datum ut ibid. Dank an den Secretär und Bitte, das Monitorium zursch

(Weimar) Juli 27. H. Friedrich an Rurf. Eruft von Sachsen. Feinbselige Absichten Ungarns. Zusammentunft ber Könige von Bob und Ungarn.

- nachbem euer lib Albrechten von Obernicz vor etlichen tagen Bebem gefertiget habt, erforschungt zu haben, mas an bem geruchte i bovan gegaget warbt, bag ber tonig von Wingern und Behem euerer landt und leute euberzhen wolten 1) und waß bovon auf bem tagt zu Igeln2), uf Biti (15. Juni) berampt, gehandelb worbe. alf ift ber fel von Obernicz wider tomen und euerer lib obermaricald, ern Sennrich Endt, bericht, ber mir bas forbt gegaget habt, bag ber tonid von Behemen ben mechtigiften Bemischen hern und zowen beg rateg auf etlicher ft ju Behem, auch hundert pferden vom ratte zu Prage, gum Dugen Br tomen, ba beg tonigeg von Wingern botschaft, wann ber jur Igelen reiten woldt gewardt: alg hab ber tonigt von Bingern ben bifchof Bregla zum tonigt von Bebem babyn teym Dugen Brobt gefertiget yn bitten lagen, fich zu enthalben big auf Betri et Pauli (29. Juni). ban wolbt er beg yn ju ber Igelen feyn. alf neu Betri et Bauli schynen, ift ber tonigt von Wingern außen bliben und by Bebem gerungt vorbroßen worben, gemehnbt, nicht lenger zu harrn. hab ber to von Wingern bem tonid von Bebem burch genn fchrift gebeten fich le zu enthalten, ban ym wern merdlich fachen zugefallen, by bm fei tommeng vorhynderten, algbalbt ber by aufgerichtet, alg ber fich un vorsehe, woldt her zur Igelen enntomen. daß harreng habt sich ber ti von Behem mit ben fennen aber vorwilliget, und ging bpe rebe, ber f von hungern vorsehe fich uberfallen von den Türden, bas weren bue geffallen fachen. es ging auch eyn ander rebt, bag ber tonig von Siin bette ben fich lagen brengen fenner gemal ichwefter, beg toniges Reaplig tochter, on mennungt, bye bem tonig von Bebem ju t henreten, und vortrauen, gm bargu Schlegien und Lugas abgutret waß alleß beg vorganeg 4) gewyne ober nicht, weng noch nymandt. ber egenandt Albrecht habt ferner bericht, bas er noch vor angezeigeter farung zu eynem Behemigen bern, bem man for frum hilbes), ben eurer lib obermarschald er Henrich woll tennet und euer lib ju ne wenß, ber ym thaußent gulben icheulbigt, geganen fen und ju bem faget, whe bye rebe gebe, bag ber tonid von Wingern und Bebem i mennen, euer lib zu oberzyhen und yn darüf gebetten, ym bye thauf gulden ufzurichten, bann we daß obergiben gesche, were hm schwere

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 875. 2) Iglan. 3) Deutschbrob. 4) Fortgang.

<sup>5)</sup> Im sachtichen Solbe ftanben von bohmischen herren Burian von Guttenftein Dresben, Sauptstaatsarchiv W. A. Bestallungen Bl. 8) und Bohnslaw von Schwan (Bl. 12).

adurch gennen an in bringen, scholcheß gelbeß vorhennbert, barauf r Behemisch her wider gegaget, er hoffe eg gulle hich zu quite und nicht zu frige tomen; wyr aber baß gesche, baß er nicht hoff oldt ym an heynem gelbt keym abbruch brengen. darauf ift her ußgerythen und daß alleß algo berich gethan. daß hab ich enerer besten nicht wollen vorhalben, wo neu euerer lib gemennet wer, enn Behem zu schicken umb ferner erfarlingt, fo gaget her Sennrich, auf epnen gedacht, der alß her menndt, gudt darzu scholdt genn, Jorge von Schenftorff, euerer lib man yn ber pflege ju Benba ,waß newe euerer lib ferner meynungt yn den dyngen gey, ift mehn euerer lib, mich daß zu underrichten, whe ich mich domit halben auch liber her und vatter, habt mir mehn liber her und bruber!) nen briff zugeschick, den ich dan euerer lib alhye mitschicke, und ist ryn gar fleyfict bette an ener lib, ener lib woldt mich boch wiffen vye ich vormolß euer lib gebetten hab, und boch mir keyn antwordt wy ich mich yn den byngen halben scholdt. auch liber her und hide ich euerer lib auch hye mit eyngeschloßen neue zeytung, bye ib kanzeler 2) zugeschickt genn, baryn euerer lib felham geschicht n wirdt. auch liber her und vatter, ist auf heyndt konnobent ber orn furstyn, euerer lib swester, ber marckgraffyn byner alhye herder dan ferner zu euerer lib und ßhen, whe eß euerer lib gehet. gaget, bye madgraffyn gey underricht, daß euer lib faft schwach rrümb ho habt sy ym bepfollen, helber perhonlich euer lib zu be-Bittet um Entschuldigung für ben langen Brief. geben ilend zu am sonobent noch Jacobi anno dni. LxxxII.

eimar, Sachs. Erneft. Ges.-Archiv Reg. B pag. 325 Rr. 37. Or.

#### 895.

# 29. Sauptmann auf dem Gebirge Ritter Sans von Redwiß an Rurf. Albrecht.

nns Wolff, ber im Thurm gefangen liegt, habe Dietrich von Haßer seiner und seines Bruders Jobst Hand gefangen genommen, als ver von Feilitsch<sup>4</sup>). Albrecht möge auf dem Berhandlungstage am Mittwoch erwirken, daß Jobst W. den H. freigebe. Ferner möge Wilhelm Hanns W.& Freilassung erwirkt werden. datum am mantag robi anno 2c. LxxxII. Bettel (200). Gnediger herr. nachdem die ur Himeskron noch in swachhait ist, das sie nit gereden kan, nu hat gelangt, das sie die ebteh einer ubergeben wöll, die sie erzogen hat gefreunt ist, mit namen ein Marschaldin von Ebnett, die dann mein k, und die gemahn rede geet in und außerhalb des closters, nachdem

Bohl Albrecht von Mainz.

2) Kanzler ift wohl schon Dr. Joh. Erolt. Bgl. Bb. II S. 604.

sie die alt ebtesin erzogen hat und allweg bei ir im regiment gewesen sie vor einer andern tugenlich darzu sein sollt zu einer ebtesin. woe eur gn darein verwilligen wollt und eurn gnaden gemeint were, so hab ich wermerdt, das eurn gnaden zwehhundert gulden daruß wert muchten<sup>1</sup>), die gewiß weren, dann das closter he die leng bei solchem wedarinn es dann phunt ist, nicht zunemen kan, sunder teglich abnemen wurde. datum ut supra.

Bamberg, Agl. Rreisarchiv, Febbe-Atten VII Rr. 80 Brob. 199. Dr

#### 895 a.

(Lübben) August 4. Jorg von Stein an M. Johann.

Herr Abraham, Burggraf zu Dhonen<sup>2</sup>), sein (Steins) Berweser zu Lau und Jorge von Polentzty haben ihm berichtet, daß die Seudboten der Rie lausitz mit ihm verhandelt und einen gütlichen Anstand dis Bartholom und einen Tag zu Guben auf St. Lorenz besprochen haben. Er wolle Tag auch besuchen lassen. Den Anstand nehme er auch für H. Hand die Seinen, dessen er mächtig sei, an. datum Loben am sontag nach steffans tag inventionis 2c. anno 2c. LxxxII.

Dresben, Sauptftaatsardib, 28. A. Glogan-Rroffen 111. Abfdr.

M. Johann antwortet: Auch er werbe ben Tag besuchen lassen, bat Coln an ber Sprew am montag nach inventionis sancti Steffani anno LxxxII (5. Aug.). Bur Sache vgl. S. 191 f.

#### 896.

(Röln) August 9. M. Johann an H. Magnus und Balthafar von Medlenburg.

Auf ihre ihm burch ben Propst zu Friedland') und Achim von Blan burg überbrachte Bitte, sie mit 400 Pferben und etlichen Trabanten gegen Ungehorsamen von Rostod') zu unterstützen und dies Contingent auf Som Nacht nach Assumptionis Maria (18. Aug.) nach Lupcz (Lübsee) zu sent erwidre er: Er habe, da er selber einen Arieg nicht selbständig anheben du seinen Bater befragen lassen, sei aber noch ohne Antwort. Inzwischen se

<sup>1)</sup> Bom Rloster Beilsbronn forberte Albrecht für bie Abtswahl von 1479 2000 vgl. Stillfrieb 1. c. 241.

<sup>3)</sup> Ricolaus Herzberg 1482—1514, vgl. Jahrb. b. Ber. f. medlenb. Gefc. n. Athumstunde XII 143.

<sup>4)</sup> Die Streitigkeiten mit Rostod boren in biesen Jahren nicht auf. Nachbem Streit mit ber Stadt wegen ber Zölle zwischen Ribnitz und Grevesmühlen und zwis Wismar und Poel, die die Laussente umführen und die beshalb mit kais. Bewilkig zwischen Rostod und Warnemünde gelegt wurden (23. April 1475), beigelegt war deppmann, Gesch. b. Stadt Rostod I 37. 38), verweigerte die Stadt 1480 die von Ständen bewilligte Landbede, während sich Wismar gefügt zu haben schein. Doch ein sich die Stadt mit den Perzögen auf ein Geschent (ibid. 40). Über spätere Indel W. Johanns Thätigkeit hierbei vgl. Panserecesse (Schäfer) III 1, 545 ff.; 2, 3 f.

bie Beit zur Hulfeleiftung 1) zu turz sei, einen Ermahnungsbrief an Bostod. batum Coln an bet Sprew am freytag nach Sixti anno 20.

Schwerin, Geh. und Hauptarchiv. Dr.

897.

uftabt a. d. Aisch) August 9. Aurf. Albrecht an M. Johann. Die Rostoder Fehde. Die Haltung der Frankfurter. Quedlinburgische Irrung. Zeitung.

eber sone. euer schreiben, uns ihundt zugeschickt, haben wir ver-

und sehen es gern besser. boch getrauen wir, got werbe es alles sten fugen und wissen nichts grundtlichs borinnen zu handeln fur ersone ober unser rete rate hieaussen auf das male, dann wir wissen hait der sach nit anders, dann was uns euer brief bericht. doch ist unser antwort, das ir der unsern rat dortinnen habt und dorinnen nach billichem; als euch der marct und euer gerechtigkeit lert, darußt ir kramen. wo man es mit eren und redlichkeit mocht ubersein, unser verwandtnus nicht zu nahent were, wolten wir gar ungern die [von] Roftod thun, bann fie haben sich gar recht gehalten in bem schen handel mit entbedung, wes sie uns verpflicht find; barumb t uns, euch in den handel zu slahen als ein teidingsmann, were tlich und were auch fur bebe teil, die herren und die underthanen2). ibt, ir wolt Croffen wol behalten, ist hoffenlich und glaublich und es gern gehort, wie ir euch borein schickt, auch wie sich die von kfort erzaigt haben, kumpt uns zu besunderm gevallen von ine. got ch das bestel es kan nicht anders gesein dem alten sprichwort nach: r ibi goworr. also sind unser und euer vater und vor3)eltern here. also muß es hinkommen auch, dann die werlt wil zu thun haben. unsernthalben zum besten. wir wissen hieaussen nichts args und t ben gnaden gots gar wol. ber von Quedelburg halben4) gefelt er antwort, wie ir di an habt gefangen, das wir die ding in lehen wo der beslus also lautet: "berselb unser herr und vater als ein st des heiligen reichs angeflagen ist umb zwaihundert pferd und ndert zu fussen jare und tag zu halten, hat er verwilligt und außund folch burbe auf fich genommen. babei laffen wir es pleiben.

Hierher gehört wohl ber folgende Brief bes Bernd von der Schulenburg, "olbe eligen sone" an H. Maguns und Balthasar von Medlenburg. Entschuldigt sich, ihnen geritten zu sein und auch ihrem Boten keine Antwort gegeben zu haben, e noch zu ihnen reiten, "so juwe gnaden dat havewerk vorlenghet unde mynem Fritzen toghescreven hebben". "scr. under mynem ingeß, am avende Laurencii i. 2c. Lxxx110 9. Aug. (Schwerin, Geh. und Hanptarchiv. Or.)

Bgl. Rr. 896, 3) Borl. 1.

Bgl. Riebel B. V 413? Bgl. übrigens auch Malverstebt, Reg. Stolbergien 659.

euch in geburnus lieb und freundtschaft zu erzaigen, sind wir gneigt." die es geantwort ift, bleibt es wol davei, dann das wort "geburnus", nober teutschen der es geschriben hat, wie er wil. datum Rewennstat der Ahsch am freitag nach Ciriaci ao. 2c. Lxxx11.

Bebul. Fur neue zeitung schiden wir euch abschrift eins bri wie uns ber Schirntinger1), unser hauptmann zu Ofterreich, geschri Heymburg2) ift veft und sovil leut b. innen find, ift es in uns sorg; sunderlich das floß ift ungewinglich und mit gots hilf floß i ftat wol zu behalten. wir versehen uns ganzer richtigung, got geb be bas wir bes toften abtommen, bann es geftet groß. man fagt, ber to von Reapolis lige mit zwegen heren umb ber geneh umb Rom. Jeronimus 3), des bapft freunde und hauptmann, hab auch ein here an ftat geflagen, jenen ehnem wol gemeß. und ber babft hat zwen carbin gefangen und ber britt, nemlich vicecanglers), fei ime taum entrum ber carbinal von Mantua ist vast gewaltig bei bem babst, und sein brus ber herr zu Mantua 2c., ist bei bem konig von Reapolis wiber ben ba ber babst ist bei ben Benedigern, die Benediger sind bei bem Turden, Benediger haben verloren gegen bem herzogen von Ferrer, boch fich w besamelt und bem herzogen bas flos angewonnen, bo fie vor abgetri find und verloren haben. funft miffen wir nichts neus. wir feben es ganzen criftenheit zu troft gern beffer. wir haben ein friblichen Thur als man fagt, das ift gut in ben leuften und die criftenheit nottur batum ut supra.

Rürnberg, Rgl. Kreisardiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 158 b. 159 a. "Antwor bie schrift, bie Jorg, meiner gnebigen frauen, frau Barbara, schneiber ber bracht hat am binftag Sirti (6. Aug.) anno bomini ec. Lxxxirdo."

#### 898.

(Würzburg) August 10. Bischof Rudolf von Bürzburg, Herzog zu Fran an die "erwirdigen gestrengen und vesten, unsern rethen, lieben andechti und getreuen herrn Kilian von Bibra in geistlichen") rechten doctor, t

probst 2c und Cunraten vom Suten ritter, unferm hofmeifter".

Sie hätten ihn durch seinen Secretar Johann Hobach 7) und be Eristoffel Marschalt's) von den Berhandlungen des Reustädter Tages und ihrem Abkommen mit Kurf. Albrecht betreffs der Geistlichkeit, wonach

<sup>1)</sup> Ridel Sch. b. A. 2) Hainburg, Schl. a. b. Donau, Bz. G. Brud a. b. Le

<sup>3)</sup> Riario vgl. Nr. 871. Schmarsow, Melozzo ba Forli 182 ff. 192 f. 198. Das auch die andern oben gemelbeten Nachrichten.

<sup>4)</sup> Carbinal Giovanni Colonna und Giambattifta Savelli.

<sup>5)</sup> Robrigo Borgia. Er ist seit 1456 Bicelanzler und Carbinalbiacon S. Kic in carcere Tulliano, 1468 Bischof von Albano, 1476 von Portus, 1492 Papst unter Namen Alexander VI.

6) Meist wird er Dr. jur. utr. genannt.

<sup>7)</sup> Chorberr bes Stifts ju St. Johann jum Reuen Münfter.

<sup>8)</sup> Bu Baltershaufen (Df., B3.-A. Ronigshofen).

bieserhalb, alle von beiden Seiten ergangenen Ge- und Berbote und e abgethan sein sollen, unterrichtet. Diese Richtung nehme er auf, obse se seinem Stift sehr schwer sei, dem Markgrasen zu Liebe. Er hosst, durch die Sache mit dem von Schwarzburg rascher zu Ende komme; urkgraf sei seiner (des Bischoss) dem unbilligen Bornehmen des von zburg gegenüber völlig mächtig. datum in unser stat Wirspurg an vrenzen tag anno zc. ootungesimo socundo!).

Bürzburg, **R**gl. Kreisarchiv, Standbuch Nr. 398 fol. 87.

ie Richtung (vom selben Tage) ibid. 88. 89 a: Auf brand. Seite führten terhandlungen Ludwig von Eyb, Johann Bolker und Stephan Scheu, t des Ansbacher Stiftes.

#### 899.

tstabt a. b. Aisch) August 11. Kurf. Albrecht an M. Johann. Bierziese.

eber sone. als die andern brief, die wir euch hiebei schicken, gesertigt kome Connylin unser bot mit eurem brief, dorinn schreibt ir uns as wirs nit versteen. ir zaigt ane die vier weg, den hochsten, den den dritten und auch den myndsten. wissen wir nicht, wievil jare es alweg weren solt oder nicht, so bit ir auch, wir sollen vleissend schreibt uns nicht, wie so; wissen wirs selber nit, darumd laßt ssen, soll dhein muglicher vleiss an uns gespart werden, dann wir gern, wir konntens aber nhe erlangen an den steten ausserhalben twerdischen und Prignizirischen stete, die hetten es gern in der in der und prelaten und ritterschaft sind alwegen willig. laßt uns wissen, was wir dann dorinn gehelsen konnten, wollen wir gern wir bedorfen auch keiner freihait. wir sind vor hieaussen und gefreyet, zoll, ungelt, mul 2c. antressend, was der kaiser zu geben datum Rewennstat an sontag nach Laurenti ad. 2c. LxxxII.

ürnberg, Kgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 159b. "Antwort auf die schrift, bie Connezlin bot heraus bracht hat gein der Newennstat an sand Lorenntzen abent im LxxxII den zeisen berürnd (9. Aug.).

#### 900.

ot a. b. Haardt) August 14. Pfalzgraf Philipp an Kurf. Albrecht. schof Reinhart von Worms ist gestorben. Nun sei sein Freund und Herr Johans Lemerer von Talberg 1) vom Capitel einmüthig zum

Bgl. Böhm, Die Pfaffensteuer, 18.

Rur bie Stäbte Stenbal und Ofterburg waren für eine Bierziese.

Bgl. Riebel B. V 18. Gemeint ist bas Privileg von 1456.

Dalberg wurde am 12. August 1482 zum Bischof gewählt; er war Dompropst wesen. Er starb 1503. Bgl. Aug. bisch. Biogr. IV 702 f. Über Wahl und Einbie barauf solgende Fehde mit der Stadt, vgl. Boos, Quell. z. Gesch. d. Stadt II 587 ff. Eins. dasselbst 35. 36.

Bischose erwählt worden; berselbe bedarf aber noch der papstelichen Bestätign Da nun die Berpstichtung, daß auch die Suffraganen ihre Consirmation Rom nachsuchen müssen, für das Wormser Bisthum zum ersten Mal in Kritt, somit tein bestimmter Sat dafür bestimmt ist und das Bisthum tund unvermögend ist, bitte er Albrecht, der benselben zu Nürnberg ten gelernt und der wisse, daß er tauglich sei, ihn dem Papste zu empfehdamit die Tage leiblich aussalle. datum Nuwenstat uf unser frauwen aassumpcionis anno 2c. LxxxII.

Rürnberg, Rgl. Rreisardiv M. A. 7, 147. Or.

Kurf. Albrecht sagt bies zu. Da er aber auf ber Jagb und Laie muffe er bie Fürschrift erft zur Übersehung nach Ansbach senden. Monach Assumpt. Mariae (19. Aug.) (Conc. 148). ibid. Empfehlungsbeutsch und lateinisch. Desgl. an den Cardinal von Mantua 154.

#### 901.

(Dresben) August 15. Rurf. Ernst und S. Albrecht von Sachser an [M. Johann].

Haben gelesen, was die von Frankfurt ihm betress Kaschmans und e geplanten Mordbrands mittheilten. Es ist ein böser Handel von H. Hottlob ist ber einem Fürsten, auch keinem frommen Manne zieme 1). Gottlob ist Schaden entstanden. Sie haben angeordnet, daß Kaschman sich sofort swas er müsse, da er hoch verdürgt sei, alsdann solle er von M. Johanns wim Gesängniß behalten werden. Der Markgraf habe auch ihrem Marschalk Guben geschrieben, daß Dietrich von Duissow und sein Sohn in den steleich mit dem postul. Erzb. von Magdeburg willigen 2) und daß dieselben Montag nach Bartholomäi eventuell erst am Sonntag nach Eraltationis Erzb. In Jüterbod der Bezahlung gegen Aushändigung der Hauptbriefe entgesehen. Sie haben daher den postul. Erzb. Ernst aufgesordert, das Gelt einem dieser Termine durch die Seinen zu Neuendors 3) bezahlen zu satum Dresden am dornstag assumpcionis Marie virginis anno 2e. Lxx

Dresben, Sauptflaatsarchiv 28. A. Brand. I 114. Conc.

<sup>1)</sup> Über frühere Bersuche bes herzogs, mit Mordbrennern in Berbindung zu ir voll. Zerbst, Stadtarchiv II 13. 1479, 28. Juli. Bürgermeister und Rath beiber Sterlin und Köln an Bürgermeister und Rath zu Zerbst. Sie hören, sie hätten zwei sellem ergriffen, die geständig wären, als Mordbrenner von H. hans ausgesandt worder sein. Bitten um Auskunft. Köln, Mittwoch nach Jacobi, unter der Stadt Köln Instru. Bgl. auch ebenda II 34, Or. ein Schreiben des Raths von Tangermünde an von Zerbst, worin er mittheilt, daß er einen gewissen hans Wolter, den H. hans von Samm Mordbrennen ausgesandt habe, seinen gewissen habe. Mittwoch nach affumpti Marie 1479 (18. Ang.).

2) Bgl. S. 171.

<sup>3)</sup> Gemeint ift mobl bas Df. bei Reuftabt a. b. Doffe.

# 19. Rurf. Albrecht und feine Sohne verbinden fich mit &. Georg von Bayern,

en den Austrag vorkommender Streitigkeiten, versprechen, ihre beiders Beschädiger und Feinde in ihren Gebieten nicht zu dulden und gesch Hälfe, außer gegen eine Reihe von Fürsten und Städten, die jeder ten darf. Montag nach Wurzweih unsver lieben Frauen 1482¹). endurg a/D., Agl. Kreisarchiv 16a, 8555. Späte Abschrift.

## 903.

# n) August 22. M. Johann an Kurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen.

r Schreiben "mit zugesanter schriftlicher werbung, Jacob von Boniken Jorgen vom Stain bevolhen mit des von Kokericz schreiben" habe er <sup>2</sup>). Seine Räthe, die er nach Dresden gesandt, werden sie über abel und seine Weinung unterrichten. Er wolle, wenn sie es auch "die erbietung er Jorgen uf Crossen, Swibischen und Czulch mit iger und erber verschrehbung" für genügend ansehen und ihnen den

Dies Bünbniß ist ber letzte Ansbruck ber guten Beziehungen, die sich zwischen und ben hohenzollern seit dem Tode Ludwigs des Reichen anbahnten. Es ist sax nicht ratificirt worden. Meine Irrungen vorher, wie z. B. die Rlage, daß gräfliche Gericht einen Bembinger Bauern, der nicht markgräslicher Unterthau zeladen habe, (Freitag nach Margaretha 1481, 20. Juli. Neudurg l. c. 15 a. 8554. en teine Bedentung.
Riedel B. V 401. 17. Ang. (Dresden am sonabint octava Laurencii 1482). Die

Riebel B. V 401. 17. Aug. (Dresben am sonabint octava Laurencii 1482). Die , bie Bonidan ben fachs. Fürften vortrug ibid. 394 ff. B. follte fagen: Die nieberen Stände batten bem D. Johann vorgeschlagen, er solle Kroffen, Bullichan und 18 gegen 50 000 fl. und Biebertauferecht erhalten; ferner folle bis Bartholomai Uftanb fein und am Lorenztage zu Guben ein Berhandlungstag flattfinden. Mit orschlage seien ste auch zu Stein nach Bauten gekommen; bieser erklärte bie Mbfür nnannehmbar, mar jeboch bereit, ben Stillftanb gu halten und ben Lag ju Auf bem Gubener Tage ließen bie branbenb. Rathe burch ben Munb bes Marn Meißen forbern, baß Stein ben Borichlag annähme, was biefer ablehnte, ba er berhanblungen, nicht zur sosortigen Annahme erschieuen sei. Stein erklärte barauf uch bes Hauses Brandenburg, einige Dörfer in Besitz zu nehmen, für unrechte Auf bem Tage zu Olmut haben bie turf. Rathe auf alle Rechte auf bie Erbschaft ichs von Glogan verzichtet gegen Erlegung von 50 000 fl.; M. Johann habe baleine Anspruce. Doch erbiete fich R. Matthias, ihm Kroffen ohne bie ftreitigen Sowiebns und Bullichan als Pfanbbefit, bis bie 50 000 fl. gezahlt werben, gegen ung aller Befangenen ju fiberlaffen. Stein bat barauf bie fachs. Rathe um ung. Die märkischen Rathe verlaugten, ju hause Bericht erftatten ju burfen. e ber Tag. P. bittet nun bie H. von Sachsen (auf bie fich Stein ebenso wie auf im au Rechte erbot), bem gewaltthätigen Borgeben ber Branbenburger teinerlei gu leiften. Gine Aufforberung M. Johanns an bie Stäbte Branbenburg, ibm gegen D. Sans auguschiden, ber Rroffen überfallen wolle, Freitag fnach affumpt. 1482, f. Riebel A. IX 206.

Entscheib betress Bobersbergs anheim stellen, gleichwie Stein gethan Giebt ihnen auch Bollmacht, ben Stillstand zu verlängern und Tage zu se Bittet auch, "ob he er Jorg noch als vor ben sachen nicht nach wurd sunder mit beschlissen und ungruntlichen worten die sachen in verzug sund also gefern", "alle sachen nach müglichseit zu versaßen" daburch er sie "daran bewart, gruntlichen bestant haben und nicht umbgesuret werd Kurs. Albrecht habe ihm besohlen, sich ganz nach ihrem Rathe zu rich batum Coln an der Sprew am bonrstag octavo assumpcionis Marie anna Lxxxii<sup>ten</sup>.

Dresben, Hauptstaatsardin 23. A. Glogan-Rroffen 56. Or.

# 904.

August 23. Burgermeister und Rath ju Rurnberg an Rurf. Albred Ein griechischer Pring.

Gnediger herre. der durchleuchtig herre mit namen herr Joha Ralli Paleologus mitsambt seiner gnaden gemahel, sönen und töchtern zu uns komen mit surdrung der durchleuchtigen fürsten und herren, hie Sigmunds erzherzogen zu Osterreich, herrn Otten und herrn Jorgen, pigrasen bei Rein und herzogen in Behrn zo. mit begern, iren gnader besunderm dancknemen gevallen dem vorgedachten herrn Johannsen Paleologus zo. undertenigen willen zu beweisen. des gnad sich also et tage bei uns enthalten. Wie die genannten Fürsten berichteten, sei er dem Kaiser von Constantinopel nahe verwandt gewesen und von den gläubigen aus dem Lande vertrieben worden. Er will nach Rewssen und all dies auch ihm (Kurf. Albrecht) zu verkünden. datum vig. Bartholao. zc. Lxxxii.

Rürnberg, Agl. Rreisardiv, Rürnberger Briefbucher 38, 57.

### 905.

(Rolmberg) August 24. Rurf. Albrecht an die [Statthalter zu Rurtin des Grafen Cberhard b. 3. von Wurttemberg].

(Anrebe: lieben besonbern.) Bunscht seinem Schwiegersohne viel C zu seiner Fahrt zum Kaiser. Es sinde dies auch seine Billigung, trot großen Gesahren daselbst, in Anbetracht des Empfangs der Regalien Ihre Entschuldigung thue nicht Noth, er kenne ihre getreuen Dienste g das Haus Bürttemberg. Berspricht ihnen im Bedarfssalle Unterstütz Bittet um Zeitungen. "dann uns klingen die oren alzeit nach einer tigung, die wir der k. m. und dem heiligen reich allewegen gluckseliglich

<sup>1)</sup> Der oben genannte griechische Fürst entstammt jedenfalls ber nach der Erobe Moreas gestüchteten Familie Ralis Lastaris. Bgl. hertherg, Gesch. Griechenlands II vielleicht ist er identisch mit dem bei Gottlob, Camera apostolica 293 erwähnten pi Bensionar Johannes Eralis Greens.

gern vernemen. batum Colmberg an sand Bartholmes tag anno 1c.

rlin, Kgl. Hausarchiv 1K 10C 6, 30. Conc.

bie Antwort auf ein Schreiben ber Statthalter Graf Eberhards b. J. Albrecht (29), worin sie die späte Absendung ihrer Botschaft entsund ihres Herrn Bitte um Übernahme des Schuhes seiner Lander, geben zu Kürtingenn uf monntag nach assumpcionis Marie annown. Lxxx socundo (dr. 19. Aug.). Am 18. Sept. schreiben die ter an Albrecht. Bertrösten ihn betress Beantwortung seines Briefes in "Peter Gaistz des jüngern von Gmünd" dis zur Kücklehr ihres datum Kurtingen uf mitwoch nach des hailigen crutzag exaltacionis i. 2c. Lxxx11°.

# 906.

igan) August 27. Abt Martin von Sagan an Kurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen.

sei bei H. Hand gewesen, um ihn zum Besuche bes Kamenzer Tages, or Haltung bes Stillstandes von Montag nach Bartholomäi (26. Aug.) Michaelis zu bewegen. Auf seine Empsehlung der Gubener Borwiderte der Herzog, er könne Schwiedus nicht abtreten; die Bewohner durchaus nicht an Brandenburg und eher Mord und Brand bei ihm Er habe ihm vergeblich vorgestellt, daß die Schwieduser sich wohl würden. H. Hand will den Kamenzer Tag nur dann in Person wenn einer der sächsischen Fürsten persönlich hinkame. geben zum im dinstag nach Bartholomei.

esben, hanptftagtsarchiv, Glogan-Aroffen Bl. 106. Dr.

r ben Kamenzer Tag und die daselbst 16. Sept. gefällte Entscheidung del B. V 404 ff. Am 25. Sept. schreibt M. Johann an die Städte burg. Er sei mit H. Hand gerichtet und werde am Dienstag nach 3 (1. Oct.) etliche Städte in Schlessen einnehmen. Die Gesangenen speigelassen werden. Forbert sie daher auf, 2 Abgesandte mit Beraller der durch die Gesangenen den einzelnen Bürgern erwachsenen Blosten zu ihm nach Köln zu senden, um mit ihm nach Guben zu Köln, Mittwoch nach Mauricii 1482, 25. Sept. Riedel A. IX 221. Oct. 1482 bevollmächtigt Stein, wie er den Bm. und Kathmannen en und Bobersberg schreibt, den Abraham von Dohna, von ihnen ulbigung sür K. Matthias zu empsangen und sie an die Herrschaft ndenburg als Psandherrn zu verweisen. (Mittwoch nach Hieronhmi, Riedel B. V 408. Am 25. Oct. bestätigt K. Matthias den Aused verpfändet an Barbara Krossen, Küllichau, Bobersberg und Sommersainburg, Freitag vor Simon und Judas. (Riedel B. V 409<sup>2</sup>).)

<sup>3</sup>gl. Ss. rer. Sil. X 149 Nr. 108.

bu biefer Zeit muß Kroffen ("von ehnleging wegen feurs") abgebrannt fein, vgl. V 408.

<sup>13.</sup> Oct. 1482 finbet 311 Glogan ein Tebeum wegen bes Friebens statt, vgl. Staatsarchiv, Ann. Glogov. conscripti a Peter Franz Pretorio et Joh. rause, senatoribus, aucti a Joh. Samuele Tschirschnitz, fol. 243.

September 10. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an herrn Jorg von Stein.

Danken für seine freundlichen Erbietungen. Entschuldigen sich wegen Hilse, die sie bem Raiser wider ben König von Ungarn leisten, die it wie Stein schreibe, übel vermerkt werde. Sie sei ihnen auferlegt; sie beda aber ben Streit bes Raisers mit dem Könige auss Lebhafteste. Bitten ihre Beschädiger, deren Berzeichniß sie ihm gesandt haben, mit Hülse Städte Görlig und Baugen zu unterbrücken. datum am eritag nach Marie ao. 2c. Lxxxu<sup>do</sup>.

Rürnberg, Rgl. Rreisardiv, Rürnberger Briefbilder 38, 61 b.

#### 908.

(Schellenberg) September 11. Rurf. Ernft und S. Albrecht von Sa an ihre Mutter, Rurf.-Bitwe Margaretha von Sachsen.

Auf ihre Mittheilung, baß die H. "Bophia" von Pommern, "ern Co Wittenberch, bruder sant Augstini ordens", zu ihr geschickt habe mit Bitte, sie (b. j. H.) zu vermögen, in der Herzogin Frrungen mit ihrem Sol zu vermitteln, exwidern sie: Bitten, bei der Herzogin oder ihrem Gesau vermitteln, "uf was grund und mehnung wir die sachen sollten har lassen". Alsdann seien sie bereit, Räthe zu Tagen dieserhalb abzusert geben zu Schellemberg am mitt. nach nativitatis Marie anno 2c. Lxx

Dresben, Sauptflaatsarchib 2B. A. Bommeriche Sachen 12. Conc.

#### 909.

September 13. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an S. Frie von Liegnis und Brieg.

Eurer gnaben schreiben, Ernst Zebliczs halben peto an uns geld Conten Zeringer berürenbe, haben wir vernomen, und hat noch bisher bem benanten Zeringer eynich clage seinthalben an uns nicht gelangt sein uns auch eynich vehbsbrief weber von unserm allerg. herren dem keiser zc. noch von dem bnanten Zeblicz zukomen. Sie versähen sich keiner feinblichen Absicht zu Zeblitz. datum feria sexta ante crucis ex cionis ao. etc. Lxxx1140.

Rarnberg, Rgl. Rreisardiv, Rarnberger Briefbilder 38, 63.

<sup>1)</sup> Bgl. unten Rr. 993. Über eine in biefen Tagen (7/8. Sept) geplante Begeg zwischen M. Johann und S. Bogislaw, vgl. Riebel, Suppl. 123.

#### 911.

- 1) September 25. Cardinal von Mantua an Kurf. Albrecht.
- nscht Glüd zur Beilegung bes Streits mit ben Bischöfen; auch ber abe bas gern vernommen. Auf seine Frage an monitorium illud exta iactationem quorundam Herbipolensium plumbatum et expeditum erwidere er, daß das nicht der Fall sei, daß er aber darüber wachen daß es nicht geschehe. de habilitatione fratris Ulrici<sup>3</sup>) monachinsis ordinis ad benesicia poterit procurari, si provideditur de pecuniis faciende ad dullarum expeditionem. Rome xxv septembris exxii.
- mberg, Agl. Areisardiv, Märcker. Um 1901, 12. 33. Or. ibid. 32 bentsche Übersetzung.
- h Arrivabene gratulirt Albrecht zu ber Beilegung und versichert ihm, in den Sachen seiner Tochter es an Wachsamseit nicht sehle. Dass. 34. Dr. Auch Honrious Soultotus do Bosondal<sup>4</sup>) Notarius sacrivünscht Albrecht zur Beilegung Glück und erbittet die genauen Arkbereinfunst. Er freut sich über die Gunst, in der er bei Albrecht Johann stehe; er stamme aus der Altmark und fühle sich ich unwürdig, quem tantus soculi princops amot. ox urderum die veneris vicosima soptima monsis soptembris anno oto. LxxxII. (36). Ersucht um Schutz gegen die Berläumdungen und Unbilben, die Witwe Bernd Blomen in Stendal anthue. idid. 37. Derselbe and den er procoptor und domino nennt). Theilt mit, daß der Geistsexempeionem a iurisdictione sui superioris et monastorio et indultum is benesicia potit, Gelb bedarf. 70 Ducaten sind von Nöthen, ohne

Hof. Aus Öfterreich, woselbst er bas bem Kaiser gesanbte Hülfscontingent führte. Exemel. Bgl. S. 119.

Bgl. Bamberg l. c. Märoker. II m 1901, 10. 6. Conc. 13. Aug. Kurf. Albrecht er heinrichen Schulteti, notario palacii apostolici. Sein Rath, E. G. herr Chumped, habe ihm von seiner Mähwaltung in seinen Sachen erzählt. Bittet ewirken, daß die Bischsse von Bürzburg und Bamberg nichts wider ihn erlangen das päpftl. Mandat, das die von Bürzburg erhalten zu haben behaupten, cassirt fre solle sich hierzu an den Cardinal von Mantna und dessen Secretär wenden. wustat an dinstag nach Lanrench anno 20. LxxxIII.

viel Gelb werben solche Indulte nicht bewilligt. Berwendet sich für Cleriker der Brand. Diözese, Jacob Rater, der von den Rathenower Sbehörden seines Hauses, Weinbergs 2c. beraubt worden. ex urbe die sa xxvIII mensis septembris anno LxxxII. —

#### 912.

(Röln) October 5. M. Johann an die S. Magnus und Baltha von Medlenburg.

Dankt für Übersendung von Hunden und erwidert das Geschent. b Coln an der Sprew ame sonnavende na Francisci anno 2c. Lxxx1140.

### 913.

October 11. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an Rurf. Alb

Die Armenleute bes Nenen Spitals bitten, es bezüglich ber Besches Gerichts zu Wendelstein bei alter Gewohnheit belassen zu wollen. deferia sexta post Dionisy ao. etc. Lxxxudo.

Rurnberg, Rgl. Rreisardib, Rurnberger Briefbucher 38, 78a.

Schwerin, Geb. und Sauptardin, litt. fam. 13. Dr.

28. Dez. (109b) Dieselben an Kurf. Albrecht. Der Streit zw Cons Halbgewachsen und ben von Prandt 1) berühre nicht furf. Lehen, bern bes ersteren freies Eigenthum. Bitten, ihn babei zu handhaben. d sabbato innocentium ao. etc. LxxxIII°. Einige weitere Correspondenzei dieser Zeit betreffen die Schenkstatt des Hans von Leonrod (38, 9b. 1) einen Albrecht zugestandenen Straserlaß für eine Frau (38, 91b) und halten die Bitte um Absendung einiger Beamten zur Feststellung stre Waldgrenzen (38, 79).

### 914.

October 192). Bürgermeister und Rath zu Nürnberg an Kurf. Albi Ihre Kaufleute zu Benedig melbeten ihnen in Briefen, de 5. October, daß bes auf der Pilgerfahrt begriffenen m. Fried

1) Brand, Df. bei Erlangen. 2) Falich eingereibt.

in Benedig in 4 Tagen erwartet werbe 1). datum sabbato post 82 2).

irnberg, Agl. Areisardiv, Rurnberger Briefbucher 38, 78b. Berlin, Agl. Handarchiv Acta M. Friedrich betr. Rr. 1924. Or.

s selben Tage (Riebel C. II 286) M. Friedrich an Kurf. Abrecht. eut gludlich und wohlbehalten in Benedig angelangt. batum Benedig stag nach Galli anno 2c. LxxxII°. gez. F. DR. z. B. 2c. ilich an Rurf. Anna. Diefelbe theilt die erfolgte Landung Friedrichs dig ihren sächs. Brübern mit. batum Onolppach an allerheiligen tag LxxxII° (C. II 287) (1. Nov.)3).

## 915.

12. "Unfer marggrave Albrechts zu Brandemburg curfurften ic. on dem thumdechant zu Bamberg gein Rom gegeben am fambstag nach Dionissi anno 2c. LxxxII404).

n follen wir verner procedien an Rom, fo mannen etlich, man verachts und och nit. item etlich mennen es helf, ber konig lepb ben pane nit. item etlich

ves an sp abber nicht." Bunschen sofort zu wissen, ob ber Graf etwas von Rommen fiber Berbft erfahren bat. geg. unber unferer fab fecr. ame bage saneti anno domini etc. quinquagesimo tercio. Am 5. Nov. 1453 war Friedrich Berlin. Riebel C. I 318.

Abrecht bankt und bittet um weitere Nachricht; er erkenne ihren "guten und nachwillen". Ansbach, Sonntag nach Galli 1482 (Berlin, Rgl. Hausarchiv, Acta

rich betr. Nr. 1924, 14), 20. Oct. Conc.).

iber Beziehungen bes M. Albrecht zu Benedig vgl. Bb. II S. 485 Anm. 2 Erig übrigens werben, daß ber venetianische Gesandte Ambr. Contarini, der 1473 ls Gefanbter nach Mostan und zu Uffun Kassan ging, auch die Mart berührte ifches Geleit erhielt. Er rühmt bie ihm beigegebene Escorte (vgl. Bizaro, rer. L mit Contarinis Reise, fibers. von Geuber S. 488): erant illi equites probe et recte equitandi ordines servabant. Frankfurt, bas er am 29. März 1474 . Marz 1476 auf ber Sin- und Aldreise berfihrte, neunt er satis pulchram et nitam (487).

Bgl. noch Berlin, Kgl. Hansarchiv 1. c. Nr. 1924, 15. 19. Oct. Or. Sebolt Rfirnberg an Rurf. Abrecht. Der furf. Diener habe ibm ben mitfolgenben filt estimmten Brief ans Benebig angeschickt und babel mitgetheilt, bag D. Friebrich Caubia eingetroffen ift. Beut wirb er wohl in Benebig eingetroffen fein. batum nach Ence anno 2c. LxxxIIdo.

nba 11. Or. "Ucz Paner, in frenben mit bem suffen wein zu Benebig" an Karf. hat in Benedig ben Paprllein angetroffen, ber ohne Nachricht von M. Friedrich ift, Bernhart Hirsfogell, bag bie Pilger gefund und frisch bis Candia getommen find. be, die trant waren, wie Kint und hans von hirscherg sind wieder hergestellt. tag werben fie wohl eintreffen. Er warte noch auf ben neuen Malvasier. "mit mein ber auch tomen, ban gewonlich bie pillgramgallen bie erften wein ber Man ichidt täglich Solbner aus, um ben Bergog von Ferrara zu vertreiben. nach Michaelis (5. Oct.). Benebig 1482.

du benfelben Busammenhang gebort wohl eine ibid. 330. 331 a befinbliche an in fein handt" gerichtete Darlegung. "Der heiratt ober matrimonium, bas von ilen mit gungfamlichen worten und verwilligung geschechen ift, ber gu ainem mannen, es jen beffer, man en etlich jar, er mög monber on ein weib gesein, bann m bochter on ein man, baben wo aber ein schrift fome von unserm beiligiften vater, fie m

matrimonium ober ee guung und voltomen feb und aber bie bestettigung burch bie werd nit gevolgt ift und fich nun ber anber tail wibert, bie bestettigung mit ben me ber ee ju volftreden, funber begert, fich bavon ju entlebigen burch unfern beiligen v ben bapft. ob bas burch fein beilitapt gefchechen milg, bas fein beilitait macht bat willen bes anbern tails bie bing anfzeheben und ju erkleren, bas peber tail ain e matrimonium ober ee mit ainer aubre person mug maden und mit flaischlichen we bas befchlieffen ober conformieren. es ift fcmer und unbequemlich, bas je ratten m hanbeln, nachbem bas recht fpricht: es ift leiblicher, bie, fo nit gefamelt ober coningiert gesamelt ze laffen, bann bie ibenen, so got gesamelt bat, zu fcaiben. tolerabilius non coniunctos coniunctos permanere, quam quos deus coniunxit separare. [0 es auch geacht, bas es feb wiber bie gottliche wort und gefet an bem, bo er fpricht so gott gefamelt hat, schaibet ber meutsch nit. quos deus coniunxit, homo non ser und an bem anbern end aber fpricht: es gompt bem man nit, benn allain umb bes eepruchs, fein weib ze lassen. non licet viro nisi ob causam fornicacionis ux suam dimittere. so hat Abam ber erft breitigam, als im Eva von gott bem allmed gezaigt marb, auf bie wort gottes, als er fprach ,wachft und erfult bas ertrich'. ere multiplicamini et replete terram gesprochen und bamit bie ee aufgelegt und ir geben burch eingebung gottes. bas bain auß meinem baine und flaisch auß meinem von bes wegen verleft ber mentich vatter und muter und hanget an feinem weib und we zway in ainem flaisch. hoc os ex ossibus meis et caro de carne mea etc. un aber finben burch bie gaiftliche recht, bas allain ber will bepber tail, ber mit worten gesprochen ober mit werden ober gungfamlicher angaigung erfent wirbet, ain vollomen monium ober ee macht und bie ee von got aufgefett ift, fo mocht gesprochen werben: ber hett barinnen nicht ze handeln noch ze bispenfieren, wann bie geset, so von got an worben, wellen nicht geenbert fein noch von niemanbs bispensacion lepben, babun beschloffen, bas bie obgemelt havrat ober matrimonium sunberlich on baiber tail willer getrenbt mag werben." Doch tann bie Berechtigung bes Bapftes wie folgt begriinbet w "gott ber allmedtig bat aufengflich bifer welt gebacht und gesprochen: es ift nit gu ber mentich allain ift. mach wir im ain bilf, im gleich, und alebalb Evan auf Abar gemacht,im bie furgeftelt und gesprochen: wachft und erfült bie welt zc. und Abam bie aufgelegt wie vor. und barnach inn ber neue ee bat got abermals bie wort scre ju Roeg findern gerett, baburch man flarlich abunmpt, bas got in ber ee bie ge baift, fo mit willen nub eliden werden fich vermijden und ift beg ain icone gleie gegen got und ber beiligen criftenlichen firden, ba er fich nicht allain mit bem funber mit mentichwerung inn ber jundfrowen lieb vorainiget bet, auf bas ma und foll alle vorgeschribne auctoritet und gottliche wort angezaigt aufliegen und be wo ain ee nach bem gottlichen gefet gemacht und mit ben werden conformiert wi find burch got gefamelt und mag fp ber mentich nit ichaiben, ale abzenemen ift, ba tirch gibt zu, wo ein ee befchloffen ift und nit volgogen burch bie flaifchliche bermil bas ber ain tail an willen bes anbern in ain flofter fommen mag, bas wiber bi geschriben auctoritetten wer, wo bie allain uf ben willen verftanben folten werben. a firch hat feiber gefet gemacht und gewelt, bas allain babber will, ben man burd ober werd ertent, ain unwidersprechenliche ee macht. bas mag unfer beiliger bat bapft ju zeiten auf reblichen urfachen enbern und barwiber bispenfieren und ob er rat flubt, glanb ich, er mocht bas gang abthun und feten, bas hinfur bas matrim jo burd flaifchliche vermilfchung conformiert wer, aufhieb bas matrimonium, vor gefe jo es nit burch bie leibliche vermischung conformiert wer, bann bem bapft bie foluff bas regiment ber firchen geben finbt; bann wiewol ber bapft in ben facramenten, b ern, bas er es thet und villeicht lieber bann burch brandfal bes rechten ober item etlich mannen, die LXVIm gulbin und die fertigung mochten die Beheim mb mocht unser tochter bie hant barumb geben; bamit kommen wir e tochter und umb bas gelt. barumb fie betten bas gelt und bie fruntn unfrer tochter und ir freuntschaft und geben im ein andere und loßten bort t und behielten baffelb gelt auch und hetten biefelben fruntschaft zuvor. funft r versetzt ift, so wurd ine an beben enben nichts. barumb ift gutlich au bas bie Beheim bie fruntschaft unmmer hindern wurden, bann fie haben gern . von Stein solle bie Carbinäle von Mantna, St. Marci, Montis regalis na um Nath bieferhalb und um Berbinberung gegen Barbara gerichteter Schritte item so mannen auch etlich, es seh zu betrachten, bas bes touigs sach stee in und bas wir uber tag mit im an schiden baben, nachbem er als gewaltig feb oon Ochsenstein 1) in bem tonigreich ju Bebeim und wir wol sunft guter fruntömen mit monberm gelt. ift in uns nit, bann wir haben all unser tag ere hober bann gelt. wir tonnen mit gots bilf ein folhs bing an gut wol uberwinden on chen schaben. wir haben kein gebrechen. Die tochter ist jung, allein bas sie nicht ift, als wir gern wolten und was vast hupscher, bo fie ein kindt was, bem alten t nach verstee wirs: unmut und tranern aus wiberwertigkent schent nit. um ut supra mit unserm an end ber schrift aufgebrudtem infigel verfigelt.

ürnberg, Kgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 49 fol. 337.

ebenz für Hertnib von Stein. Berlin, Kgl. Handarchiv. Albrecht leichzeitig, bessen eigne Sachen zu förbern. s. n. s. d. Conc. Gesind diese Trebenzbriese an die Tardinäle von Mantua und Siena, rogalis und St. Marci. idid. Deutsche Übersetzung des Trebenzund die Notizen: den letztgenannten drei Tardinälen brauche mandschr. der Instruction mitzuschiden. "item mer: vier briese an vier sur den dechant in sein etgin sachen und sollen nit überschiben sein, dechant die uberschreiben lassen mog, welhen cardineln er woll. ilittera passus." (Geleitsbries für 10 Pferde.) "item ein briese an frau Barbara und des dechants sach mit meldung der instruction e, sich gnediglich dorinn zu beweisen."

iglich ansgesetzt sendt, als das sacrament der ee ist, kain abpruch mag thun, so mag n dem, das sein gothait nit außgesprochen, sunder der kirchen zu erklerung und gelassen bät, wol handeln und also inn disem sall mag sein heilikapt handeln, auch underwegen lassen. wider dise satu vermischung geschechen etwocht unser lieden nd Iosephen ee angezaigt werden, da kain vermischung geschechen ist; das ist nicht dann spisk in sunderhait gesreht gewest und hat von got wissung gehabt, das spischuldig sen noch darumd von Iosephen angestrengt werd ze. disputant theology. An irgend weiche Mitglieder der bekannten elsäss. Hamilie von D. hat man hierbei denden, weder an ihre unglückliche Fehde mit den von Lichtenberg (1451) noch an inten Strassburger Dombechanten Iohann von D., der nach langem ruhelosen Leben pach fällt (Itspr. s. Gesch. d. Oberrheins XXXIX 361). Es handelt sich um einen Ochsen hausen, der keine Zucht im Aloster halten sonnte, und dem seine Mönche spielten, vgl. Zimmersche Chronis II 576. Das Sprichwort wird aber auch son die binab.

(Hartenstein) October 23. Seinrich, des heil. römischen Reichs Burgg von Meißen 1), Graf zu Hartenstein, junger Herr von Plauen an Aurf. Albrecht.

Albrecht bitte ihn, ihm zu erlauben, einen Ausgleich in der Se Wilhelms von Hermelstadt vorzunehmen. Albrecht brauche ihn aber nzu bitten, er könne ihm besehlen. Und so habe er denn seinem Schwassen Balthasar von Schwarzburg Bollmacht zu dem Tage gegeben. Harstein, Mittwoch nach 11 000 Jungfrauen 1482.

Rürnberg, Rgl. Rreisardiv A. A. 768 I 54. Or.

#### 917.

(Gunzenhausen) October 25. Rurf. Albrecht an Herrn Sebastian von Wallenrode 2).

Der König von Böhmen und er wollen am Ratharinentag (25. Rau Eger einen Tag zwischen ben H. von Sachsen und den von Dohna halten. Besiehlt ihm; daran theilzunehmen<sup>3</sup>). datum Guntenhausen am tag vor Simonis und Jude anno 2c. LxxxII<sup>do</sup>.

Rurnberg, German. Mufeum, Albrecht Achilles 127. Conc.

### 918.

(Köln) Rovember 11. M. Johann an Bürgermeister und Rath zu Breslau.

Auf ihren ihm tundgegebenen Bunsch, die Straßen der Mark für i Handelsverkehr zu benutzen, erwidre er, daß er die Räuberei bekämpfe für Sicherheit der Landstraßen mit Hülfe seiner Amtleute und Städte so werde. datum Coln an der Sprew am montag Martiny anno dni. L socundo 4).

Breslau, Stabtardiv, Bol. Corr. 1482. Dr.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II S. 651.

<sup>2)</sup> Ebenso an Albrecht Stieber, bem aber noch bazu besohlen wirb, mit anbern & von Rabolzburg aus borthin zu reiten. "laß bich boran bas schreiben zur rechnung Onolbspach nicht verhindern."

3) Ballenrobe war ber böhmischen Sprache macht

<sup>4)</sup> Bgl. hierzu auch Rürnberg, Rgl. Areisarchiv, Rürnberger Briefblicher 36, 16 7. Juni 1479. Bm. und Rath zu Nürnberg an Bm. und Rath zu Frankfurt a/O. ber großen Zahl ihrer Kanssente, die in biesen Landen Handel treiben, könnten sie Anerkennung ber Franksurter Niederlage nichts fruchtbares haubeln. Wenn aber Frank kanssente zur Einwilligung brächte, würden sie sich billig sinden lassen. datum 2 post Bonisaoy 1479.

<sup>22.</sup> Rov. 1482. Diefelben an bie Stabt Bofen (ibid. 38, 92). Ihre Bfirger in Bojen hanbelten, würben fehr beschwert, vornehmlich betr. ber Sade Pfeffer, und ar behanbelt als Posener Kaussente zu Rürnberg. Renerdings verwehrten fie ihnen auch Grund eines angeblichen Kgl. Privilegs auf bem Martte zu Guesen Bachs, Ochsen Leber einzulausen, was boch ben martischen und ben meignischen Kauseuren nicht ver

Ansbach) Rovember 16. Kurf. Albrecht. an M. Johann.

lusgleich mit H. Hans. Erfurter Fehbe. Ansprüche einiger Beamten. ber sun. eur schreiben, uns itzund getan, die richtigung mit herzog antreffend, haben wir vermerdt und laffen es gefcheen fein, fo es den unfern dortinnen gefellt. ir wißt gelegenheit bas bann wir; wolt bedunden, euch wer nuper gewesen Swibischen bann Summerr schiden uch hirinn verfloffen, wie uns unfer sweger v. Sachsen Erfurt 1) halben geschriben haben und wir in geantwort, bes ein u haben, ob sie uch auch ersuchten, euch bornach haben zu richten. ! Otten2) und Sigmunds Rotemburg halben, befrembt uns. n nichts versprochen. wol wissen wir, bas sie von unsern wegen r dochter gewesen sind ein kurze zeit, dornach zu Francksurt von wisen an die ko. wird zu Beheim3), an unser bochter vermehelten hat sich was bornach verlaufen, ift uns verborgen. sind sie des diner gewesen, und hat man in vil versprochen, warumb solt sie virbe nicht entrichten? bo wir hinein find tomen in ben trigs. haben wir sie bede funden in unser hilf, und haben uns getreulich und mit uns zugesett; nicht mer wiffen wir vom handel. wir user dochter bespracht. die sagt, sie hab in nichts versprochen und nichts barumb, eur lieb mus wissen, ob ir in was versprochen n irn wegen. fie wiß nicht, bann fie sei nicht in reten gewesen. wirt fich eur lieb felber barein schiden, wie euch gut bebundt, ir und sie wissen nichts barumb. batum D. am sambstag nach anno 2c. LxxxII.

lassen eur lieb wissen, das unser sun m. Fridrich am dinstag extini (12. Nov.) hieher komen ist, frisch und gesunt mit allen seinen von den gnaden gots 4). — deßgleichen sind unser gesellen vom ider komen und mit gnaden abgeschiden on allen verlußt und haben spenlicher slagen gewonnen und von den gnaden gots keins verlorn, en unser soldner zu danck all schon bezalt.

Bitten, biefe Dinge abzustellen. datum feria sexta post Elisabeth anno etc.

er Johanns Thätigkeit zu Gunsten von Frankfurt, vgl. Riebel A. XXIII 278.
erhielt das Bersprechen, die Niederlage wieder zu stärken, außerdem auch einen erkt. Hierzu vgl. noch Dauzig, Stadtarchiv B. XXIII 28. Bm. und Rath zu an Bm. und Rath zu Dauzig. M. Johann habe ihnen einen neuen Jahrmarkt Bormarkt ist am Sonnabend nach Pflugsten, der rechte Markt sindet am Sonntag itatis und am solgenden Montag dis Mittwoch statt. Bitten um Bekanntmachung.
m es an nichts sehlen lassen. Montag nach resurrexi 1480. 3. April (Or.).
8gl. Nr. 642.

Rothenburg forberte in ber That von Bladislaw Belohnung, vgl. Archiv f. Runbe ich.-Quellen VII 144. 4) Bgl. Nr. 914,

Am felben Tage 167 a. Lieber fun. als ir uns schreibt eur gemahel halben, haben wir vernomen. ist uns swere ein zu raten. bung, die wir gemacht haben, laut uf ein verzigt veterlichs und muterlichs erbs gegen xxm gulben und einer fertigung, boch ber verzig uf gnab, bie in ber erbaynung und bruberschaft specificirt ift, wie hernach volgt. Diefelb bruberschaft und erbaynung zwischen unfer gemacht, die helt innen unter anderm, fo einer ftirbe on menlich leibs erben und ein bochter verlies, berfelben folten werben xxm gulben hynnach, verlies er zwu dochter, folt peber werben xm gulben hynnach, bas ift bie gnab. in bem fall ftet es igund; bemnach geburt euch xxxm gulben, xxm gulben heiratguts und xm gulben nachfell. bie xxm gulben beiratguts haben aus feinem grund tein widersprechen. so ift ber nachfall hoch verwert, nemlich globt, verfigelt und zu ben heiligen gesworen. bomit machen wir uns eurm rate gemeg, bas man es mit guten forder. fo segen wir in bhein zweivel, fie wiffen, bas ir nicht bezalt feit, fie werben euch gern bezaln, benn ir nembt mit guten bas mynber fur bas merer, nach laut brive und figel. batum D. am fambstag nach Martini anno zc. LxxxII. item ir findt hie verzaichent alle bing. item xxxIIm Ungrisch gulben find eurs weibs muter worden von Ofterreich, machen xim Reinisch und ein gute fertigung. item fovil von Luczelburg, macht auch xxm gulben. item fo hat er 1) gelaffen vetterlich und muterlichs erbs cleinat, filbergeschirr, par gelt, getraib und farnbe habe, uf das mynbst x1m gulben, bann man wais, wievil man gelts funben hat. das alles macht rom und xxm gulben, uf das mynbst angeslagen, in und; fo eur weib ein unverzogene bochter folt bleiben, fo wer es halb eur, treff eur tail Lxm gulben, fur bie wurden uch xxxm gulben mit liebe. wie bald find xxxm gulben vertrigt und ewige unfruntschaft erworben und awischen ben landen gemacht.

Mürnberg, Agl. Rreisardin S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 166 a.

#### 919 a.

# (Roln) November 19. M. Johann an Bürgermeister und Rathmannen zu Danzig.

Unsern gonftlichen gruß zuvor. ersamen wensen lieben besondern. der allerhehligst inn got vater und herr babst Sixtuß der virde, unser gnediget herr, hat uns durch den erwirdigsten in got vater, herren Steffan 3), erz bischof der kirchen zu Rigen, seiner hepligkeit legaten mit gewalt de latere, unsern besondern herren und frund, und sein bebstliche brive ersucht, vermant und anzihen lassen, neben andern durchleuchtigsten irleuchten kunigen, sursten und herren der heiligen kirchen und Romischen reichs, nach unsern besten vermugen wyder die abgesnitten Reusen und ire helser, seinde der hepligen kirchen und cristenlichen geloubens, auch irem mutwilligem fur

<sup>1)</sup> S. Bilbelm ftarb am 17. Gebt. 2) Grube.

, das sy bisher lange zeit gethan und teglich der criftenheit zufugen, it und wyderstant zu thun, damit sy und ir ungedurlichs frewelichs nen gemyndert, und der cristengloub dadurch gemert mochten werden, wir dann als ein gelid und gehorsamer furst der christenlichen kirchen dissen reichs allezeit gneigt, und nach unserm vermogen gern thun und wollen. so ir aber an der offen sehe uf den orten landes sizet, ben andern durchleuchtigsten konigen zu Denemarck, Polen, sursten, und stetten den seinden Cristi neher 1) belegen dann wir und unser und in nach eurem vermogen widerstant thun moget, begern wir, bittende, wollet die grossen anligende not der cristlichen kirchen und ansehen und sie an den ortern helsen schuzen und schirmen, hen wir allezeit zu thun gneigt. — dat. Coln an der Sprew am Elisabett anno 2c. LxxxII2).

danzig, Stadtarchiv, Schiebl. XXIII B. 34. Or. Frbl. Mitth. aus bem Stadtarchiv.

#### **920.**

den) Rovember 20. Kurf. Ernft und H. Albrecht von Sachsen an Jorg von Stein.

et Martin von Dobrilugk klage ihnen, daß er mit Steuern beschwert was bei bessen Borgängern nie der Fall gewesen; diese hätten bei allen Auflagen nur ein freiwilliges Geschenk gegeben. Bitten, den Abt bedrücken. geben zu Dresten am mitwoch nach Elizabeth anno LXXXII.

resben, Sanptftaatsardiv 28. A. Ribfter und Stifter 46. Conc.

# 921.

Insbach) November 22. Aurf. Albrecht an Kaifer Friedrich. eine lieben Getreuen, Wolf, Hans und Balthafar von Sedendorf seien kais. Procurator vorgeladen worden, weil sie Hanns Mair, Bürger Bendurg, aus eigner Gewalt ohne Recht und unverwahrt ihrer Ehren, dien Bulle 2c. zuwider gefangen genommen und nach Cresperg 3) gesteten. Die Sache verhält sich aber solgendermaßen: Wolf von Sedenabe für eine merkliche Summe Leibgedinge von den von Weißenburg nach der Sitte dieses Landes mit der ausdrücklichen Berechtigung, det an die Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten zu mahnen, und wo diese sichehe, sich an ihr Gut und ihre Leute zu halten und diese zu pfänden. won S. das Seine nicht werden konnte, habe er zunächst die Stadt t und als das nichts nützte, den Mair nach der Sitte des Landes nud gepfändet, ohne doch Alles, was er zu sordern habe, erhalten

Borlage meher. 2) Bur Sache voll. Lewick, Mon. Pol. medii aevi XIV 325. Kresberg nach Geogr.-Statist.-Topograph. Lexison von Franken (Ulim 1799) I 209, zum 2. Theile 139 ein Ort im Rittercanton Altmühl.

su können. Damit glaube er nichts unbilliges und sicher nichts gegen Shre gethan zu haben. Wolf von S. und seine Brüber können auf das worüber sie Berschreibungen haben, nicht verzichten. "solten die von Weburg mit der beschaibenhait die leut betriegen und umb dass ir bringen, dem als ich verstee, als sie ob hunderttausent gulben schuldig sind, es umancher bidermann geistlich und weltlich, edel und unedel der bezalung hetteln von erb und eigen geen, nachdem mancher sein vetterlich erb verkauf an leipgeding gelegt und ine des vertraut hatt. ess macht und geber ein sunglauben im reich, das besser were Wehssendurg were ein egelsee". Erdaher den Kaiser, die Ladung abzustellen und Weißendurg zu unterwenden von S. ihre Ansprüche zu befriedigen. datum Onolczpach am freitag unser lieben frauen tag presentacionis anno 2c. Lxxx socundo.).

Innebrud, R. R. Statthaltereiardiv Sigm. XIV b Diec. 1481-1484. D

## 922.

(Röln) Rovember 22. M. Johann an Bürgermeister, Rathmannen, Rund Schöppen der Stadt Zerbst.

Unsern grus zuvoren, lieben besundern. als am negst verganger markt Bartolomei zu Czorbest euer mitburger Benedictus Jüngern unsern richter zu Berlin und lieben getreuen Petern Brakaw<sup>3</sup>) besehrt bekomern hatt lassen, des er sich dann beswert und nicht billich gesch unsers lieben herrn und vaters, unser, unser lant und leuthe kaystrehung beruffen und verwilligt hatt behzubrengen, er unbillich zu Czbesat und nicht anders, dann vor uns, oder unsern gerichten an bil stetten der marck zu Brandemburg berecht solt werden, haben wir deßheit dann zeit der ussurung, Petern usgesatzt, vergangen, unserm u canzler, rathe und lieben getreuen ern Sigmundt Czerer doctor, aburch uns gen Czorvest gegen unsers lieben herrn ohem und swagert administrators der kirchen Magdeburg 2c., rethen gesertigt, mit borgermerichter und scheppen davon zu handeln bevolhen, als er dann, se bericht sein, gethan und mit dieselben zeit regirenden dorgermeister etlichen scheppen gehandelt, und sie von unsern wegen gebethen, se

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 968. 2) Bielleicht ber Bb. I S. 145. 162 erwähnte.

<sup>3)</sup> Der bekannte, sehr oft erwähnte Berliner Richter. Eine Urkunde besselben sich Danzig, Stadtarchiv B. XXIII 35, 6194. Or. mit Resten eines grinnen S. April 1484. Peter Bradouwe, des M. Johann Richter in den Städten Berlinköln, an den Richter zu Danzig. Theilt mit "dat Cristossel Krut, borger und in the Berlin, boseth unde bekumerth het meth rechte sullich angestorsen erse, also Rederhoss, meth iw the Danckse wanende, angestorsen is von des upgenanten Cristosselige hußtrollwe." Er hat bereits die erste Alage gethan. Zu dem zweiten Termine woch nach der Octave corporis Christi) solle sich hinrick Rederhoss zur Geltendusseiner Ansprücke einsinden. "deß to ehner tuchnisse der warhent hebbe ich deß gerich gesesel under an dessen brysse gebrucket". Berlin, Sonnabend in den Ostern 1484. and Acmpin, Diplom. Beiträge 124.

nd besaß, unser und unser land frezung, auch die gemeinen geschriben

18 der cleger dem antworter billich volge, angesehen, abstellen und tan vor uns oder unsere gericht gen Berlin zu weisen, solt im is unvorzoglichs rechtens verholfen werben. ist burch fie geantungerman wer nicht zu hauß. so er hinheim kome, wolten sie s furhalben, in zuversicht er wurde uns willemfaren und sein e abstellen, solcher antwort ist der gnante unser rathe gesettegt und Beter Brakamen baruf vertroft, er borfte gein Czorvest nicht guverficht Jungerman folt die fachen haben ruhen und fich vor r andern unsern gerichten an recht gnugen lassen; beshalben Beter nicht besucht und gemeint, Jungerman folt im hieher in unsere lachvolgen, das dann nicht gescheen, sunder im abermals ein ladm richter bey euch ußgangen, uf dinstag nach Katherine 1) schirst u rechter tagzeit zu Czorvest vor gericht zu erscheinen und seinen olkomen 2) antwort zu thun zugesant, des uns nicht wenig befrembet, c unfere rethe fo cleynen gleuben bey euch follen haben und uns berumen, der wir nicht hetten. nemen auch auß der gleichen vorid nue geubtem handel abe, ir und euer inwoner gern mit ect, nochdem mit den unsern von der Truwen Brigen die sachen rweggelegt und nu ein ander gezend anhebet. Schick Abschrift bes n Artikels ber goldnen Bulle und verlangt nachbrücklichst Abstellung ing. Jungermann solle in Berlin sein Recht suchen. batum Coln Sprew am tag Cecilie anno bni. 2c. Lxxx11<sup>to</sup>.

bft, Stadtarchiv, Abth. II Rr. 13. Briefwechsel mit Berlin und Roln. Or.

#### 922 a.

) Rovember 23. Kurf. Albrecht an H. Albrecht von München. det Abschrift eines Schreibens, das er an den König von Böhmen 3 halben gerichtet. datum Onolypach am samstag nach Cecilie virsto 2c. LxxxII.

rnberg, Rgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/2 Rr. 51 fol. 26 b.

n selben Tage Schreiben Albrechts an R. Wladislaw. Fragt ihn nach einung wegen des Tages3). Datum wie oben.

#### 923

Rovember 29. Bürgermeister und Rath zu Nürnberg an Bischof Friedrich von Lebus.

rken ihm für seineMühwaltung inSachen ber ihren Bürgern und Einzwischen "Sarman" und "Pelitz" geschehenen Beraubung. Bitten, baß genen Räuber nicht vor erfolgter Entschäbigung der Beraubten frei-

demeint find wohl Berhandlungen wegen ber Löwler und böhmischen Besehber

<sup>6.</sup> Rovember. 2) voltomomen.

tamen. Heing Bonseffer 1) ihr Diener habe die Thätigkeit des Bischofs gert An dem auf Beihnachten zwischen Beraubten und Räubern stattsindenden würden sich erstere einfinden. datum foria soxta [anto] Andreo anno Lxxxii<sup>do 2</sup>).

Rarnberg, Rgl. Rreisardib, Rarnberger Briefbucher 38, 99.

Ahnlich an ben Propft zu Berlin und an Thoman Plandenfelt, B. zu Berlin. Ferner bitten fie alle brei, einem bieserhalb zu ihnen zu se ben ehrbaren Diener Wilhelm Hegnein b behälflich zu sein. batum.

Am 17. Febr. dankt die Stadt Kürnberg der Stadt Berlin und Berliner Bürger Thomas Plandenfelt4) für ihre Bemühungen für die bera Kürnberger auf dem durch die H. von Sachsen und Brandenburg in Ewart der Rathsboten von Berlin, Köln und Frankfurt gehaltenen Tage Bittenberg. Sie nehmen den Abschied des Tages an. datum 2 post Balanno 2c. Lxxxincio (126 d. 127 a). Ahnlich auch an Kurf. Ernst un Albrecht von Sachsen.

<sup>1)</sup> Ritrnberger Dieuer, vgl. Chron. b. btid. Stabte X 414.

<sup>2) 24.</sup> Dez. Bm. und Rath zu Rürnberg an Kurf. Ernst und H. Albred Sachsen; beglandigen bei ihnen ihren Diener Wilhelm Gumpel, "von wegen ber beze bie etlichen unsern burgern und kausseuten irs guts halb, das in zwischen Beltz un mund genomen worden ist, beschehen soll." — geben am eritag nach Thome ap anno 2c. LxxxII°. (Weimar, Sächs. Ernst. Ges.-Archiv Reg. B fol. 172a Rr. 5. Berg.) Über die Berandung vgl. Rr. 614.

<sup>3)</sup> Rurnberger Diener, vgl. Chrou. b. btich. Stabte XI 458 Anm. 5, er wird Stabtrichter und fitrbt 1495. Bgl. Aug. f. Kunde b. btich. Borzeit. IX 445.

<sup>4)</sup> Bgl. auch Briefbuch 39. 274b. Mürnberg an benfelben, Bm. ju Berlin. 6 ibm, ber icon fo oft ersprieflich fur fie gewirtt, eine Bittschrift ihres Burgers & Rolberger, ber vor bem Berliner Gerichte ungerecht behandelt worben ju fein beb Bittet, biefe Schrift bem Rathe ju Berlin vorzulegen und R. ju belfen. 3 post Leo 1486, 7. Nov. ibid. and an Berlin. Uber Thomas Blankenfelbe, vgl. Bb. II @ Riebel C. I 527 f., Raumer, Cod. cont. II 188. Dag er in ben Reichsabelftanb e worben, wird in ben Sor. b. Ber. f. Gefch. b. Stadt Berlin (Berl. Gefchlechter) bebaupte Brief B.s an ben S. Magnus von Medlenburg, ber einzige erhaltene Gefcaftsbrie Marters aus bem Mittelalter, lautet (nach einer Abichr. aus bem Beb. und Sant ju Schwerin): Durluchtige, bochgebarner furfte. guebiger berre. mone ghar willige fon jumen furfiligen gnaben varahn boreit. g. h. nha jumer f. g. begber foitte id g. bie guthen wine unbe od beth gewant, bat juwer g. maricall Jurge Bigmanger, g. scrifte, geforberth beit, od XI swarte bube, und bebbe ber nicht mber tanen tr funder teinen fulwer gehadt und j. g. by van andern luben getoffth, my j. g. biner weit, wy j. g. inn besse ingestaten zebele finbet, wievil unbe wat ein itlige toft f unde inn einer summe. it schiffte od juwen f. g. viff nigge marberen schuwen, bart ellen fwarten fammit, zovil alze it ber bebbe fanen towegebringen, of etlige fwarte zer unde of van andren varwen, die fafte gubt finnn. ichitte of barneben einen van alben bineren, mit namen Clawes Schulte, teger beffes brimes, by wert juwen f. richten benn top van benn fouwen, van bem gammite unbe of van beme famelaten. wy bhar etwes mangt were, bat juwen f. g. gefple, fal Clawes Schulte govil algo in ben jennen, ben by ichumen unbe bie gammit horen, erliben mage, inn bem tope volgen. unde up jumer g. scriwen, bat my jume g. vor schaben fieit ubt unde inn, id gerne full finben gewanth unbe schumen i. f. g. togeschillet, unbe wes jume gammit, fouwen unde fuft toppeth, bebbe id byr benn jennen, benn bie gammi

ach) Dezember 7. Rurf. Albrecht an Herrn Hans von Redwig. f seinen Borschlag, das Burggut, das z. g. Hanns Swantner innesten Heder, dem Schwager des Kasiners zu Bunssedel') zu leihen, erst, daß ihn hierum auch sein Rath L. G. Ritter Niclaus Schirntinger jabe. Besiehlt ihm infolgedessen, dem genannten Heder das Burggut n, doch muß er dafür mit 1 reisigen Pferde ihm (Albr.) und seinen en gewärtig sein. datum D. am sambstag nach Nicolai anno 2c.

arnberg, Germ. Mufeum, Albrecht Achilles 111. Conc.

f bemfelben Blatte Befehl an ben Kaftner zu Bunfiebel, dem Riclaus nger Hafer zu borgen, doch auf bessen Rücklieferung in den Kaften n. datum ut supra.

Dittwoch nach Katharina<sup>2</sup>) (d. d. Ansbach) schärft Albrecht seinen en die alte Art Geleit zu geben ein. d. por so. Bamberg, Kgl. Kreissemeinbuch 196 b. Borher d. d. Ansbach, Sonntag nach Balentinischimmte er, es solle genau darauf geachtet werden, daß Niemand der Anschein gebe, eine Büchse, die der Herrschaft gehöre, zu führen, so siere. Empsiehlt Zeichen an den herrschaftlichen Büchsen einzuführen, der Betrügerei gesteuert werde (ibid.) (17. Febr.).

# 925.

# Dezember 12. M. Johann an Kurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen.

f ihre Klage, daß Claus Rossow ihren Bürger zu Oresben Hans c<sup>3</sup>) angefallen, ihm seine Wagen mit Wein zerhauen und den Knecht xt, erwidre er: bisher habe er noch nichts von dem Borsalle ersahren.

ber Dürftigkeit ber Rachrichten zur Berliner Handelsgeschichte möge auch ber Brief Platz sinden (Zerbst, Stadtarchiv II 13. Or.). 1470 2. September. Bm. ber Stadt Berlin an Bm. und Rath zu Zerbst. Sie würden bereits ersahren die ehn unser medebeswaren meth anderen etligen uthlendescheng hesellen, so so statt desest vorgangen harmarkede thu thende in weghe weren, beroset unde an beredem münte, zosstan, sphenborden, tasst unde tarellen, paternoster in sament by 11° Rynclben wert benamen sint van twen ghesellen, du in brüne perde und ehner under schramme basen dath oghe schole ghehath hebben". Die That geschaft Dienstag vor Sie hören nun, "wuhe swert borgher ehn meth namen Hinrit Füth etsite deroser hebben schal". Bitten, diesen zu verhören und die Auskunst bei diesem ven Boten zuzusenden. gescreven ame sündige vor nativitatis Marie anno ze. der nuseme ingesigel. Bgl. auch oben S. 172. 181 s.

2) 27. Nov.

3) Bgl. Bb. I S. 314.

1) Frit von Enbe.

Dresben, Sauptstaatsarchiv 23. A. Brand. I 115. Or.

ibid. 116. Conc. [Kurf. Ernft und H. Albrecht] an M. Johann. Sei bie Namen von märkischen Landsaffen 2), die bei der That zugegen gewe datum Dregden donerstags nach judica anno 2c. LxxxIII°, 20. März 14

#### 926.

# Dezember 15. Graf Eberhard d. A. und Graf Eberhard d. J. von Burttemberg 2c. an Kurf. Albrecht.

— burch raut unser prelatten, ritterschaft und landschaft haben wir to baiber land und lut zusamen geworfen und geton, also bas wir furd wesen und regiment by und mit ainander haben werden. Räheres werden Räthe, die zu Weihnachten zu ihm kommen würden, berichten. datum sontag nach Lucie anno 2c. Luxuis).

Berlin, Rgl. Sausardiv 1K 10 C 6. 87. Dr.

<sup>1)</sup> Daß ber Kall noch 1485 nicht erlebigt mar, beweift Berlin, Rgl. Geb. S archiv, R. 78a (C. M. 21) 66a. "Berhanbelung ber rethe am mountag nah ce (2. Mai) hir im hauß zu Tangermunbe anno 2c. Lxxxvo. Bor allen bingen foll offenlich lefen laffen, wie im winter vergangen ein jar mein g. berr von Savelberg anber unfers g. b. rethe ben lantfribe ju Stenball im (!) gegenwertideit berren, pre mannen und fleten von unfere g. herren wegen geboten und fie irer pflicht nach al halben angenamen und jugefagt haben. item wer bowiber gehandelt hatt, ju ft bas ber ober bie vor allen bingen inn ftraff genammen werben und was wiffenlicher offenlicher that vorhauben fein, bie ju rechtferbigen und ju ftraffen. item pherma jegenwertid fein wert, ju fragen beb iren pflichten ju fagen, mas inn umb bie brud fint ber zept und vormals gefchen pu wiffenlich ift. item im befliffe inn allen gu f welcher hinfur wiber bas und anders, fo zu verberben land binen mocht, handeln n er boch ober nyber im fant, ben obr bie will fein [gnab] ane alle gnabe ftraffen. de se. (Am Ranbe.) item bie ihennen, fo Sans Smeiffer feinen wein guhauen haben, g wibertarunge gu halten. item bie ihennen, fo bie Magbeburgifchenn befchebigt h nemlich Bernbt von ber Schulennborch fon und fein hilfer gu wibetarung gu halben. bife birnach gefdriben fein burch meinen g. beren befchebung, rauberen und bebar halben beschulbigt am manubag nah cantate anno :c. Lxxx quinto: Saffe von ben Sch burg, Beinrichs fon ju Offenburg. ber Bog von Berthensleve, ber foll antworten @ und Lidetgapfenn halben, fo ben Salymebell bem Smeiffer III fuber weins aufgel haben und uß seinem haus ein und aufgetan haben. Alberth van der Schulenburg, B fon. lutte Boffe von ber Schulenborg. item bife obgeschriben fein burch meinem g. h uf ir bethe uf bingesbag nach trinitatis schirft jegen Berlin ju tomen ju verantwo beschpben und fuft. 2) Bettel feblt.

<sup>3)</sup> Am felben Tage fcreiben bie beiben Grafen von Burttemberg (ibid. 38

sid. 40. 20. Dez. Or. Dieselben an Kurf. Albrecht. Erebenz für ihre Amtlente und L. G. die Ritter Konrad von Ahelsingen, Ulrich von stetten und Hans Spät. datum Urach an fritag vor Thome apostoli LxxxII<sup>do</sup>. ibid. 31. Über deren Werdung. Dieselbe betraf den oben ten Gegenstand, sowie Frau Elses Bermächtniß. gehandelt in die i prothomartiris anno oto. LxxxII (26. Dez.). Albrecht antwortet: hnen und ihren Landen nützlich sei, gefalle auch ihm. Wenn sie weiter zen "wie sie gein Mantua geschickt haben unser mumen vermechnus halben user bochter halben, sie zu uns gutlich ersuchende, ursach halben von ine das sie unser dochter verweisen wolten uf Kirchheim, Kurtingen, Wahber." das wolle er an seine Tochter gelangen lassen. Durchstr. solgt Der Hosmeister seiner Gemahlin, "Erdinger von Sawnsheim, Hannseckendorff zu Virdensels und Vorencz! unser canzelschreiber einer" sollen ag nach Obersten hierzu nach Stuttgart kommen (12. Jan.).

#### 927.

(Ansbach) Dezember 26. Kurf. Albrecht an M. Johann. Johanns Mitgift. Die Lanbbebe.

ieber sone. ir schreibt uns eurs heiratguts halben, auch ander ane olt ir eur sweger von Sachsen burch eur treffenlich botschaft ersuchen das fie euch die xxm gulben gutlich wölten entrichten, ber wert ir ftig, angesehen eur lange bitt, das wölt ir zusambt der pillichkeit untlich umb ir lieb verbienen. glauben wir, fie geben euch fruntitwort; bann es leibt kein wibersprechen und wolt ber ander forbrung 8 mal gesweigen. umb die andern ding wölten wir uf die vasten en herrn von Sachsen zu haufen kommen, irs rats ber lantbete n pflegen, was fie euch rieten, bes hülfen fie euch unb das schuldig, zu thun. es wer auch gut, das ir die eynung swürt, ir sept uber sechzehen jar. werbt ir unwillens vertragen und hett ach laut der eynung, wo man die halten wölt, als wir getrauen der leit nach. item wir wölten nemen brief von den herrn von Sachsen, eburg, Hildesheim, brief von den herrn von Brawnsweig und Lunenauch ftetten und Medelburg und ben Slesischen furften, auch Tenneund Beheim, fovil euch ber werben möcht. besgleichen von unfer aft bortinnen und hieaussen an bie stete, euch von unsern wegen richten nach laut gesprochner urteil mit abtrag, wandel, karung, koften heben; bann wo bes nit geschee, wolten fie euch von unsern wegen

in von Senßhein, herrn zu Swartzemberg" (Anrebe Du). Wollen ihm seine Schulding am Stehhanstag in der Beihnachtszeit zu Ansbach bezahlen. batum uf sonntag urbe anno 2c. LXXXII. ibid. ein "Conrat von Ahelsingen von Hohen Ahelsingen, unterzeichneter Zettel, enthält an einen Ungenannten (Anrede Du) die Beisung, 2r nach Ausbach tomme, den Brief des Markgrafen dem Hausvogte 2c. zu überant, den Brief, der Herrn Richel von "Sanßheim" gehört, in die Kanzlei zu tragen um Kanzler "Folkner" ober einem Andern den Ansenthaltsort H. Michels zu erfragen. vogl. Nr. 621).

nicht nachlassen; des können die Sechstichen nit vor sein, so ir sie unsern wegen bitt, dann wir sind in der eynung; doch so ir die buberschieden wölt, solt ir uf das myndst haben 1<sup>m</sup> zu roß und zu fu zu Tangermundt in der stat und sloß und darnach erst die brief hinschiund und unser lantschaft dortinnen ein teyding lassen anstossen. so die he von Sachsen und die andern ausbütten, wir hieaussen und ir dortinnen unsern wegen, so seyt ir gericht und dörst kein pserd darumb satteln us müßt sein umb pfingsten und yderman also geschiedt, od es nit versied das man mit der that volzug, das mögen sie nit erleiden, dann der so wer vast grösser ir, denn die lantbete und müßten es dannoch thun wölt auch ön wandel die haubtsumm nit nemen dornach, so die brief agiengen, dann es leidt kein verzüden, so die brief hingeen, und sie bez billich den koßten und die zurichtigung und dancken got, das es in da kombt, wo man es also handelt und in geheym helbt. datum Onolezz am andern heiligen wehhennachtsevertag anno 2c. LxxxII.

Bebula in fein felbs handt. Item hilf zu bitten und groffe forbr ju thun, reumen fich nit zu einander, aber bas beiratgut, bas verfdri ift, haben fie wol und find es ichulbig unwidersprechenlich, wiewol ander auch recht ift, es leibt aber widersprechen. fie werben nicht befen bes gelt zu Lügemberg 2) und fie werben fprechen, es gehör ben Bet ju, wenn fie es icon betten. umb bas gelt ju Ofterreich werben fprechen, man fol fich verzephen nach laut bes heiratbriefs, fo fen bezalt, bann es lautt uf väterlich und müterlich erb. bas britt: bie bru schaft feb nit volzogen, unfer bruber hab in nit wöllen laffen e hulbigung geen in ber Mard, wenn bas gefchee, wollen fie ber gel tausent gulbein halben gebürlich antwort geben, nachdem euch nicht benn die helft geburt, bann zwu swester vorhanden find. Die hulbig gescheen zu laffen, fteet nicht zu raten umb xm gulben willen urfat halben, die nicht uber land zu schreiben find. auch ift geringschetzig tle und farnde habe und die fchulb groß. fchreiben wir barumb, ob es tending tome, bas ir wißt, wie fich die fach halten, fovil fie in uns und laßt ben zettel funft nymands lefen. wir haben es bem Bogel gesagt. batum ut supra.

Rurnberg, Rgl. Rreisarchiv G. 11 Rt. 1/1 Rr. 45 fol. 168. 169 a. "bat bes Be Inecht ben brief genomen, ber meins herrn m. Sanf brief heranf gefurt be

<sup>1)</sup> Bgl. Priebatich, Die hobenzollern und bie Stabte ber Mart S. 153.

<sup>2)</sup> Für bie Überlaffung ber fachf. Anfpruche auf Luxemburg murbe sowohl Rarl VII. wie von Bhilipp von Burgund Gelb gezahlt.

# 928.

r 2. Bürgermeister und Rath zu Rürnberg an "herrn Jorgen Stehn, herren zu Zossen, ko. mt. anwalt in Slessen, haubtman zu Sweidnip, in obern und nidern Lustez vont 2c."

anken ihm für den Bericht über die zu "Coment" zwischen K. Matthias, bann 1) und den H. von Sachsen geführten Berhandlungen und für die ilung der Beschlüsse des Breslauer Fürstentages 2). Wenn diesen nachen würde, wäre es für Lande und Leute sehr nützlich. datum feria eireumsisionis dni. anno etc. LxxxIII°.

Rürnberg, Kgl. Kreisarchiv, Nürnberger Briefbücher 38, 111 b.

## 929.

- n) Januar 4. Dombechant Hertnid von Stein an Rurf. Albrecht. ie Ghe Barbaras.
- Gnedigster herr. in den sachen, mein gnedige frauen, eur gnaden berurend, hab ich mit ben bregen carbineln Mantuano, Montis und Senensi, (wenn cardinal sancti Marci phund nicht hie ist), elt und sie willig befunden, wenn das sie mit der tayding des friden er land, ben zu beflieffen vast beladen sein gewesen, baburch sich ire berzogen hat. ich hab ir iglichem bie inftruction, mir von euren zugeschickt, in latein gemacht und ubergeben, borauf nach gehaltem mir geantwurt: aus ben ursachen in eurer gnaben instruction an-, bedunck fie fur das beste und retlichst sein, das eur gnad die sachen art treph, sunder laß die also ruen, dann die zeit werd besser schickung chen bringen, dann durch eyncherlei bedrangt geschehen mag, befunder r ursach, denn der konig zu Beheim hat sein botschaft bei dem babst und suchen laffen, so ber babft sein botschaft woll aufnemen und n als eins konigs zu Beheim, so woll er schiden und seiner heilige 3 ein konig zu Beheim gehorsam thon. borauf hat der babst benachdem ber tapfer, auch ber tonig zu Ungern felbs und ander im tel schreiben, so woll er im den auch nicht abslagen und sein botals eines Beheimischen konigs anemen. dorauf ist man seiner bothie wartend. also vermannen die cardinel, so dieselb botschaft kumm, fie bei bem babft bleys thun, biefelben geschickten botichaft mit redursachen zu underrichten und gutlich bewegen, den konig zu under-

Bgl. S. 217. 2) Bgl. Ss. rer. Sil. XIV 64 ff.

weisen, sich in biser sachen cristenlichen zu halten und die ee zu volstreck sie haben zugesagt mit vleis aussehen zu haben, das nichts wider my gnedige frauen ausgee oder erlangt werde, sunder iren gnaden werd da verkundt. auch so will ich in meinem abschid mein credenz dem babst ut geben, der sachen erinnern und bitten, nichts wider eur gnaden dausgeen zu lassen unverkundet oder gesordert, als sein heiligkeit mir t mals zu thon zugesagt hat. was mir furter begegent, will ich euern geben unverborgen halten. damit ich mich euren gnaden underteniglich besidatum sonnabent vor obersten anno 2c. LxxxIII 1).

Rärnberg, Agl. Areisarchiv S. 11 Rt. 1/1 Rr. 49 fol. 339. "wie ber bechant Bamberg ans Rom meinem gnebigen herrn geschriben. benselben briefe Aßmus von Rosemberg bot bracht hat am mitwuch nach purificacionis D (5. Febr.) anno 2c. im LxxxIII<sup>ten</sup> jare. und man findt solhen briefe bei an briefen fran Barbara.

## 930.

# Januar 7. Bürgermeister und Rath zu Nürnberg an Kurf. Albred

Ihre Rathsfreunde, die sie zu ihm gesandt, Sebolt Rieter und Ults Stromeir berichten ihnen, daß er den Gesangenen zu Emskirchen 2) freigege und ihm auch das Bürggeld erlassen habe. Danken hierfür. Betress handels des Armmans des hans von Leonrod wegen der angeblichen Schitätte zu Mugenhof 3) lassen sie dei dem früheren Bescheide. Bitten Alben Schütz zu Pruck 4) zu veranlassen, sein "Gedäu" abzureißen. In Sachdes Scheits 5) werden die Amtleute des Spitals 6) bei einer Localbesichtigider Schasweide zur Stelle sein. datum erihtag post trium rogum anno LxxxIII°.

Rürnberg, Rgl. Rreisardiv, Rürnberger Briefbuder 38, 113 a.

# 931.

# Januar 9. Ritterfchaftliche Bewegung in Unterfranten.

Otto von gots genaden, grave und herre ju hennenberg. Johanns, grave Bertheim.

Unsern gunstigen grus, freuntlich binft und alles gut zuvor. besundern lieber nub sreundt. sich erzeiget und langt uns darbei sehenlich an, das wir warlich achten zutuns zeit dem lande zu Frauden, des sliefts zu Wirthpurg, den graven, herren und gemehritterschaft darinnen zu merclichem schaben und beswerd irs alten herkommens gelan werde; haben und des mit anderen underredt. Sie laden ihn daher zu einem gemei Tage der Ritterschaft auf Sonnabend Pauli Bekehrung (25. Jan.) nach Schweinsunt Die herrn des Capitels zu Wirzburg sind auch bazu gelaben. datum unter unsern, gra

<sup>1)</sup> vgl. Rr. 915. 2) Fl., Bz.-A. Reuftabt a. b. Aifc.

<sup>3)</sup> Muggenhof, Df., Bg.-A. Rürnberg, bei Doos, vgl. auch oben S. 220.

<sup>4)</sup> Brud, Fl. bei Erlangen. 5) Ulrich Scheit, Pfleger ju Stauf.

<sup>6)</sup> Des neuen flabtischen Spitals, vgl. Bb. II S. 290. 314; Bb. III S. 220 n.

nb hannsen von Schawmbergs secretinfigeln, ber wir uns die andern mit ge, am donerstag nach Erhardi im LxxxIII.

ichel, herre zu Swartenberg.

Siltprant von Enngen, ritter, Agmus von Rofenberg, ritter und hanns von Schammberg gu Thunborff 1)

m vesten Bartholmes von Perbilstat2) zu Rawenede3), unferm befundern lieben en freunde.

iefelben ersaffen (in bers. Unter- und Überschriftsorm) eine zweite Einsabung zu Schweinsurter Tage auf Ocnsi (2. März). Der Abschied bes ersten Tages werbe kannt sein. Unter herrn Michels und herrn Asmus Insigeln, Freitag nach Asche-1483, 14. Febr. (Barzburg, Agl. Areisarchiv, Standbuch Ar. 398 fol. 40.)

id. 41 a. Bifchof Anbolf an Bartholmes von Berbilftat. wir werben bericht, bas tterschaft an ber Bawnach uf hanbelung bes jungften tags ju Sweinfurt uf fcirfte ju Pfarweifach4) bei einanber versamelt sein worben. Senbet ihm eine an fie. Er folle ihnen fagen: Der Bifchof bante ber Ritterfchaft für ihre treue ng. Da fie nun wissen werben, "bas solh furnemen nicht auß einem guten aufgrunde berfitfie", hoffe er zuversichtlich, baß fie fich nicht gegen ihn warben beraffen. Samftag nach Oculi 1483 (8. März). herbilftat berichtet hierauf bem (41 b, 42 a): Die zu Bfarrweifach verfammelte Ritterfchaft bante für bie freunbliche g bes Bischofs, habe aber "etwas ein befrömben gehabt, ob bem bas mein guebig e furften, nemlich Sachjen und Bepern, vor enren gnaben namhaft gemacht und ft uf bem tage vor gemeiner ritterschaft verhalten". Die Ritterschaft wirb auf ben furter Tag anf Oculi nur Deputirte schiden und fich so halten, bag ber Bischof tfrieben sei. Auf bem Tage zu Pfarrweisach waren etwa 40 gewesen und haben Bischofs Botichaft offenbar Gefallen gehabt. — Criftoffel Fuchs verspricht, ein mach luge auf etwaige Ansammlungen auf bem Gebirge zu haben. Wittwoch nach it 1483 (19. Febr.).

ol. 42. Bifchof Andolf an? (Anrebe L. G.) Labt ihn auf Mittwoch, ben vierten (2. April), ju wichtigen, bas Stift, bes Stifts Grafen, Herren, gemeine Aitter-Laube und Leute betreffenden Berathungen ein. datum socunda post letare

. 10. März.

ol. 42 b. Berschiebt ben Tag wichtiger Sachen, auch Blöbigkeit seines Leibes wegen watag nach Exaudi (12. Mai). Würzburg, Dieustag nach Palmarum, 1483 13). Bettel (43). Dankt ihm für seine Mittheilungen, er habe ben Tag erstreckt; wir sursehen zu etsichen wol, wes sie uns durch unser widerwertig zu schaden zustouten ober mechten, das sie des gestissen, auch unsers schadens froe weren" und tielge der erhaltenen Warnungen unthunlich gewesen wäre, seine Grasen, Herren, e und Mitterschaft jetzt von dem Ihrigen zu eutsernen. Zudem sei er selbst blöbe, auch das Hosgericht hier am Montag nach Misericordia (14. April) und danere die Woche ner entsende er seine wichtigsten Räthe gerade jetzt zu dem Landshuter Tage mit wirt von Bahern (vor H. Georg, vgl. Nr. 40) und mit Graf Balthasar von Schwarz"und so meinfurtt erscheinen, wöllen wir dannach auch nicht unterlassen, unser rauf auch zu ordnen, unser mehnung, auch ursach auch nicht unterlassen, unser rauf auch zu gemeiner unser ritterschaft uf unser begern dieser erstreckung und

Dunborf, bei Rügheim, Bz.-A. Königshofen.

Ermähnt bei Datt. de pace 888.

Renened, Bergichloß bei Cbern (Geogr.-Copogr.-Statift. Ler. von Franten II 431).

Df. Bg.-A. Ebern. 5) Siehe oben passim.

sunberlich auch zu unserer frommen ritterschaft an ber Bawnach, die sich in dem milichen surmenn zu Sweinsurtt noch unzhere in aller erbarteit als getrene unterthan sie gehalten, unzweivelich surschap, sie werden demselben also volgen und sich us das surdes nesten tags zu Sweinsurtt in nicht begeben, bewegen noch einsuren lassen und sich auch ni den suntag quasimodogeniti (6. April) nicht erschen noch darzu schieden, sie sich widerumd alles guedigen willes zu uns surschen sollen. Du magst in am mehnung dits unsers briefs ni das suglichst zu erkennen geben, damit sie dannach unsach unser erstredung etlicher massen auch erkundiget werden. — batum ut supras

44. Ott von gots genaben grave und herre ju Bennenberg. Johanns, gra Bertheim. Philips, grave ju Riened ber junge. Michel und Sigmund, and Sig ber junger, herrn zu Swartenberg (über bem Schreiben). Siltprant, ritter und Ben von Thungen. Asmus von Rosenberg, ritter. Darins von Befperg. Beinte Tru gu Landheim. Jorg von Chenheim ju Brawnede und andere von ber ritterfchaft at bem tage in Sweinfurtt versamelt geweft (unter bem Schreiben) an bie "geftrengen veften Jorgen zu Sweinfhenpten, ritter. Erift. Fnchfen, Baulfen, Philipfen und 3 alle Fuchffen. Otten, Appelln ritter, Eberhartten, Mertin, Betern, Burdhartten, Elem Craften, Ernften, Bangraten, Rilianen und Crift. vom Liechtenftein. Mertin, ritter Bernhartten Boller. Sannjen bem eltern, Frigen, Anbolffen, Sannjen, Rrawothar Bilbelmen und Georgen bom Stein jum Alteuftein. Sartung bem eltern, Sannfen, S jum Rotenftein. Sannsen, Micheln, Bbilibsen, Sarthungen, alle Trugseffen von baufen. Enten, Gopen, Mathefen und Beiten vom Rotenbau. Balentin von Jorgen von Rauhenegt. Deinten Grepffing. Wilhelm von Memmeleborff. 3 Sweigern. Karnin von Baichenm. Goben, Jacoben von Fullenbach. Lebe Schotter ben anbern ber ritterichaft von ber Bamnach jufamen gehornbe, unfern befunber getreuen und guten frunden." Bunbern fich über ihre Antwort, fie warben fich in Einung begeben, jumal ba welche von ihnen bie Artikel mit befchloffen. Soffen werben fich mit Rudficht auf bie Bebeutung ihrer Befcluffe für bie gemeine Ritter und bamit biefelbe bei altem Bertommen bleibe, anbere bebenten.

45. 46 a. Appell vom Lichtenstein. Sensfrib Truchseff, ritter. Fritze vom Crift. Hachs. Jorg von Rawenede. Mathes vom Rotenhan. Jacob von Fulbach andere ber ritterschaft uf ihundt ben tag zu Ebern versamelt an die auf dem Sch surter Tage versammelte Ritterschaft (vgl. 44 oben). (Anrede eur gnade und frunts Sie hätten nie in eine Einung gewilligt, sondern nur ein Berständniß im Sinne g Sie sein allezeit zu dem willig, was dem Stifte, Grasen, herren und gemeiner Ritter Landen und Leuten zur Förderung dienen tonnte. Samstag vor Cantate 1483 (26.

46 a b. Bischof Andolf an die Aitterschaft, "die nicht in der equung sind". rede L. G.) Läbt sie auf Montag nach Exandi nach Aloster Bilbhansen<sup>2</sup>). Diejeniger sich wider sein Berbot in eine Einung eingelassen, habe er nicht mehr gelaben. An die Grasen und Herren der Einung schreibt er, er wundere sich, daß sie eine Ei abgeschlossen, ohne ihn vorher zu hören. Hofft, daß sie sich ziemlich gegen ihn und Stift halten werden. datum quinta post judica anno etc. LxxxIII (20. März). Ritterschaft, die in der Einung ist, schreibt er, quinta post Georgii (24. April) (L. G.) Es thue nicht Noth, da sie wider sein Gebot sich in Einung begeben, bei aus Montag nach Exandi zu erscheinen. Er hosse, sie werde ihre Pflichten gegen ihn vergessen.

47 b. 48 ab. Ott von gots genaben, grave und herre ju hennenberg. Johanns, gra Bertheim, Philips, grave zu Renned ber junger (übergesch.). hilprant von Thungen, 1

<sup>1)</sup> Die Urkunde bes Blindniffes, das am 7. April zwischen Grafen, herren und Affaft zu ftande tam, siehe Aschach, Gesch. ber Grafen von Wertheim II 298 ff.

<sup>2)</sup> Ciftercienferflofter bei Riffingen.

von Rosenberg, ritter und die andern (unter dem Schreiben) an die auf dem Tage zu asen versammelte Aitterschaft. Rechtsertigen ihre Einung, die nur zur Aufrechterhaltung sten Freiheiten geschlossen sein. Oftmals seine ihre Borsahren zu solchen Einungen engetreten. uf freitag nach ascensionis dui. 1483 (9. Mai). Die Berschreibung asen und Aitterschaft war d. d. Montag nach Ouasimodogeniti, 7. April und berünfrechterhaltung der vornehmlich unter Bischos Johann von Grumbach erwordenen een, Schutz gegen Entziehung oder Berminderung der Lehen, gegen nicht herkömmeiegsdienste oder Steuern, gegen unrechtmäßige Besehdungen und Gesangennahmen. 19ab.)

Da. Ott von gots genaden grave und herr zu hennenberg. Johanns, grave zum und Philips, grafe zu Rieneck ber junge (über dem Schreiben). Michel und nd, herren zu Swarzenberg (in der Mitte unten). Hilprand von Tungen, ritter. Truchsess zu Langtheim. Ibrge von Rosenberg. Moritz von Thungen. Tunt von vo, Steinruck genant. Moritz von Schawmberg und alle andere in der versteutunsse, Sweinfurt angenomen (rechts unten) an den vesten Karl von Grumbach (unsern et lieben und guten freunde. du). Einladung auf Mittwoch Nacht vor Bitus und Schweinfurt, Freitag vor Pfingsten 1483, 16. Mai.

Db. (Unter bem Schreiben.) von uns ben graven, herren und ber ritterschaft in urtt versamelt, an ben Bischof von Würzburg.1). Wollen ihn zusammt bem Grasen Denneberg besuchen und bitten um Geleit. Donnerstag nach Bonisacii 1483, ni. Der Bischof (liber bem Schreiben) giebt ihnen basselbe. Freitag vor Bitini.

Bürzburg, Kgl. Kreisarchiv, Stanbbuch Nr. 398 fol. 40a ff.

## 932,

nch) Januar 13. Aurf. Albrecht an den [Cardinal von Mantua]. Gendet Copie eines Schreibens an den Papft von wegen Rath, Richter ichöffen zu Rathenow und bittet um Berwendung. Da vor seinen wen die Sache weder anhängig gemacht, noch Recht verweigert worden, sche rein weltlich sei und früherer und des jetzigen Papstes Privilegien Sachen vor fremde Gerichte zu ziehen verböten, bitte er um Abstellung stlichen Gerichtsversahrens. ex opido moo Onoltspach trodocimo mensis ii anno etc. LxxxIII.2).

Münden, Agl. Allg. Reichsardiv, Brand. Lit. F 109 Mr. 210. Conc.

com selben Tage (ibid. Conc.) Schreiben Albrechts an den Papst, worin chfalls aus denselben Gründen um Abstellung des Bersahrens bittet, ecob Rather, Cleriser zu Brandenburg, zu Rom anhängig gemacht habe, keram veridica subditorum meorum relacione, quondam Johannem e, genitorem presati Jacodi adeo deditis ac ere alieno suisse oneratum, nus de quo (!) in monitorio cavetur, ad codem per creditores iuris servato sit in presato opido evicta, ipsiusque genitricem adhuc in kistentem vineam, que similiter reempeionidus extitit gravata, vendi-

Weber er (Albr.) noch seine Bertreter seien von R. jemals um Recht ngen worben. Daff. Dat. ibid. Conc. Schreiben Albrechts an ben

ir des Cardinals von Mantua<sup>3</sup>).

gnabiger herr. 2) Bgl. Rr. 911.

<sup>3)</sup> Arrivabene.

(Ansbach) Januar 15. Aurf. Albrecht an Graf Friedrich von Henneber Berwendet sich für seine L. G. Johanna von Freiberg behus Aus bigung des Nachlasses ihres verstorbenen Baters. datum D. am mitt vor Anthoni anno 2c. LxxxIII°.

Rürnberg, Rgl. Rreisardio A. A. 737. Conc.

## 934.

(Ansbach) Januar 27. Rurf. Albrecht an M. Johann.

Gelöbniß am Tobtenbett Friedrichs I., nichts zu veräu Lieber sone. als ir uns geschriben habt Bent halben, befrembt bann ir wift wol, mas wir von unferm vater ober brubern feligen e haben, bas wir nichts hinwegt geben. unfer bruder marggrave Fri hat es ertauft von ben herrn von Cottbus, und ift uns ber anfal ftorben, als wirs erlebt haben, nach laut bes taufs. baben laffen w bleiben; bann hett es unser bruber nicht bey bem durfurftenthum w haben, in fein cammer bienende, er hett dieselben herschaft nicht bargu ! können wir die land nit meren, wollen wirs be mit gots hilf nit myn es ist ein gute gedechtnus, "ber fürst hat das herzu bracht", und ga sprobe gebechtnus, "ber hat bas hinwegt geben ober hat es verta und barumb borft ir folche bing, ben unglimpf uf uns ju schieben an uns gelangen laffen, bann ir wißt wol, bas wirs nit thun obe ftatten zu thun. unfer bruber marggrave hanns und margg Fribrich ber elter und wir haben unferm vater löblicher geb nus am tobbett an bie handt muffen globen, nichtes, bas e uns geerbt hab, ju urtet zu vertaufen ober uf einen fal gu fepen, lofen wirs nicht in einer zeit, bas es verfallen fen, ober gu geben land, leut, stete, floß ober andern grundt und bodem. got geb, wirs all wol gehalten haben! wir haben nichts hinwegt geben. ab hülf uns umb tausent gulben gelt hieaussen, das nichts vergeben wir glauben, unser bruder hab es auch nicht getan; pedoch ist es gesch er hat gesagt am letten, er hab nichts erblich vergeben; aber die zaigen ein anders. wir haben es herwider bracht und zimlich uns da entrepfen laffen; wir hetten fein lieber emporn. noch wolten wir brief wider haben und unfer erb, wir mußten es etlichermaß mit an vergleichen, und find fein gleichwol kommen umb xm gulben, wiewo bie leben bannoch geliben betten, und betten uns bie belft mit gulten b lassen vergleichen. es hat versmürzen. möchten wirs aber hinfüro kommen, teten wir gerne und wern es ber herschaft schuldig; versehen bar bie unsern mit ampten, weibern, auch teglicher zupuß und anderm, be

<sup>1)</sup> Bgl. über benfelben Reinharb, Sammlung feltener Schriften I 110 f.

ern bienen, und bedörfen nit land und leut hinwegt geben. geben gült heur hinwegt, können wir biß jar nymands nichts davon geben, waht es ein stück von dem andern an, und so man nymmer hat en, so dint man nymmer, und sucht hedermann einen rücken, das vor den kindern behalt. sunst so man hat zu geben, hört einer dienen, so hebt der ander an und hett auch gern; damit zurynnt mit ilf nymmer dinstleut. das habt zu underweisung, in guter meynung erm besten geschriben, wolt ir sein anders glauben. und so ir den vol gelesen und vermerckt habt, so zurreißt in und schreibt es in gesten eur herz; ist euch nützer dann im brief; und ob es nicht hederdahs, that nit not, das wirs euch geschriben und in treuen gehaissen raten haben. datum Onolzpach am montag nach conversionis Paulic. LxxxIII.

dürnberg, Kgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 170. 171 a. "hat Jößlein faldner hinein gefürt am bonerstag nach conversionis Pauli".

). Jan. (ibid. 172—174) hat Jößlein faldner hinein gefurt. ut supra. erf. Albrecht an M. Johann. I. Lieber sone. ber Joglein faldner uns geredt uf die meynung, es sey teur boinnen. das ift hieaussen bas anber: ir habt vil anfalls und font fein nit abkommen; fo ir rauß rott, so flügt ir ben koften bortinnen ab. haben wir im geantr meret den koften damit, ir flügt in nicht ab; dann gieng er doinnen gieng er hieaussen zu; wer ein kleiner gewyn der gemeynen herschaft; ir widerkömbt, so meret ir ben zwisach bortinnen und hieaussen; o ir herauß kömbt, so wölten all swester, sweger, oheim und frund, e ritterschaft euch besichten und gieng uns sovil kosten borauf, als wir n vierteil jars im hauß bedörften, und giengen auß aller orbnung isten von neuem erst die leut wider hehm heissen reiten, das wir sunst ordnung bracht haben, als ir hernach vernemen werdt. deßgleichen fo in kömbt, wölt euch yeberman besichten, und mußt fie auch wiber heimrepten ober fie allwegen am hof behalten; als leicht thut es izund, t eurn hof als irn vermögt, do hat nymands einzureden. als unser brich kame über mere 1), hetten wir 1jo pferd, do gewonnen wir 11116, ift teur, und wer do her tame ber blaib hie; mußten wir aus einer ein tugent machen und machten unsern sonen marggrave Fribrichen, emahel und marggrave Sigmunden: marggrave Fridrichen xxIIII pferd, weib sechs wagenpferd, marggrave Sigmunden x pferd, was XL pferd, emahel xx pferd, acht zelter, x11 wagenpferd, ein mene 2) für uns, ein ür fie, die britten für frau Barbara, das find die x11 wagenpf., fo a wit al pferd in unferm ftall, nemlich an trumeter, pfeifern, ı und jegern, und uns vi hengft, zwen köch, zwen kellner, zwen marein thürhüter, zwen reitend boten, einen herolt und x knecht sunst, ber wir nit alle hirinnen verzeichen umb kurzerung, es sind aber die bas n knecht, die im land sein, und steln und rauben nicht.

m die 1° pferd der ritter und knecht: zehen rete und ritter zu vier bie find genennt, zehen edelleut zu dreyen pferden, die find genent,

Bgl. Rr. 914. 2) Hier Fuhre, Wagen.

zehen zu zwegen pferben, bie find auch genennt, und zehen ebel einri

find genennt: facit ie pferb.

item 1°, die nit pferd haben: breissigk frauen und jundfrauen, ner das kindhauß salbsechst, marggrave Fridrichs frau salbsechst, unser Ann frau Barbara 1) salbachtzehender mit hosmeisterin, hosmeisterin jundfra alten weiben und allem; doch sind x11 edel jundfrauen darunder und konigin vier edel jundfrauen. facit xv1 edel jundfrauen, und die drey frund hosmeisterin facit xx, fürstin und edel frauen und jundfrauen.

item zweinzigk ebel knaben: wir sechs, die Ann vier, marggrave Frik weib zwen, frau Barbara zwen, marggrave Fribrichen brey, marggrave munben brey. das sind frauen und jundfrauen, ebel knaben und sunst ber ritterschaft bey 1° ebel am hof. summa totalis: 11° pferd, 1° ü menschen, die nit pferd haben. facit 111° menschen. so die hernach vo

bergu fommen:

item in den vier ampten: in der kuchen XII, im keler VIII, im ma jegerknecht, falknerknecht, in der filberkammern und sneideren, auch die pund canzlen, die nit pferd haben, XXX menschen. so ir halb als vil habt ir gar gnung. sunst gibt man nymands nicht, man schreib im besgleichen thut auch, und lat die rete die ordnung, so ir sie macht, hesgleichen der stet rete. spricht pederman, es sey gnung; dann wo ir rentt, so habt ir euch allewegen underwegen wol zu erholen, die mit renten, das ir zu einem tag rentt als ein fürst. tress dannoch stets ar so pferd und sunszigk überige menschen. hat unser vater uber 11° zu rosussen nye gehabt, so er on krieg ist gewesen. sacit uf 1° pferd und kunsen gulden, XXX glb. uf ein pferd und XX uf ein mensch nit pferd hat.

item ben amptleuten IIIm gulben wert ein jar, facit viim gulben, gulben fur euch, bas ander vor in unserm anflag angezeigt außzuri botenlon, knechtlon, beu, ftro, nagel, eisen, schuchgelt und wochengelt, xm gulben. das uberig behalt, so werdt ir reich und kont nit onw bas ir habt, nemlich die xm gulden; bas uberig mögt ir furflahen, o unglud tome, bas ir was uberigs hett. wolt ir aber gern verberben tan euchs erweren? item ber lustparkeit nach herauß zu reiten, seit ir bortinnen, bas land in friben zu behalten und die leut außzurichten, en und steur einzubringen, bann spacirn zu repten und guten mut zu habe babey onwerben, was wir all haben. damit flahen wir nit ab, das euch verlangt, in einer ftill, so es kein mensch wanß, euch umb Bartho erhebt und mit xx pferden herauß kömbt, ein monat ben uns bleibt, helft und frolich fest; und bedorft weber jeger ober faldner mitbringen haben ir felber gnung; so seit ir fein auch ein meifter. bas ift en thun ein jar umb 11° gulben, 1° gulben auß und einzureiten und 1° zu z so kost es uns lecht auch π° gulben, und seht auß und ein, ee man ber Mard und hieaussen erfert, und habt, ob got wil, nichts versaumbt verberben wir von allen teiln auch nicht. und lat bas übrig hofgefin angezeigt boinnen und bleibt in der ordnung; beggleichen thun wir bie auch. so geet unser fach mit gots hilf für sich. und gebendt, bas i landt löft, das eur kinder auch etwas haben, und thut nicht als bigher ir neur verthut und nichts gewynnt und gebt mer hin benn ir habt. I Onolezpach am mittwoch nach conversionis Pauli anno 2c. LxxxIII.

<sup>1)</sup> Sie war also boch nach Franken gekommen.

bas heimlich brieflein, in ben anbern befloffen. ber sone! schembt ir euch nicht vor euch selber, nachdem ir keinen nichts zu schicken habt, das ir euch nit kont neren mit xvim aulben? jerlich in die lantbete greifen, bavon man die land lofen foll, und h narren und umb das unser geplen, des ir selber dörft und von gen hinwegt gebt, wenn wir wißen, do wir herauß sein gezogen, bas gehabt xiiim gulben nut und gelt lediger gult, das euch zubeschiben kont ir euch sein hart erweren, ir wolt es bann andern geben und nnemen. so habt ir uf bas myndst 11m gulben fell in allen Marden iben wir 11111<sup>m</sup> zu gemeynen jarn, wir lügen nit, so man im recht e pferd habt ir gnung an teglichem hofgefind, die haben wir euch o wir herauß find gezogen, mit rat der rete dortinnen. ir könt hart iels haben zusambt bem, bes man nottorftig ist, das ir 1° überige habt, die nit pferd haben. 1° pferd facit IIIm gulben, 1° übrige facit um gulben, für heu, stro, bes ir sunst gnung habt, auch nagel n, wochengelt der frauen, auch botenlon, schuchgelt im gulben, bes ir lb bebörft, summa vim gulben. so gebt ir den amptleuten uf das r gulben. die haben wir geben, do wir boinnen waren und Garp unser was; wöllen wir 1m gulben barzu legen, bamit wirs alls igen mer, dann man bebarf, für caftner, pau, das die floß nit nider-16 anders, macht 11111<sup>m</sup> gulben, der hof und ampt summa x<sup>m</sup> gulben. ı orbenblich nit onwerden mit dem vold. bennoch find überig vim bie ir habt zu verrennen, zu verstechen, zu jagen, knechtlon, hof, uf tegen zu verzern und guten gesellen mitzuteiln, und ließt bie und eurs weibs gut an die schuld bienen, und was ir übrigs hett, elt zu einem schatz, und was ir davon löset, das slügt auch für euch, infall kome, das ir es hett und nit versezen dörft, oder werdt es ntlich an und laßt euch abgeplen und lößt nichts und seit hernach notig als vor. und legt es uf ein wag, welchs euch das grösser bringt! ir habt land und leut gelößt und seit nerlich und werlich reicher geforchter mechtiger fürft. ader ir habt hohen und nibern d puben das eur geben und schentlich onworden und seit arm und nd vermöcht nichts, bas all eur veindt an euch erfreut werben und ill eur frund erbarmt. legt uf ein wage, welchs euch das erlicher fey! boch richt euch nach und lagt bas fceblicher unberwegen! Onolspach am mittwochen nach conversionis Pauli ao. 2c. LxxxIII°. bula. Möcht der Glaubig 1), nachdem er in ben friegsleuften wider iberwertig gebint, wiewol er sich vergessen hat mit fug ber gesenchus rden, doch das er der herschaft ewige puntnus thet, nicht wider sie irn zu sein, liessen wir gescheen uns unvermerdt, bas man sehe, bas

#### 935.

(Ansbach) Februar 13. Rurf. Albrecht an M. Johann.

M. Johanns Mitgift.

eber fon. ye lenger wir euren fachen nachgebencken und uberlefen zig und alle bing, welhen verzig wir vor nicht uberlefen haben,

iner dinst genuß und nicht on mercklich ursach verwurdet: datum

Bgl. Rr. 817 gemeint ift Hans Gl.

als der Bogel hie was, sunder haben uns setigen lassen den bewrath ber innenhelbt, eur gemahel soll sich verzeihen; so wir aber ben t phund gehort haben, bo ber von Boler her ift tommen, fo tonnen wir finden, wann man euch das gelt die xxm gulben gibt und eur ger den verzigk dagegen, als es verschriben ist durch uns und euch, das bifer zeit nichts habt zu forbern, es hett bann eur fweher euer gem etwas geschickt, bas hett ir, angesehen, bas viel erben vorhanden sind, ben man fich verzeiht. barumb mußt ir euch legen auf zweger weg bie xxm gulben zu nemen und ben verzigt zu geben und euch fetig laffen, ob eur sweher eurer gemahel was geschickt hab ober mußt legen auf ben andern weg, eur gemahel sei ein unverzigne bochter eur sweher hab bei feinem leben die bing nicht volzogen ober fie fic zigen, bemnach forbert ir von eur gemahel wegen als einer unve dochter vetterlich und mutterlich erb und all anfell, was ir ber von wegen foll zusteen; bas thon sie nicht, ir notet sie fein bann mit swert, ob ir es jo mit recht vor dem tapser gewonnt, der seiner s kinden bas gewandt ist bann euch. barumb ift swer borinnen zu was wir aber uns felber geraten haben in bergleichen fachen in bem lichen erb, ift das: wir haben ein unverzigne dochter herzog Friderid uf biefen heutigen tag; es ift aber in bepratbriefe vertaybigt, wie b tidel hierinn verfloffen 1) innenhelbt, von unfer gemahel, auch fraue faln unfer bochter, die bergog Albrecht bie zeit gehabt folt haben gleichen herzog Ludwig?) selger auch eine gehabt hat. do haben w swigen bes vetterlichen erbs halben big auf bifen heutigen tag, un pederman vetterlichs erbs halben setigen laffen ber fertigung und xxm g die man unser pedem geben hat. und sind unsere kinder, so ir muter ires muterlichen erbs unverzigen. borauf laffen wir es ruen, ob bie lauft anders wurden, bann fie pho find. befigleichen hat herzog L auch gethan, und horn nicht, das er big in fein tob feiner gemaheln lichs erbs halben ichts geforbert hab. fo lebt unfer und herzog Lu swiger 3) noch. wir horn auch nit, bas herzog Jorg noch ichts ge hab, und glauben, hett er forbern wollen, er hett die muter bei im be und hett fie nicht mitsambt bem gelt in bas landt ju Denffen wiber faren. bes vetterlichen erbs halben, halten wir gar nichts bavon, wir haben nye erfaren, bas tein bochter tein furstenthum geerbt b fei bann tein mannsgeflecht bo; bann hett unfers brubers marggraf Jo selgen gemahel4) bas landt gu Sachffen mogen erben, es wer ben berr

<sup>1)</sup> artidel in bem heiratbrief. borauf follen beib biefelben frauen volle un verzicht thun an allen irer iglicher vetterlichen, muterlichen und brüberlichen erblanden, leuten, herschaften, gutern, ligender und farender habe vor gerichten in for massen, als sich geburt, verzicht zu thun, die craft und macht haben soll on alles

<sup>2)</sup> bon Bapern. 3) S. Margaretha von Sachfen.

<sup>4)</sup> Barbara, Tochter G. Aubolfs III. von Sachfen.

ı nit worden, und lies ir vater doch kein son. unser swiger lebt arumb haben wir von unser gemaheln wegen nichts zu forbern bes hen erbs halben. barumb lere euch got bas beste! eurer gemahel ft tod. unser rate ift: was euch mit lieb mag werden, das nembt, iber xxm gulben nicht, bes ir briefe und figel habt, und peberman bas ir nit bezalt fent. auch ob eur sweher seiner bochter, eur , was geschaft hett. es ist gutlich zu glauben, was ein furste bem ju bepratgut geb, er mann er foll bes gesetigt fein, es were bann nnsgeslecht mangelet, so erbt ein dochter was sie billich erben solt, : lehenherr das lehen, er wolt dann den dochtern gnad thon; wo in verzig ist, so erben die döchter das muterlich erb durchaus. am donrstag nach der aschermitwuch anno dni. 2c. LxxxIII.

bula. Man sagt, ir habt den briefe noch nicht uber die richtigung ı konig von Ungern. befrombbt uns, das ir den umb hundert zwei ch mer gulbin dahinden laßt. es mocht dorein fallen, do ein lants wuchs. ir habt das mynner fur das merer von eur swefter wegen nemen und die herschaft mit groffem costen und mit muh und arbeut id leut erarvet. folt man nu umb eins geringen willen, bamit 🕵 foll werden, die briefe dahinden lassen, bedeucht uns nit retlich riewol wir kargk sind, bann es ist ein guter pfenning, ber einem gulbin erspart. batum ut supra.

bula 2. Man hat die vasnacht hie gestochen und gerandt und wir rei junckfrauen an unserm hofe elich bengelegt. so ift unser son, der marggraf Friderich, bei unserm oheim pfalzgrafen und hilft im t gots hilfe do rennen, stechen und frolich sein. sunft wiffen wir mer mer, dann was uns erzherzog Maximilian von Ofterreich und bi schreibt, des abschrift hirinn verslossen ligt. unsres herrn des halben haben wir euch nu geschriben, wissen wir noch nit endrung. icte es alles zum beften! auch kriegt der herzog von Burgundi it den Lutichern und mit dem herzogen von Gellern und hat ine ein strept angewonnen und den von Arberg 1) gefangen. batum

ürnberg, Kgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 175. 176. "Auf anbringen graf Eptel Friczen von Bollr meinem berrn marggraf Johansen geschriben und bei Conrads Bartel hineingeschidt am freitag nach ber aschermitwoch (14. Febr.).

#### 936.

18bach) Februar 14. Aurf. Albrecht an König Wladislaw 2). n bem handel betr. ber von Eger wiffe er nichts, er werbe fich aber ı Hauptmann auf dem Gebirge, Sebastian von Seckendorf, bis zur Rechnung (Oculi, 2. März) erkundigen. Bittet, alsbann auch bie

Bilhelm von Arenberg, vgl. Robt, Felbzüge Rarls bes Rühnen II 555; berfelbe gerichtet (II 560). 2) Anrebe auch "Sohn".

von Eger um Erklärung zu ersuchen. Er werbe gebührliche Antwort erthe batum Onolczpach am freitag nach eftomibi anno 2c. LxxxIIIeio.

Eger, Stabtarciv. Dr.

# 937.

(Ralbe) Februar 16. Administrator Ernst von Magdeburg und Halber an Rurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen.

Auf ber Leipziger Hochzeit hätten sowohl er, wie die Rathe M. Joh sie ersucht, einen Ausgleich der zwischen der Mark, ihm und dem Spalberstadt schwebenden Frrungen betreffs Derneburgs zu versuchen. Er nun, daß M. Johann auf Dienstag nach Lätare 1) seine Räthe bei H. Wilh Begängniß zu Weimar haben wird. Bittet sie, M. Johann aufzusordiese Räthe wegen der Frrungen zu instruiren; auch er werde Käthe schiefen und über diese Sachen unterhandeln lassen. Bittet, alsdann Handel vorzunehmen. gebin zu Calbe uf sontag invocavit ao. dni. 2c. Lxxx

Dresben, Sauptftaatsarchiv 23. A. Möfter und Stifter 108 c. Dr.

Kurf. Ernst antwortet am 22. Febr. (1080 an Bischof zu Magdel Conc.). Am genannten Termine seien er und H. Albrecht mit so viel schäften beladen, daß alsdann diese Sache nicht mit vorgenommen witönnte. Sie würden aber mit dem Markgrafen nach Ostern persönlich zusamktommen, und alsdann die Sache mit zur Sprache bringen. geben zu Bam sonabendt kathedra Petri anno domini 2c. LxxxII.

# 938.

Februar 18. Bürgermeister und Rath zu Rürnberg an Kurf. Albi

Ihre Kausseute erklären sich außer Stande, die von Albrecht vorges benen Herbergen auf dem Wege zur Frankfurter Wesse zu beziehen. Si reichten oft eine Stadt nicht mehr vor Thoresschluß, auch müßten si häusig wieder vor Öffnung der Thore verlassen. Bitten, auch fernerhin der alten Beise zu geleiten. datum 3ª post dom. invocavit ao. etc. Lxx

Rürnberg, Rgl. Rreisardib, Rürnberger Briefbucher 38, 127 b.

Am 20. Febr. wiederholen sie Bitte. Wenn die Kaufleute die geschriebenen Herbergen zu erreichen im Stande sind, werden sie das datum foria 5 post invocavit ao. etc. LxxxIII<sup>elo</sup> (129ab) 1). 28. Juli

<sup>1) 11.</sup> März.

<sup>2)</sup> Aus berselben Zeit stammen noch zwei Briefe ber Rürnberger (38, 128) ein M. Friedrich (25. Febr.), worin sie dem Pitterlein, der sich entgegen dem Gelübde, in Rähe der Stadt ausgehalten, auf Friedrichs Fürditte die Strase erlassen, odwohl ihm früher abgeschlagen haben. datum 3 post reminiscere ao. etc. LxxxIII- und an Rurf. Albrecht (38, 129 b) 28. Febr., worin sie ditten, dei den von Neustadt zu ben daß ihrem Bürger Fritz Trempp "sein urteil und appellacion unverzogenlich geöffent is datum sexta ante oculi ao. etc. LxxxIII- Für Pittersein, dem eines Totschlags der Ausenthalt in der Stadt und diesseits der Donan untersagt worden war, hatte sich Lorenz von Ballenrode verwendet, dem seine Bitte jedoch vom Rathe am 23. Juni (vigil. Joh. daptistae, Briesbuch 35, 180 d) abgeschlagen wurde.

Bm. und Rath zu Nürnberg an Kurf. Albrecht. I. Ihre Rathsfreunde, tern bei ihm gewesen, haben sie von dem Briefe des Kurf. Albrecht achsen, Administrators von Mainz, wegen des Geleits auf die Herbste u Frankfurt in Kenntniß geseht. Bitten, ihre Kausseute über Neustadt, in nach Würzburg geseiten zu lassen und von da aus die Annahme erzb. Mainzisches Geseit beim Administrator befürworten zu wollen. seria 2 post Jacobi apostoli 1483. II. Senden die Entgegnung ihres Hanns Wolff auf die von Albrecht übermittelte Beschwerde Herman. W. habe sich völlig auf sie erboten. Bitten, Decker, der ihre Stadt den geschworen, nicht mehr zu Roth Unterschlupf zu gewähren. datum post Jacobi apostoli 1483 (185a).

# 939.

ısbach) Februar 27. Rurf. Albrecht an den Bischof Friedrich von Lebus.

über eine Trennung ber Ehe Barbaras. Heirathspläne für seine anbern Rinder. Stellung zu Polen.

eber frundt. uns koft die sach zu Rome vil unser bochter halben, ei dem kaifer und allenthalben; doch im grund so wil ir der konig im geb der kaiser sein bochter gern, dem konig verdinten wir dand, vertrag und fruntschaft von Bolan und Beheim, mochten wir erlangen, i ding gescheen, das wir Sigmunden unserm sun auch ein dochter olan geben und mit unser dochter frau Barbara zu Rom mit verng liffen disspenfirn und dieselben dochter, wo es fruntschaft halben möcht und unsern swegern von Sachsen nit wider were, geben dem cawnsweig, der die herzogin von Sachsen solt haben gehabt 1), hetten innen und hieaussen fruntschaft von Polan und Beheim. so num n Brunsweig xxm gulben, als im der herzog von Sachsen solt haben und behielt unfer sun dortinnen Lxvim gulben; wer im gut zu taufen x gulben; hett unser son bes gelts nicht, setzet im von demselben as unser bochter verpfent ist, ein, so lang unz das er das löset. domit wir ber bochter auch abe. wolten aber bie von Sachfen ein andere an ber ftat geben, wolten wirs wiber fie nit thun. so haben wir vu beraten, die Mercischen frau Dorothe dem von Hessen, das ander n bornach dem von Hennenberg, einem gefursten graven 2), das ein fint ift seins vaters. und hetten nicht mer bann noch ein bochter acen, die ift vier jar alt3), und find teiner mehr wartend. domit all unser bochter ausgericht bis uf die jungsten, die wolten wir mit

heinrich ber Mittlere von Lineburg heirathete eine Tochter Ernsts von Sachsen; eint aber an eine 1478 geborene, 1479 bereits gestorbene Tochter H. Albrechts zu sein, für die bereits Eheprojekte gemacht worden waren und die (vgl. Nr. 413) Sohne Bilhelms d. J. von Braunschweig-Bolsenbüttel zugedacht war.

Bgl. Fider, Bom Reichsfürstenstande 209. Gemeint ift M. Elifabeth.

<sup>)</sup> M. Anastasia, vgl. Bb. II S. 351. Bb. III S. 254.

gots hilf wol onwerben on unsern groffen schaben. ob bann bie an irnhalben felleten, so wer es umb xm gulben zu thun, ber verdurben villeicht auch nit; gebe das gebirg vm gulben und das nyberlant zu Fran vm gulben, so geben wir um gulben darzu zu fertigung, so wer es a ausgericht, bomit tome uns und unfern funen bie großt purb vom be barumb fo wollet mit etlichen geheimen reten boinnen bavon handeln zuforderst mit unserm sun, boch bas wir ober unser sun nicht ger wurden, sunder wolt es retlich sein, das bann die rete, an die es gelan an unfern fun brechten und bas erf bann an uns ließ gelangen. muter und bochter liffen es gescheen. und bes vor oftern antwort, b es leit nit piet 1). und halt es sunft in gehaim! wir mochten leiben, bie burgermaister aus ben haubtsteten bes ein wissen hetten burch ud geheim, was ir rate auch wer. wir beforgen, wir flagen Bolan und beim von und; und solten wir trigeleuft gewonnen, bas got wend, flugen zu uns, folchs zu bringen; bas bebenkt! und fo man bie g behielt, Polan und Beheim, folts zu fellen tomen mit herzog Buxlaf verdinet das alles. got lere euch das beste! es ist umb eine cleine ho ju thun on nut und get boch nichts boraus, bann widerwertigkeit. glaubt warlich! wir haben uns weit erkunt und kumbt hart u unfer großmutigs herz; boch land und leut angesehen ift beffer und uberwindung des gemuts, dann ein ergers, als ei uns ift. halts uns zu gut, als wir uch getrauen, bas wir unge beiben und es an uns tumm und bas es nymants wiß, bann unfer ir, Jorg von Walbenfells und Bogeln, das es aus uns gee; und i nit gut, fo lagt es troftlich unterwegen; boch fo lagt uns wiffen, wie ftet, benn wir muffens herten ober waichen, es wil fich nymmer japff lassen. bas wißt furwar, bann wir wissens burch unser bochter Munfterberg, die melbt auch nicht, benn sie bitt gar fere, es in gel zu halten. datum Onol. am donrstag nach reminiscere ao. 2c. LxxxII

Rürnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 177.

# 940.

(Ryborg) Marz 6. Königin Christina an Kurf. Ernst.

Die Reichsräthe von Danemark und Norwegen haben ihren Gatten Könige aufgenommen. Hoffentlich finde es auch bezüglich Schwedens ein gende. gegeven uppe deme flote Nuborch des donnerdage negest vor sundage letare anno 2e. LxxxIII, under mynem fignete.

Dresben, Hauptftaatsarchiv 2B. A. Danische Sachen 21. 26. Or.

<sup>1)</sup> Aufschnb. 2) Bgl. Schmeller II 1154.

<sup>3)</sup> Am 3. März (Montag nach Oculi) 1483 Erbtheilungsentwurf Albrechts Minutoli 458, Rr. 337; vgl. auch Nr. 338.

(Ansbach) Marz 11. Rurf. Albrecht an M. Johann.

Ausgleich mit Ungarn. Steins Art zu verhandeln.

ber sone. als ir uns zugeschickt habt ben Hungerischen, auch ben hen briefe und Jorgen vom Stein anbringen, haben wir alles verib gefellt uns die antwurt der koniglichen wird, nachdem ir es rogt, wo ir hin wölt, auch ber herrn von Sachssen antwurt gar ich Jorgen vom Stein antwurt in den sachen, die bericht 1) anund ift allein eur lieb zu raten nach eur bete ber puntnus und ns halben. bedeucht uns, es wer also zu antwurten, wie hierinn n ist2). datum Onolczpach am binstag nach dem sontag letare . LxxxIII. Zettel. Item es wer gut, das das anbringen und vurt ber puntnus halben die herrn von Sachsfen weßten, bann ir mogen in warheit zu biser zeit kein anders erlenden eren halben, ber tapfer nit gericht ift und wir und ir mit ben herrn von i uf ein neues und in sunderheit der sachen halb wider den konig gern mit einander verstrickt sind, bann im ist nit sovil getrauens t, das man ander von seinen wegen verlier. auch zymmet es sich en funst nit; dann wie es geet, das wir jo die ere unvermackelt so wollen wir ob got will und mit gotlicher hilse ere und gut alten und weyter kommen als unser fromm eltern burch gotlich id verhengknus gethan und uf uns geerbt haben. got geb furber! it supra. Wolt es Jorg vom Stein verdienen und sich halten, als alich briefe und sein erbieten anzaigt, setzen wir euch es haym, was n von unsern wegen thut, dann folt es geschehen, so wollen wir uns und unsern erben mit nemlichen worten in all weg auch verglobt und gesworn sei, es helf sovil es mog, bann er ift ein ht. man furn auf welchen marckt man woll, so gilt er ner. ir habt in eur schrift, Jorgen vom Stein gethan, gesetzt chen und Zulch"; wer uns lieber bann Zulch und Sumerfelbt und

<sup>3</sup>n Ramenz.

L Lieber besunder. bein schreiben der leben halb bedarf nit besagens unsern herrn is, dann wir wissen, was er sag, das er es heldt. und ist uns wol kundig, das einer lieb vertröst bist, wo die richtigung volzogen wurd, als zu Francksurt [1479] ward durch seiner lieb und dich und auch nach laut beiner erdietung, gegen seiner in, dich zu halten gegen seiner lieb, seinen kindern, auch gegen seinen landen und se er on zweisel dir zugesagt hat und auch gelisen heit die leben, die von seiner seinem chursurstenthum geen, auch angesehen die surschrift und bete, die die konigseiner lieb deshalb geschriben hat, dann dir in geburnus gnad und surderung en, sind wir genaigt datum. II. Auf die Botschaft "verstentuus halben" erwidre sein Bater in "vertrag und verstentnus" mit der kgl. Würde sei und dem treu verde. Darin seine Abept, Kaiser und die H. von Sachsen ausgenommen, so dieser, er und seine Brüder Ehren halben auch sürderhin halten. datum 20.

wissen nit, warumb ir das Poferisch') lendlin nicht gesetzt habt in selben schrift, wiewol es gein Crossen gehort. datum ut supraschicken euch auch hierinn verslossen abschrift der briefe des vertrags schen der to. wird und uns außgangen, auch wie uns die to. wird Jorgen vom Steins wegen und Jorg selbs uns geschriben haben der halb. datum ut supra<sup>2</sup>).

Mürnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 178. 179. "Sat ber Bet bie brief hinein gefurt am freitag nach letare anno 2c. LxxxIII (14. Mar

### 942.

Marg 13. "ratgeben" ju Augsburg an Rurf. Albrecht.

Auf seinen Borschlag betr. gütlicher Berhandlungen mit Jacob von Argerwidern sie, daß sie mit demselben schon oft vor H. Ludwig und H. Gaber immer ganz erfolglos verhandelt hätten. A. sei zu keiner Entschädig ber von ihm Beraubten bereit. Im Gegentheil, er erhebe noch Forderigegen die Stadt. Bitten, diese Ablehnung nicht übel aufzunehmen. Dor tag vor Judica 1483.

Augeburg, Stabtarchiv. Conc.

### 943.

(Ansbach) Marz 14. Rurf. Albrecht an Burgermeister und Rat

Bittet sie, bem Nidel Awer, Bürger von Hof, zur Eintreibung Schulben von einem ihrer Mitbürger behülflich zu sein. Ansbach, Fnach Latare 1483.

Rürnberg, Germ. Mufeum, Albrecht Achilles. Dr.

#### 944.

Marg 18. Burgermeister und Rath ju Rurnberg an Rurf. Albri

Bersprechen Nachforschungen anzustellen betreffs ber Beschwerbe Grafen von Hohenlohe, daß ihm Nürnbergische Raufleute bei Sumeringe Schefftershehm<sup>4</sup>) seinen Boll versahren haben. datum foria 3 post Gerdao. otc. LxxxIII°.

Mürnberg, Rgl. Rreisardiv, Mürnberger Briefbucher 38, 137b.

<sup>1)</sup> Bobereberg.

<sup>2)</sup> Rotirt mag hier werben: Chr. Meper, Onell. 3. Gesch. b. Stadt Bairent 14. März 1483 (Köln, Freitag nach Lätare 1483). M. Johann an Bm. und R Bairenth. Bittet, seinen gewesenen Landtüchenmeister Hans Bünttner (Buttner, vgl. S. 674) freundlich aufzunehmen. B. erscheint 1499, 1501 und 1502 als Kasn Bairenth (157. 159).

<sup>3)</sup> Bgl. v. Stetten, Gesch. b. Stadt Augsburg I 212, 223. Simonsselb, Der Fo dei Tedeschi I 297, woselbst auch Raubthaten ber Zannrüben erwähnt werben (vgl. und II passim).

4) Simmringen und Schäftersheim im O.-A. Mergentheim.

eer einen Berhandlungstag beswegen vgl. 154. Schreiben vom Samftag tarci (26. April). Am selben Tage versprechen sie, Erkundigung einstetetsis ber Beschwerde des Juden Bold gegen ihren Bürger Balthasar. Auf eine Forderung des Juden Graman zu Baiersdorf erwidern Kurs., daß ihre Bürger Gebr. Jeronimus und Augustyn Hübner diesicht anerkennen (3 post Exaudi 13. Mai) 161 b. Letzteren Bescheid volen sie am Samstag vor Biti (14. Juni) 168 b. Über weitere siehe Kürnberg, Kgl. Kreisarchiv S. XII 1/3, 14. Conc. 22. März 1483 ulter und Käthe zu Ansbach] an Herrn Lorenz von Wallenrode. einen Brief der von Kürnberg und ihre Antwort darauf. Beschlen let nach laut unser antwurt in den dingen handeln, damit es mog in eit dis zu der besichtigung on gezend gehalten werden und sunderlich nicht, das Gresser, der von Kurmberg muller ehncherlei gewaltsam – Ansbach, Samstag vor Palmarum 1483.

d. An die von Nürnberg. Antworten in Abwesenheit Kurf. Albrechts:
mitgesandte Klage Bilhelmen Wüllners zu Rednitz Heimbach haben Amtmann zu Schwabach Herrn Lorenz von Ballenrobe, Ritter, mit en dieserhalb beauftragt und wünschen, daß von beiden Theilen bis nichts vorgenommen würde. Wenn der Kurfürstliche von Vergewalverschont bleibt, wird W. dem Nürnberger keinerlei Eintrag thun.

7. eitere unbedeutendere Beschwerden siehe Briefbücher 38, 118 b. 1. A.

# 945.

bolzburg) März 23. Kurf. Albrecht an den Bischof Friedrich von Lebus.

eber frund und canzler. Poln und Beheim bedarf keiner arbeit, vir habens im hauß nach unserm gesallen, wie es unser brief euch priben anzeigt und stet das ja oder nahn in uns zwischen hie und n. ist es dann nicht gut an die Werckischen gelangen zu lassen, so ach! thut auch nicht not. denn unser tochter hat sovil dortinnen 2c. das man wol einen man vergnügt und das uberig behelt. ist besser, dann das es dem konig alles werd. datum Cadolczpurg tag palmarum ao. 2c. LxxxIII 2).

fürnberg, Rgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 179 b. "Antwort meins herrn bem von Lubus uf sein schreiben, hat ber von Boler ben brief hinein gesurt von Cab."

Es hanbelt sich um eine Beschwerbe eines Allrubergischen Müllers über eine Schleisenb einen Weiher, die ein kurs. Unterthan, Gresser zu Mittel-hempach gemacht, was ühle Schaben bringe. Der Bersuch seines Erbherrn Sebalt Beringstorsfer, vor dem cher Gerichte Recht zu bekommen, war vergeblich, ebenso lange gütliche Berhanddiese Beschanddiese Beschwerde wird von der Stadt Mürnberg an Aurs. Albrecht gesandt. datum ipsa die Benedicti anno dni. etc. Lxxx tertio (Or.-Berg. 8) (21. März). Bom cher Stadtgerichte hatte G. ans Hosgericht Mbrechts appellirt, das die Sache wieder bigericht zurück verwies, wo sie auch nicht erledigt wurde. Bgl. Briesbücher 38, 18. n. A. 2) Bgl. Nr. 939.

# (Rabolzburg) Marz 24. Rurf. Albrecht an ?

Lieber getreuer. man sacht, du glebest gar bis zu Mergethem unser meinung 1) nicht, haben auch (auch) nich bvollen, dich schulchs zu her solle so geleiten wie stets, nicht mehr oder weniger. datum Cadels am mandag nach palmarum anno 2c. LxxxIII<sup>2</sup>).

Rurnberg, Germ. Mufeum, Albrecht Achilles 48. Conc.

## 947.

# (Glat) Marz 29. S. Seinrich d. A. von Munfterberg an Rurf. Ernft und S. Albrecht von Sachfen.

Sein für 14 Tage nach Oftern geplanter Besuch in Dresben mu 8 Tage verschoben werben wegen der Berhinderung Beneschs von Bei ber auch hinkommen<sup>3</sup>) wolle. datum Glacz sawato in vigilia pasche Lxxx tercio.

Dresben, Sauptftaatsarchiv 23. A. Schlefifche Sachen, Münfterberg 21. Or.

## 948.

(Bamberg) April 4. Hertnid von Stein, Doctor, Domdechant zu Bar Prothonotarius, an Kurf. Albrecht.

Botichaft nach Livland. Saltung ber Carbinale.

Durchluchtiger, hochgeborner furst und herre. eurn surstlichen giein mein gar willig dinst mit aller undertenigkant bereit zuvoran. digster her, ich bin zu Rom lenger ausgehalten worden, denn ich versehen, darumb ich mich an meinem ausrehten desterbas gefurdert vor der heiligen zeit anheim zu kommen und unterwegen vernomer eur gnad sich gein Cadolczburg gesuget hab und wolle ungehinde von menniglich die heiligen zeit mit andacht zu volbringen. darum auch vermiten hab, alsdann eur gnad zu ersuchen, so din ich ist saden etlicher hendel halben, die in meinem adwesen erwachsen seid besonder das ich botschaft fertigen mus gein Leysselanndt den mei doselbst zu berichten, was durch mich in seinen sachen zu Rome gehsen, meins abschidbs doselbst und was wehter dorauf durch ine notten serner zu handeln, deshalben ich verhindert worden din, personlich zu kommen. gnedigster herr, in meiner g. frauen eurer gnaden

<sup>1)</sup> Ein Strich ju viel. 2) Steht vielleicht im Zusammenhang mit Rr. 3) Bezieht fich wohl auf die Ratenellenbogensche Erbschaft.

<sup>4)</sup> Bernhard von Borch, Deutschmeister in L. Gemeint ift wohl ber Rigaer ftreit, in bem ber Papft sur Stephan Grube, ber Kaiser für ben Bischof Simon von eintrat. Borch, die Hauptflitze bes letztgenannten, gerieth in papfilichen Bann. Aber Besehung bieses Stifts ftanben sich also Papft und Kaiser aufs schrofffte geg Bgl. Schiemann, Rufland, Polen und Livsand II 150 f.; Chmel, Reg. Frid. Rt 7450; Mon. Habs. III passim.

hab ich meiner herrn der cardinel ratslag, an die eur g. geschriben nselben e. g. vormals geschriben, und daruf noch bestehen und für fte raten. mein herr der cardinal von Mantua ist zu Rome ist vie andern zwene cardinel Senensis und Montis regalis haben mit t, getreulich aufsehen zu haben, damit icht erlangt werdde widder g. frauen. ich hab auch in meinem jungsten abschidt vom babst bes carbinals von Senis diefelben sachen seiner heiligkeit wiber Iten und abermals wie vor gepeten und gnedigs zusagens erinnert; e heiligkept die sachen noch gar in guter gedechtnus gehabt und vil gerebt und statlich zugesagt, nichts borinnen zu handeln e. g. unt und unverhoret, mit dem anhang ob bede parthey wilkurlich bes sich zu scheiben, so wolt boch seine heiligkent merdlichen rat und baruber haben, nachdem eg bie sele antreffe. eur gnad hat einen inten guten frundt itst zu Rome den cardinal Tornacensem1), der durch zogen von Burgundi zu der wirde bracht. ift weise, hochgelert und m, erbeutet sich gar treulich e. g. zu aller fruntschaft von lieb und gen, die eur g. zum haus von Ofterreich und besundern zu seinem Maximilian an allzeit geubet habt. er mag e. g. wol lieb thun aufrichtig mit seinen sachen. er schreibt e. g. auch hieben. des der cardinal von Senis, als e. g. in den briven vernemen wirdet. — Bamberg freitags nach dem heiligen ofterttage anno 2c. LxxxIII (1812). türnberg, Rgl. Kreisarchiv S. 11 Rt. 1/1 Nr. 49 fol. 339b. 340.

# 949.

ihl) April 7. Erzbischof Herman von Cöln an Kurf. Albrecht. rebenz für seine Räthe und L. G. Statthalter zu Hessen, den Hoss-Hannsen von Dornberg, den Warschalf Johann Schenden zu Sweinsnd den Kanzler Johanns Stein³) zu Verhandlungen über die Freund-"dem abschhot nach, so Jorgh von Wangenhehm, ritter, von euern

Dr. jur. Ferricus be Clugny, Bischof von Tournay, Carbinalpresbyter seit 1480 vgl. fiber ihn Hefele-hergenröther, Conciliengeschichte VIII 255. Er stirbt im 1483. Bgl. Schmarsow, Melogo ba Forli 200.

Betr. ber Haltung des Papsts zu der Eheangelegenheit, in diesem Jahre, wgl. den sfelben an den archiepiscopus Strigoniensis (wohl den Bruder der Königin von seit Ende 1481 Erzh. von Gran). Ders. soll sich detr. der Ehe Barbaras genau en, cum aliqui reserant, matrimonium ipsum esse per verda de presenti, alique verda de suturo, ideoque inde varias controversias querelasque oriri. Vetera Monum. hist. Hungar. sacram illustr. II 483).

<sup>.</sup> v. Stein erscheint im Nov. 1483 als Rath bes Grafen von Stolberg, vgl. Millvereg. Stolbergica 660.

über bie genannten hessischen Räthe siehe Zischr. 2c. herausg. v. Ber. f. Gesch. u. mustunde Bestigelens XLVIII 28. über Stein vgl. auch Stölzel, Entwicklung bestierthums I 406.

wegen nest zu Martpurgk mit uns genomen hait". gegeben zum Brus montag nach bem sontag quasimobogeniti anno 2c. Lxxx tereio.

Berlin, Rgl. Hausarchiv 1 K 174 a. Or.

9. Mai. ibid. Erzh. Herman (vertreten burch die obigen und precht Schend zu Schweinsberg, Amtmann zu Reinfels)!) und Kurf. Albekunden, daß sie den Antrag des verstorbenen Landgrasen Heinrichten, eine Familienverdindung betreffend, wiederausnehmen, und berede Ehe zwischen dem noch unmündigen Landgrasen Wilhelm von Desser Albrechts Tochter Anastasia. Bollzogen wird die Ehe, wenn An. 15 Jahre alt. Die Witgist beträgt 20000 sl. Wiederlegung auf stadt. Es solgen die üblichen Bestimmungen. Entwurf. gegeben Onolczpach am sreitag nach dem heiligen aussartag nach Eristi unsers

geburt 1483 (9. Mai).

Aus den Resten der Aufzeichnungen über die mit den genannten Cölnischen Räthen gesührten Verhandlungen ist zu ersehen, das Albred ansänglich gegen die Höhe der Mitgist sträubte, aber nachgad. Die Avon Darmstadt wird auf 3000 sl. angegeben. Ein Zettel vom 10 1483 besagt: "Item vro gulden wellen wir schenken unsers oheims dan auch unsers suns lantgrave Wilhelms von Hesen reten, die sie benant deßgleichen schend unser sun von Hesen unsern reten auch vro gulden wir benant haben und nachdem es psentlich ist, solch gelt hin und wis suren, so tail unser sun sein vro gulden nach seinem gefallen unter sein so wollen wir unser vro gulden nach unserm gefallen unter imse actum Cadolczburg am bonrstag nach Kiliani ao. 2c. Lxxxiii unter unser hosmaister, 1° gulden marschaft, Lx gulden canzler, xL gulden Grews 1° gulden canzlei, ij° gulden herr Jorg von Wangenheim, 1° gulden serten seit von Bestet L gulden derr Jorg von Beddicz, L gulden Cristoss von Aussei, L Hanns von Dalheim, 1° gulden canzlei.

#### 950.

(Bamberg) April 9. Bischof Philipp von Bamberg an Sebastian von Sedendorf, Hauptmann zu Plassenburg.

— uns hat unser psieger zum Belbenftein und lieber getreuer Ru Gogman 5) bericht, wie sich etlich vom Plech 6) understanden haben in wildfur am Belbnerforst 7) zu jagen. Da dieselben es trop vielfacher bote nicht ließen, mußte er ihnen die Garne nehmen, worüber Sedendo beschwere und brobe, Ersat für die Garne zu schaffen. Das sei nich

<sup>1)</sup> Schloß bei St. Goar. 2) Der Burgburger Archibiacon Johan Grenf

<sup>3)</sup> von Hann.

<sup>4)</sup> Die erforberliche papftliche Dispensation ertheilt ber Bischof von Castello (V Jan. 1484), siber bessen spielle Thätigleit in Albrechts Sachen Bb. I S. 355 Ann vergleichen ist. 1492 trat Landgraf Wilhelm jurud, unter bem Borgeben, er fühle sibes Dispenses wegen zu naher Berwandtschaft im Gewissen bebrildt, vgl. Spieß. Minzbeluftigungen V 123 f. 5) Bielleicht ber Bb. I S. 290 Ann. 3 erwähn

<sup>6)</sup> Fl. in Oberfranten, Bz.-A. Pegnity. 7) Bgl. Bb. I S. 329.

mit Kurf. Albrecht gemäß und nicht freundnachbarlich. datum Bams mitwoch nach dem suntag quasimodogeniti ao. 2c. LxxxIII.

rnberg, Germ. Mufeum, Albrecht Achilles 117. Abichr.

fendors antwortet (Abschr.): Der Betr., dem das Garn genommen habe nicht auf Rothwild, sondern auf Hasen gejagt, was er durfte, nan das nie untersagt hatte. Er sei überzeugt, daß Kurf. Albrecht Bischof sich um Jagdfragen nicht entzweien würden. Der Bischof sich um Jagdfragen nicht entzweien würden. Der Bischof lederstattung des Garnes veranlassen. Montag nach misericordia dni. April). Secendorf sendet am selben Tage seinen Brieswechsel in die an Albrecht.

#### 951.

(Ansbach) April 21. Rurf. Albrecht an M. Johann.

Blan, Krossen an Sachsen zu verkaufen.

ber sone. Bogel hat uns gesagt, wie Sigmundt Rotemburg und it im gerecht haben, das unser sweger von Sachsen gern lösen die gerechtigkeit uf Erossen umb Lxvim gulden. wo es an euch, thut es tröstlich, doch vorbehalten die losung, dem sie zusteet, r wöllen unser tochter wol mit einem geringern versehen und daß talt der sach, die wirdigkeit hindan gesetzt, dann sie ihund versehen nötigers dortinnen mit dem ubrigen gelt außrichten, aller abens fare vertragen sein. und ob wir zu schicken gewönnen von der erein, so ligen sie mit allem land vor uns. ist als gut, wir n, als sie uns, ob es zu schulden köme. halt es in gehehm! dann inichts wer, so ist es besser gedacht denn geredt, auch sehet in die bung, ob ir sein macht habt. wir können nit dorinnen sinden, das n seh, unser gerechtigkeit nicht einem andern zu geben, so dem löser echtigkeit vorbehalten seh. datum Onolczpach am montag nach anno 2c. LxxxIII.

lirnberg, Agl. Areisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 180 a. "hat ber Glirtler") ben brief wegt getragen am montag nach jubilate."

## 952.

(n) April 22. M. Johann an Kurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen.

f ihr Anerdieten über die Werbung des Propstes von Berlin (betr. cathgutes) und über die sächs.-brand. Grenzhändel auf einer persönstlammenkunft zu Newendorf jenseit Brücks3) am Freitag nach wis domini (9. Mai) zu verhandeln4), gehe er ein. datum Coln dag nach dem sontag jubilate anno 2c. LxxIII.

eimar, Sächs. Ernest. Ges.-Archiv Reg. B fol. 34 I 100 Mr. 12. Or. läbirt.

Bgl. Rr. 939. 2) Bote, erwähnt Bb. II S. 657.

Brild und Reuenborf in ber Bauche.

Inhalt eines fachs. Schreibens an M. Johann, geben zu Wymar uf sontag puri

ibid. 13. Am 23. April schreibt jedoch M. Johann ben Herzög sei verhindert, persönlich zu erscheinen, werde aber vollmächtige Käthe i batum Coln [an ber] Sprew am mitwoch nach jubilate anno 2c. Lxx Die Herzöge antworten am 26. April (ibid. 14. Conc.). Verhandlung Räthen hätten keinen Zweck. Der Tag müßte baher sürs erste aus Sie würden auch den Administrator Ernst zu Magdeburg, der weg Lehenschaft von "Derrendurg" mit M. Johann in Streit gerathen se dem Aufschube benachrichtigen und ihn bitten, dis zu einer persönlich gegnung Alles gütlich beruhen zu lassen, geben zu Dresden sabbat [jubilate] 1) anno etc. LxxxIII. M. Johann ersucht darauf in einem Schom 29. April (ibid. 15 Or.) den Tag durch Räthe besuchen zu lassen schwer Berhinderung habe ihn vom Kommen abgehalten. Er werd Räthe auch bezüglich der Lehenschaft von Schloß und Stadt Dernebustruiren. datum Coln an der Sprew am dinstage nach cantate an LxxxIII.

### 953.

# (Reumartt) Mai 6. Statthalter S. Ottos zu Reumartt an Rurf. A

— Gnebiger herr. an stat und von wegen unsers gnedigen herrn wir etwas sachen seiner gnaden hofgesindt und diener Endreßen Bo Rineck genant von Gemünden und Berchtolden Mülbecken an euer zu bringen bevolhen, als euer gnad ab ine vernemen werden. Bitt gnädiglich anzuhören. datum unter seiner gnaden secret dinstag nach iocunditatis anno 2c. LxxxIII.

Münden, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bapr. Buch V 2.

#### 954.

Mai 6. Bürgermeister und Rath zu Lübeck an M. Johann Auf die ihnen durch ihn übermittelte Rlage der H. Magnus und Bo von Medlenburg, fie hatten den herzoglichen Mann Hartich Luhoun fangen genommen und fich an bem berzoglichen Landreiter pergriffen ei

von Medlenburg, sie hatten ben herzoglichen Mann Hartich Luhoun fangen genommen und sich an dem herzoglichen Landreiter vergriffen, ei sie, daß der erstere sie und vor allem ihre Untersassen und Getreu

ficacionis Marie virginis gloriosissime anno 2c. LxxxIII (2. Febr.). Dem Propsi bie Herzöge geantwortet, ihr verstorbener Better (H. Wilhelm) würde bas heiraths ohne Ursache vorenthalten haben. Nach bieser mußten sie sich erkundigen (ibid. 7.

<sup>1)</sup> Rach ber Rotiz auf ber Rehrseite.

<sup>2)</sup> Kurs. Albrecht antwortet (2a b): Lieben besonbern. ir habt bei une hi auf ein crebenz Endres von Gmünd. der hat au uns geworben dreiersei: wir solle oheims veinden nicht glait geben, im rechts gestatten und rechts verhelsen an de zu Rot, dann sie haben das glait verprochen. 1 und 2 habe er immer gehalten habe er geantwortet: haben die drei zu Rot das glait verprochen, so wollen wir it gestatten. hat hillpost von Hansen, ritter, unser ambitmann daselbst, geantworte hinwegk, nachdem die drei tage verschinen sein nach abschid des von Gmünd wiewol er im sie so sang zu halten nicht zugesagt hab. hat er uns weiter ber unser durger einer daselbst von der dreier wegen prantschahung gevordert soll hab habe ihm geautwortet, ihm Rechts gestatten zu wollen gegen denselben. Das wolls sie (Statthalter) bringen. Ansbach, Dienstag nach vocem ioennbitatis 1483 (6. M

berandt hat. "of hefft de sulve lantrider up unsen graven etlike wege verbe gesocht, verseen unbe unborlicke averbaet in dem unsen begangen, he geschicket was, so he bekant heft, dat uns gebort to straffende." n fich auf die Räthe der Städte Hamburg, Lüneburg, Roftock, Straß nd Wismar zu Gütlichkeit ober zu Recht. — screven under unser flath rmme avende ascensionis domini anno 2c. LxxxIII° 1).

Schwerin, Geh. und Hauptarchiv. Gleichz. Abschr., nach einer freundl. Mitth. aus bem Archive.

## 955.

enburg) **Mai** 17. Bifchof Bedigo von Savelberg an S. Magnus und Balthafar von Medlenburg.

rie von ihnen gemeldete Raubthat könne nicht von Gherke Grevenite fein, ber in seiner Gefangenschaft sei, vielleicht aber von henrid Greund hinrid Barbenberghe, offenbaren Beschäbigern ber Mart. in penthocostes vor Plattenborgh, under unsem signete anno bni. 2c. 11° 2).

Schwerin, Geh. unb Hauptarchiv. Or.

über bie ewigen Fehden bes Bischofs von Havelberg mit Medlenburg fiehe Bb. I Riebel D. I 232; Abert, Matthias Böring S. 117.

Ein Gebachtnifgettel ber Bergoge, worin fie bie Gefangennahme und Beinigung und ihres Lanbreiters ober Lanbvogts ju Zeerrentin, sowie bie Beschäbigung ihrer ren rfigen. Weimar, Sachs. Ernst. Ges.-Archiv Reg. C pag. 411 Rr. 2a. Abschr. von Medlenburg hatten fich auf eine große Anzahl von Fürften und Stabten, r auf bie j. Herrn und M. Johann erboten und mit biesen eine Zusammentunft rbod auf Sonntag nach 11 000 Jungfrauen (26. Oct.) 1483 berebet, bie aber nicht the tam. Ein neuer Tag sollte Sonntag nach Barbara ftattfinben. Bereits am vig. visitac. Mariae (1. Juli) hatten bie jungen Herren von Libeck Freigabe ber und Annahme ber medlenburg. Erbietungen verlangt. 8 Tage nach Jacobi wollten Berittene zu Dömit an ber Elbe für bie Bergoge von M. bereit halten. ibid. B Material n. A. Beimar, Sachs. Ernft. Ges.-Archiv Reg. C pag. 411 Rr. 2a. 1483. S. Magnus und Balthafar von Medlenburg an Rurf. Ernft und S. bon Sachsen. Auf ihren Brief mit Ginlage eines lub. Schreibens erwibern fie: chulbigung ber von Lübeck, "bat se unse lantfesten nicht hebben vorhonwen" ift . Sie haben sich nun an bie Bischöfe von Lübed, Rateburg und Schwerin, bie es Lanbes Holftein und die Stäbte Hamburg, Roftod, Stralsund, Wismar und g mit bem Ersuchen gewandt, bie Banbel gutlich ober rechtlich zu entscheiben, was Lübed am Sonnabend nach Bincula Betri (2. Aug.) in einem verfiegelten Schreiben nmen. Am Sonntag nach Affumptionis Mariae (17. Aug.) solle bieserhalb ein Tag mar fattfinden, ju bem auch fie ihre Bertreter schiden möchten. batum Zwerin nsem ing. am binxsibag na vincla Betri anno 2c. LxxxIIIcio. urf. Ernft lebnt am 12. August wegen ber Rurze ber Zeit ab, Rathe zu senben,

ef habe er erft heut nach Besperzeit erhalten. geben zu Bifinfels uf binftag nach ii anno 2c. LxxxIII°. (ibid. Conc.) ibid. Or. H. Magnus und Balthafar an rnft und S. Albrecht. Crebeng für Johan Anowen beten nube ern Johan Thun ı kercheren. batum Mallchow am mibbewelen na Mathei unber ungem ing. . LxxxIII (24. Sept.).

Mai 23. Burgermeister und Rath ju Rurnberg an Kurf. Albre

Erlassen bem Armman bes Rlosters Frauenaurach Ulrich Rellschen Alberchts Bitte die Buße, in die er "verbotener weingemecht") halben"
fallen. datum sexta ante dom. trinitatis 1483.

Rurnberg, Rgl. Rreisardiv, Rurnberger Briefbucher 38, 164.

## 957.

(Radolzburg) Mai 30. Kurf. Albrecht an Amtleute und Kaftner Beurlaubung von Hintersaffen.

Unsern gruß zuvor. sieben getreuen. wir bevelhen euch usernstlichsts, daß ir keinen der unsern im ampt urlaubet oder von ziehen laßt, ir hapt dann von unsern wegen zu heder zeit alß ein rund stathaften, der vor nit der unser sey, an desselben stat der hit kommen soll, doch so wollen wir dennoch nicht, welcher der unsern hundert gulden wert hat, ob der jo ein andern so reichen an seit hett, daß ir denselben urlauben oder zu urlauben haben sollt, ir brit dann vor an uns und habt des unsern willen und bevelh, darumb schrinn kein anders, verlassen wir uns zu geschehen ernstlich und genzleuch, dann ob hemands daruber anders dann wie obstet geurlaubt us soll es doch sur nichte sein und wollen uns daran nichts keren unt castner darzu nit ungestrafst lassen. darnach hapt euch zu richten. Sadolzpurg am freitag nach corporis Christi anno domini 2c. Lxxx

Murnberg, Rgl. Rreisarchiv M. A. 7 I 153. Conc.

#### 957 a.

(Landshut) Juni 9. H. Georg von Bayern an Kurf. Albrech Will sein Schreiben an den andern Theil gelangen lassen. datum ! hut am mantag nach Erasmi anno 2c. LxxxIII°.

Mürnberg, Rgl. Kreisardiv A. A. 7 I 118. Or.

<sup>1)</sup> Zur Sache vgl. unten. Über das Borgehen Rürnbergs gegen die Bein und das hierbei bei dem Arzte Hieronhmus Münzer (Dr. der Arzuei, promovirt zu eingeholte Gutachten siehe Abh. der hist. Klasse der K. Bahr. Atab. d. Wissensch. V

<sup>2)</sup> Hier mag angemerkt werben, daß Albrecht in diesen Tagen, "nach dem trinitatis" 1483 2000 rb. fl. von dem Abte zu Heilsbrunn (K. Haunolt) entlehnt, indes nie zurückzahlt, wgl. Stillsried, Kloster Heilsbrunn 276. Bon dem Abte bereits gleich nach dem Ableben Dr. B. Wegels, des Borgängers, 2000 fl. verlangt Urheber dieser Forderung, die gewissermaßen eine Bezahlung der landesherrlichstimmung zu der Wahl bedeuten sollte, soll camerae principis scriptor Nordlindictus gewesen sein (242). Gemeint ist Lienhard Nördlinger.

. Bürgermeister und Rath zu Zerbst an die Edlen und wohlen, würdigen, gestrengen und ehrsamen "herrn Abraham burggraff hnen 1), verweßern, prelaten, mannen unde stetin" des Markgrafthums Riederlausis.

ef die Beschwerde über Hausung der von Eulenburg<sup>2</sup>) auf Anhaltischem erklären sie: Sie würden das Schreiben ihren Fürsten vorlegen und daß der Berdacht unbegründet sei. Wäre aber wider Erwarten etwas bitten sie, es nicht ihnen zuzumessen. gebin under unßer stadt secrete nerdage in der octaven corporis Christi anno 2c. LxxxIII. erbst. Stadtarchiv II 35. Conc.

# 959.

Rabolzburg) Juni 13. Aurf. Albrecht an König Matthias.

15 sein Schreiben vom 11. April, das er erst am Dienstag Erasmi³)

15, erwidere er: er habe die seste Überzeugung, daß das Berhalten des ehrlich und billig gewesen. Dem Könige gegen die Türken zu helsen, cht in seiner Macht, wenn aber der Kaiser Land- und Herrentage she beruse, werde er sich gehorsam und willig ersinden lassen. Der sei dazu bereit, wosern er mit Matthias vertragen würde. Der König an den Tag von Kürnberg. Aus den mannigsachen Schristen der ersammlung hätte der König deren Freundschaft und guten Willen ersinnen. Er hosse, der Rönig werde auch fernerhin dem Anstürmen der digen, von dem er schreibe, Widerstand leisten. Den kgl. Brief des er deßhalb, um nicht für einen Berächter des Königs zu gelten.

#### 960.

Cadolhpurg am freitag vor sand Beits tag anno 2c. 1483. Bien, Haus, Hol- und Staatsarchiv 1483. Frid. Gleichz. Abschr.

nberg) Juni 15. Erzbischof Johann von Gran, Administrator zu Salzburg, an Kaiser Friedrich.

Er Kaiser werbe von seinem Diener Beit erfahren haben, was er bei Siegmund verhandelt habe und welchen Bescheid er erhalten, "darnach tomen zu dem von Eystet und dem von Awgspurg, hab mit hedem r und auch mit in samentlich eurer t. g. mehnung geredet. am jungsten gewesen bei meinem hern marggraf Albrechten. und ist der aller dreier mehnung und antwurt vast auf ainen weg gegrundet, dann das mein eggraf mer weis und weg angezaigt hat, wie man den dingen nachelle." Alle drei sind dem Kaiser zu helsen erbötig, doch stände das

von Dobua.

Bu ihrem Biberftanbe gegen Stein in ber Zoffener herrschaft, vgl. Bb. II S. 560.
3) 3. Juni.

nicht in ihrer Macht; ber Raiser muffe einen Tag ansschreiben. "barna ir rat, das eur t. m' euren turfursten und fursten ire leben leibe, bi aber bas nicht geschehe, vermainen bieselben turfurften und furften schulbig ze sein, euren g. ainicherlai hilf und beistandt ze tun, zu der dann die, so euren t. g. sunst nicht wol geneigt find ze bienen, auch ha Sie rathen, ber Raifer folle, wenn irgend möglich, perfonlich ins tommen, ober jebenfalls feine Bertreter bevollmächtigen, "zu bem wa auf solhem tag begeben mocht, ja ober nann ze sprechen on verrer waigr Dieselben sollen auch bas taiserliche Siegel bei fich haben. M. Albrecht außerbem noch, die Städte vor bem Reichstage zu versammeln, bamit Bertreter nicht nöthig hatten, bie Beschluffe bes Reichstags erft au Communen zu bringen. Er habe geantwortet, er habe bazu feinen und nur an einige Städte Auftrage erhalten. "und hab warlich meiner ben marggrafen nicht anders merdhen noch tunnen versteen, bann bas getreues mitleiben mit eurer t. maieftat hat." Er wolle bem Raiser und ben Tag besuchen und mußte er fich in einer "roßpar" bagu laffen1), "so folhes euren t. g. zu bienft und gevallen tum; folt ma sein barzu geraten mugen ober wollen, als graf Hawg vermaint sol in bem vorigen tag, so mug er baffelb auch gar wol leiben". Er sich, daß Graf Haug ihn beim Raiser "versagt" habe mit unwahre schuldigungen; aber er laffe jeben reben, was er wolle. Als Ort bes tags empfahl er ber rheinischen Fürsten wegen Frankfurt ober 28m boch herriche in letterer Stadt Sterben und bas konnten die, die n scheinen wollten, als Ausrebe benuten: bas ift die Antwort ber von i suchten Fürsten; sie find bem Raiser ergeben, wenn nicht etwa ihr Herz ware als ihre Worte lauten. Er habe von "annzigen personen" viel über die Nutlofigkeit ber bisherigen Aufwendungen anhören muffen; meine Mann sei beshalb unwillig. Er habe geantwortet, bies "sey n laiber bann euren t. g., wann eur g. hab schimpf und schaben bei eine Theilt ein Manifest des Königs von Ungarn mit, worin er dem Kaif werfe, er habe burch die Benediger die Türken zum Ginfall in Ungar reden laffen. Es sei unfaßbar, daß "ein so hochgeerte und hoch person" solche handgreifliche Unwahrheiten verbreiten konne. Es ma wenn ber Raiser sich verantwortete; so weit er konnte, habe er auch bies Manifest wiberlegt "ich wolt wol, bag ber Forliviensis gen Benedi tomen ober aber palber von bann geschiben wer2); ber handlung, so folhen gewest und barumb mir wissent ift, hett solher langer zeit n burft und bringt nichts anders bann baz man eur k. g. gegen bem und anbern enden verbechtlig macht, baraus bas folh ausschreiben bes villeicht entstanden, und ift boch im grunt nichts anders bann schone wort. sy wellen eur g. für irn vater halten. nu wunscht ich mir solhe

<sup>1)</sup> Diefelbe Wenbung wie oben Rr. 853.

<sup>2)</sup> Bgl. Frainói l. c. II 25:

bie mir zu nichte nut weren, die ir sachen groß wolten machen mit ich solt weber rat noch dinst von in haben. die mennung und derhab ich dem legaten Forlivienst auch wol zugeschriben, do er mir wie in grossen eren er gehalten wurde und in irer aigen kost und das ich alles wol loben mocht, so nur euren g. damit geholsen were, gehort mer darzu 20." Er begebe sich zu den H. von Sachsen, die Weimar zu sinden berichtet sei.). geschriben zu Nuremberg an sand tag anno dni. 20. Lxxxur.

Bien, haus-, hof unb Staatsarchiv, Frid. 1483. Conc.

#### 961.

uni 24. "Burcart grave zu Mülingen und herre zu Barbey" an H. Magnus und Balthafar von Mecklenburg.

dachbem sie seine Erbietung auf M. Johann von Brandenburg ausgen, erbiete er sich nun wegen der Geldsorberung seiner Gemahlin auf Abministrator zu Magdeburg, zu Rechte. geben under unßerem pitecf dinstag senth Johannes baptisten tage anno dom. 2c. Lxxxu1°2).

Schwerin, Geh. und Hanptarchiv. Dr.

lm 12. Sept. schreiben die H. Magnus und Balthasar, wohl an die von Anppin (Conc. idid.). Sie wären erbötig, dem Grasen von Barbh m von ihrem verst. Bruder H. Albrecht als Mitgist zugesagten 3000 fl. ahlen, wosern der Graf seiner Gemahlin Leidzucht erfüllte und ihnen er Herrschaft "vorwaringe geschege", datum tom Bredenhagen amme en nativitatis Marie under unßeme ingesegel anno 2c. LxxxIII.?

Reclenburg, Bitwe H. Bartislaws von Pommern, heirathete 1482 ben Grafen Burlarb

arby, vgl. Barthold, Gefch. von Rigen und Pommern IV 399.

<sup>)</sup> Begliglich ber Beiterreise bes Bischofs vgl. Beimar, Sachs. Eruft. Bef.-Archiv pag. 326 Rr. 55. Or. Cafpar Slid berr ju ber Beiffentirden und jum Ellenan Anri. Ernft und S. Albrecht von Sachsen. Er sei heut nach ihrem Auftrage n Bischofe von Gran von Bamberg bis helbburg geritten, morgen wird ber Bischof mar im hennebergischen (3 Meilen von helbburg) übernachten, er will ben nächsten s Schmaltalben und am Freitag bis Eisenach. Die Pferbe find aber zu milbe, als s möglich fein tonnte. Der Bifchof ift felbft ein wenig blobe. Er hat (incl. Bagen-57 Pferbe, wenig Ruechte, viel Ebelleute, unter benen bie namhafteften Jorg Romogl. fiber biefen Abh. b. hift. Rlaffe b. Bapr. Alab. b. Wiffenfch. VII 300), Wolffgangt r, Symon Bele, Fricz von Blandenfels, Moricz von ber Almen, Erhart Trawner n Durner." — geben uf bienstag fant Johanns tag babtista anno bni. 2c. LxxxIIIo uni). In einem Briefe Kurf. Ernsts an Erzb. Ernst von Magdeburg (Hertel, Urt. o. Stadt Magdeburg, Gesch.-Quell. b. Brov. Sachsen, III 273 f.) vom 10. Juni heißt Erzb. von Gran, ber bei Erzh. Siegmund, ben H. von Bayern und M. Abrecht gewesen ift, werbe Donnerstag ober Freitag zu ihm (Rurf. Ernst) tommen. 2) Magbalena, bie Tochter S. Johanns IV., Tante ber S. Magnus unb Balthafar

(Graz) Juli 1. Bischof Johann von Meißen und Ritter Heinrich von an Kurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen.

Sonntag St. Beitstag (15. Juni) find fie nach Graz gekommen, f Montag Aubienz beim Raifer erlangt und bas Berfprechen balbiger Abfert erhalten. Um Mittwoch nach Johannis baptifta (25. Juni) erhielten fie bigen Befcheib. Der Raifer hat bie Berleihung ber Leben und Regalier angefallenen Fürstenthums Thuringen bewilligt und ihnen biefelben an herren Statt geliehen. In Sachen bes Rurf. 1) von Mainz wurde ihne öffnet, daß ber Erzb. von Gran dieferhalb Befehle habe, die ihnen zu 3m Streite bes Abminiftrators von Magbeburg mit ber Stadt Magdeburg hat der Raifer die letten Briefe aufgehoben und die angewiesen, gemäß bem Abichieb von Rurnberg ihrem Beren Ausrichtu thun, glaube fie fich beschwert, so moge fie fich an ben Rurf. Albrech Brandenburg und ben Bischof Bilhelm von Gichftabt wenben, bie faifer Commiffarien in ber Sache2). Im Ungarischen Sandel habe ber Raifer aus mancherlei Urfache abgeschlagen, zu teidingen. Melben "das wir 9 bon Roterit ichrift jugefugt und er ime bie gutomen, ift uf freitag nechft & fein fone ben uns zu Grat erfcbinen, auß bes werbung wir nach b feins vaters herrn Jorgen vom Stein gehapten fleis und boben vorn bas Ridel von Roferig ben bem konig vervolgung gutlichs handels langen verhoft." Der Raifer hat es aber auch diesmal abgeschlagen 3). B Dube im Ungarifchen Sandel halten fie fur vergeblich. Sie marter noch auf Ausfertigung ihrer Briefe und gebenten, fich in 2 ober 3 von hier zu erheben. batum Gras binftags vigilia visitacionis Mari ginis anno 2c. LxxxIIIº.

Dresben, Sauptftaatsarchiv 28. A. Gefanbtichaften 20. Dr.

## 963.

(Radolzburg) Juli 1. Rurf. Albrecht an [Burgermeifter und Rath ju C

Sendet die Klage des Eblen Herrn "Niclas Slick zur Weissenkingegen sie mit und verlangt unverzüglich zu wissen, was sie dem König leumderisches über ihn gesagt, damit er sich entschuldigen könne. Golche Dinge nicht von ihnen gewöhnt und rathe ihnen, sich vor ihm zu batum Cadolczpurg am dinstag vor unser frauen tag visitacionis and Lxxxiii.

Eger, Stabtarchiv. Dr.-Bettel.

<sup>1)</sup> Albrecht, Gobn Rurf. Erufte.

<sup>2)</sup> Bgl. unten S. 274.

<sup>3)</sup> Bgl. Bb. II S. 39.

i 9. Bürgermeister und Rath zu Rürnberg an Kurf. Albrecht. Bollen die in ihrem Streite mit Ritter Hans von Secendors gemachten

genen Albrecht zu Liebe betagen und von ihm angesetzte gütliche Bersngstage besuchen laffen. datum feria quarta post Kiliani 1483 1).

Kürnberg, Kgl. Kreisarchiv, Kürnberger Briefbücher 38, 176.

n berfelben Sache verantworten fie sich gegen die Anschuldigungen dorfs, die Ihrigen hätten ihm ein Kind erschlagen, seine Weiber gestelt 20. S. habe einen der Ihrigen auf des Reichs freier Straße des und gefangen, wogegen sie sich hätten zur Wehr sehen müssen. datum ante Kiliani 1483. 7. Juli. 179b.

n einen Aufschub der dieserhalb angesetzten Berhandlungen willigen die erger am 17. Juli und erbitten gleichzeitig die Berlängerung der Geschrift für ihre zu Uffenheim wegen versahrenen Zolles verhafteten ute. datum am pfinztag nach Margarethe 1483. 182 b. Reue Bese über Übergriffe Seckendorfs erheben die Nürnberger am Donnersiag etri ad vincula (31. Juli) 188 a. b.

## 965.

(Schwabach) Juli 19. Rurf. Albrecht an M. Johann.

Ausgleich mit ben Altmartischen Städten. Sulfe für Medlenburg.

ieber sone. als ir uns geschriben habt der Altmerckschen stete halben, wir gerne, das ir mit ine vertragen sent, und bedunckt uns besund gut sein den vertrag, den ir anzeigt. auch unsern oheimen von durg mit einem gereisigen zeug zu dienen und zu volgen 2), geselt uch nach herkomen unser verwantnus. des Tannbergers 3) halben, aben wir geschriben 4), sich anheym zu halten, so im eur liebe werd en, das er sich zu stund hinein zu euch sol sugen. den mögt ir gesen ober nach eurm bevelh ine sie nutzen zu lassen. Bittet um Hunde, a er gerade in der Altmark sei, um Übersendung eines von seiner von Weckelburg" für ihn dem Wagdeburger Dompropste 5) überstendhundes. datum Swadach am sambstag nach Wargarethe anno 20.

Rürnberg, **A**gl. **Á**reisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 180 b.

Auf bemfelben Blatte Rürnberg an Aurf. Albrecht. Erbietet sich bem Frit Schilling stat gegen ben Prewen (Praun, aus ber bekannten Rürnberger Familie?) Recht zu n. batum sabbato post Udalrici 1483 (5. Juli), (176a).

Bgl. Rr. 896. 897. 3) Der befannte Bagenburgmeifter.

ibid. 180 b. Schwabach, Freitag nach Margarethe 1483 (18. Juli).

Der oft genanute Meldior von Medau, ber fpatere Carbinal.

(Gottorp) Juli 21. Königin Dorothea von Danemart an S. Mag und Balthafar von Medlenburg.

Zeigt an, daß sie am Montag nach inventio Stephani (4. Ang.) Lübed tommen wolle. datum an unsem flote Gottorp ame avende s Marien Magdalenen anno 2c. LxxxIII.

Schwerin, Beh. und Sauptarciv, Danifde Beg. Dr.

ibid. Or. Am 28. Juli theilt sie ben Herzögen mit, daß sie gern ihnen am nächsten Freitage zu Herenborch'1), eine Meile von Lübed, sammentressen würde. Rloster Breet "ame daghe Panthaleonis anni LxxxIII"2).

## 967

(Ellwangen) Juli 31. Graf Eberhard d. J. von Burttemberg an Rurf, Albrecht.

Bittet, ihm ben Hofmeister Erkinger von Sanßhem<sup>3</sup>), Eybolt Liechten<sup>4</sup>), oder Konratten von Enoringen<sup>5</sup>), Ritter, zuzusenden und ihn gestatten, ihm den Rathseid zu leisten. Er selbst werde alsdann zu Alfommen und ihn um weiteren Rath für sich und seine Hausfrau erst geben zu Elwang uf dornstag nach Jacobi apki. anno dni. 2c. LxxxIII

Berlin, Rgl. Bausardin IK 10 C 6. 34 Dr.

Fertigung gein Stutgarten an bebe von Wirt. am freitag becolle sancti Johannis anno 2c. LxxxIII (29. Aug.). Berlin, Kgl. Haus Nr. 579. Conc. Item von unsers g. herrn dochter wegen, die ist ve ein teil, das ander auch verweist und angezaigt auf etlich kellerei, habe gnad unserm g. herrn geschr., das ir sie verweisen wolt an etlichen einemlich zu Rurtingen, Kirchen oder Weiblingen, hat unser gnediger her genommen nach laut des hepratbriess, sie dorauf zu verweisen. ist gnedige frau hie, mit der wollen wir uns besprechen, an welhem en die verweysung der ganzen summ nemen woll under den enden, die igezaigt habt. Gesandte sind Ludwig von Eyd und Albrecht Stieber.

16. Sept. (ibid. Conc.) Kurf. Albrecht an Grafin Else. Senbeschriften seiner Briefe an beibe Grafen von Bürttemberg. batum Cabel

am binftag nach exaltacionis crucis anno 2c. LxxxIII°.

17. Sept. (ibid. Conc., an der Seite des Briefes steht vacat.) an dieselbe. Schickt Abschriften seiner Briefe an beide Grasen von Würderg. ir hett gnug an vo gulden, aber man ist euch das vor got schio ir das solt außrichten, das im vertrag auf euch gesetzt ist; habt ir es verwilligt, als wir horn, so mußt ir es halten. unser son, euer gen hat das land begeben, das muß er halten, also mußt ir auch thon, er dann mit willen mer erlangen, das konnt ir nit das thon, dann durch

<sup>1)</sup> herruburg, Df. im beut. Fürftenthum Rateburg.

<sup>2)</sup> Die Begegnung bezog fich wohl auf die Poggwisch'sche Febbe, in die auch die grafen eingriffen. 3) Erdinger von Seinsheim. 4) Ewald von Lichteuftein

<sup>5)</sup> Konrab von Anorringen, Amtmann ju Baffertrubingen.

die von Monta 1). datum Cadolzburg am mitwuch nach crucis onis anno 2c. LxxxIII<sup>ten</sup>.

id. 27. Sept. Lubwig Bergenhanß, boctor, brobst zu Stutgart unb und Diether von Weyler, lanthofmaifter, an Ludwig von Cyb. Saben chied in ihren Berhandlungen betr. Gräfin Elses Berweisung an "unser gebracht, diese willige ein, "bas unfer gnedigen frauen nun ber britfraveln und fellen angeschlagen und für gult gerechet werb". Dies wenn Rurf. Abrecht Rathe hierher schide, endgültig beschloffen werden. nf samstag vor Michahelis archangeli anno ec. LxxxIII. (Dr.) Enb tet (Conc.) am (2. Oct.): Kurf. Albrecht werbe fie (wohl Cyb und ) vor Martini zur Bollziehung zu ihnen schiden. Sie mögen dafür daß der Landschreiber zugegen sei. idid. Eth an Gräfin Else. Schidt gen Brief abschriftlich ein. datum am donrstag nach Michahelis ao. 2c. 11°. ibid. 90. Kurf. Abrecht an Gräfin Else. Conc. Sat ihren erriffen. unfer rete werben fich igund erheben uf montag eur verhalb und hinauf gein Studgarten reiten, barumb bit eur mumen, rn zu biten, das er do bleib, als wir im dann geschriben haben, eur sach zu end lauf, got geb das es der von Eistet wol richt, so ist befter beffer. boch nichts befter mynder so habt vleys, das eur herr nfigel bo hab, eur vermechnus zu versigeln, damit man die alten bribe en neuen ubergebe, das eins mit dem andern zugee und euch nichts sach fall, dann die leut werden uch nicht huldigen, eur herr hais dann l als der alt. darumb tut vleys bey eurm herrn, das der schreiber n figel bo sep. batum Cab. am freitag aller heiligen abent anno 26. п<sup>ten</sup> (31. Dct.).

### **968.**

# August 6. Fiscal Bans Rellner an Raifer Friedrich.

em Kaiser werben die Noth und die Schulben der taiserl. und Reichs-Beißenburg "am Norgtam" bekannt sein. Nun werde fie von denen, fie "leibgebings und ewiger zynß halben verhaft und verpflicht" ist, ahlung angegangen und da fie das nicht vermöge, werde fie mit geiste and weltlichen Rechten bebrangt, ihre Bürger gefangen, ihr Gut gen und ihnen bereits bas britte Jahr jedes Wandeln vor den Thoren lich gemacht. Die Bürger können weber ihr Getreibe einbringen, noch lz gebrauchen und leiden große Noth. Am Samftag vor Beter Paul einige ihrer Gläubiger ihre Mühlen überfallen, mehrere Leute tobt geı, sogar kleine Anaben gefangen, Pferbe und Rühe hinweggetrieben e Mühlsteine, Troge und alles Mühlgeschirr zerschlagen. Die Bürger nun nicht mehr ihr Bieh erhalten. Bei bem geschilberten Uberfall die Armenleute nacend davonziehn müffen; Kinder wurden aus ihrem geworfen und ihnen die Windeln genommen. Am Freitag vor Marn haben nun die Gläubiger die vier Dörfer Kallborff, Wenngenn, und Ruperfipuch 2), die die Stadt gar nichts angehen, sondern ins und Reichsammanamt Beigenburg gehören, ausgeplündert.

Die Gemahlin Eberhards b. A. war eine Marigrafin von Mantua. Rablborf, Bengen, Biburg, Rupertebuch bei Beigenburg.

Noth in der Stadt sei so groß, so daß sich die Gemeinde bei nächtlicher ohne den Rath versammelt habe und wenn nicht eine Botschaft, de Rürnberger dem Kaiser zu Ehren dahin gesandt haben, intervenirt wäre viel Unraths daraus entstanden. Die Stadt habe ihn (K.) bereits mals um Hülse angesteht. Käme man ihr nicht zu Hülse, so würd Stadt dem Reiche verloren gehen; die Bürger würden sie verlassen bereits viele gethan haben. Er selbst sei krank gewesen, jetzt zwar ar Bege der Besserung, aber noch an Händen und Füßen schwach. Er zu ihm, so bald er könne. Sollte M. Albrecht wegen "der gedacht schicht am ammanampt zu Weißemburg begangen" an ihn schreiben, sier, die Antwort dis zu seinem Eintressen aufzuschieden. datum am mitt sand Sigt tag anno 2c. LxxxIII°1).

Innsbrud, R. R. Statthaltereiarchiv Sigm. XIV b. Miscell. 1481—1484.

## 969.

(Schwabach) August 7. Kurf. Albrecht an Burgermeister und Rau Windsheim.

Betr. ber Gefangenen werbe er ihnen Auskunft auf unser lieben tag wurzweih, wo er alle Amtleute zu sich beschieben, geben. Alsbann sie auch Boten und die Gefangenen herschicken. Schwabach, Donnersta Sigti 1483.

Rürnberg, Germ. Mufeum, Albrecht Achilles. Dr.

ibid. (Dr.) 12. Aug. Albrecht an diefelben. Wilhelm von Sein Hau Hohen-Rottenheim 2) klage ihm: während sein Bruber z. 2. m Friedrich unterwegs sei, hätten sie bessen Bogt und andere Leute ge genommen. Da S. sein Rath, Hofgesind und Hosmeister seiner Gemahl verlange er unentgeltliche Freilassung der Gefangenen. Er werde gegunsprüche Recht gegen sie gestatten. Schwabach, Dienstag nach Laurentii

Desgl. 17. Oct. Or. ibid. Da sie ihm gütliche Berhandlungen mit Er von Seinsheim<sup>3</sup>) ber gefangenen Knechte halber zugesagt, ernenne er als Berhandlungstag Kadolzburg, Freitag nach 11 000 Jungfrauen (24. Auch Michel, Herr zu Schwarzenberg, Amtmann zu Kitzingen, sei ge Kadolzburg, Freitag nach Galli 1483.

<sup>1)</sup> Bgl. Janssen, Reichscorrespondenz II 402 und oben Rr. 921. Bersuche bes ivon Sichstädt, verschiedene Städte zu einer Hilfsaction für Beißendurg zu bewegen, zu keinem Ziele. Wie der Bischof Freitag vor Philippi et Jacobi (30. April) 14: Kaiser schreibt, fehlte auf einem hierzu berusenen Städtetage Ulm entschuldigt. Die Städte daten nach Anhörung der Noth Weißendurgs um Bedenkzeit; hernach lehnteilingen und Augsdurg ab, indem sie sich mit eigner Noth entschuldigten. Rürn Märte, das thun zu wollen, was die andern Städte thäten (Junsbruck 1. c.). Aegensburg wandte sich der Kaiser mit der Aufsorderung, für Weißendurg einz Gemeiner, Regensburgische Chronik III 709. Über den späteren Berlauf der Sauch Chmel, Urk. Briese und Attenstüde z. Gesch. Maximilians I. (Litt. Ber. X) S

<sup>2)</sup> Beut verfallenes Schloß bei Ochsenfurt.

<sup>3)</sup> Über biefen vgl. oben passim und Correspondengbl. b. Gef.-Ber. b. beutschen. Alterthumsvereine 1893 G. 64.

(Schwabach) August 17. Rurf. Albrecht an M. Johann.

Geleitsbruch in Branbenburg.

ber sone. der ftatschreiber der Newenstat Brandemburg ist mit edenz gewesen ben uns, als auch emalen geschehen ist zu Sleyt). n wir ine mit eur und unfrer rete rat dorinnen abgefertigt, wie ben bingen handeln folt, bamit es zu end kom. also wert es nu g und beclagen sie sich grosser zerung, kost und mue, die ine borauf ie konten wir im die leng thun, so es nit zu end wil laufen, die vegen zu bulben. wir mußten jo hindennach helfen, das es zu ne und die clag aufhöret. wir finden im grunt zwey: ein lose bie nichts heldt. bas ander, das er gefangen ift worben im gleit. . pedoch so fliehen fie zu recht hinder euch an unser stat, alleyn zu end kumm. nun ift fwer borinnen zu handeln. es trifft an bas als lauter fol fein, als bie fonnen am mitten tag, fo auch an glubb und end, bie jener nicht helbt. barumb ift unfer wie vor auch zu Slant gescheen ift, bas ir die ding under die emet, damit bede teil der in der gut bey euch bleiben. so sprecht en gots auß und helft euch und ine der sach zu friden, will das in, so nembt den stecken selber in die handt und sitt zu gericht t die haubtsach mit urteil außgeen. wer kan die subtiliteten all en? ist boch schier vierley verhörung aus einander gangen. so felber in eur eigen person an unser ftat urteil gebt mit rat unser tinnen in treffenlicher zale geiftlich und werntlich, nachdem es ein it berürt, sich zymbt, sneydt ab alle beswerd zu clagen, das lützel gehört ift worden, von eins marggraven personlichen urteil zu gefovil wir ber lauft borinnen miffen, und verlaffen uns bes gn genzlich zu euch, bamit bie fach zu end lauf und beghalb bie clag er an uns lang. batum Swabach am sontag nach unser lieben tag affumpcionis ao. 2c. Lxxx1111.

dula. Lieber sone. wie seit ir so leichtsenstig, das ir ein solche ach ruen laßt oder ander leut teidingen? ift euch das gelt ers woraus mannt ir do die langen verzug wachsen, dann das man lt hett? hanßt der sach in der gute ben euch bleiben bede teil denckt, das euch ein gulden oder und werd uf das mynst n von Brandemburg in gehenm, das es kein mensch ers mb den gleitsbruch, und sagt ine zu, jen abzutragen und gebt en in gehehm rogulden, das er davon außricht die xv gulden und die von Branndburg der ursehde ledig zelen. und laßt euch ine schoe thun uf ein neues, die gesancknus und was sich dorinn besoat, nit zu anden noch zu rechen, er noch hemands von seinen

wegen; so wurdt euch gelt und sterckt unser gleit und behalt di Branndburg in gutem willen und macht den clager in gehehm uncla das würdt heberman loben fur ein weißheit und ist ere und nut will aber das nit sein, so laßt die urteil geen im namen gots, damit gleit in tresten bleib und der boswicht dannoch nit gesterckt werd, n gelobt und gesworn hab, das er es nit halten soll, wiewol es sich mit ayn nit erleydt, ir sindt im wol ein maß, dann das gleit sol n halten, es gee sunst, wie es wöll. so ist auch billich, was er ver hat gegen seinem widerteil dem Lanen, das er das halt und sie in uberigen ledig zelen und euch das von unsern wegen verpussen. d gedenckt die ding zu versorgen mit dem Swanebecken, das nit surd rate doraus wachs und vergenugt in selber von dem, das euch datum ut supra.

Zettel 2. Lieber sone. ber statschreiber sagt, bas ber Swe uber furstenbrief einen burger zu Brannbburg hab geladen, wiewol vor erkannt hab, surstenbrief zu halten. so man doch nu gesproche soll antworten, können wir wol abnemen, bas solches on mercklich nit geschehen mag sein und gebenden, es sen villeicht ursach, bas sed nicht anns ober sicher vor ine sen; haben wir mit im davon smannt er, im solt frib und gleits gnung gegeben werden. doch hab im bevolhen das surbringen in schriften zu begreifen, so wöllen euch zuschieden und bevelhen nach gebürnus dorinnen zu handeln; surbringen sindt ir hirinn verslossen. datum ut supra.

Mürnberg, Agl. Areisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 181. 182a. "uf schreibers von Branbemburg einbringen ben Schönbeden autreffenbe". geschickt Sonntag nach affump. Marie (17. Aug.).

<sup>1)</sup> ibid. Hochgeborner furste. gnebiger herre. nachbem bie von Brandemb eur gnab haben bringen lassen, wie Curt Swanebede ben burgermeister Claus von vor eurer gnaben rete zu recht geheischet und beschulbigt hat, haben die von Brandetliche surstliche privilegia und (Borl. uns) sunderlich eins durch eurn gnaben gege bracht, das man die von Brandemburg nicht auß der stat sol saben, befunder sie serecht steen vor iren schulzen und beten, sie darben zu behalten. ist sur recht ges das Claus von Gulen sol Swanebeden antworten nach gethanen sachen vor eurn rete und zu dem male durch marggrave Johannsen eurn gnaben sone und unsern ze herrn erkant ist worden, der von Brandemburg privilegia ben irn wirden zu bleibe ist das urteil wider die privilegia der von Brandburg. darumb bitten die von burg eur gnad, das man Curt Swanebeden wehse sur ben schulzen zu Brandburg die von Brandburg zu und ab sicher und ungeversich wöllen gleiten, nf das ir proben irn wirden bleiben mögen, als vormals erkannt ist worden. wöllen die von burg gegen senrn gnaden mit undertenigkeit gerne verdienen. datum z. Bekaumer, Cod. cont. II 183; Riedel A. IX 220 f.

(Leipzig) August 21. Aurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen an Kurf. Albrecht.

Ihre lieben Getreuen Heinrich und Dietrich von Beulwig hatten ihnen gemeldet, daß sein Hauptmann zu Hos, Herr Hans von Aufseß, Ritter, einen Rann bes Frühmessers aus dem Gerichte zu Gefell der sächs. Obrigkeit entrissen und nach Hos geführt habe. Das sei nicht dem Vertrage von Schleiz gemäß. Bitten um Abstellung. datum Lyphk am donerstag nach assumpcionis Rarie anno 2c. LxxxIII°.

Beimar, Sachs. Erneft. Ges.-Archiv Reg. B fol. 35 a Rr. 2 20 Bl. 3. Conc.

ibid. Bl. 5. Dr. fehr läbiert. Heinrich und Dietrich von Beulwit an bie jungen herren von Sachsen: Sie haben ihren (b. j. h.) Brief bem Kurf. Abrecht übermittelt, deffen Antwort, wie befohlen, geöffnet und daraus erfeben, daß Albrecht entgegen ber Schleizer Beredung mehr Recht zu Gefell') Stellen ben Bergögen bas weitere Berfahren anheim. beauspruche. Renfchengebenken habe tein brandenburg. Schut über die Pfarrfirche und keinerlei brandenburg. Obrigkeit über die Leute des Pfarrers und des Frühwessers bestanden. datum am dinstag noch nativitatis Marie anno 2c. LxxxIII<sup>ten</sup> (9. Sept.). Bettel. Der herzogl. Diener und Rangler Magister Beter 2) habe ihnen zu Radolzburg auch ben folgenden Brief überantwortet, den fie (Rehrseite Ranzleinotiz "bem obermarschald furzutragen".) ibid. Bl. 6. Hanns von Auffeß, Ritter, an die jung. Herren. Dr. Nach eingehenden Ertundigungen tonne er nur feststellen, daß bas Salsgericht jum Gefell sächfisch sei und z. B. ben von Beulwit zustehe, bas Leben ber Pfarre und der Frühmesse und der Gerichtszwang der Unterthanen derselben außerhalb des Halsgerichts brandenburgifch fei. Die beregte Angelegenheit berühre unn nicht Hals- und Hand, baher sei sein Berfahren berechtigt gewesen. s. d. Auf ber Rehrseite bes Schreibens die betr. Abschnitte aus ber Betheibigung von Schleiz.) Albrecht recapitulirt in einem Schreiben an die Herzöge (Dr. Bl. 7) (28. Aug. 1483) die Streitsache. Dienste, Gulten, Gerichtsfalle, die in den Beutel sließen, gehören ihm zu, Criminalsachen den von Beulwitz. Ihm sei wohl bekannt, daß die letzteren dem Zebitzer (Zedwitz) feine Gerechtigkeit abgekauft haben, bamit haben fle aber boch nicht den ihm (Albr.) gehörigen Rirchfchut erworben. Wenn alle Gerichtshandel vors Salsgericht gehörten, was nütte ihm alsbann sein Gericht? Er werbe ben von B. keinen Eintrag thun, bitte aber, fie auch im Zaume zu halten und alle Drohungen zu sparen. Die That ber von P. sei unberechtigter Muthwille. datum Cadolhburg am bonrstag nach Bartolomei apostoli anno 2c. LxxxIII<sup>ten</sup>.

Der Streit kam sobalb nicht zur Ruhe. Noch im Jahre 1496 bestreitet M. Friedrich in einem Schreiben an Kurf. Friedrich den Weisen und H. Johann von Sachsen, daß ihnen der Schutz über die Kirche zu Gefell zustehe und daß G. in ihrem Lande liege. datum Onnolkbach am samstag nach

Apollonie anno 2c. xcv1to. (ibid. Bl. 8. Or. 13. Febr.)

<sup>1)</sup> Bal. Mr. 861. 2) Arnolt.

(Kadolzburg) August 24. Kurf. Albrecht an Papst Sixtus II Sixtus habe auf seine und bes verstorbenen R. Christian von mark Bitte, seinen Rath und Secretär Albert Kliping, Propst von ha zum päpstl. Protonotar ernannt.). Es existire aber keine Urkunde hi Bittet, damit nicht solche, die Stadt Hamburg mehr als den Einzelnen Würde verloren ginge, die Urkunde aussertigen zu lassen. ox cast Cadolpburgh, 24. August 1483.

Rürnberg, Rgl. Rreisardin M. A. 7, 155. Conc.

#### 973.

(Heibelberg) August 30. Pfalzgraf Philipp an Aurf. Albred Auf sein Begehren, er solle seinen Räthen, die er zum Tage von schiede, Besehl geben, mit Albrechts Räthen weiter nach Stuttgart zu um daselbst zwischen den beiden von Württemberg gütlich zu verhandelt das recht vermitten blib", erwidere er: Den Brief habe er erst enachdem die Seinen schon nach Gmünd unterwegs waren. Leide Albrecht seinen jüngsten Brief noch nicht erhalten; darin theile er w. Graf Eberhard d. A. z. Z. zu solchen Berhandlungen nicht gene Daher unterlasse er es, seine Räthe nach Stuttgart zu schieden. Graf der der ihn übrigens demnächst, er werde alsdann mit ihm und das Resultat der Unterredung ihm mittheilen. datum Heidelsamstag nach decollacionis Johannis anno 2c. LxxxIII.

Berlin, Agl. Hansarchiv 1 K 10 C. 6. 41. Or. "ift gein Cabolcapurg g am mitwuch nach Egibti (3. Sept.).

Am 13. Aug. (42) Dr. hatte Pfalzgraf Philipp an Kurf. Albrichrieben: Beibe Grafen von Bürttemberg seien jett bei ihm im Beller gewesen, er habe aber weber an ihnen, noch an ihren Räthen irgend Zwist bemerken können. Er werbe aber bei Eberhard d. A. dieserhastellig werben. Ihm selbst sei Bad gut bekommen. datum Heibel mitwoch nach Laurencii anno dni. 2c. LxxxIII. ibid. 27. Aug. (3 Philipp an Albrecht "inn sin hant". Sendet einen Brief Eberhards in der Sache<sup>3</sup>). datum Heidelberg uf mitwoch nach Bartholomei a LxxxIII°.

ibid. 44. Or. Graf Eberhard b. J. an Kurf. Albrecht, 8. Sept. schick eur lieb ein ufzeichen und vorderung von meinem lieben vetter ich zu eur lieb und rate komen bin und bas ansinnen, das eur lieb an herrn und ohemen ben pfalzgraven und daruf sin antwurt, auch etli

<sup>1)</sup> Bielleicht gelegentlich von R.8 ital. Reise 1474. 2) Bohl Liebenzell b

<sup>3)</sup> Gemeint ift wohl ber folgende (ibid. 35. Abschr.) 16. Ang.: Erot oftmali suchen kenne er noch immer nicht den Inhalt der Beschwerden seines Betters. seien ihm nur kleine, unbedentende Handel. Demnächst sei übrigens wieder ein Aussicht genommen, über den er berichten werde. Er und alle seine Rathe serieden geneigt. datum Stutgarten uf samftag nach unser lieben f. tag assunanne ec. LxxxIII.

nem lieben vettern graff Eberhartten dem eltern und daruf min antib uf ben letten brief, des batum wyst zu Stutgarten uf montag erency (11. Aug.) hat eur lieb eur rat her gen Stutgartten geschickt, by e ervordrung angestelt bys uf Galli (16. Oct.) nechstkunftig. ver-in lieb, ich sy schuldig nach lutt des alten vertrags dem benanten n zu bitten, so vermainen ich, so ber letzst vertrag wyst, das all unser bayben in gemain swern sollen und minem vettern als bem regirendem eshalb es nit mer ist als vor, sondr ich ganz kain rat habe, ber mir exwonet sp, eur lieb fruntlich und vlyssig bittend, die brief und verlefen" und ihm bann zu rathen, auch ihn burch Rathe zu unterbatum Stutgartten nativitatis Marie anno 2c. LxxxIII°. ibid. 43 pt. Dr. Derf. an Kurf. Albrecht. Dankt für seine Ausgleichsvorund die Bersicherung, daß er (Albr.) "als ein whser fürst und gutter verger" nur auf den Nuten des Landes bedacht sei. Er werde es ts fehlen laffen und seinem Better zu keiner Rlage Anlaß geben. Stutgart uf sant Matheus tag apostoli et ewangeliste anno 2c. LxxxIII. 1 17. Sept. (45. Conc.) hatte Albrecht an den älteren Eberhard ge-Er (Alb.) theilte ihm mit, er habe an den jungeren Eberhard Bersmaßregeln gesandt und ihn zu aller Billigkeit ermahnt. Bittet ihn, ihm in Anbetracht von deffen Jugend zu vertragen. batum Cabolczmitwoch nach crucis exaltacionis anno 2c. LxxxIIIten. Nachschr. (an . 28. gerichtet?) Gräfin Elses Morgengabe betrage 6000 fl., von inen, exhielte fie somit 600 fl. jährlich und nicht blos 500 fl. Was ihnen schaben, 100 fl., einer einzigen Person mehr zu geben? batum. d. Rathschläge Albrechts für Eberhard d. J. Käth ihm, Rechtszu vermeiden. Empfiehlt, Graf Eberhard d. A. zu bitten; "wie : und das capittel euch wol versagen, zwen pfaffen ungerechtfertigt zu mb ergangen hendel? find fie fo bog, als man von ine fagt, ebe ein jars vergeet, fie vorwurden sach, das fie das capittel mit fug und wol verjagt"1). Rath ihm, sich mit seinem Better gütlich zu stellen. e ihm nun einmal gegen Jahrgeld die Regierung abgetreten. Was rit Worten gegen ihn anzukämpfen? Die Sache sei einmal verbrieft chworen. Er folle fich huten, in Schimpf und Armuth zu kommen. Tadolezburg am mitwoch nach crucis egaltacionis anno 2c. Lxxx1111<sup>ten</sup>. . item die rete haben gehört den ersten vertrag in den artickeln des 8, ber zwischen ben herrn gemacht, berselb vertrag gelobt und zu ben gesworn ift. Ferner haben fie ben zweiten Bertrag (Busammenwerfen ibe) gehört. Derfelbe enthält die Claufel: "was der obgemelt unsers vettern, vaters und bruders und unser vertrag innhelbt, das in diser bung mit sundern worten nit begriffen noch geendert ist, dasselb alles mit ungeletzt sein. item sie haben auch gehört die underrichtigung 8 von Eyb und Albrecht Stiebers; das graf Eberhart der elter sich e erboten hab, ob graff Eberhart der junger sein vetter beswerd boran völl, das die fiben rete die von seinem vater und im angezeigt worden ersten vertrag bestimbt find, im graf Eberharten dem eltern nu mer

Gemeint ift jebenfalls Konrab Holzinger, gegen ben fich Renchlins Komöbie Sergius vgl. P. F. Stälin, Gesch. Württembergs I 684; E. Joachim, Nauclerus 67; Gesch. b. rhein. Psalz I 447; Holstein, Joh. Renchlins Komöbien 6, 127 n. A. er zweite bürste ber Geheimschreiber Jorg Bonader sein, vgl. E. F. von Stälin, d. Gesch. III 611.

auch gelobt und gesworn sein, so wöll er in diser rechtsertigung der zu obman benant hab und die zwen oder dreh rete, die sein vetter der graf Sberhart seines teils zu zusatz nydersetzen werd, glubd und ayd, sie im verwandt sind, ledig zelen in derselben sach". Empsiehlt ihm, e auf einen Rechtsstreit, den er verlieren würde, ankommen zu lassen Allem solle er sich wegen Dr. Ludwig 1) nicht mit seinem Better zanker der Streitpunct betrifft nur 1 oder 2 Jahre. Er wolle ihn nur 4 die Propstei von Stuttgart neben der Kirchheimer Pfarre behalten während sein Better meint, es seien ihm 5 oder 6 Jahre zugesagt. er hierin nach, so sei sein Better vielleicht eher bereit, die zwei Pfasser (E. d. J.) schützen wolle, unangetastet zu lassen.

#### 974.

## (Röln) September 9. M. Johann an Rurf. Ernft und S. Alls von Sachsen.

Er habe an sie wegen ber von Regenstein und der Lehensch Schloß und Stadt Derneburg geschrieben und die Entscheidung in ihre gelegt (ebenso hätte er an den Administrator Ernst geschrieben); sie geantwortet, sie zweiselten nicht, derselbe würde die Stellung der An heit auf ihren Entscheid annehmen, alsdann würden sie, sobald sie sich mit der Sache beschäftigen. Hierein habe auch der Administrator g wosern baldiger Austrag vorgenommen und die Sache nicht verschleppt sollte. Er (Johann) bitte also, drei Wochen nach Michaelis oder de nach einen Tag anzusehen, den er persönlich besuchen wolle. Frühe er nicht, da ihn jetzt der H. Friedrich von Liegnitz) in der Hirscher such und er gleich nach Michaelis Tage mit der Herzogin von Labhalten werdes. Er bitte, sie möchten bei dem Administrator versüg inzwischen nichts gegen die von Regenstein, ihn und Kurf. Albrecht walt vorgenommen würde. datum Coln an der Sprew am dinstunativitatis Rarie anno dni. 2c. im Lxxxiii.

Dresben, Sauptstaatsarchiv 2B. A. Rlöfter und Stifter 109. Dr.

ibid. 110. Or. M. Johann an Kurf. Ernst und H. Albrecht. Schreiben mit der Einlage (einen Brief des Administrators) betreffs Regenstein erwidre er, daß er die Sachen vor der Hand ruhen lasser Bittet aber, wenn sie wieder an ihren Hof zu Leipzig zurücklehrten, d nicht einschlasen lassen zu wollen und einen Tag einzusehen. datum bec am mantag nach exaltacionis crucis anno dni. 2c. Lxxxmix (15. ibid. 111. Or. Administrator Ernst an die j. Herren. Bittet sie glum Abernahme der Bermittelung und um Ansehung eines Tages 3 nach Michaelis; er wolle, wenn er nicht persönlich theilnehmen könnt mächtige Räthe hinschien und auch solche durch das Capitel zu Habahin abordnen lassen. geben zu Kalbe am dornstag nach Lamper

<sup>1)</sup> Fergenhans, Propft ju Stuttgart, Bruber bes Rauclerus.

<sup>2)</sup> Den jungen Sohn bes Herzogs, Georg, soll übrigens M. Friedrich (Hof gezogen haben. Eine Begegnung zwischen Johann und bem H. Bogislaw von war für den 23/24. Aug. geplant, vgl. Riedel, Suppl. 124.

LXXXIII (18. Sept.). ibid. 112. [Die j. Herren] an M. Johann. hmen die Bermittelung; können aber den Tag nicht so früh ansehen, Hochzeit ihrer Muhme und Tochter H. Katharina ) daran verhindere. 2° Mauricii anno dni. 2c. LXXXIII° (22. Sept.).

#### 975.

# abolzburg) September 12. Kurf. Albrecht an Jobst Klingler und Hanns Sews.

Ohne Anrede, Jobst Klingler und Hanns Sews.) Befiehlt ihnen, die Fehde gegen seinen Diener L. G. und Hosgesind Hans Jorg von g abzustellen. Er sei Absbergs mächtig. datum Cad. am (am) freitag user lieben frauen tag nativitatis Warie av. 2c. LxxxIII.

Bamberg, Agl. Areisarchiv, Fehbealten VIII Nr. 92. Conc.

id. Albrecht an den Bischof von Würzburg. Er höre, daß sich Klingler ewß zu Zollingen 2) bei Hans von Tottenheim 3) und Peter Habertorn 4) idern Ganerben daselbst aufhalten. Da nun diese dem Bischofe verfind, bitte er dies zu verhindern. Dass. Jatum. In gleichem Sinne Albrecht am selben Tage an die Ganerben. Conc.

#### 976.

# (n) September 18. M. Johann an H. Magnus und Balthafar von Mecklenburg.

in Prenzlauer Bürger, ber in Medlenburg "molt" gekauft hatte, sei m Böllner zu Woldegge b gesangen, seines Pferdes und des Malzes worden. Bittet um Freilassung und Entschädigung. Der Böllner n Prenzlauern nicht mehr erlauben, Malz in Medlenburg zu kausen, ohl ohne den Besehl der Herzöge geschehen sei, "na dem gy weten, unsen von Premslow mercklicken schaden entpfangen hebben, des halven in juwer live landen korne to kopen, so gh dat anders sust verbaden wol gonnen". Bittet um Abstellung des Berbots, dort Malz zu kausen. Coln an der Sprew ame donrstag nach exaltacionis crucis anno ec.

Schwerin, Geh. und Hauptarchiv. Or.

Beitrathet ben Erzh. Siegmund von Bfterreich. Bellingen, Df. in Unterfranten, B3.-A. Rariftabt.

Hans von Dottenheim, Berlichingenscher Amtmann zu Jagstberg, vgl. Archiv b.
. f. Unterfranten XVI 133. ibid. 151 eine Urfunde, worin Konrad von Berlichingen ibrecht verschiebene Giter in Schirm giebt.

An biesen schreibt Abrecht am 23. Jan. 1485. Er höre, daß er Fritz Schober und ihm einen nahen Gestellungstermin angesett habe. Bittet, die Sache ruhen 1, bis er von dem taiserl. Tage zurück sei und ihm alsbann Bermittelung zu. dei Milltemberg am sontag nach Sebastiani anno 2c. Lxxxv (Bamberg 1. c. r betr. 1450—1537. Couc.).

St. und Bogtei in Medlenburg.

(Ralbe) September 27. Administrator Ernst von Magdeburg und Halberstadt an Raifer Friedrich.

Der Raiser sei burch ben verst. Doctor Johannsen von Siettewicz vergangenen Jahre, serner durch sein Schreiben und neuerdings durch Bischof Johann von Meißen von dem Ungehorsam der Bürger seiner des Erzstifts Stadt Magdeburg gegen ihn und den Raiser unterrichtet wie Der Raiser habe den Kurf. Albrecht und den Bischof Wilhelm von Sinnit der Untersuchung und Schlichtung der Angelegenheit betraut?). Fürsten haben dies Amt angenommen. Inzwischen habe die Stadt eine lügenhafte Schrift wider ihn ausgehen lassen, der der Kaiser nicht glundge, wenn sie an ihn gelangte. Bittet um Hülfe gegen die Stadt. zu Calbe uf sonnabend Cosme et Damiani anno domini 2c. Lxxx ter

Innsbruck, R. R. Statthaltereiarchiv Sig. XIV b Misc. 1481—1484. Or. gebr. Hertel, Urkundenbuch b. Stadt Magdeburg III 288 f.

Am 8. Jan. 1484 (ibid. Or.) schreibt Ernst wiederum an den som Streit mit der Altstadt Magdeburg rühre von einer Steuer her, gemäß seiner Bewilligung auf dem Nürnberger Tage von der Stadt ve habe. Unwahr sei, was die Stadt dem Kaiser berichte und dieser ihm fundgethan, daß er die Stadt vom Reiche bränge und unter sein bringen wolle. Die Stadt gehöre dem Erzstisste; nie würde er dem und dem Reiche etwas entziehen wollen. Unwahr sei, daß er den kaise Commissaren, Kurf. Albrecht und Bischof von Sichstädt, nicht Folge gellnwahr sei serner, daß er die Stadt mit neuen Zöllen beschwere. Winnuch baß er der Stadt, der wegen früherer Dienste von früheren Erzbigin hren zollen und gleiten", "zu gezeiten frie sahren" gestattet worde möge, jetzt, wo sie sich ihm und vor allem in kaiserlichen Diensten so willig zeige, die gewöhnlichen Gebühren abverlange. Der Raiser möstadt nicht Glauben schenken. gebin zu Calbe uf donrstag nach epidomini anno nativitatis eiusdem Lxxx quarto4).

#### 978.

(Radolzburg) October 4. Kurf. Albrecht an Dechant's) und Capitel zu

Nachbem Bischof Friedrich gestorben 6), nominire er auf Grund ben Bapsten Martin und Eugen gegebenen Privilegien ben Grafen F von Zollern, seinen Better, Dechanten bes hohen Stifts zu Straß

<sup>1)</sup> Bgl. Kolbe, Die Augustinercongregationen 122. 427 f.; Milberstebt, Rebergica 613, 629. Er war Dr. deer., Forsch. 3. brand.-preuß. Gesch. X 39.

<sup>2)</sup> Bgl. Riebel B. V 412 unb Rr. 962.

<sup>3)</sup> Bgl. auch ibid. 14. Oct. 1482. Or. Ernft an Balbner. Bittet um Unter Giebichenstein, Montag Calipti 1482. Über Albrechts Stellung zu ben Stäbterriegen vogl. Bb. II S. 396.

<sup>4)</sup> Bertel 303 f. Bur Sache vgl. vornehmlich Siftor. Btfcbr. LXVI 221.

<sup>5)</sup> Am 21. Juli 1477 (Riebel A. XX 304) wird Thomas Seffelmann al bechant erwähnt.
6) 21. Sept. 1483, vgl. Forfch. 3. brand.-preuß. Gefch. VII

<sup>7)</sup> Und Conftanger Domberr, ber fpatere Bifchof von Augeburg.

"bas ir uf unser nominacion auch bete mit ber protestacion "unversch unsers gerechtigkeit und auch bes stifts" mit eurer wale darzu fallen Betont des Grasen Reblichkeit "und das er mit gots hilf die ding Brichten kan der herschaft, dem stift und den landen zu eren und nut. Tadolspurg am sambstag Francisci anno 2c. LxxxIII.).

Arnberg, Agl. Areisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 182 b. "hat ber von Zoler ben brief genomen".

#### 979.

rüningen)2) October 9. Administrator Ernst zu Magdeburg d Halberstadt an Kurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen.

eines Tages ersucht hätten, zur Berathung über die Elbschifffahrt und Räuberei an den Grenzen, an denen M. Johanns Lande mit Sachsen, urg, Medlendurg zusammenstießen, erkläre er sich bereit, wie gewünscht Käthe und Bertreter des Capitels hinzusenden. Auch zu einem von i. H. von Sachsen) ernannten Tage zu Brüd auf Mittwoch oder dag [nach] underim milia virginum wegen der Irrungen mit M. über Derneburg, werde er Käthe und Bertreter des Halberstädter itels absertigen. geben zu Grunhngen uf dornstag nach Francisci. LxxxIII°.

resben, Sauptftaatsardib, 28. A. Rlöfter und Stifter 112c. Or.

d. 112 0 (Conc.). J. Herren an ben Abministrator. M. Johann Tag auf unbecim milia virginum wegen Krankheit abgeschrieben und schiebung bis auf Montag nach Martini (17. Nov.) nachgesucht. Das ie bewilligt, wosern sie nicht durch das Einreiten Erzb. Albrechts von zu Erfurt, das auf Martini stattsinden solle, daran verhindert würden, u Lipczk uf montag nach Dionisy anno 2c. LxxxIII° (13. Oct.). (2 g. (Conc.) Dies. an dens. Obwohl das Einreiten nicht stattsinde, sie doch den Tag z. B. nicht wahrnehmen und müßten ihn dis stag Barbara (4. Dez.) verschieben. datum Torgaw 2 post omnium m anno 2c. 83° (3. Nov.). Brieswechsel M. Johanns mit den j. in der Sache: M. Johann an Kurf. Ernst und H. Albrecht von Den von ihnen wegen der Grenzirrungen und der Lehenschaft von urg auf Mittwoch und [Donnerstag nach undezim milia virginum] 3)

Zettel bem von Zoler gegeben. item zu Brandemburg uber unser gebot hetten et, rytten wir dar in den stift und redeten mit ine und nominireten den igundigen id begerten vor allen dingen, die vorigen wale adzustellen und auf unser nomin welen, das sie theten. solche wale hat unser heiligster vater der dahst bestetigt. 31 Bb. I S. 44.

2) Ds., Kreis Jerichow.
Rach der Recapitulation in Rr. 18. Nach einer undat. Abschr. eines Briefes der

Nach ber Recapitulation in Nr. 18. Nach einer unbat. Abschr. eines Brieses ber betren an M. Johann sollte ber Tag an genanntem Termine "uf ber rennung mid stattslinden. Tagesordnung: Sächs.-brand. Irrungen, die Angelegenheiten des Lehnin und des Hans von Rochow. Donnerstag darnach sollten "zu Nawendorsst ni der rennung" die Irrungen Sachsens mit Trenenbriezen und die brand. Händel erörtert werden. (Bgl. nächste Seite.)

berufenen Tag, könne er, da er von febribus befallen, nicht besuchen. tonne baber nur Rathe ichiden, event. bitte er um Aufschub bis Montag nach Martini. Wenn er aber auch bann Arankheit halber nicht erscheinen könne, wolle er vollmächtige Rathe nach Leipzig ober gleichviel wohin, auch mit Instructionen bezüglich Derneburgs, senden. batum Coln an der Sprem am bonrstag Dionish anno 2c. LxxxIII<sup>alo</sup> (Weimar, Sächs. Ernst. Ges.-Archiv Reg. B fol. 34 I 10°, 16. Dr. Die rechte Salfte fortgeriffen. 9. Oct. 1463). Um 12. Oct. antworten die Bergoge. Gie bedauern feine Rrantheit, find ju einem Tage am Montage nach Martini bereit, wofern fie nicht alsbann burch bas Einreiten ihres lieben Sohnes und Betters, Rurf. Albrecht Abminiftrators zu Mainz, zu Erfurt, baran verhindert würden. geben zu Leiptst uf sontag nach Dionish anno ec. Lexxiio (ibid. 18. Abschr.). Am 13. Oct. schreiben Sie fagen hierburch ben Tag, ben fie ju Berhandfie nochmals an Johann. lungen zwischen ihm und bem "ebeln wolgebornen unserm liebin getruwen hern Burcharten graven zu Mulingen und herren zu Barbey, auch Elbe-Schiffart, zugriffe halben" zc. nach Ruterbod auf Sonntag nach unbecim milie virg. 1) berufen, ab. Ginen neuen Tag würden fie f. B. möglichst balb verkunden. datum Lipst montags nach Dionisii anno 2c. Lxxxmo 2). Am 3. Rov. (ibid. 19. Conc.) theilen bies. dem M. Johann mit, der Einzug des Abministrators Albrecht finde zwar z. Z. nicht statt, sie würden aber durch Anderes verhindert, am Montag nach Martini zum Tage von Brück zu er Bitten jedoch am Donnerstag Barbara mit ihnen bei Brud pe sammenzutreffen und babin den Abt von Lehnin, Ritter Sans von Rochow u. f. w. mitzubringen. Am Sonntag barauf wurden fie gemeinschaftlich nach Juterbod zu dem dorthin geladenen Abminiftrator Ernft von Magdeburg und Salberstadt zu Berhandlungen betreffs Derneburgs reiten. Auch bie S. von Redlenburg, sowie ben Grafen Burchard von Barby haben fie zu Berhandlungen über die betr. Handel, sowie über die Elbschifffahrt u. A. dorthin gelaben. batum Torgaw 2ª post omnium sanctorum anno 2c. LxxxIII°. M. Johann erwidert am 6. Nov. (ibid. 20. Or.). Er willige in ben Aufschub. Am Sonntag nach Michaelis (5. Oct.) habe er in Juterbod Rathe gehabt, die Riemanden bort antrafen. Das Ausfallen bes Tages war aber auch nicht verkundet 8. 8. sei er noch frant, werbe aber im Falle ber Genesung er scheinen, jedenfalls aber ben Tag besuchen laffen. batum Spandow am bonrstag noch allerheiligen tag anno bni. 2c. LxxxIII<sup>ten</sup>. ibid. S. 26—36 langwierige Erörterungen über bie Lehniner Grenze.

Dresden 1. o. 112i. Or. M. Johann an die jungen Herren. — "dem letzisten abschib nach zu Gütterbock vor euch herzog Albrechten in der Dernebürgischen sachen" zwischen dem Abministrator und Kurf. Albrecht und ihm (M. Johann), "das wir euern lieben zu erkennen solten geben, ab wir sloss und statt Derneburg<sup>3</sup>) halb dem stift zu Halberstatt in der gute volgen und

<sup>1) 26.</sup> Oct.

<sup>2)</sup> Ebenso mutatis mutandis an H. Magnus und Balthasar von Medlenburg, so wie an Graf Burcharb von Barby. Einladung zu diesem Tage in einem undat. Concepte eines Briefes der jungen Herren an M. Johann (21). Beranlassung dazu habe die Bitte ber H. Magnus und Balthasar gegeben, sie möchten betr. der Regelung der Schiff- und Wasserfahrt aus der Elbe mit M. Johann Berhandlungen vornehmen.

<sup>3)</sup> Bgl. ferner hierzu Ztichr. b. harzvereins XXVIII 767 f. Abtiffin von Ganbersheim, geb. von Braunschweig an M. Johann. 1483, 25. Sept. "so benne juwe leve beghen, wii ber van Reinstein sobane epbe upschriven, so se uns nube unsem stichte geban hebben,

rn helft behalben, so bes nicht enwere die sachen vor euern liben zu m außtrag schriftlich ober muntlich handeln wolten laffen, wie uns isere rete bes handels neben andern sachen ferrer bericht, haben wir ien". Es seien aber seine und seines Baters Ansprüche zu gut be-, als daß es nöthig sei, Schloß und Stadt D. aufzugeben, auch sei ablich, baß fle ihr Recht ihnen als gewillfurten Richtern schriftlich rten. Sie (Albrecht und Joh.) hätten auch in größeren Sachen vor ind Fürsten stets nur durch Redner gehandelt. Also wolle er auch vor 18 gewillfürten Richtern nur mündlich handeln und auf einem Bergstage vor ihnen entweder selbst erscheinen, ober aber, wenn er krank mächtige Rathe hinschicken. Bittet, das gleiche bei Abministrator Ernst eten und die Sache zu Ende laufen zu lassen. datum Coln an der am suntag innocentium martirum anno dni. 2c. Lxxx quarto Bettel. Er habe in ber Ranglei vergeblich nach ber **3. 1483)**. nung über die Berhandlungen Kurf. Albrechts mit den H. von Mecklen: er die Elbschiffsahrt und die Straßen suchen lassen und dieselbe daher rf. Albrecht und ben H. von Mecklenburg erbeten, aber noch nicht en. Trifft dieselbe ein, werbe er fie ihnen gemäß bem Abschiebe gu đ zuschiden. batum ut supra (112 k. Or.).

d. 112 m. Abministrator Ernst an die j. Herren. Ist zu gütlichem htlichem Entscheide aller Gebrechen bereit, und will sich gemäß dem der Abschiede verhalten. gebin zu Calbe uf mantag nach nativitatis anno einsdem 2c. LxxxIII° (29. Dez. 1483). Zettel. Fragt, obg zu Quedlindurg Montag nach Circumcissonis (5. Jan.) mit dem von Hildesheim<sup>1</sup>) Fortgang gewinnen werde. datum ut supra (1120). 12q. Kurf. Ernst an den Administrator (Conc.). Sendet den letzen R. Johanns. datum Lypczk sontags nach dem neuen jarstag anno 2c.

11° (4. Jan. 1484).

### 980.

(Leipzig) October 14. [Rurf. Ernft] an M. Johann.

npfiehlt ihm feinen Unterthanen Rickel Hirsch, der bei ihm in Arbeit n wünscht, einen seines Handwerks kundigen und in "unsern gebeuden?) ig" erfundenen Mann. geben zu Lyphk dinstags Kaligti anno 2c.
no.

resben, Hauptstaatsarchiv, 28. A. Brand. I 197. Conc.

wii juwe leve goitlich wetten", baß ber hierzu erforderliche Consens des Capitels jett herrschenden Best nicht zu beschaffen sei. Donnerstag "negest" Mauritit. Die Sachsen vermittelten in dem Streite zwischen dem Bischofe und der Stadt im, aus dem sich nachber die sogenannte Biersehde entwickelte. Brandis' Diarien, Beverinischen Bibliothet zu hilbesheim, jett gebr. durch L. Hänselmann. Bon der Birtsamkeit dieses Baumeisters in der Mark sinden sich keine Spuren. schiedenen Briesen des Zerbster Stadtarchivs kennen wir eine ganze Reihe audrer er Baumeister z. B. Claus Sandow, der 1459 an der kurs. Kapelle in Berlingt dat, Meister Stephan Burtehude, der bei sehr vielen Kirchenbauten mitgewirft mis Bogel aus Spandan u. A. Über die Erbaner des Berliner Schlosses, vogl. I 300 zc. Den abgebrannten Thurm der Berliner Marienstriche stellte ein Baumeister wieder her, vgl. Racht. d. Gött. Gesellsch. d. Wissensch 1895 S. 264. antsurer Universitätsgebände erbaute Stephan Hundertmart (vgl. den Bericht des

#### 980 a.

(Baireuth) October 19. Aurf. Albrecht an M. Friedrich.

— als ir dem hofmainster Erdingern von Sawnßheim geschabt an uns zu bringen des silbergeschirrs halben, wollen wir der man 1) hinab schiden, das er das silbergeschirr neme, das er zu Sberg gehabt habe. wolt ir dann mer topf darzu haben, die habt ir wol, auch das er liecht mach. er hat noch weil gnug, hinad zu to wann er acht tag vor danyden ist, ist gnug. des samats halber damaßtats, das gilt uns alles gleich. der trumeter sannen halb, di machen von der farbe. wir schiden uch brive an die ebte zu Haiden Wilczburg und Ahawsen und an die comether zu Nurmberg, Ellinge Virnsperg, an der end yeds wir schreiben, ein rußtwagen zu schiden, ir sechs rußtwagen habt. den camerwagen habt ir selber. dorein eurer gemahel pferd, dorauf ir und eur bruder eur claydung surt. Beirreut am freitag nach Luce anno 2c. Luxumato 2).

Berlin, Rgl. Sansardiv, Acta M. Friedrich betr. Rr. 1924, 10. Dr.

#### 981.

October 25. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an Rurf. Al

Senden die Entschuldigung ihres Rathsfreundes Niclas Groß. streitet, ihm mit Worten und Werken Hochmut bewiesen zu haben. ihn für entschuldigt zu halten und das Spital's), dessen Pfleger er ialtem Herkommen bleiben zu lassen. datum sabbato ante Simonis et 1483 4).

Rürnberg, Rgl. Rreisardiv, Mirnberger Briefbilder 38, 214.

Am 30. Oct. (216 b) schreibt die Stadt. Sendet die Berantw Niclas Groß's auf des Kurf. Vorhaltung betr. des Gerichts zu Wendels Bitten, das Spital bei seinem althergebrachten Rechte bleiben zu lassen, sich des Kurf. Richter hierin gebührlich hält, brauche er vor ihnen n Sorgen zu sein. datum foria V anto 'omnium sanctorum 1483. antwortet die Stadt am 6. Nov. (217 a.) datum foria V Leonhard sossoris 1483.

#### 982.

(Kadolzburg) October 26. Kurf. Albrecht an M. Johann. Die Bischofswahl in Lebus.

Lieber sone. als ir uns geschriben habt, bes haben wir uns verfehen und so es unfer vetter nit fein fol, wo bann ber von Sli

Arungia fiber bie Eröffnung ber Universität, Inkunabel b. Bresl. Kgl. u. Univ.-Bil S. 5). Anbere namhafte Baumeister bieser Zeit werden Schr. b. Ber. f. Gesch. b. R III 207. 234. Riebel A. I 327; IV 271. Mitth. b. Ber. f. Anhalt. Gesch. VI 525 und anderswo erwähnt).

<sup>2)</sup> Bgl. Rr. 856. 3) Das neue fläbtische Spital. 4) Bgl. Rr. 930.

<sup>5)</sup> Bgl. Bb. II passim. 6) Liborius von S.

ser nominacion eingieng, möchten wirs geleiden; dann solt der von a eingeen durch unsern heiligen vater den babst und anders denn mser nominacion, so hetten wir ewiglich bebster zu Lubus. nun ist n Slieben ein redlicher gesell und möcht der herschaft nut sein; und , wenn er uf unser nominacion, als zu Brandburg gescheen ist, g, möchten wir geleiben und erkenneten es für ein bessers und nütze landen und leuten, benn bas ber ftift verburb. zu Brandemburg usso gehandelt, das sie die ersten wale abstelten und weleten in uf bete. wenn wir schon nominacion unwidersprechenlich hetten als bruder, so müßten wir boch einen nemen auß dem capittel, möcht gut sein als tolig 1) einer, der uf dem ftift ist. die von Slieben t neu mit der herschaft herkommen. des erbietens halben, wenn it bas fie euch einlassen als irn erbherrn und landsfürsten, mogen ol geleiden, dann sie find irn pflichten nach das schuldig zu thun. fie nichts geirrt, wenn ir nit als laut gelaufen hett mit eurer gkeit, das sie uf unser und euer bete unsern vettern gepostulirt angesehen bas es bes ftifts nut und im bie berschaft befter gewegvesen wer. aber ir seyt zu resch und langksam geweßt: zu resch mit ing ber gerechtigkeit, die die bete burch den kopf flehet, und zu langkit dem handel. zu stundan tag und nacht dohin gefarn, do der von geftorben was, ober einen tag ober zwen bavor ehe er ftarb, bo ihe, das er nit bleiben mocht, in die floß geritten, nicht nottorft ber floß, bann fie konnen es ber herschaft nit enthalten, nachbem den wassern ligen und zwei here umb sich haben, Berlin und Franck nd nachvolgung der land; aber darumb wer es gut gewesen, das mit dem capittel, sovil ir do geweßt wern, underrett hett, das ir rers hett gemacht under dem capittel zu welen eurer bete nach, und ann das merer wer worden den hett eingesetzt, das wer recht gewesen, und pillich, und hetten wol baben konnen hanthaben. so es aber icheen ist, als es auch zu Brandburg was, muß man sich barein , wie zu Brandburg gescheen ift. will bas nit sein, gleichwol raten t, das man den stift verderb. wir wöllen mit zwey oder mm gulden m erwerben, das man uns besser frenheit gibt, dann sie unser vater ruder pe gehabt haben. warzu dient es aber bann verliesung des gelh? fo ein ander babft wurdt, ber wiberrufft es alles, man m dann auch gelt. was ligt uns doran, es sen ein bischof zu , wer er wolle, wenn er neur ein guter redlicher man ift, ber ber ift und den landen nut ist; er muß joch thun, was ein marggraf andburg will in pillichen sachen, den marggraven und die land nbe, es sey im lieb ober leydt, und ye ein grösser gaßt er ist ind, pe baß er der herschaft bedarf. in solcher maß machet

gerabe, eben, irgenb.

unser bruder den von Lubus bischof, der am nechsten gestorben if supersediret seiner nominacion durch ein protostacio. darumb ist regirenden fürsten nützer, dann das er durch götlich verhengknus nuft regier, so bringt er alle ding zuwegen, die do im, auch land leuten nutz und gut sein. datum Cad. am sontag vor Simonis eao. 2c. LxxxIII° 1).

Am 7. Nov. schreibt M. Johann an Albrecht. Da von Seiten ber Grafen von fein Anspruch auf bas Stift Lebus mehr erhoben wird und für ben Dr. Libo Schlieben, ben bas Capitel postulirt, sehr viele sich verwenden, habe er sich bies lation unter Borbehalt von Kurf. Albrechts Bestätigung angeschlossen, und ben Austimmung ersucht. Hofft, Albrecht werde bem beitreten. batum Coln an be am freitag nach omnium sanctorum anno 2c. octuagesimo tercio. (Riebel C.

<sup>1)</sup> Am felben Tage ichreibt Rurf. Albrecht an bie Grafin Barbara von Bur geborne von Mantna und ichidt Abichr. bes Schreibens an ben alten (Josnici ben jungen (Gitelfrit) von Bollern und an M. Johann (l. c. fol. 185a). Liebe m bischof von Lubus ift pho gestorben. wo eur bruber ber von Mantua begnabet w unserm beiligen vater bem babft mit bem flift uf unser nomination und bas uns erblich gegeben wurd zu nominiern hinfur aus bem capitel, wann es zu fell wurd on zweifel uns tonftiglich und feiner lieb fein lebtag zu nut tommen. wi ine mit gots hilfe wol barbei behalten. aber bes flifts halben, haben bas capite einen boctor von Slieben gewelt, ber an unferm hofe und ein thumberr bofelbft, reblicher man ift. ber wale tonnen wir nicht wiber gesein, es gieug bann eur b von Mantua ein uf unser nomination, wie vor angezaigt ift, wir tomen sunft ftift, ber erblich uns unberworfen ift und ein frepe mal hat. haben wir ench i licher mannung unentbedt nicht wollen laffen; bann man nicht mag erlepben fe angeen zu laffen wiber ein freve male aufferhalb ber berichaft nomination, ber bem capitel ftritig finb. barumb, unfer vater loblicher gebechtnus hat es gehabt sprechenlich von babft Martino. aber unfer bruber marggraf Friberic ift betort worden und bat bie laffen erwerben de novo im und fteet bas wort nit borinn, auch barnach burch bete etlich anber burch ein wale laffen angeen, in lich an feiner gerechtigfeit und borinnen bie erben nicht verfeben. nach bem aller eur lieb zu richten! — batum Cabolczpurg am fontag nach Crifpini anno bni. x. : Bezüglich ber Bemertung über Friedrich II. vgl. Riedel A. XXI 341 ben Brief Prenglau an Albrecht, 11. Juli 1471: bas papftl. Privileg gegen bie geiftliche Ge feit werbe vom Bifchofe von Rammin angefochten "nachbeme unfe gnebige ber greve Afreberit feliger by namen, bar allenne in fteit und nicht fone erben efte n Am felben Tage fcreibt er an ben Grafen Gitelfrit (185 b. Bote Rite Sad) u ihm Abichr. ber übrigen Briefe in ber Sache. Der Carbinal von Mantna habe i bevor es lebig geworben, nicht für fich felbft erlangen tonnen, "wie tont er es ban bruber erlangen? auch glauben wir, er hab fich felber lieber bann beinen bruber in uns tein zweivel, wo er es bett, bu mochft es villeicht beinem bruber umb ein von im bringen." Er felber wolle jebenfalls nicht, bag bas Stift verberbe; lie er noch eine freie Bahl bulben, als bag bas Stift "papalis murb und bas ber be möcht, wen er wölt". Gin gewählter Bifchof muffe ebenso wie ein nominirter schaft gehorsam sein. batum Cabolczpurg am sontag vor Simonis et Jube LXXXIII. Concept biefes Briefes 186a, babei auch ein Brief an Graf Josnici biefem schidt Albrecht alle Briefe. Es sei eine verzweifelte Sache, bas turf. Rom recht sei mit Rurf. Friedrich erloschen, "als wir beforgen, nachdem es nicht ben ert ift. barumb fteet nichts borauf zu legen, ber von Mantua wolt im bann felber b ber berschaft, nachbem er gewaltig zu Rom ift". Rabolzburg, batum ut supra.

Zedula in meins herrn marggraf Johansen selbs hant, sunst nymands brechen ober zu lesen.

Baift bu nit, wer der bischof zu Maydburg ift, der erzbischof? waift it, das die von Slieben den herrn von Sachssen gewant sind, und wie at die herrn von Sachssen den horherein haben Peßko, Stordaw 2c., sich it die herrn von Sachssen dorherein haben Peßko, Stordaw 2c., sich it lieber haben dann und? waist Du nicht, das der stift vil guts r cron zu Poln hat? laß dir gute gesmeichte wort geben, das du dadt kombst, das 1° m gulden kaum außrichten, und weßt dannoch ands, wie es geriet. Du wurdst billich weise, als vil du angesprengt est von den leuten, die yzund dein underhembd sind, zwen, drei oder was du und land und leut des nuz habt, do smier die schuh mit, i es recht bedenckst. Du versteest wol, wen ich mayn, die, die uf iren werden, es sei der herschaft nuz oder nit, und was die herschaft das sie gedechten, es solt ir sein und bedorsten sein gar wol. die k ist yzund in gutem frid und wol gepslanzt; do behalts bei, got ang! das ist unser rate und befelh. und zurreiss disen zettel und laßein mensch lesen! datum 1).

Alia Zebula. Wie wir dem jungen von Zolr antwurten 2) mit zuung abschr. der schrift, die wir unser mumen von Mantua 3) zu Wir-

and Jahresber. b. hift. Ber. von Mittelfranken XIII 27. Papst Sixtus erklärt die M. Ludwig von Mantua gewährte Reservation an 3 Pfründen im Werthe von 1. in Albrechts Herrschaft für Albrechts Rechte unschäblich, 21. Oct. 1483.

<sup>1)</sup> Über bie firdenpolitischen Magnahmen Albrechts in ber Mart, val. Saedide 1. c. 51ff. über seine Thatigleit gegen bie geiftliche Gerichtsbarteit, vgl. Bb. I S. 296. 307. 320. 349. 351, Bb. II S. 592; betr. feiner Abficht, einen ftanbigen Procurator gu pu unterhalten, vgl. Riebel B. V 220. Über feine Säcularifirungspläne, vgl. Dropfen 1fl) II 1, 284; Dahlmann, Gefc. Dänemarts III 238. Bgl. auch B. C. Bb. I S. 448, Außerung: "wir wolten unser(n) kinder und uns nicht fur groß nemen, wir hetten bie und oberkeit auf und uber bie breb flift." Seinen Bunfch, bie Kirchensprengel nach anbesgrenzen zu anbern, offenbart B. C. Bb. II S. 245. Über bie Bischofswahl in benburg 1472, vgl. Riebel A. VIII 433; B. C. Bb. I S. 445. 447 f. Der gewählte b von Burgsborff ftarb am 15. Juni 1485; ihm folgte Joachim von Brebow, biefem irf. Rath hieronymus Schulte, ber seine Ernennung bem lanbesherrlichen Einflusse e. In Havelberg folgte auf B. Bebigo 1487 Dr. jur. utr. Buffo von Alvensleben, inzige postulirte Bischof bieses Zeitraumes. Deffen Rachfolger Dr. jur. Otto bon smard, foll nach einer späteren Erflärung Joachims I. auf Grund furf. Präsentation m worben sein, wogegen anberweitig überliefert wirb, daß er ans einer freien Babl rgegangen (vgl. Buchbolg, Berfuch einer Gefch. b. Anrmart III 257). Der lanbesde Ginfing ift am ftärtsten in Lebus mahrnehmbar, wo M. Johann unliebsame Berohne weiteres jurudweift und bie Ernennung genehmer und ergebener turf. Rathe t, vgl. Bobibrud 1. c. II 248 f. Uber bie Berfuche Albrechts und feines Sohnes, die Rachbarbischöfe ber Mark Einfluß zu gewinnen, vgl. betr. Kammins Bb. 💵 38, Bb. III G. 94 f.; betr. Halberftabte Bb. II G. 308 f. Gine Abmachung mit bem on Berben siehe Ranmer II 18. 2) Siehe oben.

<sup>3)</sup> Desgl. Der Cardinal von Mautua ftarb fibrigens am 22. Oct. 1483, vgl. Schmarsow, 330 ba Forli 200.

temberg thon, sovil es den stift zu Lebus berurt, auch wie wir dem von Zoler schreiben, findt ir alles in umligenden abschriften. dati supra.

Mürnberg, Agl. Rreisardiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 183. 184. "hat Rh bie brief hinwegt gefurt am sontag vor Simonis et Inde anno ic. La

#### 983.

### October 27. Rath ju Lubect an DR. Johann 1).

Die Gebrüber Raftorf und ihre Gesellschaft, sowie Sobbershusens hätten sich klagführend an ihn (b. Rath) gewandt und endliche Entschäfür dei in den sechziger Jahren vorgekommene Raubthaten verlangt der einen, die 1463 bei Frankfurt vorsiel, wurden einem ertrunkenen ber von Pasenouwe<sup>3</sup>) kam, 615 ung. st. genommen, ferner wurden Altmark 1460 und 1459 lüb. Bürgern 1400 und 1067 st. geraubt. mehrsacher Zusagen ist die jeht noch nichts gezahlt worden. Bittet u liche Begleichung. datum in vig. (?) Shmonis et jude anno 2c. Lxxx

Lubed, Staatsardin. Conc.

#### 984.

## · (Rabolzburg) October 31. Rurf. Albrecht an Graf Cberhard t von Burttemberg.

"in fein hant, im ben eilents nachzubringen." Wegen bes C um Baiersborf ziehe er mit etwa 100 Perfonen nach Baireuth. Alles laffe er zu Radolzburg zurud, auch bie Rathe, "bie bie leut follen auf rechnung horn und thun wes not ift". Begen Pferben habe er a herren von Sachsen, beibe Landgrafen, S. Abrecht von Sachsen u Johann (an biefen wegen bes Bengftes, ben Eberharb erbeten), gefd Er felber habe zwei Roffe, baran werbe Eberhard und fein Bruder haben. Er habe nur Freunde gebeten, hatte er weiter gefchrieben, man benten, "man thets umb geple willen und folten uns ichenden". hard folle nach Baireuth mit 20 Pferben tommen, die übrige Begleit Radolzburg laffen, damit "ber sterb nicht dar tumm". batum Cabi am freitag aller heiligen abend ao. 2c. LxxxIIIcio. Zettel. Empfiehlt Better von Urach im geheimen zu entbeden, "ir wellet im und feiner gu eren, gu lieb und gu gefallen bartomen mit hundert roffen, ein uf in und bie feinen haben", ebenfo folle jener es halten nach ber Bertommen, daß Schwaben und Franten im Turnier immer "zu haufen Benn Cberhard 100 Roffe habe und fein Better ebenfo ftart fei, fo fie 200 Roffe und find ftarter als alle anderen Ritter. Davon be nur er und fein Better miffen. Die Gesellschaften zu Schwaben un

2) Bgl. Nr. 393.

<sup>1)</sup> Johann wird Rurf. und Ergfammerer angerebet.

<sup>3)</sup> Bofen. 4) Graf Seinrich.

sunst ein verstentnus miteinander und sunderlich die, die den thurner i haben". H. Georg kommt auch. Wan weiß noch nicht, was er nen wolle. Eile sei nöthig. "wer do ehe kumbt, der kramt ehe." ut supra.

Berlin, Agl. Hausarchiv 1 K. 10 C 6, 91. Conc.

#### 985.

(Ulm) Rovember 6. M. Friedrich an Kurf. Albrecht.

r werbe sich nach Stuttgart begeben und bort gemäß ber von ihm nen Weisung verhandeln. Seiner weiteren Instruction, zu ihm nach ih mit 20 Pferden zu kommen, hätte er auch gern entsprochen, aber in Ulm beim Tanz gewesen, haben ihn Beit von Rechberg und bortige zu einem Gesellenstechen ausgesordert und er habe es "schanten halben" bichlagen können. Er werde aber hernach kommen. dadum Ulm am dag nach allerheiling im LxxxIII gar. Als er in Göppingen war, kam n. von Ulm zu ihm und bat, er möchte so gnädig sein, auch seine und beren schöne Frauen zu besichtigen. Er sagte zu, nachdem er erbaß das Sterben bereits nachgelassen. Unterwegs in Geislingen anzerman von Sachshan") im Namen des Alten von Württemberg kuttgart ein; auch diesem sagte er zu. Albrecht möge den Lüchtlein en, dem er die Zehrung mitschiede.

Bamberg, Agl. Kreisarchiv, Thurnier betr. 1450—1537. 41. Or.-Hanbschreiben.

lbrecht erwidert (44. Conc.): Auch hier ist kein Sterben. "es ist aber zu glauben nachbem ber thurner turz ift, ir tonnt nit vil spacziern gebirg regten, big bas er vergeet. banyben ftirbt es allenthalben. iffen nit, wie ir mit euren geselschaften hinab kombt und laßt uns ob ber pfalzgraf und herzog Jorg zum thurner tommen ober nicht." lin tnechtlin" habe er zu ihm gesandt. Baireuth, Freitag nach Martini 14. Nov. M. Friedrich antwortet (Handschr. Dr. 48. 49.): er werde em übrigens bis Mittwoch ausgebehnten Turnier zu ihm kommen und egs in den Abteien Neresheim, Ahaufen, Heilsbrunn und bem Baiers-Schloffe bes Sterbens wegen nächtigen. Da ber Pfalzgraf bem bon mberg sein Stechzeug geborgt hat, wirb er wohl dem Turniere fern . Um, Samstag vor Katharina 1483, 22. Nov. Über den Besuch in art berichtet der Markgraf (ibid. 45) an seinen Bater: der jüngere rb kam erft nach ihm nach Stuttgart. Beim Tanze ging berfelbe auf teren E. zu, "ba wendet sich sein vetter, der alt, von im und versagt ı hand. bamit ber tanz balb end hett". Bersuche, bie Sache auszu-1, die er andern Tages machte, waren erfolglos. Graf E. b. A. beschwerte er Schmähung durch seinen Better, der die Berträge nicht hielte. Große efnisse seien in Sicht. Doch werden Gräfin Else die 100 fl. zusammt r im Bertrage ausbedungenen 500 fl. versichert, desgl. eine Anzahl r zu jagenben Wilbprets. s. d.

Aufforberung Albrechts an die Räthe zu Kabolzburg, Conczlin auf der Stelle zu ebrich nach Ulm abzuschieden. Baireuth, Donnerstag nach Martini 1483, 13. Nov. [3. 2] herman von Sachsenheim, der Sohn des Dichters.

(Mosbach) Rovember 6. S. Otto von Bayern an Aurf. Albre

Erinnert ihn an die Abrebe, gemeinsam gegen Beschäbiger vorzugehen habe ihm Karl von Schaumberg eine muthwillige Fehbe zugeschrieben. Fehbebrief Dienstag nach Lucas (21. Oct.) zwischen 6 und 7 Uhr Rach nach Mosbach gesandt und bereits am solgenden Tage vor Tag das Do belldorf<sup>2</sup>) übersallen. Auf Anrusen des Landrichters und Pslegers zu Aue haben sich auch Kurf. Albrechts Unterthanen an der Bersolgung bet Bittet, Schaumberg in seinem Lande nicht zu dulben und seinen (H. Leuten das Streisen auf S. gegen Bezahlung dessen, was sie verzehrgestatten. datum Mospach pfinstags nach omnium sanctorum anno 2c. La

Münden, Agl. Allg. Reichsarchiv, Baprifc Buch V 1 (Bergamentband t bie Jahre 1483—1486 umfaffenben Blättern).

Kurf. Albrecht will gleichfalls gemeinsame Schritte gegen die Beschun und dietet seine guten Dienste zur Beilegung der Fehde an. Bedonnerstag nach Martini 1483 (13. Nov. 2 a). Am Mittwoch nach La (26. Nov.) (auch aus Baireuth) äußert er sich den Statthaltern Hegegenüber im selben Sinne. Lorenz von Schaumberg sei seiner Lehen hier gewesen und da dieser zu den Altesten des Geschlechts gehöre H. Otto verwandt sei (da sein Bruder Beit lange Zeit Hosmeister H. Otto verwandt sei (da sein Bruder Beit lange Zeit Hosmeister H. gewesen sei) habe er ihn ersucht, Karl von Sch. zu veranlassen, den An in seine (Albr.) Hand zu legen. Wenn das beiden Theilen genehm sei er sich gern Mühe in der Sache geben (5 b). Die Statthalter woll an ihren Herrn bringen (unter Secret des H. Ottos). Samstag (vor) (6. Dez.) 1483 (5 b. 6 a). H. Otto, dem der Brief aus seiner Reu Kanzlei nach Mosbach nachgesendet worden, erklärt, da er sich bei den Sachsen über Karl von Sch. beschwert, gütliche Berhandlungen z. Z. sissassen, Sonntag Thome apli. 1483 (21. Dez. 6).

#### 987.

Rovember 6. Ritter Konrad von Berlichingen an Rurf. Albr

Auf seine Bitte um Eröffnung bes Urtheils in seinem Streite m von Rosenberg habe ber Pfalzgraf geantwortet, er werbe, wenn bis zum Hofgerichte 1) nach Heidelberg kommen, die Urtheile sammeln. das Urtheil, das sein Knecht zu Rottweil erstritten hat 5), mit; den lichen Urtheilsbrief, der 20 fl. kostet, lasse er jetzt daselbst auslöse

<sup>1)</sup> Fehbebrief ibid. 1 a b. Karl von Schaumberg, Knoch genanut, ju Ransfagt bem H. Otto Fehbe an, weil er trot seiner Erbietung auf seine Räthe, in streite mit ben Nothasten ihm kein Recht widerfahren lassen wollte, trot ber Bert Kurs. Ernsts und H. Albrechts von Sachsen. Samstag Lucas evang. (18. Oct.) 1

<sup>2)</sup> Körbiborf. 3) Diet Marschalt.

<sup>4)</sup> Bgl. hierzu Ztichr. f. Gesch. b. Oberrheins XXII 220.

<sup>5)</sup> Bohl ber Zettel. zwichent (!) herr Conrat van Berlichingen, ritter un van Kallbentale sprechen mon guebig herrn bie hoffrichter einuntiglich zu recht. unser guebigster ber ber teuser ein verbott und gebott gethan hat, bem soll gelebt wyter gehanbelt und procediert werben. Bielleicht ift auch Bb. I S. 383 zu we

vinkelsbühl haben ihm erklärt., sie (würden Kurf. Albrecht bei eigner 1ft antworten. Bittet ihn daher um Nachrichten über die Richtung mit erg. datum uf donderstag vor Warttina anno 2c. LxxxIII.

Bamberg, Agl. Kreisarchiv, S. I R. 24 L. 2 Fasc. 6. St. Coln. Dr.

lbrecht antwortet (11. Nov., ibid. Conc.) mit der Aufforderung, den Sbrief, der leicht zu bekräftigen sei, sofort nach Eintressen ihm zugehen en, damit keine Zeit verloren ginge. Betr. der von Dinkelsbühl werde sowie er zu ihm komme, genügend unterrichten. Es sei nicht nöthig, Rachforschungen anzustellen, da alles Material in seiner Kanzlei vorsei. dei. datum Behrreut am dinstag Martini anno 2c. LxxxIII. (Du.)

bon Benneberg.

988. Ladolzburg) Rovember 12. Aurf. Albrecht an Graf Friedrich

über einige Friedbrüche.

ieber oheim. als du uns uf unser schreiben wider geantwort, das tern Sthuler nicht haltest und Mathesen Urban gleit geben haft, in en, es fol gericht werden, so aber das nicht sey, wöllest du dich uns allen gebürlich halten. sölchs, das du den gnanten Stuler nymmer wirdest uns zu willen, nemen wir bandparlich von bir auf, gunstı vergleichen. den von Bibra haben wir zugeschickt dein beschulbigung. reiben wider, das sie des nicht getan han 1) und ungern thun wolten lepnen die, die dich solchs bericht haben, werden solchs gescheen nymmer ı furbringen. verrer bes gefangen halben, den Balentins von Bibra gefangen haben, ichreiben bie von Bibra 2), es hab fich alfo begeben : tin pp gnant hab ein dorf gnant Hochem und albo ein erbschenckstat. sich die beinen understanden, wein tauft an andern enden und den i schencken. hab seinem vogt nicht gezymbt, solche zu dulden und on also frevenlich auß seiner gewere setzen zu lassen und hab nach dem t, ben bu anzeigst in beinem brief und bem nichts genomen, allehn im mussen globen solichs mit recht außzutragen. bemnach mennen cht unpillich gehandelt zu haben oder ungern unpillichs handeln 1, oder gegen dir oder den beinen an eynchem ende in wissentlich ich furnemen, mit erbietung auch mechtig zu sein zu recht, gütlich ı und bittend, die ding mit recht zu außtrag laufen und dich nicht steeft, in neuerung machen zu lassen, sunder eur gebrechen euch mit entscheiden laßt, ob ir die hett ober gewännt, die pillichkeit borinn hen. — batum Cad. am mittwoch nach Martini ao. 2c. LxxxIII. Mirnberg, Agl. Rreisarchiv A. A. 737. Conc.

Ift Antwort auf ein Schreiben Friedrichs von Henneberg von "Romhilt" 3) a Simon et Juda 1483. 27. Oct. Or. 4).

<sup>1)</sup> Durchstr. 2) Brief Philipps von Bibra bieserhalb ebenba. Or. 3) Römhilb. 1) Der Graf gebraucht in bem Briese an Albrecht die Form "ich", während er sich es "wir" zu bedienen psiegt.

(Baireuth) Rovember 20. Rurf. Albrecht an Raifer Friedrich Bon bem Gerichte zu Benbelftein gehore ein Theil ihm, brei bem neuen Spital zu Murnberg. Er habe fich nun mit ber Stadt geeinigt, daß er das Gericht 1 Jahr, fie 3 Jahre innehaben follten. haben aber die Nurnberger alle Gerichtshandel aus seinem Jahre Jahre verschleppt, so daß er fast nichts erhalten habe. Als sein Jahr tam, sagte er ihnen ben Bertrag auf. "und besetzt es zu meinem t nam auch nit mer bann mir zum vierben tail gepuret und hab baffel nit gar. nu fo es heur wiber aus bemfelben jar tomen ift, hab ich meinem richter zu meinem viertail wollen befeten, ift mir von be Nurmberg nit gestatt sunder besett, und nemen es gar wie vor gesch bo ich in ber willture mit in gestanden bin. ich hab fie geforbert zu le fie mannen, fie find nit ichulbig, gewilfurts rechten einzugeen, mog fordrung nicht erlaffen, bas mog ich thun an billichen fteten, bomit w on recht meins viertails entfest bis zu außtrag ber fach." Bittet ben um Arrestations- ober Inhibitionsbriefe, auch moge berf. inzwischen f vier Theile einen Richter bestellen, entweder ben Bischof von Bamber 5. Otto von Bayern, beibes Nachbarn beiber Parteien. Er empfehle ber alte getreue Albrecht. Die Sache felbst sei geringfügig, auf seiner kommen jährlich kaum 10 fl., aber er schäme fich boch, rechtlos zu sein. Beirreut am bonrstag nach Elisabeth anno 2c. Lxxx1112010 1).

Junsbrud, R. R. Statthaltereiarchiv Sigm. XIV b Misc. 1481—84. Or.

#### 990.

(Baireuth) Rovember 21. Kurf. Albrecht an M. Friedrich. Turnierfragen.

Lieber son. als ir uns geschriben habt der eingehurner halben, wir nichts, das wir perner 2) mit den eingehurnern zu schicken darumb taglaistens not sei; dann ir sind vil im eingehurn, die unse mann und diener sind und in unserm land sizen, die sich billich alles zu uns versehn. so haben wir mit einander nichts in ungut zu demnach ist nit not davon zu handeln. eur lieb wurdt haben re rohabt verstentnus mit den geselschaften, die den thurner gemacht habe pleibt es wol bei den thurner, so die gesellen all darkomen mit eu den geslechten der sach verwant; wurdt not von ichte zu reden, nes handeln nach der rate, mit den wir in eynung sind. wir wolte das yemands, wie heimlich er uns ist, der in jener eynung ist, solt was wir handelten, den thurner antressend. auch ist unser beses freuntliche maynung gewesen, mit dem von Wirtemberg zu reden in gehehm, das kein mensch wiß oder dabei sei, dann ir und er: ir un

<sup>1)</sup> Bur Sache vgl. Bb. II passim und oben. 2) Siehe oben.

ĺ

bruder wert darkommen mit is rossen seiner lieb und den geselschaften, die ber thurner gemacht und euch zu kommen bar gebeten haben zu lieb, und nachdem Swaben und Francen jum schimpf und ernft zu haufen seben und sunderlich, nachbem ir feiner lieb gewandt fest, so fest ir willig ein auffeben auf ine zu haben, im lieb und freuntschaft zu erzaigen, besgleichen sich zu im auch versehen. das bedarf nit vil antwurt. es ist ein hofliche red, habt ir es anders also gehandelt. habt ir aber Ludwig und die vom andern teil ober ander rete von beden teilen barzu genommen, die villeicht nichts von unferm handel wiffen und vil berlopent gemacht, mocht ir wol understeen zu verbundeln, bas wir ein jar ober zwei kaum lauter haben gemacht zwuschen unser gefelschaft und jen. wir haben euch gefchr., uns wiffen ju laffen, ob ir konnt erfaren, ob bie herrn von Bayrn darkomen ober nicht. wir wollen uns ber eingehurner wol erweren; bann wir glauben, das fie uns nichts gern zu thon. ir werdt so statlich do fein, bas ir fach ob got will nichts ift gegen euch zu rechen. barumb handelt nichts weiter, ir mochts alsbald verberben als gut machen und laßt es pleiben, wie wir und die von geflechten bas abgerebt haben. und wolten noch gern wiffen, ob die Baprischen herrn bartommen und ob unser bochterman auch thurniern wolt ober nicht. das lagt uns wissen in geheym, ob ir es wift und wie es euch und eur gefelschaft uf bem ftechen ju Ulm geet. das unfer bochter 1) sach fur fich geet, horn wir gern. Die ander sach ift uns nit lieb zwischen ben vettern2). doch muffen wir es got befelhen, ber wurdt es alles zum beften schicken. was bebe teil globt und gesworn haben, halten fie billich. aber bas unser son so unfreunticaft warten folt gegen ber groffen freuntschaft und nachteil, ben er im selber gemacht und jenem geben hat, wer auch nit billich. unfer fon gut gemacht, fo muß er ims gut haben. er hat fich felber umb das land bracht und ist im not zu bebenden, das er sich umb die ere nit barzu bring. unser bochter, got sei gelobt, wurdt nu verseben. Die Uneinigkeit ber Bettern bedauere er berglich. batum Beprreut am freptag nach Elisabeth anno 2c. LxxxIIIten 3).

Bamberg, Rgl. Rreisardiv, Thurnier betr. 1450-1537. 46. Couc.

#### 991.

(Baireuth) Rovember 26. Rurf. Albrecht an M. Johann.

Die Straßen in ber Mark. Das Stift Hilbesheim. Sachsen und Ungarn. Streit mit Lüneburg. Lübische Ansprüche.

Lieber sune. ir rennt uns kurz ane, nachdem uns die lauft bortinn nicht wol bekant sind; sunderlich die, die teglich zufallen; ist uns swer, so sleuds in groß hendel zu raten. darumb ift der erst unser rate wie vor

<sup>1)</sup> Elfe. 2) Eberharb b. A. u. b. J.

<sup>3)</sup> Bgl. Rr. 985 und XXXIX. Jahresber. b. bift. Ber. f. Mittelfranten 85.

allwegen gewesen ist, ben rate bey prelaten, hern, mann und fte suchen, was solhe groffe bing berurt, bie lande antreffend, bas wi erkant werben, auch borein willig find zu feben, als wir uns u landen schuldig find, so will uns gefallen uf verbefferung ber lan innen ber hern von Sachsen 1) halb, bas man tomm zu tegen u haldt nach laut ber epnung, auch altem herkommen. das ist bas tommen und erforbert bie billichtait, bas ber taufman fren fen zu n die ftraß nach seinem gefallen hin und her, wo er woll, und thu bas, bas gewonlich und billich fey nach altem herkommen ben, straß ift, die ber taufman zu einer geben zeit paut. ber ennung h helbt innen, bas geber bem anbern fein ftraß foll helfen fcut schirmen als sein engne straß. barumb sollen fie die leut nit drie ir straß von ber unsern ober fie barumb straffen, bas fie unser ftraß das ist an dem end, als wir mannen zimlich, dem rechten, der ennu aller billichkeit gleich, in getrauen, unfer sweger werden ber billichke auch bawiber nit fein.

des von Hilbeßheim<sup>2</sup>) halben, ist swer anzuraten. ist es and stift, der uns auch verwant ist alter ehnung und verstentnus halt tayser Karl<sup>3</sup>) herrurend, noch so muß man antwurten. und nacht nicht wissen, das ir ichts mit ine zu thon habt, so sie euch und den nichts thun, der billichkeit nach, wo ir dann dem stift und den sund freuntschaft könt erzaigen, das thut ir gern; ist es aber nit stift, so ist es ein leichte antwurt. warumd wolt ir und die un recht von ine nemen, so euch das surderlich und sleuniglichen ung geholsen wurd und ir von den unsern, wo sie sein begerten, wit helsen? wir wolten, das wir mit aller werlt die verstentnus hett uns nymands wider recht thet; wir wolten im auch nichts thun, recht pslegen und uns recht von ine wider setigen lassen. do wisserete dortinn daß anzuraten dann wir. got sere euch in allen sach beste! und wo ir konnt, das ir und die land in frid und sone pl mogen wir all ere und gut nberkommen. datum ut suprs.

Bebula in sein handt. Uns langt ane, die herrn von Sachser puntnus mit bem tonig von Ungern4) burch ben Goderig 5) und

<sup>1)</sup> Marginalnotig: "bie ochsen bernr. etlichen von Franckfort von ber herrn vor ambilenten zu Butftat genomen von ber ftraß und zoll wegen."

<sup>2)</sup> Marginalnotig: "von bes flifts an hilbesh. wegen, ben bie berrn von vertunden in verspruch genomen an haben." Albrecht verwechselt hilbesheim mi flabt, hiersiber vgl. Rr. 302, boch suchte auch B. Bartholb von hilbesheim, a. 3. Städten schwer bedrängt, sach i Schutz nach.

3) Karl IV. 4) vgl. Rr.

<sup>5)</sup> Ridel von Köderitz. Über seine Sendung vgl. Diepold von Köderitz, Geschl. von Köderitz S. 127. 1484 trat R. in ungarische Dienste und wurde ber Lansitzen, S. 128. Bgl. auch oben S. 262. Eine Sendung nach ber Schweiz, Segesser, Bez. ber Eidgenossen zu Matthias Corvinus 95.

:. ift uns etwas unglaublich on uns zu thon nach laut unfrer versus. auch ist die kapserlich maiestat mit dem konig zu Ungern noch gericht. demnach habt eur erfarn in gehehm! wir glauben ye, das der den kapser und uns nichts handeln. datum ut supra.

lieber son. als ir uns schreibt der von Lunnenburg 1) halben, nymbt rembb, bann die hern, auch die stat sich allwegen in unserm willen gehalten, auch unsers bruders selgen, und glauben hart, bas es seh n on ursach und haben sorg, die Prignitirer haben vor zugriffen ne ursach geben ber gegenwere. boch uf verbessern ber lantschaft wie volten wir den unsern nichts erlauben, auch nichts verbieten, dann genwere ist einem geben fur sich selbs erlaubt; uf das, wo es zu tegen bas man nicht sprech, ir hettet wiber die eynung gehandelt, ir soltet r ersucht haben und wolt dem hern von Braunsweig und Lunenburg, n fie verwant find, als wir glauben dem, der euch durch sein botersucht hat, bann sie sind mit ber ritterschaft verweser gewesen seiner schreiben, nachbem er fich ber sach gegen euch verantwurten hett lassen u erkennen geben, das es im laydt were, das er dem gleich thett und 3 verhulf 2c. Er (M. Johann) sei ber Seinigen bei etwaigen Klagen Jebenfalls folle man ben Burgftall bor Lengen in Acht haben. g. Bairreut am mitwoch nach Katherine virginis ao. 2c. LxxxIII.

Benn die Lübeder weitere Alagen erheben<sup>2</sup>), so solle er von ihm cht) nicht reben, sondern sich selbst auf den römischen Kaiser und die n des Reichs erdieten. Den Weg werden die Lübeder nicht aufnehmen, die eine Klage betreffe die Schuld und die brauche M. Johann nicht ahlen, da er von seinem Better Kurf. Friedrich nichts ererbt habe, und weite betreffs der Rahme, die der jüngere M. Friedrich<sup>3</sup>) verübt haben seite betreffs der Rahme, die der jüngere M. Friedrich<sup>3</sup>) verübt haben sein persönlicher Spruch, für den M. Johann nicht auszusommen datum ut supra. Bittet um Entsendung eines Turnierrosses für M. ich. datum ut supra. Bedula. Betreffs der Klage<sup>4</sup>) der Franksuter den Boll zu Müllrose werde er sich bei Bogel und dem Kammerschreiber<sup>5</sup>) igen, denn er könne nicht alle langen Händel im Kopfe behalten. datum pra.

Rürnberg, Kgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 187—189a. "Antwurt meins g. herrn marggraf Johansen gegeben von Bahrreut aus auf vier briefe, bie sein rehtender bot an sant Kathrin tag dahin gein Bahreut bracht hat.

<sup>) &</sup>quot;von ber nam wegen bie ber flat Lunnenburg ambtleut in ber Prignit getan Marginalnotiz. 2) Bgl. Nr. 983. 3) Der Feiste.

Marginalnotiz: "ubernemens halb". 5) Nörblinger.

[Robember.] Burgermeister und Rath zu Rurnberg an Aurf. Al

Willigen ein, daß ihr Bürger in seinem Streite mit Warz von Wi hawsen<sup>1</sup>) vor ihm sein Recht suche, wenn sie auch bestreiten, daß i B.s Unterthan sei. Unwahr sei, daß sie gegen W. Söldner ausgesands sollen. datum.

Rurnberg, Rgl. Rreisardiv, Rurnberger Briefbucher 38, 220.

Am 10. Sept. 1484 beschweren sich dieselben bei Albrecht. K Rußer entschieden bestreitet, M. von W. oder Hans von Sedendorf irg "verwandt"?) zu sein und obwohl die Sache vor Albrecht schwebt, soch W. N. plößlich übersallen, gesangen, "im einen ungehörten han anlegung eins rübenpands, das in allem rechten bei mercklichen pen botten ist, erzaigt" und ihn weggeschleppt. datum sexta post nativitatie 1484 (39, 44). Am 20. Sept. sehnen die Nürnberger die von Albregebotenen Unterhandlungen mit W. wegen dessen ossenser Unthat datum soria 2 vig. Matthoi apli. et ewangeliste 1484 (49b). Am 1 erstären sie, daß Nußer, nur wenn er daß Seine zurück erhalte, zhandlungen mit W. bereit sei. Wontag nach Galli 1484 (59b).

#### 993.

(Baireuth) Dezember 10. Kurf. Albrecht an M. Margareth Honn Bommern 3).

über ihr Berhaltniß zu ihrem Gatten.

Liebe mum. als ir uns geschriben habt eurer verweisung he sind wir willig zu thon und hetten gedacht, es wer langst gesche nicht der alten gewonheit nach gehandelt von den Stetinischen, ni volsuren, was man besleust. und schicken euch hirinnen abschrift, beshalb eurm gemahel, unserm swager 1), auch unserm son schreibe ein wissen zu haben. — datum Bayrreut am mitwuch nach conce Warie anno dni. 2c. Lxxxiii\*\*\*. Zedula. Auch ist unser beger also zu halten, das ir nicht ursach gebt, unserm swager zu wide und den enginwillen zu zeiten brecht. es ist ein junger herr und die rete einer heut, einer morgen. sind nit all gleich gesyt; auch jungen leuten die werlt wol. und laßt euch witzigen seiner muter

<sup>1)</sup> Erwähnt 1496 in ben Inventarien bes Familienarchivs ber Grundherr Abelsheim. Mitth. b. bab. hiftor. Commission Rr. 2 (1883) S. 89. Er ist wohl mit einem 1474 Ss. in ber Ersurter Matrikel (Weißenborn S. 356) erwähnte namigen Stubenten. 1499 ist er Amtmann zu Kadolzburg, vgl. G. Stieber, Topograph. Nachr. v. b. Fürstenthum Brandenburg-Onolzbach S. 275. Bgl. au S. 518.

<sup>3) &</sup>quot;in ir felbs hant, fonft nymands aufzubrechen ober ju lefen."

<sup>4)</sup> Brief an S. Bogislaw, worin Margarethas Berweisung und Sulbigung für fie gesorbert wirb. 191 a. Daff. Datum.

<sup>5)</sup> Uber bie Irrungen S. Bogislaws mit feiner Mutter, die bereits 1475 ! unterrichtet uns besonders ber erfte Receftband ber westpreußischen Stänbetage im

ben kopf stredet zu widerwillen euch zu wesen, so dorft er es thun bedecht wenig den nachclang. volgt ir uns, es wurdt euch lieben, h es nicht, wer der schad eur, ir sept weiß gnug, auch nymmer der darumb gedraucht der vernust! ir sindt manchen, der euch izo schone gibt; widersür euch was zu widerwillen, er lachet sein in die handteischeusel!) ist der hochst derg. empfür im die handt einsten gegen euch ist anzuwenden, so wer zu besorgen, es gescheh mer. wir schreiben ch in treuen, als wir euch schuldig sind, dann wir eur wolfart gern damit sept got bevolhen, der lere euch das beste. man sagt uns verley. dewegt uns zu dem zetel zu schreiben. zurreißt ine! datum pra.

Mürnberg, Rgl. Areisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 190 b. "Antwurt frauen Margreten von Stetin auf bas schreiben, bas sie ben hansen Angern meinem g. herrn gethan hat, seinen gnaben geantwort zu Bahrrent am mitwoch nach Katherine [26. Nov.] und bise antwurt hat ber Pleh, meins g. herrn bothman getragen."

rchiv Bl. 380 ff. Am Dienstag nach Galli 1475 (17. Oct.) tamen Herr Jurgt Bugt, rmeister und henrit Balte, Rathmann ju Dauzig, nach Lauenburg zu h. Bogistaw iner Mutter jum Zwede von Berhanblungen über ihre Streitigleiten; am Mittwoch ber Bergog ju feiner Mutter ben "wolgebarnen, ebblen herrn Labewig greven to Reit-", ben "werbigen und achtbaren herrn Ric. Crußenn und Bernharben Roer boctores" n "ebblen und vasten" Ritter Hanns van Darfjow. Er ließ ber Herzogin burch Eruf Erfcheinen banten; es fei aber nicht nothig gewesen, baß fie wegen ber geringfügigen gen mit ihm fich anger Landes beklagte. Ritter, herren, Pralaten, Lande und Stäbte bie Sache ficher ausgleichen tonnen. Er werbe feine Mutter icon wie eine Bergogin ommern und Stettin unterhalten. Die herzogin erwiberte: Sie verlange nur ihr ftes Recht, ihr Leibgebinge und Erbe, nicht mehr. Die Berzoglichen antworteten, klicksprache mit bem Herzoge: H. Sophie habe auf die Lande aus freien Stilden ber-And feien fammtliche Lanbe Leben und nicht Erbe. Die Bergogin babe icht auf ihrem Leibgebinge aufgehalten, and frembe haupt und Dienftleute angeen; baber sei ber Herzog befugt gewesen, auf andre Weise für sie zu sorgen. Der ließ seiner Mntter auch burch Berner von ber Schulenburg anbieten, mit ihm ein au beziehen; er wolle für sie sorgen. Die Danziger Sendboten, die die Bermittewischen Fürsten, als schlichte Burger, wie fie erklärten, nur ungern aufnahmen, aber ben Herzog bazu ermuthigt wurben, schlugen vor, H. Sophie solle Stolp und bie Mühle zu Stargard erhalten; erscheine bies bem Herzoge zu schwer, bann möge er Dans zu Bollin, Kammin ober Stargarb, bazu bie Mühle zu Stargarb geben. ilich brachte Werner von der Schulenburg einen Bertrag zu Stande, wonach H. Sophie mit Safen, Altftabt und Mible, ferner 1000 fl. von ber Mible ju Schlawe 00 von Lauenburg und wenn letteres von Bommern aufgegeben würde, biefelbe ie auf einem anbern Orte erhalten sollte. Nachher tamen noch mehrere Klagen bes 8 fiber Dulbung seiner Feinbe auf preußischem Gebiete zur Sprache, bie bie Rathsan bie zuständigen Stellen weiter melben wollten. Der Berzog erklärte fich auch ju Begegnung mit R. Kasimir bereit, salls bieser in bie preußischen Lanbe täme. Bgs. ich Thunert, Aften ber westhreuß. Stänbetage 386; ferner 8s. rer. Pruss. IV 748. em Einflusse, ben Sophie wegen ihrer Schönheit auf Kasimir errungen, vgl. ibid 2. Uber Bogislams Erbietung auf ben Raifer und D. Johann, vgl. Klempin, Beitrage 479. 1) Thurschwelle.

(Baireuth) Dezember 10. Kurf. Albrecht an M. Johann. Die Urfunden über Beestow und Stortow. Die Zölle zu und Mülrofe.

Lieber sun. wir schicken euch hirinn verslossen, wie uns unse von Stetin geschriben, wir ir geantwurt, auch unserm swager bestschriben haben, gutlich begernde mitsambt den reten und landen de euch der ding zu besteissigen, damit es ir zu end lauf und ni hangend pleib, als mit dem briese mit Besto und Storcto.). Schahin. die brief sind noch dahinden, wiewol eins mit dem andern sein gangen nach laut unsers abschibs. doch verziecht nicht unser vermechnus dorauf, sunder ersordert die, auch tagsatung solhs zu und laßt uns die tagsatung zeitlich wissen, sind wir willig, darzuschien nach laut der schrift, die wir unserm swager deshalbe dann wir sind das schuldig zu tun, nachdem unser mum uns mach den landen zu gute des heyrats versolgt hat. des verlassen ganz zu euch. datum Bahrreut am mitwuch nach concepcionis Mach dni. 2c. LxxxIII.

Bettel 1. Wieberholt die Bitte um ein Turnierroß für D. g batum ut supra.

Bettel 2. Sendet ihm die Aussage Bogels betreffs der Bolle zu und Müllrose 3). datum ut supra.

Marnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 Rt. 1/1 Rr. 45 fol. 189 b. 190. "ben ber am felben Tage abgefanbt.

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 598. 649 u. A. 2) Saatig.

<sup>3)</sup> Item als die von Frankfurt schreiben, mein g. herr hab die neuen zoll und andern abgestellt und sie berhalben gesrehet zc., ist nicht weniger. die von haben beh seinen gnaden zu seinem andern hineinkommen doruf gearbeit und mit bezalung der ersten suns sahren andern hineinkommen doruf gearbeit und mit bezalung der ersten suns sahren dass mein g. herr sie und die ganzen lat halben desmals der March genseht der Aber allein des neuen thunnenzolls gesrehe in solichem die zoll Mellros und Lossaw, die sein gnad als sur erbzoll, nachdem aller warh wie an andern erbzollen zoll nhmbt, acht und helbt, auch disher vo anzaigung der zollner daselbst rechenschaft gegeben sind, vorbehalten. und hat derselben zoll halben verhandlunge mit in gehabt, der mehnung, das der zoll zu und Lossaw mochten in der stat Franksort genomen werden durch einen seinen seinen sollner daselbst und inen dargegen begnadung in nehmung irer brucke anderm zc. surgestagen, alsdann solichs im verlasbuch beh Bogels registern, Suberantwort, ehgentlichen usgeschriben ist; aber es hat kein surgang gewonnen auch oben Nr. 991.

(Bairenth) Dezember 26. Rurf. Albrecht an die Rathe im Saufe zu Radolzburg.

Bayrifche Rriegsplane.

— Als ir uns geschriben habt, laßt ench unsers oheims herzog Jorgen gewerb nichts irren. wir wolten, das er vil anhüb mit andern leuten, das er zu schicken gewönn, das er unser desterbas bedorft. Empsiehlt aber Kundschaft, wohin das Unternehmen ginge, und Wachsamteit. und laßt nichts bestermynder unser ambtleut und ander, die von uns geworben sind, mit unsern sönen in den thurner repten. wir haben nichts mit herzog Jorgen zu schien. wir sind mit im in verstentnus und in eynung. tut vleys, das euch der werbbriese einer wie unser oheim herzog Jorg schreibt ober davon ein abschrift werd. — datum Behereut an sant Steffans tag in wehhennacht sehern anno 2c. Lxxxmi<sup>ten 1</sup>).

Bamberg, Agl. Kreisarchiv, Fehbeatten VIII Rr. 95, 1. Or.

Die Rathe in Kadolzburg lassen barauf einen Besehl zur Bachsamkeit nach Schwabach, Roth, Bassertrüdingen, Gunzenhausen, Stauf, Hohentrüdingen, ergehen. Montag nach der unschuld. Kinder Tag (1483, 29. Dez.).

<sup>1)</sup> Bu bem Briefe geboren wohl bie Rettel: Belfung an Sans von Thalbeim, ben Tag ju Burgburg aufammen mit Siegmund von Schwarzenberg au befuchen, ferner folle a herrn Micheln [von Sowarzenberg] ben Brief an ben Abt ju St. Stephan in Birgburg jur überantwortung guschiden. batum ut supra. Ferner ein Befehl [Albrechts?] an einen "lieber getreuer", bei verbächtigen Eruppenansammlungen fofort ein Landgeschrei ju machen. batum. Conc. Bon Bairenth aus ift and bas intereffante Schreiben Albrechts an Bm. und Rath zu Uffenheim] gefchrieben. Gebr. Selecta Norimbergensia VI 249. Er befiehlt, bie Ubelthater, von benen ber bortige Untervogt Trenzer fcreibe, follen peinlich proceffirt werben. Einer, ber ein "ewangelier" fein will (was er fibrigens nicht glaube, wofern man bie entsprechenbe Rleibung und Blatte bei ihm nicht finbe) folle bem Bifchofe von Burgburg geschickt werben, boch verlange man bas in Rom nicht. In Zukunft solle man geiftliche Berbrecher gerabe fo wie andre bestrafen, fie nicht als Pfaffen, fonbern als Diebe rc. hinrichten. Sie würben fonft noch fo frech, bag fie fie alle tobt folugen. "folten wir morgen flerben, wir betten in foro conscientiae kein gewissen, bas wir ben bevehl nymer bepchteten. wir haben alweg gehort, man muß fich teufels mit bem beiligen creuz weren und operamini iustitiam omni tempore. Rehme man auf alle Freiheiten Ruch sicht, es bliebe mander ungestraft. »qui simpliciter ambulat, bene ambulat. batum Berrent am fambstag Anthoni 2c. Lxxx quarto (17. Jan. 1484). Über bie geforberte Untersnohung ber Tonsur, vgl. 3tfcbr. f. Rircheurecht VIII 281 f.

#### 996.

(Baireuth) Januar 8. "Anbringen doctor Sigmund Zerers, can von meines g. herrn marggraf Johansen wegen an mein g. he Bayrreut am donrstag nach obersten im Lxxxunten.

ber grenit halben. bie irrung ber grenit amufden beiber herrn unberta bie Briten gelegen sein veranlaft uf beiber herrn rete mit gleichem ausatz und o nicht mochten urteils verennen, ift graf Magnus von Anhalt zu obman geforn, ei ju machen. bes hehratguts halben. ber xxm gulbin behratguts, ber xm befferung ans ber bruberichaft2) ift verlaffen ufm tag ju Gutterboch, bas mein marggraff Johanns feiner gnaben gemabel verleibgebingen foll, fo bas geschicht, n beren von Sachsen mit bezalung bes eegelts nicht fenmig fein ober verziehen. bethen, bas man in 1111m gulben verleibgebingen folt fur ebegelt, hehmsteur, wib und morgengabe. ber xm gulben befferung uf ber bruberichaft vermeinen bie b Sachsen nicht pflichtig sein ju bezalen, angesehen bas bie bruberschaft nicht vol auch bas bie benfer Sachfen, Deiffen und Doringen noch menlich erben baben vermeinen bie beren von Sachsen bas eegelt nicht zu bezaln, ir muhme werbe b leibgebingt mit einem flos, irer wonung und mit gewiffen gulten, renten un nicht uf bepben, maffern, zollen und andern ungewiffen renten und foll alle gins fein, fludsweiß anzeigen, bie zu befichten 2c. borauf fein breb weg furgehalbten. fie ju verweisen, wie marggraff Fribrichs selgen gemabel verweift geweft, ne Spandan mit aller jugehorung, Trebbin floß und fat, uf bem zoll ju Ober Libenwald und Pogam 3), die fur mm gulben vormals verleibgebingt geweft f anber weg uf Spandaw, Oberberg, Sarmund und ben borfern, fo Lubwig meisters4) gewest sein, fur IIIm gulben und uf Coppened für Ircixvi gulben morgengabe und was fich boran monbrung erfunde, folhs uf ben renten, gin gulten ju Berlin ju erftatten. ber britt wege: Spanbam mit feiner jugeborung gr lichen befes, bargu Oberberg, Sarmunbt und bie borfer Lubwig Ruchenmeifters fur gulben angeschlagen fur beomftenr, morgengabe und wiberlegung. was bann wer funden wurd, follt erftatt werben von ben ginfen, gulten und renten gu Berl ftraffen halben von Bofenam gein Leiptt ober ochfen in bas le Doringen zu treiben. ift ber herrn von Sachsen mehnung, so ber furman ob treiber gein Francfort von Posenaw tommen, fie faren furber burch bie mard ju B burg ober burch Lufit, fo fie gein Erfort, Rurmberg ober Leiptit faren ober r Ederfiberg 5) ober Buttelstett b) treiben wollen, sollen fie faren und treiben uf L Torgam, Eplburg, Liptgt, Beiffenfels und furber an bie malftet berfelben lan und so ber taufman und furman barzu gebrungen wurdt, ligen e. g. bie zoll z berg, Berlin, Coppened, Sarmundt und Trebin nybber, bann ber taufman Franckfort gein Leiptig burch Lusit mann mehl und burch bie Marck, so er wibern

<sup>1) 3.</sup> ift Nachf. bes Bifchofs Friedrich von Lebus als Rangler, vgl. Stölzel, Preuß. Rechtsverwaltung I 98, 109 ff. 2) Erbeinung, vgl. Nr. 927. 3)

<sup>4)</sup> Zeuschel, meift allgemein Küchenmeister genannt, Sohn Ulrich Zeuschels, t. Rr. 735. 5) Edartsberga, St. im Reg.-Ba. Merseburg.

<sup>6)</sup> Buttelftabt, St. im bentigen Sachsen-Beimar.

rg faren ober treiben soll xxx1 meil und wurden wenig durch die Marc faren. ist uf der ban, das sich die herrn von Sachsen und herzog Hanns von Sagen der erehut haben sollen, zu geen von Bosenaw uf Glagaw, sort gein Sagen, Sprendensterg, Libenwerd, Herczberg, Torgow, Leipczt z. und so das geschehe, wurden inn der Marc und siten ganz gemyden und nyder gelegt. und zihen ein alt en an der strassen halben 1). der Elbfart halben uf und abe. hatt sich mein marggrave Johanns mit den herrn von Sachsen, dem von Magdeburg, Meckelburg, burg und andern, so an der Elbe zoll haben 2), eins tag vertragen us sundas invo-

l) Bgl. hierüber Ztschr. f. Gesch. n. Alterth. Schlesiens XXVII 69 ss.; über bie npolitik bes H. Hans und bessen Begünstigung Glogaus siehe Wutke, Die Oberschiss-Cod. dipl. Sil. XVII 13).

Seit bem Beginn ber 70er Jahre wird die Mage häufig erhoben, die vielen Zölle, f ber Elbe, von der Stelle an, wo sie die Altmart verläßt, erhoben würden, machten andel daselbst unmöglich (vgl. u. A. Raumer II 167 u. a.) Im Jahre 1476 wurden zu Wilsnack am 21. Oct. abgehalten, auf dem weitere Berhandlungen geplant n. "das die zolle geringert und der handel wider uf die Elbe komen moge". Es eine Berständigung zwischen den Herren von Braunschweig, Mecklenburg, Lauenburg, karkgrafen und den abligen Besitzern der einzelnen Zölle vorgeschlagen (Riebel B. V und es sanden in der That mehrere Male Tagsahrten in der Sache statt (vgl. Bd. II 4), doch ohne daß ein Resultat zu erzielen gewesen wäre. Mecklenburg scheint hierer Treiber gewesen zu sein; denn es regt unermüblich neue Berhandlungen an, obes sich den Anschein giebt, daß andere Staaten, vornehmlich die Mark den Haupteil von einem regen Schissverkehr auf der Elbe haben würden. Johann zeigt sich er Sache wenig geneigt und bestehlt, die mecklenburg. Schissahrt zu stören (Riebel 305).

Im Jahre 1497 vom 28. Nov. bis 3. Dez. findet wiederum eine Zusammenkunft alb flatt. Einer der Brannschweiger Herzöge führte den Borsitz (Schwerin, Geb. u. archiv). Bei dieser Gelegenheit erlärt Medlenburgs Bertreter, daß vor Allem Aurf. ht stets lebhaftes Interesse für das Project gezeigt habe.

Bon ben Bollen, die dem Handel beschwerlich buntten, wurden besonders die folgenwähnt. Auf dem rechten Ufer:

Bittenberge: ber Zoll war ursprfinglich lanbesherrlich. 1337 verträgt fich Perlenit bem bamaligen Lanbeshanptmann von Buch über ermäßigte Zollsäte. Der Wein, ie Bürger zu eignem Gebranch einführen, bleibt zollstei (Riebel A. I 140). 1348 er falsche Balbemar ber Stabt völlige Zollsreiheit, was Ludwig ber Römer 1361 gt (Riebel A. I 73).

<sup>1321</sup> hatten bie H. von Medlenburg bie Absicht gehabt, ben ihnen 3. Th. verpfänam andern User ber Elbe gelegenen Schnadenburger Zoll hierher zu verlegen (Medl. Buch VI 629; Riebel A. II 80), worans aber nicht geschlossen werben barf, daß nal sich noch kein Zoll zu B. besand. In den Besitz der Putlitz gelangte der Zoll alls zugleich mit der Herrschaft Wittenberge durch den bekannten Kaspar Gans zu P. em wird der Zoll mehrere Male als ihr Besitzthum erwähnt. 1476 (Riebel B. V 255, A. I 321).

Hisader. 1303 hatten bie Markgrafen Antheil an bem Zolle (Medl. Urk.-Buch V später erscheint er als im Besitze bes Friedrich von Billow, der ihn für die Salzer 1474 ermäßigte (Riedel A. XIV 363 f.). Als Zöllner wird 1494 ein Reimer von 14, gleichzeitig Bogt erwähnt (A. XXII 303 f).

Im Befitze bes Friedrich von Bulow befand fich noch ein einmal 1476 (B. V 255) mter Boll zu Wehningen.

cavit (7. Marz) ire rete allenthalben gein Rethenam zu schien und wes man sich bertregt, soll ewiglich also gehalten werben. ber von Lunenburg halben ih bogehort ber zugriff halben und gegenwere und was bie von Lunenburg geschribe borauf geautwort ist burch mein g. herrn marggraff Johannsen z. item mein marggraf Johanns hat sich eins zusammentomens uf letare (28. Marz) gein ber Wereint mit ben herrn von Medelburg und bohin zu tomen gebethen sherzog Fribri herzog Wilhelm gebruber und herzog Heinrichen, seiner g. muter, die von Rassam?, han Lunenburg und Braunsweig, sich aller gebrechen halben zwuschen in und ben in

3mar nicht an ber Elbe, aber in ber Rabe berfelben lag noch eine britte 3i besfelben Billow, Dannenberg. Auch biefer 3oll wirb 1474 für bie Salzwebler er (A. XIV 363 f.). Bei ben lanbesherrlichen Jöllen hatten bie altmärlischen Stäbte fe Zeit Zollfreiheit ober Borzugsbedingungen erhalten, die indeß nicht burchweg bei Privatbesitzern geachtet wurden.

Außer ben Zollstätten mußte an ben Fähren, die an einigen Stellen bor waren, ein zollähnliches Fährgelb entrichtet werden. Die Quitsows befaßen eine Chei Rühftadt, die sie im Interesse ber Sicherheit, wohl wegen ber Fehbe mit Mag an die Seehausensche Burg bringen (A. III 480 f.) 1478.

Rumlofen. Der Boll bafelbft wird nur ein einziges Mal im Jahre 1476 e (B. V 255). Er gehörte bamale bem Priegniter Abligen Ebel Möllenborf.

Mellen (Mellingen). Er ift wohl ber alteste Boll auf marklichem Boben. 1136 wird er ermäßigt, muß bemnach schon fruber bestanden haben (A. XVI 1).

Lenzen. Ein Zoll hierfelbst wird schon 1219 erwähnt und für sehr wichtig se (A. XXV 1). 1321 planen die H. von Medlenburg, 3. J. Herren der Priegnit, den Schurger Joll hierher zu verlegen (Med. Urt.-Buch VI 629), was auch geschah. Daber zwei Zölle zu L. (Bb. I S. 282 s.). Das Landbuch Karls IV. schätzt seinen Ertrag auf St (A. II 69). Unter Siegismund wird der Zoll mit dem Schlosse zu Lenzen au Kasputlitz und Hartwig von Bülow verpfändet (A. III 411). Die Hohenzollern bringen dwieder an sich. M. Friedrich d. Feiste verschreibt ihn seiner Gattin. 1464 wird mie mabkommen getrossen, wonach sie, wenn ihr der Besitz von Salzwedels Zolle gemacht würde, den ganzen, sonst aber nur den halben Lenzener Zoll zum Witthum solle (E. I 363). Sie erhält dann nur den halben (E. III 99). Die Martgrasses sich genöthigt, Schloß und Amt Lenzen mehrere Male zu verpfänden, doch überwidem Inhaber lediglich den Landzoll, auch Straßenzoll genannt (B. VI 226), wäh sich den Wasserzoll stets vorbehielten (A. XXV 105. 110. 115 129 xc. Ein aussil Zollregister Bb. I S. 283).

Boizenburg. An bem bortigen Zolle hatten bie Markgrafen bereits im geinen Antheil (Med. Urt.-Buch V 133), später wurde bas Schloß mehrfach abligen Figuleht ben Arnim verpfändet. Des Zolls geschieht selten Erwähnung. Er gehörte von Medlenburg (A. XIV 464).

Anf bem linken Ufer lag ber Zoll zu Schnadenburg; bie Hälfte bes Bol von M. Walbemar ben von Kröcher überlassen worben. Nach bes Markgrasen Tobe sich biese mit ben H. von Medlenburg über Behanptung bes Zolles ober übertrag anbre und gesichertere Stellen. 1328 wurde ber Zoll ben Markgrasen (Subenbors wieber eingeräumt, die die von Kröcher entschäbigten (Med. Urt.-Buch VII 276). gaben die Markgrasen ben Zoll bem Sohne bes Hans von Buch (A. XVII 491 nach dem Gebhard von Alvensleben (B. II 172), um ihn dann ben H. von Brann Lineburg zu überlassen (A. XXV 219; Subenborf II 206), die ihn, obwohl auch zeitweise weggaben, zu behanpten wußten. Eine große Rolle hat er im 15. Jahr mehr gespielt, wenn auch die Erinnerung an seine frühere Bebeutung lebendig bis

1) Bgl. Rr. 998. 2) Bgl. Bb. II S. 417.

inberreben und vleis anzukern, die hinweg zu legen und gute ehnung zu machen en bergog Magnus und fein bruber bergog Burlauffen auch ju folhem tag gu bitten. item Benben von Etmagborff1) ift mit e. g. und e. g. sonen, lanb m gericht fur fich und alle sein helser und helsershelser und ander, so ber vehbe sein gewesen. mag e. g. verkunden lassen an die orter des lauds, sich haben dornach n. Derneburg flos und ftat halben. hat fich bie gutlichkent nicht finben wuschen e. g. und marggrave Johannsen an einem und bem stift zu Halberstat rils. also ist bie sach zu rechtlichem austrag und erkentnus von beiben partepen rn von Sachsen gebeihen, die das angenomen haben, sich mit der muhe zu beoitracht, so borang forber entsteen mocht, zu verkommen. und man ift allein bes bas ber abministrator und capittel zu Halberstat die sachen schriftlich einlegen ind nicht muntlich erzeln lassen. des will mein g. herr marggrave Johanns nicht nrfachen, e. g. vormals erzelt. und ist not, bas e. g. ben handel mit ben gelerten elerten reten ganz nach ber leng höre und boruf ratilage meinem g. herrn marghannsen, wie borinnen sich zu halbten, gebe, angesehen bas bie berschaft allein uf eiben stett 2c.

rf. Albrechts Antwort hierauf von Montag nach Obersten, 12. Jan. ibid. 194. d. 1. Den Artikel ber Grenze halben billigt er. ad. 2. M. Johann möge sich mit attin über bas Heirathsgut vertragen. Sie soll Spandau als Sitz und 4000 fl. erhalten aus Spandau, Bötsow, Liebenwalbe, Köpenick, Oberberg und ben Dörfern enmeisters, was zusammen noch mehr ertrüge. Ober aber man verweise sie für er, Wiberlegung und Morgengabe auf Spanbau (als Sity), Böhow, Liebenwalde, und bie Dörfer bes Ruchenmeifters, bie jusammen leicht 3275 fl. ertragen und Berwaltung teine großen Amtleute, sonbern nur ein einfacher Bauernvogt nothsei und deren geschützte Lage in Wassern vor Beschäbigungen sichere. Was aber age etwa fehle, konne sie zu Oberberg erheben. Unwahr sei, daß man ihr zur abe nur ein Heftlein gegeben habe; er habe ihr "ein costenlichs heftlin"?) gegeben 4000 fl. als Leibgebinge vermacht, von 15 fl. einen. Dabei war Rurf. Ernft r obermaricalt, herr Heinrich von Braubenftein und ber Friberich 3)". Der Oberhat im Namen ber Brant hierfür sehr gebankt. Auf die 10 000 fl. "besserung wolle er gern verzichten, weil man fonft ihm und feinen Sohnen gegenüber von nb seiner Brüber Töchter 2c. wegen bas Gleiche geltenb machen konnte. Die sächstraßenorbnungen seien bem gemeinen Manne zwar sehr beschwerlich, aber ba man Sachsen auf ber Fahrt nach Franken gar nicht umgeben konne, solle man nur man wolle fich an bas hertommen halten. Um aber bie Bolleinnahmen nicht hren, milfe man mit Rath ber Lanbschaft neue Zollstätten anlegen, die ben Fuhrinter allen Umftanben trafen und die ihn wenigstens von ber Fahrt burch bas 8 herzogs hans abbringen würben. Man muffe, ba ber Erzbischof von Magbeburg n 38Ne habe und Straßen, die burch sein Stift gingen, es so einrichten, daß bie burch bie Mart, bas Ergftift und burch Sachsen führten, nicht aber burch bas 8 H. Hans von Sagan, "wiewol ber rate wiber uns ift. man wolt bann von Slait wiber berumb tommen, so treff es uns auf bem gebirg, sunft treff es uns el, unz gein Nurmberg kamen unfer zoll brep und geet von uns und bem filft berg ju ung gein Baprftorff, tombte wiber in unfer goll". Aber er rebe biervon Blinbe von ben Farben. "item ber Elbfart halben gefellt uns wol und ift allinser ratflage bortinn gewesen, bas man bie Elb sollt halten, bas man nut inn n Mard borauf hett und in ben beywaffern burch bie Mitelmard, bie barein item ber von Lunenburg halben gefellt uns als einem alten friblichen bergen,

Bgl. S. 172. 2) Bgl. Bb. II S. 253 f.

Der fonft Friberige genannte Sauptmann Friedrich Schultes ju Belbburg.

so wir ihnnb ben letften flag haben, bas man bie bing richt und bas bie verften Braunsweig, Lunenburg, Medelburg, Stetin und unser berrichaft fur fich gee man bie bestentlich und bapfer mach und halt. fo ift es vil gegenwurfen ju gro vil uber landt von zu foreiben fleet. bie geiftlichen fach vertern fich uber nach auch bergu, fo es zeit were". Der Ansgleich mit Erbmannsborf1) foll befann werben. Der von Reinstein2) habe Derneburg von ihm empfangen; and habe (Mbrecht), sonbern bie Gegenpartei, ba er Antworter fei, ihn aus ber Gewere ju v Derneburg liege auch im Bebiete fachfischen Rechts, "bas bo gibt bie taplung, schicht on versamlung bem bas recht und bem lebenhern, ber bas innen bat, ju ta ift und bas gebraucht; boch ift unfer rate, ber lanbleut rate gu pflegen und rate, auch ber gelerten ju banbeln". Er felbft verftebe bie Sache nicht genugen ob man es rebe ober in ichriften ubergebe, jug bas in ichriften ju geben ab ber wonhait, bemnach protestir man, bamit nit ans ber alten gewonhait ju geen, no recht gleich foll sein bem laven als bem gelerten und gaifilichen. barumb and ach not fep, zwifach terminos zu haben, im rechten fich haben zu ertunben. canglers halben boctor Sigmund Berers 3) gefelt uns wol."

Rürnberg, Rgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 192.

#### 997.

# (Röln) Januar 15. M. Johann an S. Magnus und Balth von Medlenburg.

— die zuschickung abschriften von der zoll wegen, haben wir vund als ir in einer zedel furder unser Altmerckischen stett halben wollen wir sleis bey in haben lassen, neben andern unsern stet dingen furder volg zu thun und des ir antwort zu furderm han lieben entdecken lassen. datum Coln an der Sprew am donrste Felicis in pincis anno 2c. Lxxxunten 4).

Schwerin, Geh. unb Hauptarchiv. Dr.

### 998.

(Celle) Januar 25. S. Anna von Braunschweig und Luneb geb. von Raffan und Grafin von Rapenellenbogen an DR. Jo

Bittet ihn, Waffenruhe in bem Streite zwischen Dietrich von Qui ben von Wenchtern mit Hartich Schumaker, ber Schloß Bledebe von b zu Lüneburg wegen inne hat, bis Pfingsten verfügen zu wollen, z sich ber Rath auf sie und ihren Sohn H. Heinrich zu Rechte erbote

<sup>1)</sup> Bgl. S. 172. 2) Regenstein. 3) Bar bereits Unterlangler.

<sup>4)</sup> Über bie energische Thätigkeit, bie M. Johann 3. 3. gegen bie Rauberei voll. besonbers Riebel B. V 406 nub 412; Grautoff, Lüb. Chron. II 432.

<sup>5)</sup> Schreiben vom Tage Antonii (17. Jan.). Der Rath erklärt, Schumaker nur ber Nothwehr 199 b. 200 a. Bereits am 11. Dez. 1483 hatte sich die Stadt Schreiben an M. Johann entschuldigt. Ihre Bürger hätten nichts von dem Bieb kausen bürfen. Dietrich von Quitow beschäbige die Ihren unanshörlich. tag nach concept. Mariae 1483. 203 a d. M. Johann erkennt die Berbienste um seine herrschaft an, wundert sich um so mehr über die Übergriffe, zumal dalle Schuld in Abrede stellt. s. d. 203 b. 204 a.

to Czelle under unsem ingesegele am sondage sancti Pauli conversionis nno 2c. LxxxIIII (1).

Afirnberg, Agl. Areisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 199 a.

?. Johann geht hierauf ein, wofern auch Sch. still fäße. s. d. 200 a. nrich b. J. (b. Mittlere) bezeugt in einem Schreiben vom Mittwoch luafimodogeniti aus Winsen an der Luhe (28. April) die völlige Unbes Raths zu Lüneburg an ber Nahme (200b). M. Johann verhiernach, bemnächft in die Altmark zu kommen und weiter hierin zu deln. Köln, Freitag nach invent. crucis 1484 (7. Mai) 201a. ni theilt M. Johann bem Herzoge mit, H. Friedrich von Braunschweig, r gewesen2), habe ihn ersucht, ihm die Berhandlung in ber Sache ju sen, was, wie er hoffe, auch die Stadt Lüneburg annehmen ober ihm n ihr zugefügten Schaben vergüten werbe. Tangermünde, Freitag nach e 1484. 201 a b (21. Mai). Die Frage des zu erwählenden Schieds= 3 hatte Schwierigkeiten insofern gemacht, als M. Johann die H. von chweig, Lauenburg, Pommern, Mecklenburg u. A., die Stadt ihre Herrbie Bifcofe von Magbeburg, Silbesheim, Salberftabt, Münfter, ben M. Albrecht und Andre vorgeschlagen hatte. Die Briefe Johanns 3) er Sache zeigen eine große Erbitterung4) Er bleibt z. B. trop einer ift ber Stadt Ülzen (Freitag nach Jubilate, 14. Mai, 206 b. 207 a) daß Lüneburgische Bürger sich an den Raubthaten betheiligt und daß tes Gut in ihrer Stadt zum Berkauf gelangt sei. Wit H. Friedrich

Bgl. Beter von Kobbe, Geschichte n. Landesbeschreibung d. Herzogthums Lanenburg Am 3. Jan. giebt Lüneburg das Haus Bledede dem Rathmann Heinrich Wittich n Hartwig Schomaker ein und kludigt dem bisherigen Inhaber Busso von Bulow. äbigte nun die neuen Inhaber, hielt Schiffe auf der Elbe an, und H. Johann IV. gendurg unterstätzte ihn. An dieser Fehde nimmt Dietrich von Quisow, Haupten Lenzen, Theil. Als nun sächsisches (d. h. lauenburgisches) Gut mit Gewalt vor übersahren wollte, hielt Schomaker das Gut an, sing die Schiffslente, versenkte in der Elbe (190). Diese That trug Sch. viel Ehre namentlich bei H. Maguus). Bur Sache vgl. noch Hausereckse III 1, 428 f.; Riedel A. III 497. M. Johann ei dieser Gelegenheit Schloß Lenzen an sich zu bringen, idid. 491 ff. Über Schomaker zu, nicht ganz richtige Rotiz A. D. B. XXXII 233.

Berlin, Agl. Geh. Staatsarchiv R. 78 a C. M. 21 fol. 63 b. 64 a heißt es: "Berg ber fursten zu Tangermund auf bem tag cantate im LxxxIII (16. Mai). Unser abe die Irrungen mit Lineburg auf H. Friedrich gestellt. Es wurde ein Tag auf nach corp. Christi (22. Inni) nach Salzwedel anberaumt. Der Herzog hat auf diesem es gittliche Beilegung nicht erzielt, dagegen baldige Mittheilung seines Rechtsauszugesagt und gegen die Stadt L., obwohl sie zu seinen Erblauden gehört, Hilse sicht gestellt. Der von Regenstein soll auch nach Salzwedel geladen werden und er seine Renerung mit Derneburg machen. "unser g. h. hat seine getane antwort üsen ausgennen als vor eine antwort, in zuversicht, der von Regenstein werde sich meden und seinen eren bas raten und gedenden, wie er unserm g. herrn uf ganz ditatt Derneburg und nicht nach der helst verwant ist" (R. wollte sich an den B. berstadt halten).

d. d. Köln, Mittwoch nach invent. crucis 5. Mai (205). Tangermfinde, Dienstag ntate 18. Mai (207).

Anch fiber ungerechte Behanblung seines gebornen Unterthauen hans Wolter hatte bereits am 28. Jan. 1482 beschwert. Riebel B. V 378.

von Braunschweig, ber am Sonntag Cantate bei ihm zu Tangermän (208) kommt er überein, daß dieser auf einem Tage zu Salzwebel vom nach corporis Christi (21. Juni) die Sache in Freundschaft unterhande Gelinge dies nicht, verspricht der Herzog Rath und Hülfe gegen die obwohl sie zu seinen Erdlanden gehöre. Zu diesem Salzwedler Tag auch der von Regenstein kommen, und obwohl er stets nur mit de von Derneburg der Mark, mit der andern dem Halberstädter Stifte wzu sein erklärte, M. Johanns Unterrichtung dieserhalb anhören. Die Sache bezüglichen Schriststüde bringt Bogel am 30. Mai Kurf. Albred besinitive Ausschnung mit der Stadt sindet am 21. Dez. 1484 stat Riedel B. V 417—419.

#### 999.

(Ansbach) Februar 10. Aurf. Albrecht an Grafin Elfe.

Der Hofmeister seiner Gattin, sein L. G. und Rath Erdinger von heim hatte ihm die Anträge ihres Gatten an sie mitgetheilt. "ist unse seit verweißt des jars vr° gulben und nach eurs gemahels tobt nach auch des von beden herrn von Wirtemberg versorgt"; auch habe Gelübde der Amtleute 2c. Empsiehlt ihr, sich an die Beteidigung shalten und dabei doch ihrem Gatten die ehelichen Gehorsamspslichten zu datum Onol. am dinstag nach Appolonie ao. 2c. Lxxxiii<sup>10</sup>.

Bettel. Auf die Borschläge betreffs einer Heirath erwidre er: noch 2 junge Töchter, über die Berheirathung der einen werde ger verhandelt. Er könne daher z. Z. sich nicht anders schlässig machen. D. am dinstag nach Appolonie anno 2c. LxxxIII.1).

Berlin, Rgl. Sausarchiv, Grafin Elfe betr. 579, 93. Conc.

#### 1000.

Februar 15. Sans von Redwit, Sauptmann 2) auf dem Gel an Rurf. Albrecht.

Bittet nach Sulz reiten zu bürfen, um ber Ehe seines Sohnes be zu können. Sonntag nach Scholastica 1484.

Bamberg, Agl. Areisarchiv, Loedeliana B Rr. 23, 83. Or.

#### 1001.

(Mosbach) März 8. H. Otto von Bayern an Kurf. Albrei Rarl von Schaumberg, Knoch genannt, habe ihm im vergangen eine muthwillige Fehbe angesagt unter bem unwahren Borwande, er in bem vor bem Neuburger Landgericht schwebenden Rechtsstreite gege hard und Achah Nothaft über einen "sih" benachtheiligt haben. Er Sch. Freunden Berhandlungen erlaubte und sich erbot, den Borse H. von Sachsen, Sch. endliches Recht zu gewähren, an seine Gegner zu lassen, habe ihm Sch. am Dienstag nach Lucas (21. Oct.) eine

<sup>1)</sup> Bettel gebr. bei Riebel C. II 295 Rr. 242. 2) ehemaliger.

rief übersandt und das Dorf Kurblborff 1) gleich darauf überfallen. habe er verlangt, die H. von Sachsen sollen Sch. ihren Landsaffen schädigung der Beraubten bringen oder ihm (H. Otto) gegen denselben ien Recht gestatten. Sch. hat beides abgeschlagen und ihn in einer aufs ärgste verunglimpst, wogegen er sich verantwortet und auf seine erboten habe. Sendet seine, an die H. von Sachsen gerichtete Berantzssschrift und die Antwort der Herzöge abschriftlich mit 2). Bittet, Karl h. nicht in seinen Gebieten zu dulden. datum Wospach montags nach untag invocavit anno 2c. LxxxIIII 3).

Rünchen, Kgl. Aug. Reichbarchiv, Baprifc Buch V 2b-3b.

urf. Albrecht antwortet (5) er habe ben Hauptmann auf bem Gebirge, t zur Jahrrechnung hier ist, instruirt, Sch. nicht zu dulben. Ansbach, 1484 (21. März).

#### 1001a.

cow) Februar 18. H. Magnus und Balthafar von Wecklenburg an Bischof Albert von Lübeck.

eschweren sich in Sachen eines Streites mit dem Dompropst Albert und dem Capitel zu Hamburg, dessen Entscheidung der R. Dorothea änemark und ihrem Sohne R. Johann als Schiedsrichtern anheimist, welche ihrerseits den Bischof zum Stellvertreter ernannt haben. m habe das Capitel die Sache beim päpstlichen Hose anhängig gemacht. um Zurückziehung der Klage. Güstrow, 18. Febr. 14844).

Samburg, Archiv ber freien und Hausestadt. Dr. Freundl. Mittheil. a. b. Archive.

Bobl Rorblborf, Ba.M. Begnit. Bgl. Rr. 986.

Die Berantwortung H. Ottos schließt mit Erbietungen auf eine Reihe Fürsten, Kurf. Abrecht. Mosbach, Freitag nach Fabiani 1484 (23. Jan. 3b, 4). Die Kurf. Ernsts und H. Albrechts (5) erklärt, bem Gesagten Glauben zu schenken. zöge wollen Sch., wosern er ihr Lanbsasse bleiben wolle, jebe Besehdung H. Ottos en. Leipzig, Mittwoch nach Lichtmeß 1484 (4. Febr.).

Borl. LxxxIII.

über bie Thätigkeit bes vielgenannten märkischen Staatsmannes in hamburg ist Hamburger Lokalgeschichten, in ben Kämmereirechnungen und in holsteinischen einiges, aber nicht viel zu finden. Daß er dem geistigen Leben in der Stadt in stand, beweist das huldigungsgedicht des humanisten Boger, vgl. Ztschr. d. Ber. varg. Gesch. II 51, 76 f. Auch Märkern gegenüber, wie z. B. dem Franksurter reiber Ritzschwitz erscheint er als Mäcen. Er unterflützte dessen Bersuch, den ein-Marieupsalter der Dominicaner durch Junftrationen zu beleben, vgl. Reue Mitth. ebiete d. hist. n. antiquar. Litt. XV 257.

eine einzige selbständige litterarische Leiftung ift sein Tagebuch, das er über seine de Reise 1474 geführt hat.

(Köln) Marz 16. M. Johann an Kurf. Ernft und H. Albr von Sachsen.

Da zwischen ihm und H. Hans von Sagan "von einsatzung w unsern in ire güter irrung ist", habe Graf Eitelfrit von Zollern mit eine Abrebe getroffen, wonach die Entscheidung der Gebrechen ihnen, hebern der Kamenzer Richtung, übertragen werde. Bittet, diesen An zunehmen. Er wolle auf Judica seine Rathe zu ihnen schiden. dati an der Sprew am dinstag nach dem sontag reminiscere anno 2c. Lo

Dresben, Saubtftaatsarchip 28. A. Glogau-Croffen 66. Dr.

ibid. 67. Conc. Rurf. Ernft antwortet: Nimmt bas an. Abe Abend Sonntag Judica bas Begangniß feiner verftorbenen Gemahl beth 1) mit Bigilien, am Montag mit Amtern ftattfinde, bitte er, fenbung von Rathen erft auf Dienftag erfolgen gu laffen. Wenn ihn auch darum bitte, wolle er alsdann den Ausgleich übernehmen. Lipczt uf montag nach oculi anno 2c. LxxxIIII (22. Marz). Di wurde von H. Hans nicht wahrgenommen. Er bat aber bie H. von tropbem um Übernahme ber Bermittelung. ibid. 68, 27. Marz. Dr zu Glogaw am sunabent nach annunciacionis Marie anno 2c. L [Rurf. Ernst] antwortet: Er wäre dazu geneigt gewesen, aber heut mus Brandenburg, Propst von Berlin, bei ihm erschienen, "ein b zetil furbringenb", ben er abschriftlich mitschicke. Wenn B. Ho Jemanden dazu geschickt hatte, wollte er sich gern mit der Dube haben, da das aber unterblieben, habe der Propft ihn ersucht, bei veranlaffen, "ber bericht zu Cament nach, Albrechten Slabersborffs 2) leipgebing unverhindert zu volgen, auch Erich Sad'3) ju unberricht gut jum floffe Bulch gehorinde baben ju pleiben laffen". Bittet nach ber Richtung zu Kamenz zu richten und benen, die fich in sein gegeben haben, ein gnäbiger herr zu fein. ex Lipczt binftags na anno 2c. 84° (6. April). ibid. 70. Conc. Rurf. Ernft an D. Rur der Propft von Berlin sei am bestimmten Tage bei ihm erschie h hans sei nur ein Bote gekommen mit einer Schrift, worin er absagt. Alsbann habe H. Hans um nochmalige Tagsetung ersucht, aber nur nach vorheriger Unfrage bei M. Johann aufnehmen wollte zu Lipczt uf binftag nach quasimodogeniti anno 2c. LxxxIII to (27 M. Johann ersucht hierauf um einen neuen Tag (71. Or. 2. Mai). Colu an der Sprewe am sontag misericordias dni. anno 2c. Lx [Rurf. Ernst] ernennt nunmehr als Tag hierselbst den Montag nach (31. Mai) (Conc.). geben zu Lipst an bornstag nach misericordia bni. LxxxIII (sowohl an M. Johann 72, wie an H. Hans 73, 6. M. 13. Mai ersucht S. Sans die S. von Sachsen um Berschiebung be bis nach Johannis. Er sei z. B. sehr beschäftigt mit Sachen seiner bie er mit herrn Nicolas, herzog zu Linpach, Grafen zu Pregburg

<sup>1)</sup> Elisabeth Tochter S. Albrechts III. von Babern, ftarb am 5. Marg 148 val auch E. Devrient, Die alteren Ernestiner. Jenenser Differtat. 1896 S. 11.

<sup>2)</sup> Bu Benthen, häufig bei Riebel erwähnt. 3) Bgl. Riebel E. I 351. 352; E. II 305.

<sup>4)</sup> Gemeint ift Ricolaus Banffp von Linbam, Obergefpan von Brefb

abe. Bittet auch, ihn beim Markgrafen zu entschuldigen. geben zu o am bornstage nach jubilate anno bomini 2c. Lxxx111116. Daraufhin M. Johann die H. von Sachsen um Ansetzung eines neuen Tages oh. baptistä. datum Coln an der Sprewe am montag nach vocem atis anno 2c. LxxxIII (Or. 75. 24. Mai). ibid. 76. Conc. [Rurf. nd H. Albrecht von Sachsen] an M. Johann. Bischof Johann von und andere Rathe haben ihnen berichtet, daß die Beilegung der ib. Frrungen mit H. Hans zu Kamenz sich an zwei Dörfern gestoßen ie H. Hans bem "ern Abraham von Donyn" und dem Gregor Unwirden n habe. Dohna will nun sein Dorf gegen Entschädigung freiwillig n. — Unwirde sei entschäbigt worden. — Bittet, das Anerbieten aufen, zumal der verstorbene Bischof von Lebus das auch zugesagt. ex dominica exaudi anno 2c. 84°, 30. Mai. ibid. 77. Kurf. Ernst und recht ernennen dem M. Johann als Berhandlungstag in seinen en mit H. Hans schließlich ben Laurentiustag, 10. Aug., als Ort geben zu Lipczt uf binftag nach exaudi anno 2c. LxxxIIII10 (Conc. i), ebenso 78 an H. Hans. Dass. Datum. 7. Juni ibid. 28. A. I 267. D. Johann an j. Herren (Dr.), will zu dem Leipziger Tage urentinstag, 10. Aug., Rathe schiden. batum Coln an ber Sprewe ntag in den pfingsten heiligen tagen anno 2c. LxxxIIII<sup>ten</sup>. ibid. 28. A. -Croffen 79. H. Hans an die j. Herren. Sendet zu diesem Tage cretar und Rath Johannes Reppill 1) und beglaubigt ihn. geben zu o am bornstag nach vincla Petri anno 2c. Lxxx quarto (Or. 5. Aug.). 0 (Or.). Desgl. M. Johann, Crebenz für Siegmund Zerer, Doctor, iegmund von Rothenburg, Bogt zu Sommerfeld. batum Coln an ber am bage Sigti anno dni. 2c. LxxxIII. (6. Aug.). ibid. 81, Conc. Ernst beurkundet die auf dem Tage zu Laurentius zu Dresden erzielte tunft: Erich Sack behält sein Gut, Albr. Schlabrendorf werben die che vom Leibgebinge seiner Frau erfüllt. Die Kamenzer Artikel werben t. gescheen zu Dresden uf mitwoch nach Laurency anno 2c. Lxxx 11. Aug. über die meiften ber genannten Streitigkeiten unterrichten e Notizen über den Landtag vom 2. Aug. 1484. Riedel C. II 303 ff.

#### 1003.

## (Leipzig) Marg 17. Streit M. Johanns mit Schleinig.

bermarschalt Hugolt von Slinitz an M. Johann. Er höre, baß M. Johann einen n gegen ihn habe. Er müffe somit angeschwärzt worden sein. Bittet, ihn seinen f wissen zu lassen. geschriben zu Lipcz! am mitwoch nach reminiscere anno 2c. 1160. (Mirnberg, Kgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 sol. 213a.)

?. Johann antwortet (213 a b): Lieber besunder. du. Sein Unwille rühre von der enheit Luptigs und Preußers?) her. Er habe vor etwa zwei Jahren zu Jüterbod ugen vorhergehenden Berhandlungen an Rurf. Ernst die Bitte, L. zur Richtung zu lassen, gerichtet. Rurf. Ernst erklärte sich hierzu nur dann bereit, wenn P. die

Bergi. Rr. 861 S. 168 f.

nd, Stammtafeln S. 5 Taf. II. Lindam ift Alfó Lindva, vgl. Ersch und Gruber, p. VII 306. Die erwähnte Tochter des H. Hans heißt Margaretha. Die Hochzeit latt am 28. März 1484.

Der bekannte Gloganer Rathsherr, von beffen hungertobe, Freytag, Bilber aus tichen Bergangenheit II 173 bie Rebe ift, vgl. auch So. rer. Sil. XIV 132.

200 und etlichen Bulben, bie ihm abgeschatt waren, jurud erhielte und er überhaupt ebm Entgelt lebig murbe. "baruf wir une verwilligten, Luptit follt bas thon on wengerung; tonth Bremffer nachbringen ober torft mit feinem ebbe behalben, bas er im fold gelt nach ber geht wir inn handel tomen wern und nicht bavor geben bett, alftbann wollten wir baffelbe gelt zu bem bas wir vormals von Premffers wegen ufgericht, auch bezalen; wurde aber Premffer folche nicht nachbrengen wie angezeigt, bas benn ir liben Luptig ju ber richtigung tomen liffen. baruf bergog Ernft unfer obeim antwortet: wollt manbes vil vergeben, ba tont er nicht fur, er wollt bestellen, bas Bremffer foldem erbiten volge the und so Premffer fellig wurd, wollt er Luptit gu ber richtigung tomen laffen." Als unt jüngst die brand. Rathe diese Abrede ju Ilterbod an H. Albrecht brachten, habe Schleinit biet, als ob bies nie bie Meinung feiner Berren gewesen, als nicht mahr hingeftellt. Deswegen bate er auf ihn etliche Worte gerebet, bie er nicht in Abrebe ftelle. Roln. Montag nach Ocuk 1484 (22. Marg). Sch. rechtfertigt fich hierauf (213b, 214). Er tonne nur, was er in Ilterbod gefagt, aufrecht erhalten, ohne barum D. Johann einer Unwahrheit zeihen p wollen. Ihn perfoulich berfibre bie Affaire Luptit nicht; er habe mit & nichts ju foffen und habe von Preufer nichts. Es fei auch möglich, bag ibn (Sch.) fein Bebachtnig bett. ber Sache im Stich laffe. M. Johann moge bie Ungnabe wiber ihn aufheben, er hoffe, baß Johann feine Ehre nicht habe verleten wollen. Leipzig, Dienstag nach gatare 1484 (30. Märg). M. Johann freut fich (214b) über bie Entschuldigung und will ben Borfall für erlebigt halten. Tangermunde, Sonnabend vor Balmarum 1484 (10. April). Rod vor biefem Schreiben bat Schl. Die Borte, bie Johann wiber ihn gebraucht hatte ("ich me ein verretterischer bosewicht und bas wer bavon, ich bette menn eigne berren verratten und baruber gehalten, als fie Cunt von Rauffungen gefangen und weggefurt, auch leudent is uch, bas uch im handel Luptit und Brewffer zugefagt wer worden, baran ich auch als ein bofiwicht thette 2c.") in Erfahrung gebracht und fiellt Johann beshalb gur Rebe. Leipzig Donnerstag nach Jubica, 8. April. 215a. In bem Briefe gebraucht er zwar bie Ande "bochgeporner furfte", vermeibet aber ben Titel "gnäbiger Berr", fonbern rebet ibn tup weg "ir" an. M. Johann autwortet, auch ohne jebe Titulatur (Anrebe Sugolt we Sleinicz. als bu. 215) und beschwert sich fiber sein ftolges Schreiben, als ob er sein 🐿 noffe ware. Selbft Fürften, mit benen er Rrieg führte, batten nicht fo an ihn gefchrieben Er ftellt zwar in Abrebe, felbft bie Bezichtigung betr. ber Rauffungenichen Affaire aus gesprochen ju haben - er fei ja bamals taum geboren gewesen -, wohl aber habe a gesagt, Sch. habe betr. bes Bitterboder Borfalls in Sachen Luptigs "nicht als frumer, sonder als ein bogwicht" gehandelt. Tangermfinde, Dienstag nach Palmarum, 13. April. 215. Soll. will mit feiner Schrift bem fürftlichen Stanbe Johanns nicht zu nahe getreten fein; & habe feststellen müssen, was Johann eigentlich gesagt habe. Er frene fich, daß Johann bie Befculbigung bes Berraths an feinen Berren nicht geäußert habe; auch in ber Luptigiden Sache habe er nur nach seiner Renntniß vom Stande der Dinge gehandelt. Johann werbe fich nun wohl ihm gegenüber halten, wie es feine Rothburft erforbere. Deißen, Montag nach Oftern 1484, 19. April. 216. Da M. Johann, ben biefer Brief am Mitwoch nach Oftern, 21. April (217b) erreicht haben foll; mit ber Antwort zögerte, wieber bolte Soll. bas vorstehende Schreiben nochmals am Mittwoch nach Inbilate von Leipis aus, 12. Mai. 216b-218a. M. Johann autwortet wieber ohne Titulatur. Schl. batts mit seiner jungften Schrift fich aufrieben geben muffen. Rur wenn Schl. bie gu Suterbod gethanen Behauptungen absichtlich geaußert, hatte fein Borwurf auf ihn Bezug. Tanger munbe, Mittwoch nach Cantate 1484, 19. Mai. 218. Albrecht migfaut ber gange Streit, bauptfächlich ber Gefahr halber, es mit Sachfen zu verberben, vgl. Rr. 1009. Am 25. Dat erwibert Schleinis bem Markgrafen: Er tonne mit Johanns bedingter Burfidnahme nicht aufrieben fein, er fei ohne Grund ein Bofewicht gefcolten worben und bitte, feiner Gra genug ju thun. Leipzig, Dienstag nach vocem iocnubitatis, 220 b. M. Johann erbiett fich bierauf auf feinen Bater; er recapitulirt turz ben gangen Schriftenwechsel und betout, r die Annahme, Schl. habe ihn Lugen strafen wollen, ihn zu ben zornigen Worten habe. Roln, Montag nach Trinitatis 1484, 14. Juni. 221. 222a. Schleinit Albrecht, fo boch er ihn ichate, in biefer Sache als Richter ablehnen zu muffen. Dienstag nach Corporis Chrifti, 22. Juni. 222. 223a. Inzwischen bittet M. bie S. von Sachsen, Luptit jum Ausgleich gelangen jn laffen (Roln, am Montag rinitatis, 14. Juni. 223b), worauf biese aber erst nach vorheriger Befriebigung tentgeltlicher Loslassung Preußers eingehen wollten. Leipzig, Dienstag xm martirum (22. Juni, 223b. 224a.) (hiervon macht Johann am 27. Juni Abrecht Dit g und bittet gleichzeitig um weiteren Rath. Köln, Sonntag nach Joh. und Bauli 224 b.) Albrecht rath ihm barauf, in ber Luptipfchen Angelegenheit ben D. von freundlich zu ichreiben und unter Umftanben ben Geschädigten selbst zu bezahlen. its Forberung, ihm Abtrag nach Nothburft seiner Ehre zu thun, sei schmachvoll. enn auch die ganze Geschichte besser vermieden worden wäre, so sei sie nicht so schlimm. folle etwa 20 Grafen, Herren, Ritter und Anechte, bann bie Sofrathe und je zwel mnen aus ben 6 hauptstäbten zu fich berufen und ihnen im Beheimen bie Sache en. Er werbe sehen, sie werben einmuthig bas Ansinnen Schleinite mit Entgurudweisen und treu ju ihm fieben. Alsbann babe bie Macht von angeblich 1000 , bie bie von Schleinit aufbringen wollten 1), nichts furchtbares. Übrigens beginne inscheinend bereits einzulenken. Ansbach, Montag nach Bistac. Mariae 5. Juli. 226a. Am 13. Juli schreibt Johann an Schleinitz: Wenn Sch. bie Behauptungen erbod ohne bose Absicht gethan habe, so gingen ihn die durch die gegentheilige Anbervorgerufenen Scheltworte nichts an. Dag feine Darftellung ber Luptigfache gewesen, zeige, bag Preuger ben verlangten Gib zu leiften bereit fei und bag bie Sachsen ihr beipflichten. Damit er nichts an Ehren vermiffen laffe, wolle er Schl. gleichstehenben Genoffen gegenüberstellen. Köln, Margaretha. 226. Auf eine Rlage ite (Freitag nach Kiliani 9. Juli. 227 b. 228) treten auch Kurf. Ernft und H. t für ihn ein; berselbe verlange nur billiges (227b Soweinitz, Sonntag nach 1484, 11. Juli), weswegen M. Johann Rurf. Albrecht um Rath bittet (Roln, retha, 13. Inli 1484. 227a). Dieser empfiehlt ihm, ben Weg ber Einung einzut und von seiner Seite einen Richter und 12 Beisitzer zu ernennen, ben Grafen von Auppin ale Richter und ju ihm bie Bifchofe von Brandenburg, Bavelberg bus, ben Meister bes Johanniterordens, bie vier Grafen und herren, ben von Zollern, zacob von Ruppin, Graf Hanns von Hohnstein, Herrn Buffo Gans von Butlit er Ritter, herrn Jorg von Balbenfels, herrn Buffo von Alvensleben, herrn Ridel und herrn Achim von Bredow als Beisiter. Ansbach, Dienstag nach bivis. apostol. 20. Juli. 228 b. 229 a. In seinem Antwortschreiben an bie S. von Sachsen 229, eschwert sich Johann, (nach Anweisung Albrechts) barüber, daß Schl. seinen Bater rteitich ausschlage. Er hätte bas bem alten frommen Aurfürsten nicht anthun sollen, n berselbe illustris sei. Hat Schleinitz ihm (Joh.) wirklich nicht Ursache gegeben,

<sup>1)</sup> Daß die Schleinitz in diesen Jahren, namentlich infolge der einflußreichen StelHaubolds, gefährliche Gegner waren, ist gewiß. Über ihre Berbindungen nach in hin, wgl. oben passim: über große Landerwerdungen in Böhmen gerade in diesen, wgl. Ztschr. d. Ber. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen XXVII 364 ff. daß sie nicht Ritgl. des niederen Abels, sondern wie Mitglieder des herreustandes auszutreten n, zeigt u. A. der Umstand, daß sie Angehörigen ihrer Familie, die sie auf Universanden, gerade so wie Fürsten, Erzieher beigaben. So studirten im Jahre 1490 Schleinitz in Bologna, denen als Begleiter zwei nachmals berühmte Männer beiset waren, der spätere Braunschweiger Spudicus und berühmte Handelsrechtslehrer opf Auppener und Heronhmus Schulte, nachmals Bischof von Brandenburg und berg (Friedländer und Malagola 1. c. 238).

bann feien and alle Scheltworte binfallig. Jebenfalls fei er bereit, ihm ger Einung Recht ju gestatten. Soll. hatte bie frechen Borte, bie er geschrieben, foreiben nothig gehabt. Im himmel und auf Erben gebe es feine großere Si Soffart. Röln, Montag nach Jacobi 1484, 26. Juli 1). M. Johann ernenut babe ber Einung bem Obermarfchalt einen Tag nach Berlin und Roln auf Sount Bartholomai (29. Auguft), fo lange bas hofgericht fite, und giebt ihm bagu Ge 200 Bierben. Daff. Datum. 230 b. ibid. einige Anfzeichnungen für biefen Ta von Albrecht berrubrenb, Johann folle versuchen, seinen Schmahmorten einen bppot Charafter ju geben, wenn Gol. feine Darftellung bes Falles Luptig angezweifelt b er ein Bojewicht rc. Die martifchen Stanbe ertlarten fich in ber That, wie Albr mnthet batte, burchaus fur Johann, wie biefer am Sonnabend nach Sigti von A (7. Aug.) an Albrecht berichtete. Johann foling and vor, ben S. Bogislaw, ber febr freundschaftlich ftelle, ju ben Berhandlungen jugugieben. Bas Graf Sans vo ftein jungft an Bilenad mit fachf. Rathen gesprochen, fei ohne feinen Befehl erfolgt Sonnabend nach Sirti. 232. 233a. Bettel. Mit ben S. von Sachsen, benen Entscheib in ber Luneburgischen Sache fiberlaffen habe, gebente er um Francisci ; bod ausammengutreffen. Bu Calipti gebente ber von Lebus feine Coronacion ju F ju haben, ber er beiwohnen wolle. bainm ut supra. Bebula 2. Die D. von wünschen seinen Ausgleich mit Schleinit. batum ut supra. Zettel 3. Theilt : er ben igl. Ranfbrief fiber Rroffen, Bullichan ic. gn fich gebracht und ju anbern Br gelegt habe. batum ut supra. Schleinit nimmt ben vorgeschlagenen Austrag a woch nach inventionis Steffani (d. d. Dresben) 1484 (4. Aug.) 235. 236a, au, nur bezüglich bes Baffus, "folange bas hofgericht fite", Aufflarung und wur ruhigung betr. bes Beleits. Seinen Ausführungen ichließen fich am Donnerf vincula Betri (5. Aug.) bie B. von Sachsen an. 234. 235 a. Sie betonen, bag bem Streite als foldem nichts ju thun batten. Rurf. Albrecht freut fich über b ber Mitglieber ber markifchen Lanbichaft, benen ale Urtheilern wohl zu trauen f wurden Johanns Chre beffer mabren, als er felbft tonne2). S. Bogistam gu la nicht rathfam. Denn "wer nufer mum von Stetin und ir rete nicht gewesen ju fort uf ber hochzeit und unfer obeim von Medelburg, bergog Magnus, uns nicht begegent, bas bo zwuschen ine abgerebt wurd, und mocht fommen, wir bette noch und mer bargu". Bu bem Rechtotage werbe er Jacob Broger schiden, w "halten wir von einem laven fur ein vorlaufenben wol rebenber Montag nach affumpcionis Marie 1484, 16. Ang. In Zetteln wird bie Aus Grafen Bans von Sohnftein über ben Fall Schleinit besprochen ), Johann ! leicht rectificiren, ber Graf wurbe ibn nicht Ligen ftrafen. Es fei and nach Marungen ber fachf. Gefandten, Die hier waren (Ritter Beinrich von Ginfiebel und Beter Arnolt), taum mahricheinlich, bag bie D. von Sachsen ihrer Ritterschaft wurben, Schleinit ju Gulfe ju reiten. In beiben Lanbern wiffe man, bag fei anbern ein Steinfreuz aufrichten tonne, bag nur Lanbverberben barans erwüchse, : werbe auf beiben Seiten bie Banbel abzustellen wiffen. (236-238.) Auf Bunfc C

<sup>1)</sup> Am 2. Aug. 1484 finbet ein größerer Landtag zu Berlin flatt, ber burch bi ber Beschwerben über Johann hervorragt, vgl. Riebel C. II 302 ff.

<sup>2)</sup> ber obermaricald tan vil practicierung. und gebraucht euch ber unfern, uf prapten fuffen, als biberleut und verhuten eur ere als getrenlich als ir felbs.

<sup>3)</sup> Graf Hohnstein scheint ben Borwurf berr. ber Betheiligung Schl.s an b sungen'schen That weiter erzählt zu haben. Auf ben Rath Albrechts will Johann Geruchte wohl vernommen haben (und zwar von bem bereits verstorbenen Erdman sie nicht widerlegt, aber anch nicht weiter verbreitet haben. 252 b. Albrecht rie auf bem Rechtstage biese Sache möglichft fallen zu lassen (256 a).

ibt M. Johann ben Rechtstag bis auf Sonntag nach 11 000 Jungfr. (24. Oct.), tbet ben Geleitsbrief und erflärt, daß ber Sat betr. bes Hofgerichts nach seines Hofs nheit ganz ungefährlich und ber Einnng gemäß gefetzt worden fei. 239a. Auf Albrechts bankt übrigens Johann ben herrn von Sachsen für ihr Berhalten in rgelegenheit 1). 239 b. Am Montag Barthol. Abend ans Ansbach, 23. Aug., er-Albrecht seinen Sohn (Bote Rewsesser), bag er, ba Schleinit mit 200 Pferben Geleit u, dafür forge, daß auch er nicht allein sei, damit er keine Gesahr leibe. Auch solle ie Sachsen nicht Manern und Gräben besichtigen lassen. Er werbe zu ben Berhand-Dr. Pfotel, Ludwig von Cob, Jacob Broter und ben Secretar Johann Bogel . 240a. Albrecht kam auch am Freitag nach Mariae Affumptionis, 20. Aug., sbach mit bem sächs. Gesandten Heinrich von Einsiedel überein, daß Kurf. Ernst, brecht, Aurf. Albrecht, M. Friebrich bie Irrungen auf ber Grundlage entscheiben baß Schleinit aus Bergeflichkeit, aber ohne boje Abficht bie braubenburgifche Darg bes Falles Luptit angezweiselt und bag M. Johann, da Schl. ihn nicht habe ftrafen wollen, and bie Scheltworte nicht mehr aufrecht erhalten wolle und ibm ein gnabiger herr fein werbe. Diefe Abrebe will Ginfiebel an bie h. von Sachfen, rt an M. Johann bringen. 240. 241 a. Schleinitz erklärte jeboch, wie bie H. von n am Mittwoch Agibii 1. Sept. (Dresben) Kurf. Albrecht mittheilten, bies ablehnen ffen und ben Rechtstag abwarten zu wollen2). 241 b. 242 a. Worauf Rurf. Albrecht rt, er zweifle nun nicht baran, sie würben bafür sorgen helsen, daß bas Rechtsen nach der Einung gehandhabt und gehalten würde. Radolzburg, Freitag nach atis Mariae 1484, 10. Sept. 242. Johann bagegen ift mit bem Richtungsage einverstanden, bittet jeboch, falls ihn Schl. ablehne, jebenfalls um Entfendung gefagten Rathe und um Rath betr. bes Schleinitichen Ginwurfs in Sachen bes ichts. Köln, Freitag nach Egibii 1484, 3. Sept. 242b. 243 a. Schleinit hatte h auch in seinem Schreiben, d. d. Dresben, Sonnabend nach Barthol. 28. Aug., zwar in ben Tag gewilligt, aber babei proteffirt, bamit in Johanns hofgericht ober e soustige Gewohnheit seines Hoses gewilligt zu haben; er wolle sich nur nach ber g richten. Am 3. Sept. schlägt Albrecht seinem Sohne vor, eine möglichst große von Lenten auf bem Rechtstage zu versammeln. Zwei Bischöfe folle er zu Barnern ehrern nehmen. (Einer ber Bischöfe sei ja ein Doctor und wohl gelehrt8). Bu Urn folle er nehmen: Graf Eitelfrit von Zollern als Richter, und als Urtheiler: ben i von Havelberg, den Johannitermeister Richard4), die Grafen Hanns und Jacob von n, ben Erbmarichalt herrn Buffo Bans ju Butlit, bie Ritter herrn Jorg von nfels, herrn Buffo von Alvensleben, herrn Ridel Pful und herrn Achim von v, sowie Benning von Arnim, Werner von ber Schulenburg, Banns von Brebow, von Arnim und Beter Burgeborff. Am Samftag nach nativit. Mariae (11. Sept.) abolzburg aus) empfiehlt Albrecht ihm, keine anbern gütlichen Borschläge als bie gemachten aufzunehmen. Anch folle er vorfichtig fein, "bann fie find subtil, bas oft felber faum verfteen". 245 a. Am 29. Sept. feplenb Coln an ber Spreme am icahelis anno 2c. LxxxIIIIto) theilt Johann seinem Bater mit, daß bie sachsischen vierzehntägigen Anfichnb bes Rechtstages erbeten haben. Fragt, ob er ihn bewilligen 3. 3. graffire hier bie Bestilenz, und es fei taum mahrscheinlich, bag man, ba fie bis achten taum nachlaffen werbe, bie Leute in gewünschter Anzahl zusammenbringen 245 b. 246 a. Abrecht meint hierauf, Johann folle nichts bewilligen, gelange et n ihn, so werbe er einen Aufschub bis Oftern zugestehn. Ansbach, Donnerstag nach

<sup>1)</sup> Worliber sich die Herren von Sachsen sreuen, sie theisen gleichzeitig mit, daß Schl.
19 angenommen habe (27. Aug.). Dresden, Freitag nach Barthol. 1484. 243 a.
12) Abschriftlich von Albrecht an Ishann geschickt. Kabolzburg, Freitag nach nativ.
18 e 1484 (10. Sept.) 244.
20 Liborius von Lebus.
30 Liborius von Lebus.
41 Schulenburg.

Francisci 7. Oct. 246 a. In ber That wird ber Tag aufgeschoben 1) und folieflich e auf Trinitatis 29. Dai 1485 nach Berlin-Roln angefest?). Graf Gitelfrit von und ber Schwager Schleinits, herr Rafpar von Schonberg verfuchen, bie Sache lichem Bege beignlegen. Briefe in ber Gache: Graf Gitelfrit an Rurf. Albrecht, Dienftag nach Jubilate 26. April. 263, 264a. Rurf. Albrecht an Graf Gitelfrig. vetter und getreuer.) 264. Ausbach, Montag nach Cantate 2. Rai. Rurf. All M. Johann, Ansbach, Sonntag vocem jocunbitatis 8. Mai. 264 b. M. 3of Albrecht, Roln, Montag in ben Pfingften 23. Dai (264b.) Und in ber That w auch am Mittwoch Abend Fronleichnam 1. Juni burch bie Ritter Beinrich von Di Rafpar von Schönberg, ben Doctor weltlicher Rechte Johann Steinberg und ben beiber Rechte Johann von Breitenbach auf Befehl ber S. Ernft und Albrecht von und auf Bergonnen beiber Streitenben gutliche Berhandlung vorgenommen und t babin beigelegt, baß Schleinit erffart, bag er gu Juterbod ber Darftellung ber burgifchen zwar nicht "betenntlich" gewesen fei, baß er aber überzeugt fei, wenn feine Borte gebort batte, wurde er bie Scheltworte nicht wiber ihn geaußert bab Johann erffart, bag ibn ber Umftanb, bag Schleinit ju Juterbod ber Abrebe in Luptibe 2c. nicht "befenntlich" gewesen, ibn gu ben Scheltworten gebracht habe, folich bein uns gegeben antwurt und unberrichtunge wollen wir bich ber mennun gescheen wort verwiffen". (Bgl. Schmeller II 1037.) Damit wird bie Sache fur erflart. 266. Bugegen waren (266 b. 267) als Bertreter Rurf. Albrechts: Lubwig t 3ob. Bfotel, Doctor faiferl. Rechte, Jacob Broter und Sanne Bogel. DR. Johann fich bie Bifcofe ju Savelberg und Lebus und ale Bertreter bes Branbenburger herrn Lubwig Burgeborff3) und ben Bropft4) ju Stenbal, ferner bie herrn Reich ber Schollinburg, meifter fanbt Johans orbens; bie Grafen Johann und Jacob von Eitelfrit von Bollern; Sans von Sohnftein; Berrn Jacob Barfus, "comether gu berr Sanns von Glieben, comether gur Liben; Dit Schend von Lanbeberg, berr gun berr Achim, Jorg, Bertram, Danns, Mathis, Gebhart, Daffe, alle von Brebam; Cune von Duitam; Sanns, Eriftoff Babeltit; Benongt, Sanns, Clans, Leupolt, von [Arnim]; berr Bilbelm Marichaltb); berr Lubolff, Gebhart von Alvesleven; S von Rotemburg; Beter Borrftorff; Bernber von ber Scholinburg; Jorg Rulide; be von Bartesleven; berr Griftoffel von Leipczt; berr Criftoffel von Bolenczt; Cziria Bolencgto); Sans Schonbed 7); Claus Rumepie 9); Berner von ber Schollinburg, ber Fricg von ber Schollinburg, ber alt; berr Clame Sano); Achim von Blandenborg; Tile Sparr 10); berr Sanns von Rocham; Cafpar von Uchtenhagen; Sanns von S

<sup>1)</sup> Schreiben in ber Sache: Kurf. Ernst an Rurf. Albrecht. Dresben, Frei Michaelis (1. Oct.). 246b. Desgl. an M. Johann. 247b. 248a. Kurf. Albrecht e Ernst. Ansbach, Freitag nach Francisci (8. Oct.). 247a. Kurf. Albrecht an M. vom selben Tage. 247a. M. Johann an Kurf. Albrecht. Schönebed, Donnersk Francisci (7. Oct.). 247b. Hugolb von Schleinitz an M. Johann. Freitag nach I (1. Oct.). 248. Kurf. Albrecht an M. Johann. Ansbach, Freitag vor Galli (1. 248b. M. Johann. an Kurf. Albrecht (er will wegen ber Pest nach Franken & Köln, Allerseelen (2. Nov.). 249a.

<sup>2)</sup> Schreiben in ber Sache: Johann an Albrecht. Tangermunbe, Dienstag na 1485 (8. März). 254a. Kurf. Ernst an M. Johann. Leipzig, Freitag nach Ir. Sebr. 1485. 254b. Schleinit an M. Johann. Dass. Dat. 255a. Albrecht Johann. Freitag nach Lätare (18. März) 256. Geleitsbriese 2c.

<sup>3)</sup> Der fpatere Bifchof von Lebus. 4) Des St. Ricolai-Domftifts. Ricolaus

<sup>5)</sup> von Pappenheim. 6) Aus ber Reumart, ermähnt Riebel A. XXIV

<sup>7)</sup> ibid. 206. 8) ibid. 205. 9) Auf Rummerow, vgl. ibid. A. X.

<sup>10)</sup> Auf Greifenberg, vgl. ibid. A. XI 421.

Bernher Schend; Arnt, Clans Crumenser; herr Jorg von Ballnfels, ber junger; Fricz von Ballnfels; Buffe, Hanns von der Schollinburg; Balthazar von Slieben 1); Cunrt Slabernborff; Hanns von Slieben; stette: Brandemburg, Berlin-Coln, Franchurt, Prenitzlaw, Stendal, Saltwebel; auß iglicher hauptstat zwen rette. so sein mit Haugolten alder gewest:

herr Heinrich von Milticz; herr Caspar von Schonberg; boctor Johan Stainberg?; boctor Johan Braitenbach?), beuber herrn von Sachsen reth. Schend Jorg von Tantenberg; Heinrich von Kroßbeck, bischos von Maibburgs ret. herr Friedrich von Trat4), ritter, und N. noch einer, bischove von Merßburgs ret. herr Niclaus von Etmansborff, thumberr; Stenks, herr Dietrichs!) vater, bischoss von Newmborgs reth. official zu Mehffens), von des bischoss daselbst wegen. grave Sigmundt von Gleichen; grave Karl von Gleichen; grave Ernst von Manßselt; herr Brun von Onernsurt; herr Heinrich Newßs von Plawen, psieger zu Coburg; herr Ernst von Schönberg; herr Hans von Schönberg; herr Dietrich von Sleinitz; herr Heinrich von Enstehel; herr Heinrich Thorschebel?); herr Heinrich Lößer; hern Heinitz, herr Götz vom Ende; herr Hans von Mindwitz; herr Kudols von Bunaw; herr Jorg von Milticz; herr Heinrich Truchseß; Fridrich von Sleinitz; Caspar Pfing; Ridel von Gödricz; Götz von Wolsserhorff.). Zur Sache vogl. noch M. F. XVIII 299.

<sup>1)</sup> Seit 28. Febr. 1482 mit M. Johann ausgeföhnt (vgl. Riebel A. IX 495).

<sup>2)</sup> Dr. legum, Propft ju Goslar, Domherr ju Erfurt und Bafel, vgl. Bb. II S. 485.

<sup>3)</sup> Dr. jur. utr. Bgl. Stinting, Gesch. b. bisch. Rechtswissenschaft I 34; Festschrift ju Shren Grünhagens 78. 4) von Trotha.

<sup>5)</sup> Der Bifchof bieß Dietrich von Schönberg. 6) Der Rotar Dichael Rog?

<sup>7)</sup> von Starrichebel, vgl. Rr. 760.

<sup>8)</sup> Bei dem Interesse, das seit den Belowschen Untersuchungen der Abwidelung mittelaterlicher Ehrenhändel geschenkt wird, mögen die solgenden Bruchstide siber die Handel eines märkischen Kanzleibeamten aus früherer Zeit hier angeführt werden. Zerbst, Stadtachin II 13. Dr. Kurf. Friedrich II. von Brandenburg an Bürgermeister und Rath zu Zerbst. — "ber andechtiger unser caplan, er Nicolaws Krus, der denn auch vormals unser schreiber und dhuer gewest ist", klage, daß er in Gegenwart der Fürsten Georg, Adolf und Abrecht von Anhalt ("unseren lieben ohmen") "und der dreher rete zu Czerwest" durch den Zerbster Bürger Jacob Meiseberg beschimpft worden sei. Wänscht Genugthung. Win, Montag nach Exandi 1459 (7. Mat).

Or. B. Friedrich von Lebus an Bm. und Rath ju Zerbft, in berf. Sache. R. fei "vormals unfer biener und schreiber in ber canglen" gewesen und er habe sich wegen seiner getrenen Dienste seine Zuneigung erworben. Daff. Datum.

Or. Nicolaus Ernll an Bm. und Rath zu Zerbst. Schilbert ben ihm von Jacob Reseberg erzeigten Hohn. C. hatte in einer Sache gegen einen Zerbster Bürger an ben B. von Brandenburg appellirt, was er in Gegenwart bes Rathes erwähnte. Da ftand M. auf und sprach: "ja ja, gi scholben geappelliret hebben to Rome, dat were vorberer." und machte babei so spötitsche, höhnische Geberben, wie vielleicht "ehn herre ebber sorsteren." und machte babei so spötitsche, höhnische Geberben, wie vielleicht "ehn herre ebber sorsteren." Edriftstide in der Rath. Donnerstag nach Eleutherii 1459 (19. April); noch mehrere Schriftstide in der Sache. ibid. Es werden weitere Berhandlungen angebahnt. C. bittet aber, ihm solche spötitsche Teibinge in Zukunst zu erlassen. Anch einem andern Zerbster Rathmann sagt er, wenn er im Rechte so ersahren wäre "alse der spotiziger bedingen, so were hie ehn grot juriste". Montag nach vocem jocund. (30. April). Köln. Zinse von einem Altare, den Erull in Zerbst bestigt, gehen ihm nicht ein.

Conc. s. d. Anf bie Bitte bes Rurf. betr. Berleihung bes erften frei werbenben geiftl. Lebens an Erull, wohl ju beffen Entschäbigung, hatte ber Rath answeichenb geautwortet. Er tonnte seine Rachfolger im Rathe nicht binben.

Dr. Ernu an Bm. und Rath ju Berbft. Rbin 1459 am guben bonresbage. C.

## 1004.

(Ansbach) März 27. Kurf. Albrecht an M. Johann. Bermächtniß Kurf. Annas.

Lieber sone. wir wöllen ihund unser gemahel ir vermechn sertigen, uf das sie und unser kinder hieaussen nicht in irrung nacht tod miteinander sallen, und werden ire bruder zum heiligthum rau Nuremberg deßhalb herschicken. darumd wollet bevelhen, das sigel hieaussen in pley laß graden, neben uns und eurn brüde sertigen und von ir und irn brüdern widerumd sertigung zu net torstiglich, bedunckt uns ein nottorst und grosser nut der herschieaussen; dann wolt sie es thun, sie könt der herschaft nach uns so sie den erlebet, groß empfremden, nemlich morgengab, kle anders, das sie nach Frenckschen rechten gehabt hat, und un leipgeding gesetzt würdt, das sie nichts zu verschaffen oder zu hat, dann 1111 gulden umb irer selen heil, doch mit unserm wrat. wölt ir dann einen mit eurm sigel heraußschicken, mögt ir a batum D. am sambstag vor letare anno 2c. Lxxxiii 2).

Rfirmberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 Rt. 1/1 Rr. 45 fol. 196. "ben bem E

## 1005.

(Tangermunde) April 22. M. Johann an Burgermeifter und der Stadt Werben.

Die ihnen genommenen Pferbe seien nach einer ihm zugegange theilung 3) ber Herzöge von Medlenburg zu Mernipe 4), von wo fie

vermahrt fich bagegen, ben Stabtschreiber ju Berbft beleibigt ju haben. Als be

Magbeburg zwischen ber Stadt Zerbst und ben Anhalter Ffirsten einen Reces habe ber Schreiber von Zerbst ben in ber Meißenschen Sprace abgesassten Brief tönnen, und statt eines Artitels et cetera gelesen. Das habe er (C.) behauptet, gesagt "hie hebbe ben brief alse ehn traben schallt" gelesen. Dagegen habe Meseberg zu sagen gewagt "Nicolae eth were wol gut, bat gy juw in sollin enwerren unde warben juwer kerden und nicht alzo ehn bobell up ber straten I. Kürsten von Anhalt waren babet, er verlange Genugthung.

<sup>2)</sup> Bgl. Minutoli G. 521.

<sup>3)</sup> Anf einem angeklebten Zettel Mittheilung ber Herzöge, daß die Pferbe zibid. 30. April. Or. Bm. und Rath zu Perleberg an H. Maguns und Ba Medlenburg. Die von ihnen des Pferberaubes Beschulbigten erklären, theils riebelligt zu sein, theils die Pferbe von dritten Personen geschenkweise erhalten ohne ihren Ursprung zu kennen. Sie (Bm. und Rath) seine völlig unschuldig undas Geschehene. ser. anno Lxxxiiii ame fridage vor Walburgis, versigelt us ser. Herner ibid. 10. Juni. Or. Rath zu Wittstod an Bischof Webigo von Die medlenb. Aage, daß sie den Abschied nicht gebalten, weisen sie zurück. Es unziemlich, etwas nicht zu halten, was der Bischof, ihr guädiger Herr, zuge medlenburg. Seite seine die Bedingungen nicht erstüllt worden, namentlich nich der Freigebung der Gesaugenen. Sie erdieten sich auf ihn (den Bischof) zu Rect Wystogk anno ze. Lxxxiiir des bonrbaghe in deme pingesten under uns gesegl.

werben könnten. batum Tangermunde!) am bonrstag nach bem heiligen oftertag anno 2c. Lxxxiiitten.

Schwerin, Beh. und Sauptarchiv. Dr.

## 1006.

(Eichftabt) Mai 1. Bischof Bilhelm von Eichstädt an den "furnemen und achtbern, unsern besonder lieben Johann Baldner, verweser der Römischen cangley".

Klagt über die Übergriffe Kurf. Albrechts gegen sein Bisthum. Benn sich Albrecht auf kaiserliche Begnabungen betr. Geleits, Bildbanns, Halsgerichts, Fischerei zc. beruse, so könne er (Bischof) doch nicht glauben, daß die k. Majestät dem Stifte dadurch etwas habe entziehen wollen?. Um sich der brandend. Übergriffe zu erwehren, müsse er Abschriften aller Albrecht und seinen Brüdern über das Burggrafthum und ihre andern Herrschaften außerhalb der Mark gegebenen Privilegien kennen; er ditte daher, ihm dieselben zu verschaften. geben zu Erstet an sand Philips und Jacobstag apostolorum anno 2c. LxxxIII3).

Junsbrud, R. R. Statthaltereiarchiv Sigm. XIVb Miscell. 1481-84. Dr.

#### 1007.

Mai 3. Sans von der Sale, Sauptmann zu Senftenberg, an Rafpar von Schönberg, Ritter, Berwefer zu Meigen.

Hans von Bieberstein liege im Sterben ober sei schon tobt. geschr. eylend am tage crucis invencionis undir besem fignet 2c. LxxxIII 4).

Dresben, Saubiftaatsardin 2B. A. Bieberfteiniche Sachen 30. Dr.

#### 1008.

Mai 12. Burgermeifter und Rath ju Nurnberg an M. Johann.

Haben sein Schreiben betr. ber Straßen und bes Geleits ihren nach Bolen handelnden Raufleuten vorgehalten. Darauf haben sie von denselben mitsolgende Antwort b) erhalten. "und so sie nu auf eurer gnaden vertrostung die ende in eurer gnaden schrift angezaigt zu besuchen vorhaben, wo dann enr durchleuchtikeit sich gein ine laut ires begerens, das dann nach unserm bedunden nit unzimlich ist, in gnaden deweisen wil, inmassen wir mitsambt ine von eurn f. gnaden zu beschehen in unzweisellicher hoffnung sind, bitten

<sup>1)</sup> über Johanns Aufenthalt in ber Altmart, vgl. Rr. 998. Am 21. Mai reifte Johann mit seiner Gemahlin wieber nach Berlin (Berlin, Agl. Geb. Staatsarchiv R. 78 a (C. M. 21) 67 a).

2) Bgl. Bb. I S. 436. 445. 479. 508. 714 a. A.

<sup>3)</sup> Im Mai 1484 erschien in Schwabach, wohl als Gaft Albrechts, Graf Endwig von Hanan-Lichtenberg auf ber Fahrt nach bem heiligen Lande, vgl. Auz. f. Kunde b. btsch. Borzeit IX 80.

<sup>4)</sup> Hans von B. hatte bekanntlich trot bes brandenburgischen Protestes ben Sachsen sein Land verschrieben. 5) Fehlt.

wir mit undertenigem fleiß, eur f. g. wolle uns beff, damit die bemelte taufleute so vil stattlicher darnach wissen ze richten, in schriften underri geben." — datum 4 post jubilate 1484 1).

Rürnberg, Rgl. Rreisarchiv Rürnberger Briefbilder 39, 8.

Am 7. Sept. banken bieselben bem Markgrasen für die ihnen in Schreiben d. d. Köln, Montag nach visitacionis Mariae (5. Juli) ge Bitte betr. der Straßen durch die Mark nach Polen. Senden eine schrift ihrer Rausleute mit und ersuchen, dieserhalb einen Tag anzuseten. seria tercia ante nativitatis Marie 1484 (43 b).

In einem Schreiben vom Montag Leonhardi 1486 erinnern die berger den Kurf. Johann an den Schutzbrief, den er den nach Polen, Breslau handelnden Mürnberger Kaufleuten gegeben (d. d. Köln, Bnach Juliane 1484, 17. Febr.) und bitten um Erstattung der densell

ranbten Sabe (6. Nov. ibid. 39, 274a).

#### 1009.

(Ansbach) Juni 5. Kurf. Albrecht an M. Johann. Streit mit Schleinis. Beziehungen zu Sachsen.

Lieber son. an den schriften und widerschriften, die ir und de marschalk Haubolt von Slewniz einander thut, haben wir nit ge und haben sorg, er sei euch zu weise, mit schriften mit im einz darumd wurdt er euch mer schreiben, so schreibt im, er sei weise uwaltig und wolt villeicht eur oheim und sweger und euch gern m verwerren und die landt gegeneinander raizen und darumd wolt in unsern rate nicht weyter in schrift mit im geben; dann wir sin mechtig als unsers sons, auch von unsern wegen regenten iu der sals unsers verwanten, in getrauen nach rate zu antwurten, als sich und eins frommen chursursten son wol zu zhm. und laßt dieselben an uns gelangen, wollen wir uns besleissigen ein mahnung zu be uf verbesserung eur und unser rete dortinn im zu antwurten. Onolczpach am heiligen pfingstabend ao. 2c. LxxxIII.

Zedula in sein selbs hant, sunst nymands aufzubrechen. es ben lauften ein schnoder man, den man mit worten verleußt. ir doch die sach mit den von Lunnenburg?) vor außrichten. wir may habt sorg, wir sind zu wol eins mit den herrn von Sachssen, nwir uns der billichkeit nach, billich hilf zu einander versehen; es ist gerings, einen ein bosswicht zu schelten, er wer sein dann vor mit uberwunden; darumb wer es billich bas bedacht, dann von des Lwegen die herrn von Sachssen zu begeben umb sachen, das er inc

<sup>1) 2.</sup> Juni, ibid. 39, 11 b. Bm. und Rath zu Mirnberg an Bm. und Krankfurt a/D. Da fie versicherten, baß Nidel Scheffler an ber auf ben Straßen Beschäbigung nicht theisgenommen, brauche er vor ihnen nicht mehr in Sorge datum 4 post exaudi 1484.

2) Bgl. Nr. 998.

3) M. Luptig.

abgefangen hat. es ift aber ein alts sprichwort: wer nit zu schicken hab, ber muße ims machen. wir mannen, ir habt forg, wir wollen b. innen und hieauffen zu reich werben. wurdt er uns ichreiben, ebe ir uns fein antwurt zuschickt in rats weise, wie vor angezaigt ift, so wollen wir uns nit anemen, bas wir vom handel ichts wiffen. wir haben uns allweg in unsern schriften also gehalten, bas wir recht haben mogen erleyden; wer fich aber vil verfeht, ber muß vil beweifen. nu ift im hoffenlich noch zu vertiefts neur nit weyter, bamit man nyemands rechts waygern bedorf an billichen steten. ir sept unser son und als ein regierer bortinn von unfern wegen unfer verwant und wir eur zu recht und aller billichteit wol mechtig und find mit ben herrn von Sachffen in erbennung, bie wir globt und zu ben beiligen gesworen haben fur uns, unser erben und verwandt, bekaleichen fie auch; bann wern wir ber herrn von Sachssen entleftigt, wir wolten uns bes marschalks mit gots hilfe wol erweren. herrn von Sachssen sind nicht herzog hanns vom Sagan. aber im fei wie im woll; so die sach an uns gelangt in solher mas vor angezaigt, wir schiden uns lecht undgart borein mit gots hilfe. wir enwissen, wer es euch geraten hat, bas ir euch mit fchriften mit einem ebelman einlegt, ine jun eren zu beschulbigen unuberwunden alles rechten. es mocht ein ebelman fein ere gegen einem tapfer verantwurten, ber ift hoher bann ein churfurfte ober eins churfurften sone, er wer fein bann vor mit recht uberwunden, ober man konnts so warlich mit bem finger anzaigen, bas kein laugen bafur gehort; wann man es so warlich konnt anzaigen, jo mußt er die plassen i) vor von der ftirn waschen, auch mocht ein furste eins ebelmans gleichen an sein ftat stellen, im fein ere zu verantwurten ober jen zu weisen, an seiner ftat. ber findt ir gnug. aber recht zu wegern ift fwer, auch ichimpflich, einem ebelman recht zun eren zu bieten; vertiefts nit ferer! wir getrauen, wir wollen im allem redlich antwurt finden mit gots hilfe. es ftedt aber nit in allen topfen, funder man fucht es bei leuten, die vil versucht, gesehen und gehort haben. und ob es alles war wer, und wer sein mit recht nit uberwunden, bennoch wer es nach geschriben rechten ein injurium; barumb laßt euch nichts borinnen verbrieffen und veracht bie fach nit, bas wir allweg wissen schriften und uns wer lander vor bem rechten, folt er euch vor bem widerschriften. tapfer furnemen hindangesett, bas er euch als ein fursten nicht wol zu recht konnt bringen bann vor bem trieg. und folten wir halt heut mit ben herrn von Sachssen friegen, wir haben uns ir mussen weren, bo wir nit den zehenden teil hetten, das wir phund haben, do wir in groffen schulden waren und hetten allein die versetzten land und fie waren in groffem gerucht und als hochschetig als phund ummer. bennoch half uns got, bas wir pliben mit hilfe gots und unfers brubers felgen bortinn.

<sup>1)</sup> Beißer Rled an ber Stirn. Bgl. Schmeller I 330.

richtet die sach gein Lunnenburg oder richtet das, es tang also ni solt Maydburg, Hilbesheim<sup>1</sup>), die herrn von Sachssen und Lunnen einander slagen, wer einem ein swerer laßt zu tragen. darumb ver und haldt dise schrift in grosser gehehm! auch sagt man, die he Sachssen sind gericht mit dem tonig von Ungern, od sie uns dorit dacht haben nach saut des versigelten abschidds zu Slaiz, ist u verborgen; dann das wir wol wissen, das es nit sein soll, einer andern zu handeln. datum ut supra. Alia Zedula. wir woll rete zu euch schieden, in der Lunnenburgischen sach auf den geset gein Salczwedel.

Rurnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 219. 220 a. "bei boten binein geschicht,"

Am 8. Juni, 221 a. verspricht Albrecht Rath in ber Sache zu er werbe zum Salzwebler Tage Beit von Bestenberg und Joh. Bogel Ansbach am britten Pfingstfeiertage. (Bote Bayrlin.)

Am 27. Mai weilte ber papftl. Legat episcopus Castellanus in Bgl. Abh. ber Kgl. Bahr. Atab. b. Wiffensch. 9, 541 3).

## 1010.

Juni 10. Burgermeifter und Rath ju Nurnberg an Raifer F

Das kaiserliche Schreiben in Sachen bes Streits mit Aurf. Albred ber Besetzung bes Gerichts zu Wenbelstein 1), d. d. Gras, Mittwoch vo (31. Dez.) haben sie heut erhalten. Das Gericht gehe die Stadt sondern das neue Spital zum heil. Geist und die armen Elenden dari dem haben sie den Amtleuten des Spitals das kaiserliche Schreiben genden deren Antwort mit. Bitten, die armen Insassen des Spitals des Kaiserliche Schreiben geschen Gebühr beschweren zu lassen. datum quinta ante trinitatis 1

Rürnberg, Rgl. Rreisardiv, Rürnberger Briefbucher 39, 16.

#### 1011.

(Röln) Juni 15. M. Johann an die von den Herzogen von M
zum Tage von Salzwedelb geschiedten Rathe.

Hong ber von Braunschweig habe ben Tag von Salzwebel ber von Lüneburg 6) abgeschrieben; baher bitte er sie, heimzureiten H. Magnus und Balthasar für ihre Entsendung seinen besten Dank datum Coln an ber Sprewe am dinstag nach trinitatis under malzeit anno 2c. LxxxIIII162n.

Schwerin, Beh. und hauptgrobin, Litt. fam. 14. Dr.

5) 28;

<sup>1)</sup> Bgl. S. 288.

<sup>2)</sup> Diesbezüglicher Befehl an Bogel 222a. Daff. Datum.

<sup>3)</sup> Siehe auch oben S. 254. 4) Siehe oben S. 278. 286.

<sup>6)</sup> Bgl. Nr. 998.

## 1012.

(Graz) Juli 14. Raifer Friedrich an Rurf. Albrecht.

Empfiehlt ihm seinen Diener und bes Reichs Getreuen Hanns Woldershoser, ber bei ihm etwas betreiben wolle, die von Gunzenhausen u. A. betreffend. geben zu Gretz am xim tag juli.

Bien, Saus-, Sof- und Staatsardiv, Frid. 1484. Conc.

#### 1013.

Juli 15. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an Aurf. Albrecht.

Die von ihm übersandte Klage Hanns Orttolfs haben sie ihren Bürgern Stephan Lochner und Sigmund Flor gezeigt. Senden beren Erwiderung mit. "so sich nu Franz Orttolff, des benanten Hannsen Orttolfs bruder, als der selbschuldner ber ding zu rechnung und zu recht erbeutet und wir demselben Hannsen das gegen dem bnanten seinem bruder zu gestatten, in laut seiner erbietung willig und erbütig sein, so ist er des billich gesettigt. — batum seria quinta divisionis appostolorum 1484.

Mürnberg, Rgl. Rreisardiv, Mürnberger Briefbucher 39, 30 b.

ibid. 31b. Bm. und Rath zu Mürnberg an Kurf. Albrecht. Sind bereit, Gesandte zu bem angesetzen Tage in Sachen des Gerichts zu Wendelstein!) und des Gefangenen zu Schwabach abznordnen. Wiffen teine neue Zeitung aus Ofterreich und Böhmen. Bitten, auch die von Erlangen zu dem Tage zu bescheiden, denn zwischen diesen und den Amtleuten des Reuen Spitals schwebe ein Streit über ein Haus zu Erlangen. Bitten, ihren in Schwabach gefangen liegenden Unterthan gegen Bürgschaft freizulassen. datum sabbato ante Potri ad vincula 1484 (31. Juli).

Am 3. Aug. schreiben sie ihm (39, 33a): Da Albrecht ben Tag von Schwabach, ben er ihren Gesandten, die sie wegen des Streites um einen Zehnten zwischen den Amtleuten zu Schwabach und dem Frauenkloster zu Villenrenth bei ihm gehabt, abgesagt und dafür nächsten Freitag einen solchen nach Ansbach gelegt habe, werden sie diesen besuchen lassen. datum tereia

post Petri ad vincula 1484. Beiteres hierstber 39, 52 b.

#### 1014.

August 1. Bischof Johann von Augsburg an Kurf. Albrecht. Will zu ihm.

— Bon ber f". m'. ift mir geftern burch meinen pruber grave Haugen ain bevelh geantwort 2), zu eurn gnaben zu reyten; fo aber ein gutlicher

<sup>1)</sup> Am Mittwoch nach Maria assumpt. 1484 (18. Aug.) vertragen fich bie Nürnberger mit Albrecht, wonach umzechig das nene Spital und Albrecht an den Erträgen theilhaben wien. Zunächst ernennt Albrecht einen Richter, der aber dem Spital geloben muß. 3/4 der Bußen sallen an das Spital. Anch die Appellation wird geregelt. (Nürnberg, Agl. Kreisarchiv S. 10 1/4. A. A. 861. "Nurembergische briefe" sol. 46a. 47.)

<sup>2)</sup> Am 10. Febr. erhielt [Graf Daug] ben Befehl, ju ben Bifchofen von Eichftabt und Augsburg ju reiten und einen berselben aufzuforbern, ju Rurf. Albrecht ju reiten. Albrecht sollte ersucht werben, ju bem nächften Reichstage perfonlich ju tommen ober wenigstens

tag von beiben meinen herrn erzherzog Sigmunden von Ofterreich herrn Eberharten graven zu Wirrtemperg 2c. den eltern uf mich ir it halb') so sie mit einander haben, verwilligt ist, uf heint zu nacht zu zu sein, hab ich denselben tag so turz nit enden mugen; bitt darau gnad wöll mir bescheiden, wohin ich kommen sulle, der sulchen den gebevelh zu entdecken. ich versich auch mich, eur gnad hab des etlich wissen, wie hilf von der k. m'. aber begert werde, als villeicht das ireischt. was eur gnaden mehnung dorinnen sein wolle, wohi auf welche zeht ich kommen sulle, mag mich eur gnad ben boten lassen, der ich mich allzeit zu dienen erbeut. geben mit meiner ha vincula Petri anno 2c. Lxxxuuto.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv, R. T. A. III 30a; 12b.

Albrecht antwortet am 3. Aug. (ibid. 30 a; 13 a): Besunder oheime 2). als ir uns geschriben habt, haben wir verlesen und als ir wir wiffen ben handel vor wol, wiffen wir nit anders, bann was von Gran bericht hatt, bas unfer gnebigster herr balb noturftig we wer es in unfer macht, zuzusagen von bes reichs wegen, wir verzu einen eigenplit; aber es ift, als ir wißt, inn unfer gewalt nit. bon Gran rath gefragt, haben wir gefagt: "be ehe be beffer macht bamit bie furften und ftette zu haufen tommen ober ir macht ichid uns hat es tein fele. wir haben nye verfeffen; junder allweg als be fam neben anbern uns beweißt, mer bann wir wol ftat haben gehabt g also thun wir aber neben andern und getreulich und mer, bann wir t mugen. bas fest in tein zweivel! ir wißt fur war von uns, bann e wert bas beweißt sein ubung, bas erforbern wir zu zeugen. ir fir allwegen hie ober in einer mehl ober zweben hieumb. wann wir erfo ir hie feit, bas wir uber nacht zu euch tommen. euch frunthtichaft un ju erzeigen, find wir geneigt und raten euch ber bulfchaft ju maße groe roß laifen nit wol auf glater pan. Die Unn3), Die von Billnfe das ganz frauenzymmer wunschen euch vol guter nacht. datum Di am binftag nach ab vincula Betri anno 2c. LxxxIII.

## 1015.

August 4. "Ratgeben" der Stadt Augsburg an Kurf. Albre Sie lägen mit Dechant und Capitel ihres Domstifts im Streite des willfürlichen Statuts berselben, das ihre Stadtkinder von den Chstellen ausschließe. Bitten, sich für sie beim Papste und den Cabehufs Abstellung des von dem Capitel dieserhalb hinterrücks ern Statuts zu verwenden 4). datum mittwochen vor Afre anno 2c. Lxxx Augsburg, Stadtarchiv. Conc.

M. Friedrich mit Bollmacht in Sachen ber Hilfe hinzuschiden. Bien, Sans, Staatsarchiv, Fridericiana 1484. Gleichz. Abschr. 1) Bgl. Bb. II S. 571

<sup>2)</sup> Ein m-Strich zu viel. 3) Rurf. Anna.

<sup>4)</sup> Bgl. Stetten, Gefc. ber Stabt Angeburg I 224. Rachrichten b. Rgl. b. Biffenich, ju Göttingen 1894 S. 455.

#### 1016.

(Ansbach) August 6. Rurf. Albrecht an S. Albrecht von Bayern.

Der Hanbel mit bem herzogl. Küchenmeister thue ihm sehr leib. Thäter sei der Bruder des Kunz von Bernheim<sup>1</sup>), der nicht mehr sein Diener, sondern dei Graf Balthasar von Schwarzburg sei. Allerdings sei auch einer der Knechte des andern von B. dabei gewesen, was er sehr rüge. Der Thäter sei auch, als er sich in Schnaittach<sup>2</sup>) von den Bunden verdinden lassen wollte, von den inzwischen allarmirten Bauern sestgenommen und in der Ganerden Hand Rottemberg<sup>3</sup>) geliefert worden. Diese haben ihn betagt. Fragt, was er thun solle. datum O. am sr. nach Ostwaldi ao. 2c. LxxxIIII.

Mürnberg, Rgl. Rreisarchiv A. A. 7 I 119. Conc. "ben Befenhaufer antreffenb".

Hibrecht bankt hierauf für die Mühewaltung. Er zweisle nicht, daß der Kurf. dem Küchenmeister Hanns von Bessenhausen seine Freilassung werde etwirken können. München, Sonntag vor Bartholomäi 1484. (Dr. 122. 22. Aug. 4).) M. Friedrich schreibt dem Herzoge: er habe Kunz von Bernseim bei Strase seiner Ungnade besohlen, die Freilassung P.& bei seinem Bruder durchzusehen. Er habe auch jüngst Dietz von Thüngen ersucht, H. Otto zu veranlassen, Klaus von B. nicht freizugeben vor erfolgter Freilassung P.&. Er wolle außerdem zu diesem Zwede Ritter Paul von Absberg 5) zu H. Otto schieden. Leugnet, daß noch irgend welche andere seiner oder Kurf. Mbrechts Diener der That beigewohnt haben. Reuhof, montag nach unser lieben fr. tag wurzwehh av. 2c. LxxxIII (16. Aug.). Zettel. Dietz von Thüngen habe weiter erzählt, daß die Betheiligung von Knechten H. Ottos an der That ohne bessen Wissen ersolgt sei. Thüngen fürchtet den Grasen

<sup>1)</sup> Ein Brief Kunz' von Bernheim an M. Friedrich, worin er die That seines Bruders weit von sich weißt (ibid. Or. Montag Lorenzadend 1484. 9. Aug). M. Friedrich mißbilligt den Handel auf das Entschiedenste und tadelt ihn, daß er seinem Bruder einen Knecht gesiehen; er solle den Knecht unverzüglich eutlassen. Ansbach, Lorenztag. 10. Aug. 1484 (Conc. 121). Am 21. Aug. besiehlt Friedrich ihm, seinen Bruder zu suchen und sich nicht mehr auszureden, er senne seinen Ansenthalt nicht. Samstag nach Burzweih 1484 (Conc. 124). Einen Streit desselben Kunz von B. mit der Stadt Windsheim gleicht M. Friedrich am 17. April 1485 zu Ausbach dahin aus, daß die Stadt ühm 150 st. für Arlegsbienstentschiedung zahlt. Windsheim, Stadtarchiv 22 A. 266. Or.-Perg.

<sup>2)</sup> Fl. in Mittelfranten, By.-A. Berebrud. 3) Rothenberg, Bergichloß ebenba.

<sup>4)</sup> Am 15. Aug. schreibt er an M. Friedrich: Er werde nicht zu dem Ingolstädter Turnier kommen. datum Munchen an unser lieben frauen tag assumpcionis anno 2c. Lxxxiii. Zettel. "die zwen knecht, uns von eurer lieb zuegesandt, haben wir gevertiget." Bittet, sie sich empsohlen sein zu lassen, datum ut in litters. (Bamberg, Kgl. Kreisarchiv, Thurnier betr. 1450—1537. 52. 53. Or.)

Im Jahre 1485 beraubt Annz von B. Leute des D. Otto, die Gepäd des Raisers nach Rurnberg geleiteten (München, Kgl. Allg. Reichsarchiv V. Bahr. Buch 128 ff.). B. hatte 1449 der Stadt Rothenburg gegen M. Albrecht gedient, machte nachber Soldenprüche geltend und warf Rothenburger in Kurs. Albrechts Geleit nieder. Der Streit wurde exft 1490 beigelegt (Bamberg, Kgl. Kreisarchiv, Febbeakten Fasc. II Rr. 20).

<sup>5)</sup> Bgl. fiber ihn 39. Jahresbericht bes hift. Ber. f. Mittelfranken 89. Über Raubhaten ber Absberger klagt in einem undatirten Schreiben Abam von Spier. Rurnberg, Berm. Musecht Achilles. Or.

Balthafar von Schwarzburg und ben Schultheißen zu Reumarkt, Rort baß man vorgabe, H. Georg ware eine Entlaffung B.s gar nicht lief ut supra.

## 1017.

August 9. Bürgermeister und Rath ju Rurnberg an Burgeri und Rath ju Frankfurt a/D.

Auf ihr Schreiben erklärten ihre (Rbg.) Bürger Michel Bart m Fuder, daß sie sobald sie können sich nach Frankfurt begeben wo einen Bertreter hinsenden werden, um das Haus, wie sich gebühre kausen. datum am montag sant Laurencien abent 1484 1).

Mirnberg, Rgl. Rreisardiv, Mürnberger Briefbücher 39, 34b.

#### 1018.

August 25. Bischof Johann von Augeburg an Rurf. Albr "in seiner gnaben handt."

Raiserliche Senbboten. Hochzeit zu Innsbrud.

Durchleuchtiger, hochgeborner furste, gnediger herr. mein wil sein euern gnaden zuvor. die tin. mi. hat auf die nechst vergangen meines gnedigen herrn erzherzog Sigmunds von Ofterreich?) meine pruder Haugen graven zu Werdemberg verordnet und ime im geben, seiner tin. mi. mehnung und beger an eur gnad, auch ander herrn, cursursten und sursten endeden, daruf hilf und rat zu bege sein fin. g. getrauet, eur gnad und ander voll meiner herrn cursuber genannten hochzeit zu sinden, das dann geendert ward; beschal pruders bevelh nun allein meinen g. herrn erzherzog Sigmunden un

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Angsburg, Stabtarchiv, Briefblicher VIII b 18 Rr. 39. Rath burg an M. Johann. Lucas Fugler ihr Rathsfreund flage, daß M. Johanns Frantfurt a/D., Gebr. Matheis und Beter Beinmanne seinem Bruder und "m Hanns Fugler zu Rürnberg und dem Angsburger Bürger Marcus Stamler Gell wosik ein Haus zu Frantsurt verpfändet sei. Die Gläubiger entsenden nun ein Stephan Krumbahn dorthin, um die Schuld einzutreiben oder das Pfand in nehmen. Bitten, K. dabei zu unterstützen. batum an dem hailigen ofteranden Lxxxvio (25. März).

<sup>2)</sup> über die Hochzeit Erzh. Siegmunds, bessen erste Sattin Eleonore von bereits am 20. Nov. 1480 starb und ber sich nun mit der Tochter H. Albrechts vgl. Arch. f. Kunde österr. Gesch.-Quell. LI 1, 429 st.; Alg. dich. Biographie 291. Auch von brandenburg. Seite hatte man sich um den Derzog bemüht. Katte ihm die Bermählung mit einer pommerschen Prinzessin, wohl einer Tochter vorgeschlagen, worauf Erzh. Siegmund am 17. Juni 1482 (Junsbruck, Montag erwiderte, er gedenke sich z. B. noch nicht zu vermählen (Riedel C. II 284). Kwill dies an den beit. Hof melden; die Prinzessin sei ehrbesche Kran und biesen Borschlag längst vergeben. Kadolzburg, Sonntag vor Joh. bapt. 23. Juli ihrer Durchreise durch Kürnberg wurde die Braut von Kurs. Albre Söhnen und dem H. Albrecht von Münsterberg begrüßt. Bgl. Arch. f. Kunde öst Quell. 1. c. 426.

Albrechten von Sachsen enbedt warb; ward ain rathlag begriffen und meinem beren von Gran, an die t. mt. ju bringen, bevolhen, ber bann vaft fich baruf ftandt, bas fich bie t. mt. heruf inn bas reich personnlich fuegen und ain tag an ein gelegen enbe aufschreiben fullt, und inn mittler zeht fullt gearbebt werben, etlich furften irrung ju betragen, fo biefelben mit feinen kiserlichen quaden hetten und ob die und mein g. herrn von Meincz und bfalggraven nit vertragen betten mugen, bas bannoch nicht befter mynder fein f. m'. benfelben beiben herrn ir regalien gelihen wurden; barmit hett fein t. m'. feiner gerechtigkeit nicht begeben. uf fulche hatt bie t. m'. bem gemelten meinem pruber geschriben, wie es fein anab inn bas reich perfonlich von feiner mt. erblanben zu zeihen nit gelegen fie, und wiberumb im und andern ptlichem an fein beschiben end zu repten, auch mir zu eurn genaden und hilf zu begern. inbem ift bie geschicht vor Clofter Newuf bas hat fein t. m'. ir meynung geenbert, bas an burg 1) ergangen. die nechst gelegensten fursten und stett die vorgeordnet ptlichen an sin beichiben end ritten und an klein hilf uf zwen monet furberlich zu begern; io ich aber aus etlich fursten auch stetten antwort verftee, bas sulchs furberlich und an ein tag nit furgang haben will, jeboch wurden mein pruber und ander ben befelh nach etlich an fin geordnet end volritten, fo aber mir bevolhen und credens an eur anab bittendt gegeben find, diefelben m autwurten und bas auf mein werbung zu thundt, hab ich boch aus ber nechften eur g. antwort verftanden ben rat, fo eur. g. meim herrn von Gran gethun hat 2), och noch ber meynung ift, furberlich ein tag außzufdreiben, boch barbei fich erpoten, almeg mit anberm gehorsam zu fein; bitt ich eur gnad gar unterbeniglich, eur gnad woll mir, was berfelben rat och fu, au wiffen thun, barmit ich bie t". mt. berichten muge und mir fulchs, bas ich nit personlich tomm, in ungnab nit vermerden, wann mir an bifer zeit geferlich ift, wiber und fur zu renten, wiewol ich mir zu befunder freib nem, mich einmal mit euren anaben zu besprechen, hab auch mit zweivels an gnediger handlung, eur gnad woll ordnung inn bifen bingen geben zc. sapionti pauca. es ift an ber zeit. bamit bevilh mich eurn furstlichen gnaben, die mir all zeit gebieten sei, die ber allmechtig got lang feliglich bewarn wolle. geben mit meiner handt uf mitmuch nach Battholomei anno 2c. LxxxIIII. Bebula. Mich verwundert fer, ob die Sechfischen jungkfrauen mich nit fur ander, die mit ber brut bis gen Phorugt und baselbst die hochzeit geweft, gelobt haben. ich bin wol gedeibt gewesen mit einem roten mantel, hab zierliche wort, vil frolicher geberd getriben, boch fprung und unverdroffen bienft volbracht. ich beforg, mein gnedige frau die marcgrevin neid mich dorumb und woll mein lob nit furlagen tommen. Die welt ift die welt.

Bamberg, Rgl. Rreisardiv, R. T. A. III 30 b. 31 a; 13. 14 a.

<sup>1)</sup> Bgl. Schober 1. e. S. 58. 2

Albrecht antwortet am 28. Aug. (31. 32a; 14. 15a). Besun eur schreiben haben wir vermerdt. in ultimo eurer schrift es ist an ber zeit 2c." und vernemen es gern besser ber t meyeftat halben, wiß got, ber es zum beften schick! wir haben l ben fachen gehandelt find bes von Gran bentunft ben uns gewesen ist von uns abgeschiben, als wir euch nechst geschriben haben. sulche ift gescheen inn getreuer frunthlicher, guter meynung und herz und ann, als wir der t". m'. schuldig find. sunft haben wir nichts mit gehandelt, bann sovill, bas unfer swager herzog Albrecht von Se seinem wiber hemmang von ber hochzent mit uns gerebt hatt, n oheim, eur pruber an in geworben hab und an uns werben wurd: die mehnung gewesen, als ir schreibt aufferhalben des, bas ir gerin gewerb an die nechsten. wie konnen wir euch anders entbeden, warheht, es sei wenig ober vyl; es ward eynsten zu Regenspurg angesehen von der t". m'. ein geringe zall die nechsten zu schicken ein lang; warb jugesagt von etlichen, Ofterreich, Bayrn, Sachsen und burg 2c. indes sullten die andern auch kommen. wir hetten die u gang jar boniben uf ferner schrift eine uf die anbern ber t. mt., wi neur ein voertent jars ersuecht warn und zugesagt hetten. funft tem n bann Ofterreich bienet sein virtepl jars, jog wiber heym; die ander es villeicht ab ober schickten sunft nyemants. wissen wir nit. so t bem großen gewerb auch nichts und ward gewendt hinab fur Rei warn wir auch mit und nicht als ber mynbst und lang, wiewol wir hetten; beggleichen rebet die k. mt. zu Lanndschuet 1) und hett von zusagen und warn auch einer und nicht alleint, bas wir zusageten wir gingen bei feiner gnab und redten zu einem fenfter hinaus, al ber ftuben und fprachen: wir wollen ben anfang machen, uns n gnaben vertragen; eur gnad bestell felber folbner, und thetten bas a paynen. wir warn erft vom Reyn kommen, koftenlich auf der hod mueften alsbald inn die Mard ziehen inn einer großen widerwertigi anad antwort uns auf gnaben: es hilft mich nichts (und irrzet?) seinen züchten 3) und schabt euch sere, und verzogh auf die groffen b uns. haben wir nit wehter von gehandelt bis zu ber ehmut sagung ber hilf, bes forbern jars gescheen. bo haben wir volto aus gebinet ein jare, bo ander etlich gefehert haben, die auch zusaget gesweigen ber andern, die nicht zusagten. got wollt, bas bie bi anaben wol ersproffen bett. bann wie unfer nechster brive anzeigt, rate und wiffen in glauben kein beffers, man schreib aus ein tag. t. m'. nicht kommen, so schick und man setz ben tag ben gelegen, bie gedienet haben und verkund boch jederman, er hab gedienet ober nit wollen wir uns halten, ben zu befuechen ober mit gewalt zu ichiden, mogenlichkeit unsers leibs das erfordert und was wir gefurdern kon unsern rat, ber t. m'. ersprießlich, sind wir bereits willens geneigt und bitten euch, so ir bottschaft hinab thun werdt, uns der k. m'. zu als unferm allergnebigften herrn in aller unterbenigfeit; bann got m wir seiner gnaben sachen als gern gut sehen, als sein gnab hmmer g ber allmechtig beweiß seiner t. m'. gnad und fige gegen sein ir melbt ein rathlag mit ben fursten zu vertragen zu Ihrud uf

<sup>1)</sup> Auf ber Hochzeit H. Georgs. 2) Bgl. Dropfen l. c. II 1, 311.

<sup>3) =</sup> Artigleit, Manieren 2c. Schmeller II 1108; hier wohl Laune.

n sety, ist meer uf ber ban gewesen!) und wer nut, bann so dieselben ben vertrag vorgiengen und zusall von den willigen hetten, machet man erers, sunst ist sorgseltigkeit da. dann sie sind nicht die myndsten und Iweg einer in sulchen sachen mer hindern, dann zwen surdern, als ir le, die der welt laust wissen, versteen. das versteet in frunthlicher meydann wir schreibens gerade, als es in uns ist, als der, der es der getreulich mehnt aus herzen und gemuet. ein kleins hilst sein gnad und schadt doch dem, der es thuet und verdundelt allen andern die hils, in uns ist. es bedarf nicht entschuldigung unsernhalben, dann alts wenn und die that und swendung unsers leids, guts und pluts leht am ei der k. mt. gesibet on allen aussals, dann der pillichkeit nach wedigen herrn. datum Cadolczspurgk am sampstag nach Bartholomei et. LxxxIII.

## 1019.

ber 4. Bürgermeister und Rath zu Nürnberg an Kurf. Albrecht.

As sie im Herbste 1482 eine "marcung" im Lorenzerwalbe thun ließen, Abrecht seine Amtleute bazu abgeordnet. Bitten ihn, da sie jeht "den Sebaldi zu vermarcen surgenomen und das auf heut ansahen lassen, exsehende, daz die unsern darzu verordent, auf das schirst mit solicher ng an die ende eurer gnaden grenigen komen werden", gleichsalls Amtogazu abzuordnen. datum 2 Francisci 1484.

Rürnberg, Agl. Kreisardiv, Rürnberger Briefbilder 39, 53 b. 54 b.

## 1020.

er 11. Bürgermeister und Rath zu Rürnberg an Albrecht Tyden, Bürgermeister zu Frankfurt a/D.

shr Diener Hanns Ulrich's) berichte ihnen, wie große Mühe er sich in ber beschäbigten Kürnberger gegeben. Danken hierfür und bitten ihn, weiter dafür zu sorgen, daß die Thäter nach Gebühr bestraft würden.

2 post Dyonish 1484.

Mürnberg, Agl. Kreisarchiv, Nürnberger Briefbücher 39, 58 b.

lm felben Tage (39, 57): Diefelben an R. Matthias von Ungarn. n ihm eine Bittschrift ihrer Bürger, die sein Königreich, Breslau, Posen ndere Städte besuchen. Bitten ihn, für ihren sichern Durchzug Sorge

Bachmann bezieht biese Stelle, vielleicht nicht mit Unrecht, auf das Königswahl-Bezeichnend ist übrigens, daß in einer Dentschrift der Bischhese von Brizen und bie auf der Hochzeit einlief, Maximilian bereits als römischer König bezeichnet wird. rchiv f. Kunde österr. Gesch.-Quell. LI 1, 434.

<sup>)</sup> Zu diefem Briefe vgl. Minutoli 317 Rr. 251, boch ift das bort angegebene Datum

Über den mehrsach erwähnten Nürnbergischen Diener Hans Ulrich schreibt die Stadt Febr. 1488 an Kurf. Johann: Hans Ulrich werde beschuldigt, ihr heimlicher Knecht rräther zu sein. Das sei unwahr. Er sei ihr offner bestellter Diener und solle ihre iger im Namen der Stadt, wo er sie sindet, zu Gericht bringen. datum saddato deie virginis 1488. Ebenso an Franksurt a/D. Briesbuch 40. 124.

zu tragen und bies vor allen Dingen bem eblen herrn Jorgen vo herrn zu Boffen, seinem Bogte in Ober- und Rieberlaufit ans herz batum montag nach Dyonisy 1484.

item in ber forme marggraf Johannsen von Brand. mutatis

#### 1021.

(Ansbach) Rovember 11). Kurf. Albrecht an den taiferlichen Pr Joh. Baldner.

Fragt nach ben Aufträgen Graf Haugs.

Lieber befunder. unser allergnedigster herr der Romisch t aufgeschickt grave haugen von Werbemperg gein Igprud gu ber hat uns unser swager herzog Albrecht von Sachsen bericht sein auch sein abschid doselbst. daruf hat es gerüet etlich zent, nicht uns gelangt von grave Haugen, und ift boch gewesen zu Rurem ju Sachfen; was er ba gehandelt hait, ift uns verporgen; bar nichts an uns geworben2); gebenden wir zu unserm beften nicht urfach zu suechen, ob man uns villeicht inn rud verfagen wöllt. urfach bifer schrift bir zu thun; unfer obeim fein pruber ber bi Augspurg hat uns geschriben in zwegen seinen schriften, und barauf geantwort3), als du hierinn verfloffen vernemen wurdeft. ber letzsten seiner schrift umb nichten angezogen dann umb ratte, a nit zu uns kommen. barumb begern wir an bich gutlich bitten unser schrift, an dich gethan, mit innligenden copeien unfern herrn den kenser horn zu lagen und sein gnaden inn geheim entb ein wissen zu haben von uns, als von bem, ber seinen gnaben a neigt ift. und schreib uns neue zeitung, als vill bir zimpt! und b feinen gnaben als unferm gnebigften herrn! batum D. am mo omnium sanctorum anno 2c. LxxxIII.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv, R. T. A. III 32a, 15b.

Waldner antwortet am 25. Nov. (32b. 33a; 16. 17a). — herr. eur gnaden schreiben, mir beh zeiger dits brives gethan bemütiglich empfangen und vernommen und eur gnaden begern nach sampt den eingelegten copien unsern allergnedigsten herrn, dem kehser zc. verleßen, der mir darauf geantwort, das sein k. m. mein grave Haugen von Werdemberg nemlich bevolhen hab, eur furstlich den, dorzu sein k. m. all ir tag sunder zustlucht und vertrauen geber auch seiner k. m. inn irem anligen allweg hilflich, retlich und

<sup>1)</sup> Eher als 8. Nov. Allerbeiligen trifft 1484 auf Montag.

<sup>2)</sup> Der Raifer hatte ihn ausbrudlich ju Albrecht geschickt. Er hatte bem is 3. Juli 1484. Bien, haus-, hof- und Staatsarchiv Frid. 1484) Grafen haug Die Ungarn haben bei Kornneuburg bas Felb behauptet; bas Entsatheer ift Der Graf solle Kurf. Albrecht, h. Albrecht von Bapern, ben Bischof von E Stäbte Augsburg, Rurnberg und Ulm um schleunige hülse ersuchen, bie auf bis Krems und Stain zu schieden sei.

3) Bgl. Rr. 1018.

gewesen seh, zu ersuechen und eurn furftlichen anaben seiner !". mt. bekummernus und groß beswerung bes tunigs zu entbeden und auf bas hochst zu ermanen und zu pitten, geftalt ber fachen und wo bie furftenthumb, ju bem loblichen haus Ofterreich gehorend, inn bes tunigs von hungern ober ander frembben nacion handt wachsen sullten, zu was abpruch und zertrennung bas bem beiligen reich und Deutscher nacion, auch eurn furftlichen gnaben und iren kindern, die auch zu benfelben landen zu seiner zeht erblich gerechtigkeit haben mugen, tumen wurde, ju bebenden und feiner to. mt. als irem berrn und gefippten frunde borinn rettung, hilf und benftandt zu thundt. berfelben hoffung und ungezweiveltem vertrauens febe fein t. m'. noch und fulcher hilf von eurn f. g. und andern meinen gnedigsten und g. herrn, ben curfurften und furften, teglichen wartenbt. bann e. f. gnab mag inn warheit glauben, bas die k. m'. allein die zept ich der armer unwirdiger diener gewesen bine, auf die triegsleuft, bas ich gesehen und gehört, ein sulch groß und unerschezlich gut aufgeben hat, bas warlich nach meinem uberflagen und ansehen seiner t'. m'. nit muglich ift, bes funigs und ber Turden gewalt unb trieg on eur furstlich gnaben und ander hilf tein lang zeht mer vorzusteen; bas schreib ich in unterbeniger guter mennung und als es leiber die warheit auf ime tregt. ich weiß euern f. g. bitsmals nichts sunders zu schreiben, bann bas die k. m'. furgenommen hatt mit gottes und e. f. g. und andern hilf die behnt vor Kornneuburg zu flahen und die stat zu retten und ift zu fulchem auf seiner th. m'. jungsts schreiben eur gnaben volk und hilf teglichen wartenbt und bes gang in ungezweiveltem vertrauen, eur furftlich gnad werbe fein kiferlich meyestat bamit nicht langer bann feche wochen herniben in feiner F. m'. binft zu fein nit verlaffen; bann fo die veinde an bemfelben ende ge-Nagen ober abgetriben und die stat errebt, wurde den ganzen krieg ryngern und vol coftens, so ber to. mi., euren furfilichen gnaden und andern barauf geen mag, ersparn. das alles wais eur gnad inn irer hohen vernuft, domit bie fur ander von got begabt ift, vaft hober und weißlicher bebenden, bann ich armer, einfeltiger bavon schreiben. ich kan auch an feiner k". mt. ganz nit merden noch versteen, bas sich bie burch hemandes schreiben oder sagen, wo bas beschee, bes ich inn warheit nicht weiß, von bem gnebigen willen und vertrauen, bas sein t. m'. zu euren gnaben tregt, wenig noch vyl nit abweisen noch ir einich beswerb gebend eur gnaben person halben inn ir herz kommen noch doren wurzeln laßt. bas wirbet unzweivenlich eur furftlich gnab gegen feiner t. m., wie bigher oft bescheen ift, frunthlich bebenden. — geben gu Lines an fant Katherin tag anno 2c. Lxxxv10 1). Bebula. Ich bitt mit unterbenigem vleps, e. f. g. woll tein beswerung borab empfahen, bas ich eur gnaden potten fo lang ben mir behalten hab; es ift in getreuer guter meyung bescheen.

#### 1022.

(Ling) Rovember 1. Raifer Friedrich an Kurf. Albrecht.

Dankt ihm für bie bem Bischofe von Augsburg ertheilte Antwort und bittet ihn, zur Rettung von Kornenburg um schleunige Hulfe. Hiermit würde auch Wien gerettet. Die jüngste Nieberlage war nicht so bebeutenb, als

<sup>1)</sup> Gebort tropbem ins Jahr 1484.

Albrecht vielleicht meine. geben zu Lynucz an allerheiligen t bomini 2c. LxxxIII. —

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv, R. T. A. III 33 b. 34a; 17. Bollft. gebr. be l. c. S. 26 Rr. 17.

Albrecht antwortet am 16. Nov. (34; 18 a). Allergnebigster 1 gnab schreibt mir in einem eurm brive, des batum ftett zu Lynnez heiligen tag, ber mir gestern zu vesper zeht geantwurt ist worden bi Ulmischen botten. und mich fan nicht verwundern, bas mir eur so spet und inn bem wetter verkunt, weber andern. mir ift die Brannbemburg weht gelegen, auch dinen fie mir aufferhalb lands nic ich felber personlich nit zeuh, das gelegenheht meines lenbs lender mag zu thun. fo ligt großer fnee hieaussen und sunderlich auf ber bie leut sein auch inn bisem ungewitter eingeflagen und ungerußt, mich ber, als ich sie gern hett, so gehling, als eur gnaben brive zo und nacht nit weys zu erholen, die andern zu erehlen, die vor hon fi bem man teglich ber Thonawfrost wartendt ist und die von Ruren montag, acht tag vergangen, außgezogen sinb1), bas ich gestern, als gnaden brive zukome, erfarn hab; funft han ich nichts bavon gewißt fie irn folbnern fur folbt und scheben all tag einem ein schilling xxx Nuremberger pfennig geben. aber wie bem allem, bas ich als und gehorsam erkant werde, nachbem mir eur gnad kein gall sest, si mich megigen bes mittels zwischen bem minften und bem meyften be gen Lehnbach ie und bes groffen anslags bes vergangen jars gelaift ich eur gnad zu bestellen eurn gnaben zu dienste fur solt und sch man fie bann hierben bestellt vorangezeigt no brabanten sechs wuche Reinisch guldin, die woll ich hieoben zu Nuremperg bezalen, wen gnad schafft uf quitangen, bann ich gelt noch leut in bem gewyter ur nit eylents wenß auf und sicher hinab zu pringen. batum Onolspa am dinftag nach Martini anno 2c. LxxxIIIIto. Der Raifer wiebe 16. Nov. seine Bitte, ihm eine Anzahl Leute zu Roß und zu Fuß Wochen zuzuschicken. geben zu Lyncz an freitag nach sand Da anno 2c. LxxxIIIIº (Bien, Haus, Hof- und Staatsarchiv Fridericio Conc. Bamberg l. c. R. T. A. III 35a; 18b. 19a). ad mand. Am 28. Nov. spricht er Abrecht seinen Dank für proprium<sup>2</sup>). Busage aus. geben zu Lyncz an suntag nach sand Kathrinen tag LxxxIIII°. ad mand. dni. imp. proprium2) (Wien I. c. Conc. Bam 34 b. 18 b).

<sup>1)</sup> Bgl. Mürnberg, Agl. Kreisarchiv, Mürnberger Briefbücher 39, 73 (9. Tunb Rath zu Nürnberg an R. Matthias. Auf seinen Brief d. d. Preßburg, Martini (10. Nov.), den sie gestern erhalten, erwidern sie, daß ihnen die Irrung dem Kaiser und dem Könige höchst leid sind. Bor Empfang des tgl. Briefes haiser um einige Fußtuechte ersucht, was sie ihm als ihrem Erbherrn nicht haben können. datum feria V post concepcionis Marie 1484. Auch Albrecht erhielt sertigungsschreiben des Königs vom 10. Nov. (R. T. A. III 57. 58a; 36b. salschem Datum bei Minutoli 32 Nr. 23 gebr.). Preßburg, Mittwoch vor Racommissio propria dni. regis in consilio

#### 1023.

(Ansbach) Rovember 3. Aurf. Albrecht an Hannsen Wernher von Ramstein 1)
(Anrede lieber befunder.)

Seine Forberung wegen Dachsbach befrembe ihn. Dachsbach sei ber Erbtheilung Friedrichs I. dem M. Johann zugefallen. Es sei dann an Rürnberger Bürger versetzt gewesen, und nie sei bisher eine Forderung dieserhalb an ihn gelangt. Trop alledem sei er bereit, ihm vor dem Kaiser zu Rechte zu stehen, oder wenn ihm das zu weitläusig dünke, vor seinen Käthen. datum Dnolczpach am mitwoch nach omnium sanctorum anno 2c. LxxxIII.

Bamberg, Rgl. Rreisardiv, Inn. Gew. IV R. 720 F. 3. Abidr., oben fehlt ein Stied.

Ramftein hatte am Montag vor Simon und Juba (25. Oct.) ein Schreiben an den Kurf. Dieserhalb gerichtet.

## 1024.

(Renftadt a. d. Aisch) November 4. Siegmund, Herr zu Schwarzenberg, an M. Friedrich.

Fragt, was er bem Dompropste<sup>2</sup>) antworten solle. Herr Beit von Bestenberg habe seinen Leuten zu Abeschwinde<sup>3</sup>) und Gehselwind<sup>4</sup>) ihren Wein genommen, einen gefangen genommen, worauf er jenem einige seiner Juden absing. Er sei bereit, dieselben gleichviel wohin zu Recht zu stellen. Bittet, daß Albrecht sich des Streites annehme. datum Newenstat auf donerstag nach allerselen tage anno 2c. LxxxIII<sup>10</sup>.

Bamberg, Agl. Rreisarchiv, Fehbeaften VIII Rr. 94, 1. Dr.

ibid. 2. Or. 12. Nov. Schwarzenberg an Kurf. Albrecht. Er habe nicht gewußt, daß Albrecht sich der Juden als seiner Unterthanen annehme. Auch sei nicht wahr, daß der Schulze von Ebrach ihm Hülfe geleistet. Umgekehrt habe es nur bessen Bitte verhindert, daß er dem Juden, der Beits Bogt und Kanzler ist, nicht die Zähne in den Hals geschlagen habe. Er habe die Juden nur gesangen genommen, um den beraubten Seinen Freislassung und Entschädigung zu erwirken. Betr. der von Kahwang<sup>5</sup>), die in Albrechts Schirm stünden, würde er es wohl gnädiglich halten. geben ehlents am freitag noch Martini anno 2c. LxxxIII<sup>10</sup>. 3. Or. Schwarzenberg be-

<sup>1)</sup> Wohl aus der Familie von Gilgenberg genannt Ramstein (vgl. Baster Chron. II 113 Ann. 1) oder aus der Familie von Falkenstein genannt Ramstein aus der Ortenau. Ein Hans von F. genannt Ramstein hatte sich an der Fehde Albrechts gegen Rürnberg 1449 betheiligt, vgl. Ztschr. f. Gesch. d. Oberrheins XXXIX 179. Straßburg, Stadtarchiv L. A. 279, 17 heißt es am Schlusse (das Stild ift die auf den Schluß dei Bachmann S. 283 Rr. 267 gedruckt): "nota der vorgemelt kostlich ritter sal sin gewest, als sage ist, ehner von Kamstein, henptman in Gellerlandt."

2) von Wilkzburg, Kilian von Bibra.

<sup>3)</sup> Abtswind, Al. in Unterfranten, Bg.-A. Gerolzhofen.

<sup>4)</sup> Geiselwind, Fl. in Mittelfranten, Bz.-A. Scheinfeld, im Steigerwald.

<sup>5)</sup> Df. in Mittelfrauten, Ba.-A. Schwabach.

glaubigt bei M. Friedrich in derfelben Sache Cont Rewsenhaden. A Mittwoch St. Katharina Abend 1484 (24. Nov.) 1).

#### 1025.

(Mains) Rovember 13. Graf Saug von Berdenberg an Rurf. 2

Um Hülfe gegen bas bose Unternehmen bes Königs von Ungart bitten, ber, um ben Kaiser zu vernichten, sogar mit ben Türken Frischlossen, habe ber Kaiser ben Bischof von Augsburg zu Albrecht, ihn andern Kurf. und Fürsten geschickt. Da er nun zur Antwort erhaftunde in eines Einzelnen Macht nicht, ber kaiserl. Majestät zu heberuse er kraft seiner Bollmacht einen gemeinen Tag nach Franksurt 20. Januar, ben Albrecht persönlich besuchen solle, gemäß seiner Berpgegen ben Kaiser. geben zu Meyncz an bem dreuzehenden tag des novempris anno domini 2c. ootogosimo quarto.

Bamberg, Rgl. Kreisardiv, R. T. A. III 35 b. 36 a; 19 b. 20 a. Bi Dof- und Staatsardiv, Frid. 1484. Gleichs. Abichr.

Albrecht antwortet am 3. Dez. (36b; 20b). Lieber oheym. als geschriben haft, haben wir verlegen und ift nicht not zu im allem wurten; bann die t. m'. hat unsernhalben, was mit uns gehandelt ift beghalben gehandelt haben burch uns genugsam unterrichtigung, weisung, als ber gehorsam von uns beseblich 3) antwort empfangen un cleinen hilf halben feinen gnaben burch uns gewillenfart, bann wir al der willig erkannt werden, wiewol bu uns dorumb nicht ersuecht be tags halben zu befuechen, haben wir bem von Gran fernt 1) im fumn nochmaln unfern swegern von Sachsen inn turz erschinen tagen geantn uns beghalben geschriben werb, wollen wir nach gelegenheyt und lichent unfers lepbs uns gehorsamlich halten mit tommen personlich, wir es leybh halben nicht vermugen, schickung halb unser rette mi und alles bas helfen getreulich ratten und handeln, als ber, bem g legt ift ber t. m'. beswerb, die ber allmechtig zum besten wenden wi ist unser antwort dir auch zukommen, ob wir es leybs halben vermu mit gewalt zuschiden, wo wir unsers leibs halben personnlich nicht konnten, bann ber t. m'. aneme binft und willen zu erzeigen, find wir bann unfer (unfer) binft alleint leiber seinen gnaben nit erspreußt. ist geratslagt burch uns und ander einen tag zu setzen und wer gut inn jenem wynter gescheen were; boch ift noch beffer bann lenger gepe bas fein gnaben ein gruntlich wiffen werb, curfurften, furften, graver ritterschaft und ftete willens inn ben fachen zu handeln. batum D am freitag nach Andree ao. 2c. LxxxIIII<sup>to</sup>.

<sup>1)</sup> In benfelben Busammenhang gebort jebenfalls ein Schreiben eines Un an Rurf. Albrecht (Berlin, Agl. Hansarchiv Rr. 1924, 3. s. d.): M. Friedrich geschrieben, auf bent Samstag nach Martini mit ihm nach Wirzburg zu reiten. werbe er Albrecht aufsuchen. Bittet, nicht herrn Beit gegen ihn zu unterstützen Abwehr seiner Gewaltthaten zu erlauben.

<sup>2)</sup> Daß biese Unterscheibung nicht gutrifft, vgl. Rr. 1021 Aum., vgl. jebo Aum. 2. 3) = klar, vgl. Schmeller II 207. 4) turzlich, jungft. 5) auf

Eine ahnliche Aufforberung hatte Graf haug an die h. Ernft und Albrecht von Sachsen am selben Tage gerichtet, 38b. 39a; 22b. 23a, welche Einladung Rurf. Ernft Aurf. Albrecht zukommen läßt. Er fragt ihn, ob er ju Frantfurt zu erscheinen gebente, alsbann wurde er auch tommen. enf Coburg montags nach presentacionis Marie virginis gloriofissime (38; 22 a. 22. Rov.). Hierauf erwidert Albrecht am 26. Nov. (39b. 40 a; 23 b. 24 a): Bieber swager. euer schreiben, uns gethan, haben wir verlesen und foll euer lieb warlich wiffen, das wir grave hawgen nicht gesehen haben findt bes tags zu Rurmberg, do euer lieb und wir waren; er hat auch findt der zeit nichts mit uns geredt oder beghalben burch schrift oder funft mit uns gehandelt, bann bette er ichts beghalben an uns laffen gelangen von ber t. m'. wegen, wir hetten es euer lieb zu verfunden nicht berhalten. sheim von Augspurg, ber hat uns geschriben 1) von ber t. m'. wegen, aber nicht umb hilf ersucht, allaint umb rate. haben wir feiner lieb geantwort ben gemein ratflag, es fei in unser macht nicht allaint, aber unser rat fei, bas sein t. gnabe ein gemein tag in das reich mach, der ben gelegen sei, bie noch nit gebient ober fich vertragen haben auf den ferbigen anslag, den wollen wir gern besuchen ober besuchen laffen, wie gelegenheit unfere leibs uf biefelben zeit ervorder und vermochten wir es am lenb, wurde uns bann geschriben, wir tomen, als in bem wetter hart zu glauben ift, ber Mayn were bann offen, fo konnten wir zu Ritingen auffiten und gein Frannafort faren. mogen wir aber unfers leibs halben nit gu tommen, fo wollen wir unfer rete gern ichiden, alles bas helfen ratflagen und handeln mit eintracht, was nut und aut ift und ben bevelhen ein auffehen auf euer lieb zu haben, ob ir bartompt, ob bas nicht were und euer rete schicken wurd, als fern es uch gefellt, fich mit ben euern zu underreden und zu bandeln, bann wir in aller geburnuff ber tapferlichen maiestat mit undertenigkeit und uch mit freuntschaft geneigt find. batum Onolypach am freitag nach Ratherine anno 2c. Lxxx quarto. Bebula (40 a; 24 a). Aber punbt ift uns ein brieve von ber tapferlichen maiestat zukommen durch ber von Ulm poten, des abschrift hirinn verleipt ift 2), wiewol des gesellendiensts halben ber von Augspurg uns tein wort geschriben hat. batum ut supra. Am 7. Dez. schreibt Albrecht an Gruft nochmals (40 a; 24 a): Lieber swager. wir haben uch am negsten gefdriben, bas uns grave Hamg von Werbemberg nicht gefchriben hab. ber hat und ppt geschriben und wir ime geantwort, als ir hirinn verfloffen findt, barauf wir bitten eurn willen uns zu berichten, wo wir und wie ftard zu haufen tommen und ob wir leibs halben nicht mochten, als wir beforgen, unser rete zu euern lieben ober eurn reten schicken solten, freuntlich in mererm un vergleichen. batum Onolppach am dinftag nach fand Nicklaus tag anno ec. Lxxx quarto. Rurf. Ernft antwortet (40; 24): Er wolle zweihundert Pferbe mitnehmen und Albrecht nach Gingang ber Antwort ber vier rheinischen Rurf., benen er ebenfo gefdrieben, naberen Befdeib fagen. Er ziehe über Ronigsberg 3), Schweinfurt und Würzburg und bann strads nach Frankfurt. Er würbe unterwegs gern mit Albrecht zusammentreffen und mit ihm gemeinsam nach . Frankfurt ziehen und hierbei einen Umweg nicht scheuen. Albrecht moge jebenfalls "ber t. m'. zu eren und ber fachen zu furbrung" perfonlich auf ben Frankfurter Tag tommen. geben zu Coburg am sonnabend nach concepcionis Rarie virginis gloriosissime anno ec. Lxxx quarto (11. Dez. 1484). Hierauf antwortet Albrecht am 18. Dez. 1484 (40b. 41; 25a): Dantt für feine

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 1018. 2) Bgl. Nr. 1022. 3) St. im beut. Sachjen-Roburg.

freundlichen Erbietungen. Ihr beiber nächfter Beg führe über Afcha wo er zu ihm am Mittwoch vor Sebastian (19. Jan.) kommen we sey zu wagen, pferd ader wasser und solten wir uns halt furen I einer rospar"1). Er werbe auch 200 Pferbe bei fich haben. Auch b Rurf. werden wohl tommen; ber von Coln folage es ihnen beiben t ab, die andern haben von ihren Schlöffern nur einen Tag bis ? "und wo es uch gefallen murbe, fo bie antwort von durfurften en tomme, so wir bann bebe ben, bie nit zuschriben, schriben und beten barzutommen, wir glauben, es verfaget uns feiner, nachbem wir haben, auch man wol urfach, als hernach volgt, zu reben hat in der ber hurfursten und sie aufferhalb bes von Trier all auch selber b halben do zu thun haben 2), ir leben berürnd und burch uns de volgenden urfach halben glimpf barzukommen haben. und ift bas t in uns, es find ber durfursten brey, Ment, Coln, Pfalt, bie die di lich eynung noch nicht gesworen haben, bas uns, ben anbern, bie find, nit gleich ift; sie musten all verpflicht ober wir auch frei sein, uns ift; das were gleich und ervorderet die billichkeit. und bitten antwort. batum Onolkpach am sambstag nach Lucie anno 2c. Lxxx Am 19. Dez. schickt Rurf. Ernft an Rurf. Albrecht bie eben einge Antworten ber rheinischen Rurfürften 1) und macht, ba beren Rommen ift, sein Erscheinen auf bem Frankfurter Tage von ben Entschliegung Albrechts abhangig und erbittet beffen Borfclage betr. Reisezeit, Re und Reiseweg. geben zu Coburg uf sonntag nach fanb Lucien tag Lxxxiiii (42 a; 25 b). Albrecht verweift ihn hierauf auf seinen Brief. batum Onolypach am bonerstag nach Thome apostoli anno 2 quarto (23. Dez.). Bebula: Dem Pfalzgrafen möge Ernft fo balb lich schreiben und ihn bitten, auf ben Frankfurter Tag zu kommen, be Dinge im Collegium ber Rurf. zu verhandeln find. Den Brief fo vorher ihm zuschiden, er werbe ihn mit versiegeln. batum ut supr 27 b). Am 24. Dez. erklart Ernft fein freudiges Einverftandniß, mit

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 157. 2) Begen ber Berleihung ber Regalien.

<sup>3)</sup> Borlage Lxxxvten.

<sup>4)</sup> Der Pfalzgraf tann fein Erscheinen nicht als ficher binftellen und verwei bie bem Grafen Sang von Werbenberg, ber am Dienstag nach Martini (16. Ror gewesen, gegebene Antwort. batum Beibelberg uf bonerstag nach Anbree anno quarto 2. Dez. (42 b; 26 a). Der Erzb. von Coln erflart Willens ju fein, ber gu Ehren auf ben Tag ju tommen. batum Poppe (Poppeleborf) am mitwoch cionis virginis gloriosissime ao. 2c. Lxxx quarto 8. Dez. (43a; 26b). Der Err Beflätigte bes Stifts von Main; Berthold ichreibt, er habe bem Grafen Saug, t eine lange Rebe betr. ber taif. Maj., bes Ronigs von Ungarn und ber Türke hatte, und ber ihm ergablte, er habe bereits bie Busagen ber anbern Rurf., auf ju erscheinen, perfonlichen Besuch versprochen. geben zu Diepurg am mitwoch anno bomini 2c. Lxxx quarto 15. Dez. (43 b; 26 b. 27 a). Der Ergb. von erscheinen, wofern andere Rurf. tommen. batum in unfer ftat Covelent am fr unfer lieben frauen tag concepcionis anno 2c. Lxxx quarto 10. Deg. (43 b. 4 Erzh. Maximilian bittet Rurf. Albrecht, auf bem Tage zu erscheinen. Bruffel, nach Lucia 1484 16. Dez. Minutoli 45 Nr. 36; R. T. A. III 55; 35 a. H von Jülich will nur tommen, wenn Albrecht tame. Sammburg, Barbara 4. R. T. A. III 56; 35 b. 36 a, worauf Rurf. Albrecht fein Erscheinen gufagt, R. T. A. III 56 b; 36 a. Ansbach, Samstag nach Lucia.

Rittwoch vor Sebastian (19. Jan.) zu Aschaffenburg zusammenzutreffen mit ihm nach Frankfurt zu reiten. geben zu Coburg uf freitag natalis ti anno 2c. Lxxx quarto. (44 b; 27 b. 28 a.)

#### 1026.

elberg) Rovember 18. Graf Haug von Werdenberg an Bürgermeister und Rath zu Frankfurt a/M.

Forbert sie auf, einen ihrer Rathsfreunde auf nächsten Samstag zu ihm Mainz zu schicken zur Entgegennahme kaiserl. Befehle. geben zu Haidels am dornstag vor sant Elizabeth tag anno dni. 2c. Lxxxiii<sup>to</sup>.

Frantfurt a/M., Stabtardiv, Bahltageatten II 199a.

Der Rath sandte Arnolt von Holphusen zu ihm. Graf Haug verlangte, stadt Franksurt solle sich zu einem Tage ruften, den etliche Kurf. und en daselbst am Sebastianstage (20. Jan.) abhalten würden.

## 1027.

mber 23. Bürgermeister und Rath zu Nürnberg an Kurf. Albrecht. Wollen auf seine Fürbitte hin Gilgen von Segkenborff-Kinhosen zu Lingen 1) wegen seiner Jugend und Hanns, seiner Schwester, der Streitzein, Anecht, außer Gesahr sehen. datum feria tercia ante Katherine 1484. Mürnberg, Kgl. Kreisarchiv, Nürnberger Briefblicher 39, 68 b.

Am selben Tage. ibid. 39. 68 a. Bm. und Rath zu Nürnberg an nn Boldern prothonotarien 2c. besonder guter freund. auf eur beger an unser ratöstreund, so etsicher händel halben bei dem durchleuchtigen in und herren herrn Albr., marggrafen zu Brand., kursursten 2c., unserm eren erschinen sein, holzs halben eurem aiden dem Linden?) zu Swadach ben, gelangt, haben wir bei dem amptman des walds verschafft, im holz, euch zu willen und gevallen one waltrecht ze geben, des versus, ir werdent das gegen uns und den unsern in gut bedenden. — n 3 ante Katherine virginis 1484.

#### 1028.

eumarkt) Dezember 10. S. Otto von Bayern an Rurf. Albrecht.

Beglaubigt bei ihm seine L. G. und Hofgesinde Welchior Neunstetter und en Zehentporn<sup>3</sup>). datum Newenmarck freitags nach conceptionis Marie bomini 2c. LxxxIII.

<sup>1)</sup> Df., Bz.-A. Reuftabt a. b. Aifch, vgl. auch Riebel C. II 299; Selecta Norimb.

<sup>2)</sup> Ans ber bekannten reichen Schwabacher Familie, beren berühmtestes Mitglieb ber nite Kausser Albr. Lind (vgl. F. G. Ab. Schmibt, Handelsgesellschaften 11) ist. Kausser war also verheirathet. Bielleicht waren die beiben 1483 in Heibelberg (librigens ch mit einem Wolfgang Lind aus Schwabach) und vorher in Ersurt immatriculirten tel und Heinrich Bolter aus Ansbach des Kanzlers Shue. Bgl. Toeple, Matrifel niv. Heibelberg I 374; Weißenborn l. o. 399.

<sup>3)</sup> Dresben 1. c. 28. A. Brand I 192 wirb er Jorg Zehemberger genannt.

"Item Connty Rabensteiner zu Dolan!) hat 1960 jüngst breimal mehnen gnedigen hern geworden, das man der Willdin iren paurn higefurt und ist auch selbs personlich dabei gewest. item Thoman vom stein zu Seldig?) hat zum dritten mal uber mein gnedigen hern diener item Connty von Luchaw zu Uprode?) hat auch über meinen gnedigen dient". Derselbe Borwurf wird auch Herrn "Hanns Tannberger zu samnigs), Jorg Schirnntinger zum Schawenstein.), Jorg von Sparseinspach.), Fritz von Sparned zum Hallerstein.), Fritz von Sparned zum Hallerstein. Den drei erst ge Sparnedern wird auch nachgesagt, Karl von Schaumberg beherbergt zu "item 1980 jüngst sein sie von der Wildbin paurn wegen angeriten zu Wund zum Rauhensteig.) und sie hat ein marggrevischer vorstknecht un Weissenstein.) durch den wald gefurt. item Fritz von Sparned zum hab sie auch gehaußt, gehost, geeßt und getrendt."

Münden, Rgl. Allgem. Reichsardiv, Bapr. Buch V 6b. 7a.

Rurf. Albrecht besiehlt hierauf bem Hauptmann auf bem Gebir zusorschen, ob diese Borwürfe begründet seien. Ansbach, Sonntag nach Mariae 1484 (12. Dez., 7 a). Es folgen eine Reihe Berantwortungss Ritter Hanns von Tannberg zum Epprechtstain erklärt dem Hauptma von Sedendorf, er habe einem seiner Freunde ein Pferd zu einer Tageliehen. Das Pferd ist ohne sein Wissen weiter verliehen worde beil. Christiag 1484, 25. Dez. (7).

Die meisten Andern stellen Alles in Abrede 11), nur Kunz von hat ohne sein Wissen diesem Thun Borschub geleistet, ist aber zu jeder thuung bereit. Bon allebem macht Kurf. Albrecht dem Herzog Mittlebb. 10a. Dresben, Hauptstaatsarchiv W. A. Brand. II 192. Abschr

bach, Freitag nach Erhardi 1485 (14. Januar) 12).

## 1029.

# Dezember 11. Ripinger "befdwernus,

jo bie marggravischen furbracht, inen an ber zent begeg. sollen. gescheen am san concepcionis Marie LxxxIIII. Es seien etliche Riginger aus ihrem Zentgerich und auch gebannt worden von wegen Meyer Inden n. A. Einige seien im Ban ben, andre haben sich auslösen mussen. Den Dettelbachern werbe, dem Bertrage

<sup>1)</sup> Döhlau, Df. Bz.-A. Hof. 2) Fl., Bz.-A. Raila.

<sup>3)</sup> Oppenroth, Df., B3.-A., Müncheberg. 4) Fl., B3.-A. Bunfiebel.

<sup>5)</sup> Stabt, B3.-A. Raila. Jorg Sch. wirb auch Rurnberg, Agl. Kreisarch bücher 39, 114 als Amtmann ju Schauenstein erwähnt. 6) Dörfer, B3.-A. M

<sup>7)</sup> Wohl Roslach, Gem., Bz.-A. Kronach.

<sup>8)</sup> Raufchenfteig, Df., B3.-A. Bunfiebel? 9) Berggipfel weftlich von !

<sup>10)</sup> Schl. in ber Oberpfalz, B3.-A. Rabburg, Boft Bfreimt.

<sup>11)</sup> Fritz von Sparned jum Stein schreibt an ben hauptmann, sein Rechtsichen sei auf berzoglicher Seite nicht angenommen worben. Mittwoch nat 1484 (22. Dez.). Dreeben B. A. Brand. II 191.

<sup>12)</sup> über bie Fehbe bes Karl von Schaumberg gegen S. Otto, vgl. S. und Wilwolt (Litt. Ber. L 58 ff.).

bie Ladung ins Rihinger Zentgericht verwehrt, bagegen wird von bort zentbarer Sachen wegen ans Brildengericht gelaben. Der Schultheiß von Würzburg nimmt Appellationen vom Rihinger Zentgerichte ans Brildengericht an. Kininger werden wegen Schulden gesangen genommen. Die von Dettelbach nahmen einen von A. gefangen unter dem falschen Borgeben, er sei Graf Balthasars von Schwarzburg 1) Anecht. Eine Reihe ähnlicher Alagen stellt auch die Gegenseite auf 2).

Bürzburg, Agi. Areisarchiv, Liber divers. form. et contract. 12, 274 b ff.

#### 1030.

(Görlit) Dezember 23. Jorg von Stein an Rurf. Albrecht.

Er habe "bie lehn ber guter halb zur Czossen gehornbe" von M. Johann erhalten. "bitte ich e. f. g. wolle auch mein g. herr sein und hab euch ber-halben smer bewegung zu e. f. g. zu schreiben gehabt 2c. datum besselben briefs Gorlitz am donerstag vor nativitatis Christi anno 2c. LxxxIIII.

Rürnberg, Kgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 249 b. "Zebula von herr Jorgen vom Stain geschriben in einem brief, barinn er in einer sach vor ime und andern als ritter rechten gehandelt umb ratslag bitt 2c."

Antwort baruf m. g. herrn in einer zebeln. Als bu uns geschriben hast in einem beinem zettel, bein gnebiger herr zu sein, sind wir zu Olmuncz mit ber koniglichen wird und allen ben, die barundter gewandt sind, deszgleichen zu Camenz mit herzog Hannsen gericht. in welhen hendeln du nit wenig verwandt und verdacht gewesen bist. demnach lassen wir es billich bei solichen berichten bleiben und sind deshalben dein gnediger herr. wissen auch sunzt nicht in ungunst mit dir zu thon haben; dann dir in gedurnus surdrung und gnedigen willen zu erzaigen, genaigt. datum ut in litera, Onolczpach am mitwochen nach Erhardi anno ze. im Lxxxv<sup>ten</sup> (12. Jan. 1485) 3).

## 1031.

# Dezember 28. Bürgermeister und Rath zu Rurnberg an Bürgermeister und Rath zu Frankfurt a/D.

Lieben freunde. vor bisen tagen find hie in unserer ftat etlich saffran und sunderlich pelligier und prunigell mit abtruckung und beraitung bermassen

<sup>1)</sup> Der lange Jahre ben Bijchof von Burgburg befehbete.

<sup>2)</sup> Bur Sache vgl. 8b. II S. 631.

<sup>3)</sup> über die Rolle, die Stein bei der Abwickelung der Glogauer Erhfolgeangelegenbeit spielte, ließe sich (an andrer Stelle wird das näher ausgesührt werden) etwa das solsende sagen: Stein hatte von Matthias im Jahre 1479 die Herrschaft Zossen erhalten, nichtsbestoweniger aber erleben müssen, daß der König sie hinterher den Martgrasen andot. Da Stein in diesen Jahren mancherlei Beweise des Mistranens von seinem Herrn erhielt, glandte er seine erste größere Erwerbung am besten dadurch zu sichern, daß er den Martgrasen ein andres Entschädigungsobsect in dem nördlichen Theile der Herzogschümer andot, das diesen lieber sein mußte, als die von den Enlendurg angesochtene Herrschaft Zossen. Das dürste der Beweggrund gewesen sein, der ihn zu einer consanteren Haltung bei der Erledigung des Streites trieb; er ging — außerdem noch durch den von Johann verhrochenen Lohn gelockt — dis an die Grenze dessen noch durch den von Johann verhrochenen Lohn gelockt — dis an die Grenze dessen, das er ohne eine Zurückweisung durch Rauhlas besürchten zu müssen, thun durste. Albrechts eingewurzeltes Mißtranen gegen Stein war in diesem Falle nicht ganz begründet.

und so geverlich gefunden", daß sie eine neue Ordnung dieserhalb erlas sie mitsenden. datum ipso die innocentium martirum ao. etc. Lxxx

Mürnberg, Rgl. Rreisarchiv, Rürnberger Briefbucher 39, 81.

Ebenso an Leipzig, Lübed 1), Breslau und Bofen.

## 1485.

## 1032.

(Freistadt) Januar 6. Kaiser Friedrich an Kurf. Albrecht Rlagt seine Roth, den Fall von Kornneuburg?) und bittet, ihn verlassen. Da eine Zusammenkunft für nothwendig erklärt und ein

Auch Albrecht schreibt am Aschermittwoch (d. d. Ansbach) 16. Febr. bem ser nichts weiter in ber Sache gebort hatte, habe er bie 1000 fl. nicht erft beponit

<sup>1)</sup> Interessant ist auch das Schreiben aus Lübed (Mürnberg, Stadtarchiv III. Nr. 1431, forti. Nr. 248 (692). Or. Berg. 4. Febr. 1485. — "de alberlube der frem unser stadt hebben uns berichtet, dat se Aungen Roben unseme borger etilten igesoft dar vele walpops mebe sy gewesen, darumme se eme den wyrod webder geda den he wedder torugge uthfören heft möten unde wante dan de schamelenlübe my wyrole myt walpopse dörmenget behalet unde bedrogen werden, dat uns in na aller billicheid nicht themet to lydende noch to gestaden", so bitten sie, bei der dies zu verbieten, weil sie berartige Mischung des Weihranchs bei sch nicht dulder serenen under unser stadt secrete am vryhdage na puristicacionis Marie virginis Lxxxv. Eine Alage über Fischverfälschung richtet die Stadt Rürnberg 1477 an Samburg, Stettin und Lübed. Briefbicher 35, 222 b. 223 a. Ein ähnliches an Bressan wgl. Bressan, Stadtarchiv, Pol. Corr. 28. Dez. 1484 (1485).

<sup>2)</sup> In Folge bes Falles von Kornneuburg erklärt ber Raifer bem Kurf., bi ju Mürnberg hinterlegten 1000 fl. g. 3. nicht beanspruchen ju wollen. Ling, 6 tag 1485. — ad mand. dni. imp. R. T. A. III 68b; 45b. Bien, Hans, Staatsarchiv, Frid. 1485. Conc. 20. Jan. Bom felben Tage Schreiben bes ! Murnberg: befiehlt, Albrecht bie 1000 fl. jurudzugeben. Bien l. c. Conc. Am (Rürnberg, Rgl. Rreisarchiv, Rürnberger Briefbucher 39, 97a fcreiben Bm. un Rurnberg an ben Raifer: Seinen Befehl, bie von Rurf. Albrecht für ibn beponirte biefem gurudgugeben, tonnten fie nicht erfüllen, ba Albrecht nichts für ben Rai legt habe. Auch von herrn Gpfelhern Gpfler feien ihnen bie 1500 fl. noch n tommen. "uns ift aber eurer t. mt. fcbriftlicher bevelh, uns ber fumma gulber unfer freunde von Lubed von eurer fr. gnaben wegen auch hinder uns erlegen fo ambt eurer fin. mi. briefen, ben bnauten von Lubed angeborenbe, in einem an am batum fontags vor Pauli conversionis (23. Jan.) nehft verschvuen lautenbe auf heut batum uberantwort und fo bann folich fumm binber une als vor werben, wollen wir folichen eurer f. mt. bevelhen gemeß handeln und volg : batum 4 cinerum 1484.

nach Frankfurt nach Sebastianstag anberaumt worden, habe er dem Erzh. Maximilian von Österreich und Burgund "wiewol im das seiner land und leut halben swer ist", Erzb. Johann von Gran, Abministrator von Salzburg, Bischof Wilhelm von Eichstädt und Graf Haug von Werdenberg Bollmacht ertheilt. Bittet um schleunige Hülse. geben zu der Frehenstat am phinztag, der heiligen dreher konig tag anno domini 2c. Lxxxv...—

ad mandatum domini imperatoris proprium 1).

Bamberg, Rgl. Rreisarchio R. E. M. III 37; 21. Bollft. gebr. bei Minutoli 53 Nr. 46.

## 1033.

# Frantfurter Reichstag.

Bum 20. Januar war ein Reichstag nach Frankfurt ausgeschrieben. Am 22. Dez. 1484 belegte Kurf. Albrecht bereits Quartier baselbft (vgl. Juvent. bes Stadtarchivs zu Frankfurt a/M. III 137).

Erzbifchof herman von Coln und Erzherzog Maximilian erklarten jeboch, erft am 27. Januar in Fraukfurt eintreffen ju konnen; infolgebeffen wollte auch Rurf. Eruft, ber bie Kabrt nach Frankfurt gemeinsam mit Rurf. Albrecht zu unternehmen beabsichtigte, fatt am ursprünglichen Termine, erft an genanntem Zeitpuntte nach Frankfurt tommen und blieb babei, obwohl ihm Rurf. Albrecht vorstellte, bie Frift, bie man vielleicht warten muffe, fei nicht lang, er felbft fei 3. 3. fo wohl, bag er fich nach vollbrachter gabrt (zu Bagen) nach Frantfurt, fogar getraue, in Frantfurt einzureiten, in ber Fastenzeit aber gewöhnlich tranter werbe, und man batte nicht mehr bie Beit, ben Pfalggrafen von ber Bogerung gu benachrichtigen. Um bas Erscheinen bes Pfalzgrafen hatten fich nämlich beibe Anrfürften lebhaft bemüht und bemselben vorgestellt, daß wichtige, die Rurf. betreffende Dinge auf bem Tage jur Sprache tommen würben2). Der Bfalggraf batte jeboch fein Ericheinen abgefclagen; er wußte nichts von folden Dingen und bem Rurf. Eruft noch mitgetheilt: "so ift hievor ber ebel unfer lieber befunder, grave hamg von Berbemberg bei uns geweft in werbung ber tapferlichen maieftat auch ju foldem tag ju tommen. bem haben wir bes antwort und urfach, wie nach gemelt, geben; bann wir ftenb alles zweivels an ener liebe suten wiffen bab, wie wir uns jum negft gehalten tag gein Rurmberg gefugt und gehalten ban, auch was une boselbst zugesagt, aber nit volstredt ift, bo wir nit zweiveln, ener lieb folds felbs unbillich bebunden foll. barumb wir zu bifem tag gein Fraundfort zu tommen verbinbert fein. folt aber icht anbers gehandelt werben, bes wir bann fein wiffen han, fo wir bas vernemen und une angezeigt murbe, als fich bas geburt, wußten wir une borinn wol zu halten." — batum haibelberg uf mitwoch noch Anthony (19. Jan.) anno 2c. Lxxxv. Die Rurf. Ernft, Albrecht, und Bertholb, Ermählter und Beftätigter von Maing, machen am 29. Jan. noch einen Berfuch, ben Pfalzgrafen zu bewegen, auf Lichtmeß nach Krankfurt zu kommen (fie seien lange nicht beisammen gewesen; über Münze, Gericht unb

aber für ben Erlaß berselben. Bamberg, Agl. Kreisarchiv, R. T. A. III 68 b. 69 a; 46 a Mittheilung bieses Briefwechsels an Epb und Pfotel ibid.).

<sup>1)</sup> Ein Brief bes Kaifers an Albrecht vom 31. Dez. 1484, worin er um Fürsprache beim Bischofe von Bamberg für hans Grabner behufs Erlangung bes Schlosses Grissen Grissen bei Billach, vgl. Jäck, Gesch. b. Prov. Bamberg I 79) nachsucht. Wien, haus., hof und Staatsarchiv Frid. 1484. Conc. Daß Kurs. Albrecht anch früher schon in Sachen ber Grabner thätig war, barüber vgl. Dentschr. ber Wiener Kais. Alab. b. Wissensch, Phil.-hift. Classe IX 300; Jäger, Gesch. b. laubständ. Berf. Tirols II 2, 183. Zur vorliegenden Sache, vgl. übrigens anch Segesser, Die Bez. der Eidgenossen au Matthias 35. 87.

<sup>2)</sup> Material Bamberg, Rgl. Kreisarchiv R. T. A. III 45 ff.; 28.

ben Unfrieben im Reiche muffe verhandelt werben). Frankfurt Samstag nach Bauli (R. T. A. III 49b, 50a; 32b, 33a), worauf jedoch ber Pfalggraf mit Darlegung antwortet und die brei Anrf. nach Schluß bes Frankfurter Tages zu heibelberg einläbt. Heibelberg, Sonntag nach convers. Panli, 30. Jan. 1485 (III 50; 33b, 34 a).

Am 27. Jan. 1485 schreibt Rarnberg an Frankfurt: Aurf. Abrecht, ber bign Frankfurt fei, habe fie um 2000 fl. ersucht. Bitten, biese Mbrecht vorzustreden quinta post Banli conversionis 1485.

Bergaichuns am erften, wie mein gnebiger herre gemannt bat ju Franchurt worten. (R. E. A. III 58; 37 b.)

item bie tapferlich mi. hat uns geschriben, als ber brive innhelt. bem h geantwort, als ber brieve innhelt. bornf uns sein gnab wiber geantwort hat, als innhelt. bemnach sind wir gerapt im binft. haben sein gnaben am ersten gebier

clein hulf ein ganz jar. bornach zu ber groffen hilf auch ein ganz jar und bihnnb aber, wie seiner gnaden brive anzaigt mit II. des sein gnad von uns ge nach laut seins briefs. und wollen uns aber damit nicht entziehen der kapserl nymmermer. nachdem uns grave hang geschriben hat, haben wir uns hieher gl. mi. zu eren und wollen uns beh ber ki. mi. halten als der, der gnad behad verdienen will in aller geburuns nach unserm vermogen. der her nach wirt er uns oder unser erben austrengen umb hilf, so es dem reich wollen wir uns dorinn geburlich halten nach gestalt der sach und ein guediger herr ist. und ist nit not, ihnnb ad kuturum zu reden, sunder gnedigen hern kapser Fridrichen zu helsen, das wollen wir getrenlich thun nach vermogen; dann solten durch solh anhengige ding, die hinter sich zu bringen steen

ber merer tail fur bie sein nicht macht hat jusagen unserm herrn bie bilf v wollen wir unsers tails nicht verhindern, sundern sein gnaden fur unser person

belfen nach unferm vermogen.

ju fein.

ibid. 58 b. 59 a; 38 a. Berzaichnus am hinabrepten zu Aschstemburg gema ber chursurstenehung halben. item ber bilf halben ber kapserlichen maiestat. tonigs von Ungern schrift halben. item bie sweren lauft im reich, die allenthalbeitem gericht.). item munz. item rauberep. ist nottorstig, das das collegium sursten miteinander underred vor allen dingen, wie man es damit halten und wazu thun oder zu lassen seh, das einem als gleich seh, als dem andern, das das geintracht, dem sprichwort nach zu sursommen vomne regnum in se divisum des und sunderlich zu betrachten. solt Offerreich und Salzburg gedrungen werden was abbruchs dem heiligen reich geschee, auch zu sehnenen daben, das nicht neu wachsen, alle jar zu dienen aus gebot verpstlicht zu sein on erkanntuns des ganzen oder kursursten. bedundt uns nicht clein not zu sein, die chursursten zu nuderr so man das recht bedendt, ist selzsam den chursursten solhs nit zu bedenden und zu sein, die durfursten zu nuderr solls die nechsten gliber des reichs. hat dann das collegium der chursursten nich zu thun, so bestembt es nns. bedecht man es halp wol, wer soblich und untilie

ibid. 59. 60; 38b. 39. Berzaichnes, auch am hinabreyten zu Aschassenburg item mit sweigen verrebt man sich nit, man verthort sich aber wol. barumb z nit allwegen zu reben, boch auf bequeme zeit nit zu sweigen allwegen. bemu

gnebigsten beren bem tapfer, bem collegio ber curfursten unb bem gangen reich. uns auf die gethanen antwurt unfere obeims und swagers bes pfalggraven

<sup>1)</sup> über bie Berwirrung bes kaiferlichen Gerichtswesens, vornehmlich nach t bes Erzb. Abolf von Mainz (1475) vgl. Lomaschet, Die höchfte Gerichtsbarkeit (Sit b. Wiener Alab. XLIX 596 f.). Bgl. auch Franklin, Das Reichsbofgericht I 375

ola in ore stulti'). item zu horen laffen ben briefe, ben grave Hawg gefchriben bat, ie antwort, bie uns unser guedigster her ber tapser geben hat unser reb gleich, bie iben getan zu Cabolyburg mit bem von Gran, wer uns nit not ber hilf halben uf al ju antworten; bann wir find gerapt in ber hilf nach gefallen bes tapfers, nemrit 11c, aber bas wir uns nit entziehen in ben sachen zu raten, nachbem wir ber . allweg genaigt find, manneten wir die, die vor gedient hetten, dennoch sein kabserab nit verliessen, uf bas man bas zusagen ber anbern bester statlicher erlanget, bas bann ber ta. maiestat in solher mas, als wir gebient haben, bient, nemlich ein mer bie begnemften zeit von pfingften big uf fant Michels tag und bie, bie vor ebient hetten, bieneten ein jar nach lant irs anslags, zu Nurmberg begriffen, wie ie gehorfamen, nach laut beffelben anslags zu Rurmberg uns berurend, vor gebient und fie buben bas jar ane ju oftern, betten bennoch groffen forteil ben borging, gehabt haben und wern ber clein hilfe, bie wir pund thun, vertragen und fo nfaget ber tapferlichen maieftat bilfe nach gebur einem veben, als fich gymbt, wer borgenlich gerebt und weßt boch iglicher, was er thun folt. Die mocht unfer einer n ein quattemer mit IIm gulbin solbt und scheben nach anzal zu rechen, als phunb n ift. item ob man wurb reben von einem tonig. ift zu sagen: uns ift barumb rgeschriben; auch ift unser gnebiger berr personlich nit bie. wir seben auch nit burch untschrift specificacio seins willens. so will fein bas jurament nit erleyben, sunft ibeln. bas las man horen. unb borauf antwurt: so sein t. maieftat sich fug 6 herauf, feines willens bericht ober burch fein hantichrift fpecificacion fo gymm une ale durfurften bavon ju hanbeln, fo wollen wir une nanber unberreben und nach aller geburnus hanbeln mit eintracht als ymbt.

Item wurb man reben von einem haubtmann. ift zu antworten: es ift nit not, lan auch nit wol phund bavon handeln, bann ein sach ist der andern nit gemes. jaift man ein rot, eins haift man ein jug, eins haift man ein furslagen, eins man ein vermeffen ftrept, eins haißt man ein ftraifen, eins haißt man ein balten, nt man pe zu zeiten flarck und swach, wie es angesehen wurdt. nu hat iglicher ber nsehenlich ist ben sein ein haubtman, bem giebt er ein bevelh in zweperlen weise, n nach laut des bevelhs, den andern, das er fich in geburlichleit nach dem laufer bamit man gnab mog behalten und nit mit swerem costen ungnab verdien, als went bebelb gelenben mag. was er nit erlenben mag, mag er an fein bern bringen. ich ift nit not vom haubtman zu reben. bann pe zu zeiten muß gehandelt werben elegenheit ber fach, wie vor gutermaß angezaigt ift. es ift auch nit zu ten bem ober uns curfursten zu raten ober zu geben phund ein zu thesen ein gemein haubtman ichs, ob es joh ben tapferischen gefiel. man woll bann gern groffen costen uf bas reich t<sup>2</sup>) und uf uns all. bann setzen wir ein gemein hanbtman bem reich und verwilligen o ift billich, bas wir ine verlegen. ef wurd fich fein auch kein treffenlicher unbern, er woll ausagen haben, bas wir ine nicht verlassen. so hat er per indirecte mer ts erworben bann ber tapfer bat, unfer gnedigster berr. er mag sprechen: ich will aben, bas ich folbner bestell. er mag fprechen: ich will leut haben; bamit macheten ins im botmeffig, bas er uber uns und bie unfern mer gebots bett, bann ber tabfer ber unser her ist; aber wie zusorberst gesetzt ist, worben bie haubtleut allwegen wol welben fie in bemielben gescheft zu bem eltsten und schider ber haufen haben wollen ble anbern hanbtleut ratgeben und mithanbler. also haben wir aus unfer torbeit t, bavon zu handeln und uns des unfers torichten furnemens zu horen nicht wollen lten ber gemein reb nach, es rebt oft ein thor, bo ein wepfer vil auß upmbt, wiewol

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. I S. 480. Sprichwort bes ehemaligen Ausbacher Propftes Dr. deer. von Epb.

2) schmeller I 642.

bas ift, bas in unser gewalt wer, bie andern vor zu horen, wiewol die styngleicher crast sind, so geburet boch den andern, vor sich horen zu lassen; aber na in gewondeit allweg uns horen haben lassen wirs in vertrauen do nit wollen want wir merden, das ir all thut als die weisen und sich uhmant hörn will la wir dann all geswigen, so wurd nichts ausgericht oder fruchtbarlich gehandelt, de sreuntlicher mahnung und umb gehorsam eur frag nach von uns versteen und dogegen uit bergen, us das man zu den sachen greif und fruchtbarlich gehandeln dunct uns nut und gut sein. item es ist zu betrachten, das wir nit sind das oder das bedeuten. wir vermogen alleint nit die burd des ganzen reichs zu trazmit zu leiden nach gebur als die sordersten und nechsten glider des heiligen rich (!) des sur mein person willig zu thun.

61 b fteht bie Rotiz (bie in ber anbern Hanbschrift fehlt). namen wir aus uns zu gebechtnus, als bn mit uns gerebt haft zu Onolbspach, es gesch noch, bas wir als mer nut nemen als on nut, bas wir zu band ennfer nit vergeffen zu haben.

62; 40. 41 a folgt in beiben Abschriften: Item bie freuntschaft im reich, g verwandt, volgt bernach. item ber tapfer ift bes bergogen vater. item bie Sachssen find sein swesterkinder, beggleichen bie marggraben von Baben. its Maximilian ift geswister und findt mit ben beren von Sachssen und von Bab ber bischof von Trier ift ein bruber ber von Baben vater. item ber Bischof von geswister und findt mit ben beren von Sachssen. item Sachssen und Baben und find gefwister und findt miteinander. item Ofterreich hat bes von Sachffen be bes durfurften benber ift. item fo bem von Mennt wurdt bie ftat Reunt un bas er vom reich innen hat pleiplich und bestentlich zu urtet 1) ober auf solhe bie nicht zu losen steet, mit puntuns und ander nottorftiger verschreibung, ift e item befigleichen Trier. item befigleichen Coln, zusambt erung ine und ben puntnuffen. find bie brei bijchof mit gesetigt. item fo ber bergog von Sachffen wurdt an seiner flat im reich mit puntnuffen und andern nottorftigen versch seines gewalts, erung und schendung ben sein mitsambt begnabungen, frepheit un angefeben bie vorangezaigten freuntschaft, find fie gesetigt und finden bas an r so unser berr ber tapfer sein lebtag pleibt in wirben, ein haubtman bat, seiner fi eins durfurften bruber, ber im hilft von bes gutonftigen tonigs ober wie man icopft und bes gangen reichs wegen, bamit er bie bilfe hat und feiner purb wurdt von bem tonig, wer glanbt, bas er ben eren nach und bem groffen nut, genaigt ift, unberftee ju wiberftreben. item nu felt nyemanbs bann ber tonig von bem geb ber tapfer fein bochter, fo ift es auch gemacht. item marggraf halb zu Brandburg belbt fich bie freuntschaft. ber tapfer ift ber swagerschaft ne britten und ber geburt nach an ber vierben fupp mit im. ber bergog von geswister und biechter, bie bergogen von Sachssen sweger, ire finder geswister mit feinen finbern, Baben geswister und finbt mit feiner gemabel, geswegert mi marggraf Johansen geswister und findt, mit ben anbern sein finbern gesu biechter. ber lautgraf von Beffen ift an ber britten fppp mit im, ber ift gu geswegert von bes jungen wegen seines brubers son, ber sein bochter hat2). Die at Beffen fein mit im an ber britten fppp, bie find bes bifchofe bruber finber, ange ber marggraf vil gebient bat unferm beren tapfer, bem baus von Ofterreich, a freuntschaft, seine kinder mit bem von Burgundi geswifter und biechter und mi Sachffen findern gefwifter und findt, muß man aus not wegen, er verleußt fe mit gern und ift funft genaigt ju thon, mas ber tap". mi. und ber freuntschaft l

<sup>1) =</sup> befinitiv, für immer.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 254.

bem hat es nit fele, so das merer vorhanden ift, lest er sich setigen mit gnadenbriesen; barumb ist nit not, die ding ursprunglich an ine gelangen zu lassen, dann er hat vil gesehen und gehort und wo er es dei zeit west und gestel im nicht, er mocht es undertommen, auch ihnt er es on den kahser nicht umb keines enginnut willen, dann er ist im zu hoh verwandt. so man den hat, so hat man den marggrasen auch, zu betrachten die vorbestimdten frenntschaft und ursach und das alt hersommen, hat es kein zwissen die vorbestimdten frenntschaft und ursach und das alt hersommen, hat es kein zwissel an im zu erlangen. darumb ist es gut, nit ursprunglich an ine zu bringen, wiewel nit zweisel ist, wer es des kapsers will, er wer sein gestissen gewesen zu erbeiten, hetten ander geschenht und sich vor im gesorcht, ob er dem kahser zu lied sie sorteiln wolt; sunst helbt man es vilkeicht dasur, es sei des kahsers mannung nicht, so sest kapsers jussen zu sieht der kapser zu, so ist das garn gestrickt. des glaudt warlicht nach dem allem habt euch zu richten als ein wehser und gedendt, das ir wist des kapsers willen, nachdem ir euch dann richt!

63 a. 41b folgt ein "verzaichuns ber bilf halb", bas im Befentlichen Gefagtes wieberbolt, gebr. bei Minutoli 68, Rr. 59.

#### 1034.

# (Lanbshut) Januar 12. Meldior Sugel an M. Friedrich.

Sendet ihm beifolgenden ausgeschnittenen Zettel zu, wie es zwischen ihm und M. Friedrich betr. des Kleinods stehe, um das ihn Herr Hans von Sedenborf und Herr Konrad von Kindsberg in des Markgrasen Namen angesprochen haben. Er wolle sich mit 22 Helsern am Sonntag vor Fastnacht (13. Febr.) in Rürnberg mit ihm tressen und am Montag mit ihm "mit dem vesten anzug" rennen, doch behalte er sich vor, "das ich eur gnad auf der pan zu sagen habe, was es mir gelten soll zusambt den angesprochen cleinaten, auch euern gnaden zu sagen gewynn und verlust". Dasselbe behalte er seinen Helsern vor. Ferner behalte er sich und den Seinen die Sättel, Spieße, Stangen und Säde vor. Wenn M. Friedrich solchem "ansprach" am bestimmten Terwine nicht nachkäme, so verlange er, daß es ihm frei stehe, "solch mein angesprochen cleinat, die mir alsdann vor euren surstlichen gnaden angesprochen sein, wie oben benennt, ein sorderer an eur surstlich gnad zu sein. datum Landshut an mittichen nach Erhardi anno 2c. Lxxxv. jare."

Bamberg, Agl. Rreisardiv, Thurnier betr. 1450-1537 137 b. Abidr.

M. Friedrich antwortet (138. Conc.): Er halte es seiner Thorheit zu gnte, daß er, sein und seines Baters Hofgesind, ihm zumuthe, ihm nachzureiten. Seine Bedingungen Mingen gerade so, als wollte er ihm sagen "steigt in ein brunen mit eur gesellschaft, so wollen wir mit stain hinadwersen, und gißt ir mit wasser herauf!" S. habe ihm überhaupt gar kein Kleinod abgewonnen. Er brauche auch jetzt seine Ritter und Knechte zum kaiserlichen Tage zu Franksurt, zu dem er mit seinem Bater ausbreche. Wenn man nicht wühre, daß er (S.) ein Karr wäre, schriebe er es an die Wand 1). "doch haben wir dich globt p sant Lenhart 2), ob bein sach besser wolt werden." s. d. 3)

<sup>1)</sup> Dritber gefchrieben: "an ein gettel".

<sup>2)</sup> Birb als helfer für Gefangene und schwangere Frauen angerufen. Beter und Belte, Rirchenlericon VII 1816.

<sup>3)</sup> Ein Turnierschreiben M. Friedrichs an Rurf. Albrecht (Berlin, Agl. Sansarchiv Briedatich, Correspondenz. III.

#### 1035.

Januar 27. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an Rurf. Albrecht.

Ein Sackträger Hanns Mair habe vorsätzlich einen ihrer Bürger Hanns Sweider überfallen und ihn tödtlich verwundet — das Söhnlein ihres Bürgers verhinderte, dadurch daß es sich auf den Bater warf, daß er ihn vollends tödte. — Bitten, gegen den Mörder, der jetzt zu Erlangen gefangen liegt, den peinlichen Proces vornehmen zu dürsen. Die von Erlangen und auch Auf. Albrechts Statthalter wagen nicht, ihnen das ohne Albrechts Genehmigung zu gestatten, weil Sweider noch nicht tobt ist. datum quinta post Pauli conversionis 1485.

Rurnberg, Agl. Rreisardio, Rurnberger Briefbucher 39, 92 a b.

#### 1036.

(Frankfurt a/M.) Februar 3. Inftruction für Cyb und Pfotel.

Wir Albrecht 2c. verjehen, das wir unsern reten und lieben getreuen, nemlich Ludwigen von Eph und Johann Pfotel, tavserlicher recht boctor, us dem tavserlichen tag hie zu Francksurt unsern bevelh und macht von unsern wegen zu handeln geben habin nach laut unser versigelten instruction. und geben ine ganze macht, also zu handeln, sovil wir selber auf die mahnung zu handeln thun mochten. zu urkund mit unserm zurud aufgebrucktem insigel versigelt und geben zu Francksort am Mahn am donrstag nach unser lieben frauen tag liechtmes nach Christi, unsers herrn gedurt xiiic und im Lxxxvin jann.

Fertigung ber rete, die zu Franchfort pliben find (64, 65; 42. 43 a). Unfer marygrave Albrechts zu Brandburg, churfursten 2c. bevelh und macht, unsern reten nemlich kubwigen von Eph und Johann Pfotel, kapserlichen recht boctor?), auf bem kap. ing pa Franchfort von unsern wegen zu handeln gegeben: item wir wollen unsern herrn dem kepser nach gestalt der sach und unserm vermogen hilfe nit abschlagen. item unser ratses ber hilse: man hat xxxm man angeschlagen in dem auslag zu Rurmberg seinen gnaden zu bienen jar und tag; der haben vrm gedient; dienen die xvm auch ein jar und sahen am zu ostern und ziehen auf den konig von Ungern, sind sie stard gnug mit einem here und vertreiben das jar auf im, domit unser gnedigster her mog ein zimliche richtigung erlangen. item das die k. mt. mit seinen erblanden, desgleichen der von Salyburg. nud herzog Sig-

<sup>1)</sup> Durchftr. folgt: "Gotfriben graven von Sobeniob."

<sup>2)</sup> Durchftr. folgt: "und Dannfen Bolter, fecretarien."

<sup>3)</sup> Der frühere Ergb. von Gran.

mund von Ofterreich gieben fur bie verloren floß, bie in ber geit, bieweil man auf bem tonig lept, zu erobern mit gots hilfe; bann bie frembben franen und frembben floß geen gern wiber beim, wo ber gewalt vorhanden ift, bas fies mit gots hilf hoffenlich getan mogen. item all ander, bie vor gebient haben, bienen feinen ?". gnaben barzu, auch zu wiberbringung ber flos mit IIm guter trabanten von oftern ane bis umb Martini; bieweil mag man an felb pleiben, die flos an erobern; fo ber tapfer IIm au feinem ort barau hab, find IIIIm; fo bann ber bergog von Ofterreich und ber bifchove von Salpburg IIIIm barzu haben an irem ort, bas find viiim, murbt es hoffenlich mit gots bilf an allen breven orten wol geen; in folher mas wollen wir nach unfer angal unber ben IIm gern bienen, wiewol wir vor auch gebient haben und noch in bem tap". bienfte find, uf bas aller will und unbertenigfapt an uns gefpurt werbe. item wurd man reben von eim haubtman, foll man antworten, unfer ber tabfer feb unfer hanbiman und wir wollen unferm vold ein handtman geben und ben und fle verlegen, besgleichen thu ain ander auch, banu renteren mancherlen namen bat, eins bauft man ain rot, eins ein jug, eins ein leger, eins ein teglichen frieg. fo ift on zweivel, unfer ber ber tapfer wurdt in eim peben hanbel ein hanbtman, ber gestalt veber fach gemeß fen, geben; ber hat zu ratgeben ber anbern furften und ftete hanbtlent; fo find hanbtlent und ratgeben ben einander, baburch es orbenlich ob got will ausgericht wurdt. baben laffen wir es bleiben; bann wir wolln uns halten und ben unfern bevelben ju tun, als ber gehorfam und bie unfern als bie gehorjamen bie uns und ine, ob got will, band follen verbienen. item bon bergog Marimilians wegen, unfere herzenlichen und lieben frennbe, ben foll man laffen boren unfer jurament, ob bavon gehandelt würdt, bes wir nicht glanben, borinn er bort, bas wir borinnen on unfern berrn tapfer und das collegium ber eurfurften nichts zu handeln haben. wo wir aber feiner gnaben willen erlernen, fo wollen wir uns mit bem collegio ber turfurften unberreben unb nach aller geburlichteit uns borinnen halten unb alfo erlernen laffen, boran meniglich merde, bas wir uns nach feinen gnaben, ale nach unferm gnebigen berrn in aller gebur gern richteten. actum Francfurt am Mann mit unserm zu end ber geschrift aufgebrucktem insigel am bourftag nach unfer lieben frauen tag liechtmes anno bni. 2c. im funfunbachtgiften jaren.

Bamberg, Agl. Kreisarchiv R. E. A. III 63 b; 42 a.

#### 1037.

(Aschaffenburg) Februar 4. Kurf. Albrecht an M. Johann. Ansprüche bes von Hohnstein.

Lieber son. ber von Honstein ist gewesen zu Frankfurt. hat uns erzelt sein handel Salzwedel halben und auch des von Bollr. haben wir gesordert die ding in schriften. also hat er uns geschriben hirinnen verssoffen.). nach dem allem habt euch zu richten und laßt uns antwort

<sup>1)</sup> Hanns Graf von Hohnstein und Herr zu Bierraden an Aurf. Albrecht (251). Er sei ohne Recht aus seiner "gewere und beseh" zu Salzwebel entsetzt worden. Er messe bie Schuld nicht M. Johann zu, ber von seinen "abgonnern" verführt worden. Bittet um Rektintion, damit er weiterer Mühe gegen seinen Schwager Grafen Jorg zu Anhalt überbeben bleibe. Donnerstag Blasi 1485 (3. Febr.). Zettel. Der von Zollern habe ihm gewaltsam das Seine geraubt. Bittet, ihm nicht zu verargen, wenn er gegen ihn mit Rahnungen vorgehe. datum ut in littera. Bgl. auch ibid. 265. Abschr. Brief Lorenz' von Schaumberg an Seb. von Seckendors (Lieber swager. Du) 264 b. 265 a. Er habe vor einiger Zeit vernommen, daß M. Johann den Marschalt H. von Schleinit aus Anlaß der

wissen, ir und ber von Boler, dann er den von Boller mit wort uns hoh angezogen hat, auch weyter dann der briese anzaigt, et halben von seinem schreiber, das er getan wollt haben, vo guldin ar auch die scheltwort, die sich zwuschen ir begeben haben. doch i letsten pliben uf den fruchten, die er maynt, die im zu sollen sulch und anderm, das er inn gehabt hab und sagt, er hab es ur gesunden und bestembt gelassen. und habt eure ding uf dem gessunst in acht; dann ir wißt, das der man anslegig ist 1) und dortinnen als wol ways als ir, wiewol wir uns nit args em zu im versehen. noch so habt alle ding in acht, dieweil ir nit ga lich auß den handeln sept, wiewol ir in hangendem rechten sedt uns uf bede briese antwort eylends! datum Aschassemburg an nach purisicacionis Marie anno 2c. Lxxxv. Beim Herausre Franken solle sich Johann auch vor Schleinis in Acht nehmen, de Anhang habe. Dass. Datum. Bettel betr. Schleinis, siehe Rr. 10

Mürnberg, Rgl. Rreisardiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 251 b. 252a b.

Rachbem Rurf. Albrecht vom Grafen Gitelfrit barum ersuch fich ber Sache anzunehmen (s. d. 258a), erklärt sich Rurf. Albrecht be

Erbmannsborfichen Febbe mit Borten beftig angetaftet habe. Jugwischen fei Frau von Sohnstein gewesen, bie ihm ergablt habe: Graf Banns von Sohn mit ber M. Agnes einen Bertrag gemacht "umb ir leipgebing, fo fie uf ber ftat Salczwebel inn ber Alten Mard von unfer gnebigen berrichaft verschreibung bat, binberftellig verhalten, barumb ir graf Eptelfricg von Boller, ir epbem, an mein gnebigen berrn erlangt haben foll, bas ir gnab ju Galczwebel wiber eingefett Sache val. Raumer, Cod. dipl. Brand. cont. II 187 f.) Er babe nun ing einem bem von Schleinit nabe ftebenben Freunde in Erfahrung gebracht, ba von Graf Banne Unterftugung erhalten werbe, fein Amt nieberlegen wolle "n gebacht nach etlichen fletten, barinn man taufent pferb an teglichem frieg gein berrn gebrauchen mog. nun mabs graf Sans, wo meinem gnebigen berrn bas berg lept, so fein bie ftett im lanbt ju Lauficg, in ber Glefi und im let man Sternberg nennt, uber Aber und Sprew bermaß gelegen, bas man fie abi gleichwol unfer herrschaft groffen ichaben barang thun mag. wie es umb Bie ein stuffel auß bem lanbt ju Stettin inn bie Mard ift, ftett, mans mein g felbs woll und tenut grafen Pannfen und fein ubung". — Montag nach C (2. Mai). Albrecht antwortet Sedenborf, ber ihm bas Schreiben zuschidt: Er fo berg für bie Mittheilungen banten. M. Johann und Schl. werben einen & Trinitatis haben. Bor ben Berren von Sachsen ficher, brauche man Soll nicht Ansbach, Donnerftag nach Cantate 1485 (5. Mai).

<sup>1)</sup> Bei Spangenberg, Mansselb. Chronif (Ausg. von 1572) S. 396 b bei Hans von Hohnstein, so einen sehr wunderbarlichen topff gehabt". Über das Leinub Bierraden, vgl. Hift. Itser. LII (N. H. XVI) S. 109. Daß auf H.s Tren Berlaß war, bewies sein Berhalten im dreizehnjähr. Kriege, dem Könige von Piber, vgl. Ss rer. Pruss. IV 511. 1480 befand sich der Graf übrigens auf de Turnier. In der Geschichte dieser Stadt spielte er eine bemerkenswerthe Roll 1462 der eigentliche Eroberer der Stadt war. Chron. b. disch. Städte XVII über ihn auch Märt. Forsch. II 217.

Hohnstein gegenüber bazu bereit unb fragt ihn um seine Bustimmung zur Ansehung von Tagen. Ansbach, Donnerstag nach Judica 1485 (24. März) 258 a.

## 1038.

Februar 7. Ludwig von Enb und Dr. Johann Pfotel an Anrf. Albrecht. Bericht vom Frankfurter Reichstage.

Gnebigfter berr. wir fugen eurn gnaben ju wiffen, bas grave Saug von Werbemberg am fambftag nach purificacionis (5. Febr.) tomen ift; haben fich die Sechfischen rebt, nemlich herr Beinrich vom Ennbe und boctor Schrender 1), und wir am funtag bornach miteinanber angezaigt und unfer geber inn bes andern beywesen seinen bevelh geworben und in ber substang fast uberain. boruf hat grave Saug ein lange rebe gein ainem veden in sunderheit gethun und fich entschuldigt feins aufpleibens, das er durch der t. m'. bevelh hab gehabt, seinen son herzog Maximilian ju bem tag ju bringen, ber in mit worten von tag ju tag ufgehalten hab mitzuzihen; aber nachdem im merdlich gescheft zugefallen find, boran im und ben landen groß gelegen fen, als e. g. furan bericht werden mogen, hab er fich uf bas furberlichft hieher gefugt, in getrauen eur baiber gnab bie zu finden und baben erzalt bie beswere ber t. m'. und bes reichs, wo nit ftatlich und furberlich geholfen werbe. aber nachbem er merd ben bevelh, unfer pedes gewalt, so wolle er uns, auch der andern furften botfcaft, die noch vorhanden find, morgen montag umb xu hore verpotten uf bas rathaus und von ber t. m'. ferrer ben uns und andern handeln. beut montag hat grave Haug und neben im grave Abolff von Raffaw als benennter anwalt herzog Maximilians ber kurfursten und fursten botschaft wach bitg tags erzelt und babei herzog Maximilians und sein nit kommen uf ben bestimbten tag entschuldigt, bornach gebeten, nit hinweg zu eplen, funder bes tags zu verharren, julepft, bas man in mitler zeit, ee bann ber andern curfurften und furften rebt tummen, von ben fachen handeln; dann er versehe sich herzog Maximilians rete sam tag und nacht, auch in turg herzog Maximilian personlich gutunft, und folten im zu versteen geben, nachbem er sich verhofft, e. g. hetten bavon gehandelt und uns bevelh geben. baruf ist burch Sachsen und uns underrebt und bornach mit ben andern und ainhellig antwort geben: ursach bes tags, auch entschulbigung nit kummens uf den gnanten tag, hab man gehort und seh der genugig und wo es unferm gnedigen herrn erzherzog Maximilian nit nach seinem willen uftund, bas eur aller gnab bes ein herzlich mitleiben hetten. nit hinweg

<sup>1)</sup> Dr. Johann Schrent von Rohing zu Frohburg, aus ber bekannten baver. Familie, Ach und Kanzler, vgl. über ihn Zebler, Univ.-Lex. XXXV 1176. Mitth. b. igl. Sächs. Ber. f. Erforsch. vaterl. Gesch. heft XVIII (1868) 107. Cod. dipl. Sax. reg. II 12, 464 und passim. Dresben, Hauptstaatsatchiv. Or. Nr. 9807 (freundl. Mittheilung b. herrn Staatsatchivar Dr. Lippert in Dresben).

gu eylen funber bes tags zu warten, ift geantwort, man fen bie be au warten; aber von ben fachen au handeln, fagten wir hetten t verstanden, das er mer curfursten und fursten rete teglich warten bann man mocht igund etwas anzeigen ober furflahen, bas ben mißfellig were; aber fo er uns von ber fr. m'. wegen was furhiel ten wir uns bebenden und borinn rabten und handeln, fo bie geschickten tummen, bas man bester statlicher mit in zu handeln bei nach hat er ain abschib geben big tags bis uf morgen binftag umb und mas uns furber mere begegent, wollen wir e. g. bei Jorgen ber hie bliben ift mit seinem hindenben pferb, bas nit geen bat wiffen laffen und empfelhen uns hiemit e. g. als unferm gnebigfter batum montag nach Agathe anno 2c. Lxxxvio. Auch gnedigster herr. rebet graf Bug, wen bie turfurften wolten, fo wern wol finden, bamit ber t. m'. und bem reich geholfen murbe o barlegung ber turfurften. haben wir marggrefifch bargu ge fen und gehorig in oren und wo es ftat hat, bas zu eroffen, wo gern horen. am fambstag ift uns ein brif von unserm g. herrn v behendigt, den haben wir im besten aufgebrochen und gelesen, den wir hiemit verflosen euern gnaben. ut supra. Auch gnedigfter be graf Haugen, ben Sechfischen und uns ift socialiter ) gerebt, es fe bas allweg bie willigen bie purbe tragen folten; bem fellt er gu, billich sey, bann sie mochten bes inn die leng nit zu tommen und In. mi. nit statlich austreglich; sunder es musten vil leut mit bel bagein gerebt: ja vil zusagen und wenig helfen brecht ber t. m nut. wo aber verfugt mocht werben, bas ain aintrechtig hilf ge were bem tonig wol widerstandt zu tun. ift wol etlichermaß ger gehorsam ober ungehorsam sey, Bayrn borinn angeregt, Co Trier gemelt, mas fie nit geholfen haben, bas es noch gefch gleich bie andern. ber curfurften und furften rete, bie hhund ! ber von Sachsen wegen her Heinrich vom Ennd und boctor Se von herzog Sigmunds wegen unfer herr von Augspurg, herr Jorg b perg und herr Ricklas Firmianer2), von herzog Albrecht von boctor Sunbertpfundt3), von herzog Jorgen berr Sigmund Lagr von bes von Enftet herr Bilhelm von Rechperg, thumberr gi von grave Eberharten von Wirtemberg boctor Wernher 5), pre Studgarten und boctor Bernhart'). ber thumprobft ju Burczb

<sup>1) &</sup>quot;gefelliglich".

<sup>2) 1493</sup> als Hauptmann an der Etsch, später als Hosmeister Maximilians Bgl. Sammler f. Gesch. u. Statistik von Tirol II 165. v. Kraus, Der vertraul wechsel Maximilians mit Prüschend 53. 3) Bgl. Nr. 1144.

<sup>4)</sup> Pfleger zu Rling, hernach zu Wafferburg, vgl. Oberbahr. Archiv f. vaterli XXVI 42. 146. 5) Wid von Onzhaufen. 6) von Beil.

ach 1) find weg geriten am sambstag nach purificacionis Marie (5. Febr.), unser gnediger herr von Meincz ist hinweg geriten am sambstag mit der ung, er woll sein rete hieher schicken und so es not thu, hab er nit ferr und mog balb here kummen. ut suprs.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv R. T. A. III 71, 72a; 47 b. 48. 49 a.

#### 1039.

Frankfurt a/M.) Februar 7. Ludwig von Cyb zu Sommersdorf an M. Friedrich.

Genediger herr. als mir euer genad befollen hat zu handeln bes Chenrß 2) halben, weys mon nicht warlisch, das der herzoch zu Burgunde f tum und nachdem ber gemelt Chenhamer nicht gern wyber benm hab ich burch menn hern graff Ottenn3) flenß gehabt, in zu mehnez igen hern zu Meint zu pringen. hab ich nicht mugen erlangen. so meyn her von Gulch nicht her, als ich vernym, des ich willen het, r herauf kumen werd, in daselbst in willen het einzupringen. ist senn ung gewest, das dottor Past4) und ich in dahyn fuderung durch unger riff als anwelt ungers genedigen hern dahun zu geben. hat ung nicht icklich baucht, sunder woll er an die end, so soll er suberung von ez alten hern und euern genaden dahyn nemen. Ebölt vom Liechtennmeyn swager, wirdt euer genad berichten, wie es ein gestalt hat an end, ba in euer genad hom gemehnt hat. handlung bes tags hie euer genad wyssen in meyns alten genedigen hern geschrift, die bottor und ich hiemit hynauf schickten. datum am montag nach Agathe dni. Lxxxv jar 2c.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv, Thurnier betr. 1450-1537. 107. Dr.

#### 1040.

Asbach) Februar 8. M. Friedrich an den [Abt von Heilsbrunn]. Unsern gunstlichen gruß zuvor. wirdiger lieber gevatter und getreuer. vir mit unserm lieben hern vatter ppo von Franncksurt hieher anheyms en sind, haben wir mit den unsern angeslagen uf die verkommenden icht ein gesellenstechen zu haben. Bittet, ihm hierzu zwei Pferde zu. datum Onnolspach am dinstag nach Dorothee anno 2c. Lxxxv<sup>ten 5</sup>). Bamberg, Kgl. Areisarchiv, Thurnier betr. 1450—1537. 103. Abschr.

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 791. Der Dompropft ift Dr. Kilian von Bibra, von bem in allen brei n öfters die Rede ist, und über bessen Feindschaft gegen Albrecht noch Sösler, Das . Buch 211 u. 213 (vornehmlich Dr. Gregor Deimburgs Spott über den Wärzburger j und "seinem Kilian") zu vergleichen ist.

<sup>2)</sup> Gemeint ift wohl ber befannte Michel von Chenheim, vgl. Jung, Miscell. III 3) von Henneberg. 4) Wohl Pfotel.

<sup>5)</sup> Dieselbe Bitte auch an mehrere Reichsftäbte unb Aloster ibid. 89. Rüchenbung ferbe ibid. 90, ebenso an H. Otto 104, ber aber ablehnt. Renmarkt, Donnerstag Ippolonia 10. Febr. 108. Or. Rörblingen senbet bie Pferbe mit bem stäbtischen Diener

#### 1041.

(Röln) Februar 8. M. Johann an Rurf. Albrecht.

Er ware nicht bes Turniers 1) wegen herausgetommen, sonbern feine Mutter und seine Geschwifter wieberzusehen und um fich mit

Jorgen Mutschibler am Freitag vor Estomibi. 11. Febr. Dr. 105. Graf Ludwitingen schickt ihm am selben Tage 2 Bferbe, zweifelt aber, ob fie tanglich seien Rothenburg entschulbigt sich. 109.

1) Am 29. Jan. hatte (ibid. 250. 251a) Aurf. Albrecht an M. Johann "in sein selbs hant und soll ben briefe sunft upmands aufbrechen ober lefen."

Lieber fon. unfer fon margarave Friberich hat uns bericht, ir wolt auf fommen fterbens halben beraus. ift bem also, so bringt xx pf. mit ench [nach bo ftirbt es nit. funft haben wir ben fterben auch nit gern bicauffen. aber cs frembb, bann umb liechtmes bort ber fterb allwegen auf, wann es jar unb te bat. ift bas nit und hat bas erft jar gezipfelt, hebt er gern wiber ane umb fa tag wiber und firbt vollant aus bin bis ju webhennachten. es fterb ober nit gern, bas ir mit xx pf. beraus rept und epuften uns, unfer gemabel unb eur eht. bett euch aber bemanbs getrogen bes thurners halben band an verbienen end felbe vor smehe! und bringt fein Merdischen mit ober lagt ench ber fein bann wer in funfzig jaru nicht gethurnirt bat ober fein eltern, ber tailt man te bewart ench und bie landt vor fmeh! eurnthalben bat es fein not. man way wir gethurniert haben; une find funf bend worben unfrer gait inn thurnern landgrave von heffen ift ju bof ben bem von Birtemberg, und was ber thurn garten. man taplet fein perfon, aber tein ben fein; Swaben und Franden be getan, aber Bairn und Reinlenber wolten nit; wann ber laubt eins nann fpr fcicht es nit. Die wolten nicht, bas einer mit seiner freuntschaft ftard im tr bat einer nit gute funtichaft von thurniern in ben vier landen, bas er ober fe funfzig jarn gethurniert hat in ben vier lanben Franden, Swaben, Bayrn unb ben teilt man nit; bo tonnen weber wir, enr bruber, Bilbelm Marichald (ber fich fibrigens um biefe Beit in Franken, vgl. Berlin, Rgl. Geb. Staatsarchiv C. M. 21, Bl. 72 b. to wethen, bat er Wilhelm erbmarichalt 2c. am midde Mathie [23. Febr.] webber uth bem laube to Franuden getamen fp"), Sirt vo ober nomand helfen. und wer ench aubers fchreibt, ber lengt und macht en und werbt groffen unband gein ben lanben bortinn verbienen; bas werbt ir er bat ben von Stolberg nit wollen tailen gn Sintgarten, barumb bas er unb in funfzig jarn nit gethurniert haben in ben vier lanben. wir glauben, er um gulbin barfur. wolt aber ir tommen, fo es nit fturb, fo tombt im nar bas heiligthum ober barvor, wann ir wolt, und bringt mit euch die man vo und jum thurner gehoren, bie Franden und Smaben finb, und bringt vi mabben und roß mit, bas ir uns auch ju lephen habt jum flechen, bereite thurner. wir wollen ench leut hirauffen gnug zuschiden, bie auf euch warter werben fur uns felbs, bie mit eurn brubern reiten, unber Io roffen nit habe und Franden, mit gots bilfe, bie beften, bie in lanben finb. aber wir und ben von Munfterberg, unfer bochter fon, ben will man nit tailen; befi uns ertundt, und barumb murbt er nicht thurniern, ob er jo bie mer. wir g baß, er rept ein weil spacien, er woll bann funft gern gufeben und nichts reben, bann, er fen nit geschidt bargu, er woll gufeben. barumb foreiben t lichen, ichand gu furtommen. eur lieb bring mit Franden und Swaben, thurnirt haben in bestimbter zeit ober ir forbern. bo hat es tein irrung mit. ir wie es bie Deichfiner etlich ju wegen bringen, bie wiffenlich vor gethurnir muffen burch tunticaft eintommen und man flecht fie bargu, wann bas gefchi erathen, "unsern zugk anzuslahen". Er könne aber die Reise jetzt nicht wehmen, sondern müsse nach der Altmark, wo das Sterben nachgelassen!). sei großer Aufruhr zwischen den von der Schulenburg und Salzwedel rand, mort und brant"?). Wenn Albrecht schreibe, er solle des Sterbenser keinen aus der Mark mitbringen, so müste er selber zu Hause bleiben, er möchte ihm nicht gern etwas anthun, das ihm "krancheit oder ung leibs und ledens gederen mocht". datum Coln an der Sprew am nach Dorotee anno 20. Lxxxv.

Mirnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 253 b. 254 a.

#### 1042.

(Ansbach) Februar 11. Aurf. Albrecht an Ludwig von Chb und Dr. Ioh. Pfotel.

Briefwechsel mit bem Raifer.

Lieben getreuen. aus forgfeltigkeit, on grundt uns zu versagen, n wir geschriben ber k". m'., als ir copepen hierinn findt briefs und

nt ine die roß aue; das thar nymands weren, wie stard er im thurner ist. sie sprechen, ollen sie empsahen, nud wer es daruber thet, er verlür alle die ritterschaft in den vier u, die inn thurner repten. dornach habt euch warlich zu richten, und sagt es sunst mds. herr Jorg von Wallensels, die Roder und ander wissen es wol, die ben euch sie haben phund ein neus erdacht; so einer von Sedendorss oder ein ander, die bes eers meinster sind, under sein vier anen eins hett, das nit edel gung wer, sie tapleten elber nit. wir wollen mit gots hilf die vasnacht doheymen sein, und, tombt ir, stechen andern freud ench und ander unser sone und das hossgesind lassen treiben und des afranckenweins trinden und frolich sein. datum Franckort am Mahn am sambstag conversionis Vanli anno re. Lxxxvto.

Der hier genannte S. von Münsterberg ist H. Albrecht, vgl. Bb. II S. 619. Doch S. Georg von M. eine Zeit lang am Ausbacher Hose und er und nicht etwa H. rich ober H. Bictorin (wie bei Palacth V 1, 312; Ss. rer. Sil. XIV 120 und in allen b. Localgeschichten zu lesen ist) ist es, der auf dem bedeutungsvollen Rürnberger Reichston 1487 neben M. Johann erscheint. Dies geht hervor aus Riedel C. II 332 und ler, Reichstagstheatrum unter Friedrich, VI. Borstellung, S. 84.

1) Bgl. (ibid. A. A. 7, 158. Or.) am 9. Febr. schreibt M. Johann an M. Friebrich seine eigen hant". Er könne biesmal nicht herausreiten, sonbern werbe sich, wenn bort Sterben aufhört, nach ber Altmark begeben. Köln, Mittwoch Appollonia 1485.

2) Bgl. Riebel A. V 468; ferner Hanferecesse III 1, 335, Bertin, Kgl. Geh. Staatsma R. 78a. 9 (C. M. 21) 92a. Über sonstige Ranbthaten in ber Zeit, vgl. noch serecesse UII 1, 410, Beschinß bes wendischen Städtetages vom 11. März 1484: "item einet, an ben heren marchreven Johann van Brandenborg unde deme bisschept to elsberge van wegen Everdi Sellis, of van wegen Hand Sehnsen, des rades to Lubete, be in eren landen gevangen was unde vendlit geholden ward, so to vorscrivende". dort im Regisser nach Ständen über den Bischof von Havelberg gegebenen Notizen selsch. Die Gesangennahme der beiden, sür die sich der Städtetag verwendet, stand und mit der Lüneburgischen Fehde im Zusammenhange (siehe oben S. 298 st.). Auch dieser beschäftigt sich die Hans, vgl. Hansensange (siehe oben S. 298 st.). Auch dieser beschäftigt sich die Hanse, vgl. Hanserecesse III 1, 428. Als Rachwirtung er seit Ende 1484 beigelegten Fehde kann man übrigens die große Besorgniß besten, die die Stadt Lünedurg det einem Besuche Johanns und anderer Fürsten an den legt, vgl. Archiv des histor. Bereins s. Riedersachsen 1881, S. 101.

zettels'), haben wir euch unverkundt nicht wollen lassen, des ein wi haben und begern an euch, was ir sindt ersaren habt und wer zu Frisei oder wenn man sich versehe darzutommen und wes und ob unse und swager von Ment noch do sei, uns ehlends bei dem boten wi lassen; dann wir surwitz sind nach neuen meren, auch wie swentzischen und Sechsischen gegen euch halten, und was ir in unse marggraf Ioh. oder andern sachen erlernet, uns mitzutailen. das am freytags nach Appolonie anno 2c. Lxxxv<sup>un</sup>.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv R. E. A. III 68a; 45 a. Conc.

# 1043.

Februar 11. Ritter Asmus von Rofenberg, Amtmann zu Uffen an Kurf. Albrecht.

Albr. habe ihm einen Brief bes Raifers an ihn (Albr.), ben Tsuchsel2) erwirkt, übersandt, bes Inhalts "eure gnad soll by ReTruchsses"), als eurem verwandtem daran sein und verfugen, damit er Tsuchseß"), als eurem verwandtem daran sein und verfugen, damit er Asubel ein brive seines vater gesangknus berurend oder glaublich abschrifzu seinen handen raich und gebe, sich des im rechten zu seinen nottor geprauchen. so verre aber das nit sein wolt, alsdanne die obgemelten und recht vor euren gnaden so lang bis er solichen vorderurten brive umb zu seinen handen pringen und den gegen mir seinen wiederpart rechten geprauchen mog, in rue stellen und dorinnen serner nichts handeln noch procediren, doch das solichs on verletzung des rechten be Bittet, dem nicht zu willsahren. Sutzel habe ihn auf dem letzten zu Heidelberg vor der pfälz. Kanzlei und der Ritterschaft der vier Laschuldigt, seinen Bater ohne Recht gesangen genommen und schwer zu haben. Sie hätten sich schließlich aus Erkentniß des kurf. Hos

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 1044. Auch Rurf. Eruft fcrieb an ben Raifer und zwar fe Frankfurt aus. Er beklagt ben ungludlichen Berlauf bes Ungarnkrieges, ben Ber Rornneuburg, bie Befahr Biens, wehrt aber ben Borwurf ber Sanmigteit ab. gleich nach Berufung bes Frankfurter Tages borthin aufgebrochen und am Mittn Converfio Pauli (26. Jan.) zusammen mit Rurf. Albrecht bort eingetroffen. Dort aber nur Rathe bes Bijchofe von Gichftabt und ber S. Albrecht und Georg von vorgefunden, ju benen fich am Freitag noch Rathe D. Slegmunds von Ofterreich Ermählte und Bestätigte ju Mainz, Rurf. Bertholb, gesellte. Falls bieje Theilnahm auhalte, werbe er abreifen und nur Rathe hier laffen. 1. Febr. Bien, Sans, & Staatsardiv Frid. 1485. Or. Rurf. Ernft hatte übrigens feinem Sohne, bem Abm Ernft zu Magbeburg und halberftabt, am 3. Dez. 1484 gefdrieben: Er merbe gu ben 20. Jan. von Graf Sang von Werbenberg nach Frankfurt berufenen Tage wenn die andern Anrf. bafelbft erschienen. Tropbem bas wohl ber Kall fein werbe, Abministrator Eruft nicht felbst ju tommen, sonbern toune fich rubig von einen vertreten laffen. Roburg, Freitag, vigil. Barbare virginis 1484. Magbeburg, Rgl. ardiv, Rieberfachs. Rreisardin Rr. 2a. Dr. 2) Bgl. Nr. 1034.

<sup>3)</sup> Bu Balbmannehofen, aus ber Balberebeimer Linie, vgl. Bb. I S. 306.

vertragen. Bor bemselben habe Supel sortwährend neuen Aufschub verlangt zur Beschaffung des Beweismaterials, obwohl doch, wer einen andern so schwer beschuldige, sein Material bereit haben und nicht erst in fremdem Schrein darnach suchen musse. Auch das obige Berlangen diene nur zur Berschleppung. datum am fritag nach Scolastice anno 2c. Lxxxv<sup>to 1</sup>).

Innebrud, R. R. Statthaltereiardiv, Sigm. XIV b. Mifc. 1485-1489. Dr.

# 1044.

(Ansbach) Februar 11. Rurf. Albrecht an Kaiser Friedrich in seiner gnaben handt2).

Snedigster3) berr. graf Saug von Berbemberg hat mir geschriben in einem seinem briefe, bes abschrift birinn verstoffen ligt4). han ich mich erhaben unangesehen, bas ich vor in eurem bienste ber hilfe mas, als eur gnab mays, mit frandem leib und mit unftatten meins leibs halben bem susagen nach, bas ich bem von Gran vor einem jar gethan hett. und find mein swager herzog Ernst von Sachsen und ich erschinen zu Frankfurt ber tapferlichen hilf halben etlich tag nach bem gesatten tag Sebaftiani (20. Jan.). als wir etlich tag bo gewesen sein, ift ein bot tomen von eurn gnaden und hat briefe bracht, dorinn eur tayferliche m' schreibt mir und andern umb hilfe eylends und nachdem ber briefe anzaigt erzherzog Maximilian von Ofterreich und Burgundi zc., ben erzbischof zu Gran, gubernator zu Salczburg, ben bischof zu Enstett und graf Haugen vorbestimbt, umb hilfe von eur t. m'. wegen die samlung zu ersuchen und an dem botten erkundt worben ift, bas er bie briefe an herzog Maximilian, auch an Graf haugen noch bett, ine bie zu antworten und berzog Maximilian noch in seinen landen was, und man nit weßt, wo graf Haug wer, anders dann bei im, haben mein swager, herzog Ernft, und ich uns am vierzehenden tag nach Sebaftiani erhebt heymwarts, er zu seinen landen und ich zu ben meinen, ich noch swecher beleftigt mit francheit hahmkommen dann ausgezogen. und hat herzog Ernft sein rete bo gelassen, so han ich mein rete Ludwigen von Epb und boctor Johann Pfotlin von meinen wegen bo gelaffen, meinen ratflag ber hilf halben zu entbeden und ine befolhen, baruf bie hilfe von meinen wegen zuzusagen euren anwelben, ob fie bartommen, ber tenner ba gewesen ist, noch man hat tonnen berichtigung geben, wenn sie boch tomen, ober man ir wartendt sey. und ist bas mein

<sup>1)</sup> Das Urtheil bes Hofgerichtes wohl Bamberg, Agl. Areisarchiv, Thurnier betr. 1450—1537. 145: Rosenberg habe seine Ehre genugend verautwortet. Das sei aber auch Subel an seiner Ehre unschählich. Die Sache sei abgethan.

2) Rur Wien 1. c.

<sup>3)</sup> Durchftr. "allergnebigfter".

<sup>4)</sup> Durchftr. folgt noch: "ber mir geantwort ift worben bie zu Onolbspach burch ber ben Ulm botten am binftag nach fanbt Ricolaus tag" (7. Dez. 1484), ursprünglich noch brüber geschrieben: "am freitag nach Anbree (3. Dez.).

ratflag ber hilf halben; man hat euren gnaben zu Ruremberg gu xxim mann, ber haben fechstaufent gebient. noch haben zu bienen das dieselben xvm ziehen auf eure feindt und zu oftern anheben. beschebigen in iren landen bas jar aus, nachbem wir auch ein ja gedient haben und bas eur gnab, ber von Saltburg mit eur mad eurn erblanden und bem ftift und ber, die vor gebient haben, hilfe, lich iglicher, sovil fusvolls, als im am nechsten zu Ruremberg fur fi angeslagen ift gewesen und gedient hat, die wettertag zu bienen, n von oftern ane bis auf Martini. trifft mm man, geburt mir zu n tepl no zu, bin ich forbers jars im anflag angesehen mit mir, besg wurd es einem andern auch, ber gebient bett, euch zu unberfteen, b gewonnen floff zu widerbringen und ob gott will mitfambt bem g here, das auf den feynden leyt, ein lobliche geburliche richtigung hof erlangen; baburch wurd When und bas eur geschutt und beleftigun bas mal vertragen. es ist noch nyemands zu Francfurt gewesen zeit personlich von durfurften und furften, bann Mennt, Sachsei Brandburg und ber bijchof von Augspurg von herzog Sigmunde Ofterreich wegen und gar tein ftat. bas han ich eurn gnaben une nicht wollen laffen, bann vil leut bebundt, bie eurn gnaben guts gi man thue lieberlich zu ben fachen, bas eurer gnaben anwelb fo lange find, und nicht auf das myndft ir einer do ift, nachdem euer gnabe en hilfe notbürftig ift, als in euren schriften vermerct wirt, auch bi eraugent mer, bann mir lieb ift. bas bitt ich eur gnab bon t undertenigkeit uf zu nehmen. batum D. am freitag nach Scolaftice bni. 2c. Lxxxv.

Bebula in feiner gnaben felbst handt. Gnebigfter herr. bas ; geschray ift manicherley, als ich ju Francfurt und anderswo hab, aber nichts gruntlichs von pmanbs, bem baurengeschrap nach. ich meinen reten turgen befelh gethan, ob mas anbers gehandel werben, bann ber hilfe halben, bas follen fie an mich bringen und barinnen hanbeln und bagegen entbeden, ich woll folichs an eur t. r langen laffen, eurn willen zu erlernen und alsbann mich unde und geburlich antwort geben nach geftalt ber fach und mit gots hilf ertennen laffen als ben, ber fich gern, alsvil ich tan, nach euern g richt. und folt etwas baran fein, wer mir feltfam, bas mir eur foliche in geheym zu entbeden verhielt, nachdem ich eurn gnaben all tag und on underlaff, findt ich meine regalia empfangen, getreulich belt und gebient hab, mit swendung meines leibs, guts und pluts on auffat forteils von allen andern mein felbs nut zu fuchen, bann ei bigen herrn zu erwerben und zu behalten und fovil mir eur gna briefen und anderm gnabe bewisen hat aus gutem willen. und wi ob gott will thon bis in mein gruben und meine finder barauf 3 barumb pe mißtrau ober unglaub gegen mir tein ftat hat mit fug. w t ander vil antragen und ich solt ir trülgast1) sein, ist mir t gemaynt; aber nach eur gnaden mich zu richten bin ich gest meines vermogens. und empsilhe mich hiemit euern gnaden als eem gnedigsten herrn, der mir allezeit zu gebieten hat als eurem gehorm, getreuen chursursten. datum ut supra.

Bamberg, Kgl. Areisarchto R. E. A. III 66. 67; 43. 44. Wien, Haus, Hof und Staatsarchiv Frid. 1485. Abschr. "wie mein g. herr bem kapser geschriben hat, als er vom tag zu Franckfurt wiber gein Onolbsp. kommen ift. ist ber bot außgelausen am freitag nach Scolastice (11. Febr). im Lxxxv.

ibid. 67 b; 44 b. Albrecht an Waldner. Lieber besunder. wir schreiben rm gnedigsten herrn hiemit, begernde, im den briefe zu bringen und zu und den ben versigelten zettel in sein handt zu geben, im den, ob er es tht, auch zu lesen und auf das alles ehlends antwort, sovil man unsvorten will. wollen wir umb die t. m'. underteniglich verdinen und gein in gnaden erkennen. und begern an dich gutlich bittend, laß uns wissen, dir sugt neue mer und sunderlich, wie es umb Wien steet, costen halben sunst. datum Onolypach am donrstag nach Appolonie virginis annoux v<sup>to</sup> (10. Febr.).

## 1045.

(Frankfurt a/M.) Februar 13. Ludwig von Cyb und Dr. Pfotel an Aurf. Albrecht.

Bom Reichstage.

Gnedigfter ber. wir haben euern gnaben bei Ebolten vom Lichten-12), waß nach eurer gnaden abschib hie gehandelt ist, geschriben. am ag nechst vergangen sind hie einkummen unser gnebig herrn von er und Coln zu schiff, und baid, als wir geacht haben, nit gehabt r hundert pferd. und wir find retig gewesen, von eurer gnaden wegen anzuzeigen und eurer gnaben abschaiben horen und entschulbingen. en sie bes morgens, als wir ob bisch sassen, ir rebt zu uns in bie berg geschickt und lassen sagen, das wir umb ain hore nach mittag zu redten uf das radthauß tummen, besgleichen hetten fie den Sechfischen angefagt. antwortten wir: gern, boch wer uns von euern gnaden behen, ob ir herrn hieher kummen, uns bei iren gnaben anzuzaigen ein kurzen bepfelh fie horen lassen und wolten umb x11 hore vor ber nten zeit uf bas rabthauß zu iren gnaben tummen. bemnach fei wir erften zu unserm gnedigen herrn von Colu, nehung halb ber herberg gen, ber mit treffenlichen seinen rebten in ainer mercklichen gal maß fagten feinen gnaben entschuldigung eures abzihens 3, bes also euer d ob acht tagen hie verhart und sunst lenger dan xiiii tag von

<sup>1)</sup> Ungebetener Gaft, vgl. Grimm, Deutsches Borterbuch II 1930, 1956.

<sup>2)</sup> Bgl. Rr. 1039.

<sup>3)</sup> Erzb. herman hatte am 3. Febr. sein Ausbleiben bei Albrecht und bei ben hseuherzogen entschuldigt und gebeten, länger zu verharren. Poppelsborf, Donnerstag bechimes. R. T. A. III 69; 46b und 70; 47. Minutoli 68 ff.

Sebaftiani hie eintummen were. und bo euer anab von ben ang

taiferlichen anwelten nomanbt bie bet gefunden, noch wiffen bet, tummen ac., auch bie unvermogenheit eures leibs, wer euer gnab n euerm swager und euern gnaben swager mitsambt euch, wider bebm aber bas biser tagsatung burch euer gnab nit zurubt, noch man euch gepere, so hab uns euer gnab hie gelassen mit gewalt, mit reben, die fich borgu geburen. und haben unferm herrn von schrift, die er euern gnaben, so wir euch geschickt haben, gesagt, felben schrift euer gnab bie nit betreten und bie euern anaben bem haben, auch mit der anbitung, das euer gnad (in) in sunderhait ; seinen gnaben gewesen were und sich fruntlich mit im zu unberspred gleichen euern gnaben fon (vgl. S. 254) lantgrave Wilhelm gern gef ift uns mit gebere und worten, euern gnaben halben gar fruntlich halb gnebiglich mit schonen worten wider geantwort, mit ferrer ar uf bem rabthauß neben unsers herrn von Trier redten auch horen besgleichen haben wir bei unserm gnedigen herrn von Trier auch g aber bie gepere und antwort hat uns nit gebaucht als als bei Coln. umb ain hore find wir mit ben Sechfischen uf t tummen. haben wir boben gefunden von des von Trier wegen Sirid'), thumprobst zu Trier, ben von Sayn und sein marschald ander. barnach tummen bie Colnischen rebt, ber von Dorg's) u noch ein grave, der abt von Deusch'), her Wilhelm von Bibras, h und ander treffenlich person. Die hetten samptlich mitainander i rebe und barnach ibes fursten, nemlich ber Tririsch marschald Wilhelm fagten ir iber seines herrn entschulbigung ires langen auf bie stunden fast uberain die mannung, herzog Maximilian het it beren geschriben und gebeten, sich enthalten big zu feiner zutunft tag benent converfionis Pauli. bemnach hetten fie also verhart i in mitler zeit ir tainen ferrer fchrift von nymandt gescheen und r gang bes gemelten tags wurden sie bericht und erfuren, bas be seiner merdlichen gescheft seiner land halben nit mogt tummen, b von ftund an erhaben und das waffer aufgefaren und ir herrn butig mit uns, als bie fie gern betten, nach bem furgenommen handeln, bas ber t. m'. fruchtbarlich zu nut tummen mogt. mi

<sup>1)</sup> Philipp von Sierd vgl. 3. B. Baster Chron. II 32; Dufresne de 1 Hist. de Charles VII. T. VI 165. 203. 343.

<sup>2)</sup> herman Boos von Balbed, vgl. Bb. II S. 112. Ulmann, Franz von S. 3) Graf Bincenz von M. und Saarwerben. Bgl. über biefen n. A. Den

f. Gefc. Wiff. 1897/98 R. F. II Monatebl. Rr. 11/12 S. 339 f.

<sup>4) .</sup> von Dent, Freiherr Bilbelm von Breibbach.

<sup>5)</sup> Ritter Wishelm von Bibra, vgl. Lacomblet, Urt.-Buch 3. Gefc. b. N IV 497 Rr. 399, 526 Rr. 422. 1487 (544 Rr. 436) wird er als Amtmann 3m und Rolandseck bezeichnet.

biß tag abgeschiben mit semlichen worten, wie sich zu iber antwort ert zu reben von uns. am sontag estomihi (23. Febr.) sind Trier und uf bas rabthauß gerieten und grave Haug auch. die haben mitonber gehandelt und radtgeschlagen, das gut were, das unser gnediger von Ment auch wider hiher kum und beschlossen, im zu schreiben und zu stund hieher kümmen, das also gescheen ist. solichs hat grave g den Sechsischen und uns darnach entdeckt und unser mannung dorinn eersteen, sagten wir, waß im als kaiserlichen anwalt und den zwaien ursten gut bedeucht, lissen wir gescheen. datum Francksurt am Mayn sontag estomichi anno 2c. Lxxxv.

Bamberg, Rgl. Preisardin R. T. A. III 76; 51 b. 52. Or.

## 1046.

# Der Überfall von Schloß Stein.

Die folgende Darstellung hanptfächlich nach Alten bes V. Bapr. Buches (München, Allg. Reichsarchiv) Brand. II 193 ff. (Dresben, Hauptflaatsarchiv) 19a, 8556 (Rena/D., Agl. Areisarchiv).

Schon seit bem Ende ber 70er Jahre war das Berhältniß H. Ottos jum Bischofe Bamberg gespannt. Dies äußerte sich in allersei Kleinen händeln. Der Bischof klagte 1) eine Anzahl Beranbungen und überfälle, die von Dienern H. Ottos, 3. B. von Jorg precht verübt wurden, und bei denen H. Otto den Thätern offendar Borschub leistete. Er batte der Herzog Kloster Michelseld, eine Stistung des heil. Bischofs Otto von Bamgewaltsam eingenommen und die Schlüssel dem Abte nur unter der Bedingung wiederen, keinen Bambergischen mehr einzulassen. Ferner klagte er, sein Borgänger Bischof g habe den Sit Thann, der von dem Bisthume zu Leben rühre, aber in des Herzogs ete liege, als versallenes Leben an Karl von Schaumberg vergeben. Nun babe sich starb Rothaft eigenmächtig den Sit angemaßt und habe ihn noch im Besit. Schaumhabe nun von H. Ottos Landgerichte ein slegendes Urtheil gegen R. erstritten, word dieser appellirte. Während der Proces noch schaumberg sein Recht versperrt und zur Fehde. (Bgl. oben S. 284. 300.)

In biefer Fehbe soll er Unterschlups bei Fritz von Sparned zum Stein gesunden in, und um dies für die Zukunft zu verhindern, ließ der Herzog durch seinen Diener hior Neusketer das Schloß ersteigen (18. Febr.), Sp. gesangen nehmen und das Schloß igen P. Um sich im Besitze des Steins zu sichern, überließ er dem H. Georg von Bapern dassen.

Das Schloß und das dazu gehörige Bestithum war wenig werth. Es gehörte dazu steiniges Feld, eine Mühle und ein Schenkhaus. Es war zwar "ungeschossen", aber twa 40 Schlösser in nächster Nähe Kurf. Albrecht zustanden, war es gegen Angrisse echts nicht zu vertheidigen".

Das Schlöß war von einigen von Sparned ber Familie von Hirschberg abgekaust en. Es gehörte 3. 3. ben Brübern Fritz unb Jorg von Sp., war aber in einem sie vom Jahre 1473 ersterem allein überlassen worden. Es war bischöflich Bamber-

<sup>1)</sup> Bgl. Dresben 1. c. II 204.

<sup>2)</sup> Minden, Rgl. Allg. Reichsardiv, V. Baprifc Buch 10.

<sup>3)</sup> Bgl. Dreeben 1. c. II 206.

gifches Leben und Albrecht befaß bafelbft Offinungsrecht. Bei Streitigleiten amifd Bifchofe und bem Markgrafen follte es neutral bleiben.

Aurs. Albrecht bachte um so weniger baran, sich ben baprischen übergriff gei lassen, als er hörte, baß H. Georg auch Schloß Streitberg von Paul von Streitber werben gebenke 1); er plante eine Wiebereroberung bes Schlosses, tabelte seine geb Bertreter, nicht soson nach bem übersalle vor bas Schloß gezogen zu sein. Er ver inzwischen verfärkten baprischen Besatung irgend etwas anzusühren ind unterszum Stein gehörigen Armenleuten, ihre Abgaben au die nenen Machthaber zu leif ließ sich von ben übrigen Mitgliedern der Familie von Sparned die Bersichern stellen, nichts ohne sein Bissen vorzunehmen. Auf Unterhandlungen beschloß er nangehen; H. Otto würde 10 Jahre lang teidingen und inzwischen das Schloß Er erklärte Bahrischen Abgesandten 1), die Sparnedsche Sache habe mit der Schaumlnichts zu thun; er sei nicht Psand sür Sparned, und da die Herzöge denselben pin Häuben hätten nud strafen könnten, branchten sie sein Schloß nicht. Wenn H. Georg etwas schloß nichte er schenken, was ihm gehöre.

Eine von H. Otto angeregte Zusammenkunft mit M. Friedrich tam nicht zu Den herzögen von Sachsen melbete Albrecht in einem Alagichreiben das Geschebene, seine Gegner sich an sie gewandt hatten. H. Ernst erklärte, neutral bleiben zu nud gab Albrecht zu verstehen, daß dieser früher in der Rosenbergschen Febbe von Snichts habe wissen wollen (vgl. Bb. II S. 274). Albrecht erwiderte sofort nachbrückliedlich bürfe nach der Einung nicht neutral bleiben, er musse ihm helsen, woraus Ernst in terklärte, wenn Albrecht in seinem Rechte gefrantt worden, zu ihm ftehen zu wollen

Inzwischen melbeten sich einige Bermittler. Der Bischof von Eichstädt bot sein Dienste an8); ebenso die Ravolzburger Amtmann Albrecht Stieber, allerdings ohne Balbrechts, verhandelt hatte. Albrecht wollte des Bischofs Anerdieten nur dann auf wenn das streitige Schloß von den Herzögen zursich ober in die Hand von Mittelsz gegeben würde. Billiommener war ihm ein Anstrag vor den Allrubergern in, din jenen Tagen zu gewinnen bemüht war. Er erkundigte sich nach den Personen, neinen Rathe säßen, was der kleine Rath wäre, und ob sie zu raschem Austrag seien 12). Die Nürnberger erklärten sich bereit, als gewillkürte Richter die Schlichn Sache zu sibernehmen 12).

Beniger thatig war ber Bischof von Bamberg, ben boch bie Sache viel naber Er hatte zwar von vornherein erklart, er würde sich, schon um nicht sein Ansehen Ritterschaft zu verlieren, der von Sparneck annehmen. Er hatte sich auch in per Begegnung mit Albrecht über ein Bundniß gegen die Bahern geeinigt. Aber H

<sup>1)</sup> Münden, Baprifd Bud V 14b. 15 a. Bgl. and Bb. II S. 191.

<sup>2)</sup> M. Friedrich an H. Albrecht von München s. d. (München, Rgl. Allg. archiv, Fürstensachen II Special. Lit. C Fasc. XXV Rr. 261. Or.)

<sup>3)</sup> Beit von Schaumberg, ber neue Befehlshaber von Stein rügte bies; bas tein Chrift einem Juben (V. Bahr. Buch 120 b). Officiell begründete Albrecht bas freilich mit ber Theuerung (ibid. 121 b. 127 b. 128 a).

<sup>4)</sup> Antwort an Hofmeister Diet von Thüngen und Alexander von Bild Bsieger zu Lauf. Dresben 1. c. II 193. 5) V. Bayr. Buch 67b.

<sup>6)</sup> Sie sandten zu ihnen Alex. von Wilbenstein und den Psieger zu Grunspe wig Truchses.

7) Brief vom 18. Mat (Weimar) 1485 (Dreeden 1. c. II 210).

<sup>8)</sup> Bgl. Brief bes Bifchofs vom 20. April (Eichftabt) und bes Bifchofs von B und Albrechts vom 12. April (Bamberg) V. Bapr. Buch V. 38 b. 39 a. 65 a.

<sup>9)</sup> ibid. 40 a. · 10) Renburg a/ D. l. c. 19a, 8556.

<sup>11)</sup> Bayr. Buch V 80. 81 a. 12) ibid. 81.

versuchte ibn ju berubigen; er zeichnete bifcoflice Gefanbte auf jebe Beife aus 1, verfprach ibm, er werbe ihm einen anbern Lehnsmann stellen, ber ihm nuthlicher sein werbe, als Sparned. 3m Stifte war auch nicht viel Reigung ju einem Ariege mit ben Bavern. Der Dombecaut hertnib von Stein, ber wie immer filr Abrechts Bunfce eintrat, wurbe bart angegriffen 2), er führe Unglud im Canbe berum. Man Magte, bag fich martgrafliche Unterthunen gefunden hatten, die die Afterleben von Stein von den baprifchen Machthabern amahmen3). Und so verschob ber Bischof bie Berflegelung bes Bunbniffes4); bagu sei ein lanbtag nothwenbig. Dernach wollte er fich erft nach ber Stellung bes Bifchofs von Birthburg ertunbigen5); bie Befanbten, bie er bortbin foidte, borten bort viel Befomerben aber Abrecht. Es schien nun wahrscheinlich, baß Bischof Aubolf fich burch sein Banbnif mit D. Georg biefem beigusteben gebunben fühlen würbe. Auch an ben Bfalggrafen manbte er fich 6), ohne Rurf. Albrecht vorher von biefer Gefandtichaft, an ber er fich gern betheiligt batte, an verftanbigen ). Der Pfalggraf war auch von Jorg von Rofenberg, ber ja fein Diener geworben, fur feinen Schwager Sparned gebeten worben; er fcheint fich bierzu nicht geangert ju haben, aber er tabelte Rosenberg ftreng wegen Theilnahme an einer Befcha. bigung ber Bapern8). Die Bergoge suchten ibn für fich ju gewinnen, inbem fie ihm ein Befibrecht an Stein augeftauben.

Albrecht hoffte bagegen zwerfichtlich, baß Rürnberg, Pfalz und Burzburg minbeftens kill fiten würden. Durch hertnib von Stein suchte er auf den Bischof von Bamberg zu wirten. Er flagte, der Bischof behandle ihn wie ein Kind, dem man einen Apfel zeige und dann wieder wegnehme. Die Sache sei boch so flar, als zeige man sie einem durch den Spiegel. Er zählte ihm auf, wer ihm alles gegen Bapern helsen würde 10). Bor Mem hoffte er auf den Kaiser, bessen Antunft in Franken ja bevorstand 11).

Die Baprischen herzoge waren lange zu einer Anssöhnung bereit 12). Am 13. Juli 13) grlang es ihnen aber, sich mit Fritz von Sparned zu einigen; um 3000 fl. überließ er ihnen bas Schloß. Die herzoge theilten nunmehr bem Bischofe mit 14), sie hatten, ba

<sup>1)</sup> V. Bayr. Buch 75 b ff. 2) ibid. 75 a. 85 b. 86 a. 3) ibid. 72 b. 73 a.

<sup>4)</sup> ibid. 41 b ff. 5) ibid. 58 b. 59 a. 6) ibid. 72 b. 73 a.

<sup>7)</sup> ibid. 73-75 a. Auch ber Erzb. von Maing (Bertholb von henneberg) wollte ben Bialgrafen gur Gulfe bewegen 91 b. 92 a.

<sup>8)</sup> ibid. 68a. Über Rosenberg vgl. Bb. I und II passim. Sein Streit mit dem Psalzgrasen hatte dadurch ein Ende gesunden, daß er pfälzische Dienste nahm. Seitdem war er noch mehrmals mit den Markgrasen in Berührung gekommen, so durch den Zweilamps, den er am 12. Jan. 1478 vor Aurs. Albrecht mit Simon von Stetten zu Ansbach aussocht (Langenn, Albrecht der Beherzte S. 538 ff.) und durch den Turnierstreit, den er auf dem Stuttgarter Turnier mit M. Friedrich hatte (vgl. Wilwolt in Bibl. d. Litt.-Ber. L 52 ff.). Der bei Langenn 1. c. erwähnte Heint Kübarn ist Heinz von Luchau, der diesen Beinamen trug.

<sup>9)</sup> Brief vom 31. Mat (ibid. 72). Doch befiehlt er bereits am 29. April (Ansbach, Freitag nach Jubilate) ber Stabt Rigingen, vor Bilrzburg auf ber hut zu fein, obwohl ber Bischof mit bem Stein nichts zu thun habe. (Rigingen, Stadtarchiv 315. 17. Or.)

<sup>10)</sup> V. Bapr. Buch 73-75 a, vgl. auch Senbung Lorenz Thume an ben Bifchof.

<sup>11)</sup> Bgl. ibid. 86. Die Bapern suchen Bergug, er hoffe auf ben Kaiser und 90 b. 91 a ber Kaiser werbe ihn nicht rechtlos laffen.

<sup>12)</sup> S. Georg schidt jum 11. Juni Diet von Thungen und Cherhard Miftelbed ju Wbrecht (Renburg a/D. 1. c.).

<sup>13)</sup> Mittwoch Margaretha. Melbung bes heinz von Balbenfels an Boller vom Dienftag nach Margaretha 19. Juli. V. Bayr. Buch 88 b.

<sup>14)</sup> Gefanbtichaft bes Alex. von Bilbenftein, Beit von Schaumberg, Rarl von Biefen-Briebatich, Correspondeng. III.

nach Sparneds Anssage weber Albrecht noch ber Bischof Öffnungsrecht baselbst bas Schloß gekanft. Sie suchten sich nun mit bem Bischose über einen neuen zu verständigen; Ut von Kindsberg erhielt von Albrecht nicht die Erlandniß, anzunehmen ?); nun wurde Alexander von Bilbenstein vorgeschlagen ?). Die gehörigen Armensente leisteten indessen ben herzögen, sowie dem Pfalzgrafen hobwohl Albrecht seinem Amtmanne Philipp von Guttenberg besohlen hatte, Familie von Sparned in Pflicht zu nehmen 5).

Albrecht hatte, nachbem ber Antauf erfolgt, die Familie von Sparned (ba Frit) zu sich geladen und unterftütte Fritz' Bruber Jorg, der nunmehr vom Belehnung mit Stein verlangte<sup>6</sup>). So aufgebracht er über Fritz war, er schütz vor etwaigen Beeinträchtigungen<sup>7</sup>).

Der Bischof nahm weber bie baprischen Anträge an, noch ließ er sich von entschiebenerer Stellungnahme brängen. Albrecht war auf ein baprisches gefaßt. Er glaubte zwar nicht baran, baß ber Pfalzgraf sich gegen ihn wen Die bemselben geleistete Hulbigung sei nur ein "prog". Die Bapern wollten, er "groß am leibe" wäre, ihn erschrecken, "bas uns bas kindt abgieng". Als Pfister melbete, viele von ber Ritterschaft wollten sich von Bapern bestellen lasse ausgebracht über die Amtsssihrung des Handmanns auf dem Gebirge, Sebastians borf — er höre sie nicht an und erledige ihre Anliegen nicht —, da theilte er dem Hauptmanne mit, aber nur, damit er davon Kenntniß habe, und fügte hir hätten viele Ebesleute ihr Gut verkauft und seien hinter ihn gezogen. Denzsich jest zu Bapern schlagen, würden die 200 st. Dienstgeld, die sie vielleich theuer zu stehen kommen. Er sühre die Sache des Abels. Aber er sorgte diesigungen. Er erkundigte sich, ob der baprische Beschlshaber zu Stein, Beit vollerg, noch im Dienstverhältniß zu H. Albrecht von München ständes).

An Blanteleien fehlte es bereits nicht. Beit von Wallenrobe fürchtete für Berneck 10). Der brandenburgische Bogt zu Gefrees, Lorenz Burfiveh wurde ba beschulbigt, einen Bürger zu Gefrees übersallen zu haben, obgleich bieser eine H. Otto zustand, erworben, regular Urlaub genommen, das Trinkbier zu gegeben (ben Bürgern und Burfiveh "ben tragen gesullt") und erklärt hatte, an

tau. Hertnib von Stein berichtet hierüber an Boller, er schreibe es nicht an Ru ba es biefen gu fehr verbroffen haben wilrbe (V. Bapr. Buch 90).

<sup>1) &</sup>quot;sie sprechen, es were uns gegen bem himel offen". Albrecht an H. 90 b. 91 a. 2) ibid. 106—108 a. 3) ibid. 114 b. 4) ibid. 108-

<sup>5)</sup> ibid 104 a.

<sup>6)</sup> Albrecht erflärt, ber Bischof muffe Jorg bas Leben leiben "gu seinem re habe ebenso thun muffen in ber von Sedenborf Sache, Jochsberg antreffenb, von Benningen Sache. consuetudo frangit leges «. 107b. Der Bischof beruft

<sup>7)</sup> Fritz klagt, baß ihm Beit von Ballenrobe Armleute, bie ihm erblich vorenthalte. Brandenburgischerseits wird festgestellt, es handle sich um Unt Psarre Bird, die ihrem ehemaligen Psarrer herrn Konrad Schnell ungehorsam whabe baher bas Schutzecht an Fritz' Bater Hans von Sparned abtreten wol aber lehnte ab. "ich will unverworren sein." Fritz habe aber hernach die gezwungen, sich zu ihm zu schlagen (ibid. 132b. 133a). Erotzbem erkennt Misolle gebranchen, was er bisher gehabt, nur ben Bapern gestehe er kein Recht z

<sup>8)</sup> Albrecht nimmt bereits Enbe Marz und weiterhin, nachbem ihm Di von hann mitgetheilt, bag bie Bapern in Bohmen werben, Bohmen anf; fel von Guttenftein und Jacuto [Biefowic] will er bestellen (V. Baprifch Buch 24

<sup>9) 124</sup> b. Er mar Bfleger au Relbeim. 10) 108 b-110 a.

allen Ansprüchen gerecht werben zu wollen. Der Hauptmann unb auch Albrecht rtigten bies bamit, ohne Wissen bes Fürsten unb seiner Amtseute bürse Niemanb iben !). (Bgl. S. 258.)

Inzwischen eröffnete Jorg von Sparned mit Bulfe Apels von Sparned bie Febbe bie Bergoge.

## 1047.

(Bels) Februar 19. Raifer Friedrich an Rurf. Albrecht.

Stellung zur Rönigsmahl. Briefwechfel mit Matthias.

Hochgeborner, lieber oheim, durfürst und gevatter. wir haben beiner schreiben, uns des tages halben, so zu Franckfort zu halten furgeen ist, getan, und dabey beinen fruntlichen, gehorsamen willen, auch entbecken beines getreuen herzen und gemüts, so du allweg zu uns gen nnb noch haft, verstanben, nemen solich bein gehorsam erzeigen getreu, fruntlich schreiben und erbieten zu sundern freuden und freuntn band. haben gegen bir nye bhein anders gebendhen noch zuvergtragen, bann bas bu uns zu allen eren und gutem unser wirben wesens genaigt sepest, als wir des in vil wege scheinperlich empfunden. bas wir bir ber gemeinen rebe halben, fo bortoben erschollen fein, eschriben, ist aus dem bescheen, das wir nit sunder sorgfeltigkait darauf bt und gewisset, das unser kurfursten und gemein besamlung nit ursach ben ungeneigten willen gegen uns haben, ichts wiber uns ober unser lich wirde als iren rechten herren furzunemen, noch du dem, wo soliches ht wer worden, statt noch volg gegeben hettest und zuvoraus, das sy em ende, dahin fy uns zu freuntschaft und hilfe getegt 2) gewesen sein, ı uns wiberwertigkeit und arges furnemen und handlen solten. barzu t du auch felbst, das uns nie anders gemeinet gewesen und noch ist, unser lebtage bey ber regirung bes heiligen reichs zu ben und nach unserm abgang auf den kummen zu lassen, dem es got et und begern deßhalben an bein liebe mit befunderm und ganzem bittund, bu wellest thein beswerung empfahen, das wir dir solches underlich geschriben haben und uns in beinem anflag der funfzehennt mann, uns zu hilf zu schicken, von dem du in beinem schreiben ung tust und uns ganz gefellig ift, davon getreuen rate und underung furberlich mitteiln, wie sich furter dorein zu schickhen sep, damit folich hilf ehlend beschee. bann in ganzer warheit der kunig unser Wienn allenthalben fo gar umbzogen und bestrickt hat, bas die on tig hilfe und rettung kein lange zeit behalten mag werben. auch glauben, das sich der kunig abermals mit den Turgken befridet allein barumb, bas er bie auf uns laiten und feinen mutwillen bestpaß n uns volfurn und uns verderben muge. die sich auch dornach geschickt, ld so vil sumerlich wirdet, das fie futrung haben, alsdann auf unsere

<sup>1) 135</sup>a-138. 2) Ift wohl bem "geneigt" ber anbern Abichr. vorzuziehen.

land zu ziehen und die auch zu verderben; solichem grossem gewals du selbst versteeft, mit unser macht allein nit widersteen muge derlich, wo uns nit furderlich hilse beschicht, aller unser lande werden mussen. des alles wollest bedenden und zu herzen nemen uns und unsern landen an Wienn, die dardurch behalten und mugen werden, und dem heiligen reich und gemeiner cristenheit selben unsern landen gelegen ist, auch deinen gehorsamen geneig freuntlichen willen und treu in dem und anderm von uns nit fer wir des genzlich und ungezweivelt vertrauen zu dir tragen und de andern gedanchen nhe gehabt haben. das wollen wir in ewig sundern gnedigen und fruntlichen willen gegen deiner lieb und thudern erkennen und zu gut nhmmermer vergessen. geben zu Kambstag vor dem suntag invocavit anno domini 20. Lxxxvo. — a datum dni. imperatoris proprium.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv R. T. A. III 82. 83; 55 b. 56. 57 a.

II. (Bien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv Frid. 1485. Abschr. L. c. 83; 56 b. 57 a.) Der König von Ungarn verfolge die Prazis, Unterhandlungen nachzusuchen und nachher, wenn er (Kaiser) daraus sich zurückzuziehen. So habe er auch jeht durch Doboschen von Tsan Heinrich Prüschenk Unterhandlungsanträge gelangen lassen und als er sie ausgenommen, einen spöttischen Brief an D. geschickt, den er zu "solichen leichtfertigen hendeln nit neygung" trage, glimpflic wortet habe. Schickt diesen Briefwechsel mit 1). Anderen Berichten

<sup>1)</sup> Der betr. Briefwechsel lautete: R. Matthias an Dobesch von Bosto Tichernaho, feinen Sauptmann, vom 2. Febr. Wien, Rgl. Saus-, Sof- und S Frid. 1485. Abichr. Bamberg, Rgl. Rreisardiv, R. T. A. III 83b. 84; 57. 58a 70). Der vom Raifer angebotene Bergicht auf bie Rachfolge in Ungarn fei nichts m ben Glanben nicht halt, bem wirb er auch nicht gehalten. Übrigens befite ber ! Recht nur, falls er ohne Erben fturbe, "ob berfelb elich ober funft geborn fein f nichts bestimbt". Auch bas angebotene land lebne er ab. Der Raifer wolle ibn balten und hoffe auf feinen Tob. Er hoffe aber noch lange, ihm ju Berbruf und Reftors und Methusalems Alter zu erreichen. "im velb vor Wienn" Licht 3. Febr. R. Matthias an benfelben. Er habe nur auf fein Drangen in ben Brilfchente gewilligt, ber fich erboten batte, ibm 50000 ung. fl. vom Raifer gu und gemeinsam mit seinem Bruber einen Ausgleich herbeiguführen, sich anbeisch wollte. Run fei er fo verspottet worben. Er wolle aber, baß feine Gegner fürber ? und werbe fich nicht, bevor er bie enbgilltige Absicht bes Raifers wußte, auf Berhi einlassen. geben vor Wienn an pfinztag nach liechtmeß. (Wien 1. c. Abschr.) Bostowit theilt biefe Briefe feinem lieben Schwager Beinrich Brilfchent am 5. (Wien 1. c. Abschr.) Bunscht Frieden; bie Bauern wurden es Dant wiffen. 3 wurden fonft zeitlebens Unglud haben. Bugt aber bingu: "wer ift fo bescheib ; bo maint, mein berr ber tunig werb ben LXXX ftet und geflog bargu bie verschreib umb ainen brief, baran im nichts gelegen ift umb (umb) ain spotlich gelt, ba Grafenegter fur etliche gefloß, ber ain tail bes Romischen taifer rechtlich gewesen fovil geben hat. het ich ber antwort gebacht, ich wolt nicht ainen tritt ber fach

Glauben schenken. Unwahr sei die Beschulbigung des Königs, er habe Berpflichtungen ihm gegenüber nicht gehalten; er sei ihm nie zu etwas sichtet gewesen; umgekehrt habe ihm der König, was er ihm auf das gelium zugeschworen, nicht gehalten. "so mainet er auch, das kunigreich ungern, so der wirdigist kunigreich der cristenheit eins ist, solt auf seinen den er ben einer armen ledigen diern unerlichen erworden hat 1), sallen, kunigclichen oder erbern wesen das auf im tregt, wais dein liebe pas wessen, dann wir zu schreiben, die wir der sachen halben auf das mal lengern schriften, so zu dem handel gehorten, nit beladen wellen. datum litters.

iben noch ain wort gerebt." — geben am sambstag vor Dorothee. Brüschenk antwortet . Febr. (Wien 1. c. Abschr.). Berwahrt fich gegen ben im Schreiben bes Königs ben Borwurf ber Unteblichfeit. Er habe, was ihm ber Raifer befohlen, an ben Ronig ht. Er gebe fich große Mühe um Anbahnung bes Friedens. geben zum Sermpngstain nb Dorotheetag Lxxxvo. Auch ber Kaifer schreibt an Bostowit, 7. Febr. (Bien Abschr., Bamberg 1. o. 84 b. 85 a; 58 b. 59 a): Er habe feine Teibing gesucht, sonbern be solche verlangt und die Übergabe der kaiserlichen Ansprüche auf Ungarn vorgem. Rie habe er bie Abtretung eines seiner Länber zugesagt. An ben Fortschritten ürken sei nur des Königs Krieg gegen ihn Schuld. Auf des Königs Tod habe er hofft. Benn ber König schreibe, er wolle noch lange leben, ihm zu Berbruß, so meine 8 Lönigs Leben stehe in ber Gewalt Gottes, nicht in ber bes Königs felbst. Er würbe iias gern langes Leben gönnen und ihm Freunbschaft erzeigen; da er aber sehe, wie b aller Bohlthaten, ihn, seinen herrn und Bater, zu vertreiben gebenke, und ben n den Beg in die christichen Lande bahne, dann sei sein Tod wohl der Christenheit her als sein Leben. geben zu Lynut an montag vor bem suntag estomichi anno c. Lxxxvo. — commissio dni. imperatoris propria. B. antwortet erst am 27. Febr. lönig habe boch ganz gewiß keinerlei Teibing gesucht; sonbern er (B.) habe aus freien en auf Prüschenks vielsache Bitte Berhanblungen begonnen. "und ist ba nichts gerebt zehanbelt, barburch euer peber gnab in was verphlicht solt komen sein, auch meintı da nichts ubels beschen, bann bas sich ain narr ains weistumbs angenomen hab." übergabe ber kaiserlichen Ansprüche auf Ungarn habe er nicht als Grunblage ber ensichließung vorgeschlagen. St. Polten, Reminiscese 1485. (Wien 1. c. Abschr.) Dobes von Bostowit und Czernahora und beffen Beziehungen jum Raifer vgl. th V 1, 329. Beitere Schriften, die der König gegen den Raiser veröffentlichte, fiehe m zweiten Banbe von Fralnói, Levelei, barunter eine vom 18. Nov. 1485 an ben schof von Mainz. S. 294—299. S. 297 klagt ber König über poln. Machenschaften unsten des Kaisers. Bon Interesse ist auch das folgende, trot der Jahreszahl 1488 g ben angegebenen anni imperii unb ans sachlichen Grünben (Itinerar bes Kaisers), ins Jahr 1485 gehörige Schreiben Friedrichs III. an Meister und Rath zu Straß-(Straßburg, Stadtarchiv A. A. 228, 41. Dr.). Der Raifer beschwert fich baruber, bag n beschimpfenbes Manifest bes Ronigs von Ungarn in Strafburg gebrudt worben. ju Ruremberg am sonntag nach fant Symon und Jubas ber heiligen zwelfboten uno bni. 2c. LxxxvIII, unfere tenferthumbe im vierundbreiffigiften jare. ad mand. imp. proprium.

<sup>1)</sup> Bgl. bagegen Frainoi, Matthias Corvinus 234.

# 1048.

(Frankfurt a/M.) Februar 19. Ludwig von Cyb und Dr. Joh. Pfotel an Kurf. Albrecht.

Beiterer Bericht vom Reichstage.

Gnedigster herr. als euer gnad uns geschriben hat, haben wir am aschermitboch (16. Febr.) verlesen und find wol gebechtig, bas euer quab gern handelung ber teg, wo die euern find, von in vil wissens zu haben; bemnach haben wir bei Ewolten vom Lichtenftain euern gnaben gefchriben !, fovil ber zeit uns zu fchreiben vor gewesen ift und barnach aber euen gnaden geschriben bei bem Schilling (ift ein notari zu Nurmberg) und im bepfolhen Abam Flurherr 2) die briff zu antworten und im geschriben, Die euern gnaben bei aigner potschaft zu ftund zu schicken, am sontag eftomichi (18. Febr.), sovil aber wir zu schreiben gehabt haben. und als euer gnab schreibt, wie fich die Sechfischen und Menczischen gen uns halten, Mencz. dieweil er hie ift gewesen, gnediglich. sein redt find kummen am montag nach eftomichi (19. Febr.), nemlich graff Johann von Spfenberg und boctor Bfeffer, Die halten uns auch fruntlich, Die Sechfischen gar recht, bon fi an uns und wir an sie nit red noch antwort geben, sunder gemainlich; auch mischen fie fich mit uns mit bem geen, bas wir in nit nach borfen unfers gnedigen herrn marggrave Sanfen halben 3), haben fie gar nichts mit uns bavon gerebt. besgleichen wir auch, nachbem uns von euern gnaben nichts bepfolhen ift gewesen, mit in bavon zu reben. nymandt vom herzog von Gulich hie, weber redt noch potschaft. montag nach eftomichi hat unser gnediger ber von Coln zum morgenmol geladen unsern herrn von Trier, die Sechsischen und uns und furstlich und kostlich erboten. besgleichen hat unser gnediger her von Trier am binfing zum frümoll geladen graff Haugen, ben von Augspurg, Sechsisch und uns und auch wol erboten. am mitwoch hat grave Haug die curfurften und bie versambten potschaft, die hie find in ber gal mere ban wir euern gnaben geschriben haben, nemlich baiber lantgrafen von Beffen rebt ftatlich. und ein offenbare rebe gethon ber anligend und beswere ber t. mt., als er ban folichs vormals ben fursten in sunderhait und andern botschaften gethon hat, wie wir ban folichs euern gnaben eins tails geschriben haben. ift fein peticion alweg gewesen uf hilf. haben in die curfurften und bie geschickten einen bedacht genommen, sich zu underreben und die curfurften ire redt mitfambt ben curfurftenrette fich versamelt in bas clofter jum predingern am donrftag und von mancherlai geredt, einkummen bes tags, versamlung ber gesandten, auch bas bie merer tail im reich nit entgegen were 2c. ist lett beschlossen, man sei schuldig und pflichtig, ber t. mt. rabt, bilf und beistandt zu thun, nach geburnuß und ber gestalt ber sachen und

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 1039. 2) Branbenburg. Geleitsmaun.

<sup>3)</sup> Gemeint ift wohl bie Mitgiftfrage ber Martgräfin.

vermogen grave Haugen die antwort zu geben. solichs ist den andern ndten der fursten furgehalten, waß in dorinn gemaint und ob sie mit alt gefertigt sind, der k. mi. hilf zu thun. haben sich die geschickten ilt und Osterreich die antwort geben: es thu nit not ires herrn halben hs gewalts, dan ir her hab sich bishere gein der k. mi. mit hilf geen und sei izund in der hilf, auch so sei er im des selbs schuldig, anhen das er seinen hochsten titel von den landen hab. waß hie furommen und beschlossen, werde sich ir her wol gepurlich borinn halten. en haben geantwort: iren herrn sey swere, wider den konig in hilf zu n, angesehen, das sie im nahent gesessen sind. aber zu Rurmberg uf nechst gehalten tag sei beschlossen, das sich die t. m'. solt mit seinen anden verschreiben, ob der konig uber sie ziehen wolt, das er in dan macht ber seinen helfen solt, besgleichen solten sich die fursten auch chreiben, sie mit hilf des reichs zu entschuten. das sei noch nit gescheen. : waß man hie dovon handelt, wolten fie an ir herrn bringen, unzweiflich, wurden sich dorinn gepurlich halten. Eichstet antwort, sein ber sei er der k. mi. alweg willig und gehorsam gewesen, desgleichen er hino auch thun werde und sei kurz von seinem herrn abgefertigt, waß aber furgenommen und beschlossen werbe, wolle er an feinen herrn bringen, ezweifelt, sein her werde dorinn der k. mi. zu willen werden, als ein orsamer. baid Hessen haben geantwort, ir gnedigster her von Coln sei baiber herrn oberfter formundt und waß fein gnad borinn handel, en fie gescheen. Wirttemberg antwort, ir her sei in willen gewesen, onlich zum tag zu kummen; sei im ein mutwillige vehde von den von weilh 1) zugeschriben, dardurch er verhindert sei und sie turz von im rtigt. aber nachdem ir her bigher alweg der k. mi. gehorsam und ig gewest sei, hetten sie bepfelh, waß hie furgenommen und entlich plossen wurd, das solten sie anbringen und zueifelt in nit, ir her wurd

<sup>1)</sup> Über bie Febbe Graf Eberhards gegen bie Stadt Rottweil vgl. besonbers Eibgenöff. piebe III 1, 202 f. 206. Graf Eberhard batte fich auf die Eidgenoffen zu Recht er-2. Bom Kaiser war Rurf. Albrecht zum Commissar in ber Sache ernannt worben. thin gebort wohl bie lette Nummer bes ersten Banbes). Am 21. Oct. 1485 ift ber Streit Legt (Eibgenöff. Abschiebe III 1, 220). Auch in einer Fehbe zwischen Reutlingen und Gberhard ift Albrecht taif. Commissar. Der Streit brebte fich um Forstgerechtigkeiten. Amtmann zu Ansbach, Christoph von Auffeß, halt als Subcommiffar 2 Tage in ber e ab unb legt am 30. Mai 1485 (Montag nach Trinitatis) ben Streit bei. Stuttgart, Sans- und Staatsardiv, Ardiv Reutlingen 261. Dr.-Berg. Auch in einem Streite Stabt Beil mit Eberhard und bem Rlofter Maulbronn mar Albrecht am 14. Marg l jum kaiserlichen Commissar ernannt worben. Freitag nach Bincula Petri (3. Aug.) er zu Nürnberg ben Hanbel bei. Stuttgart, Rgl. Hans- und Staatsarchiv, Archiv Maulbronn Labe B 7, 13. Über bie Stellung bes Kaisers zum Rottweiser Streite, Zimmeriche Chronit III 351, ferner Bb. I lette Rummer (vgl. auch Bürttemb. Gefch. den III 638 Nr. 1428), bie inbes vielleicht hierher gebort. Über frühere Beziehun-Abrechts ju Rottweil unterrichtet Burttemb. Gefch. Duell. III 487 f., 527. 530, f. u. a.

sich borinn halten als der gehorsam. boruf haben sich die curfursten mit fambt ben gefandten ber antwort beschlossen und graf Saugen gu geben: Die curfurften und furften find willig, ber taiferlich mi. hilf und rabt ju thun nach gepur, gestalt ber sachen und nach ides vermogen. aber als sia die fach hie wielt und fundt, bas der t. m'. burch die, fo hie entgegen weren, nit so statlich und nuglich hilf gescheen mogt, als die nottorit co forbert, nachbem ber merer tail bes reichs nit verbott noch entgegen weren, folt maß furgenomen werben burch bie gegenwurtig mit anschleg ober anderm, mogt veracht werben, und fagen, betten fie vil angeschlagen, bes fie es felbs aufrichteten, ban fie weren nit verbott und hetten bas leicht au verantworten, fie hetten in nichte verwilligt, fo mochten die hie entgegen weren ber f. m'. nach bem anschlag nicht ersprissen, als bie nottorft igund erfordert und vom reich gescheen mogt mit mere zimlichen worten, als fic geburt. boruf hat grave Saug ein lange red gethan und bie fwerbe ber t. m'. bem reich und ber Deutschen nacion erzelt, waß boran gelegen fei, fo man in ber maß von bem tag abschieb, waß abfalls bem faifer, feinen erblanden und Deutscher nacion und dem konig sterdung brecht und dornf gebeten nit alfo abzuschaiben, funder fich zu enthalten und radt zu schlaben, wie der t. m'. geradten und geholfen mag werden. mit dem ift man abgeschiben, man wolle morgen freitag umb acht hore wiber uf bas radthauf tummen und ferrer davon handeln. freitag frue umb vu bore ift unfer gnebiger ber von Trier uf bas ichiff geseffen und hinweg gefaren ber urfac halben, er hab etlich veindt in Weftfalen, fei er gewarnet, in mit ainen gewerb mit une pferben zu uberziehen. hab er ber ritterschaft vil bei im, erforbert bie nottorft, seinen stift und bie seinen zu bewaren. Doch bat er zwen feiner rebt bie gelaffen, nemlich feinen cangler und ben marfchald, ben von Balbed. und mas ferrer gehandelt murbe, verfeben wir uns eins kurzen abschibs und eurer gnad selbs zu berichten. heut sambstag frue ift unser gnediger her von Coln uf dem wasser hinweg gefaren. unser beiliger vater ber babft schreibt unserm gnebigen herrn von Mencz und melbt, bas er ben andern criftlichen fursten auch schreib von ber Turden wegen, wie fich ber Turd mit vil galein fterd, ju giben in Sicilia und furber in Wellisch land, bem nachzugebenden und furzukummen. batum Frankfurt am sambstag nach estomichi anno 2c. Lxxxv. Auch gnediger herr. vauern geschreiß halben 2c., haben wir von nymand teinen handel gemerdt. ut supra.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv R. T. A. III 74. 75; 49. 50. 51 a. Or.

Hierher gebort wohl ber Bettel. (Abichr.). 77; 52 b. 53 a. Auch gnedigster herr. am bornstag nechst vergangen ist ein boctor, gnant ber Schrend') von ber t. m'. herauf tommen, ber ist zu ftund hie zu Francfort

<sup>1)</sup> Sierzu ift wohl v. Krans, Maximilians vertraulicher Briefwechsel mit Brafdent 47 ju vergleichen.

as wasser gesessen und eplends zu herzog Maximilian; der hat herrn en von Absperg gesagt, wie er den kapser zu Lynny hab gelassen und tonig von Hungern seh personlich zu Kornnewburg und hab geschickt nach funigin, in mannung, den windter hiroben hof zu halten, und hab beh an der Thona ligen, die den strom sollen bewaren, das den von Wien 8 soll zugeen. so hab der kapser viii schiff zugericht und gespeißt und n haubtman gein Beheim geschickt, zu bestellen viiim zu roß und fuß, ftat mit macht zu speisen und sich understeen, mit bem fonig zu flaben. igt auch, wie das der viscal dem taißer geschriben hab, das sich die von t irer speiß ersehen haben, das sie hiezwuschen pfingsten ein außtummen n, boch so soll die k. m'. uf das furderlischst, so er mog, sie mit speisung affen und wo der viscal nit hinein kommen were, so sey ein zykma 1) r in geweßt, davon der kunig wissen gehabt hab, damit Wien dem kapfer endt mocht worden sein. ber gemelt boctor sagt auch, wie ber konig von rim burch sein rete zwuschen bem tauser und bem tonig zu Hungern gengt hab, und seh die beteibigung dorauf kommen, das der konig von gern bem kapfer die abgewonnen flos und stete wider eingeben sollt. im vorbehalten brey flos fein lebtag, nemlich Raderspurg und hayn-, bes britten tonnt er uns nit nennen; boch mit gnugsammer versorgnus, fie nach seinem tod wider zum haus Ofterreich tummen folten. und mb folt die k. mt. dem konig geben 1cm und funfzig tausent gulbin Unds. das hat der kahser alles abgeslagen. boruf hat der konig von igern gesagt, so woll er mit im friegen dieweil er leb. aber volt, das sein bruder herzog Mazimilian in aigner person oben beg im were, so wollt er sich also mit im veragnen und ragen, das do bruderlich und fruntlich were, dann er getrau, dem wunderlichen kopf nichts schicken noch austragen und als wir vern, so sen der gnant boctor seiner eylender fertigung von der btschaft gefertigt, herzog Mazimilian herauß zu bringen. hs wolten wir e. g. nicht verhalten, ob euch nichts von Nuremberg barvon m were, ein wissen zu haben. ut supra.

78. (Orig.) 53. Am freitag (18. Febr.) fru ift man wiber uf bas hauß kummen und haben sich der curfursten redt mit einander underredt, uß merclichen ursachen, als man grave Haugen geantwort habe, babei en zu lassen. wurde aber er von der k. m'. wegen ichts ferrer furhalten, it der k. m'. nug boruß entsteen mogt, das wolten wir horen und wern big ber k. mt. zu radten und das best zu bedenden. solichs haben wir ber anbern fursten rebt lassen langen und sind ber antwort mit uns ain gewesen, doruf ist grave Haugen die obgemelt antwort geben. hat er nit gefallen gehabt und gefagt mit langen reben wie vor: fo es nit anbers mog, so muß er thun als sant Pauls, der die krichen hinder sein verlyß. nach fing er ein red an und sagt, er wolt reden als fur sich selbs: solt von dem tag hie abschaiden on ende, were swere 2c.; dan es wern vor 8 mancherlai furschleg uf den tegen furgeschlagen, nemlich zu Regespurg?)= spurg 3) und Nurmberg 4). uß den mogt man nemen waß dorinn furmen gut were. wolt er auch barzu helfen mit erzelung, wie die gaist= eit in den ftiften, probst-, bechant-, thumberrn- und clein stift und ander nichts ber f. m'. hulfen; auch so wern vil, die vom reich belebent weren, rhalb der fursten, die der k. m'. ganz nichts thetten und wern es doch

<sup>1)</sup> Schisma.

schuldig, er benennt auch etsich freis und reichstet, die im fordern anschlag nit benennt weren, so man allenthalben zusammen trag, macht es der k. m. nit clein hilf. und das die gemein reichstet, vor im anschlag bestimbt, mit hie verbott weren, köm auß der ursach, man west, als sie vor vil zu tegen gewest weren, hetten sie albeg die antwort geben, sie wolten das hinter sich bringen. mit dem würd albeg, waß im radt der sursten gehandelt wurde, geossent, nachdem sie nichts zu thun hetten an ir gemehn. aber waß in ansgeschlagen, wurde in die k. m. nit ubersehen, sunder sie musten das thun de verlisung irer gnadung und freihait. demnach wurde geantwort: man sis es besteen dei der antwort wie vor. in dem warde auch gesellig mit im gerekt, hett er icht vor, teg oder anders furzunemen, das ged er zu versteen, wost man darzu radten und gedenden, waß der k. m. das nützst wer. sagt, er het nichts in bepfelh von der k. m. teg oder anders zu benennen, dann aus dem ausschen hilf zu begeren 20.; mit dem hat ider sein abschid gehalt und urlaub von im genommen.

Am sambstag (19. Febr.) frue hat er die redt wier 78b. (Or.) 55. geforbert umb acht hore uf das hauß und in furgehalten, er hab ben fachen nachgebacht und folt man also hinweg repten, brecht ber t. m'., bem gangen reich und Deutscher nacion mercklich abfal und nachdem ber t. m'. briff etlichen curfurften erft bie geantwort find, und ben andern villeicht turglich barnach, fo verfehe er fich, bas biefelben auch ir redt fciden wern, mit vollen gewalt; bamit ber tag nit unendt und on frucht zutrent werde, begere und bit von t. m'. wegen, bas man hie verzihen fol big berfelben furften ret auch tummen, bamit man ftatlicher und fruchtbarlicher ber t. m'. ju gut borinn handeln mogt. fo wolt er in mitler zeit mit ben andern furften vleit anteren, bas fie auch schickten mit gewalt, bamit ber t. m'. geholfen wurde, mit mer worten. haben sich ber curfursten rebt underredt und aber bowegen mancherlai gewalt bes anwalds, hertummen und furbrung bes tags, auch wie etlich ber fursten rebt zum tag gefertigt weren und beschluffen die antwert: man het grave Saugen ein antwort geben. babei liffen fie es noch bleiben und beforgen ir hiebleiben ug ben urfachen wie ob were bem furgenommen werd onfruchtbar. wo fie es aber verstunden und er in bas zu erkennen geb, bas fruchtbar und nugbar were, wolten fie gern verharren, wiewol fie gestern iren abschib gehabt betten und ein tail iren beren ben abschib nach geschriben betten. und bas ber furften gesandten furgehalten. hat in and gefallen und die obgemelt antwort geben und also abgeschieben und find gu stund barnach hinweg geriten Payrn, Gichstet. am sontag invocavit (20. Febr.) Wirttemberg, auch unser ber von Augspurg Mencz, Trier und Coln. actum sambstag nach estomichi anno 2c. Lxxxv (19. Febr.).

#### 1049.

(Laibach) Februar 21. Hanns Baldner an Aurf. Albrecht.

Gnebigster herr. e. f. g. bot hat mich an einer rang betreten. beshalben ich unmuß halben e. f. g. leuft bifer lande nit hab schreiben mugen. ich will aber e. f. g. ben bem nechsten boten, so ich gehaben mag, schreiben. es steet laiber in bisen landen mit bem krieg swerlicher, bann

<sup>1)</sup> Abidr. hat auch nit.

mir zu schreiben geburn will<sup>1</sup>), als e. f. g. des zum teil auß unsers allergnedigsten herrn des Romischen kansers schreiben bericht wirdet, e. f. g. mich hiemit diemutiglich bevelhend. geben zu Lahnbach an montag nach invocavit anno 2c. Lxxxv.

Bamberg, Rgl. Kreisarchiv R. T. A. III 85b; 59 b.

#### 1050.

(Ansbach) Februar 21. Aurf. Albrecht an den Hauptmann auf dem Gebirge Sebastian von Seckendorf.

Schloß Stein.

Lieber getreuer. als bu uns geschriben haft, haben wir verlesen. nun melbst bu bas Menblein2). wissen wir nit, was bas Menblein babei solt thon von bes Steins wegen3), bann bas Menblein het zu schicken, bas vom berg hinüber schuß, mas solt es dann maur fellen, bo man es am baften schieffen mag. wer man aber ftracks mit landen und leuten zugezogen, nachdem bas recht flos außgebrent ift, bet man einer taibing betomen, das mans in unser handt zu außtrag der sach, was ein teil mit bem andern zu thon bett, betaidingt, pherman unschedlich an seiner gerechtiteit. Frig 4) ist unser biener und halten in fur unsern rat und ift unser man und landses unwidersprechenlich und haben das recht fur in geboten auf sein entschuldigung, nachdem er sein unschuld lauter bot aller bing umb das, bo im ber Remensteter von unsers oheims bergog Otten wegen folichs abzustellen zumaß vor uns, do er nit der unser was, warumb lieff er uns barumb ersuchen von seintwegen, solichs abzustellen und nymmer zu thon. es ist leicht zu ersteigen gewest, ba bas recht flos aufgebrant ist und ber Sparneder im vorhof gesessen ist. und als bu schreibst uber vier wochen, gebend bas bergog Ott nit bald bie bern von Babern zu ime nem. bie es vor uns und unferm obeim und swager bem bijchof von Bamberg unterfteen zu behalten. umb bas berr Beit von Ballenrod fchreibt, es tomen hundert pferbt hinein, wir wolten, das mie bynnen wern, so hetten fie bester ee verbraucht, was dynnen were, wasser und anders. aber wie dem allem hab bes Schirntingers und herr Sittiches), auch Sebaftian von Ballenrods und bes Tannbergers rat barinn und lag uns ir megnung eylends wiffen; indes macht von unfers obeims und swagers von Bamberg botichaft an uns ober bich gelangen, bas man ftatlich barzu getan mocht. er hat buchffen anug und mit unfer hilf leut, will er barzu thon, bas yberman fein gerechtifeit bleib und Frigen bas fein wiber werb, bann er wiber got, eer und recht gefangen und bes fein entwert ift, nachdem er nichs wiber herzog Otten gehandelt hat nach laut seiner entschuldigung und

<sup>1)</sup> Ein besonders braftisches Schreiben über die Lage in Bieu, siehe So. rer. Sil. XIV 85, ebenda ift die sonstige Litteratur angegeben. 2) Rame einer Büchse.

<sup>3)</sup> Bgl. Rr. 1046. 4) von Sparned. 5) von Bebwig.

barauf sein volkomenlich rechtgebot auf uns als sein landsfursten gesetht hat, das dann von uns unserm oheim herzog Otten zugeschickt und geschriben ist und wer er schuldig gewesen, als er nit ist, dannoch hett unse oheim der ding kein sug; dann er hat uns gebeten, ob es gescheen wer, das nymer geschee. das du das sein hast eingenomen, gesellt uns und das schutz zu recht von unsern wegen als des landsfursten. datum Onolzpach montag nach invocavit anno 2c. Lxxxv.

Zedula. Mocht man in taibings weis ober funst durch behendikeit zum sloss fomen, das were gut, wir wolten dannoch niemands an seiner gerechtikeit unrecht thon. wann unser und der edelleut paurn vast auß und ein giengen und sich haimlich macheten, villeicht ersehen sie ir zeit ober man fündt durch sie, domit man in neher kome. zerreis den zettel! datum ut supra.

München, Rgl. Allg. Reichsardiv, V. Bapr. Buch 11 b. 12a.

#### 1051.

Februar 25. Burgermeister und Rath ju Rurnberg an Rurf. Albrecht.

Senden die Antwort ihres Bürgers Hanns Reschen auf die von den Statthaltern zu Ansbach während der Abwesenheit Albrechts 1) übersandte Klage des kurf. Untersassen zu Windsbach Jorg Anoblauch. Die Berzögerung des Rechtsaustrags sei aber nicht von R. und Nürnberg, sondern von R. verursacht. Wenn dieser mit Rechtssähen u. s. w. vorgehe, würden seihm schon zum Rechtsaustrage verhelsen. — datum foria VI post Mathia apli. 1485.

Mürnberg, Rgl. Rreisardiv, Mürnberger Briefblicher 39, 99.

Im selben Bande 102b. 113. 137b u. a. Stellen Rotizen über kleine Frrungen.

## 1052.

# (Güftrow) Februar 17\*). S. Dorothea von Medlenburg an Kurf. Albrecht.

Bundert sich, daß er ihr die erbetenen 100 fl. nicht borgen wolle. Bei Lebzeiten ihres Gatten H. Heinrichs habe er ihr oft ungebeten Zuneigung erzeigt. Jetzt habe er von ihrem Boten erst ihren Schuldbrief verlangt. Seine Unbarmherzigkeit kränke sie um so mehr, als er ihr noch ihr väterliches Erbe vorenthalte. datum Güstrow am donerstag vor invocavit under unserm inssigel anno 2c. LxxxIIII° 2).

Mürnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 Rt. 1/1 Rr. 45 fol. 258 b. 259 b.

<sup>1)</sup> Auf bem Frantfurter Tage. \*) Falich eingereibt.

<sup>2)</sup> Borl. 1484. Das Datum ber Sbichr. Guftrow, Donnerstag vor Invocavit ik ameifelhaft, auch die andern Daten bes Briefwechsels sind g. Th. ju nah an einander, als bag nicht auch hier ein Irrihum bes Abschreibers zu vermuthen mare.

Rurf. Albrecht antwortet (259. 260): Er fei ihr zu nichts verpflichtet, Ihr und fein Bater habe vier Schlöffer inne ie babe alles erhalten. ehabt, von benen gab er ihr zwei zur Beimfteuer und zwei zur Erlebigung er Gefangenen, bie ihm abgewonnen waren. "und barauf ben beberat mit ur swesteter und bornach mit euch begloffen, nemlich mit bergog Albrechten mb herzog Heinrichen, barnach ift bas landt zu Wennben gegeben und erb-ulbigung bagegen genommen." Ihre Bitte, ihr 100 fl. zu einer Kirchfahrt zu eben, habe er abgelehnt, weil bas gar nicht aufhöre. Er habe über 00000 fl. frantischen Guts in bie Mart gegeben und habe 12 lebenbige kinder gehabt, von benen noch 11 leben. S. Magnus, ihr Cohn, habe ihm ud Gelb geborgt. Sie folle fich von ihren Rinbern - fie habe ja viel done und liebe Rinder — unterhalten laffen. Bei ihm und feiner Gattin jabe fie Niemand angeschwärzt, wie fie vermuthe; er laffe fie von Niemandem ei ihm versagen. Sie solle ihm lieber ein paar guter Jagdhunde schiden, nas erweiche ihn eher als bas Pochen auf ihre Gerechtigkeit. Er habe n 44 Jahren alle Schulben seines Baters zehnmalhunderttausend Mark bezahlt. Ansbach, Freitag nach Oculi 1485 (11. März)<sup>1</sup>). Die Herzogin antwortet, sie bedaure den Unwillen. Sie hatte gern gewallfahrtet und auch Albrecht wiedergesehen, Niemand wisse ja, wer zuerst sterbe (260 b. 261 a). Rurf. Albrecht erwidert nun (261. 262a). Er habe nicht aus Unmut, sonbern um kunftige Handel, die hieraus erwachsen konnten, zu verhindern, geihrieben und festgestellt "wie es unser vater seliger mit unser swester Mar-parethen und herzog Albrechten ber zweher stete halben 2), eine gegen ben gefangen und eine fur eur mitgift betaibingt und wir bornach biefelb unfer wester Margareth gen Bayrn verheyerat und ir Graifpach, Stein und Lauff bargegen geben und sie dafur vergnugt haben und euch durch unsern bruder marggrave Johannsen zu herzog Beinrichen ber vorigen betaibing nach gegeben." **R**an finde alles im Gewölbe zu Plassenburg. Auch die Städte, die sie erhalten, fründen im Briefe. Er murbe fie gern bei Gelegenheit einer Ballfahrt hier begrußen, alsbann "wollen wir euch für ben ftarten gelaten hindern greifen, als wir vor gethun haben inn ichimpflicher frunthlicher und pruberlicher liebe nach alter gewonhait". Ihren Sohnen moge fie anrathen, ben Rrieg gegen die Ihren zu vermeiben. "man findt zu zeiten einen ober zwen inn einem rat eines comuns, bie bo grob und hert findt, biewent ir lauft wert. was follt bas ein comun entgelten? man mag mit verunft nachdem ir grundt des rechten, als wir getrauen, habt, mit recht und funfte geburlich und zimlich mitel on iren schaben vollenten, boraus entspreußt gange beplacht und abstellung bes widerwillens, bann mann bie iren haben, to konnen fie in gehelfen und geraten. es ist inn uns ein cleine schapung bes vortenls ob ir ein colegium macht aus andern pfarren und pfrunden und die lebenschaft barauf behalt ober es bei alter lebenschaft und gerechtige fait laßt pleiben, wie es vor ift3). got ler euch und eure fun, unfer lieb

<sup>1)</sup> Diefer Brief ift jebenfalls ibentisch mit bem gang abnlichen bei Riebel C. II 295 mit bem Datum Samftag vor Latare (12. Marg) unter bem falfchen Jahre 1484 gebruckten.

<sup>2)</sup> Dömit und Gorlosen vgl. Riebel, Gesch. b. preuß. Königshauses II 474. H. M. Mbrecht V. von Medlenburg starb jedoch bereits 1423. M. Margaretha heirathete hermach ben H. Ludwig ben Hödrigen von Bapern 1438 und erhielt als Mitgift Floß, Parkkin, Beiben, Lauf, Monheim, Hilpolistein, Theile von Graisbach u. a. vgl. ibid. II 547.

<sup>3)</sup> Die Bergoge ftrebten nach Umwanblung einer ftabtischen Pfarrfirche in eine Collegiattliche, um bie Roftoder Universität besser botiren ju tonnen. (Bgl. Roppmann, Gesch.

oheim, bas beste, bann wir schreiben als einer ber gelegenheit ber landt nickt also woll wais als ir und sie. batum Onolspach am mitwuch inn ofterseien anno 2c. Lxxxv<sup>icn</sup> (6. April). Und als ir schreibt von unser beber alter, gesteen wir eins tails eurnhalben als einer alten bestendigen frauen, aber unsernhalben als eines jungen) ritters. batum ut supra.

#### 1053.

(Ansbach) Marz 7. Rurf. Albrecht an Raiser Friedrich. Über ben Reichstag. Die Schriften bes Königs von Ungarn.

Allergnedigster ber. ich band eurn gnaben in unbertenigkait eurer grebigen schrift und bes entbedens eurer antwort auf bes tonias von Ungen grobe und ungegrundte schrift 2); die will ich mit gots hilf, wo es gut ift, unentbect nicht laffen, bann abeliche tugent und vernuft borinnen gefput wirdt von eurn gnaden, mit erbietung unverspart leibs und guts m und als ich eurn gnaben geschriben hab, was mein rete 31 Francfort in bevelh haben zu handeln, haben fie getan in bem collegis ber curfursten und iren rate borauf gegrundt von meinen wegen nach verhorung graf Haugen werbung von eurer gnaden wegen, der hilfe halben, inn ber curfursten rate. sunst hat er auf bas mal nichts anbracht und ift auch, meinen reten wissenlich, auf bas mal nichts anders gehandelt von ymands. dorauf ist von ber funf turfursten wegen durch doctor Pfeffer einhelliglich geantwort graf Haugen, fie find e. g. pflichtig und wollen euch helfen nach gestalt ber fach und irem vermogen und e. g. fet meinhalben in kein zweivel, wo die bing furgangt gewynnen, bas ich mich an bas halt, bann ich eurn gnaben eemaln entbeckt hab. und als eur gnab mich ersucht umb rate, wie ir von den, die nicht gedient haben der hilfe betombt, west ich bas, fo wer ichs aus pflichten schuldig zu offenbarn und thet es aus getreuem herzen gern. funft, fo fchreib ich, bamit ich als ber gehorsam erkant werb, eurem gebott nach und thu als ber, ber waffer in bas mere tregt und ob ich mich weyter lag horen, bann eur gnab erforbert, bas wollet von mir in unbertenigkeit gegen eurn anaben und euernthalben als mein quediger herr von mir vermerden. zum erften ift mein rate, bas eur gnab alle bie ersuchen las, bie nicht gebient haben und auf das hertst erman zusagens, auch der nottorft bes reichs, damit die hilf furberlich geschee, so bas erst gesein mog, und bas bie bas jar gehertt

b. Stadt Rostock I 40). Die Stadt lehnte dies ab; außerdem ließen die Rostocker einen berzoglichen Bogt, der das Strandrecht gebraucht, hinrichten (ibid. 44). Da die Ritterscheft eine Bekämpfung Rostocks ablehnt, nehmen die Herzöge das Bermittelungsanerdieten M. 30-hanns an (45). Bgl. anch Rausmann, Gesch. d. bbisch. Universitäten II 40. Über Johanns Ehätigkeit ist u. A. Hanserecesse III 1, 545 zu vergleichen. Als sein Bertreter erscheint n. A. Bisselm von Pappenheim.

<sup>1)</sup> In ben Streitschriften mabrend ber Bfaffensteuer heißt es bagegen "bem burm und alten man, ber ba ift ein piltnis bes tots". Minutoli 381.

<sup>2)</sup> Bgl. Nr. 1047.

werb, bas es euch, ob got will, nutlich ersprieß. und ordent glaubhaft botichaft, die ben ben furften gehort find. und ferrer1), bas eur anab nichtbeftermynner und gu ftund pe ehe pe beffer (und hart nit bis auf ben hoten 2), bann leut, die befeffen find und groß gut haben, bebenden fich mancherlen), bestellt mm pferd und vim zu fuß, funf wuchen. trifft ber fold die wuchen vim gulbin (zu gulbin ben geransigen und zu halben gulbin ben fustnechten gerechet) ift xxxm gulbin. und laßt zuziehen barzu mit mrer als eins von Ofterreich und bes von Salppurg macht, fo werbt ir mit gots hilf einem teil vaft zu ftard. hart ber ein teil eur, habt ir forteil und hoffnung guts sigs, wo sie aber zu haufen ruden, so ir bann schiff mug habt, so konnt ir auf ber anbern septen hoffenlich gewerlich speisen, wift Wien entschutt, und ziehen wed. bas fet ich nit in zweivel, fo es mf ein jar auf bas mynbst ober lenger gespeißt ift und bas furnemen errutt euch sunft eur furnemen nichts im reich, als es in mir ift. sunder es stercits und furberts in manchen weg, bas zu lang zu schreiben ift. bas schreib ich als ber, ber landtlauf bortnyben und geftalt ber fach nicht gruntlich wang aus treuen. barzu melb ich in hohem vertrauen, das eur mad zuforderft got zu undertenigkait, ber criftenheit, euch felbs eurn lanben und leuten und bem gangen reich fo gnebig fen und fellt euch fur ein simliche richtigung, die euch aufzunemen steet nach gelegenheit eurer sachen, bas ir es thut und lagt es on got um teins menfchen willen. nu feht ir bod, wie fich allenthalben vil leut gegen euch ftellen, bas verfteet als mein anediger herr von mir in undertenikeit und haldt es mir zu aut, dann eur hohe vernuft versteet, das ich das aus treuen schreib und bevilh mich, mein weib und finder hiemit eurn gnaben als ein gehorsamer getreuer curjurft, ber altershalb am leib nicht vil mer vermag inn aller undertenig. teit ju gebieten als mein gnediger her und eur gnad und all eur verwandt bem allmechtigen in gotlichen schutz und schirm, ber euch langwirig gefuntbeit, fig und felb 3) gegen eurn feinden verleph. des fen ein furbitterin bie muter aller gnaben und alles himelisch here, als on zweivel got ber gerechtikait zu erspriessung, hoffenlich in mir, verleven wurdt; bann got berlett bas recht und die fein nit die leng. batum Onolypach am montag nach bem suntag oculi anno 2c. Lxxxv10.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv R. T. A. III 86. 87a; 59b. 60.

#### 1054.

(Ling) Marg 7. Raifer Friedrich an S. Georg von Bayern.

Bieberholt seine Bitte, ben Besuchern ber Messe ber Reichsstadt Nördlingen Geleit zu geben, die gefangenen Nördlinger freizulassen, sowie den Streit wegen Simon Wagenhals 4), den die Nördlinger, da er sie beschäbigt,

<sup>1)</sup> Am Ranbe nota: rate. 2) Bgl. Rr. 385. 3) Eigentlich Lager.

<sup>4)</sup> Simon Sochsteter, genannt Bagenhals; vgl. übrigens auch Bepfclag, Beptr. gur Aunftgesch. ber Reichsstadt Rörblingen (Rörbl. 1799) II 47.

gesangen genommen und nach Recht bestraft haben, ruhen zu lassen, bis er (ber Kaiser), ber z. Z. von schweren Kriegen heimgesucht sei, sich mit ben Handel beschäftigen könne. Er wundre sich, daß der Herzog sich ihm nicht ben gnädigen Willen, ben er ihm immer erzeigt, dankbar erweise. Herzog sich ihm nicht nur nicht auf seine obigen Forderungen geantwortet, sonden seitbem auch in einem offenen Briese von den Kördlingern "karung und wandel" verlangt, andernfalls müsse er mit Gewalt seinen Gerichtszwang und seine Obrigkeit handhaben. Hätte sich H. Georg an ihn gewandt, so hätte er ihm Recht nicht verweigert. Wenn er von seinem Thun nicht ablose, müsse er sich der Nördlinger annehmen. Linz, Montag nach Oculi 1485.

Münden, Rgl. Aug. Reichsardiv, X. Bahr. Buch 4. 5.

#### 1055.

(Arneburg) März 11. M. Johann an S. Magnus und Balthafer von Medlenburg.

Er habe ihre Antwort betr. ber Sache feiner Unterthanen, ber v. Bendftern und bes herzogl. Zöllners zu Dompte<sup>2</sup>), vernommen. Er hoffe, bes burch ben von ihnen (ben Herzögen) erbetenen Aufschub feinen Unterthannt kein Schaben entstünde und wolle daher die Sache vorderhand auf sich beruhen lassen. datum Arnburg am freitag nach oculi anno 2c. Lxxxv.

Schwerin, Beh. und Banptarchiv. Dr.

<sup>1)</sup> ibid. 1. Ratslag Jorg Betern (vgl. hilbebraubts Bierteljahricht. XIII 395) gegeben, bie von Rorblingen bergog Jorgen halb beruren.

Item ber taiferlichen maieftat ju clagen ir befwerb uf bas erbermft, als fie tonme. item ju erzelen ir gethan gutthet und mas fie bei bem reich erliten haben und bei feine gnaben zeiten sunberlich in ergangen friegen. item fein maieftat anzuruffen und zu bitte. churfurften, furften und ben ftetten zu ichreiben auf bas hertft zu ermanen und zu gebieten. bie iren ire frepe gufure ben von Nordlingen laffen zu thun, bamit fie nit alfo vom mis gebrungen werben bei ber pene crimen lese maiestatis. item bas fie follich ber Jorgen verkunden, bas ine bie kaiferlich maieftat bas gebotten bab und thun muffen, b gibt bie notturft, wem er bas fein nem, bas er es nit gern bett und fich bes gern enthiell. bergog Jorg mocht auch bas inn ern nit gethun, er bewaret fich bann jun eren, folt er bes gein meniglich thun, wer ine fwer, er thet fein auch nit, bafur iche halt. item on bet tan fich nomands mit fug, ber ine vor nit verwant ift, aufferhalb ber ftette wol baris flaben, er bet bann felber mit im zu schicken, wann baffelb angieng, fo wer es bilf umb bilf. item bie ftett tonnen fein nit umbgeen, wann fie ber taifer ersucht, wie vor ftett item folt man x ftett auflesen, wer bie von Rordlingen aine in Deutschen landen fur ein baubtftat angufeben vom unberften bif jum oberften und beb ane an Strafburg. im Strafiburg, Coln, Regenspurg, Augspurg, Frandfurt, Rurmberg, Coftency, Bafel, Ulm, Rorblingen. ich weiß nit mechtiger, man wolt ban Det und bie Belifchen fiette burgu rechen. gleichwol, fo fund man mit benfelben und funft im reich nit noch x, bie Rech lingen mochten gleichen und follten fie Rorblingen verlaffen, wer wolt boch etwas mer bon reichstetten halten, ber neurt etwas borft fur fich nemen, wolten fie mit Rorblingen leben, als fie mit Weinsperg thun, wie mocht bie leng bas reich foliche erleiben, es muß # 2) Wohl Dömit. icheitern werben.

# 1056.

Marz 17. "Fertigung des von Bollir und doctor Czerers, canzlers 2c. an mein herrn marggraf Johannsen am donerstag nach letare im Lxxxvim.

1. Die Schleinitiche Angelegenheit betreffenb, fiebe Rr. 10031).

Unfere fone halben, bem fonig von hungern ju antworten, nachbem wir ein durfurfie bes reichs find und nuwibersprechenlich bes tabfers tehl gewesen und alwegen ber billichteit nach bleiben, will uns nicht zomen noch ernthalben nufers fugs fein verbachts halben ben unferm rechten beren wie vor ftett verwandt und in bem gangen reich folhs ju volworten, auch ift umb eins clein genesche willen unferm fon bas nit ju raten ju hanbeln in folber maff perfoulich mit im ju hanfen ju tomen on vergunft bes Ro. tapfers, unfers und feins rechten berrn, nachbem bie fach ihundt zwischen ir geftalt find. barzu ift au betrachten, unferm fon bewegtnus feinthalben. wir find alt und frand und uber bie LIX jar. fo ber allmechtig gebeut uber uns nach feinem gotlichen willen mit genaben, bas nicht lang hoffenlich zu warten ift on sunbere gnab gots, fo fol er feine regalia emphaen, bem gemenn fprichwort nach ju betrachten: felig ift ber ben eine anbern fcab warnet, bas baburch er nicht in verzug fellet, seine regalia im zu leihen 2) und ber wird ju gebrauchen, bie baraus machfen in einem fchein eine verwurdens; bann ein webg tuchlin mus man icon halten, bas es nit mapl'3) empfah, joh in feinem wone pemanbs an gebenden; aber ben tonig fur ben topf an flagen, ift auch nit au raten, sunber als wirs bebenden fich gombt mit fug alfo zu handeln ben mitteln wegh zu geen, fich nit zu ftoffen an ben fels ober zu ber anbern fepten in ben pfull zu fallen4). fo ift unfer rate, bas unser fon icoid etlich fein rete unvermerdt, fo er befte tan ober handel bas burch fein sheim von Lignicz in folher mas und geb im fein antwort in fcrift also lautenbe: ber fo. wirb begirb fen er bandpar und wer bes mit willigem gemute erfreut. aber nachbem fein berr vater bem Ro. tapfer als ein durfurfte bes reichs mit glubben und epben verwandt und er als ein nachfolgender erb fen und die to. wird in widerwertigteit mit feinem berrn bem Ro. tapfer fiee, folt er bann beshalben in verbacht gegen bem Ro. tapfer, tomen, bas bulf fein to. wird nichts und brecht im groffen nachteil phundt gegen feinem berru vater und bem gangen reich und viel im funfticlich ju ichaben gegen bem Ro. tapfer, hab er ein getrauen zu ber to. wirb, bas er im bes nicht gonnt, bann sein to. wirb foll in ten zweivel feten, mas er mit ern und fug im willen erzaigen tonn, bas fep er beraits gemuts willig. und befelh fich bamit in aller geburnus feiner to. wird und vleis fich unser fon nit widerwillens gegen seiner to. wird on sondern bevelh, so west er fein erntbalb vertragen mag bleiben. fo lebt unzweivelich ber to. nit gern bie mard ju Branbemburg in wiberwertigfeit auf fich und lest ine auf gutem wane friblich sigen. bas fest in lenn ameivel, bann wer nit ftelen will, ber fol nit bieplich gebaren; recht thon und au handeln, bas man bekennen mag, ift bas lenger leben. bas genesch, bas unsern son unb ben seinen baraus gieng, magh ine nichts furtragen, und nachbem ber tonig sich auch freuntlich gegen une in ichriften und funft helbt, gebenden wir, fovil wir mogen, une auch gimlich au halten, bamit wir nicht vermenben, bas wir pflichtig find und nicht thon,

<sup>1)</sup> Bei ber Wichtigkeit, die der Fall Schleinitz für die Controverse betr. des Austrags mittelalterlicher Ehrenhändel besitzt, ist betr. Albrechts Ausichten noch auf Burthardt, Das suufit merchisch bnech S. 125 zu verweisen, wo indessen statt "vecht" wohl "recht" zu lesen ist. Über die Art und Beise, wie M. Friedrich an Dr. Th. Morung die Beschimpfung seines Baters rächte, vgl. das Buch von Kraussol siber Morung und Arch. s. Gesch. u. Alter-humsknude von Oberfranken (Baireuth) XVII 8.

<sup>2)</sup> Die Berleihung ber Regalien gog fich bei mehreren Fürften (Coln, Pfalg u. A.) lange bin.

3) Fleden, Schmeller I 1584.

<sup>4)</sup> Dasfelbe Spriichmort Ard. f. Runbe Ofterr. Gefch. Quellen VII 133. Priebatid, Correspondeng. III.

bes wir mit sug entlestigt mogen bleiben, item berr Jorgen vom Steins halben, die ich berurrende gefellt uns also, damit Czossen und die lehn beveinander bleiben uns wo wandt, als von alter beh ben von Torgaw ber ist kommen, auch die ko. wird uns zus schriften hat, als die abschrift das inenhelbt. der samlung halben seines bruders! sied wir im und seinem bruder nud iren erben zu groß zu stetten zinse, so man aber ik gerechtikelt herauszencht, die die von Torgaw auf dem zoll zu Berlin gehabt haben, auch die guter von Kön Wilmerstorff nach der verledigung an uns gestorben.), sindt mas es dann an rate bortinnen, lassen wir es gescheen, alssern sie mit der Jossen gesandt ind von der to. wird und das unser son herr Jorgen vom Stain bericht, wie wir seiner lich geschriben haben, seiner lieb bete nach, nuangesehen den grossen widerwillen und schen, da er uns eingeshurt hat, us besserung, das sie es herwider bringen werden er und sin bruder und ir erben mit iren getrenen binsten. (Bgl. S. 331.)

Rarnberg, Rgl. Rreisardiv S. 11 Rt. 1/1 Rt. 45 fol. 256 b. 257 a b.

#### 1057.

(Ansbach) Marz 22. Aurf. Albrecht an [die Rathe auf dem Gebirge] 4, Schloß Stein.

Lieben getreuen. wir haben hinauf geschickt bes Steins halb mitsambt unserm oheim und swager von Bamberg Jorgen von Rosemberg
und Hannsen von Gich antressend ben anslag auf montag schierst sw zunemen, als euch Jorg berichten wirt. nu setzen wir die ding auf euch
zu hörn lassen zu besichten, und ob es furzunemen ist hoffenlich surgangs lassen zu haben. Ehe es aber mißlänge und der Hase im Pfesser läge, wirt es besser, bis zu der Zusammenkunft mit dem Bischose von Bamberg, Rith

<sup>1)</sup> Brüber Steins, Marquard, ber bekannte Übersetzer eines franz. Romans (Mg. bifc). Biogr. XXXV 666 f.) und württembergische Bogt zu Mömpelgard (vgl. Basser Chron. II 93 u. A.) und Konrad (vgl. Grünhagen und Markgraf, Lehns- und Bestihurkunden I 267. 282) werden erwähnt. Über Steins Tochter Abelgunde, vgl. Jahresbericht über die Oberschule (Realgymnasium) zu Frankfurt a/D. 1896 S. 31. Eine sie betreffende Urkunde liegt im Stadtarchiv zu Frankfurt a/D. Die Zweisel, die Ss. rer. Sil. XIV 144 geäußert werden, werden hierdurch behoben.

2) Bgl. Riedel A. XI 255.

<sup>3)</sup> Bgl. ibid. 269. Über ben Berliner Zoll mag hier einiges angemerkt werden. Alteste Erwähnung bes lanbesherrlichen Zolles 1298 (Riebel A. XI 14). Da ber Zoll noch 1433 im Besitze ber Lanbesherrn ist (Riebel A. XI 88), Friedrich ihn sich aber nach ber Unterwerfung ber Spreestäbte 1442 abtreten läßt, scheint er in der Zwischenzeit widenusch ich von diesen occupirt worden zu sein. 1444 erlaubt der Raiser, den Zoll zu Eberswalde gleich dem zu Berlin zu machen (A. XII 327). 1446 wird der Berliner Zoll dem Alderweisen (A. XI 363), was 1473 (E. II 123) bestätigt wird. (über Zollhinterziehungen, vgl. A. XI 409 und oben S. 167 s.) Bei Albrechts Regierungsantritt wird ein Zöllner Lobenssin erwähnt (E. I 531); ein Sohn ober Berwandter des selben flub. 1466 in Leipzig. Anordnungen Albrechts betr. des Zolles E. II 116 s. über den Floß- und Schiffszoll vgl. Riedel A. XII 1, siber den Fischoll Urt.-Buch z. Betl. Ehron. 31; Riedel A. XI 102 f.

<sup>4)</sup> hauptmann von Sedenborf. Die Amtlente Sebastian von Ballenrobe-Imenit. Sittlich von Zebwitz-Selb. Bilhelm von Lentersheim-Bairenth. Beit von Ballenrobe-Berned. Ridel Schirntinger-Hohenberg. hanns Thannberger-Epprechtstein, alle Aiter. Bilhelm Schirntinger-Thierstein. Lanbschreiber Friedrich Bruder.

woch nach Oftern (6. April) ju warten. Stellt ihnen bie Entscheibung ans heim. batum Onnolppach am bingtag nach jubica anno 2c. Lxxxv. H. Otto werbe S. Georg, ben Pfalzgrafen, bie Bifchofe von Gichftabt und Burgburg und bie Stadt Rurnberg um Sulfe anrufen. Der Bischof von Burgburg und die Rurnberger werben fie wohl nicht leiften, ba die Sache ursprünglich 5. Otto und nicht S. Georg berührt. ber pfalzgrave ift einem teil verpunden und geswegert, bem andern teil nahent gefreunt, baoben ber fach nahent und hieniben fern geseffen. item unfernhalb unfern sone in ber Mard mit gotes hilf unzweifenlich, befigleichen Medelburg und Stetin. item bie von Sachffen, beforgen wir uns eins irrers ber obermarfchalt ber wiberwertitait halben marggrave Johannsen 1). item Braunsweig als unfer swefter 2) sone und freundt und ben hern von Sachffen als freunden, befigleichen Maidburg ben hern von Sachssen, item bie landtgraven von Beffen, ben bergogen von Berg, unzweifenlich in uns, aber (nit) weit geitem berzog Albrecht von Bayern ber ennung halben, ift mit seinem bruder uneins, bient uns befter ehe zu helfen. irrt herzog Jorgen feins brubers halben nicht gern, zu begeben im zu wiber. item ber von Wirtemberg hoffenlich; boch begibt er ben pfalzgraven auch nit gern. wir glauben, er verlaß uns nicht, sonderlich mit zuschidung eins geraifigen zeugs, er beborfte unser auch. item Rotemburg verleßt uns auch nit. faiser und herzog Sigmundt mogen unser nit wol geraten, ift ber taifer mit jenem teil uneins. item ungleich ift bie macht, hindan gefetzt bie folbner; bagegen hetten wir die volg auf ber Mard und ber freundt ftatlicher, bann er, als in uns ift. item Bamberg hat Ment und feine vettern, in uns unzweifenlich. item Coln und Trier hat Ment in buntnus, findt uns auf bas nehft gefreunt. Wenn auch bie Bulfe immer nur moderate geschähe, fo ift boch ber Bischof von Bamberg machtiger als B. Otto, ebenso er felber in jedem Fürftenthume; B. Georg ift aber mit viel Rittern und Stabten in Jrrung. Sachsen werbe auch bie Bulfe nicht zu verweigern magen. Der Sanbel bes Obermarichalts konne ausgeglichen werben. Schlimm fei vielleicht, daß Stein inzwischen ftarter befestigt worben fei. Wirb bas Schloß erobert, fo foll es herrn Beit von Ballenrobe, ber beiben Fürften ichwören foll, eingegeben werben, vorbehaltlich ber Gerechtigkeit ber von Sparned. item wir find ber landsfurft und haben offnung, und findt Frig von Sparned und fein bruber unfer mann. item bas flos ift ber von Bamberg leben. item bas flos ift ber von Sparned mit nachvolgenber pflicht, vor angezaigt. Do habt irs alles. item ob man es mit gewalt gewunne, bie man barinnen fienge, bienet zu guter richtigung, auch Frigen frepe erledigung. item wir schicken hiemit, ob fein not wurd, ein abklag3), die die ritterschaft thet, gein Aurbach 1) schicket, vor untergang der funnen

<sup>1)</sup> Siehe oben Rr. 1003. 2) Cacilie beirathete Bilbelm b. A. von Braunfcweig.

geantwort, als man am montag barnach enbten solt hoffenlich, wie wel man ehe außzüge, irrt nicht. In einem Bettel (18 b) wird den Sparneden noch empfohlen, herumzustreisen, Basteien um Stein zu bauen und die Zusuhr zu versperren. Doch ist die Erlaubniß des Bischofs von Bamberg einzuholen und die Besehung der Basteien auch mit Bambergischen Lenten zu fordern!).

München, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bapr. Buch V 16b. 17. 18. 19. 20 a.

# 1058.

(Ansbach) Marz 22. Rurf. Albrecht an Burgermeifter und Rath zu Krailsheim.

Turnier.

Lieben getreuen. als Eberhart von Grundach zu Rimpar?), Hams Fuchs zu Binbach3), bede rittere, und Phillips Fuchs zu Sweinßhaupten4) uf die denck, die ir hedem als einem Franncken von des lands wegen, dem lande zu Franncken und ine zu eren bei den gehalten thurnern in den drehen landen, Menncz, Stutgarten und Inngelstat gegeben sind, ein thurner in unser stat Onolspach5) gelegt und den durch das plat verkunden lassen haben uf sonntag exaudi (15. Mai) schirst zu nacht an der herberg zu sein, solchen thurner wir dann verlegen wollen, begern wir ar uch mit vleiss, ir wollet in eurer stat ein anslag machen, das sie uns zwainzigk tue und xx huner auf sontag cantate (1. Mai) davor hieher antworten und dorinn kein nachlassen geschehen. wollen wir uns zu uch ernstlich und genzlich verlassen. datum Onolspach am dinstag nach indica ao. 2c. Lxxxv. d. per se.

Bamberg, Agl. Rreisarchiv, Thurnier betr. 1450-1537. 111. Or.

Wieberholt ben Befehl betr. ber 40 Hühner. Ansbach am heiligen auf fartstage 1485, 12. Mai. d. por so. 112. Or.

Eine weitere Forberung von 100 Gerüfteten zum Schutze des Turnicks ermäßigt er in einem Schreiben an den Amtmann daselbst Graf Gottspied von Hohenlohe und die Stadtbehörden auf 70 (Dr. 113. Ansbach, Wittwoch nach Wisericord. dni. 20. April).

<sup>1)</sup> Der Brief murbe in brei Aussertigungen aufs Gebirge gesandt, aus Furcht, einer ber Boten fonne niebergeworfen werben. Bur Sache vgl. Rr. 1046.

<sup>2)</sup> Fl., Bj.-A. Burgburg. 3) Bimbach, Df., Bg.-A. Gerolzhofen.

<sup>4)</sup> Schweinshaupten, Bg.-A. Rönigshofen.

<sup>5)</sup> Bgl. hierüber Jung, Miscell. I 368 ff. L. von Cyb, Gebentbuch herausgeg. von Chr. Meyer 51—65. Zimmeriche Chronif I 407 u.A. Den Stabtbehörben von Ripingen trägt Albrecht Kunbschaft auf zur Sicherung ber Thurnierbesucher. Ansbach, Samstag nach Jubilate 30. April 1485 (Ripingen, Stabtarchiv 315, 18).

## 1059.

(Ansbach) Marz 31. Aurf. Albrecht an Raifer Friedrich Rürnberg und H. Georg.

Gnedigifter herr. eur gnad wissen, das die von Nurmberg sind bet herzog Jorgen in ennung 1), der euch widerwertig ist. welhe ennung schir ausgeet. ich ways aber nicht, uf welhe zeit. ditt ich eur gnad, mich die zeit wissen zu lassen und in zu gedieten, die nicht zu erstrecken, manicherley ursach halben, die sich nicht lassen uber landt schreiben, und solichs meinthalben in gehehm halten, verdien ich in undertenigkeit gern. datum Onolzpach am grun donrstag anno dni. 2c. Lxxxvio.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv R. T. A. III 88; 62 a.

Rotiz ibid. item ein cleins brieflin und borauf zu schreiben, "in sein handt und nymanbs anders"?).

#### 1060.

April 2. Graf Ulrich von Montfort an S. Albrecht von Bayern.

Beftellung von Jugvolt betreffenb. Ofterabenb 1485.

Münden, Rgl. Aug. Reichsardiv, Fürftenband XI 333. Or.

Bettel (332). Als er am letten Frauentag<sup>3</sup>) zu Rorschach bei Graf Georg von Sargans<sup>4</sup>) gewesen, habe er durch Botschafter der von Schwhz und Glarus, die zu Constanz waren, ersahren, daß H. Christoph den Eid-

<sup>1)</sup> Sierzu vgl. Fontes rer. Austr. II 46, 104.

<sup>2)</sup> Bom felben Tage ibid. 88b; 62b. Albrecht an Balbner. "Lieber befunber. wir foriben unferm gnebigften berrn, bem Romifden tapfer, ale bn vernemen wirbeft, begernbe, bu wollest bem boten fur fein gnab belfen, bas er im ben brief felber antwort; benn uns was boran gelegen ift. wollen wir gunftlich erfennen. batum ut supra. Bebula. Auch begern wir an bid, uns mit bifem boten wiffen ju laffen, ob Urfula von Chenheim wiber im bruber Jorgen ber appellacion halben, bie fie getan bat von unserm mannrechten, ichts bawiber gehandelt hab, bes ein wiffen ju haben, gunftlich und mit gnaben ju ertennen. betum ut supra." Begliglich ber Ebenbeimichen Streitsache hatte fich Albrecht bereits am 17. Rov. 1483 an ben Raifer gewandt. Urfula hatte von S. Georg von Bapern Guter am Rutmannsberg erhalten, auf bie ihr Bruber Jorg Anfpruch erhob, ba es freie Mannleben seien, und betr. beren er, ba fie in Albrechts Territorium lagen, vor ben Lebnsleuten Albrechts ju Recht fteben wollte. Betr. Gidftabtifder und Burgburgifder Guter, Die gleichfalls angefochten murben, wollte er vor feinen bortigen Lehnsgenoffen gu Recht fteben. Gegen bas Jorg gunftige Erfenntnig batte Urfula an ben Raifer appellirt; Albrecht bat unn für Jorg um schleunigen Austrag. Der Raifer moge nicht erft einen Commiffar ernennen. batum Beprreut am montag nach Briccy anno bomini 2c. LxxxIIIto, (Inn8brud, R. R. Statthaltereiarchiv Sigm. XIVb. Miscell. 1481-1484. Dr.) Die beiben Stwitenben maren bie Rinber bes verftorbenen Rittere Beorg von E.

<sup>3)</sup> Annunciatio Mariae (25. Märg).

<sup>4)</sup> von Werbenberg-Sargans, 3. 3. tirolischer Pfleger zu Lanbed; ilber seine Beziehuugen zu h. Albrecht siehe Riezler III 517; eine aussührliche Biographie besselben von Krüger in Mitth. 3. vaterl. Gesch, berausgeg, vom hift. Berein in St. Gallen XXII 338—348. Biel anch fiber ihn bei Jeckin, Die Wormserzüge ber Jahre 1486/87 (Jahresber. b. hift. antiqu. Gesellich, von Graubanden 1896).

genoffen seine Ansprüche vorgetragen und Sulfe nachgesucht habe. Er und Graf Georg haben die Botschafter sofort nach Wesen 1) geladen und vor ihnen H. Albrechts Borgehen gerechtfertigt. Empfiehlt, eine Botschaft an die Städte Bürich, Bern und Luzern zu schicken; denn es wäre ein großer Gewinn, wenn man die Eidgenossen davon abbringen könnte, H. Christoph zuzulausen datum ut in litera 2).

#### 1061.

(Ansbach) April 5. Rurf. Albrecht an Mr. Johann.

Man dürfe die H. von Medlenburg in ihrem jetigen Kriege<sup>3</sup>), den er von hier aus nicht beurtheilen könne, nicht verlassen, damit man sie nicht anderen zutreibe. datum Onolspach am dinstag nach dem heiligen oftertag anno 2c. Lxxxv<sup>ien</sup>.

Mürnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 258 b.

## 1062.

(Ling) April 14. Raifer Friedrich an Rurf. Albrecht.

Rurnberg und S. Georg. Sulfsgesuch.

Hochgeborner, lieber obeim, curfurft und gevatter. beiner lieb fcreiben, uns von des hochgebornen unfers lieben obeim und fursten berzog Georgen von Begern und ber von Nurmberg verannigung wegen getan, haben wir vernomen und wiffen bich ber zeit, borauf fich biefelb verennunge enbet. nicht zu berichten. aber folh verennung furan zufurtommen, fcreiben wir ben von Nurmberg, ber mit bemfelben bergog Georgen ober ymand andern on unfer, als Romischen tenfers, ires rechten herrn, willen und erlauben ferrer nicht einzugeen, als bu an bifer eingeflossen copepen4) vernemen wirbest. baneben zwingen uns bie groffen note, barinne wir bes friegs halben steen, das wir nit lassen mugen, dich als unsern lieben freund, zu bem wir unfer hochftes vertrauen fegen, umb rate und hilf gu ersuchen und begern an dein lieb mit befunderm und ganzem vleis bittund, du wollest uns beinen getreuen rate mitteiln, wie wir boch ein furberliche hilf on gufammentommen unfer und unfer durfurften und furften aufbringen und Wien bamit erreten; bann laiber bie fachen umb uns und Wienn ber massen gestalt ist, das wir gang keinen verzug darinne erleiden, noch der nachfolg bes getreuen rates, jo bu uns nechstmals gegeben haft, erharren mogen; bann wo bu verstundest und wessest, bas wir on zusammentummen pe kein hilfe auß bem heiligen reich gehaben mochten, ee wir dann die hilf

<sup>1)</sup> Beefen, Ml. im Ranton St. Gallen.

<sup>2)</sup> Am selben Tage verspricht Aurs. Albrecht bem H. Albrecht 150 reifige Auchte. Er hätte bereits früher geautwortet; es sei aber seine Gewohnheit, am Granbonnerstag und Charfreitag nichts zu verhandeln. Ansbach, Ofterabend. (Oberbahr. Archiv für vaterl. Gesch XIII 302).

3) Gegen die Stadt Rostod. Bgl. S 365.

<sup>4)</sup> Der entsprechenbe Befehl an Mirnberg, ibid. 88a; 61 b. 62a.

unersucht sassen ober des zusammenkummens, das doch ganz keinen nutz, dann die zeit uns zu ganzem verderben damit zu verliern, auch vil gelts, das man zu statten der hilf gebrauchen mochte unnutzlich zu verswenten auf im tragt, erwarten, ee wollen wir, wiewol uns, als du selbs ermessen magst, unser swermutigkeit, darein wir durch teglich, mercklich ansechtung gevallen, auch die swinden ungetreuen leuf, damit wir allenthalben umbgeben sein, das swer und pfentlich ist, die pürd auf uns saben und uns auf das geringst erheben und heben unsern auf ern auf sahen und sursten selbst personlich in seinem hauß besuchen und umb hilf bitten und daselbst sehen und erlernen, wer uns hilfe tun oder damit verlassen wolle, des wir, wo uns sunst surst surden unverzogen getreuen rate und antwort, uns dornach wissen zu richten. geben zu Lynncz am pfinztag nach dem suntag quasimodogeniti anno dni. 2c. Lxxxv.—

ad mandatum dni. imperatoris proprium.

Bamberg, Agl. Areisarchiv R. T. A. III 87; 61. Abfchr. Conc. Bien, Saus-, Sof- und Staatsarchiv Frid. 1485.

#### 1063.

(Rürtingen) April 15. Graf Cberhard d. 3. an Rurf. Albrecht.

Er hoffe von seinem Better zu erlangen "jars zehendusent guldin gelts mitsambt Rirttingen oder Kirchen und Winnedaw"), auch ettstlich silbergescherr und hußratt zway jare und nach ußgang zwaier jare zwolsdusent guldin gelts und etlicher mynner wiltpenn, da wirt mir ain klain abgebrochen, sust wurdent wir der sachen ahns". Fragt um Rath, ob er das annehmen solle. datum Rirttingen uf frittag sper und kron anno dni. Lxxxv<sup>10</sup> 2).

Berlin, Ral. Bausardin, Graffin Elfe betr. 579. Dr.

Kurf. Albrecht antwortet: Billigt diese Borschläge "und das unser dochter pleib der abred nach, als vor beslossen und nachmals mit besserung der inic gulden dabei beredt ist, serner so es zu sellen kome, das es gehalten wurd nach laut des vertrags unwidersprechenlich, wissen wir euch nit zu widerraten. nu gesweigt eur lied unser dochter, das wer ein abbruch des jars, das man sie halten solt und ir im gulden geben zu zudus. das tress mit euren xm gulden, als wir es uberraiten xiiim gulden, aber also wo dasselb alles solt pleiben, so tress es xvm mit den nachvolgenden iim, die seuch über zwei jar gesieln; wer konnt euch das widerraten, dann eur vetter mußt über vm gulden seines guts eindussen, er wolt dann schangung von landen nemen, aber slechts wie lauts zu nemen xm gulden und ir und unser dochter aus dem vertrag zu geen, wert ir zusallends erds nit wartend vor eurem bruder von eurem vetter, auch wo eur vetter söne gewonn, ganz beraubt; das konnten wir nit geraten

<sup>1)</sup> Binnenben, St. im württ. Redarfreise.

<sup>2)</sup> Am 11. März war Cberhard in Beilsbrunn und schidte von bort seinen Diener Sorgen Windental zu Albrecht. Freitag nach Oculi 1485. Berlin, Agl. Hausarchiv 1K. 10 C 6, 49. Or.

mit eurem nut; was wir aber konnten geraten zu eur epnigkeit uf die may nung und bas bie erbfell auch unfer bochter ftandt plib, betten wir und turz bebacht, als wir euch schuldig find. wir haben euch vor geraten, x gulben zu nemen mit einem fit, zweben ober breben, als ir bo bett, ub einer redlichen wiltfur, fo euch bann uber zwei jar IIm gulben mer wurd, wie konnten wir das widerraten, die vernuft geb es nit, das wir es wer meiben mochten zu raten, euch aufzunemen". Er tonne ohne genane Unter richtung nichts rathen. "wann ber vertrag ein außtrag hett, ber end de gleich wer als jenem, wer konnt bas widerraten, nachdem ir ben vertrag we beden teilen globt und gesworn habt, aber so fie euch die pflicht auf haben gefagt und unferm fmager allein globt und gesworn fein, wer nit gleich mb swer, wiewol hoffenlich ift, bas biderleut nit unrecht thon, aber ben enting uf die freund zu vertandingen, das wer eur lieb gleich, sovil wirs verften; bann bas ir lang borauf ligt, er foll euch wiber laffen einkommen zu enten vetterlichen erb, wie ir vor dem vertrag gewesen seyt, es geschicht nit; f feht ir die hilfe der freund wol; wann Wirtemberg undergieng, was mant ir, bas etlich eur freund bes achteten. es wer ine als lieb ir als en." batum Onolhpach am montag nach bem sonntag misericordias bomini ann k Lxxxv. (18. April). Bettel. Wünscht, daß seiner Tochter die 1000 fl. Bubuhe und Besorgung von Kleidern bleiben. Else soll seldzehnt mit France und Jungfrauen hierherkommen. "wellen wir fie in ein tamer legen, borim ir am nechften gelegen seit." Er wolle 5 Betten barein ftellen laffen und bem Thurhuter und bem Schneiber auch ein Bett vor bie Thur ftellen batum Onolypach am bonrftag nach bem sonntag misericordia bomini anno t Lxxxv (21. April). Bom felben Tage Schreiben Albrechts an Elfe, worth er ihr von ben obigen Schriftstuden Kenntnig giebt. Auf die 1000 fl. inte fie nicht verzichten und fie nicht aus handen geben. Sie fei nirgends billige als bei ihrem Manne. Den Brief tonne fie ihrem Gatten zeigen. Bettel (wohl hierher gehörig, Albrecht an Else). Will ber Alte von B. die 400 f nicht geben, fo foll fie, auch wenn ber Junge es baran scheitern laffen wil sich dabei beruhigen. Sie könne fich mit den 600 fl. behelfen; er wolle im bafür sein Leben lang defto unwilliger sein. Freilich sei zu beforgen, de wenn sie jest die 400 fl. verliere, sie auch die 600 fl. einstmals verliern tonne. Den Bettel foll nur Being von Rechberg, bem er vollig traue, left bürfen.

ibid. 22. April. Or. Graf Eberhard b. J. an Kurf. Albrecht. Sci Better wolle ihm mitsammt seiner Frau im Ganzen nur 10000 und noch zwei Jahren 12000 fl. geben. Solle er das annehmen? Magt auch über die geringe Bereitwilligkeit der Freunde, ihn zu unterstützen, tropden sch sein Bater immer sehr gutwillig gegen sie verhalten. datum Cunglingen schregtag vor Jeori anno 2c. Lxxxv.

ibid. Conc. 25. April. Rurf. Albrecht an Else. Sendet einen Brif ihres Gatten und seine Antwort. "pe mer ir im zu lieb thut, pe herter a euch ift." Rath, ihren Better und Muhme nicht zu ergrimmen, "dam ir habt euren man als den ol bei dem swanz". Besser freilich wäre, sie stünde mit Allen gut. datum D. am montag nach dem sonntag jubilate anno k. Lxxxv. Am selben Tage Albrecht an Eberhard d. J. Abscht. "went unser dochter bleibt wie vor, und euch werden die sitz, die ir uns angezith habt, mitsamdt x<sup>m</sup> gulden nutz und gelts und einer redlichen wiltspur und die erbsell in dem alten stand bleiben, so haben wir es vor getreulich gerates und raten es noch, daben lassen wir es bleiben. unser dochter hat vor vie

gulben, der werden do 1111° gulbin mer, berfelben 1m gulben halben, sofern ie ir werben mogen, wollen wir ir nichts begeben und fie in bas elend sehen, bas fie nicht hett, dann was fie an euch erbete und ir fie figen ließt, als he vor gefessen ift, aber bas fie bey euch sey und ir fie halt, als man fie bort schalten hat nach laut ber verschreibung, mogen wir wol gelebben; wie ir and veraynt, das euch eur vetter barumb thon fol aufferhalb der im gulden, bie sollen ir bleiben, alsfern ir ber alt die imo gulden geben will, als wir wit zwehfeln er gern thut." Er klage über Bernachlässigung burch die Breunde, trop Graf Ulrichs Berbienften um dieselben. Er (Albrecht) erkenne Mrichs Berbienste durchaus an, aber er habe fie immer vergolten und Ulrich werde in jener Welt nichts anderes sagen. batum D. am montag nach indilate anno 2c. Lxxxv. 8 ettel. Item der fursten furnemen ist gewesen. mann folt euch fur all sach, unser bochter und euch berurrendt, zwelftausent pulden geben, do wolt jener xim, bemnach schiedt ir on ends, als uns unser wete bericht haben. barnach haben wir getenbigt, er folt unfer bochter halten und ir im gulben geben und euch xm, wie vor angezaigt ist; bas wolt er mit thon und wolt neur viiim geben; wolten wir nicht hinder uns tenbingen; bo tam es uf IX", als unfer rete ein hofnung hetten, bo verfiengen wir uns auf im gulben zu erbeiten, ob wir es uf xm gulben mochten bringen, also ift der abschib gewesen. barauf ist ein tag beromt zu einer rechnung und in scheyn einer rechnung gein Ellwangen, die vor etlicher unsrer freundt der suchen und unsern reten gescheen solt, daben solt man erbeyten, euch miteinander zu vertragen der merung, ob man das erlangen mocht, nemlich xm milben euch, vermerden wir an unfern reten, bas es an kennem tehl erlangt 4. da habt ir den grundt der warheit, wie alle bing gestalt sind. habt euch zu richten und mogen euch zu eurem teil xm gulben bes jars werben, das nembt, raten wir euch getreulich als wir euch schulbig sind, nach gestalt ber fach. wolt ir bann wiber in ben vertrag geen, wollen wir euch sit widerraten, nachdem ir es bebe globt und gesworn habt." datum ut supra. Bettel 2. "Bo gebendt ir bin, bas ir mannt, bas man euch von unser bochter wegen geb IIIm gulben, wa er es sunßt nit gern will thon? sie sol haben xxIIII menschen. etlich haben pferd und ben merern tehl haben nicht pferdt. rechet ben, die pferd haben, einem L gulben und rechet ben, die nit pferd haben, einem xxx gulben, so trifft es nit 1m gulben und rechet unser bochter vr barauf und zellt bann an fingern, wievil es treff und so ir unser docter rechet ir 1m gulben mit merung der 1111c gulden, ob irs der elter von Wirtemberg geben will, so macht es dennoch nit 11m gulben, darumb irrt ir end felber und wolt unfer bochter bringen umb IIIIc gulben und wißt nit warumb. nun gibt er irs boch und nit ir, bann bas ir ir ber lecht fungt nit gonnt. hetten wir gewißt, bas unfer schrift, bie wir euch in eurs schreibers beywesen gethan haben, ximm gulben innhaltendt, geherrt solt haben, das es besterminner gericht folt werben, wir hetten es wol hieauffen gelaffen, bann wir westen wol, wievil es traf. aber er saget uns, man wolt euch geben x gulben jerlich und uber zway jar 11 gulben mer. das wer x11 und wann wir unser tochter hinzusehen mm gulben, so treff es xv gulben, darauf haben wir es geschriben. wir haben auch nhe gelaubt, bas es war sey, das man euch mer geb dann xm gulben jars und ein wiltshur und unser dochter halbt nach laut des vertrags und ir im gulben barzu geb. wol faget ber schreiber uns, ir wolt unser bochter bei euch haben, sageten wir, wir febens gern und wer billich bey euch, wann ir fie wolt halten, als man fie bort halbt, aber bie 1m gulben folten ir bleiben. faget er, ir begeret fein nit

anders. bas findt fich in bifer eurer schrift nit. batum ut supra. ibid. Or. Grafin Elfe an Rurf. Albrecht in feine Sand (ift geantwurt gein Onolbspach am bonrstag nach jubilate im Lxxxvien, 28. April). Dankt für seinen Brief; fie war bei ihrem Gatten ju Dinglingen gewefen. Durch ihre Dubme von Mantua habe fie erfahren, ihr Better Eberhard wolle fie nicht ohne Albrecht besonderen Bunsch Stuttgart verlassen lassen, er habe sie gern. Sie richte sich ganz nach ihrem Bater. Sie würde sogar zu ihrem Gatten zurücklehren, soviel er ir auch angethan, "barab ich noch groß erschrecken han". Benn Albrecht die 400 fl. nachlaffe, so möge er auswirken, daß "er" ihre Jungfrauen und Anaben kleibe, mas 150 fl. ausmache, und ihre Ausgaben für Confect in ber Apothete und bei Sandwertsleuten, mit Ausnahme bes Seibenftiders und Goldichmiebs bezahle. Wenn sie zu Stuttgart bliebe, hatte fie Sie werde auch mit bem alten herrn auf bas Turnier tommen. Dies. an Dens. in seine Sand (ift geantwurt gein Onolspach an freitag nach jubilate anno 2c. Lxxxv, 29. April). Heinz von Rechberg habe ihr im Geheimen entbedt, er und Ulrich von Flechingen hatten bie Sand schrift ihres Gatten verfiegelt in Sanden, wonach er bie Borfclage, 10 000 ft. (in zwei Jahren 12 000 fl.) Jahrgelb annehmen und bafür für feine Gattin forgen wolle. Sie habe barauf wegen ber 600 fl., die ihr verschrieben und der 400 fl. ihn (Albr.) befragt, worauf er sagte, fie muffe seben, daß fie nicht um die 1000 fl. tame. Bittet um feinen Rath. "in groffer ehl gefchriben." Albrecht antwortet am 29. April (Conc.) Sie folle bie 600 ft. ja nicht fahren laffen, fie find ihr vom Alten v. 2B. verfchrieben, babei bat es ju bleiben, die 400 fl. habe fie, wie man ben Aal am Schwanze hat; fie find ihr nicht verschrieben, aber fie folle fie fich vom Alten verschreiben laffen! Ihr Gatte sei voll Unwillen gegen sie und gebe ihr gar nichts; er wolle nur bie 1000 fl. haben. "es ift tein band umb euern herrn zu verbienen." Sabe sie etwas, halte er sie gewiß beffer, wenn nicht, sei sie ja bann verforgt. Sie folle mit bem Alten frohlich jum Turnier tommen, fei es bis babin nicht gerichtet, geschehe es alsbann. Ihr Mann habe "unfer rete barumb von taydingen geschoben, das er euch wolt bescheiffen umb die 1m gulben. wir das haben nachgeben, es wer zu Elwangen gericht gewesen." Onolppach am freitag nach jubilate ao. 2c. Lxxxv. Bettel. Er habe ihr geschrieben, felbzehnt zu tommen und ihr nur eine Rammer zu geben. fei aber nur geschehen, "bas man uch bester ebe erlaube". Wenn sie 10 fcone Frauen, jede mit einer Jungfrau mehr mitbringe, werbe er nicht gurnen. batum ut supra. 30. April. Dr. Eberhard b. J. an Rurf. Albrecht. Sein Schreiben bunte ihm "etwas ernftlich ju fein", Albrecht habe feinen Brief schlimmer aufgefaßt als er gemeint war, Albrecht wiffe ja, er fei ein ichlechter Rangler. Bittet ibn, "mir zu minem hauß funft ain berberg uf die funfzig pferde stallung und herberg zu verschaffen". Er hoffe mit feinem Better vertragen zu werden. batum Winendow uf sambstag nach jubilate anno 2c. Lxxxvo. ibid. burch ben Schragen hieher bracht am bonrftag nach Walpurgis anno 2c. Lxxxv (5. Mai). Gräfin Else an Kurf. Albrecht "in fein hant". Die herren haben fich vertragen, ohne fie gu fragen. Ihr Better habe aber die 1000 fl. für fie in die Berschreibung seten laffen, davon solle fie nicht einen Heller nachlaffen. Ihr Gatte erhält 8000 fl. halb baar, halb an Früchten und "Kirchen, Winaba ftat und schloß Oven 1) Weillhein". Wenn

<sup>1)</sup> Dwen, St. im Donaufreise, bie anbern Orte find bie Stabte Rircheim, Binuenben und Beilheim unter Ted.

er sie zu sich nehme, exhielte er noch 1000 fl., halb baar, halb in Früchten. Hr Gatte habe ihr die Urkunde zum Ausbewahren gegeben, er werde sie wohl Albrecht beim Turniere zeigen. Sie habe sie ganz gelesen, es sei aber zu viel darin, um es Alles zu berichten 1). 29. Mai. Dr. Eberhard d. J. an Kurf. Albrecht. Dankt für seinen Brief. Er habe auf M. Friedrichs Bitte bereits die Bestellung der Jungfrauen seiner Gattin übernommen. datum Lorch uf suntag trinitatis anno 20. Lxxxv.

#### 1064.

(Ansbach) April 28. Rurf. Albrecht an Raifer Friedrich. Wiberrath bie Fahrt ins Reich. Seine Leiftungen.

Allergnedigster herr. ferrer in demselben brieve von eurer t. mi., mir bey meinem boten zugeschickt, gestern uberantwort, ersucht mich euer gnabe umb rate, bes ich laider der vernuft halben zu wenig, wiewol der wille gut ift, achtbar mich nicht ertenne, peboch fo fchreib ich auß treuen, wie ein thore dem sprichwort nach, bas oft ein thor in treuen redt, bo ein wenffer was aufnympt, und wirt vermerdt nicht bem gemeß, ber es was. funder ber figur eins tinds nach, bas bo wolt schopfen bas groß mere in ein clains fandigs grublin. also must ich mich understeen in ben prunnen ber vernuft, mir weit zu hochschetig, mein rate zu ersprengen, ber cleinichetig ift, man wolle bann ben willen bie werd laffen erfullen. nun zeuch ich mich bavor thorlich ane und miß mir das an dem ende zue mit ber that und bit mich zu vermerden gnebiglich und von mir in undertenigfeit zu versteen, wie bernach volat: bas euer gnabe zu bifer zeit auß euern erblanden gieht und von einem durfurften und furften gu dem andern reitt, bringt groffe lengerung, auch mocht es verach. tung geberen und unuberwintlichen abfale euer erblande. mynder mag sich alle welt entschulbigen, so euer persone, lande und leut copulative beleftigt find, hulf und entschutens bann funft, und beforge mich, es wurde geraten ju eim gemeinen tag; aber bas euer gnabe statlich schicke leut, bie sich nicht umb irs eigen nut willen abweyssen lassen, als ir fie wol hapt und findt im reich, were nicht zu vermeiden in mir, alsvil als mein thorhait begreift. tome euer gnabe felbs, ein geber will ufs mynbst außtragen fein fach, wo nit mer leut baben find, bann geber in feim hauß; boch were es gleichwol beffer bann ein ergers, ein nutlichers bamit ju ubertommen, benn es hindert und versvert euern anaben vil fach, als ich beforg; das verstee euer anabe in undertenigkeit von mir als von bem eurn. ich ichreibs, als es mich anfieht und hore, wiewol on zweivel in mir euer gnade bas euern gnaden und bem reich im beften handelt. Die funf churfursten?) haben geantwort, sie wollen euren gnaden helfen und sind das schuldig zu thun nach irem vermogen neben den andern, das hab ich im

<sup>1)</sup> über biefen Bertrag vgl. Bürtt. Bierteljahrshefte VI 183.

<sup>2)</sup> Muf bem Frantfurter Tage.

negften meim schreiben euern gnaben verporgenlich gefett nach geftalt be fach. bas ift bas wort geweßt "neben anbern" und zweivel nicht, ener gnabe habe es auß ben leuften wol verftanben. mir hett geburt nach lant bes anflags, euern gnaben zugeschickt, ben ich furhalten ließ mein retei im collegium ber durfurften uf bem tag zu Frandfort, zwenhundert be banten von oftern bis uf Martini. ber tag warbe verlaft burch verseumung. als ich glaube euer gnabe nubolig2) wiß. es tomen und man was gewißlichen wartend funf turfurften bar, man west aber von ben zwegen mit wenn; bo was nyemants, ber ein wort von euer gnaben wegen mit ben brenen, die do waren, redet und komen erst die brieve, die ir schribt unferm lieben oheim, herren Maximilian, erzherzogen zu Ofterreich und Burgundi, unferm freunde bem erzbischofe zu Salbburg, unserm gevattern von Enftet und grave Samgen von Werbemberg. was ir keiner bo. wurde ber tag furgenommen, euern anaben zu helfen und anders mer, dans einerley baneben gehandelt, bo ich nichts von mang ober villeicht wissen solle, euern anaben alles vor angezeigt, als es in mir ift, mer bann ich waiß. meinthalben zu bienen wirt euer gnabe nach meinem vermogen nymmer mangel haben, bieweyl ich lebe und wille es burch ver henginus gots in meine tinder pflangen, als ich getrau unzweivenlich. wie tan ich fur ander antworten? zwehhundert brabanten helfen euch nicht vill und ift mir mit gots hilf auch tunftiglichen ein uberwintlicher ichabe; aber fie wenden abe alle die furbrung, die ich euern anaden in dem collegis ber churfursten und sunft mit meinen reten, die bo lutel find, mittagl getreulichen, bas ich tein ftym ober ftat hab als funft, funder fur partheif angesehen wurde, bas mich veberman scheucht und mich euer gnaben halb fur parthensch helbt, bes ich mich nit scheme ober fast hele meinthalben; wie es euer gnade fur das beste ertennt, ich gern thue, bo ich uch geund clag euer maiestat, bas mich bie fibenzigt jare nichts nugen tan. laffen schiden, funber man muß mich agen, tragen und aufheben als ein jungs kindt; bann sovil bas berg, ber kopf und bie gung, auch mein ber mogen an landen, leuten und gut uf ime tregt, funft ift es nichts umb mich und bin lugel ober gar nichts zu gebrauchen. aber bie jungen wachsten bo here euer gnaden biener, mein sone, die toglich anzusehen find fur die, bi gritling3) reiten werden und eins teuls konnen. als weit fie noch bet alt mit bem schopf furt mit gots hilf, find fie gehorsam und willig und tonnen bas hoffwerd feuberlich auf ubung, auch eins teyls reiten und reben, als jung aufgeend furften, bie von irem alter nicht wenig gefehen und gehort haben; aber zu ber sach find fie in warheit untuglich, auch nit nut, meinthalben gange verbechtlichfeit zu vermeiben und bas ber nehb und haß, ben ich von andern hett, euern anaden zu unstaten tomm burch it ubung, als ir vor Newfis empfunden habt, was ich erland weher wort

<sup>1)</sup> Epb und Pfotel.

<sup>2)</sup> jest nunmehr.

<sup>3)</sup> Bgl. Someller I 1017.

enern gnaden zu eren, des ich mich wol hett mogen schutzen und mit warheit enthalten.). und empfilhe mich hiemit euern gnaden als meinem gnebigken herrn, mir zu gedieten, als eurm gehorsamen chursursten und unableßlichen alten getreuen Albrechten, auch euer gnade mich und all euer getreu underthan in den gotlichen schirm und ruff des ane zu surdieterin die muter aller gnaden. datum D. am donrstag nach dem sontag judisate anno dni. [Lxxxv]. so ich aber he getreulich und unverborgenlich raten solle, so rat ich uf den ahde euern gnaden als meim rechten herrn, das ir meim negsten rate volgt und nicht verhart uf die hilf. ist in mir euernhalben das deste den den pflichten uch verwant, alsvil ichs verstee und wil damit euern gnaden kein trost abslagen, sunder mich halten deh euern gnaden, als ir mir meinem verdienen nach billich vertraut, als dem, der uch auß grundt meins herzen gern dient, wo ich konnt. der almechtig schicke es alles zum besten. datum ut supra.

Bamberg, Rgl. Rreifarchiv R. T. A. III 90. 91; 64 b. 65. 66 a.

#### 1065.

April 28. Barbara von Sedendorf 2), Bitwe, zu Reuftadt an M. Friedrich.

Entschuldigt sich, daß sie ihren Sohn Hans nicht zu dem demnächstigen Turniere nach Ansbach als Theilnehmer entsenden könne. Sie habe dies auch bereits Kurf. Albrecht mitgetheilt. Sie wolle aber ihren Sohn kleiden und puhen. Bielleicht könne er dort Dienste anderer Art leisten. Donnerstag nach Indilate 1485.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv, Thurnier betr. 1450—1537. 140. Dr.

#### 1066.

(Ansbach) April 29. Rurf. Albrecht an Kaifer Friedrich. Rürnberg und H. Georg. Schloß Stein.

Snedigster herr. als eur gnad mir geschriben hat, han ich verlesen und under anderm vermerckt, was eur gnad den von Nurmberg schreibt. got geb, das es wol surrag! dann die Bayrischen haben mir und meinem oheim, dem bischove von Bamberg, entwert und abhendig gemacht den von Sparneck, unser beder mannen, des stifts und mein, ir behausung, gnant der Stein, das meines oheims von Bamberg lehen und mein offen haus ist und in meinem land leht und die von Sparneck sunst den merern teil ires guts in meinem land haben und von mir zu lehen tragen, Friczen von Sparneck dorinn gesangen, unser beder man, und halten das sloß und Friczen noch meinem oheim von Bamberg, mir und den von Sparneck vor, als eur gnad wurdt vermercken aus

<sup>1)</sup> über bie befannten Anschulbigungen vgl. Bb. II passim.

<sup>2)</sup> Streitigleiten zwischen Barbara von S. und Ursula Nothast werben in ber kaiserlichen Achtserklärung gegen Anbreas von Sedenborf erwähnt, die ber Kaiser am 20. Aug. 1478 Kurf. Albrecht übermittelt. Bgl. Mon. Habs. I 2, 375. 378.

Jorgen von Sparneds fchrift, auch aus meiner und bes von Bamberg antwurt, gegeben bergog Otten, ber ber bing ursprunger ift, ber baffelb floß berzog Jorgen halp geben hat, bas er ims helf behalten, ob er fich villeicht bet ber unbillichkeit nach verfahen wurdt. entfige 1) ich mich, bas bergog Jorgan hilfe geschehe von ben von Rurmberg, die mit im in eynung find, gedenk ich als ber, ber bas sein, auch bem ftift und meinen mannen nicht gen barumb auffen leßt fteen. bemnach ift von mir eurer gnaben schrift gebeta an die von Rurmberg, was bas furtragen wurdt, nachdem die ehnung noch ein jar wert, als ich bericht bin, sich auf ben zukunftigen tarfreiten endt, bieweil hat fich vil verlaufen, als ich beforg; es fteet nit wol ju bulben, es lest mitten im gebirg bei meinen hochsten flossen, fteten, nutung, auch meiner großten ritterschaft an bem enbe. glaub ich nit, so man et furnimbt zu enben, bas er es por mir mog behalten vierzeben tag ober mich die von Nurmberg vaft besweren mogen an dem end; aber sunft mock er mir hienyden dieweil in das landt ziehen; wurd ich nit gern gestatten und wo er nit gest bei im bett, getrauet ich, mit gots hilfe mich bes p entleftigen so ich beste konnt; aber solten im die von Nurmberg mit mack zufallen, beborft er bester mynner solbner, brecht mir ein beswerd; sunft soll er soldner haben, die mir gemeß wern der nachvolg aus der Mard, von ein floßs wegen, bas bes ftifts, mein und ber von Sparned ift und in feinen land nit lent, es koftet ine villeicht mer, bann ber floß zehene werdt wem, bas wer mir ein beswerd, solhs mit den von Nurmberg understeen zu volsure und ber solbner geraten und ob er nicht ftard gnugt wurd on die foldner, so hett er ein gute wagenburg zu Nurmberg, wenn ich bas here verließe, so wer er mitsambt ben von Rurmberg mir ennigen hieauffen ein swerer laft nu bin ich nit in willen bas nachzulassen; ich muß es bann thon, bes ich lieber entlestigt plib. han ich euren gnaben beghalb unentbedt nicht wollen laffen. ob ber von Nurmberg hilfe wider mich abgeftellt konnt werben; bann m sie thut er es nicht. so sind sie nicht verpflicht herzog Otten, sunder bar zog Jorgen, wer im thue. nu beger ich nyemands nichts zu thun an den feinen. ich hett gern das mein und ließ einem peden das fein unbefwert und beger borinnen nit eurer gnaben muh anders, dann gegen ben von Rum berg, ftill zu fteen gegen mir und meinem oheim von Bamberg, nachbem fie in all weg eur gnab und bas reich aufgenomen haben und ich ein durfurste bin und Bamberg ein tapferlicher stift, auch ein furste bes reichs ift; hab ich euern gnaden als meinem herrn nicht unentdeckt wollen laffen, wie wol ich gebend, ber billichkeit nach, es werd funft bengelegt, nachdem fte das floß vor mir nicht behalten konnen, als ich got unzweyfenlich getrut ich bevilhe mich euern gnaben als meinem gnebigen herrn und wolt nit, bas folhs an yemands weyter gelanget. ich clags auch nit noch zur zeit, bann allein, bas ich euern gnaben als meinem rechten herrn entbed, war

<sup>1)</sup> Durchftr. "enteitzen mein obeim von Bamberg und (ich) aus."

umb ich geschriben habe, die ehnung zu verbieten ferner einzugeen; bann ich han nit anders gewißt, fie fei pho am farfreitag auf gewest und waiß noch nicht anders, aber fie fagen "nann"; fie haben die ennung vor erftredt auf breu jar; fetlich fagen viere, fagt ber rate gang kein gale und wollen fich bes nicht erlernen laffen, ober was hilfe fie im zu thon schuldig find; barumb mayn ich, es nem nymmer end. ich ways nit anders, er hab die von Rordlingen gebrungen, das fie im haben muffen mit gelt abtrag und sich in seinen verspruch thon. vermerd eur gnab, was bie leng boraus wurdt und wievil ir stete im reich behalbt und herrn, die sie nit die leng zu ine bringen! ich bit, in gnaben mirs zu vermerden und funft nyemands zu entbeden, benn brungen fie mich, bes ich got nymmer getrau, fie thon mogen noch follen, es fieln uber zehen furften mit mir und vast mer. ich bin nit gar allain und freundlose, das versteet anediglichen. aber puntnus halben halbt ich mich eurer gnaden, der ift mein md und pundt. des hab ich widerwertigkeit ein nottorft von ben, die enern gnaben uber mich und ander oberkeit und ennchs auffehen zu haben vergonnen und wo fie konnten, ine felbs gern zunaigeten und euch und bem reich bamit eur gerechtigkeit verbundelten." bas fest in keinen zweifel, als es in mir ift. batum D. am freitag nach bem sonntag jubilate ao. 2c. LXXXVto 1).

Bamberg, Agl. Kreisarchiv R. T. A. III 89; 63. 64 a. "Antwurt auf bes tapfers briefe. und sein solh antwurt bei bem Snepber boten hinabgeschick, ber hie ausgelaufen ist am sambstag vig. Philippi et Jacobi. was ber samstag vor cantate" (30. April).

<sup>1)</sup> Am 30. April fcreibt er (ibid. 92; 66. 67 a) an ben Protonotar Bans Balbner, "in fein felbs handt". Lieber befunder. ber briefe unfere gnebigsten beren bes tapfere, ben bon Rurmberg jugufdiden, bes uns abidrift jugefdidt ift, will gu lang auffen fein. er ift ine noch nit geantwurt; wurd bann unser gnebigfter berr ben von Nurmberg foreiben bie bilfe ber ennung in zeit ber ennung ju versperren burch sein gebot, ale wir getrauen, fie willig murben, ale bu bes merdlich urfach in bem bierein gefloffen zettel findft. bas halbt ratemeife, als unfer guter gonner! wer gut, bas berfelb briefe auch furberlich murb geantwurt, als wir getranen, geschehe; aber wir richten uns post stilum curie; bo pleiben oft bie briefe ein jar in ber cangelei ligen, ebe fie binwegt geschickt werben. barumb begern wir gutlich bitenb, bu lephest bas bottenlon bar. bamit bie briefe intberlich fo tag und nacht einer auf ben anbern gein Rurmberg geschickt und vor bem sontag exaubi (15. Mai) gemißlich geantwurt werben. bas bottenson wollen wir bir zu Rurmberg gutlich bezalen. ober ichid uns bebe briefe bei unferm boten berauf, fo wollen wir fie under einer tapferischen buchffen, ob es unferm gnebigften berrn gefellt, laffen antwurten und ichid une bes taufer briefe, ber bilf halben in zeit ber einung zu versperren and ein abschrift gu. und banbel es in all weg, ale wir bir getranen. bas wollen wir gunfilich umb bich beschulben. bes verlag bich ju uns! bann wir wern friegs gern entleftigt mit ben von nurmberg; funft wo es nit gericht murb, theten wir im lecht onbgart mit gots hilfe und folt uns und unfer freuntschaft bennoch nit verhindern, unferm beren bem tapfer ju bienen, wiewol jener vaft hoffartig ift und fich teiner gerechtigteit bleißt gegen allen anftoffern. bas halbt uns ju gute! batum Onolbspach am fambftag fant Philippen und Jacobs abent anno bni. 2c. Lxxxv. Bebula. Die von Rurmberg

### (Ansbach) Mai 3. Aurf. Albrecht an ben Dombechanten Dr. Hertnib von Stein.

Sendet ihm neue Beitung "ein gangen haufen vol", bie mahr fein foll die er aber erst glaube, wenn Alles sich wirklich ereignet hat. Er solle e bem Bifchofe als Geheimniß melben, aber "bas er es im in einem gorn nic entwülchen laff". — batum Onnolppach am bingtag inventionis crucis anne n Lxxxv. Bettel 1. herzog Sigmunbt von Ofterreich, Birtemberg bie Swebischen ftete und bie graven, bern und bie gemein rittet schaft zu Swaben an allen orten haben sich zu einander ver fprocen wider meniglich, ber ine thut. ift jugefagt, aber noch nic verfigelt. langt uns ane von glaubwirdigen, die es wiffen. die von Birten berg 1) halten wir fur gericht und unser tochter 2) kumpt auch her zum thurne bann er geet gewiß mit gots hilfe für fich. Bettel 2. bergog Ott m herzog Jorg haben geschickt zum pfalzgraven und im angeboten ein britte am floff Stein zu geben, bas er ins foll helfen behalten. er hat es abe nicht wollen thon wider uns mit nemlichen worten. hat ine herzog Jor gemant zu helfen. hat er im geantwort, was er im verpflicht fei, bas wo er thon, bas ift no pferb und min brabanten, wo es ine angeet; funft wo

find gar wol phund mit uns eins, fo thut ine bergog Jorg vil wiberwertigfeit, als auch allen anftoffern thut, fo find fie fein im, ale wir mannen, im rechten uit foulbig, mei bem es ine felber nit berurt, bann fovil er fich mutwilliglich borein gieben wolt; fo habt fie vil auf bem land, bas ine verberbt murb, bas behieltens gern. fo haben fie bie benb ber tauffleg vor ju guter mas, aber nicht als gar als ire forbern, und mereten bie clein, fo veberman ber fach verwandt ben taufflag vermit und fie frei und ficher wande mochten, wann fie bebe teil fur augen mußten halten, bas fie nicht auf ben anbern flugen, bas gebere ine groffen frommen und nut, ber nicht wol zu bebenden ftet ben, b es nit wiffen, mas es ine frommet; bemnach glanben wir, in uns unzwehfenlich, fie wer unferm beren bem tapfer geborfam unb, ob es funft nit gericht murb, bas gebot rich ben frieg; bann bergog Jorg on bie von Rurmberg mit bem von Bamberg, uns un unfer freuntichaft nicht wol friegen tan, als es von ben gnaben gots ppunb fleet und b frennb wiber gefamet finb. folben briefe und gettel lag bie tap". mt. boren ennigen un in gehapm, bann wir nit wolten, bas es funft vemanbs weßt und bilb es in fein que als bu wol tauft, bamit es geschehe! wurdt uns hoffenlich furtregenlich und warlich fe fein gnad als wol fein, als fur uns, dann bu fibst was ber bergog handelt on unbeide ber In. mt. ju wiberwertigem und ju monnerung feiner oberfeit und wo es ber bergog we achtet und gleichwol in bas fpil wolt, getrauen wir ju got, er folt jugericht werben, b ine unfer herr ber tapfer umb ein finger widelet, was er im gebut, bas er es thet, als w und ander thou, die ber tay". mt. gehorfam fein und folt on zweifel unferm gnebigfel beren bem tapfer an feiner hilfe gegen uns und nufer freuntschaft nicht unftatten bringet bann ber thurner folt ob got will funft vaft gegen bergog Jorgen unfernthalben ben beffet teil baben; barumb balbt bart und thue als ber gut gonner und bas es ve alles a bas lengft vor pfingften geschehe und bie briefe geantwurt werben burch welhen angezeigte weg im briefe bas geschehe; bann nach pfingften wurden fich bie bing machen, wo fie ful gangt gewonnen folten. batum ut supra.

<sup>1)</sup> Die beiben Eberharbe.

<sup>2)</sup> Elfe.

er wider uns nit sein. haben uns glaubhaft gut leut bericht, die dabei geweßt sindt, das es also gehandelt sei, darumb verwurden wir, wo es nit nuh bringt, den pfalzgraven nit gern, do verschon man unser, wo man kan, domit man sein dester ehe entlestiget bleib. Raspar von Bestenderg betreibt (und das kann nur auf Weisung H. Georgs geschehen sein) eine persönliche geheime Zusammenkunst H. Ottos und M. Friedrichs zu Nürnberg, um sich daselbst über das Schloß Stein zu vertragen. Er wolle das zulassen, es sei nichts geringes "das es die hoffertigen leut uber das herz lassen kommen". Er werde, sodald etwas an ihn gelange, den Bischof in Renntniß sehen. Der Streit zwischen M. Iohann und dem Obermarschaft "Haubolt von Slehnih" werde, wie ihm jüngst eine Schrift M. Johanns meldete, auf seine (Albr.) und Kurf. Ernsts Entscheidung gestellt und so ausgeglichen werden. Es sei dies der Borschlag, den Graf Eitelsrih von Zollern und Ritter Kaspar von Schönderg, der Schl.s Schwester zur Frau hat, gemacht hatten. Damit ist die Hülfe von Sachsen gesichert.

München, Rgl. Allg. Reichsarchiv, V. Bapr. Buch 45.

Bertnib von Stein bankt Rurf. Albrecht ("in fein handt") (zugleich auch im Ramen bes Bischofs) für bie Mittheilungen und melbet, baß &. Siegmund von Ofterreich bem S. Georg 600 Reiter zuschiden wolle. S. Albrecht foll ihm bie Offnung von Sulzbach zugefagt haben. Er sei in Burzburg gewesen; ber Bischof möchte gern neutral bleiben und fabe gern, bag ber Bischof von Bamberg nicht hauptmann bes Krieges wurde, um ihm nicht zur hulfe verpflichtet zu sein (worauf er aber nicht eingegangen). Das Cavitel sei aber gegen Rurf. Albrecht fehr aufgebracht, es beschwere sich über ben Bau "zu forst bei Haflach" 1), ber auf bes Stifts Grunde geschehe; habe H. Otto bem Bamberger Stifte ein Aloster genommen, so habe Rurf. Albrecht bem Burgburger 5 entriffen. Bon Schloß Stein und ben Sparnedern fei Burgburg auch ftets arg beschäbigt worben (vgl. Minutoli 396). Schließlich nahm ber Bischof weitere Bebenkfrift. Bamberg, St. Johann ante portam latinam 1485 (6. Mai). 47. 48. Zettel. Der Bischof wird fich vor bem Landtage noch mit bem Capitel verftandigen. Um ber Sendung ber Rathe S. Ottos nach Sachfen entgegen zu arbeiten, habe ber Bischof fofort an B. Ernst geschrieben, ber freundlich erwidert habe. Die baprischen Rathe scheinen auch nicht zu ihm, sondern 311 S. Albrecht von Sachsen geritten zu sein "auf trost herr Dietrich von Harraß: item ich verfihe mich auf ben turner zu kommen und mit mir ber canzler. ich muß vil nachrebe allenthalben leiben, als ob ich ungluck im land umbfure. aber mein herr von Bamberg troftet mich, ich folle mich solichs nicht laffen ansechten. er wolle mich nicht nachlaffen. batum ut supra." Rurf. Albrecht antwortet ihm 48 b. 49. 50. Lieber getreuer. wir lassen euch wissen, bas die Bairn tein soldner noch zu Beheim bestellen 2); die unsern findt bestellt. wir schiden euch hiemit die richtigung und auf Behemisch geteutscht zugeschickt und babei geschriben, bas man sich besorgt, die richtigung werd nicht gehalten. ein merclich zale ber Breger ber cleinseiten sein zusammen gelaufen, das lieb darumb vor etlich von der ko. wird gestrafft sindt3), offentlich gesungen und reben sein to. wirben vil smehwort, bas man sich beforgt friegs wiber ine

<sup>1)</sup> Df., B3.-A. Kronach ober Teuschnitz. 2) Bgl. jeboch Dr. 1046.

<sup>3)</sup> hierzu ift Balacty V 1, 272 f. zu vergleichen, betr. bes Liebes, vgl. ibid. 223.

felbs. Stein folle gum Turnier tommen; er thue nichts ohne ihn und laffe fich nicht vom Bischofe trennen. Senbet ben Brief Jorgs von Sparned an H. Otto und beffen Antwort: Dietrich Harras ist ein knabat und gestochen, als wir beforgen. boch irrt es uns, ob got will, nit fere. uns zweifelt nicht fere an herzog Albrechten. es ift auch ein kleiner gewalt, ben Dietrich harros hat. es begegent uns am ersten auf meynung, als euch barnach, bo er uns im under augen fandt, ward er gar gütig, aber er hat fich bald verwent, als wir vermerden aus euern fchriften 1). Der Bifchof von Gichftabt tommt wohl Pfingsten herauf, ber unterhandelt ficher. Darum moge Stein nicht "ber von Ruremberg halben es ift ein lauter trugnus, bam ausbleiben. was einem ber widerteil furhelt, fteet nicht zu glauben." Man muß fie in ben jetigen Zeitverhaltniffen nicht für gering achten. Sie stellen fich gutlich; bie Sache werbe auch gutlich zu Enbe tommen, wofern ber Bifchof und a fest zusammen hielten. Er hore aber, bag ber Bischof an ben von Gidfiat weichliche Briefe ichreibe. Tabelt bas. Sie feien ja bereits einig geworben. bies bem Bischofe abzuschlagen. "ber gros vogel?) troet igunbt uns, wann max fich furflag zu zeiten bem von Bamberg, tan er boch ben von Bamberg nicht thon, er hab uns bann vor, bas got verwar, auf bem weg gerannt. wo will er bor uns fur? got fcid es alles jum beften! als fie ju Birczburg melben unfere clofter, wißt ir boch, bas es nit war ift. wir haben tein clofter m uns bracht, bann Frawental. funft haben es unfer eltern auf uns bracht und geerbt. Brauned barinn Framental leit, haben wir erkauft von ben, bit es vil hundert jar gehabt und geftift haben3). Birdenfelt haben unfer elter geftift, leiben auch bes tein wibersprechen. Ripingen ift halb unser erb, halb unfer pfant vom ftift, als ir wißt mitfambt bes clofter caften vogtenen. Münchaurach ist ber closter eins, barauf wir gefurst findt, mer bann w einem hundert jar, ehe erbacht ift worden, bas einer von goler follt burggraff werben. Steinach ift ganz unser und mogen bas gnuglich auffuren und hat unfer freundt von Wirhburg ober niemants anders in der wernt licheit gang nichs do. bas fteet alles lauter aufzufuren mit briefen, figeln und ber stiftung, als die sun an mittem tag und mogen an billichen fteten umb es alles und pbs besonder, wer uns beghalb fpruch nit erlaffen wil, recht wol erleiben. bes forsts halben ift ein gugel4) an ein flaschen." & sei nicht bes Stifts, sondern sein Eigenthum, auch sei er bes Ritters Beit von Rotenhan mächtig. Ihn befremben baber bie Reben, bie wohl nur ein Theil bes Capitels führt. Er ftehe mit bem Stifte gut und nachbarlich; er fr ebenso wie bes Bambergers auch bes Würzburger Stiftes Mann. Die Angelegenheit bes Schloffes Stein gehe auch H. Georg 5) nichts an, benn mas habe H. Otto demselben zu schenken "an des stiftse) lehen, an unser offnung und an ber von Sparned gut? boch bem alten sprichwort und gewonheit nach, vergeet es fich an allen enden, wider uns verwant, wer gern tant, bem ift gut pfeifen." Wenn bas Capitel zu Burzburg burchaus viel Unruft ftiften wolle, werbe es bann wohl mehr Reue haben als er. batum Onnolppas am samstag nach cantate anno 2c. Lxxxv (7. Mai). Zebula in sein selb handt. Stein folle womöglich noch vor bem Turnier hierherkommen und bie

<sup>1)</sup> Über Dietrich von H. urtheilt auch die Zimmersche Chronit I 532 nicht bester 1496 bringt H. fibrigens einen Ausgleich zwischen Rurnberg und M. Friedrich zu Standt, vogl. Anzeiger f. Kunde b. btsch. Borgeit XV 33 f. 2) H. Georg.

<sup>3)</sup> Bgl. Bb. I S. 400 Anm. 1. 4) Bgl. Schmeller I 350.

<sup>5)</sup> Mit bem ber Bilitzburger Bifchof verbunben. \_ 6) Bamberg.

endgültige Antwort bes Bischofs bringen. Er selbst sei ja nur ber vierte am Spiel (ber erste sei der Bischof, der zweite der von Mainz, die dritten die von Henneberg). Wenn das Ganze nur ein Fastnachtschimpf sei, dann hente er die Landverderbung an den Nagel. Er müsse lauteres Spiel haben, klar, wie die Sonne am Mittag. "dann wer nit stelen will, der soll nit dieplich gebarn." "die graen löck haben vil gesehen und gehört, wiewol wir nit gelert, alt und kranck sind. Besser wärs, man hätte überhaupt geschwiegen, als

"hoch gerett und nichts getan".

Stein melbet hierauf (50 b. 51 a): Der Bischof ist noch völlig zu Allem bereit, trop mancherlei Warnungen. Den bahrischen Gesandten Diet von Thüngen und "Narll von Wisentaw", die Rechtserbietungen machten, hat er den Rechtsweg erst nach Rüdgabe von Stein eröffnen wollen und ihnen das Borbringen einer Werbung an Capitel und Ritterschaft erst nach Abhaltung des Landsages erlaubt. datum ehlende uf montag frue nach vocem iocunditatis anno Lxxxv (9. Wai). Zedula. Wir ist glaublich gesagt, der obermarschaft 1) sol urlaub genommen haben; sei im durch herzog Albrechts bearbeiten geben. es hab herzog Albrecht hern Hainrichen von Torschidel 2) weilant haubtman auf dem Sneberg gesenglich angenomen, derselb des obermarschafts tochterman ist. item die fursten haben hern Hainrichen von Brandenstein sonen das sloß Raniß zu verleihen versagt 2c.

#### 1067 a.

# Rai 4. Bürgermeister und Rathmannen beider Städte Berlin und Köln an Bürgermeister und Rathmannen zu Danzig.

"Unse mebtborger to Colnn Michael van Afenn" ersucht um Herausgabe bes Rachlasses seines zu Danzig verstorbenen Sohnes Jakob van Afenn und um Aushändigung an den andern Sohn Bartholomäus. datum Berlin ilend ame middweke nach Walburgis under unserm secrett 1485.

Danzig, Stabtarchiv B. XXIII 36, 9063. Or.

Ebenda 37, 6193. Dr. Fürschrift M. Johanns<sup>3</sup>) für den Genannten. Der Berftorbene hat darnach dem Danziger Hans Stein gedient "und kaufmans handel getriben". Köln, Donnerstag nach Cantate 1485 (5. Mai). ibid. 38, 9064. 14. Juli. Bm. und Rathmannen zu Köln an Danzig. Ber-

<sup>1)</sup> Schleinit.

<sup>2)</sup> Starrschebel. Bereits am 5. Mai (47) schrieb Albrecht an H. von Stein. Er höre, Hanbolt von Schleinitz sei nicht mehr Obermarschalt. Der Streit mit M. Johann sei zu Recht gestellt, wosern nicht Eitelfritz von Zollern und Kaspar von Schönberg die Sache vertragen. Stein solle sich nach dem Grunde der Abbantung und ob sie überhaupt wahr ist, erkundigen. Man sagt, H. Albrecht sei Ursache, andere sagen, er habe nicht bleiben wollen und "woll gein Beheim und gezend suchen, das wir seiner grossen narung nach nit wol glauben. datum ut supra. Bgl. auch Langenn, Albrecht d. Beherzte 146 f. Schleinitz erward gerade nm diese Zeit große Besitzungen in Böhmen, vgl. Mitth. d. Ber. s. Gesch. d. Deutschen in Böhmen XXVII 364.

<sup>3)</sup> Ebenba B. XXIII 30. Or. ein Brief M. Johanns an Danzig. Mißbilligt bas Schreiben, bas ber neumärkische Landwogt Rath Ritter Christoph von Pohlenz an sie gerichtet. Er werbe P. nicht gestatten, Danziger aufzuhalten. batum Coln an ber Sprew am mantage Galli anno 2c. Lxxxw. Pohlenz hatte bamit gebroht, falls nicht ben Kinbern Repnold Eslinghoss in Danzig Recht widerführe.

langen, Stein zu veranlassen, ben Rachlaß an ben Boten Peter Content berauszugeben. Röln, "under unser stadt ingesigill". Abend division. apl. 1485 (Or.).

#### 1068.

# (Elbena) Mai 5. S. Bogislaw von Pommern an S. Magnus von Medlenburg.

— "juwer leven breff, avermals an unß ghesandt. De werfe halven, juwer leven wol beweten, hebbe wy mytsampt deme ingestatenen breve unde zedelen vornamen. so iß doctor Ror1) vorhen umme etsiker werfe willen, et juwer leven breff unß quam, to unseme swager margreve Johanse nv de dachfart jegen Anghermunde 2) ghereden, de villichte deme anderen manne dar sulvest na juwer leven scrivende to worden werdt kamende." Räme er zeitig zurück, wolle er ihn ihm zuschieden, "de dachfart up exaudi to Copenhagen wordenden. — (Ein Pferd betr.) datum Eldena ame donerdaghe vor vocen iocunditatis under unseme ing. anno Lxxxv3).

Schwerin, Geh. und Hauptarchiv, Corr. zw. Medlenburg u. Pommern. Dr.

#### 1069.

## Mai 8. Ritter Bolfgang von Stolzenrode an Kurf. Albrecht. Barnungen.

— gnedigster herr. einen ber haist ber Peknitzer ber soll ein rotmeister sein gewesen zu Hungern und zu Ofterreich auf ben tebern, der ikt
komen zu herzog Jorgen. hat ine geschickt gein Nuremberg. haben im bie von Nuremberg zugeschickt Johsten Haller, der hat in geweißt und sehen lassen all ir geschos, als ich bericht bin, und ist furter geriten geim Stainbo will er pauen und hat sich berompt, wie er costenlich teber pauen konne, bie er vor grossem volk wiß zu behalten mit einer kleinen leut zale und

<sup>1)</sup> Dr. Bernb Rohr, Komthur zu Wilbenbruch (1492), vgl. Riebel B. V 478. 4887. C. II 362, später wird er auch für längere Zeit Landvogt der Neumark. Er hatte in Bologna seit 1478 studirt; in der Greisswalder Matrikel wird er als Gönner der Universität aufgeführt. 1486 soll er, nach Barthold, Gesch. v. Bommern IV 442, Dompropst zu Koldenz gewesen sein. Der Eintritt in den Johanniterorden bürste 1490 erfolgt sein. Über seine Pfründen, vgl. die Zusammenstellung bei Klempin, Diplom. Beiträge 264. Ju der Rostoffe Kebbe erscheint er thätig, Hanserecesse III 2, 238. Bgl. auch oben S. 291.

<sup>2)</sup> Johann befand sich übrigens Enbe April Anf. Mai in Tangermfinde; an einer Tagfahrt zu Angermfinde tonnte er bemnach nicht theilgenommen baben.

<sup>3)</sup> Als Beitrag zur Stimmung in Pommern gegen bie Mart mag hier angement werben, baß, als im Jahre 1485 ber berühmte Greifswalber Universitätslehrer Debelow, ein geborner Märker, ftarb, ohne etwas ber hechschild zu vermachen, man in die Matikal gehässige Borte über ben undankbaren Frembling eintrug. vgl. Publ. a. b. Preuß. Staategrichtven LII 94; vgl. anch Riempin, Dipl. Beiträge 480 f., wo auch auf märkische Landeben angespielt wird und die Beziehungen zur Mark erörtert werden. Über einen aus der Rangebürtigen Abt von Elbena in Pommern (1486), der indes aus der Stelle verdrängt wird, vgl. Allg. disch. Biogr. XLII 13 f. Ppl, Gesch. b. Klosters Elbena 155 ff.

will weit were und bastei machen umb ben Stain. Dies habe ihm ein frommer Ebelmann erzählt. geben am sonntag vocem iocunditatis anno 2c. Lxxxv 1).

Minden, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bapr. Buch V 40.

#### 1070.

Mai 8. Ludwig von Cyb an den Bischof von Cichstädt. Schloß Stein.

Gnediger herr. ich hab meinem gnedigen herrn gesagt euern sleis des Steins halben, als mir dann euer gnad bevolhen hat. ich hab auch seinen gnaden gesagt, was red ich mit herzog Otten getan hab, under anderm er mir geantwort hat, es sei ein raubslos. maynen die von Sparned: nahn. sagt auch mein herr herzog Ott serner: es sind vil leut geistlich und werntlich darauß beschedigt worden. er hab auch der seinen gut darinnen sunden und wiß das wol zu verantworten. nu wer ich gern geryten zu euern gnaden, so din ich belestigt mit meins gnedigen hern sachen des costen halben, den turner? berürende, deshalb sein gnad mein nit gern geraten will. darumb hab ich dennocht nicht wollen underlassen, den sachen nachzugedencken. Das Beste wäre: Stein würde dem Bischose eingegeden "zu Recht". Stellt sich dann heraus, daß es ein Raubschss gewesen, dann soll es gebrochen werden unter Wahrung des Eigenthumsrechts der von Sparned, andernsalls erhalten sie es ungebrochen zurück. datum am sonntag vocem jocunditatis anno domini Lxxxv.

II. Snediger herr. ber andern sachen halb, die uber lant nit zu schreiben ift, will der man nit anders glauben, bann das es sei ein trügnuss, dadurch sie wider in bewegt würden. aber das kein teil eynung oder vertrege, versprüch oder vertaidigung, alsvil ichs vermerden kan, mit in haben oder kunstiglich gewynnen, leßt er sich vertaidingen, alsvil ichs vermerden kan, als man dann solichs an jenem end vor guter weil wissen hat gehabt und man hat an disem end nicht anders gewißt, dann es sollt also sein. es ist aber keinem nachgegangen worden; aber in krieg wider sie zu bewegen on merdlich ursach, die er selber hett, glaub ich hart. dann er ist ihundt nu in vast unsreuntlichem wesen. er ist der alten werlt und steet als ein ochs, was er zusagt, aber in neue ding zu füren, daraus krieg wachssen, besorg ich, sei hart zu erlangen den leuten von im.

<sup>1)</sup> Rurf. Albrecht giebt hierauf herrn Michel von Schwarzenberg ben Auftrag, sich bieser Sache wegen genan zu erkundigen und zu erforschen, ob die Rürnberger mit bem herzoge gerichtet sind. Er solle auch in Würzburg mit Vernunft in ber Sache thätig sein. Ansbach, Montag nach vocem iocunditatis 1485 (9. Mai) 40 b. Schwarzenberg melbet hieraus: Rürnbergs Streit mit H. Georg sei zwar in Rube, aber die Stimmung in der Stadt ift doch gegen den herzog, und die Reigung daher gering, ihm zu helsen. Besnitzer, dem man hier nur Büchsen zeigte, ist nach Stein geritten. Rürnberg, Mittwoch vor "unsers hern anssartstag" 1485 (11. Mai) 41 a.

2) Zu Ansbach.

aber wie dem allem fuegt euch herauf gein Herrieden auf die pfingsten und gedenckt, das die sach des Steins halb zu end lauf. das ist itzundt vorhanden. und henckt das ander daran und erlangt sovil, als ir mogt, des eins mit dem andern zugee. so wurt der man den thumbbechant von Bawberg!) und ander Bambergisch mit gewalt meins gnedigen hern von Bawberg, was den Stain berürt, auch Jorgen von Sparneck, den es anget, auf dieselben zeit auch hie haben, dann der man on mein hern von Bawberg und die von Sparneck den Stein berürend nichs handelt. Bittet un Geheimhaltung. Dass. Datum.

München, Rgl. Allg. Reichsardiv, Baprifch Buch V 64.

#### 1071.

# Mai 16. Heinz Rud von Kollenberg2) an Bürgermeister und Rath zu Windsheim.

Wenn sie bem Abschiebe mit Martin Swab nicht unverzüglich nachtamen, würde er ihm zu Rechte verhelfen. Montag nach himmelfahrt 1485.

Binbsheim, Stabtardiv, Junere Gefc. 96, 192 c. Dr.

Ein zwischen Jorg Swab und ber Stadt Windsheim burch M. Albreckt aufgerichteter Reces 1468. ibid. 191 h.

#### 1072.

# Mai 18. Bürgermeifter und Rath zu Rördlingen an S. Georg von Bapern.

Wieberholen ihre ihm schriftlich, seinen Rathen mündlich vorgetragene Bitte um Freilassung ihrer armen gefangenen Bürger ober Annahme ihre Rechtgebote, erinnern an ihre Darstellung des Handels von Sigmund Bagenhals.). Sie erbieten sich zugleich auf Raiser Friedrich, ihren ordentlichen Richter, oder auf die Kurf. Philipp, Ernst, Albrecht., Erzherzog Siegmund von Östereich, H. Albrecht von Bayern, Graf Eberhard d. A. von Bürttenberg oder die Eidgenossen oder Bm. und Rath der Städte Straßburg, Regendburg, Augsburg, Nürnberg und Ulm oder aber auf die Bischsse Wilhelm von Eichstädt und Johann von Augsburg. Mittwoch nach Eraudi 1485.

Munchen, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bapr. Bud. X 3.

#### 1073.

(Ansbach) Mai 24. Rurf. Albrecht an die S. von Medlenburg.

Lieben ohehmen. euer muter, unser liebe swester, ist bei uns hie gewesen b und bericht, wie sie unserm hern got dinen woll und das it,

<sup>1)</sup> D. von Stein. 2) Über benf. vgl. Bb. I S. 523.

<sup>3)</sup> Siebe oben S. 367.

<sup>4)</sup> Über bas Bünbniß ber Stadt mit Rurf. Albrecht, vgl. Fontes rer. Austr. II 46, 30.

<sup>5)</sup> Bgl. ibid. 273 b bie Rotig: Stem bie gw. ftett Demifc und Garloff, ber gab man

1485 Mai. 391

das ir euer herr und vatter, unser lieber swager seliger vermacht hat, eurn lieben geben, dagegen sollt ir irer lieb geben und guldin jerlich und ir das nach notturft verschreiben. Obwohl er es gewiß nicht nöthig habe, sie an die Pstichten gegen ihre Mutter zu erinnern, wolle er doch als guter Bruder diese ihre Bitte unterstützen. datum Onolczpach am dritten pfingstseyrtag anno domini 2c. Lxxxv<sup>ten</sup>.

Marnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 274 a.

hierher gehört auch ber Brief Albrechts an bie Bergoge 272. 273 a. Lieben obeimen. Die hochgeborn furstin, unser liebe swester ift bei uns gewesen, mit underrichtigung und abfertigung gnuglich und wol bedacht, die wir sicher, solten wird ursprunglich haben geraten taum ober nicht so wol bedacht betten mit unfern reten hieauffen. nu mangelt uns borein zu raten zwai, bas erft und bas großt, unfer rate mas, beswerung fei, wo einer mit ben seinem trigt, das ander bas fo mancherlei gesucht und gehandelt ist aus guten grunten alles unverfendlich und all außtreg verflagen und baruber aus ftolgem ber von Lubed und ander ftete furnemen und fagen, die von Roftod nicht zu verlaffen 1), unangefehen was euer lieb fugs, glimpfs und rechts gesucht hat, auch wie fie uch gewant find. nu mogen wir nicht aufhorn unser verwantnus nach, uch zu raten, es gee joch zu nut ober zu schaben, wem es wollt, bann folten die lauft aufersteen, es erwund an euch alleint nicht, follt ir bann on wiffen ander anftoffenden furften die ding furnemen, nachdem ein peber im felber gewonlich bas befte gan und nicht allweg betrachten ein gemeinen nut, so ist allen ratgeben bas gelt nicht erlaitt, so find etlich furften jung und handeln nach rate. mocht villeicht etlicher raten, als er ber jach gewant wer ober wurd. das wollt bedenden; bann folten fie also fur und fur handeln, wer swere zu bulben on gruntlichen untergangt, als bem bischove zu Maidburg geschahe. boch tan einer nicht ehe fligen, bann er ge-

eine fur bie gefangen, bie anbern fur zebentaufent gulbin ju mitgab ju frau Margrethen gegen bergog Albrechten von Medelburg. ber verftarb ju fant Gallen tag (16. Oct.), als man fie vor zu pfingften bet beimgefurt. alfo rapt unfer vater feliger binein, als jar unb tag verschain und nam sein bochter fran Margreth wiber, und was ir vermacht Bismar mit anderm barzugestagen bas es alles traff jars uber ben ambtman funfzebenhunbert gulbin, bie gab man unfer fwefter Margreth all jar berauß, folang bas frau Dorothe, and unfer fwefter, warb verheprat bergog Beinrichen von Medelburg. gab man bargu bieelben vermechung, bie frau Margreth gehabt, bat unfer fwefter frau Dorothe und verzaih borauf und quitiret und gaben frau Margrethen bieauffen bergog Ludwigen von Beprn und gaben ir bargu Graifpach, Manhaym, Freyenftatt, Stein und unfern teil ju Lauff, Beben, Flog und Bardftein fur zweinzigtaufend gulbin, zebentaufend gulbin jugab und gefentanfent gulbin wiberlegung und find barauf an beben enben gu Baprn und gu Medelburg anugfamlich quitirt und haben unfern erbfal ju Baprn wiber erlebt. bif ju Medelburg bat fich vererbt, bas fie jung bern hatt; barumb forbern wir nichts. bas geben wir eur lieb ju unberrichtigung, bas ir wisset, bas es also ift und eur sun an une noch wir an fie, ein teil ben anbern, nicht zu forbern ban. bes find zwu aufgefnotten zettel gleichlautend gemacht, ber eine frau Dorothe genomen hat und wir eine behalben haben. gefcheen zu Onolypach am montag in ber beiligen pfingftwuchen anno bomini 2c. im funfunbachtzigifften jare (23. Mai). Bur Gache vgl. Rr. 1052.

<sup>1)</sup> Die Rlagen ber S. von Dedlenburg über bie Stabt Roftod ibid. 268-271, vgl. auch Rr. 1052.

392 1485 Mai.

fiber hat und wo er sein notturftig ift, im machen tan, wiewol bas gemain sprichwort laut, principys obsta. wir besorgen aber, das sich der handel in einer eyl nicht sobald smiden laff. barumb lere euch ber almechtig das beite und ichid euer bing, als ir es gern habt. es ift nicht zu verbruden, andere zu entbeden. es ist gerait zu weit in die leut tomen. und wir enwissen, wem es nicht funt ist; wer es bann unser sach, so liffen wir uns gefallen, bas die herrn von Sachsen, die herrn von Brandburg, der bifchove zu Raid burg, die herrn von Brawnsweig, die herrn von Stetin und ander anftoffend fursten, geistlich und werntlich all samentlich ein tag macheten und besunsen, fur die ju tommen, der fach ju verhoren, gutlichen bengulegen, bo muft it euch zimlicheit fleiffen und rechtlichs entliche außtrage erbitten auf fie copulative, wo es die von Roftock verachteten, das fie schanten halb nicht gelassen möchten uch zu helfen. so wer es mit gots hilf auszurichten, es wer lieb ober lait, wem es wollt, benn wir besorgen zwai: soll man es furnemen mit recht por beden heubtern, pabst und kaiser, den und irn verwanten ift bas gelt auch nicht erlaitt, auch bringt es groffe lengerung und fo man es alles zuwegen brecht, wurden fis verachten, wo die hilf nicht hernach ging, wie vor angezaigt ist; so wer es nichts, die hilf ging bann baruf, boburch wer tost, mue und arbeit verlorn. aber burch die hilf wer burch gotliche verhengknus hoffenlich forgefeltigkeit und lengerung abgesnyten und machet bas ein beispiel den underthan, sich nach irn oberern zu richten. got wais, uns ist ber handel getreulich lait, dann er ift schedlich und undinend zu allen guten sachen, so alle boch verpflicht verachtet und der undertan gegen seinen obern gewaltsamer that gebrauchen (wil) 1) und aid, treu und eren vergessen bas bei iben fursten zu besuchen, bedarf groffer geheim. bas ftatlicher in geheim gefurt werben, bann bas Sachsen, Brandburg und ander anftoffend fursten, geistlich und werntlich als teidingsleut vorangezaigt zu einander kommen und ander ding und notturft irer land halb zu handeln furnumen und ir mit zusprenget, eure bing uf bemfelben tag in geheimen entbedet und rats und hilf zu biten und so die fursten, Sachsen und Brand burg, ir bijchove und ander geiftlichkeit statlich bei in hetten, getrauen wir, euch folten befter ftatlicher gut antwort werden. bann mas heut an uch ift, mocht morgen an in fein. funderlich ben geiftlichen ist bas gemain vold zu widerwertigkeit geneigt, dann sie haben gern gelt, das gibt ber baur ungern. nembt2) fur gut, weßten wir statlicher nach unfer thorheit borein zu raten, wir thetens, bann weißheit aufferhalben ber lauft, hilft nicht und ist unverfengt, als wir mercken aus ergangen hendeln, das grobheit und gewalt und teins rechten von in gebraucht wirt und aller pflicht vergeffen. domit feit got bevolhen. wir schreiben als ber plint von fatten und wissen der lauft borinnen nicht und thuns aus treuen und ber frumb ichaft nach, als wir uch jugewant find. borumb nembt fur gut; bann got nicht mer vom menschen wil, bann er vermag.

#### 1074.

(Ling) Mai 30. Raifer Friedrich an Rurf. Albrecht.

Rundigt feinen Befuch an.

Hochgeborner lieber oheim, churfurft und gevatter. wir haben alleilch zusallender mercklicher ursach halben bigher verzogen, beiner lieb auf dein

<sup>1)</sup> Durchftr. 2) Borl. nenbt.

1485 Mai. 393

nechst schrift antwort zu geben, in solichem sich laider unser sachen des kiegs so swerlichen geschickt, das uns die nottorft dringet, dich und ander unser und des heiligen reichs chursursten, sursten und frundt umb rate und hilf zu ersuchen und deshalben in ubung pald persondlichen bey deiner liebe zu sein und der oberurten und ander sachen halben mit dir als unserm getreuen gehorsamen chursursten und lieben frundt rede ze halten. dein lieb mit vleis bittund, du wollest des lengern verzugs solher antwort tein beswerd empsahen, dann der in gutter meynung bescheen ist, kumbt uns zu sunderm dancknemen gevallen. geben zu Lynntz an montag nach dem suntag trinitatis anno dni. 2c. Lxxxv<sup>to</sup>. — ad mandatum dni. imperatoris proprium 1).

Bamberg, Rgl. Areisarchiv R. T. A. III 93b; 68 a. Abichr. Conc. Bien, Saus-, Sof- und Staatsarchiv Frid. 1485.

#### 1075.

# Mai 30. Bürgermeister und Rath zu Nürnberg an Aurf. Albrecht.

über bie Bermittelung amifchen Albrecht und Bayern.

Gnediger herr. eurer gnaden schreiben mit anzaigung und eröffnung der rechtgebot, so Diet von Tüngen und Eberhart Mistelbeck von wegen unserer gnedigen herren herrn Otten und herrn Iörgen, pfalzgraven bei Rein und herzogen in Beyrn 2c. euren gnaden furgeslagen, haben wir vernomen und als eur gnade in derselben schrift zu wissen begert, was oder wer der kleyn rat bei und sei, sügen wir eurn gnaden ze wissen, das die so in dem teglichen regiment der stat Rur. sind, der kleyn rat gehaissen wirdet und ist. und als eur gnade in der gemelten schrift<sup>2</sup>) verrer meldet, ob eur gnade auf denselben unsern kleynen rat recht ze nemen wilkürlich eingeen würde, ob wir und des versahen und euren gnaden, auch

<sup>1)</sup> ibid. 93 b. 94 a; 68. Waldner an Albrecht. Gnebigster herr. ich hab all tag mit getrenem vleis gearbeit, e. f. g. von nuserm allerg, herrn dem Romischen kapser 2c. surderlich antwort zu erlangen, als das nottorst der sachen ervordert. es hat sich aber allerled zusallender ursach halben bisher verzogen, als eur gnad ans der k. mi. schreiben vernemen wirdet. das geruch e. f. g. meinthalben gnediglich zu versteen. will ich undertungslich verdienen. die stat Wien hat sich dem konig von Hungern laiber erzgeben und soll die morgen einnemen. den von Aurmberg had ich iren brive etwodit tag ee, dann e. g. schrift mir worden ist, bet einem kn. boten ubersandt, e. f. g. mich hiemit diemutiglich bevelhend. geben an eritag vor unsers herrn fronleichnams tag anno 2c. Lxxxv. (31. Mai). Die Stadt Wien rechtsertigt am 5. Juli in einem Schreiben an Kurf. Albrecht (ibid. 101 b. 102. 103; 76. 77) die Übergabe, die nur wegen der Hungersnoth und des Ansbleibens jeglicher Hilse erfolgt sei. geben zu Wien am eritag nach sant Ulrichs tag anno 2c. Lxxxv. (Minutoli 111 Nr. 96).

<sup>2)</sup> Borl. "frist". ibid. 39, 121 b (31. Mai). Riclas Grolant zu Nürnberg schickt Abrecht die Liste berer "die so bes regiments bigs jars der schöpfen, räte, alten genanten und die von den hantwerden hie psiegen hierinn verzaichent. — batum feria tercia post dom. trinitatis 1485".

394 1485 Mai.

unserm g. herrn von Bamberg und Frigen von Sparneck in einer nemlichen zeit entlichs rechten verhelfen wolten zc., wöllen wir solichs an unsern g. herren herzog Jorgen gelangen lassen, sein gnade darinn vernemen
und furter unsern halben die ding bewägen und alsdann euren gnaden
darzu antworten und uns in aller zimlicheit unverweislich halten, em j.
gnad undertenigklich bitende, solichs unsernhalben nit anders dann unsen
notdurft nach im besten zu versteen. datum am montag nach dem soniag
trinitatis 1485.

Rürnberg, Rgl. Rreisardiv, Rürnberger Briefbucher 39, 122.

ibid. Instruction für Peter Harsbörffer b. A., er solle Albrecht gütliche Berhandlungen vorschlagen. Denn wo Albrechts Rechte betr. bes Steins nicht begründet wären, könnte der kleine Rath nicht wider das Recht sprechendatum am eritag vor corporis Christi 1485. — Am 9. Juni nimmt der kleine Rath die Ernennung zu gewillkürten, nicht zu ordentlichen Richtern im Streite Albrechts mit H. Georg und H. Otto an und bittet um Ausgleichsvorschläge datum quinta post Bonisacii 1485 (126)1).

Um 22. Juni danken die Nürnberger dem Kurf. Albrecht für die Bertündigung der Antwort der H. Georg und Otto auf die Rechtgebote Albrecht und des Bischofs von Bamberg. f. 4 ante Joh. Baptiste 1485.

#### 1076.

(Rürnberg) Mai 30. Graf Eberhand d. J. an Kurf. Albrecht.

Bittet, Erdinger von Seinsheim zu erlauben, Montag nach Fronleichnam (6. Juni) zu ihm nach Nürnberg zu kommen und von dort mit ihm weiter zu reiten. Auch Ludwig von Eyb möge er nach Stuttgart bescheidet zu "meinen tag, der da wirt uf montag nach sandt Behts tag (20. Juni) uber acht tag. derselben acht tag habe ich meinem vettern geschriben, mir verzuzze tun." Der Tag sollte Montag nach Biti sein. Er werde ihm schreiben, ob sein Better in die Berlängerung willige. Bittet anzuordnen, "in eur liebe sorsten blasus ze sahen und mir die antwurten lassen in mein herbrig gen Anspach, so doch eur liebe ir nicht achtet und kainen salcken mer haben will. — datum Nurmberg uf montag nach trinitatis anno 2c. Lxxxv<sup>10.7</sup>.
Berlin, Agl. Hausarchiv 1K 10C 6, 61 Or.

<sup>1)</sup> Am 14. Juni setzen sie D. Georg von biesem Brieswechsel in Renutniß 128. beinn feria tercia ante Viti 1485.

<sup>2)</sup> Albrecht antwortet (62. Conc.): S. liege zwar zu Kottenheim am Fieber frank, a werbe ihn aber bewegen, zur genannten Zeit nach Nürnberg zu kommen. Ludwig von Spift mit andern Räthen in der Mark (vgl. S. 308) und kann kanm vor Johannis zurück sin. Blaufliße werde er ihm besorgen lassen. Er (Graf Eberhard) sei ihm 1000 fl. schnlög, sein Posmeister habe mehrmals die Rückzahlung spätestens auf Sountag nach corporis Chifti (5. Juni) zugesagt. Bittet um Rückerstattung, er wisse, daß er das Geld wohl habe. Soust werde er ihm nichts mehr borgen. Er hätte auch den Hosmeister für glaubwürdigt gehalten. datum Onol. am dinstag nach trinitatis anno 2c. Lxxxvio (31. Mat).

Graf Cberharb antwortet am 5. Juni (55. Or.). Bittet, flatt Epbs einen anbem pentfenben. Dantt für bie Blanfuge. Es war mit bem Hofmeifter verabrebet, mit ber

(Ansbach) Juni 1. Aurf. Albrecht an Raiser Friedrich. Rürnberg und H. Georg.

Snedigster herr. ich hab euren gnaden geschriben zwyrnet ber von Ruremberg halben. hat mir eur gnad auf das erst zugeschickt abschrift,

1050 fl., die er an der Stuttgarter Münze empfangen, die Schuld zu bezahlen. Spätekens in Monatsfrift sei Albrecht bezahlt. Bittet, ihm auch fernerhin zu borgen, "dann
ich noch zwah jar ober dreu an den bruden gen lernen muß." batum Rurmberg uf suntag nach corporis Christi anno 2c. Lxxxvio. Zettel (57). Bittet um Absberg flatt
Epbs. Albrecht sorbert hieraus herrn Georg von Absberg aus, sich zu dem Tage vom
Montag nach Beit, als Beistand des jüngeren Grasen zu begeben. datum D. am
montag nach corporis Christi anno 2c. Lxxxvio (6. Juni). Gras Eberhard d. 3. an
kurs. Albrecht. Der Tag sei um 5 Wochen verschoben. Bittet, ihm Absberg auf Montag nach Johannis zu schieden. datum Munchen uf suntag nach Bitt anno 2c. Lxxxvio
(Dr. 60) 19. Juni.

ibid. 70 (25. Juli). [M. Friedrich] an Graf Cberharb b. 3. Er habe auf feinen burd Bindental überbrachten Brief und Antrag bin, mit feinem Bater gesprochen, ber Graf Cberhard b. A. fcbreibe, wie mitfolgenbe Abidrift ausweise. Der von Saibed lenguet, iblecht fiber Graf E. b. 3. gesprochen gu baben. batum D. am fand Jacobs tag anno ic. Lixxv. Albrechts Brief an Graf Eberharb b. A. ermahnt bie Berbung Bindentals an M. Friedrich. Graf Eberhard b. J. behaupte, er liege in Rürnberg nicht schönen Frauen und gnten Gefellen gulieb, fonbern feiner Rothburft halber. Er felbft glaube allerbings ger geret leichter in bem, bas im getanbingt ift, bann ju Rurmberg jum wirt". Aber trobbem fenbe er ihm ben Brief Eberhard b. 3. und bie Werbung 28.6. Er felbft ftrebe nur Ausgleich an, benn bie von Württemberg hatten es wohl um ihn verdient. Datum D. am montag fant Jacobstag anno 2c. Lxxxvio. Graf Eberhard b. A. banft bem Anri. Albrecht für feinen Brief. Er habe feinem Better einen Tag bewilligt, bann biefen auf beffen Bunich um fünf Bochen aufgeschoben. Alebann fdrieb berfelbe, er muffe bem S. Chriftoph von Bavern Tag leiften belfen; ingwijden habe er felbft mit ben Gibgenoffen in Sachen ber von Rottweil Tage gehalten ju Schaffhausen und Biberach, auch ju bem & Siegmund von Ofterreich reiten muffen. Deshalb habe ber "rechentag" nicht Forigang gewinnen tonnen. Wenn feine Rathe aber von ben Berhandlungen mit ofterreichischen Rathen ju Ulm jurud find, sei er ju neuem Tage wegen ber Rechnung bereit. Seines Betters Erbietung auf Rurf. Albrecht muffe er ablehnen, ba ber Enticheib von Bwiftigbeiten ihren Rathen gebuhre. Benn fein Better Schen habe, in feine (E. b. A.) Schlöffer ju tommen, moge ber Tag ju Eflingen ftattfluben. geben ju Stutgarten uf fambftag nach Jacobi apostoli anno bui. Lxxxvo. Bettel. item ber rechnung und bezalung ber biniben, barumb wir graf Eberhart ber junger in forbrung finb; follen beiberfeitige Rathe gemäß ber Ginnng ju Urach (Bartholom. 1473) bie Banbel gutlich, ober mit Recht ent-Meiben (51. Abichr. 30. Juli). Borftebenben Brief fenbet Albrecht bem jungen Cherharb und bittet um eine Abschrift hiervon. batum Onolypach am bonerftag nach vincula Betri anno 2c. Lxxxvio (4. Aug.) 53. Abfchr. Graf Eberhard b. A. autwortet Albrecht (54. Conc.). Er habe nicht geschrieben, "bas es fur uns foll tommen, bann wir gebenden wol, bas ir aus ber verfchreibung nit geet". Bittet um Rudfenbung bes Briefes Eberharbs b. 3.; benn er wolle ibn in feiner Ranglei haben, berfelbe ift ju Zeiten munberlich und vergist, was er geschrieben bat. Empfiehlt ihm seine Tochter. batum Onolypach am sambstag Sirti anno ic. Lxxxvio (6. Aug.).

ibid. 58 (Or.). Hofmeister Ulrich von Flohingen an Rurf. Albrecht. Er habe Albrechts toffliche Busage seinem herrn Graf Eberhard b. 3. entbedt, ber sehr bafür bankt. Er

wie ir ine schreiben wollt. ift derfelb brive an die von Ruremberg noch nit kommen. darnach han ich euern gnaden wider geschriben. ift mur der-

merte, der Graf tönne noch in 2 ober 3 Jahren teinen steten Hof halten, "sunder finer genaden sach die zept zu dem nechsten einschlahen, das sein genad, auch ich nit das wissen zweg bringen, dann mit eurer genaden rat und hilf und auf die form, das mein genedigt stau, eur genaden tochter, ben euren genaden wer und irer genaden zwelf person gehalen wurden und echt pserde, dann wann sein genad außer dem landt ober im landt beseh, so wolt sein genad mein genedig franen nyndert gerner wissen, dann ben euren genaden."— datum Nuremberg us mittwoch nach corports Christi anno 2e. Lxxxvio (8. Juni).

Albrecht antwortet (59. "lieber bejunder"): Bunbert fich über ben Brief. Er babe mit ibm tein Wort über seine Tochter gerebet. Der Brief ift "ein lauter gebicht. bu bis fpet tomen in bie langen fluben bes frauengymers, haben wir erfunt unb bich berein go forbert". Er habe mit ihm lediglich wegen ber 1000 fl. gerebet, die er (%.) ihm fchulbe und beren Bezahlnug er jest bringend verlange. Bon ber Tochter fei nichts gesprochen worben. Der Brief F.S trage zwar bie hanbschrift ber Ranglei Graf Eberhards b. 3., en halte aber lanter Unwahrheiten. Seine Tochter werbe fich nur an ben nenen, von beiben württemb. Grafen versiegelten Bertrag halten. "und wolten beghalb unfer bochter ber Im gulben halb bes jars nicht ein hr. abbrechen und wo fie es boruber thet, wir wolten it best unwilliger und unfruntlicher fein. batum Ono. am sambstag vor Biti aus x. Lxxxvien (11. Juni). K. antwortet (63) am 2. Juli: Er habe burchaus nichts von Grafen Elje gesprochen, er habe feinem herrn nur berichtet, bag er mit Albrecht wegen ber 1000 fl gerebet. "bat euer [gnab] mir gefagt, mein leuber, lab ein magen mit einem eb, bas a numer gee." Er habe nur gejagt, wenn fich fein herr "git huß thet", fo bag Albreck seiner entlästigt sei, werbe es biesem auf eine Bufteuer nicht antommen. Wegen ber 1000 f. werbe er fich mit Albrecht gutlich vertragen, er bitte aber um furgen Auffchub, weil a vom Bifchofe von Augsburg taiferl. Commiffar, in feinem Streite mit "Saus von Tallen" vorgeforbert fei. geben git Studgartten uf famftag noch Beter Baule anno 2c. LXXXV-. Albrecht antwortet (64. Conc.) 5. Juli. Er habe folgenbermaßen ihm geautwortet: "man uberlad ein magen mit einem ab, bas er uhmmer gee", und "fo fich unfer fone an banfe thet und wir fein am hofe entlaben wern, auch unfer bochter lies ju Stutgarten ober biett fie, wie mans ju Stutgarten belbt und fie ir taufent gulben bebielt bei bem alten von Birtemberg alle jar ju empfaben und ju gebrauchen nach irem willen, wir wolten feinen lieb ber tausent gulben halben gar geburlich und freuntlich antwort geben und ift. unfer mennung nit ungemeg gewesen ober villeicht noch, wo man im also thett. bein angaigen im furgehalten nach laut bige briefe und unfer antwort, will man uns bann entrichten, wöll wir unser gelt auf bie zeit, als bir ber tag gein Sansen von Calheim gesetzt ift, ber fein wirt auf mitwuch (vor) Magbalene (13. Juli), als uns Sanns von Talbeim, ritter, sein son, bericht, noch lieber nemen, haben wir im boch ju Windspach nicht befolhen, mer angufagen, bann ein jar awaingig pferb gu halten nach lant bes gettels, in getrauen inbet wurd er mit feinem vettern gericht, ale er bann in ber haubtfach gericht ift und wert wo hahm und ber rechnung halben vertragen, auch ein außtrag geschöpft, wie fie fich gegen einander halten follen, alsbann bie richtigung und ber vertrag bas innen helbt, nus von bem alten jugefdidt und abidrift ubergeben, auch von feiner lieb uns entbedt, babei und unser gegeben antwurt ju Binbspach, in bijem brief specificirt auch ber phunbigen unfer antwurt, laffen wir es bleiben uf bas male." Er gebente feine Anberung bes Bermacht niffes Grafin Elfes anaulaffen und habe einen Anberungsvorschlag Graf Eberhards b. A auch bereits abgewiesen. batum Onolppach am binftag noch visitacionis Marie ao. & LXXXV10.

Graf Eberhard b. A. senbet hierauf ben erbetenen Brief seines Betters jurud. Albrechts Tochter Else habe nie über ibn geklagt, er und seine Gattin auch nicht über fe-

selb brive auch noch nit zukommen; were gut, das ichs weßt; dann ich wer ir gern entlestigt und sich möchten die ding verweilen und in ander stend begeben, ob ir mir hienach die brive schicket, das sie mir nichts furtrugen. darumd bitt eur gnade als mein gnedigen herrn, ir wollet die ding furdern und bevilh mich hiemit euern gnaden als meinem gnedigsten herrn, mir zu gebieten als euerm gehorsamen curfursten. datum Ono. am mitwoch nach trinitatis anno 2c. Lxxxv<sup>6</sup>1).

Bamberg, Rgl. Areisarchiv R. T. A. III 93 a; 67 b.

#### 1078.

(Salzburg) Juni 5. Hans Waldner an Kurf. Albrecht. Rürnberg und H. Georg.

Snedigster herr. e. f. g. schreiben, mir der von Nurmberg halben getan, hab ich diemutiglich empfangen und vernomen und mag e. g. glauben, das ich die schrift, von den e. g. vormals copen zugesant sein, den von Rurmberg²) vor guter zeit ben einem th. boten zugeschickt, der die auch, als er mich vor viu tagen berichtet, dem burgermeister doselbst überantwort hat, als ich wais, also bescheen ist. und kan nit anders versteen, dann sich die von Nurmberg nach gefallen der kenserlichen maiestat dorinn halten werden. ich hab e. f. g. boten, der an mittich nechst herkommen ist, enthalten, ob unser allergnedigster herr, der Romisch kanser zc., e. f. g. ichts ben im schreiben lassen wolt; also ist sein k. mi. in mehnung in ximitagen ungeverlichen persendlichen zu Nuremberg oder ben eurn gnaden zu Onolspach oder, wo eur gnad hof helt, zu sein undertenigkeit unverkunt nit lassen wollen. — die k. mi. wirdet den wege durch meins gnedigsten

batum Stutgart uf frehtag nach affumpeionis Marie anno 2c. Lxxxv<sup>to</sup> (50. Abschr.) 19. Aug. 1485.

Eberhard b. 3. bittet am 22. Sept. Albrecht, ihm zu bem Eflinger Rechnungstage an Simon und Juda, Herrn Jorg von Absberg und Ludwig von Eyd zu leihen. Etwa 8 Tage vor diesem Termin komme er selbst nach Ansbach. datum Nurmberg uf dornstag nach sach sathen Rage nach 2c. Lxxxv. (71. Or.). Der entsprechende Besehl Albrechts an Eyb und Absberg ibid. 72. Conc. datum O. am sontag noch Mathei apostoli anno 2c. Lxxxv. (25. Sept). An Absberg schreibt Albrecht noch, wenn er durch Geschäfte H. Siegemunds von Österreich verhindert sei, ihn dies rechtzeitig wissen zu lassen. Albrechts Zusage an Graf Eberhard d. 3. ibid. 72. Conc. Wenn Absberg nicht abkömmlich sei, werde er Ercsinger von Seinsheim schieden. Dass. Datum. Am 24. Oct. melbet Sberhard d. 3., daß der Tag auf Katherina verschoben sei. Bittet um die Räthe für diesen Termin. datum Rurmberg uf montag nach sand Lucastag anno 2c. Lxxxv. Zettel. Er habe diese zeit gewählt, weil er Absberg dabei haben wollte und der sonst nicht abkömmlich sei. Anch habe sein Better den Tag, des Sterbens wegen "in meinem landt" verschoben. Bittet, wegen seiner Gesellen keinen Berdruß zu haben, er werde die Sache ändern.

<sup>1)</sup> Bom felben Tage Mahnung an Balbner, bie Dinge zu betreiben, ebenba.

<sup>2)</sup> Bgl. oben G. 383 f.

herrn erzherzog Sigmund von Ofterreich lande nemen. geben zu Schburg an funtag nach Erafimi anno 2c. Lxxxv.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv, R. T. A. III 94; 68 b. 69 a.

#### 1079.

(Ansbach) Juni 5. Rurf. Albrecht an Dombechant Hertnid von Stein. Stellung zu ben Bayern.

Lieber getreuer. Die antwort antreffend die andern gebrechen aufferhalb bes Steins, wie bie unferm obeim und swager von Bamberg gefallen, mogen wir erleiben. wir sehen es allerliebst ungefriegt, nachbem wir seiner lieb ennung halben gewandt find. aber bas ir vil nuts bei ben bern von Sachffen schickt, fo fie recht in ben anbern fachen auf fie bieten, glauben wir hart, bann es verdundelt uns die hilf, wo wir nach ennung fag um ferm oheim helfen solten, das es uns felber nit berilret, und das recht unsers oheims halben uf sie buten. bas ubrig versteet selber! wo max nicht gern tangt, bedarf es guter pfeufer, das man boch barnach fpringet. boch wann herzog Jorg nit were, so nemen fich on zweifel bie von Rurem. berg herzog Otten nichs ane. fo wurde fich lecht herzog Ott bedenden, geb unferm oheim von Bamberg uns und unfern mannen bas unfer wider. wir bedorften nit vil leut auß ber Mard bringen seinenthalben. wie ubel er fich bedundt. wir haben wol ein fone ober zwen und fonberlich margarave Johannsen. er trüg ine mit einem arm zu einer thut hinauß, fo fie alleint bei einander wern. wolt er fein nit geraten, fluge im bie haut vol bargu. bas ichreiben wir in gefellen reben. es tumpt lecht bargu nit. wie sind wir igundt als forgfeltig und warn so getrost in bes konigs von Hungern krieg mit uns, bo wir in ber Mard groß trieg hetten und wolten uns bennoch bes tonigs von hungen und herzog Otten hilf') und enthalt hieaussen mit gots und unser herren und freunde hilf gewert haben, es were schab (schab), bas es anbers giene. bann so wir ein ploben mit unser erzaigung ted machen und laffen versteen unser mehnung, warumb wolt er uns geweren, bas er nit gern thut. euernthalben, bas fie euch verbenden, muß auß not fein, ir feit os capitali und muft reben, was man euch haift. S. Otto wolle ben Bischof und ibn (Albrecht) trennen. Tropbem würden fie ohne alle Bundesgenoffen ihrt Rechte "von bem ubeln mann einbringen". Die Teibingeleute fuchten blot bie Sache hinzuziehen. Daß Frit v. Sparned ihm teine Öffnung zugestebe, habe gar nichts auf fich. An manchen Stellen feiner Lande haben Fürften, Grafen, Herren, Ritter ober Anechte ein Halsgericht, tropbem gehöre bie Obrigkeit ihm. Man suche wieber "ein knob an einer pingen" 2), bent occasiones querit, qui vult recedere ab amico. Er werbe fich übrigens, wenn ber Sauptmann hertommt, genau erfundigen. "fo Frit nicht ber unfer

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II S. 438 f. 2) Bgl. Bb. I S. 378 Anm. 3.

ift gewesen, als herzog Ott sagt, warumb hat er uns dann seinthalb ersucht als seinen hern? reumpt sich gerad als haspel in ein sach, dem alten sprichwort nach. wer liegen will, der mag wunder sagen." Wenn man Friz v. Sp. seinen (Albrechts) Gesandten gegenüberstellte, würde er diese Behauptungen gewiß nicht wagen. Ihn wundere, daß Stein so viel hermache mit der guten Anfnahme der Gesandten ("ist das ein groß veste, das man sie zu tisch hat geladen und herzog Jorig sie außgelößt?"). Wenn ihn nicht H. Georg und die Rürnberger noch zurückhielten, hätte er schon längst mit H. Otto kurzen Brozeß gemacht. datum Onnolzpach am sonntag nach corporis Tristi anno domini 2c. Lxxxv. Bettel. Sendet die Antwort des Hauptmanns auf dem Gebirge auf die Bambergischen Beschwerden mit. datum ut supra 1).

Münden, Rgl. Mug. Reichsardiv, Bayr. Buch V 76b.

#### 1080.

Juni 13. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an M. Johann.

R. Kasimir habe ihnen wegen Dorothea Kromerin, seiner Bürgerin zu Krakau, geschrieben, ber in M. Johanns Landen ihre Habe geraubt worden. Bitten, ihr diese wieder zu verschaffen; senden auch ihre Antwort an den König mit<sup>2</sup>). Montag vor Biti 1485.

Rürnberg, Rgl. Rreisarchiv, Rürnberger Briefbucher 39, 127.

#### 1081.

(Ansbach) Juni 19. Rurf. Albrecht an Bifchof Philipp von Bamberg.

Betrifft die Sparneder Händel<sup>3</sup>). datum Onnoltpach am sonntag nach Biti anno 2c. Lxxxv. Bedula. Unser herr kaiser ist auf sonntag vor Erasmi einkomen gein Salhburg und versehen uns alle tag seiner gnaden zukunft gein Inspruck. sunst horen wir nicht neues von Osterreich heraus, dann das konig und konigin von Hungern zu Wien sind und schreibt der konig den lanthern, sie sollen zu ime komen und gehorsam thon. thon sie des nicht, so wolle er kommen. der allmechtig got schiede es alles zum besten. datum ut supra.

Münden, Rgl. Allg. Reichsarchiv, Bapr. Buch V 83 b. 84 a.

3. Juli (ibid. 85 b. 86 a.). Hertnib von Stein an Joh. Boller. Bunbert sich, baß Kurf. Albrecht die Rachricht von der Ankunft des Raisers als Geseimnis behandle 4). In Bamberg wiffe man allgemein davon. Die Rürns

<sup>1)</sup> ibid. Bolter an Stein. Bittet ibn, bergutommen, was Stein gufagt. 78a.

<sup>2)</sup> ibid. Obwohl sie 3. Z. nichts bei M. Johann zu verhandeln haben, werden sie ihn boch jetzt um Alderstattung des Raubes ersuchen lassen. datum die lune 13ma mensis junii 1485.

3) Bgl. Nr. 1046.

<sup>4)</sup> Albrecht hatte bem Dechanten "in sein handt und sunft niemants aufzubrechen" geschrieben; er hatte ihm Abschriften von Briefen Walbners und herrn Michels [von Schwarzenberg] geschickt. Der Kaiser sei jeht in Innsbruck und tomme hierher. Stein werbe sehen, baß er (Albr.) in ben Sachen nicht seiere. Ansbach, Montag nach Biti 1485 (20. Juni). ibid. 85 a.

berger richten ja ihre Beste für seinen Empfang her. Ihm selber werbe vid vorgeworfen, er diene dem Markgrasen mehr als dem Stiste. Man versuce, ben Bischos i von Albrecht zu trennen. Er sei in Giedichenstein bei halle, gewesen; der Tag habe aber nicht stattgefunden, weil der Erzbischos word Magdeburg krank ist und auch Kurf. Ernst, der zu Lochau auf der Jagd gestallen ist, noch krank darniederliegt. Alle sächsischen Käthe sind nach Dresder beschieden zur Berathung wegen der Ankunst des Kaisers. Er selbst wolls auch dahin und dort auch den bahrischen Handel vortragen. datum Lipp aus sonntag tercia julii anno 2c. Lxxxv.

#### 1082.

(Ansbach) Juni 22. Rurf. Albrecht an DR. Johann.

Heftiger Tabel. Berwaltungsmaßregeln. Königswahl. Mißgefhil. Kurf. Friedrichs II. Schlieben.

Lieber sone. wir vermainen von dem hernach geschriben sollt ir halten bas hauß, euer gejaid, bas hoffgewant, pferbsichaben, lone ben amptleuten in ben ampten, bie in bas hauß beschiben find, und ben tnechten, aus ret gerung: nemlich von Berlin zwentaufent breuhundert gulben, von Spannbam taufent gulben, von Copened zwenhundert achtzigt gulben von Oberberg sibenhundert gulben, von Sarmundt sechshundert gulben von Cotbus und Beit taufent gulben, von Popam 2) und Liebenwall zwelfhundert gulben, von ben neuen zollen allen mitfambt be Mellroßs und Lossa zwentausent gulben und an ben enden alle taufent gulben felle, groß und clein: fumma zehentaufent gulben, bal haift eines furften gut, funderlich in ben wolfailn landen. bo muft halten hundert pferbt hofgefinds in euerm ftall und funft mit regentat ambtleuten an ben obbenanten enden, rategeben und andern. wo ir dam hinauß wollt reiten zu tegen, ir findt leut gnug underwegen, die mit en reiten uf euer zerung. bas landt ist nit ein ochsenaug?), es ist ein groß mechtigft kurfurstenthumb, als es in Deutschen landen lept. und bang hundert uberig menschen und nicht mer, und pe uf ein pferdt gerechet bel jars vierzigk gulben, macht viertausent gulben, und uf ein mensch, 🔌 nicht pferdt haben, zweinzigt gulben, macht zwentausent gulben: summ fechstaufent gulben. bennoch find viertaufent gulben uberig. konnt i

<sup>1)</sup> von Bamberg.

<sup>2)</sup> Böhow. Im Jahre 1466 hatte Kurf. Friedrich II. dem herrn Günther von Barty, Grafen von Mühlingen, das Amt Böhow mit dem benachbarten Neumühl für 5400 fl. (Riedel A. XII 252 ff.), das Amt Liebenwalde für 4500 fl. (ebenda 273—276) verpfindet Albrecht beabsichtigte, diese Bezirke mit der Mitgist der Gemahlin Johanns auszulöjen well. Bb. II S. 249. 251), mußte aber den Plan vertagen, da die Zahlung des Geldes nicht erfolgte und anderweitig eine so große Summe nicht aufzubringen war. Endlich au 29. Sept. 1485 fand Johann einen Ausweg. Er erreichte, daß der Graf gegen ein auf brei Jahre ertheiltes Darlehen von 1000 fl. und gegen das Bersprechen, die Pfandinume von 9900 fl. mit 600 fl. jährlich zu verzinsen, die Ämter räumte (Riedel A. XII 255).

<sup>3)</sup> Diefelbe Wenbung fiebe oben S. 108 Anm. 3.

euch bamit nicht erneren, so were schabe, bas ir mer hett. wie kompt ir uf die wenß, das ir hinwegt gebt, was ir habt? sunft alles anders in landen uber bie amptleut flagt für uch und gebt gang nichts hinwegt, bebalt euer angevelle euch und lont euren bienern und fnechten mit reichen weibern und nicht mit angefellen und vertauft fein erbe, bann tein herr wirt mit verkaufen reich. so wert ir reich und selig; funft belt man uch für nichten, so ir hinwegt gebt, was ir habt. behalt bas ener und gebt nichts hinwegt. fo bedorft ir nit bitten und feit ein geforchter herr, und man hat uch lieb umb bas euer; funft muft ir hmmer ju bitten umb bie landt und mas ir erbitt, bas gebt weg und barbt fein. erfarns wir hmmermer von euch, bas ir bas euer hinweg gebt, wir wollen uch beft unwilliger fein, biewenl wir leben, thut irs mer. wenn maint ir, bas man euch ju eim Romischen tonigt mach bei ber wenß? unfer herr taufer verhabert mas er hat, fo gebt ir bem reich hinwegt, was es noch hett. went ir, bas man euch barumb m eim Romifchen tonigt folt machen? ein Romifcher tayfer ober tonig folle ein merer bes reichs fein und nicht ein mynberer, als fein jurament innen helt. barumb schickt uch anders in die fach, es taugt alsot ir feit nu vehig alters halben ber wale, bas muß brepffig jar haben uf bas mynbft 1), man wolle bann loica 2) fpilen. wir mainen, ir gebendt an nichten bann an bas gejaib und betracht nicht wer ir feit und was uch vorleit. es ift nu das vierb mal, das ir verdorben seit: eins von unfers brubers marggraf Fribrichs, eurs vettern wegen, und einest mit ben friegen, bas hett boch urfach, bie andern zwahmal funft unenblich onworben. wenn wir von euch rieten, so hett ir alls bings gnug und wolt vaft reich werben; wenn wir wiber hineintommen ober hinein schicken, w hett irs alles onworden und wart verborben. mit der weng verberbt ir uns und euch selbs. wir wollen aber nymmer hienach hoffen; wollt ir berberben, als wir zu got nicht getrauen, fo verberbt fur euch felbft! wir wollen nit verberben, ob got will; bo richt uch nach! wir wolten uch nicht ein heller munichen, betten wir die ftuben voller gulben, bas ir uns und euch abbrecht und gebis anbern; bann torlich geredt und wenflich gethan, bo halten wir von, aber wanklich geret und torlich gethan, bo

<sup>1)</sup> DR. Johann mar am 2. Aug. 1455 geboren.

<sup>2)</sup> Das Bort ist zweiselhaft, es bebeutet wohl Schlanheit (logics) vgl. auch Böding, Ulr. Hutteni oper. suppl. II 1, 221; Arch. s. österr. Gesch. LV 385; Schmeller I 1461; bech ist vielleicht an Leij halten ibid. I 1468 — Farbe bekennen, zu erinnern. Daß anch ens obigem Sate auf einen Plan, eine brand. Candidatur für die Königswahl auszustellen, nicht geschlossen werden darf, vgl. Einl. Daß Albrecht aber dem Gedanken an den übergang der Kaiserkroue an sein Haus nicht ganz abweisend gegenüber stand, darüber vgl. Anzeiger s. Annde d. bisch. Borzeit IV 361 ff. ben Brief Albrechts an Kurf. Friedrich vom 11. April 1467 und vor Alem die Stelle (S. 363) "das wir uns kahser und konig schribenzund wern, wollten wir lieber thon, dann kursussenthum ubergeben."

halten wir nichts von. foll es ein tunft fein, bas einer hinwegt gibt, was er hat und nichts gewynnt, wir wolten ein tag hinweg geben wol bas gang reich, fo es unfer were und wir wegt geben wolten. ift ein cleine tunft, bas einer alles bas weg gibt, bas er hat; wolt es boch Count narr 1) nicht thun, man konnt ime als vill nye gefagen wegzugeben, et wolt sein glaten hove und erbstud behalten, die er hett. was einer von gulten heuer onwirt hat er bis jare wiber; was aber einer erblich binwegt gibt, bas tompt nymmermer herwiber, fundern bie, ben mans gibt, gebenden albegen handthabung, wie sis vor ime und sein kindern behalten bas ift ber lone ber werlt. wie oft wir uchs fagen, fo wollt irs nicht merden. wann man uch lobt, so wollt ir wenen, es fen alles aufgericht. bas legt fur euch und eft barvon und fecht, wie wol es euch smedt, und funderlich so man euch in bem lobt, bas ir bas euer onwert, was ir babt, und armt und ander reicht. got lere euch bas befte! bas baug nichts, bann bas ir ein verachter man wurt und nyemant nichts von euch bielt, fo ir nichts hett; wert ir joch ber teuerft ber lebet, es hulf nichts, flagen fie euch am letten die platern fur ben ars und jagen euch zum thor ang, als eurem vettern marggrave Fribrichen feligen gefcach, ber muft vor armut herauß, und weren wir nit gewesen, er muft armut gelitten haben, bann fie getrauten nicht mit feinem binweggeben und verthun in in ber gangen Mard zu erneren 1. wollt ir euch nicht barnach richten, fo halt euch ben ichaben! bann wir fagen euch gnug Deutsch bie warhait. ir gebt euer swester") nit ein pfenning von allem dem iren und lafts bem von Boller und thut ir unrecht; weren wir nit, fie muft bas pettelprot effen. ichemt ir uch nit vor euch felbs, alles, bas ir erbenden mogt, und und euren geswiftergeiten und euch felber burch underwenfung ber, die es felber gern hetten, abzureiffen und torlich anzuwerben und zu vergeben auß hoffart und von rums wegen mit groffer nachrebe, abbruch und verberben ber lande? habt it boch frum redlich eltern gehapt. wie thut ir alfot? euch helt nyemants fur nichte und fpot euer bargu, als bes jungen von Saibed, ber muft hindennach zu fuß im land petteln geen, bas in weber webb aber tind erneren wolten; bas was ber lone. besgleichen geschach bem von Hohennloh,

<sup>1)</sup> Anch M. Johann hatte einen Hofnarren, wgl. Zerbst, Stabtarchiv II 33 (16. Mai). B. Joachim von Brandenburg an Bm. und Rath zu Zerbst. — uns iß ehn narre endsuret, bhe beet ehnen roden rod an unde umme ehne mawe (Armel) ehne rode, ehne witte, ehne graue unde ehne witte stryme. so wh iw od vailmals gescreven hebben. Er setzt zu Zerbst sein. Er heißt Fetter Blasius. Bittet, ihm bens. auf einem Bagen auf seine Kosten nach Ziesar zu schieden. Er sei ihm von dem Martgrasen zum Bewahren gegeben worden. Er würde in Ungunst tommen, wenn er ihn nicht wieder erhielte. Ziesar, Dienstag in den Pfingsten 1486.

<sup>2)</sup> Es bebarf mobl nicht bes hinweises, bag Albrecht bier febr ftart übertreibt.

<sup>3)</sup> Am Ranbe: "nota frau Barbara."

ber zu Uffennheim sas und ein konigin von Hungern hett 1), dem kauset unser anherr sein gut abe. ir sagt, wir haben euch jagen gelert, hetten wir euch anders gelert, so könnt irs auch. wir haben nhe hundertmal gejagt; do ir ben seit gewesen; wir haben uch aber tausentmalen gelert, gut zu überkommen und so wir euch schieden, zu behalten; ir habts aber nhe gethan: dann wenn man euch gut schiedt, so habt ir weder tag oder nacht rue, wie ir das onwert, und gewynnt selber nichts.

item wir raten, ir nembt zu euch, das regiment außzurichten herr Jorgen von Walbennfels, herr Rickeln Pfull, Petern Borckftorff. Connradten Slaberndorff, den Rulicken<sup>2</sup>), den canzler<sup>3</sup>), Sigmunden uf dem mülhove<sup>4</sup>), und Johannes Prunnern<sup>5</sup>), und Peter Borckftorf were zu hove und behielt gleichwol sein ampt, den Rulicken befulh man die ampt Libenwald und Bohaw, und were auch stets zu hove, und Connradt Slaberndorffern befulh man Sarmundt<sup>6</sup>) und Trebin<sup>7</sup>).

item ener gemahel verwehfung halben, die geschehe tausent gulben zu Bosaw und Libenwald, taufent gulben zu Spannbaw, zweytaufent gulben jn Trebin, Sarmundt und bes tuchenmeisters guter und zu Oberberg: summa viertausent gulben; bavon ist man ir pflichtig zu verwehsen dreutausent vierhundert gulben. item bo muft ir etlich lofung thun; nemlich bem von Barbi achttausent neunhundert gulden, Balthazarn von Slieben dreutausent zweihundert gulben, den Owaften dreutausent gulben, dem von Thumen 8) fibenhundert gulben und fur Cotbus viertausent gulben. das macht alles nennzehentaufent achthundert gulben; bas were monder bann euer heiratgut; bamit were alles bas gelebigt, bas in bas hauß gehoret. wenn ir bann barzn lofet und gebt fechstaufent gulben ber frauen von Saltwebel') und bem von Boler funfthalbtaufent gulben fur Croffen, bas treff alles nit gar mit euerm heiratgut mit brebffigktaufent gulben. bes numbt bie zehentausent gulben von ber landtbete ob bem, bas man noch schulbig were, fo wert ir ein gemachter herr, konnt halb euer gut erubrigen und an ber macht mit gots hilf ber mechtigft furft ber in Deutschen landen ift.

<sup>1)</sup> Es ift wohl Ulrich Graf von D. gemeint, ber mit einer Tochter Kinig Friedrichs bon Sicilien vermählt war und beffen Bruber Erzb. von Gran in Ungarn und Kanzler Kaifer Stegismunds war.

<sup>2)</sup> Jorg Rulide. Über seine Turnierersolge, vgl. Bb. II S. 257. 266. Er wurde später Banmeister Johanns. Interessant sind über ihn zwei Urtheile des bekannten Werner von der Schulenburg (Rempin, Dipl. Beitr. 504). item Jorgen Rulete were och gudt mit to radende; de was tho der tibt, alse marggress Frederick to Franchiurt bysied, och mit geweldich unde bosteller" und ebenda 554: R. "de weth och woll to helpende, to buwende unde shangen".

3) Dr. Zerer.

4) Siegmund Bloboser.

5) Bgl. Bb. II S. 369.

<sup>6)</sup> über Johanns Thätigkeit zur Belebung bes bortigen, von Albrecht eingerichteten Salzwerks, vgl. Bb. II S. 63 f. Anm.

<sup>7)</sup> Das alfo Balth. von Schlieben abgenommen fein muß.

<sup>8)</sup> Bei Riebel werben Siegmund, Kunz und Kaspar erwähnt. Über ihren Pfanbbesit, vgl. Riebel A. XI 185, betr. ber Onast vgl. A. XI 424 f. 9) M. Agnes.

bas wollt ir nit bebenden und wolt euch felber unmechtig maden gut halben, bas nyemants von euch helbt. folten wir bortinnen fein und weren in euerm alter, wir wolten mit gots hilf uf bas mynbst halb w uberigen, was wir hetten, als wol als hieaussen; bann wir wolten in auffeten, bas ertragen mocht und wolten bas uberig uns behalten. wit wiffen, findt uns unfer bruber bie Mard ubergeben bat, bas wir Frenndische guts ben unserm bruber und euch hinein haben geben, ber gert und vertriegt ob zweymalhunderttausent gulben. so hat man erd geben hunderttausent und ixxx magulben in der Marc bie landt und eues weibs zwennzigktaufent gulben. das macht alles viermalhundertianien qulben. könnt man boch barumb von zwainzigt einen vierzigktaufent gulben gelts taufen. wer tan erneren ein verborben man? secht an, wo bes alles hin sey kommen! es lauft euch in der handt umb als nichts. schempt ir euch sein nicht, sovil guts unnuglich anzuwerben, und wif felber nit warumb? hendt ein veutel an euch, ber unten gang sey, wir wollen all helfen boinnen und hieauffen, aber nit uf wort, es muffen bie werd vor zeugknuß geben, das er vol wirt, und were er als groß als in Bernawisch thunnen; bieweyl er aber unden offen ift, und were er als in makstannbel, so konnten wir ine boch nicht erschütten, bas er vol wurde, und hetten wir ein thurn voller gulben, es fiel alles unden herauf. ben gebendt nach! wer maint ir, ber fein gut an ben nagel henden welk und von hoffart und rums wegen zu eim vetler werben und wenb, tinder, landt und leut zu pettlern machen, mit ime, thut ir bes nicht, ir teutist euch felber, als wir beforgen.

item so ist bas ber ander verdurplich weg, ben ir vor gebraucht bot boch mit einer cleinen unberschaib ber befferung hernach volgenb, bas it euren hove hielt ein viertent jars in ber Alten Mard und auf der Brignit ein viertepl jars in ber Mard jenset ber Ober, ein halbs jar in ber Mittelmard und ber Uder, und macht bem sein anflag: in ber Alten Rud ein vierteyl, in ber Marc jenfat ber Ober ein viertel, in ber Mittelmant ein halben tenl; damit werdt ir alles das ane, das ir hapt, und bapt boch bis jare wiber, wenn ir neuert sovil eruberigt, das ir das erst viertepl jars wider anzuheben hapt, unbedacht uf ein gots berate, was zufel tommen, bas ir nit wift, wo irs nemen follt, bann von ben anfellen und andern gerichts und andern fellen, also thut ir ime phundt, bann allaint bas ir ben caften nicht nachziecht und vergebt, mas ir hapt. lassen wir bo in dem letzsten wege, in getrauen, wirt ir nit reicher, so folk ir auch mit gots hilf nit ermer werben, fo ir bas thet mit bem nachichen ber casten und nichts vergebt. wollt ir uch barnach nicht richten, so if alle underwehfung verloren. ir must lang warten, bas euch ein gebroim tamb in mundt flieg. wolt ir selber und wollt volgen, wie vor angezigt ift, so wert ir ber mechtigst, teuerst und geforchft furste, ber in Deutschen landen were; wollt ir nit gebenden ben zeit, wenn bie jungen machfien, fo

wollens auch haben, wo wollt irs benn nemen? halten wir uns boch bieauffen mit awenhundert pferden und hundert uberiger menschen berrlichen mit zehentausent gulben in bem theurn land und find felbvierber fursten, wir und zwen unser sone und ber herzog von Munfterberg 1), und haben vier grafen und herren und ein merckliche zale guter ritter und knecht von reten und sunst zu zwehen, breben und vier pferben, und was wir funft uber die amptleut haben, bas behalten wir, bamit get unfer fach mit gotlicher verhengknus, got geb lang, fur fich in bisem clein land. wie thut ir in dem schon, groffen, mechtigen landt, das ir euch nicht erneren tonnt? ist nicht schulbe, bann bas ir im mer aufsett, bann es ertragen mag, und wenn euch got was uberig beschert, das irs hinweg gebt, und wo ein unrate zufellt und die felle fich verstopfen, so fallt ir in verberben. wunt ir bas nit merden, bas ir bem unglud etwas behalt, mitsambt ber hilf gots etwas zu erwarten und zu erharren? bas ist die letst straffschrift, die wir gedenken uch zu thun. darumb thut im selber recht! wir wollen mit gots hilf gebenden, das wir ber letft find, ber bo verbirbt inn landen boinnen und hieaussen. barnach hapt uch zu richten! wir wollen uns nundoling2) mit anderm tommern, unfer fele hapl mit gots hilf betrachten; wir haben unser zeit ber werlt gearbait gnug. ber almechtig fuge & alles zum beften und laffe im leyb und fele, ere und gut und unfer berichaft bevolhen fein! bo ftet es alles auf. batum Onolkvach am mitwoch nach Biti anno bomini 2c. Lxxxv.

Balthazarn von Slieben<sup>3</sup>), dem gebt nichts, sofern ir unser gnade haben wollt. dann was vor beteidingt ift wissentlich, lassen wir geteidingt sein, und slagt ims thur abe. so wais er sich darnach zu richten. und sprecht, wolten wird thun, so wolt irs nicht thun; damit hort dortinnen und hieaussen auf sein ersuchen. wie oft solten wir und mit ime richten, alle jare zehen malen. Iat und gesmecht und geschendt und unsern bruder, und und euch umb das unser beschissen, und solten im mer darzu geben, wie kömmen wir hiezue? Iat dann nyemants ader kan nyemants gnade verdienen, dann Balthasar von Slieben? wir haben im sunszehen hundert gulden vermaint von dem gut. wir wolten wetten, im weren uber viertausent gulden wert worden, das uns ein getreulichs laid ist. doch haben wird im besten lassen geschen und solten ime nu erst mer darzu geben, were es doch schant und laster gegen got und der werlt. darumb thuts nit!

Bebula. Item so bas ungelt fur sich ging und die lantbet nymmer bett, must ir uch huten vor krigen, dann es ging alles uber euch. so konnt ir dasselb ganz fur uch sparn mitsambt dem andern, in dem nechsten unserm

<sup>1)</sup> Bg. S. 345. Aus ber Übergabe eines Sohnes an Albrecht zur Erziehung barf gefolgert werben, baß die Entfremdung zwischen H. Heinrich und seinem Schwiegervater (vgl. Bb. II S. 45) bereits überwunden war. In der Ratenellenbogenschen Sache erscheint allerdings Albrecht seitbem nicht mehr thätig, wohl aber die Sachsen (vgl. z. B. oben S. 252). Über die weitere Entwicklung des Streites, bei dem der langjährige Rathgeber des H. Hans von Sagan, Apicius Rolo, thätig erscheint, vgl. Archiv Eesth XV 239. 243—246. 277 ff.

<sup>2) -</sup> jest. 3) Bgl. Rr. 735.

brive angezaigt. was wolt bann aus uch werben in x jarn?') bas ift ein turge zeit. ir west selber nit, was uch eren und guts zuging. wolt irs eber alles burch quitangen einnemen und andern bas gelt laffen, wer uns bergenlich laibt, bas geschee. was wolten wir die lant giben und verberben on unfern nut? wolt ir felber, fo tut neur ben peutel unden gu, fo feit in mechtig an leib, eren, macht und gut. wolt ir nit und wolt gern arm fein fo mus mans laffen gescheen. man tan uch wol uber euren willen nemen, aber uber euren willen tan man uch nicht geben. wie geschach herzog Lubs wigen 2), bem got gnab, in bem vergangen trig? bem tannt nymants gnug im anfang hinweg geben, er wurd on geben mal bunbert m beraiter aulbe und wurd schuldig IIIIo m gulben, so hat er uns selber bekennt, bas die lan viom ausgeben in trigen, bas macht xxom gulben, als er uns felber bei richt. ber mas fo notig worden in breien jarn, bo er anhub hinweg zu geben. wir warn im schuldig vor dem krig xxm gulden, die er uns laih zn bezalt all jar um gulben. boruber wir im bas clofter zu Raigheim 3) gaben. bi warn noch nicht all bezalt und felet uns xvim gulben, do es bericht wart bo bett er eingenommen von unfern floffen und bem unfern, bas er u gulben gelts bett, fo betten wir eingenomen in ben feigerlichen fteten un funft, bas ben geiftlichen und andern zuftund, ob xiiiim gulben gelts, bo wi nit ein bn. borften auflegen und uns bes gereicht, bas wir mer hetten cofte und gelts und unser flos und ftete bas gebaut, bann fie vor bem trieg wart fo laiftet man uf in ju Rur. und hett nit ein bn. bas geschach alles i bregen jarn. also wolt er aus ber laiftung lofen zu Rur. Die fein, fo un er xm beraiter gulben haben. Die konnt er nit aufbringen, bann es we also lies er uns vim gulben farn, bas wir im bie x'm gulben berai gaben, uf bas er frift erlanget und bie laifteten aus ber laiftung bracht aber herzog Jorg hat ben peutel unden zupunden und borein geschutt, bei er sein schuld bezalt hat und hat tauft bei IIm gulben gelts und hat als e beruchtigt ift, dreymal ober viermal 1 m gulben. maint ir, es fei ein funk bas man hinweg gebe und einer torlich onwerb, was er hab. big ift gleich so leicht und leichter. pindt ben peutel zu und behalt bas enr! so geschicht uch als herzog Jorgen. laßt ir in aber unben offen, uch geschicht als herzo Ludwigen und verderbt gar 4). den zettel behalt zu eim memorial und volg ir unfer schrift und veterlichem rate, ben wir aus treuen thun ber berfcha zu gut, ir wert ein reicher seliger man. thut ir sein nicht und wolt an sein, wer kan euchs erweren? ber almechtig lere uch bas beste. got wait wir sehen eur und der herschaft sachen gern gut. batum ut supra.

Mürnberg, Rgl. Rreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 fol. 275-279.

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 899. Am 21. Mai 1485 fanb ein Laubtag in Berlin statt, vgl. Berlin Kgl. Geh. Staatsarchiv R. 78a (C. M. 21) fol. 75a.

2) Der Reiche von Bapern.

<sup>3)</sup> Raisheim, Ciftercienferabtei nörblich von Donauworth.

<sup>4)</sup> Durchftr. folgt hier: "bifer zettel ift nit eingestoffen in die nechsten schrift nullift vergessen worden. sunft wer es (es) uch alles bei herr Sixten [von Ebenheim] zuges schidt." Er habe ihn jeht mitgeschick, M. Johann solle ihn genan lefen.

### Juni 23. Burgermeifter und Rath ju Rördlingen an Rurf. Albrecht.

Danken für seinen Rath bezüglich ihres Streites mit H. Georg. Inzwischen seien am letten Dienstag ihren Bürgern auf bes Reiches Straße am Nurbach bei Donauwörth Ballen mit Gewand geraubt und die Wagenknechte und Pferbe ins Aloster Kaisheim geschleppt worden. Herr Kaspar von Bestenberg 1) habe ihnen auf ihre Bitte nicht nur die Versolgung der Räuber abzeschlagen, sondern ihnen auch den abschriftlich beiliegenden 2) muthwilligen Brief geschrieben. Bitten auch um Rath in dieser Sache. datum sand Joshans abend baptiste ao. 20. Lxxxv<sup>ien</sup>.

München, Rgl. Allg. Reichsardiv, Baprifch Buch X 5 b.

Kurf. Albrecht antwortet hierauf: Es sei rechtlich volltommen zulässig, daß sie der Gegenwehr gebrauchten, "aber sovil wir versteen aus der hyundigen eur schrift, so haben sie, wo sie es on entgeltnus nit widergeben, villeicht das bottenlon vor. und ist besser euernhalben, dann hetten sie es mit einem grossen angesangen, als ir selbs abzunemen habt, was das wesen auf im tregt". Sie sollen diese Beeinträchtigungen den Kurfürsten entdeden. Ubersdies käme der Kaiser bald ins Reich. Trefsliche Gesandte, die derselbe demnächst zu ihm schieden werde, werde er im Boraus von den Händeln in Kenntniß sehen. Wenn der Kaiser dann käme, sollten sie sortwährend einen Bertreter am Hose unterhalten. "wann konnen zwei, dreu oder vier pserd als vil verzeren; ein gute stund mochts hundertsach herwider bringen. got schied es alles zum besten." datum D. am sambstag nach Johannis baptiste ao. 2c. Lxxxv<sup>en</sup> (25. Juni) 3).

<sup>1)</sup> Bfleger ju Bembing unb Ritter.

<sup>2)</sup> ibid. fol. 7 (beginnt: Biffet Bm., Rath, gange Gemeinbe ac.). Da fie feinen Rath, in ben Streitigkeiten mit S. Georg nachangeben, in ben Bind gefchlagen, fei er angewiesen, mit Eruft gegen fie vorzugeben. Er fagt ihnen baber ab in Bemeinschaft mit "Deinrich von Schammberg, Abam von Terlingen, Gillig von Muncham, Sigmund Margped alle funf ritter. Sans von Bengnam, Sanus von Rlofen, Cunrat von Selmftat, Sigmund von Frawenberg, Steffan von Schammberg. Beinrich von Balichweil. Jorg von Breifingen. Sirt von Ottingen. Laurent von Bibrach. Eufarius von Ottingen. Bernhart bon Sewbelftorff. Cafpar von Balnfels. Sigmund von Palfcborff. Steffan von Luchaw. Jorg von Beutenaw. Beit von Braitenftain. Sebaftian von Blumegt. Ulrich bon Rechenberg, ber junger. Jorg Rirglein. Albrecht Schot. Banns Jeger genannt, caftner ju Beibenhehm. Banns Lepprechtinger. Danns Erlbed. Gilg Reter. Friberich Betinger. Bilbalm Tangid. Cafpar Soleffier. Claus Balther. Danns Stodlin. Erasm. Schillt. Andresco. Sanns Angthamer. Lawr Sugner. Jobft Onforg. Bawrnfeinb. Sanns Swab. Benedid Mulner. Jorg Durgt. Otlinger, Bendo. Lenbart Dawt. Jocob Dos. Beter Mennig. Galle Balthawfer. Beter Sproll. Ucz Lenchiner. Sanns Ruflein. Martin Smib. Clauf Smid. Ucz Repbeder. Cuncz Zehenber. Ott Plumrewter. Bernhart Paupurger. Beter Gebhart. — Montag nach Beit 1485 (20. Juni).

<sup>3)</sup> Bm. und Rath zu Mörblingen an Anrf. Albrecht. Rechtfertigungsschrift auf bie falschen Antlagen D. Georgs von Babern. Sigmundt Dochstetter genannt Wagennhalls, ihr geborner ungenrlaubter Burger, habe fie in muthwilliger Febbe beschäbigt, so baß fie fich wehren mußten. Als nun Wagenhals vom Dorfe Zebing (Biswingen, Bz.-A. Rörblingen) aus, bas D. Georg z. Z. mit bem Schlosse Balbern von ber herrichaft Ottlingen

Juni 25. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an Rurf. Albrecht.

Ersuchen ihn um Betheiligung an Berathungen mit ihnen und den Bischöfen von Bürzburg und Bamberg behufs Borgehens gegen die schädlichen Weingemächte, die nach Urtheil weiser Ürzte der menschlichen Natur sehr nachtheilig sind. datum sabbato post Johannis baptiste ao. 2c. Lxxxvo-1).

Rurnberg, Rgl. Rreisardin, Rurnberger Briefbilder 39, 131 b. 132a.

28. Juni (39, 133 b). Dieselben an Kurf. Albrecht. Bitten, verhitm zu helsen, daß die von ihnen, Albrecht, M. Johann, dem Bischofe Anton von Bamberg und H. Otto ehemals geschlagene Münze durch das Eindringen salschier Schillinge, zu geringer Pfennige und Heller und falscher Schneeberger geschädigt werde. datum vigilia Petri et Pauli apostolorum 1485. Auf seine Antwort "der weingemecht halben" erwidern sie, daß solche Berfälschungen nicht bei ihnen, wohl aber bei Albrechts Unterthanen geübt würden. Bei ihnen ist die Aufsicht zu streng, als daß bergleichen passieren könnte. datum ut supra.

als Pfanb inne bat, bie Stabt weiter ju beschäbigen trachtete, sei er um Allerheiligen we ftabtifchen Leuten von einem Sofe Berolpaich aus, ber ben Karmelitern in Rordlingen p fteht, auf einer Biefe, bie bem Rlofter gebort, gefangen genommen und alebanu nad Int bestraft worben. Obwohl fie bereits bem baprifchen Bfleger ju Balbern (Schl. im bent. D.A. Reresheim), Sanns von Abelfingen, ber behauptete; bie That fet auf baprifchem Grund un Boben geschehen und beshalb Abtrag verlangte, ben mahren Sachverhalt anseinanbergeint und ben S. Georg berzeit ju Beibelberg, sowie feine Rathe ju Landshut beschicken, fo habe boch ihr Bote fein Bebor erlangt und feien 17 ihrer Burger, noch ebe ber Bote beim tam, auf bem Wege jum Ellwanger Martte im Dorfe Zebing im Raftnerhause, wo fe gegeffen und alles bezahlt hatten, gefangen genommen worben (St. Anton Abenb, 16. 3an.) Sie find feitbem mehrmals betagt worben, aber noch nicht lebig, trop ber Erbietungen ber Stadt Rörblingen auf ben Raifer und gablreiche Fürsten und Städte. Um ben Sonntag Eraubi (30. Mai 1484) vor einem Jahre habe fie ber Bergog befculbigt, fie batten Bagen hals aus feinem Salegerichte entführt und verlangte Abtrag. Eropbem fie nun in ber gütlichen Tagleiftung vor bem Gichftäbter Bifchof bies wiberlegt und obwohl ber Rife inzwischen ben Bergog ermahnt habe (Schreiben vom 7. Marg d. d. Ling 1485, 26a b, habe ber Bergog in ber letten Fastengeit seinen Amtleuten nutersagt, Leth und Gut ber Burger noch ferner ju geleiten, noch Leute jum Besuche ber Rorblinger Deffe gelangen p laffen. Inzwijden haben fie auch eine ihnen unverftanbliche Bermahrung erhalten. Bitten, ber armen Stabt Rörblingen ju helfen. batum auf bonerftag nach fanb Beter und Pants ber hailigen zwelfboten tag anno 2c. Lxxxv (30. 3mi) ibid. 24.

Kurf. Albrecht bebauert in ber Antwort (27) bie Hänbel und erhofft beren Beilegung. Ansbach Donnerstag nach Margarethe 1485 (14. Inli).

Auch an die H. von Sachsen hatten fich die von Mördlingen klagführend gewandt. Rurf. Ernst antwortet (22. Inli. 66 a): Er bedanere die übergriffe H. George. "boch nicht bestemunder woe ichts hinfurder an uns gelangen wurde, wollen wir eures schreibens und rechtlichen erbietens gedechtig sein." — geben zu Meissen am freitag sant Narie Magdalenen tag Luxx quinto.

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 204, 258,

### Juli 1. Jacob Broger an Rurf. Albrecht.

Wie gern er auch als gehorsamer Unterthan Albrechts und mit Rücksicht mf sein Baterland, Albrechts Besehle vom Donnerstag nach Petri und Pauli [30. Juni), zu ihm zu kommen, nachkäme, so könne er das doch nicht. "ich han, mit gnedigem urlaub geret, ein bosen suß mit mir her haymgebracht. do ist mir solich his und rote zugeslagen, das mir sein zuvil in die hosen worden ist und lig aldo an dem rugken und laß an mir bestellen. der almechtig woll es zu dem besten sugen!" Empsiehlt ihm sein Vaterland. Freizug nach Petri et Pauli 1485.

München, Rgl. Allg. Reichsardiv, Baprifc Buch X 10.

Am 3. Juli schreibt Rurf. Albrecht an Broger. So wie ber Raiser tommt, und er tommt nothgebrungen balb, obwohl er "verzugig" ift, werde er sich zu ihm begeben und die Nördlinger Sache erörtern. Inzwischen, in einem Monat, tonne man Nordlingen nicht bezwingen. Aus Umfragen vernehme er, daß man allgemein annehme, die Sache wurde gut werden. Rur burfe die Stadt nicht weichlich fein und muffe fich wehren. Alsbann werbe h. Georg viel nachgiebiger sein. "auß Nurmberg ist begert worden beiner gutunft bei uns zu haben. bemnach haben wir auch gefordert Sannfen Egen, der ift hie gewesen und finden in seins gemuts ber sach wol genaigt, als er alwegen gut taiferisch gewesen ist und bem reich und iren augewandten aemaigt." Doch moge Broger, wenn er konne, herkommen, man habe ihn gern bei den Teidingen. Auch Egen, der es nicht weit habe, konnte leicht bestellt werben. "laß uns boch wiffen uf unfern coften. man fagt bie, bie von Rordlingen haben etlich ebel und unebel hart verwundt mit geschoff. auch fol ein rots sweini) an bas gericht gehangen fein worben ben Bayrn zu smech. man sagt auch, die herzogischen betegen die gefangen mit ber hab. was baran ist, wissen wir nit grunds. in teybingen gegen uns find die Bayrn gutiger, bann ir angefengt fchrift ber gebrechen halb swuschen und ir angezeigt haben und bieten fich zu tegen gein Abinberg 2) und hat bor nit wollen fein. got schid es alles zum besten und wollen nichts fcreiben, wir westen ban gangen grundt. wir haben aber hoffnung guts grunds, haben wir dir alsvil wir wissen unvertundt nicht wollen laffen und steen in stetter arbeit zu Nurmberg und konnen sy noch nit anders berfteen bann recht in unfern fachen und noch beffer in ber von Nordlingen sach." batum Onolezpach am sontag nach visitacionis Marie anno Lxxxvien (10b. 12a).

<sup>1)</sup> Bgl. die Außerung Luthers, "man hat bifher ber Bapern mit den sawen gespott und all sew im Baprland seind in die berempte hohe schul gen Ingolstat gesauffen und bottores, magistri und epttel berempte universitet worden." (Luther, Wibber das blind und wit verdamnis der siedenzehen artickel von der elenden, schendlichen universitet zu Ingolkat ansgangen. Ausg. von [1524] OII). Über Egen vgl. Bb. I S. 433 Aum. 5.

<sup>2)</sup> Abenberg, St. im Bg.-A. Schwabach.

(Ansbach) Juli 5. [D. Friedrich] an S. Bogislaw von Pommern.

Schickt ihm bas erbetene Stechzeug und wünscht ihm, baß er bamit viel Lob und Dank erringe. datum D. am dinstag nach visitacionis Marie ao. x. Lxxxv.

Bamberg, Rgl. Rreisardiv, Thurnier betr. 1450-1537. 135. Conc.

Ebenso an H. Magnus von Medlenburg betr. bes erbetenen Rems zeugs. ibid.

#### 1087.

(Ansbach) Juli 8. Rurf. Albrecht an Jacob Proper. "in sein felbs hant."

Nördlingische Fehbe. Der Raiser.

I. Lieber getreuer. wir schreiben der t. mt., auch dem Walldmer hirinn verslossen. doch doch doch doch dich zu richten. und wenn es sug hett, das du komst und doch doch doch doch mit anders, dann recht und unsern willen ganz erlernet. wissen wir noch nit anders, dann recht und unsern rate gemeß. du kennst die werlt daß dann wir und wer umb den kapse ist. got schied es alles zum besten! die gebotsbrive, als unser nechster ratslag ist gewesen, glauben wir wol, dass unser kapser nicht gern geb. er seh dann vor durch. datum D. an sant Kilians tag ao. 2c. Lxxxv. Lieber getreuer. mochst du es getan, sehen wir gern, das du gein Rumberg ritest und den weg sur uns ließt gan. herr Michel mahnt, es wer gut, als du in seinem brive hirinn sindst, du wurdst unser, auch der von Nordlingen halben horen, das gut und fruchtbar were, als er von tressen lichen bericht seh. datum ut supra.

II. Lieber getreuer. wir begern an dich ernstlich, das du dich wolfstugen zu uns ehlends, dann wir haben tag zu laisten und sind der tags satung wartend sam all tag. du hast die ding inn der Marck zwuscher unserm son und Haubolten von Sleynitz und sunst wol ausgericht? noch unserm willen in getrauen, du werdest uns die ding auch wol helsen ansirichten. man sagt hie, man hab die hapschober verbrennt, ist uns layd der von Otingen halben, ist es anders aus iren slossen gescheen. Et mochten ir scheuren hernach geen. sunst ist es ein cleiner schad. Es had das wasser on das alles verderbt, und als wir horen, so ist Nordlinger also besetzt, bespeist und bezeugt, das ine an costen in manchem jar ni abgeet und ob die widerwertigen die frucht slemeten, mocht alsbald de von Nordling halben gut als schad sein, die gemeind zu bewegen ine zu wider, als den, den ir schad laydt wer. auch wo wolten ir widerwertig alsbald costen sinden, ob es zu der hertigkeit tem. man sagt, unser ohem herzog Jorg thu vil eren der th. mi., gibt uns ein nachgedenden, er wolls

<sup>1)</sup> von Schwarzenberg. 2) Bgl. S. 308.

sich gehorsamlich halten inn der hilfe und der von Nordlingen halb die ding in milterung setzen, dann es mag sich beds mit ehn nit erleuben, sich vil hilf zu versehen, Nordlingen und anders understeen zu dringen, reumbt sich zu einander als haspel in einen sach. wir schreiben lecherlich und wißs got, uns ist dennoch leubt umb die von Nordlingen. wir wolten, sie weren sein entlestigt. auch die k. m. sie hett phund anders zu schieden, dann mit den sachen belestigt zu werden. got schied es alls zum besten! datum D. an sandt Kilians tag anno dni. 2c. Lxxxv<sup>en</sup>.

München, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bapr. Buch X 17.

Proper antwortet (21). Er konne leiber wegen seiner Rrantheit und wegen ber herrschenden Unficherheit nicht tommen. Die Rördlinger find hoch erfreut fiber Rurf. Albrechts Berwendung für fie beim Raifer. Bas berr Richel mittheilen wolle, sei hier unbefannt, es werbe wohl ber Bericht ber Rurnberger über ben Erfolg ihres Anbringens beim Raifer fein. Die Bayrifden liegen auf allen Strafen und fangen 13. und 14jährige Anaben und nothigen fie zu barten Gelübben. Zwei aus bem Capitel zu Augsburg, bie in Rordlingen maren, die Frucht ihrer Behnten zu vertaufen, berichteten, ber Raiser sei zu Fussen. Hanns Egen habe Herrn Ludwig von Bahrn 1) und herrn Gog von Alegheym 2), die zu Dintelsbuhl waren, ersucht, den Pfalzgrafen zu bestimmen, die Bermittelung in ber Nördlinger Sache in die Sand zu nehmen. Abelsheim antwortete, ber Pfalggraf habe bies ichon gewollt, S. Georg es jedoch abgelehnt. Er verlange, daß man ihm nachgebe. datum uf montag nach felicitas ao. 2c. Lxxxv<sup>ten</sup> (11. Juli?). Hierher gehört vielleicht auch (ibid. 16) Rebula. Onebigfter berr. gleich auf bato find ben von Rordlingen funtschaft tomen, so ich war halt bei IIIIc fußtnecht auch gein Wembbing gelegt, waruf acht ich nit anderg bann uf verderbung ber frucht. bigfter herr. ich muß eurn gnaben auch eins schreiben, so bescheen ift. ber Trechfel hat von bet megen ber Wilhalm Marichalds etlich brief zu herrn Cafparn gein Epstett gefurt. am herwiderreiten, fo er bei Wembbingen tomen ift, hat man in angenomen, gefangen, in die ftat gefurt. hat her Cafpar 3) geschafft, das man in durn leg, als man auch gethun hat. als man in barzu gebracht, hat ein herzogischer trumeter im meins gnedigen bern marggraff Johannsen schilt wollen nemen, ben er offenlich an im gefurt. hat der Drechsel gesprochen: lag mir den schilt ftan ober ich ftoft bich in bem aucht und bes ich noch ein mal gefangen wer. damit er in auf die zeit be-hielt, das man in nit in den thurn legt. darnach ist der trumeter komen und gesprochen: lieber gib ben schilt bald von bir. bann ber Cafpar fpricht. dueft bu es nit, bu mufteft brieß und pehln 4) haben. also gab er in von ba fam herr Ludwig von Bayrn und her Got von Aleczbehm, welicher fich sein annam mit ber Casparn, es wer nit gut, er solt ben ledig laffen und uberrebt in, bas er ben betagt hat mit bem schilt auf wiberstellen und in mitler zeit ben von Nordling nichts zuzefurn 2c. datum ut in litera.

<sup>1)</sup> herr zu Scharfened, später Graf von Löwenstein, ber natürliche Sohn Friedrichs bes Siegreichen, 3. 3. pfalzischer Rath, vgl. Quell. 3. Gesch. b. Stadt Worms III 551.

<sup>2)</sup> von Abelsbeim. 3) von Bestenberg, Amtmann ju Bembing.

<sup>4) =</sup> qualen, Someller I 229.

(Ansbach) Juli 8. Aurf. Albrecht an Raiser Friedrich. Melbet seine Ergebenheit.

Gnedigster herr. als der gehorsam und in ganzen treuen schreib ich bem Waldner 1) als der euer und empfilh mich hiemit euern gnaden als

<sup>1)</sup> Brief an Walbner "in fein felbs banbt" ibid. 95; 69 b. 70. Lieber befinder. nachbem wir wiffen, wie bu vor anbern ber t. m'. gewandt bift und bich bafur beiten, bas bu unfers herrn tapfers ere und nut bober bann bein eigen unt wigft, alsfem wir bich erkannt haben, got wolt, bas es in pherman were; barumb werben wir bewegt, bit gu schreiben; bann uns bewegt tren, auch unser felbs verberben, nachbem wir gut tapfeije find und mit gots bilf bleiben wollen, bieweil wir leben. fo entbeden wir bir auf man als bem, bem wir getrauen und nicht auß wiffen, funder auß wane und fooil wir ans gesellenreben horen. unfere gnebigften berrn fach ift noch so fere nicht vertieft; wie wet er thun, bas Bienn ein reichstat were gewesen und wer umbgestagen vom reich? wet man barumb von hauß laffen. nun ift uit monner nach gots bilfe ftet ber tap. bilk in reich, auch bei feinem fone, ob bem got hülf, ale wir getrauen auß horen fagen, bal fein fach wol ftee und fich ju gruntlicher richtigung werb geben. fo ift in uns bas maif. ein auffeben zu haben, fich glauplich zu halten gegen ben unzweivenlichen getreuen, bens wir besorgen, ere und taibing, bie man sucht und ber tap". mt. erzaigt, geschehe mer, un glauben zu machen ben unzweivenlichen bann groffe bilf zu thun. bas bewegt uns # fcreiben bie teglich ubung. ber tonigt von hungern und fein verwandt fents nit, fie fuchen an unfern fone, ben unferm leben in ber Darde, int it teils zu machen. was mochtens bann thun, wann wir tobt weren! man unmbt fur, man bebarf nit fragen, were, berren und fiete ju bringen, bie bi jhenem verwandt find und lang zeit wiberwertig gewesen ber taun. mt. und gelassen umb feiner gnaben willen, wet fie nit haben mogen jumegen bringen und noch teglichen thon. folt nun bie fan ut. bie von Rorblingen und ander von im bringen laffen, barburch vill lenth zweivelbafte wurben, mit wem wolt er fich bernach weren? er mußt gang fein wiberwertigen vertianen und barumb find bie von Nördlingen nicht nachzulassen umb keinerlen sach willen, p vermeyben unglauben, ber borauf wnche, unwiderbringlich bas man mit ber geborjamen verberben wolt hilf ubertommen. nun muß unfer ber tanfer vil lenth haben; bar umb wolten wir mit ben wiberwertigen offenlich hanbeln, unglauben ju vermebben um mit ben glaubhaften in geheim bas garn ftriden, bamit wir ein merers betten und enlend. barumb bebarf bie fach in uns eins großen auffebens und bas man es ben ber fare ipil mit ben glaubhaften, als wir ime nachgebenden, fie fterd, bas fie wiffen, fie find mit # fchiff gefessen und lang gefegelt, bas fie auch mit überfaren ober unbergeen. wir welter hunderttausent man nemen, daran wir uns mochten gelassen und die wir probiert hetten in treuen fur zwirut als vill leuth, bo wir nit tonbten gewiffen, bas wir mit ine verjois weren, bie alwegen iren eigen unt und unfer wiberwertigkeit gefucht betten unb teglich ## abgang ubten und suchten und gute wort baben geben und sich richten als bie spiesbolen. wo ber windt ber weet, bas fie fich barnach bugen. nun ftet bie fach in uns alle uf ben glauben. wie tan bie bas und glaubhaftiger gehandelt werben, bann bas bie ungweibenlichen burch werbende botschaft und glanbhaft leuth in geheim zu tommen personnlich ober mit gewalt on hinder fich bringen ju foiden ber hilf halben wiber ben tonigt von fus gern herren und fiet besnicht und zu tommen geforbert werben und burch rate aller ver famelten befent werben bie, bi fich vor wiberwertig gehalten betten, und bas bie fant maie ftat nicht auf ir felbft ftunbe und ließ bi, bie auf praiten fueffen einhelliglich ber im fteen und bliben find, handeln mit ben wiberwertigen, fein tap, gnabe ju berichten und nicht ein cleins anjeben; es ift ein guter pfenning, ber taufent behelbt. und bas er bas bal

1485 Just. 413

meinem gnedigsten herrn, dem ich all mein tag getreulichen gedient habe und mit gots hilfe dienen will, dieweil ich lebe und meine kinder darauf ziehen, und weßt ich grundt, blib euern gnaden unverborgen. das nembt von mir auf als von eurem alten getreuen Albrecht und undertenigen hursursten, mir zu gedieten als dem euern, welhe euer gnade der almechtig langwirig spar, den euren zu trost und den widerwertigen zu widerstandt! datum Onolhpach am freitag Kiliani anno 2c. Lxxxv.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv R. T. A. III 94b; 69 a.

#### 1089.

### Juli 9. Jacob Proper an Aurf. Albrecht.

Graf Eberhard b. J. von Wirttemberg habe auf seiner Rückehr von H. Georg ber Stadt Nördlingen burch ihn seine Vermittelung angetragen, was diese jedoch unter Berufung auf ihre Rechtgebote abgelehnt habe. Ihn selbst habe er zu sich entboten, doch habe er wegen seiner Arankheit nicht kommen können. Es stehe dahin, ob Graf Eberhard seinen Antrag aus freien Stüden oder auf baherische Wünsche hin gestellt habe. Ebenso bürfte ein gleiches Anerbieten des Grafen Wolfgang von Öttingen abgelehnt werden

wie, so empfellt die sorgveltigkeit den gehorsamen und wir mannen die andern erschreden sext, dann suns, so man umb sie pult und wenen, man wolle di gehorsamen verlassen, das sies puntieren; dann solt sorgveltigkeit halb ine ein zusall geschehen, als der werkt lauf ist, wer ere und gut hat, hengts nit gern an ein nagel, er wiß dann wie, were unwiderbringsich. nun geschichte es, in uns, mit nichte; die sorgveltigkeit und ungsaub machet dann das; dann wir horen vill in gesellenreden und wissen doch nichts; westen dir grundt, wir verhieltens der kap". maiestat nicht zu schreiben. das entded der kap". mi; denn wir thous in grosser sorgveltigkeit auß ganzen treuen, das wir dirs entdeden, als den uns ein sorgveltiger einfall, dem wir auß gesellenreden nachgedacht und nicht haben derhalten wollen, dir zu schreiben, der kap". mi. us das zimlichst zu entdeden, dem ein aachgedenden und ussehen zu haben. datum Onolypach am freitag sand Kiliaus tag anno demini 2c. Lxxxv.

Balbner antwortet am 16. Juli (l. c. 96; 71). Er habe ben Brief ber tais. Majetit mitgetheilt, "bie an eur gnaben fruntlichen getreuen mennung ein besunber freub und gefallen empfangen und willen hat, e. g. rate in ben fachen, borinn begriffen, gu volgen, immassen bas e. f. g. aus seiner t. mt. schreiben (Nr. 1094) vernemen wirbet. got wais, **bas ich als ein armer einfeltiger gefell gern alles bas tet, bas ber k. m!**. zu ere unb gutem teme, als ich wol schulbig bin; ich bin im aber zu clein und unverstendig und hab in warbeit allen glauben und troft ber t". mt. behaltung allein zu e. g. und hoff, so bie t. mi. ju eurn gnaben tommen und eur baiber gnab mitainanber ratflagen und hanbeln, es werbe ben lanben bes bans ju Ofterreich und bem armen betrubten voll ju allem troft und rettung fallen. Die I. m'. wirbet fich morgen bie erheben gein Memmungen und auf wontag bornach gein Ulm und ferrer, als ich mich verfibe zu e. g. zu ziehen, boch will ich enru gnaben ber In. mt. gutunft vorzeitlichen vertunten, ben ich mich biemutiglich thun bebelben, mir nach irem gefallen ju gebieten. geben ju Rempten an sambftag nach bivifionis apostolorum anno 2c. Lxxxvto. bie f. mt. wirbet erft morgen binftag nach batum bis brifs bie erheben und als ich verfiee, ein botichaft zu e. g. vor irer gutunft ichiden. bas hat fein t. mi. nachbem ich bifen brive geschriben ban, surgenammen., batum ut supra.

ber übrigens im Berbachte fieht, ein "Behrube" 1) bei ber Sache zu fein. Unterthanen bes Beilsbrunner Rlofters und ber Deutschherrn zu Ellingen, bie beibe in Albrechts Erbschirm fteben, sowie ber turf. Amter Beibenheim, Ahausen, Soben- und Baffertrübingen werben von Raspar von Beftenberg gezwungen, jeben Bertehr mit Rörblingen zu meiben. Der Birth von Reim lingen 2), ber bies Gebot übertreten haben foll, ift mit bem Tobe bebroht worben. Abrecht moge seinen Unterthanen freien Sanbel erwirten. Albrecht moge gur Probe einen Bagen mit Bein, Schmalg, Ruben ober bergl. "lieberlicher" Sachen nach Rorblingen zu unter feiner Buchfe fenben. Graf Ludwig von Öttingen (bem er wegen Rrantheit sein Dienstverhältniß 3) aufgefagt), bat ben bayerifchen Reitern abgeschlagen, ihnen Schloß Ballerftein zu überantworten. Diese haben ihn bei S. Georg beswegen verklagt. Graf Lubwig befestigt jest sein Schloß, möchte aber lieber mit bem gangen Sanbel nicht ju thun haben. Der Schreiber bes Grafen erzähle ihm, ber Pfalzgraf wolle Strafburg angreifen. Ein großer Aufruhr im gangen Reiche fei zu befürchten. geben uf sambstag nach Kiliani anno 2c. Lxxxv.

München, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bapr. Buch X 19. 20.

Rurf. Albrecht antwortet (12. Juli). Das Anerbieten Graf Eberhards halte er für "godelwerd". Graf Bolfgangs Borfchlag folle mit ber Be grundung, daß bie Sache bereits vor bem Raifer ichwebe, abgelehnt werben. Doch follten die Rördlinger hinzuffigen, wenn S. Georg feine Unbilben ein ftellte, wurden fie es an die taif. Majestät gelangen laffen. Ebenso wenig, wie es sich für die von Ingolstadt ziemen würde, etwas hinter bem Ruden von S. Georg vorzunehmen, so zieme es ihnen nicht, hinter dem Ruden bes Raisers. Doch hätten fie auch an H. Georg gern einen gnäbigen Herrn. Er hoffe beim Raiser gunftigen Bescheib burchzusehen. Sendet Zeitung von H. Maximilian und einen Brief H. Georgs. "und als er meldt die eynung. ift es ein eynung nit wider einander zu fein von unfer felbs fach wegen und ift weber hilfe ober außtrag borinn gefett und geet aus uf montag nach assumptionis Marie schierft. es sein auch die von Rotemburg, Rordlingen und Dindelfpuhel borinn mit specificierten worten aufgenomen. bas wif warlich. wir wolten, bas man fie an uns und ben unfern wol gehalten bett." (Bgl. S. 215.) Ansbach "am binftag zu nacht nach Kiliani ao. 2c. Lxxxv". Bebula. Etliche Stäbteboten wunderten fich, bag bie Rorblinger fich nicht flagführend an die Städte wendeten. batum ut supra.

#### 1090.

Juli 13. Bürgermeister und Rath zu "Pphoven"4) an Bifchof Rudolf von Burzburg.

Ein bischöflicher Unterthan und ihr Mitburger habe nach einem verlorenen Rechtsftreite fich in den Berfpruch bes herrn Richel von Schwarzerberg begeben, sein Burgerrecht aufgegeben und in Kipingen seinen Wohnste

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II S. 36.

<sup>2)</sup> Df., Bg.-A. Nörblingen.

<sup>3)</sup> Bgl. Bb. II S. 329.

<sup>4)</sup> Bgl. Bb. II S. 631 3phoven.

genommen. Bon bort aus habe er einen ihrer Mitbürger gefangen genommen. Bitten, die Freilassung des Gefangenen zu erwirken und sonstige Beschädigungen zu verhindern. datum am mitwochen Margarethe anno 2000. Lxxxv<sup>20</sup>0.

Ritingen, Stadtardio Rr. 393. Gleich. Abidr.

#### 1091.

Juli 16. Jacob Proper an Rurf. Albrecht.

Böhmische Borgange. Reise bes Kaisers. Stellung besselben zur Nördlinger Fehbe.

- Gnedigster herr. eurer gnaben schreiben, mir bebo gethan, mit beyligender zettel ber leuf zu Bebeim 1), han ich zu sundern gnaden vernomen und beger euren gnaden der leuf halb hie umb zu wissen, als euer gnade nachvolget vernemen wirt. aim rate hie zu Rorblingen ift auf mitwoch vergangen ein reitender knecht kommen und von der kap". maiestat zu Fueffen geritten, gefagt, bas man anderst nit gewift, bann bas fein maiestat 'seinen wege fur Eyssenhein2), Raffennspurg, Bibrach nemen wölle, die ime noch nicht aibenspflicht gethan, die er bo annemen wolle. so ift uf beut bato von etlichen von Ulm herab rebe gewefen, bas man fich zu Ulm juricht und unfers herrn taufers uf montag ichirft zu tommen wartend fen. Der Raiser hat sich jest entschlossen, S. Georg nichts mehr zu schreiben, ba er bas vorige Manbat verachtet habe, bagegen hat er Rafpar von Beftenberg geboten, von ber Jehbe abzustehen und vor ihm zu erscheinen; ebenso hat er an die Grafen von Öttingen und an das Rloster Raisheim Mandate gerichtet. Der junge von Lupfen 3) ift im Auftrage S. Georgs beim Raifer gewesen und in geheimer Unterrebung empfangen worben. Der Herzog hat in ber That barauf nach Bembing ben Befehl gelangen laffen, nichts weiter gegen bie von Rördlingen vorzunehmen, was auch befolgt wurde. Nur einige Fußtnechte Beftenbergs haben einige Armenleute beraubt, wofür die von Nordlingen Bergeltung übten. S. Georg bat auch ein ftrenges Gebot erlaffen, bem Bisthum Salzburg nichts zuführen zu laffen, worüber fich ber Erzbischof beim Raiser beschwert habe und weswegen er eilends vom Sofe nach Saufe ritt. S. Georg foll auch 500 Böhmen bestellt haben, die zu Jacobi (25. Juli) ju Landshut fein follen. Rach Lauingen, Sochstäbt und fonft an bie Donau bat er ben Befehl gerichtet, fich ju ruften. - Samftag nach bivifionis apostolorum 1485.

Minden, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bayr. Buch X 33. 34.

<sup>1)</sup> Gemeint find wohl bie Rr. 1067 mitgetheilten Rachrichten.

<sup>2) 38</sup>ny, Ravensburg, Biberach.

<sup>3)</sup> Bohl Siegmund b. J. von Lupfen gemeint. Biographie best. Schr. b. Ber. f. Gesch. und Naturgesch. in Donaueschingen I 80 ff., ferner Fürstenbergisch. Urkundenbuch VII 35 u. A.

Kurf. Albrecht antwortet (34b. 35a): Nörblingen solle warten, bis ber Kaiser erscheine und ihn inzwischen unablässig bearbeiten. Senbet einen Borschlag mit, wie Nörblingen bem Grafen Wolfgang von Öttingen antworten solle. Das kaiserliche Mandat an die Grafen von Ö. werbe wohl seine Wirkung nicht versehlen. Ansbach Dienstag nach divisionis apost. 1485 (19. Juli).

Bettel. Glaubt nicht, daß die lange Frift von 15 Tagen in den kaiserl. Gebotsbriefen absichtlich gesetzt worden sei. Das sei wohl nur ein Bersehen der Ranzlei. Man könne der Stadt nicht zumuthen, so lange die

Beschäbigungen zu ertragen. batum ut supra.

Bettel 2. Sendet ihm einen Brief H. Georgs und seine Antwort. "wir sind kapserisch und bleibens mit gots hilfe, als ein fromer furst, diewehl wir leben und der von Nordlingen gnediger herr in geburnuß." Pfülzische Räthe hätten ihm freundliche Erdietungen ihres Herrn überbracht. batum ut supra.

#### 1092.

## Juli 16. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an Rurf. Albrecht.

Sie haben Jorg von Kindsberg bereits vor Eintreffen von Albrechts Schrift freigegeben und seinen Knecht nicht ohne Ursache gefangen gesetzt. Samstag nach bivisionis apostolorum 1485.

Mürnberg, Rgl. Rreisardiv, Murnberger Briefbucher 39, 139.

28. Juli (39. 142). Dieselben an Kurf. Albrecht. Ihr "Bürger Riclas Coeler" 1), bem sie die "pflegnuß stege und wege empfolhen", melbe, daß der turf. Zöllner das Brücklein zu Tennenlohe 2) ausbessern lassen wolke. Bitten ihn, dasselbe lieber ganz neu bauen zu lassen, datum feria V post Jacobi apli. ao. 2c. Lxxxv...

#### 1093.

(Rempten) Juli 16. Kaiser Friedrich an Kurf. Albrecht. Kündigt seinen Besuch an.

Hochgeborner lieber oheim, curfurst und gevatter. wir mercen aus beinem schreiben und bem getreuen trost und rate, uns getan, den fruntlichen geneigten willen, so bein liebe zu uns tregt, des wir billich geges dir und beinen kyndern in ewig zeit gedechtnus bleiben; sein demselbes deinem schreiben und rate gleich in mehnung, die, darzu wir treuer gehorsam in ungezweivelter zuversicht steen, sovil wir der unsers geferts erraichen mugen, umb rate, hilf und behstandt anzulangen und uns dornach den nechsten zu deiner lieb zu sugen, deinen rate und hilf, des wir beh die sur alle ander ganzen trost haben, zu ersuchen, mit besonderm vleis, so hochst wir hummer mugen bittend, dein lieb wolle uns mit rate, hilf und behstand nit verlassen, als wir des on alle sorg sein. — geben zu Rempten

<sup>1)</sup> über Riclas Roler vgl. Chron. b. btich, Stabte X 140, 157.

<sup>2)</sup> Df. BB.A. Erlangen.

an sambstag nach ber heiligen zwelf boten tailung tag anno bni. 2c. Lxxxv<sup>1</sup>). — ad mandatum dni. imperatoris proprium.

Bamberg, Rgl. Areisarchiv R. E. A. III 96a; 71a. Abschr. Junsbrud, R. R. Statthaltereiarchiv Sigm. IV a. 56. Conc.

#### 1094.

Juli 17. Burgermeifter und Rath ju Rördlingen an Rurf. Albrecht.

Danken für seine Förberung. 6 kaiserliche Manbate find ausgegangen 2), boch ba "an hauptsacher herzog Jorgen nichts außgeet, inmaß bavor zugefagt

<sup>1)</sup> Das Itinerar bes Raifers ift für bas Folgenbe fehr wichtig. Am 15. Juli ift ber Raifer in Rempten (Chmel, Reg. Frid. 7748; Strafburg, Stadtarchiv A. A. 228, 9), besgl. am 18. Inli (vgl. Rr. 1095), am 23. Juli in Memmingen (vgl. Rr. 1097), von ba gieht er nach Biberach (ibid.). Am 27.—30. Juli erscheint er in Ulm (Chmel 7749; val. unten Rr. 1100. 1102 Anm.) Dafelbft trifft er mit Ritter Ricolaus von Boppelau gusammen (vgl. Delsner und Reiche, Schleften ehebem und jett II 541). Auch am 1. und 2. Aug. erscheint er noch in Ulm (Chmel 7752 f.), am 2. Aug. gelangt er bereits nach Biberach (Ztfchr. b. Ber. f. Gefch. b. Bobensees XIII 161). Am 5. n. 6. Aug, ift er in Revensburg (vgl. Rr. 1100. 1107) und tommt noch am felben Tage nach Linban (Geschichtsfrennb XLVIII 178). Bon bort gelangt er am 8. Nachts nach Buchborn (vgl. Rr. 1111 Anm.). über ben Anfenthalt bafelbft, wgl. Zimmeriche Chronit III 430. Bon ba weiter ju Schiff nach Conftang, wo er am 9. eintrifft (Geschichtsfreund 1. c. 178). Am 15. Aug. (vgl. Rr. 1113) wirb er in Conftang erwähnt. Am 16. fahrt er auf bie Infel Mainan, auf welcher gabrt ber Freiherr Ulrich von Dobenfar ibn ju überfallen versucht (Beidichtsfreunb 1 c.). Am 17. Ang. ift er wieber in Conftang (Chmel 7754; Bane, Der Rlofterbruch au Rorfchach S. 29), am 20. Aug. ju Überlingen (Chmel 7756), boch finbet an eben bemfelben Tage ju Conftaug vor bem bortigen Rathe eine Ausgleichsverhandlung zwischen bem taiserliden Secretar, Berrn Cafpar Bernwart (vgl. über biefen Breglau, Sanbbuch b. Urt.-Lebre 406), Domberen zu Briren, und bem Abte Johann von Rrenglingen ftatt. Dem Abte wirb ber Eib angeschoben, ob er feinem Gegner 9 fl. fonlbiger Benfion entrichtet bat ober nicht. Samftag nach Affumpt. Mariae (Conftang, Stabtarchiv, Miffive 1481-1486). Am 22. will ber Raifer wieber in Conftang fein (Rürftenbergifches Urfundenbuch VII 168). Am folgenben Tage icheint ber Aufenthalt in Pfullenborf anzusetzen zu fein, von bem bie Zimmeriche Chronif berichtet (III 431). Am 25. (vielleicht icon am 24., C. F. Stalin, Birtemb. Gefc. III S. XVIII) ift ber Kaiser in Rottweil (3tschr. f. Gesch. b. Oberrheins XXXI 167), am 28. in Reutlingen (Ställn 1. c.) Am 6. Sept. ift er wohl noch nicht in Baben (vgl. Rr. 1123 a), wohl aber am 10. (Chmel Rr. 7758; und unten Rr. 1128). Dort trifft er ben Erzb. von Trier und ben Bischof von Speper. Am 19. Sept. ift er in hagenau (Chmel 7759), ebenso am 20. (Strafburg, Stadtarchiv A. A. 228, 28). Am 24. ift er in Strafburg (vgl. Gefdichtsfreund l. c. 184), ebenjo am 25. (Strafburg l. c. A. A. 228, 10). Über seinen bortigen Aufenthalt vgl. Rr. 1123 a. Run foll er fich nach Maing bin gewandt haben, er tehrt aber rafch nach Beigenburg gurud (vgl. Dr. 1133) und ift am 27. Sept. wieber in hagenau (Chmel). Er zieht jest über Ettlingen (Stälin l. c.) unb trifft am 30. in Eflingen ein (Rr. 1133) und bleibt bort am 1. Oct. (Chmel 7763); am 6. Oct. ift er in Schwäb. Sall (Rr. 1134. Strafburg 1. c. 228, 11; Burtt. Gefc. Duell. I 166), am 11. in Dintelsbuhl (Dr. 1134).

<sup>2)</sup> Kaiserliches Mandat "ben ebln unsern und bes reichs lieben getreuen Endwigen und Bolffganngen, graven ju Öttingen, gevettern, auch bem ersamen unserm lieben andechtigen Fribrichen, graven ju Ottingen, thumbherren zu Augspurg und grave Joachim zu Ötting stathaltern", an Kaspars von Bestenberg unbilliger Fehbe gegen Nördlingen nicht theil-

ift", befürchte ihre Botschaft, daß H. Georg Alles verachten würde. Der Raiser komme bald ins Reich, hoffentlich wende es sich da zum Besseren. Der Schreiber des Grasen Wolfgang von Öttingen, Johann Kabit, habe ihnen namens seines Herrn die Bermittelung angeboten. Sie haben geantwortet, se ließen es geschehen, "boch alles unvergriffen", darauf habe ihnen der Eraf "gleich widerparth" geschrieben 1). Bitten, sich für sie bei H. Georg und Eraf Wolfgang, an die sie schrieben, zu verwenden. Sonntag nach Margaretha 1485. Rachschrift. Ihre Knechte haben bayerische Knechte, die die Straßen beunruhigten, angegriffen und 2 erstochen. datum ut in littera (30 b).

Münden, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bapr. Bud X 27.

Kurf. Albrecht antwortet und verweist sie betr. seiner Rathschläge an seinen Brief an Jacob Proper. In dem Briefe, den sie Herzog Georg schreiben wollen (vgl. Anm. 2), rath er, die Bemerkung, sie wollten "ihred Rechts pflegen", fortzulassen, das könnte den Kaiser verdrießen. Ansbach, Dienstag nach divisionis apostolorum 1485 (19. Juli).

#### 1095.

(Rempten) Juli 18. Raifer Friedrich an Rurf. Albrecht.

Er senbe seiner schweren Roth wegen seinen Rath und bes Reichs L Getr. Tristoff von Hohenselb2) zu ihm. Bittet, ihm zu glauben. datum Rempten an montag nach bivisionis appostolorum anno 2c. Lxxxv.

Innebrud, R. R. Statthaltereiardiv Sigm. XIV b. Diec. 1485-1489. Conc.

#### 1096.

# Juli 22. Burgermeifter und Rath ju Nördlingen an Rurf. Albrecht.

Senden einen Zettel, den Graf Ludwig von Öttingen ihrem Bürger Jacob Prozer gesandt. Prozer habe ihnen den Zettel übergeben. "und dadei der innhalt sunder was die drei gütlichkait sprechen zc. muntlich gemest. much hat eur gnad des handels gnug wissens, sunder der gesuchten gutlichkait von unserm gnedigen herrn von Enstet und anderhalb unversangen und die sachen von aim zum andern gehandelt, möcht dei uns sein, derselben mehnung nit mer zu thun und so uns groß doran ligt, haben wir euren gnaden das nit verhalten wollen." Bitten um Rath. datum Marie Magdalene in der sechsten stund nach mittag anno 2c. Lxxxv<sup>ien</sup>.

Münden, Rgl. Mug. Reichsardiv, Bayr. Buch X 36.

Junehmen. geben zu Epsprugt am vierben tag bes monats july 1485. — Ebenso an Abt und Convent zu Kapfisaim (28). Bom selben Tage taiserl. Abmahnung an Bestenberg und seine Helfer (29 b. 30).

<sup>1)</sup> Graf Wolfgang forbert bie Stadt auf, Gesandte mit voller Sewalt zu ben Ber handlungen zu schiefen. H. Georg habe Bestenberg beauftragt, benselben Geleit zu geben. Landshut, Samstag vor Ubalrici (2. Juli) 1480. Zettel. Jebenfalls sollten sie sich erflären, was sie H. Georg thun wollen, um seine Hulb wieder zu erlangen. Ein Rechtsertigungssschreiben ber Stadt an H. Georg (31). Dem Grasen von H. erklärt sie sich zu jedem Endgenendmmen gegen den Herzog bereit, rügt aber die völlig mnthwillige Fehbe Bestenbergs (32).

2) Wird 1478 als Pfleger zu Linz erwähnt, vgl. Mon. Habs. I 2, 360 i.

Graf Lubwigs von Öttingen eigenhändiger Brief an Prozer (Lieber Jacob, ir) enthielt die Frage, ob die Stadt ihm die Bermittlung auf folgender Grundlage überlassen wollte: Der Bischof von Eichstädt und je ein Bertreter der beiden Streitenden entscheiden die Irrungen. Kurf. Albrecht räth, dies Anerdieten unter Berusung auf den Kaiser abzulehnen, "dann wer hintergengig wurdt in der gute umd ain abtrag, der mus auf das myndst von der tappen ainen zipfel geben". Heorg wolle vermuthlich die Sache beigelegt haben, bevor der Kaiser tomme. Ist das aber nicht der Fall und greise er sie nun an, so sei ja der Schaden, den sie erlitten, sehr bedauerlich, aber Heorg lüde das ganze Reich auf sich und "ein clainer schad" ist besser "dann ain grose nachred". Ansbach, Samstag vor Jacobi 8 Uhr vor Mittag 1485 (23. Juli).

23. Juli (36 b. 37). Proper an Kurf. Albrecht. Dankt, zugleich auch im Ramen der von Rördlingen, für feine Briefe und die beiliegende Zeitung. Jorig Feber werde ihm mittheilen, wie es dem kaiserlichen Boten zu Wembing ergangen und daß diefer die Gebots- ober Labebriefe noch nicht überantworten tonnte, was bisher im Reiche unerhört war. Man arbeite jest zwar beim Kaifer um Erlangung neuer Mandate mit turgeren Fristen, boch sebe man wenig Hoffnung auf diese toftspieligen und nur burch viel Bitten und Gelbgeben zu erlangenden, nicht "tapfer" genug lautenden Ebicte. Der Raifer habe ja noch nicht einmal die Städte angewiesen, die Nördlinger zu unterstützen. "ich forcht die taiferlichen ret. ich dar nit schreiben ober reben nach meinem willen. mir grauet ab bem handel." Bittet Albrecht um weitere Forberung. "dann ich sprichs in warhait, bas euer gnab ben von Nordlingen in irem gemut ber gröft troft zu hanthabung ift." Es fei große Gefahr für Nordlingen vorhanden. Gine Belagerung fei zu erwarten. S. Georg hat für fein Landvoll ein Aufgebot auf Jacobi nach Deynyngen 1), eine halbe Deile von Rördlingen, erlaffen. Man fagt auch, ber Martgraf von Baben und h. Albrecht von Munchen werben ihm Bulfe ichiden. Man fagt ferner, "bas fie fich verseben, euer gnab auch thun werbe". 650 Bohmen follen nach Ingolftabt tommen. Etliche Stabte im Oberland ertlarten, wofern fie mitziehen mußten, wenigstens zuvor ber Stadt Nördlingen "ain abclag thun" zu wollen, was man ihnen aber nicht gestattete. "uberzeucht nu ber herzog bie von Rordlingen legersweiß ongesagt, ift es mir frembb, muffendt die furften ain funder freihait haben, ber eren nicht bedürfen verwarung thun." Der Fiscal Meifter Hanns Reller2) liegt ju Donauworth (bort ift auch ber verwundete kaiferliche Bote) und theilte ben Nörblingern mit, bag S. Georg Rordlingen beschießen laffen wolle. batum auf sambftag nach Marie Magbalene anno bomini 2c. Lxxxvien.

#### 1097.

# Juli 26. Bürgermeister und Rath zu Nördlingen an Kurf. Albrecht.

Danken für den freundlichen Willen, den er ihrem Rathsfreunde Jorgen Beter erzeigt. Herr Wolfgang mit seinen Gesellen ist gestern sicher hierher gekommen. Fragen an, ob sie, um sich weiter gegen Kaspar von Bestenderg zu wehren, einer Abklage<sup>3</sup>) bedürfen. datum aftermontags nach Jacobi anno 2c.

<sup>1)</sup> Deiningen, Df., B3.-A. Nörblingen. 2) Rellner.

<sup>3)</sup> In einem Schreiben aus Dintelsbuhl, wohl von Hans Egen, war biese Frage verneint worben. Donnerstag nach St. Jacob 1485 (28. Juli) (39). Anch Stolzenrobe

Lxxxv<sup>ten</sup>. Zettel. Das bayrische Ausgebot ist wieder abgestellt worden; wie man sagt, weil die "flur nit zeitig sein soll". Senden eine Botschaft vom kaiserlichen Hose. datum ut in litora.

Münden, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bapr. Bud X 38.

Botschaft. Samstag früh seien sie nach Memmingen zum Kaiser ge-nen. Der Kaiser saß im Wagen und wollte nach Biberach, stieg aber auf ihre Bitte wieder aus, ging in die Herberge und horte fie in Gegenwert bes Pruichents, Ribertorers und Waldners gnabig an und versprach, bent p antworten. Ingwischen fanbte er nach ben Burgermeiftern von Ulm, Dem mingen und Biberach und fragte biefe um ihre Meinung. Diefe ertlatte, nicht rathen zu wollen, ber Raifer moge felbft bie Bichtigkeit ber Sache w Alle Belt blide jest auf Nörblingen, ob es vom Reiche verlaffer Um 1 Uhr Mittags gab Balbner folgenden Bescheid: Der Rufer fei ins Reich gekommen, um mit Sulfe ber Fürften und Stabte feine eigne Lanbe wieberzuerlangen und würbe biefe Absicht gefährben, wenn er biefelba Fürften und Städte jest wiber H. Georg aufriefe. Gin gutlicher Ausgleich sei bas einzig rathsame. S. Georg sei machtig und habe viel Anhang. Doch wolle ber Raifer bie Stadt Rördlingen nicht verlaffen und an ben Berge eine Gesanbtschaft schiden. Bielleicht komme auch S. Georg perfonlich zun Balbner theilte insgeheim noch mit, der Raiser habe eine Gesandschaft an Rurf. Albrecht gesandt, auch habe er großes Mißfallen an der 🐯 handlung feines Boten 1). batum Memming fambstags vor Jacobi anno x Lxxxvien (23. Juli).

#### 1098.

(Ansbach) Juli 28. Rurf. Albrecht an Heinz von Baldenfels.

Sendet einen ihn betreffenden Zettel ber Stadt Rörblingen. datun Ono. am donrstag nach Jacobi anno 2c. Lxxxv<sup>ten</sup>. Der Zettel lautet: "Tie anleyt<sup>2</sup>) Heinzen von Wallnfels<sup>3</sup>) berurrendt, wollen wir ppo ruwen und all

fragt Kurf. Albrecht, wie er sich in ber Frage zu verhalten habe. Seinen Lenten ist ber Sold, ben die Stadt zahlt, zu niedrig. Sie können damit bei ihren Wirthen nicht and kommen. Dienstag nach Jacobi 1485 (26. Juli) (39). [Egen] antwortet ihm am 28. Juli: Die von Nördlingen wilrden wohl etwas zulegen. Der Kaiser würde die Sache sichen. Wenn nicht, würde Nördlingen nicht verlassen werden. St. als Ebelmann mick eine Abklage an Bestenderg unter Aufzählung der Edlen und der Knechte richten. Dinkes bühl, Donnerstag nach Jacobi (39 d). Stolzenrode schied schließlich an Kaspar von Bestenderg eine Abklage. Als seine Hesser erschenen (65): Heinez von Kollenberg. Herolt von Rein, der junger. Ulrich Scheyt. Siegmund von Fechendach. Wilhelm Mittinger? Hand Dews. Erhart Scherestein. Eberhart Schlunt. Hanns Kalbergsberger, der junger. Paus Maul. Jacob Seicz. Hanns Osterman. Philips Ungerer. Caspar Ostersin. Endre RatEndres Beurelbach. Hanns Durr. Hanns Hager. Wilh. Hedel. Wolff Reich.

<sup>1)</sup> Bgl. 69. Kaiserl. Laufbote Hanns Strofogel melbet, in Wembing, wo man ih bie kaiserl. Manbate nicht abnehmen wollte, sehr geschlagen worden zu sein. Man bei ihn nach Landshut an H. Georg gewiesen. Dort nahm man die Briefe nicht, wei nicht an ben Herzog [sondern an Bestenberg] lauteten. Brief an Nördlingen, Sunft nach Oswaldi (6. Aug.).

<sup>2)</sup> Execution, vgl. u. A. Schröber, Lehrbuch b. bifc. Rechtsgefc. 2. Aufl. 560. 734

<sup>3)</sup> Bgl. fiber ihn oben S. 219 n. A. In einer ber Streitfcriften, bie gegen Abn

armleut mit denen gebulben und zusehen, wie es sich anlaß mit erbietung Ballnfels anzaigen willigs vleys zu verdienen.

Minden, Rgl. Allg. Reichsarchiv, Bayr. Buch X 40.

Am selben Tage Rurf. Albrecht an hanns Egen zu Dinkelsbühl. uns find schriften tommen, baruf wir haben geantwort, Lieber besonder. wie du hierinn verfloffen findeft. nun findftu unter anderm, es fei nicht on urfach, bas wir also schreiben, ift barumb: foll getaibingt werben, so werben wir der taibingsleut einer sein, soll man rechten, so werden wir der urtailer einer fein, bamit wir bestmynder zu verwerfen fteen; bann ber taufer wurdt jelber figen, foll es gerechet werben, als wir uns vermuten; gibt er aber ain commissari, so sein wir es alsbald als ain ander. darumb haben wir ben brive also gefest. das behalt dir alles allein, was wir dir pepo zuschicken ober aufchreiben, allein magftu fcreiben bei bem boten; bas ber man fo verborgenlich schreibt, geschicht in eurem besten und ber sach zu gut, bas nicht uber landt zu fchreiben fteet; und thue funft tain melbung von nichte. entbed es auch bein frunden ober niemandts, bann es find folche bing, bie nicht alle uber landt zu fchreiben fteen. wollen wir bich, fo bu ainften zu uns tombft, wol unterrichten. uns bebundt, bie fach ftee recht. batum Ono. am donrstag nach Jacobi anno 2c. Lxxxvien.

#### 1099.

# Juli 29. Bürgermeister und Rath zu Nürnberg an Hanns Ulrich 1).

Befehlen ihm, in den Sachen, mit denen er beauftragt worden, nichts zu handeln, sondern zunächst behufs fernerer Instructionen hierher zu kommen. Ihr Bürger Jacob Sawrzapf werde ihm 60 ungar. st. geben; der Bote ist bezahlt. Freitag nach Jacobi 1485. Bettel. Lieber Ulrich. etlich furleute haben mit wissen und willen unserer kausseute furgenomen, heht mit irem gut auf Krossen durch unsers g. herren, des graßen von Bolr, land und gediete die straß zu besuchen und ze faren, mogen auch kunstiglich desgleich iren weg nemen von Frankfurt auß gein Preslaw und auch durch unsers g. herren herzog Hannsen in der Slesy land und gediet. nu wil der kausman auch der surman in solichem ungenott, sonder frei sein, welche straß er wil ze faren." Besehlen ihm, sich zu den betr. Machthabern zu begeben und den Fuhrleuten, gegen Erlegung der üblichen Bölle, diese Erlaubniß und nöthigenfalls auch Bededung auszuwirken. Samstag nach Jacobi 1485 (30. Juli) 2).

Rurnberg, Rgl. Rreisardiv, Rurnberger Briefbucher 39, 143.

<sup>1481</sup> f. 3. 3. ber Pfassenstener abgesaßt wurden, heißt es von ihm und dem [Baireuther] Amtmann Lentersheim, daß sie die einzigen Amtleute gewesen, die sich "mit solchem schaltsaftigen" Wert nicht hätten besteden wollen. Das sind die Edlen, so mit rechten Tugenben zieren den Ramen "ires und eltern, darumb sp billich füren zu irem wappen ein 
weisses epugehürn on alle mackel, das dawider ist dem gifft. dorumb sind sie würdig
ritterlichs namens und turniersgenoß" (Minntoli 380).

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 1020. 2) Bgl. über bie Strafenfragen Rr. 1008.

#### 1100.

(Ulm) Juli 29. Raifer Friedrich an Rurf. Albrecht.

Beglaubigt bei ihm Siegmund Herrn zu Schwarzenberg. batum (Um) auf freitag nach Jacobi appostoli ao. 2c. Lxxxv.

Innebrud, R. R. Statthalterelarchiv Sigm. XIVb Diecell. 1485-1489. Cont.

Am 2. Aug. erwidert Albrecht dem Kaiser (Bamberg, Agl. Kreisarchi R.-T.-A. III 97; 72. München, Rgl. Allg. Reichsarchiv, Bahr. Buch X 41. Allergnebigster herr. eur gnab hat zu mir geschickt ben ebeln Sigmunden, herrn ju Swargemberg mit einer crebeng, barauf werbenbe, bas ich, Rums berg, Rotemburg, Dindelspubel, Sweinfurt und Bindsheim folten haben !" trabanten, wol erzeugt und geschickt zu der were, ben zu vertrauen war, bas die einnemen die Epferinftat und Borchtenftein 1) mit aller nugung, de burch die floss und auch die Rewenstat bewart würden, dann man vor ben floffen bie Remenstat nit belegern möcht. bas wöll uns eur gnab an de andern hilfe abslagen. gnebigster herr. ift mein antwort auf ganger ten. wiß gott, bem alle bing unverborgen find, bas ich mich bes nicht underwinden fan noch will, eure floff boringben zu bewaren, bann ba ber allmechtig get vor sey, nachdem ich weht gesessen bin und ways, was euren gnaden an de Newenstat gelegen ist, solt die verwarlaßt ober verloren werden meinthalben, ich meß es mir zu nicht mynner, bann bem tob gleich. so ways ichs nicht zu verforgen, aber will eur gnab, das ich es an die funf stette bring, tausent zu schicken und bas also zu versorgen mit leuten, die tuglich und geschickt find, wie vor angezaigt ift, nachbem bann bie fach eylende ift un ich nicht gewebern2) tan, so will ich bie crebenzen, an fie lautenbt bem ebelt Sigmunden herrn zu Swarzemberg befelhen und im mein credenz darzugeben, ine von eurer gnaben wegen bas zu entbeden, bas ich gethan folt haben af bas allerbefte, bas ich kan und was im zu antwurt wurdt, bas er es enne anaden zu ftund an zubring. aber es ift fwer, bann on zwenfel folh lent, ben zu vertrauen ist und also geschickt sollen sein, nit zu uberkommen find neber, bann bie wuchen einem ein gulbin fur folbt und icheben, trifft ein ju LIIM gulbin und ways bennoch nit balb, wo man sie also findt, die barzu tuglis und geschidt fein, wie vor angezaigt und ben zu vertrauen ift und west and nyemands, wann es ein end nem, nachdem eur gnad tenn zeit fest. ich fat bem Walbner vor geschriben uf die maynung, das fich eur gnad eylends in die bing folt schiden und bas ich bie bing bas ercler, als es in mir ift, bas bam eur anab fich enlends gein Nuremberg fuget und Mennt und Sachfen bar ver bottet, desgleichen mich und all Frendisch fursten und der Frendischen reichsten fendtbotten und mit euch brecht ben von Birtemberg und all Swebijd furften und ber Swebischen reichstett sendtbotten, so habt ir bor eure erbland, auch ben von Salczburg und herzog Sigmunden von Ofterreich, dadurch furderlich ange haben wurd zu ratflagen, wie meniglich im reich in die hilfe zu bringen weren wider ben konig von hungern und gleichwol die von Rordlingen nit verlaffer, baburch sie gebrengt wurden vom reich und bas zu thon, bas ine unerlich und scheblich were. wo eurer gnaden mannung bas nicht were und wolt, bas in bas an die funf stette sol lassen bringen, laßt mich so tag und nacht wiffen so will ich es thon, wie vor angezaigt ift. aber ficher die von Rordlingen

<sup>1)</sup> Gifenftabt und Forchtenftein in Ungarn, Comitat Obenburg.

<sup>2) =</sup> bin. unb berreifen, Schmeller II 830.

find nicht zu verlaffen, nachdem groß baran gelegen ift und bavon eurn gnaden ein groffer abfall wuchs, bas got verwar; bann ein iglicher gebecht: was beut an den von Nordlingen ift, ist morgen an mir. man will hilfe burch mein verberben und fmeh betomen und fich enruchen, wie es mir gee. ich mag es aus treuen nit lassen, bas ich mich unberstee in ben pronnen der vernunft zu gieffen, das er vor drifach in im hat, meiner vernuft uberschehig, und befilh mich eurn gnaben, mir zu gebieten als mein gnebigfter herr. batum Onolypach am binftag nach vincla Betri anno bni. 2c. Lxxxvo. Kaifer Friedrich antwortet (ibid. Bamberg 1. c. 98 b. 73 a): Hochgeborner durfurft, lieber obeim. als mir eur lieb 1) antwort gethan hatt auf bie werbung, die ber von Swarczemberg an euch von meinen wegen gethan bat. nun hat er die meynung villeucht nit recht aufgenommen und hab ihm bie sach also bevolhen, das ich sorg bett, ber kunig wurd sich fur die Newenstat stahen, darumb hett ich gebacht, das ir mir als freuntlich wolt sein, das volt, bas ir mir leihen nach meiner freuntlichen vleiffigen bett, bas eur lieb mir bas pet balb schidet, bemfelbigen eurem volt wolt ich bie Epferenftat und Forchteftain eingeben, bas fie bewaren möchten, bamit ber tunig bestmynner mocht notdurft baselbs von hungern und herter möcht notdurft haben. darumb wolt ich euch ber zwaper geflos nut und zustendt und gult folgen laffen, als lang die da weren und ob ir mit eurem treuen rat und hilf mir möcht erlangen von etlichen stetten, die euch gewandt wern, ober von dem abel mer leut zuwegen bringen, bes bie auch mitzugen; baran bewenft ir mir boch gefallen und wölt bas, bieweyl ich leb, umb euch verbienen. geben zu Ravenspurg am freytag Ofwalbi 1485. per manum propriam (5. Aug.). Albrecht antwortet turz am 9. Aug. (98a. 73). Gnebigster herr. mir hat eur gnad nicht geantwurt ber von Nordlingen halben ober befolhen auf mein schrift mit den funf stetten zu handeln. beshalben vermeid ichs der alten gewonheit nach bes hofs, zu wee eur gnab nit antwort, gefellt euch nit. und als eur gnad berürrt, Sigmundt herr zu Swarpemberg hab euch nit recht verstanden, mag sein, aber wie er geworben hat und ich geantwort, beh folher antwort, do ich fie hab laffen fchreiben, nachbem ich felber nit zu schreiben vermag ber benb halben ober joh wol lefen gefichts halben, ift er gewesen, Die gebort mer bann eynsten, bis bas man fie verfigelt und also hinwegt geschickt hat. eur gnad teutscht, wie der befelh ift gewesen under anderm, die stette und ritterschaft mir verwandt, find mir der stette lugel verwandt, bann sovil ich mit guter nachbaurschaft bei ine fit und bas vil auß ben reten und funft mein mann find, so ways ich auch gar tenn verwantnus, die ich aufferhalb ber mein mit ber ritterschaft hab, bann ein gesellschaft zum thurner, die berürren die ding nichts. so melbt eur gnad meinthalben, die ich sunft schicken foll. nun ift noch nicht bestoffen, als ich mich vermut zu tegen gehandelt werb, was hbermann haben foll; fo eur gnab bes zu tegen mit mir und andern eyns wurdt, ways ich mich nach laut

<sup>1)</sup> Daß das Ihrzen von Personen, die man sonst buzte, beleibigend war, barüber vgl. Rene Mitth. a. b. Geb. b. hist.-antiqu. Forsch. V 133 und oben S. 320; Wolfan, Böhmens Anthels an b. dtsch. Litteratur III 99. (Nach der Entsremdung zwischen Betrarca und Joh. von Renmarkt ihrzen sie sich.) Im Scherze ober in der vertrauten Unterhaltung duzte Albrecht den Dr. Gregor Heimburg (vgs. Hösser, Das katserl. Buch passim), den er sonst ihrzte. Ebenso duzte er seine Angehörigen im vertrauten Kreise, wie dies auch Friedrich I. that (ebenda 212). Bgl. übrigens auch Fontos rer. Austr. II 46, 45 (sich seber ihrzen), serner Bibl. d. Litt.-Ber. in Stuttgart CXCVI 71.

bes befluss wol geburlich als ein gehorsamer zu halten und besilh mich hiemit in aller undertenigkeit eurn gnaben als meinem g. herrn. batum D. am binstag nach Sigti anno ze. Lxxxv°.

#### 1101.

# Juli 31. Sebastian von Sedendorf-Rolt, Hauptmann auf dem Gebirge, an Rangler Johann Bolfer.

Der Lanbschreiber habe nur ein Lehen Frigs von Sparned, nicht aber eins Jorgs von Sp. aussinden können. datum auf sontag nach Jacobi anns x. Lxxxv. "Fritz von Sparned zum Stain hat empfangen einen hof zu hermanßreut!) mit holz, selt, eder, wisen, einen ort eins vischwassers gegen Werelhreut! warts hinauß gelegen und mit aller seiner zugehörung etwan durch Hannsen von Sparned seligen seinen vater umb den alten Hannsen von Sparned zu Weisselsbors! erlauft. actum Culmach am dinstag und quasimodogeniti Lxxvii (15. April).

Milnden, Rgl. Allg. Reichsardin, Bapr. Buch V 24.

#### 1102.

# August 1. Jacob Proper an Rurf. Albrecht.

Rörblingen werbe wohl in unsiberwindlichen Schaben gerathen. Die Bürger sind zwar zu äußerstem Wiberstande geneigt. Würben sie nur vom Raiser und Andern genügend unterstützt! Waldner, der den städtischen Gesandten zu Ulm den kaiserl. Bescheid kundgegeben, habe ihnen nicht einmal die Namen der Gesandten, die der Raiser zu H. Georg schicken wollte, neunen wollen; doch es verlaute, daß es der Bruder Wilhelms von Wolfstein 4), der Doctor 5), und ein Bogt von Kempten sein solle. Waldner habe es auch für das beste erklärt, wenn Nördlingen sich mit H. Georg vertrüge. H. Albrecht habe dem H. Georg 130 Pferde geschickt, der Bischof von Eichstädt 60, der von Augsdurg 40, H. Otto will selbst mit 200 Pferden kommen, auch der Pfalzgraf will ihn unterstüßen. Obwohl alle diese der Stadt noch nicht abgesagt haben, verwüssen sie doch ihre Felder. H. Georg habe sich von den kaiserlichen Gesandten nicht sinden lassen. Die Sache stehe schlimm, der "alte Raiser" wolle lieber selbst Hüsen, als den von Nördlingen helsen. Sehr zu

<sup>1)</sup> Bohl Bernsröth, Bg.-A. Bairenth.

<sup>2) 24</sup> b. "Metelrent" in einer zweiten Aufzeichnung, (gemeint ift wohl Metelerbrent) Df., Bz.-A. Berned), mit ber hinzusügung, Jorg von Sp. achte bie Leben höher als 1000 fL, ebenba weitere Aussilbrungen über bie Sparnedichen Leben 2c., über Schloß Stein u. A.

<sup>3)</sup> Bgl. Bb. I S. 174.

<sup>4)</sup> Erwähnt bei Reinharb, Sammlung feltener Schriften I 353, er war Pfleger ju Salbed.

<sup>5)</sup> Dr. legum Josef von Bolfftein, vgl. Berhandl. b. bift. Ber von Oberpfalg und Regensburg XXIII 356.

statum in die ad vincula Petri anno etc. Lxxxv<sup>to</sup>.

München, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bayr. Buch IX 50 b-52 a.

Kurf. Albrecht antwortet (2. Aug.): Siegmund Herr zu Schwarzenberg, ist als kaiserlicher Gesandter zu ihm gekommen und melbet: Der Kaiser verlasse Kördlingen nicht, er habe an die Bischöfe von Bürzburg und Eichstädt zeschrieben. Die Kördlinger Botschaft solle am Hose bleiben. Er selbstänne ohne kaiserlichen Beschl z. Z. nichts handeln. Die Stadt sei gut verproviantirt und könne deshalb ohne Sorge sein. "es ist unserm oheim herzog Razimilian aber wol gangen, und hat sein son hinwegt geschicht von Gennt, do ein grosse rumor geweßen ist. demnach der herzog vil enthaubt hat und tie allen zeug und harnasch genomen und sind die widerwertigen vast entronnen und hinweg gelausen, und bricht nyder was im schelich ist. got geb, das er die bosen all ausgereut hab und nymands do sey pliben dann die frommen. er hat do gewaltiglich innen slussel und alle ding zu besetzen rate und anders und haben im die landt alle erbhuldigung getan und geet im wol und nach seinem willen?)." Dies melde einer seiner Söldner, der nach Ansbach getommen. — datum Onoltpach am dinstag nach vincula Petri anno 2c. Lxxxv<sup>10</sup> (52 d. 53 a. 2. Aug.).

Am felben Tage schreibt Albrecht auch an die Stadt Rördlingen in beruhigendem Sinne und verwahrt sich vor Allem gegen die Ausstreuung,

als ob er es mit H. Georg halte (50).

#### 1103.

# August 1. Burgermeifter und Rath ju Nördlingen an Rurf. Albrecht.

Bahlreiches Ariegsvolk rücke gegen die Stadt. Sie würden als "fromm armleut" gern Widerstand leisten, haben aber keine Hülse außer von Albrecht. Bitten um Unterstätzung und Förberung beim Kaiser. datum montags vor Oswaldi anno 2c. Lxxxv.

Munchen, Rgl. Allg. Reichsarchiv, Bapr. Bud X 46.

Am selben Tage schreibt L. Straus an seinen Bruber Doctor Hahmbrand Straus 3) (46), daß der Graf von Kirchberg und andere, die er ihm anbei mittheile 4), der Stadt Abklage gethan haben. Das herzogliche Heer

<sup>1)</sup> Raifer Friedrich an Bifchof Andolf von Burzburg. Er höre, daß Bifchof Rudolf bas unbillige Bornehmen bes D. Georg gegen die Reichsftadt Rörblingen unterftüte. Besicht ihm, seine Lente auf der Stelle zuruchzurufen. geben zu Ulm am sampftag vor sant Betters tag ab vincula 1485. — ad mand. dni. imp. proprium (ibid. 42) 30. Juli. in simili forma an bischof zu Evstet.

<sup>2)</sup> Bal. Bengelburger, Gefc. b. Rieberlande I 382.

<sup>3)</sup> Emmerammus Strauff, vgl. Rr. 871, er subirte seit Sommer 1468 in Leipzig, bgl. Erler, Matritel 268. Er stammte aus Rörblingen, vgl. auch Müller, Reichstagstheatrum unter Friedrich, VI. Borst. S. 94; Archiv f. Kunde österr. Gesch.-Duell. VII 114. Daß er eine Zeit lang Landschreiber auf bem Gebirge gewesen, wird Arch. Ztschr. X 33 Aum. bestritten.

<sup>4)</sup> Fehbebrief unterzeichnet von Burdart von Anoringen, ritter (vgl. Steichele, Das Bisthum Angeburg V 336). Jorg vom Stain, ritter. Hanns von Pintenaw, ritter. Eragmus von Sembelstorff, ritter. Jorg von Gumpenberg, ritter. Aubolff von hasling,

hat sich heut zu Deiningen versammelt, Hülfsvölker haben die Bischöfe von Bürzburg, Augsburg und Eichstädt, M. Christoph von Baben und Andre gesandt. H. Otto ift selbst zugegen. Sie verwisten das Land. Die städtische Botschaft vom kaiserlichen Hose melbe die Absendung der Mandate an die Bischöse, die sie aufsordern, ihr Bolk von dem Herzoge zurückzurusen. "mir ist auch nit bewist, der k. mt. botschaft beh herzog Jorgen gehort sey, sunder mich angelangt, als er der zukunft vernomen, hab er sich gein Insbruck vieleicht sunst verlorn." —

#### 1104.

## August 2. Burgermeister Bans Egen an Rurf. Albrecht.

Graf Wolfgang von Öttingen, vier Rechberger und A. haben ben von Nörblingen abgesagt. Es sei zu befürchten, daß die Stadt eine schlimme Richtung aufnehme. geben aftermontags nach vincula Petri inn ber sibenden stund nach mittag anno 2c. Lxxxv<sup>10</sup>1).

Milnchen, Rgl. Allg. Reichsarchiv, Bayr. Buch X 53.

(56. 57. 3. Aug.) Rurf. Albrecht an Hans Egen. Lieber befunder. bein verkunden haben wir gehort und nicht gern vermerdt der von Rordlingen widerwertigkeit. sie haben uns gestern auch geschr., unser guedigker herr der kahser macht uns so irr mit seinem wandeln wesen, das wir nit

ritter. Balther von Gumpenberg. Jorg von Freiberg. Sanns von Pfeffenbaufen. Beit von Magelrain. Mathes von Willnwart. Degenhart von Ofenstetten. Bilbalm von Abain. Wolff von Smieben. Sanns von Luchaw. Hanns Buechbed. Begalis Thurner. , Cripofi von Ramerberg. Mertin von Ranbed. Bolffgang und Steffan von Rorbach. Cafper von Belrut. Jorg Schambed. Jan Behaim. Balentin von Arnnumb. Sainrich Muden taler. Linhart haslinger. Bolffgang Lantofer. Steffan Tapfhamer. Meldior Bonnar. Asm. Rafp. Criftoff Bogner. Bet Schamnburger. Bet Gall. Cunt Blaimberger. Cuncy Schmib. Jorg vom Stain. Mertin Durr. Sigmund Schabenbed. Mathens Lauter (?) (Linter ?) (46 b. 47 a). Beitere Abfagen von Bolffgang Schermers (47). Enbwig von Cyb, ritter, hoffmaifter. Apel von Sedenborff, ritter. Rembolt von Bembing, ritter. Sanns von Schaumberg, Rnoch genannt. Sanns Schend von Beben. Sanns von Befterberg. Jorg Fribmerthofer. Rrafft von Lenterfhaim. Albrecht von Erlach. Bolffgang Trugenhofer. Sanns Amer. Eberhart von Morehaim. Morit Scheffteler. Mertin Duforg. Baincy Wilbenfels. Fritcy von Ralborff. Wypret Sab. Wilhalm Reich. Rornes von Solfett Lienhart Fretenwein. Bolff Bruner. Jacob Benig. Steffan Bagner. Runt Sauswirt (48 a). Sanns Marichald von Biberbach. Enbris von Gultlingen. Michel Riebrer zu Bart. Jorg von Argon. Sanns Schrain (?). Frit Mair. Ut von Riethain ju Rumfhart. Jacob von Grönnenbach (49). Georg von Emerfihoven. Sanns von Sedenborff. Jorg von Bifwang. Jorg von Babbling. Sainrich von Sperbach. Abam von Turlach. Sauns von ber Aich. Steffan Reithart. Hanns Bewferlin. hanns Betich. Beter Schemel. Danns Marftaller. Thoman von Bobingen. Sauns Begner. Thoman Sornung. Baltafar Balb eißen. Saint Infobach. Lut Raifer. Ut Otinger. Bolff Große. Jacob Bertlin. Denf lin von Bepfling. Bolff Leitner. bife fein grave Lubwigs von Otingen biener (50). Box ben lettgenannten werben ibid. 65 b ft. Sperbach Bainrich von Scheppach, ft. Tufchad Dachspach, ft. Bemgerlin Bavferlin genannt.

<sup>1)</sup> Am selben Tage bittet Rördlingen Dintelsbuhl um schlennige Sulfe (53 b. 54) (welchen Brief Egen am selben Tage an Bolter senbet (54 b), Anrede bu, lieber Schweger). Zettel. Der Kaiser wolle von Ulm aufbrechen und wohl nach Angsburg ziehen.

wiffen, was wir sprechen sollen. er sagt und embeut troftlich, er woll bie von Nordlingen nit verlaffen. wir feben aber ber werd nit. auch bebunden uns die von Nordlingen etlicher maßs zu plod sein, gleich als hetten fie nye kein geschrap mer gehort, forchten sie ppund der stat, so man ein halbe mehl von ine leht. was woltens bann thon, wann man fur fie jug? under zweben bosen ift das monner ard zu bedenden. wir haben ein troßt, das sich ber herzog zu Tenningen 1) samet und so langksam und heut ein vehbbriefe leßt tommen, morgen ben andern. boran man merdt, bas es ber ftat halb zu erobern nichts ift, bann ein prog, nachdem fie gespeißt find. hat er boch noch warlich nicht mim man. was wolt er ber ftat thon? und leg er vor einem veften floß, das ein armer ebelman bett, er gewonn es in einem vierteil iars nit. unfer herr ber tayfer taybigt villeicht felber. bes haben wir tein wir gebenden fein uns aber, bann er hett gern hilfe gein Ofterreich. nu wer gleichwol erlicher und nuper ben von Nordlingen, ber tayfer taybiget, bann fie. begeb er im felber vil, fo bett im ben fcaben, und fie beshalben tein unere. und ist glaublich, er bekom einer bessern taybing, bann bie von wir haben ber tay". m'. geschriben geftern und getreulich geraten und redlich urfach gefest, er foll die von Nordlingen nit verlaffen und wo er es thet, was im unrats boraus entspruß. unsernhalben haben bie von Nordlingen tein fele. wann die von Nurmberg und Ulm und ander Frendisch und Swebisch ftete ziehen mit macht, wir wollen nit ein ftund verhalten, funder thon als ein getreuer durfurfte des reichs und ein guter gnediger nachbaur ber von Nordlingen. bas set in tein zweifel! wann aber upemands nichts wolt thon, was folten wir dann allein thon? boch wolten wir noch, ob got will, dem here ftard gnugt fein und hetten fie halbt noch als vil, wir woltens in vIII tagen mit gots hilfe hinwegt flahen. aber on befelh ber t". m'. auch enniger wiffen wir nicht zu handeln. herzog Ludwig ift in allen unfern friegen nye fo ftard gewesen, unserm engin macht, bas er on geft und foldner gehabt hab uber im pf. und vm zu fus 2) in einer magenburg, borinnen vil wegen und buchffen, fo hat er gest gehabt folbner bei vim. das ift all fein macht gewesen xum man, dorundter um pf. die hett er zu Bebeim und in den vier landen aufgelesen, bas ift warlich ware und wiffen bes ein grundt big fo lang, bas bebe bijchof von Bamberg und Birczburg komen mit 1111m darunder bei v oder vie pf. das traff alles xvim man, darunder bei uj" pferden. was wer bas bem gangen reich? wir wolten felbs auf bas myndft mit gots hilfe im pf. und vm gu fuffen bringen uber besetzung unfer floß ob und under dem gebirg und bas ichier an fingern gelen IIm gu fus vom gebirg, 111m zu fus hienyden außgelesens gerufts und geruets volks und Im geraifige pf. bortoben und hienyben mitfambt bem hofgefind und ambtleuten, summa vim, wann sich ein ander auch also angriff und spurczet3) an die hend, so gieng es von steten, aber wann man schiden wolt, wie man am reich fist, einer L, einer x, einer xx, mußt man lang sameln, bis man sovil zuwegen brecht und wann all Swebisch und Frendisch stete auch als vil hetten, treff x11m man, wer es außgericht und bedorften, ob got will, nymmer kein swert darumb ziehen. er erharret unser nit, dann er mocht nit sterder werden on soldner und gest, so man sich bald wolt anthon, das es in xiii tagen geendt wurdt, er konnt kein treffenlich volk von foldnern weber von

<sup>1)</sup> Deiningen bei Rörblingen.

<sup>2) 8</sup>b. I G. 463 f. wirb feine Starte ebenfo angegeben.

<sup>3) =</sup> fpuden, Schmeller II 685.

Bebeim ober Sweit zu im bringen under einem monat. will man aber nicht darzu thon, fo ift fcab, bas wir all fovil eren leibs und guts haben und ob der tapfer nymmer nichts bargu thon wolt, wolten wir uns barumb aff laffen haben und vergewaltigen, das unfer nemen und ein nach bem andern bringen. halbts in ratsweise, als wir dir getrauen. wir schriben bir funk nit fo vil, bann wir fchreiben bir bie lautern warheit und wie es im fchrein unfers herzen verborgen ift und fo bu ben briefe wol gelesen haft ennften, zwirnet, brei ftant oder joh viermal ober so oft bu wilt, big bu ine gefast haft, fo zurreiß ine. und wolten, bas fich geberman alfo erlernen lies und wort und werd miteinander giengen, fo wer es mit gots hilfe ball außgericht. batum D. am mitwuch nach vincla Petri anno bni. zc. Lxxxv. Bebula. Und wann bu uns hinfur wilt fchreiben, fo fchreib bem Bolter als beinem swager und underschreib bich nit, so wurdt er bir wiber and wurten als feinem swager und fich auch nicht unberschreiben. bas geschick von nyderwerfung wegen ber briefe und lags ein boten laufen on buchffer und mach im ben briefe in ein geporten fteden mit einem ftidel unden, bo man ine hinein ftoft, fo ift man verforgt, bas bem reich noch uns ob got will tein schad baraus wechst und wann ber Proceer bir auch also schrib und bu schidest es uns uf unsern costen, so wer man vil fare vertragen; bann got ways, bas wir es gern gut feben. batum ut supra.

#### 1104a.

# August 4. Burgermeister und Rath ju Conftang an [die Grafen Geog und Ulrich von Werdenberg1.

Berfchieben ben Rechtstag, ben fie ben Grafen in bem Streite mit ben Landvogte, Herrn Sans Truchsest') auf Donnerstag nach Laurentii2) bestimmt haben, auf Montag vor Barthol. 3). Sie hatten 3. B. merkliche Gefchafte. "zudem vernemen wir, bas alsbann ber Romifch taifer, unfer allergnabigifter herr, by uns in ber statt fin woll." geben uf bonrftag nach fant Steffant tag, als er funden warb anno 2c. Lxxxv.

Conftang, Stabtardiv, Diffive 1483-1485 1, 77.

3) 22. Aug.

#### 1105.

# August 5. Sigmund, herr ju Schwarzenberg, an Raifer Friedrich.

Mördlinger Fehde. H. Georg und ber Abministrator von Salzburg

Alleranediaster herr. ich schick eur fr. m'. hiemit die antwort von den von Enftet und was zu Wurczpurg zu antwort gefellt, will ich euren gnader auch zuschicken. auch schied ich euch hiebei abschrift ber veindsbrive, bie ben von Nordlingen bigher zukommen sein; so fagt man, grave Bolfganng von Öttingen und vier Rechberger follen auch feindt fein worden jo haben herzog Albrecht von Bayern rexxx pf., ber bischove von Aist Lx pf., der bischove von Augspurg x1 pf. herzog Jorgen geschickt. so ial herzog Ott noch bringen, als man fagt 1° pf.; ob aber ber pfalzgrave und

4) Bgl. Rr. 1104.

<sup>1)</sup> Bm. und Rath zu Conftauz waren taiferl. Commiffare in bem Streite (ibid. 72b). 2) 11. Aug.

ber bischove von Wurczpurg im bienen werben, wais ich noch nit. ber bersog hat meinem herrn bem margraven geschriben umb ro pferb, ber hat ime bas abgeflagen nit zu thunde; bann er wöll in ben fwern lauften ber billichtait nach auf euer gnad als feinen herrn warten. anebigster fie haben vor Nordlingen bas torn geflembbt, gemeet und gefoniten, pebes, sovil fle vor geschoff gemugt haben und bas getraid in bas bere gefurt. so haben die von Nordlingen jenhalb bes maffers auch geschniten und gemeet und inn die ftat gefuert. fo hat ber Stolczenrober als ein haubtmann ber folbner mit anbern folbnern brei wagen, die ber von Nurmberg geweft find, auch funft brei wegen mit wein, bas man alles inn bas her hat wollen füren, inn bie ftat getriben und ift im her nicht mim man zu roß und zu fues, bas wais man warlich. Die von UUm, Augspurg ober Rurmberg ir jebe beftriten bas here mit hilf ber von Rordlingen. ich geschweig aller furften und ander reichftet inn Swaben und Frannden, als meniglich fagt. und find bie von Nordlingen getröfit, alsfern man ine helfen will. euer gnab verfteet aber, bas es ine bie leng allein swer würdt und was man thun wollt, bas man es balb thett, bann bie fachen enbern fich uber nacht inn triegglauften ju gewynn und u verluft, als euer anab und ander bie euern bas miffen bann ich. geben freitags Ofwalts tag anno 2c. Lxxxvien. Bettel. Inn acht tagen brechten die von Ulm gen Baffertrubennbingen, bas meins berrn marggraven ift, 1m ju fus und 10 pf. beggleichen bie von Augspurg fovill gen Rordlingen, beggleichen die von Ruremberg fovil gen Gungenhawsen, ain menl wegs von Waffertrubenbing, befigleichen Sall, Rotemburg, Dincellspuhell hetten auch als vil als die von Ullm und komen gen Truhendingen. befigleichen bie von Rordlingen felbs, Alen, Bopfingen, Giengen, Gemund, Berb1), hetten auch fovil. mein herr ber marggrave um zu fueg und m ober une pf. hat er beilaiftig ftets am hoff und in ber geneh umb ine, bas er es inn ainer nacht zu wegen brecht, konnt sich ber herzog nit sovil fterden in ber geit, es wer zwen ober brei an ainen; man beborft tain swert ziehen. bann fie erharreten nit, wo fie bann eintommen, es wer gen Öttingen, inn mardt zu Ballerstain ober Bembbingen, rucket man bafur, hetten fie nit zu effen bem bere und muften schentlich entreiten, tag und nacht entlaufen und die ftat verliern. so haben die von Nordlingen, and mein berr ber margrave guten zeug von geschos und wer niemabts kain beswerd. es konnts ein peder tag und nachts aufsitzens zu wegen bringen und mein herr ber marggrave und bie von Rordlingen ben zeug von geschoß barzu, wann man wollt, im were balb gethan und beborft fich niemandts rachfall barnach verseben, bann bie angezaigten mit irem anhang weren so mechtig, das sie nit ain nestell umb den herzogen beborften geben, wann er gleich zornig wer und rachfall barnach wollt thun.

<sup>1)</sup> Donauwörth.

also wurd es gericht mit großen eren und maynen vil leut, euren gnaden wurd dadurch gewiß die hilf von ime. ich hab nit wollen lassen, nochbem ich mich sein von weisern han lassen unterweisen, aus gesellenreder euren g. solchs zu entdecken und bitte unterdeniglich, das gnediglich von mir zu vermerden. datum ut supra. Alia Zedula. H. Georg will Alles, was die Stadt Rördlingen auf dem Lande habe, beschädigen; er will auch über den Bischof von Salzdurg ziehn, "und den dringen, das er euren gnaden klaine hilf thun mog. dabei gedend euer gnad, ob er euren gnaden oder dem konig von Hungern damit hosier. datum ut supra.

München, Rgl. Allg. Reichsarchiv, Bapr. Buch X 45.

#### 1106.

# August 5. Graf Ludwig von Öttingen an Bürgermeister und Rath zu Rördlingen.

Rlagt, daß sie ihm trot seiner freundlichen Erbietung, zwischen ber Stadt und H. Georg zu vermitteln, einen Armman abgefangen hatten. geben uf freitag vor sant Affren tag anno 2c. Lxxxv<sup>ice 1</sup>).

Münden, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bayr. Bud X 66 a.

#### 1107.

# August 6. Burgermeifter Sans Egen an Joh. Bolfer.

Der Herzog kommt nicht ins Felb "zu einem solchen here". Wenn die Reichsstädte und Kurf. Albrecht schleunigst Truppen hinschieden, würde man die Bahern sehr leicht überwältigen können. Wenn die Reichsstädte 3000 zu Juß und 300 ober 400 Reiter senden würden, "das wer zwen an ainen als die haßenbelg". geben am sampstag sant Sixt tag anno 2c. Lxxxvin. Nürnberg habe 200 zu Juß und 80 Reiter aus der Stadt geschick, doch da diese Anzahl der Zahl entspreche, die sie laut Bündniß H. Georg zu leisten gehalten sind, sei est ungewiß, ob sie den Herzog wolle von Nördlingen unterstützen wollen. Doch sagt man, der Herzog wolle von Nördlingen wegziehen und sich gegen den Erzb. von Salzburg, den Hauptmann des Kaisers in seinen Erblanden, wider den König von Ungarn wenden. Andre sagen, er wolle den Psalzgrafen unterstützen. So sühre man den Kaiser "an ainem helmblein". Samstag Sixti 1485.

München, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bayr. Buch X 60 b. 61.

<sup>1)</sup> Beitere Klagen wohl ber Statthalter bes jungen Grafen Joachim von Öttingen über Wegnahme von Wagen, die in gräflichem Geleit waren u. A. ibid. 66 b. Sixting (6. Aug.). Umgekehrt hat wieder die Stadt Klagen über Graf Ludwig und entschuldigt bes, was sie gethan, mit der Rothwehr, 67 a. Den Statthaltern Graf Joachims erklärt sie, daß sie dem Grafen nichts seindliches anthun wollte, daß aber H. Georg, der oberste Bormund und Gubernator, ihr Feind sei und daß sie diesem Widerstand leisten müßten, 67 b. 68a

(58) Bm. Sans Egen an Joh. Boller. Lieber swager. bein fcreiben, mir by getan, ban ich gelesen und nachbem ich mich an bemselben end nechft ertundigt hab, als bu wol merden magft, bas es in tein weg wiber bie von Rordlingen ober mit in sein mag folhs ausziehens, es sey bann nit annicher glaub mer in großen perfonen, bes ich on forg bin. uber Deint gieben fie nit, uber das ich weiß, das Meint in kurz mit ir botschaft gehandelt hat, als ich bas alles on zweivel glaub. aber uber Salsburg glaub ichs, bann ich han bergleichen reben etwovil gehort. ich mocht auch bas lepben umb vil ursachen, so borauß entsprungen wurden, die mich nach gestalt ber lauf gut bebeuchten, aber ich will mein vleisfig nachfragung haben und was ich bes erfar, bich furberlich wiffen laffen. ich han Jacob Broczern und Jorgen Beger nechst geschriben und aus bem nechsten brief genommen, so mir uf freziag nach Jacobi (29. Juli) zugeschickt ward, bes du wol wissen haft, alles bas mich ine zu ainer sterdung und zu eren in ben sachen gut hat bebeucht. bie haben mir uf nechtin spat wider geantwort, wie die coppen beffelben briefs hirinn webset. boch ift bas schreiben alles gescheen mit ber verborgenheit, ob ber brive ufgebrochen wer worden, bas in nymant hett verfteen mugen. — batum suntags ain ftund vor mittag anno 2c. Lxxxvio (7. Aug.). Es bestätige fich nicht, daß etliche Fürften S. Georg Sulfe zugeschidt haben; auch wurden fie burch taiferliche Mahnungen bavon sicher auch fur die Butunft abgehalten werben. Ein gewaltiger Bayer habe ertlart: "baß bifer jug im Rießs nicht sey barumb da vor ben von Nordlingen zu beharren, funder ain samlung ba zu machen, ferrer an ben Rein zu ziehen und ob man die von Nordling inn der zeit zu ainer richtung nach des herzogen gefallen bringen mocht" 1).

Am 9. Aug. Klagt bie Stadt Nörblingen (wohl ber Stadt Dinkelsbuhl) über weitere Bermustung burch bie Bayern, sowie über Beschießung ber Stadt. batum aftermontags vor Laurenti ao. Lxxxv10 (62). Ahnliches, jugleich auch mit einer Nachricht von einem erfolgreichen Scharmugel ber Rorblinger melbet Proper an Egen. Er bittet auch, Rurf. Albrecht zu bewegen, ben alteren Ludwig von Enb jum Raifer ju fchiden und fo beffen Intervention zu erlangen. Montag nach Afra 1485, 8. Aug. (62). Zebula. Lieber burgermeifter. auf heut ift ain bot von dem tapfer tommen, ber hat ine auf sambstag (6. Aug.) zu Rafenspurg gelagen, ber sagt, bas mein gnebigfter herr marggrave Albrecht bem taifer geschriben hab, bas er foll gesagt haben, er woll ben von Rorblingen inn turz hilf thun, aber fie handt des min lauter wiffen. batum ut supra. Ebenda 62 b. 63 ein Schreiben wohl Bollers an Egen. Lieber swager. es ift ware, ber man 2), ben bu waift, hat geschriben und ber faifer bie wort gerebt. wann es neur von bem tapfer geschee! ich vermert, wann ber tapfer wollt und ernstlich schrib und gebut bem mann und ben ftetten, es wurd gescheen, inn mir unzweivelich, aber herr Sigmund 3) von Swarczenberg wurdt an Ludwigs ftat geschickt und

<sup>1)</sup> ibid. 58 b. 59. Brief Prohers au Egen (lieber burgermaister. Du). Die Feinbe verderben das Getreide, sperren die Straßen, der Kaiser rfihrt sich nicht, Ulm, Rürnberg und Angsburg sind theilnahmslos. Er selbst set frank und müsse auch mancherlei sehen, was ihm mißsalle. Samstag nach Oswaldi 1485 (6. Ang.). Die Stärke der Bayern wird übrigens in einem Berichte Egens an Bolker (60) auf 500 zu Pserde und 2000 zu Fuß angegeben. Die in demselben Berichte gemeldete Erstürmung einer Bastei durch die Bayern bekätigte sich nicht. (geben ehlents freitags vor Affre inn der XII stund umb mitag anno 2c. Lxxxv<sup>cen</sup>) (5. Ang.).

2) Gemeint ist natürlich Kurf. Albrecht.

3) Borl. Sigmind.

getreuen vleis nit sparn. got geb, das es wol furtrag! Ludwigs mag man hie nit wol geraten des costen halben anzurichten im seld, wo man zu den sachen thun sollt; dann er ist albegen im seld speiser gewest. yderman ik willig. die ding ligen alle am kahser und folget man dem mann, den manist, es wurd daruf nit verzagen, aber es ist nicht inn allen steten, sunderlich als ich besorg der stat, die vermögenlich und dem herzogen gewandt ist her kahser schafer schaff es dann, aber wann der kahser will, so hett es in mir kan zweivel, sie hüben mit dem mann und andern steten und teten es getreulis, datum mitwuch Laurenci anno 2c. Lxxxv<sup>tcu 2</sup>) (10. Aug.).

#### 1108.

(Ansbach) August 9. Rurf. Albrecht an hans Baldner.

Frage nach bes Raifers Reifeplanen.

Lieber besunder. wir schicken dir hie ein brive, den wollest der k. m. lesen und sovil dir zymbt, uns neue zeytung wissen lassen. die red sind hieumb: unser gnediger herr, der kapser, woll gein Straßburg, sein son, unsern lieben oheim, zu im verboten und handeln zwuschen der ko. wird zu Franckreich und im. der allmechtig woll, das es alles gut werd, damit er frey und bald seiner k. m. wol gehelsen mog. hat sein gnad ein gruntlich wissen der hilf wider den konig von Ungern von herzog Jorgen, ist es bester besser, sunst ist es in uns ein swerer handel, dann onzweide die, die sich vor im entsigen, die werden hart statlich ausbracht, sie wissed dann sich nit args zu im zu versehen. got schied es alls zum besten; dann ein nach dem andern zu puntiern wurdt hart geliten, und ist vil leut mehnung, nicht zu dulben, das wiß warlich! datum Ono. am dinstag nach Sixti anno 2c. Lxxxvio.

Bamberg, Rgl. Kreisarchiv R. T. A. III 98b; 73b. 74a.

Am selben Tage ibid. 99; 74 b. Kurs. Albrecht an Herrn Siegnund von Schwarzenberg. Lieber getreuer. die k. mt. hat uns geantwurt hiering verslossen und wie wir im dorauf wider geantwurt haben 3), so sindst du in dem briefe, wo sein gnad ist und in unser schrift an Waldner, wo wir uns vermuten aus horsagen, er hinkomm; haben wir dir unentdeckt nit wollen lassen, des ein wissen zu haben. wir wollen faren auf das gejahd und mit gots hilfe guten mut haben, dieweil uns den unser nachdaurn lassen, got schied es alles zum besten! man sagt, der viscal sei wider gewaltig und graf Haug werd es auch und zieh der viscal mit hinaus, den Motelin4) als ein viscal zu straffen umb x<sup>m</sup> gulden dem kahser. der von Enstet hat der k. mt. geantwurt, welhe antwurt wir seinen gnaden von deinen wegen zu geschiedt und im in deinem namen haben lassen schreiben, als du auch hierins

<sup>1)</sup> Gemeint ift Mürnberg.

<sup>2)</sup> Ein undatirtes Bittschreiben ber Stadt Körblingen an den Kaiser idid. 64. Die Stadt bittet zu verhindern, daß man aus Rörblingen "sackman" mache (plündern, vgl. Wander III 1824; ber Ausbruck sogar im gleichzeitigen Französisch, eine Stadt dest mise à sacquement«.

3) Bgl. S. 423, d. d. 9. Aug.

<sup>4)</sup> Jacob Möttelin, vgl. Chmel l. c. 7715, taiferl. Befehl an Fiscal Sob. Reiner, bie verfallene Summe einzutreiben 1484 (12. Dez.), vgl. auch unten Ar. 1112.

verstoffen sindst. und was bo geschriben ist, das ist ware; magst du bich an lassen; dann wir haben sein schrift von den von Rordlingen, Dindelspuhel, auch andern uns verwandt, die all mit einander concordiern, auch von etlichen den unsern, die im here gewesen sind, die sie gezelt haben, so sie aus sind gezogen; wenn sie haben vor nyemands kein scheuh und haben warlich noch uber 11<sup>m</sup> nicht zu roß und zu suß, wiewol wir haben lassen schreiben 111<sup>m</sup>, dann man soll mit der warheit umbgeen, ob er sich uber nacht stercket, die red ist hie, sobald er do mussig werd, so woll er ziehen uber den bischof zu Salczburg, der sei unsers herrn kahsers haubtman dortniden!). doran merck, ob er unserm herrn kahser oder dem konig von Ungern damit hosier! datum D. am dinstag nach Sixti ao. 2c. Lxxxv...

#### 1108 a.

(Reuftabt a. d. Dosse) August 10. "Bon gotts gnaden Jacob, grave von Lindow, herre to Ruppin und Möckernn" an Bürgermeister und Rathmannen zu Zerbst.

— juwe schrift an uns, juwes borgers, juw asgesangen, geban, hebben wy vernhomen 2c. sugen wy juw weten, gy Hans Brammet am bage assumptionis Warie negest by uns to Spandow este Berlin edder war de hochgeborn suste, unse g. h. marggrave Johanns, syn werdt, meth eyner credencien, an syner surstliken gnade lubende, serdigen. Er selbst werde den Dienstag dort verharren, er hoffe den Gesangenen freizubringen. datum Nyenstadt am middewele Laurenci anno 2c. Lxxxv<sup>10</sup>. Bettel. Leven besondern. wy willen den juwen dan forder berichten, wy juwe beschediger hußet und heget und war juw daruth und in geschin is. und holdet uns dessen cedel to gube. datum ut supra<sup>2</sup>).

Berbft, Stadtardin Abth. II 85. Dr. grfine Siegelfp.

#### 1109.

August 12. "Dise zettel ist Jorgen Feczern geben am freitag nach Laurenti im Laurvien ee bann ber von Nordlingen schrift tome bes friben halben".

Die schriften ber ?". mt. gethan, auch die abschriften ben von Öttingenn zu schreiben, haben wir verlesen und wissen ber nit zu verbessern us das mal, dann es sind tet schrift und nottorstig, in getrauen so es der widertail erlernt, sie sollten sein erschrecken und bestermbnder wider ench surnemen. doch ist allerlei von uns und unsern reten, auch andern euren guten frunden inn ratslegen geredt, als ir durch den euren in schriften bericht werdent.

<sup>1)</sup> Diese Radricht mar bem Abreffaten bereits befannt, vgl. Rr. 1105 Schluß.

<sup>2)</sup> Ders. an bies. ibid. 17. Nov. 1485. Er werbe mit ihrem Beschäbiger Mattes Furer, ber sich bemnachst stellen muß, — er ist betagt — und mit Clauß Jäger, ben er bei seiner Jagb habe, so versahren, baß sie Gesallen baran haben würben. Alb-Ruppin, Donnerstag nach Briccii 1485. Or.

Also maynt ich, wann man etwas schrib, baruf man haften sollt, bas unben am bine ain zaichen fund innwendigs nach ber schrift wie bas zaichen ist C. bebeucht mich unwennerlich und woben bas zaichen nit wer, bas man es verstund sur nichts 1).

Manden, Rgl. Mig. Reichsardiv, Bayr. Buch X 71.

#### 1110.

(Ansbach) August 12. Rurf. Albrecht an Raifer Friedrich.

Der Rath zu Bamberg habe als gewillfürter Richter zwischen Jong Wager und Margaretha Wager für Ersteren entschieden. Die nunmehr verstorbene Margaretha, sowie ihre Tochter Magdalena haben hiergegen an den Raiser durch ihren vollmächtigen Anwalt Heinrich Schodler appellirt. Der Kaiser habe die Appellation angenommen. Nun ersuche ihn (Albr.) Schodler um eine Fürschrift, die er ihm, da derselbe "beh etwo doctor Peter Knoren seligen?) an unserm hove dienstlich und im vast geheim und aneme gewest ist" hiermit gebe. Bittet daher, Sch. gnädige Absertigung zu Theil werden zu lassen. datum Onolypach am freitag nach Laurenti anno 2c. Lxxxv".

Innsbrud, R. R. Statthaltereiarchiv Sigm. XIV b Misc. 1485—1489. Dr.

#### 1111.

# August 12. Burgermeifter und Rath ju Rördlingen an Georg Bejer.

— unsers befelhs melbung ift nit not. Sie haben bem Bischose von Eichstädt auf seinen Antrag erlaubt, gütliche, unverdindliche Tage anzuberaumen. H. Georg habe das auch bewilligt. Er will das Fußvolk abziehen lassen, aber die Reiter da lassen und die Sperre mit Milberungen für Heu und Getreide aufrecht erhalten, was sie aber ablehnten. Ein Theil der Feinde bricht in der That auf. H. Georg soll eine Gesandtschaft, Herrn Siegmund von Fronderg?) und Heinrich von Rechberg? beim Kaiser zu Lindau gehabt haben. Der Kaiser hat sich nach Constanz begeben und will, wie man sagt, nach Frankfurt. Er will auch ein der Stadt Kördlingen günstiges Randut erlassen. Beizer solle das an Kurf. Albrecht gelangen lassen und ihn fragen, ob man, dis dies Mandat eintresse, mit der Gesandtschaft an den Kaiser verziehen solle. datum in die Hilarie anno 2c. Lxxxv. Bedula. Die handlung andringen und antwurt ist unnot zu melden, allain das ir heut andringt herr Ludwigs von Eyds. iritter hosmaister schreiben 2c., mag an

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 1104. Zu einer Geheimschrift, wie sie gelegentlich andere Kanzlien, B. die Rürnbergische anwandte (vgl. auch Bb. II S. 225), ist es in der martgräsischen Kanzlei noch nicht gekommen. Über die ersten Bersuche Joachims I., mit Husse des Trübe mius zu einem geeignetem System zu gelangen, berichtet F. Wagner in Arch. Zischr. XI 165.

Ebenba X 31 f. ift fibrigens ein Brief Albrechts fiber bie Einrichtung ber Rauslei auf bem Gebirge.

2) Knorre ftarb am 24. Febr. 1478, vgl. Bb. II S. 356 Ann.

<sup>3)</sup> Siegmund von Frauenberg, 3. 3. Psieger zu Rottenburg bei Landshut, mit. Oberbapr. Archiv f. vaterl. Gesch. XXVIII 77. 4) Bgl. Bb. I passim.

<sup>5)</sup> Die besten Notizen über ihn, ben Sohn bes bekannten Lubwig von E., Sifterife Reitschrift XXXIX 220 ff.

erber rat bas noch leiben hiezwischen und montags benselben tag im antwurt wurt von unserm gnedigen herrn von Eystet, baid tahl mit der tat schaßgelt und gefangen rüwen, doch der wandel aim rat und den seinen die zeit, das ir zu inen zu bringen ungespert und ungewert bliben. Rommt der Tag zu stande, dann soll dis 8 Tage darnach jedensalls völliger Friede herrschen. actum freytags nach Laurenti anno 2c. Laure.

Minchen, Rgl. Allg. Reichsarchiv, Bayr. Buch X 72.

13. Aug. (73). [Graf Ludw. von Öttingen an Joh. Bolter.] Lieber getreuer. (!) heut sambstags ist das here weyland bei Teyningen gelegen ufbrochen und zeucht heberman wider hehm, außgenomen der raisig zeug bleibt zu Wembbing und ist also abgeret, das man die von Nordling ir getraid hiezwischen und montags schierst unverhindert haymsen, aber sunst nichts zugeen lassen. Inzwischen soll der Bischof von Eichstädt zu vermitteln versuchen. datum Wallerstein uf sambstag nach Laurenti anno 2c. Lxxxv<sup>en</sup>.

Hanns Bolder, secretarius, antwortet bem Grafen: Die Nördlinger werden sich genau nach ben kaiserlichen Borschriften richten. Die gemelbeten Rachrichten seien Kurf. Albrecht auch von den Nördlingern übersandt worden. Doch melben sie nichts, daß sie in die Beschränkung der Zusuhr auf Getreibe gewiligt haben. datum am suntag vor assumpcionis Marie anno 2c. Lxxxv (14. Aug.). 73. Kurf. Albrecht bittet die Stadt, ihm genaues zu melden. Er sei dis Freitag in Schwadach, wo er einen Bau besichtige. Ansbach, Rontag assumpt. Mariae 1485 (15. Aug.). 74 a. Am 14. Aug. theilte die Stadt dem Kurf. einen Bericht ihres Vertreters am kaiserlichen Hose's, sowie ein Schreiben des Bischofs von Eichstädt<sup>2</sup>) mit. Ein Theil des daperischen Jusvolks und der Reisigen liege noch in und um Wemding. Sie fragt, ob sie noch weiter beim Kaiser dahin arbeiten solle, Kurf. Albrecht und Graf Eberhard d. Ä. zu Hauptleuten zu ernennen und verschiedene Fürsten und Städte zu ihrer Unterstützung auszusordern. Sonntag vor Assumpt. Mariae (71).

#### 1112.

# Mitte August. [Jacob Proper] an Johann Bolfer.

Die Nördlinger Sache stehe noch wie bisher. H. Georg und die Stadt haben in ben vom Bischofe von Gichftabt verlangten Aufschub gewilligt. Der

<sup>1) 75.</sup> Montag Nachts vor Laurentii (8. Aug.) sei der Raiser nach "Buchhorn uf ben see" gekommen. Dort verhandelte er mit den baprischen Räthen herrn Siegmund von Fronderg und heinz von Rechberg. Diese verlangten, daß Nördlingen "wandel, ker und abtrag" leisten solle, woraus der Raiser nicht einging. Der Kaiser will den Grasen haug von Werdenderg und den österr. Kanzler Bernhard [Perger] zu h. Georg nach Lands-hut schieden und ihm erklären lassen, wosern er die Stadt Nördlingen nicht in Ruhe ließe, würde er das als eine dem Könige von Ungarn geleistete Unterstützung ansehen müssen und der Stadt zu hälfe kommen. Constanz, Donnerstag nach Laurentii 1485 (11. Aug.). Ein bernhigendes Schreiben des Kaisers an Nördlingen, das hülse zusagt idid. 76. Buchborn, Kritag vor Laurentii (8. Aug.), aber erst zu Constanz versiegelt. Über Bernhard Perger vgl. am besten Aschach, Sesch der Wiener Universität I 573 st.; D. Zischr. s. d. Seschichtswissenschaft XI 120 Aum. wird er össerr. Kanzler, artium magister, Dr. juris genannt.

<sup>2)</sup> Berlängerung ber Waffenruhe betr. 76 b. 77. batum in unferm schloss Pfinten am samstag nach Laurentij anno 2c. Luxuvo (Bfünts an ber Altmilbi) 13. Aug.

Stadt falle dies schwer, da sie 400 Mann in ihrem Solde habe. Der Raifer hat versprochen, Rördlingen nicht zu verlassen. Graf Hang von Werdenden und der österreich. Ranzler Meister Bernhard seien zu H. Georg geschick worden. Jeht werde man sehen, ob er dem Raiser gehorsam sei. Unverständlich sei ihm der folgende Borsall. Der Kaiser hat den Züricher Bürger Motelin gesangen nehmen lassen!). Die Eidgenossen haben dem Kaiser darus dem Gedemann Truchses abgesangen?) dicht dei Constanz und wollen vor Lindaz ziehen. Motelin zu befreien. Der Kaiser will nach Frankfurt reisen. mein herr grave Ludwig von Oting, was der wahs oder besorgt, kan ich nit verstan, dann das er furgenomen hat zu Wallerstein bastehen zu pauen het si suntag und unser lieben frauen tag 4) streng doran pauen lassen, als sie saga, auch etlich sussenecht destellt. datum ut in litora.

Münden, Rgl. Reichsardiv, Bayr. Buch X 82.

#### 1113.

(Constanz) August 15. Sans Baldner an Kurf. Albrecht. Nörblinger Fehbe. Der Kaiser will zu Albrecht.

Gnedigster herr. eur gnaben schreiben"), mir ph gethan, hab ich in aller undertenigkeit vernomen und bas unserm allergnedigsten herrn dem Romischen keyser 2c. verlesen und kan nit anders versteen, dann das seiner k". m'. ganz gemehnt seh, Nordlingen zu retten. und hat sein k. m'. kep ander sursog Jorgen in krieg käme, das dadurch der k". m'. die hilf hinad in die erblichen lande zerrut und verhindert wurde, und deshalben pho meinen herrn graf Haugen von Werdemberg und einen seiner k. m'. prothonotarien, meister Bernhart Perger, zu meinem gnedigen herrn, herzog Gorgen gesicht, in zuversicht, das die sachen gütlichen behgelegt werden sull. se kan ich auch nit merden, das der k". m'. gemehnt seh, seiner k". m'. sun, meinen gnedigsten herrn, gein Straßburg zu erfordern 6). wahs auch in

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 1108.

<sup>2)</sup> Es hanbelt sich um ben S. 417 erwähnten Überfall; ber gefangene Ebelmans wird Jorg Moiffe genannt. Die Berwechselung mit bem Truchses rührt wohl baber, bei ber Reichslandvogt in Schwaben (berselbe, ber 1486 bie Landvogtei an Erzberzog Siegunnd verlauft), von ben Eidgenoffen als Urheber bes Bersahrens gegen Mötteli heftig angefrindt wurde. Ein Martin Mohsse wird 1470 als taiserl. Diener erwähnt, Acta Extera II 1925

<sup>3)</sup> Eibg. Absch. III 220. Zur Sache vgl. am besten ben Aufsatz: Die Familie von Rappenstein, genannt Mötteli in "Der Geschichtsfrennb" XLVIII 83 ff. und vor Mest 176 ff., serner Schr. b. Ber. s. Gesch. b. Bobensees XIII 156 ff. Das Interesse Albucht an ber Sache rührte vielleicht baber, daß Dr. Anselm (nicht Hanns) von Eyb mit einen Ursula Mötteli von Rappenstein vermählt gewesen war, vgl. Oberbayer. Archiv s. veiel. Gesch. XLIX 264.

4) 15. Aug.

5) Bgl. Nr. 1108.

<sup>6)</sup> Bereits am 8. Sept. bittet Maximilian ben Siegm. Pruschent um 14tägige Ber berverklindigung ber Ankunft bes Kaisers in Coln. v. Kraus, Maximilians vertrauliden Briefwechsel mit Pruschent 48 f.

warheit nit, wohin sein k. mt. von hynn auß will, ibann bas ich all tag von seiner k. mt. höre, bas die in meynung sey, sich surberlich an ende zu sugen, da eur surstlich gnad suglich zu seiner k. mt. kummen mug. ways auch eurn gnaden warlich zu schreiben, das sein k. mt. mit meinem gnedigen herrn herzog Gorgen nye nichts sunders on allein, was die von Rordlingen berurret, gehandelt und auch an seiner gnaden ubung ein ganz mißsallen hat, als eur gnad von seiner k. mt. selbst muntlich bericht wirdet. ich ways eurn gnaden nit sunder neu zeitung zu schreiben, dann das die k. mt. von einer stat zu der andern zeucht und hilf suchet, die auch seiner k. mt. allenthalben zugesagt wirdet. got geb, das es zu frucht und gutem tume. ich ditt in aller undertenigkeit, eur f. g. wolle an meiner toreten, langen schrift keynen verdryes emphaen, dann die in getreuer underteniger meynung und eylend bescheen ist und mich gnediclich besolhen haben. will ich undertenigslich umb eur surstlich gnad verdienen. geben zu Costenntz an unser lieben frauen tag assumptionis anno 2c. Lxxxvo.

Bamberg, Rgl. Kreisardin, R. T. A. III 100a; 75 a.

Am felben Tage (ibid. 99 b; 74 b). Raifer Friedrich an Kurf. Abrecht. hochgeborner lieber obeim, durfurft und gevatter. wir haben beiner lieb schreiben, uns ppo getan, vernomen und ift uns gang nit gemehnt, bie von Rordlingen zu verlaffen, sonder bie zu retten und ber verzug darinne bisber auf kennem andern grundt geftanden, bann ob wir unferm oheim herzog Jorgen burch zimlich mittel, die uns und bem heiligen reiche erlichen und leidenlichen weren von seinem furnemen gutlichen abweysen mochten, bamit uns die hilf in unser erbliche lande, ber wir merdlichen notborftig sein und tennen verzug erlegben mag, daburch best statlicher gethan und nit verhindert wurde, als wir uns auch verseben burch unfer botichaft, so wir beshalben 180 ben im haben, beschehen worde. wa es aber nit sein und er sein furnemen ju beharren understen, welten wir ferer mit beinem und ander unser chur-surften, fursten und underthan rate und hilf das erlichst und best fur uns und das heilig reich barinne handeln und die von Rordlingen nit verlaffen. fo fein wir auch nit ber mehnung, unfern lieben fun gein Strafburg zu uns ju forbern, noch bes tunigs von Franctreich noch feinenthalben ichts ju banbein; bann wir bes bifer zeit fein notburft miffen; aber unfer furfat und arbeit ift darauf gesetzt, furderlich und außtreglich hilf zu erlangen und die nicht allein beiner lieb aufzulegen, sonder auch ander unser gehorsam churfurften, furften und underthanen barumb zu ersuchen, bann unfer fchrift und begern ber hilf bei beiner persone allein auf unfern hohen glauben und vertranen, fo wir zu dir fur ander tragen, unferm lande zu troft und beharrung entlicher hilf und rettung in getreuer guter mennung und zu tenner beswerung beschehen ift, inmassen bu bes von uns selbst mit der hilf gottes turglichen berichtet werben folt. barauf wir bifer zeit die fachen bleiben laffen. geben zu Costent an unser lieben frauen tag affumpcionis anno bomini zc. LXXXV°. ad mandatum domini imperatoris proprium.

#### 1114.

(Ansbach) August 15. Rurf. Albrecht an Bürgermeister und Rath ju Rördlingen.

Bertröftet fie auf ben Raifer.

Lieben besundern. als ir uns geschriben habt und bes taylerlichen briefs abschrift mitgeschickt, horen wir gern und halten es bafur, bas fon f. g. nymmer hinder fich mog, fo er bas herzog Jorgen quembeut in euch schreibt. aber graf Haug ist vor allwegen gut herzogisch gewein. fo er nun neu mider ein ift tomen, murdt er fich villeucht bas be I". willens vleiffen und ber, bie zu feinen anaben verwandt fein. und bes von Epftet briefe wundert uns nit, bann wir konnen es nit ander vermerden, bann bas er es gern boger machet, ichentlicher eurnthalb un jenen erlicher, bann ir es felber getenbigt habt mit ben feinden. wir halten es bafur, bas bas fusvolt hehm ziech, besgleichen ber furften ge rapfiger zeug und was vor zu Wembbingen gelegen fen, bas es ba bleib; boch werdt ir es bald erlernen. von der bottschaft wegen in t. hofe # schicken, find wir gar willig, wo die rete on ends abschaiben und uns folls vertundt und begert wurdt. fungt haben wir ein forgfeltigkeit, ir but gar ein gnebige gute schriftliche antwort von ber to. m'. in vil finden er gebeut euch hart zu halten und billicht eur erbietung mit erbietung en babei zu handthaben und melbt herzog Jorgen unbillichs furnemen. in ander antwort uns gefallen, fo flugen wir bas erft burch ben topf, bag was ir wolt, bas geschee zu seiner zeit, wann ir wolt. es wer aber mit, bas bie euern ben uns weren zu beflieffen, was man werben folt mi wolten gern wissen, was Sigmundt Fronberger ritter mit bem Stund gerebt und er im geantwort bett, bes ift in bes Straus briefe tenn to clerung. Die tin. mi. schreibt auch in seinem briefe, bas wir teutschen, als hab er macht vil leut euch zu helfen. wie solten wir den taufer bitten, bas er uns zu einem haubtman machet? wir find alt und trand. und ift uns genug, bem gebott gehorfam zu fein. es wer etwas ichimpflich, auch mocht es geberen bog nachantwurt, er hett es uns nit gebotten wir hettens felber gebetten. bas wollet felbs bebenden, ein findt merdet, bas ber bischof parthensch wer und die bing vom taufer gern uf sich wendt bann fo eur gut gonner babei wern, er wurdt villeucht nicht fovil gewalls im rate haben in der sach, als er went. man wurd die andern auch hören, bie mer vermochten bann er und villeicht bas ober uf bas myndft als wal gehört wern. aber ber antwurt halb bem von Enftet gethan, wo ber herzog die zufur weren folt und ir euch nit weren folt gegen euren beschedigern, möcht er wol langfam tag feben und fich ber berzog gegen ba t". m'. verantworten, ir hets verwilligt, wiewol ir fest mit melbung be abschibs, got geb, bas ber taufer tenn glimpf barauß such und nit verm bie antwort uber fein erbieten, bie bing felber gu boren. fo aber ber

brandsal abgestellt wurd, mußt es sich vergeen, nachdem es vor der ki. mi. briefe gehandelt ist. man mag es dennoch uf dem tag wol fur den tayser ziehen nach laut seiner schrift. aber den drandsal zu begeben wider seiner gnaden gebott, ist swer in uns. doch wollen wir es unsernhalb alles zum besten wenden, alsvil wir konnen, und wurdt, ob gott will, alles gut. ir sindt uns die ganzen wuchen zu Swadach. datum D. an unser lieben frauen tag wurzwehh zu nacht anno 2c. Lxxxvin. Bedula. Sendet ihnen den Brieswechsel zwischen Graf Ludwig von Öttingen und Bolter. B. antworte wie einer, "der sich nicht waichlich stelt oder aller dro erschrick, dann er antwort freh eurn halben". datum ut supra 1).

Minden, Rgl. Aug. Reichsardiv, Bapr. Buch X 78.

# 1115. [Joh. Bolter an Sans Egen.]

Die Dacht Albrechts gegen Bayern.

Lieber swager. Die von Nordlingen haben geschriben und ist ine geantwurt, wie du das alles in den innligenden abschriften verslossen sindst; han ich dir zuzuschicken nicht wollen verhalten. ich schied dir auch ein verzaichnus, darnach du dich unzweisenlich wist zu richten; dann ich hab es in ein tuchle gewickelt als der, der der sach furgangk gern sehe, uf das man frei seß und on drancksal der k. m. dester statlicher mocht dienen und das man als fro wer von uns als wir von andern fridlich zu sizen. datum.

item mein herr ber marggraf, Nurmberg, Hall, Nordlingen, Rotemburg, Dinckelspuhel, Windsheim, wer es deßhalb flecht. item wolt Nurmberg phund nit, so dann ir eynung außgieng zu oftern, das man gewiß were, das sie dann in dise eynung komen, wer es aber slecht und wo die andern sunf stete on die von Nurmberg wolten, oder joh die vier stete, ab die von Windsheim nit wolten, so man alleint sicher wer, das sich die von Nurmberg nicht gein Bayrn theten und uf bede seiten still sessen, ich glaub, es wurd dennoch geschehen. item der anslag: mein herr der marg-

<sup>1)</sup> Ähnliche Ansichten entwickelt auch [Egen] in einem Briese wohl an Boller, in bem wiederum die Eigennamen umschrieben werden. Die Stadt, der die von Rördlingen geschrieben haben, wolle ihnen, wenn es gezieme, helsen, als ginge sie die Sache selbst and dasum aftermontags nach assumptionis Marie ao. Lxxxv<sup>ten</sup> (16. Ang.). 79. Bolter antwortet: Benn die franklichen und schwäbischen Reichsstädte, Bürttemberg und Albrecht sich ist verbünden, wäre die Sache leicht zu beginnen. Rur Graf Hang sei zu fürchten, doch hat er sich jüng si schon ung nade verdient. Bielleicht will er jeht "den glauben bessern". Der Bischof will den von Nördlingen sibel. Seine (B.s.) Schrift und die des Bischofs simmen siberein, wie der Rechberger Schild. Nördlingen solle der großen Stadt "du Gesallen" antworten. Donnerstag nach Ass. Max. (18. Aug.). 80. Ein abschriftlich beiltegender Brief des Truhendinger Amtmanns Ritter Konrads von Knorringen und sort Holus von Hausen] meldete am Dienstag nach Ass. Max. (16. Aug.) den erfolgten Abzug der Bahem ans Bemding. D. Georg rüste angeblich gegen den Erzh. von Salzburg (81).

graf vim hieaussen ob und under dem gebirg zu roß und zu fus uber besehung seiner floß und land. item mein herr von Bamberg n= ju wf und zu fus uber besethung feiner floß, item die von Rurmberg un m roß und ju fus uber besehung ber ftat. item bie andern funf ftete m au roß und au fuß uber besetzung der ftete. S. xum barundter um pf. in einer gerußten wagenburg, bett mein berr ber marggraf alles halb zu wie wagen und zu fuß, unzweifenlich wurd es beffer, fo hett man es auch aufferhalb ber mard zu Brandburg und ander feiner und des von Banberg freuntschaft vor nit bestimbt. was wolt man mer gegen dem mann? man hett allweg brei ober vier an zwen. An Solbnern tann Rurf. Albrecht aus ber Mark allein leicht so viel Leute bringen als jener bestellen tann, bagu tommen noch Maing, Benneberg, bie Bambergisch find. item wer ir beborft, der geb ben coften und were bie gewynnung fein und bie fceden bes, ber bo bienet, und bagegen nach anzal ber geraifigen bie gefangen, was an ein beut gehoret, das plib an der peut. item das die eynung geset wurd, wer uns thon wolt uber volkomenlich rechtlich erhietung, do unfer einer bes anbern mechtig zu were.

Bedula. Lieber swager. in dem vertrag zu Nurmberg, Werd antressend!), ward mein herr, der marggraf und das reich betaydigt nach allem irem willen, als mich bedunckt pho auch gescheh. man verachtet den rath. do hielten es die Bayrn nit lenger dann zu mitvasten und zugen an sich, wen sie mochten. wir mahneten, wir bedorften nyemands mer, do brachen sie und weret der trieg das dritt jare frid mit irem nut und angeen des triegs mit unserm schaden allwegen. demnach seiz ich den spruch: selix est iste, quem aliena poricula cautum saciunt und do man und wol derzobelt²) hett, do komm erst des kaisers gunst und zuschub der hilse, dir alles unverborgen. got verwar es phund alles! wir wollen nit severn und zu underreden. datum ut supra.

ein anders brieflein. Sendet Abschrift der eben eingetroffenen Antwort aus dem kaiserlichen Hofe; er solle sie ben von Rördlingen zuschicken.

München, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bahr. Buch X 85.

Egen senbet dies ben Nörblingern und erhalt von ihnen Abschrift eines Briefs des Sichstädter Bischofs, den er an Boller weiter sendet. Der Bischof bittet die Stadt um Befolgung des Abschieds und um Entsendung von Gesandten zu ihm, unter ihnen auch Jacob Proher. Pfünz, Freitag nach Aff. Mariae 1485 (86 b. 87 a, 19. Aug.). Boller empsiehlt Egen am Donnerstag nach Barthol., zur Borsicht vor dem Bischof zu mahnen (90 b), 25. Aug.

<sup>1)</sup> Gemeint ift ber befannte Überfall Donauwbrths burch Lubwig ben Reichen 145k. 1459. 2) zaufen? Bgl. Schmeller II 1075.

#### 1116.

(Landshut) August 18. Graf Saug von Werdenberg an Bürgermeister und Rath zu Rördlingen.

Er habe auf Besehl ber Kaisers sich große Mühe gegeben, Nörblingen mit H. Georg auszusöhnen. Hier sei nun beschlossen worden: Brandschahung und Schahung, die noch nicht entrichtet ist, gleichviel ob sie verbürgt sei ober nicht, ist erlassen. "auch all gesangen zu baider seit ledig gezelt auszenwen die, so zu Zoding!) gesangen sein, getagt dis uf ostern und sollen sich in der zeit nit stellen noch gemant werden." Alle Abklagen werden beiderseits herausgegeben. Fordert sie im Namen des Kaisers auf, dieser Beredung nachzukommen. geben zu Landshut am donrstag [nach] unster lieben frauen tag der schüdung ao. dni. 2c. Lxxxv<sup>ten</sup>.

München, Rgl. Mug. Reichsarchiv, Bapr. Buch X 83 b.

Ru biefen Borfcblagen außert fich Rurf. Albrecht in einem Schreiben an die Rördlinger. (54.) Lieben besundern. ir habt all eur sach uf unsern herrn kapfer gesetzt zu recht, und ift die k. mt. bem heiligen reich also gewant, das er on zweivel seinem jurament nach dem kein abbruch thut, was eur fresheit sag ift ober eur pollicei 2) anzaigt, als es in uns ift ber billichteit nach, on rechtlich erkenntnus, die das nicht buldt on redlich und gruntlich miach. und versteen es gar in einem geverlichen von graf Haugen, bas er end fein nit abidrift gufchidt und gebenden uns zwaperlei babei, bas ein, end zu verunglimpfen, wo ir fein nicht eingiengt, ungnab ben ber t. mt. zu erlangen. bas ander, bas er zwu ober bren tanbingszetel hab und bie all werbe anbringen, welhe ber t". m'. gefall, ob er mas gnaben mocht erlangen, bann wir getrauen ergangen hendeln nach ubel, als ein mensch in der werlt erzogen, bem aus untreuen mancherlei begegent ift, fich bes wiffen zu beforgen und das gut zu tun, bes wir uns bleiffen wollen, dieweil wir leben. nn wie bem allem, so ift unser getreuer rate, bas nicht abzuslagen; bie abclag wider zu nemen und zu geben ift fur euch in ein weg. es ift mancher, der euch abelag getan bat, bergog Albrecht und bem von Enftet jugebornb, bie es villeicht von ir bern wegen hinfur nymmer thun, nachbem ir berrn dem reich verwandt find; die von eurnwegen abclag getan haben, ber ift lugel, die vermegt ir allweg. darumb so raten wir euch zu ftund eur bot-ichaft zu schicken zusambt der vorigen zu der f". mt., den eur sach berichten und ber, die barundter verwandt und verbacht find, ungenennt nicht zu vergeffen, das fein gnad bie auch verforg. ferner raten wir aus gangen treuen, das ir euch in der zeit besprecht mit allen ben, do ir getrauen und glauben pu habt, bamit ir nicht allein funden werdt als phund, fest ir und ander besterebe unbillichs vertragen, bann es ift gut geen ben einem pferb, mann einer mubt wurdt, fo fist er borauf und bas bas inn gehehm gehandelt werb. erforbert bie notturft. wo wir euch gunft gnab und furbrung erzaigen konnen, bes find wir genaigt. batum Swabach am sambstag nach affumpcionis Rarie anno 2c. Lxxxvien (20. Aug.). Die Nördlinger tommen biefen Rath-Magen nach und übersenden Albrecht eine an den Raiser zu übersendende ausführliche Rechtfertigungsschrift (87b. 88). Abrecht billigt bieselbe und empfiehlt bringend, eine weitere Bereinigung zwischen Nürnberg und S. Georg

<sup>1)</sup> Ziewingen. 2) hier - Stadtregiment, vgl. Someller I 386.

verhindern zu helfen. 90. Schwabach, Donnerstag nach Barthol. 1485 (25. Aug.). (Albr. an die Rörblinger, "in ir selbs handen".)

#### 1117.

(Dillingen) August 24. Graf Haug von Berdenberg an den Bischof von Passau.

Die Nörblinger Fehbe.

Hochwirdiger furst. gnediger herr. auf den abschib so ich nacht von Landsthut von meinem gnedigen hern herzog Jorgen 2c. genomen der von Nordlingen und der abred halben daselbs bescheen, haben sy ir rathbotschaft hie zu Tillingen gehabt und andracht, wie auf solich abred, so zwischen seinem (!) gnaden und inen bereth, noch disher in noch den irn kain glait gegeben wolle werden in mannung als dann vor solicher vehde und aufrur alweg beschehen, auch gnediger herr so sehen noch vil tuch, pferd, ochsen und ander nam vorhanden, des sie dann an her Caspan von Bestemberg wider zu geben begert habend, des er sich ganz widert und in die peut vermeint versolgen lassen. Bittet ihn, sich für die städtischen Forderungen zu verwenden. datum Tillingen in die sancte (!) Bartholomei x. anno domini 2c. Lxxxv<sup>ten 1</sup>).

Münden, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bayr. Buch X 97.

#### 1118.

(Schwabach) August 25. Kurf. Albrecht an hans Waldner. Das Nürnberger Bündniß.

Lieber besunder. ter getreuen vleiß an, das den von Nurmberg ernstlich geboten und auch gewißlich versaßt werd, das sie nicht wider zum herzogen in ehnung kommen; dann wir besorgen, es möcht gescheen und das wir ahgentlich westen, wann der punt auß wer. die kaiserlich maiestat solt es billig wol wissen! wir wissen nicht anders, die xvi jar werden verscheinen hetzund auf den karsrehtag. Bittet um Antwort. Botenlohn werde er zahlen. Bittet um neue Beitung. Empsiehlt ihm die Sachen der Stadt Nördlingen. datum Swabach am donerstag nach Bartholomei av. Lxxxv<sup>10</sup>.

Bamberg, Agl. Areisardiv R. T. A. III 100 b; 75 b. Abschr. Conc. Minden, Agl. Allg. Reichsardiv, Bapr. Buch X 89. "bisen briefe hat mein g. herr ben von Nordlingen geschickt bei irer botschaft bem Walbner zu schicken."

Desgl. 27. Aug. ibid. 100 b. 101 a; 75 b. 76 a (München l. c. X 95)3. Lieber besunder. in der sachen, unsern oheim herzog Jorgen und die von

<sup>1)</sup> Ahnlich 97b an herrn Siegmund von Frauenberg. Bgl. Rr. 1111.

<sup>2)</sup> ibid. Rotiz: "bei Arnold von Rosenberg geschickt." Albrecht bittet ben Kaiser aus um Förberung bieses seines Dieners und Gewährung "enblichen" Rechtsanstrags für im. seine Muhme und Freundschaft. Sei bas nicht möglich, bann solle er ihr gnäbiger den sein, salls sie sich seicht schafften. batum Swabach am sambstag nach sun Bartolmes tag anno 2c. Lxxxvto (Junsbruck, R. K. Statthaltereiarchiv Sigm. XIVb. Miscell. 1485—1489. Or. (27. Aug.).

Nordlingen berurnd, ift unfer torichter rate, bas unfer gnedigfter berr ber tapfer dieselben fach nyemants bevelh, sunder die ben im felbs behaldt und auffprech. wie wol ber von Epstet unser guter freundt ift, fo bedundt uns boch, es were schimpflich ber t. m'., bas er ein sach, die auf ine gestellt ift, einem follt bevelhen, borinn zu handeln, ber unwidersprechenlich gedient hat und die fein uber tapferlich gebot hat laffen veindt werben und parthepfc ift. und ift nyemants zu lieb in ben fachen, ber t. m'. zu nabent. barumb foreiben wir auß treuen. wir glauben, die von Nordlingen funden auch wol ein im reich, ben fie als gern betten zu einem spruchmann als herzog Jorg ben von Enftet. und will die tay", maieftat gangen prepfe behalten gegen freunden und wiberwertigen in ber fach und tein tehl verlieren, fo fprech recht! fo hat ime nyemants nichts zuzumeffen, anders bann nach ber billichkeit in ber fach rechtlich gehandelt. es macht ime ein unwidersprechenlich gut gerucht, wo man es bort und groffen zufall, bes fich alle gehorfam troften. und gibt allen widerwertigen ein anzaigen, fich rechtlich zu halten gegen ber t. m'. und feinen unberthan, fo fein gnabe fich im rechten gleichlich zwuschen feinen gehorsamen und ungehorsamen, als wir es haiffen, erkennen legt, bas er nichts ansehe, funder bas handel, bas bem rechten gleich sey. das schreiben wir bir nicht in ber megnung ber tay". m'. ober funft vemants von unsern wegen zu entbeden, bann bas bu unfrer mennung ein wiffen habft, als bes getreuen; und was wir tegbingen wolten, wolten wir offenlich und mit beber teil wiffen tenbingen ober ein gotlich recht fprechen. beborft nymants clagen. batum Swabach am sambstag nach Bartholmei anno domini 2c. Lxxxv.

#### 1119.

# (Schwabach) August 26. Rurf. Albrecht an Grafin Elfe von Burttemberg.

Sendet einen Brief Graf Eberhards b. A. mit Zeitungen und seine Antwort darauf. Ihr Gatte war hier, ist aber wieder abgereist; es ist unbestimmt, ob er wiederkommt. Er hat bei dem Hosmeister 1) entdieten lassen, er wolle nach Michaelis heim und ein ehrbarer Hauswirth werden. datum Swadach am freytag nach Bartolomei ao. 2c. Lxxxv...

Berlin, Rgl. Sausardiv 1 K 10 G. Conc.

#### 1120.

# August 26. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an Rurf. Albrecht.

Berehren ihm "ein lagel malmaspers und ein lagel raynfals 2)", bas beste, was sie haben auftreiben können. batum soxta post Bartholomei 1485. Rürnberg, Kgl. Kreisarchiv, Altruberger Briefblicher 39, 162.

7. Sept. 160 b. Ruprecht Haller b. A. 3) an Rurf. Albrecht. Seinen Befehl, fich "mit vil meiner guten freunde und gespilen, auch schiefgesellen 4),

<sup>1)</sup> Ulrich von Flohingen.

<sup>2)</sup> Malvafier und Wein von Rivoglio in Iftrien.

<sup>3)</sup> Derfelbe, über ben Albrecht früher heftig ju gurnen pflegte, Bb. I G. 433. 715 f. In ben letten Jahren ftand er in regeren Beziehungen zu ihm, vgl. z. B. Bb. III S. 101. Die Einlabung erfolgte jebenfalls nur im Interesse bes geplanten Bunbnisses mit Rurnberg.

<sup>4)</sup> Über Albrecht als Schütze, vgl. Bb. I S. 9. 100. 103. 509; Fontes rer. Austr. II 46, 110.

singern und singerin zu eurn gnaben gein Cabolhpurg ze sugen", hätte er gen vollsührt. Aber bei dem in Aussicht stehenden Besuche des Kaisers bei Albrecht und mit Rücksicht auf die Trauer um den Tod der Frau seines Betters hand Haller, unterlasse er z. Z. sein Erscheinen. Wenn aber Albrecht nach Kürnberg same, wolle er ihm mit schönen Frauen viel Ergötlichkeit bereiten. datum foria 4 vig. nativitatis Mario virginis 1485.

#### 1121.

August 26. Dichel, Berr ju Schwarzenberg, an D. Friedrich.

Bittet, ihm 15 Pferbe auf Mittwoch vor Egibii (31. Aug.) nach Kigingen, zu Hulfe zu schieden. "on sorg eur gnaben halben und zusörderft meines alten herren." Brauche M. Friedrich seine Hulfe, so stehe er mit 50 Pferben zu Diensten. Freitag vor Egibii 1485.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv, Fehbeatten VIII Rr. 96. Dr. mit rothem Siegel.

#### 1122.

(Schwabach) September 5. Rurf. Albrecht an Bürgermeister und Rath zu Ritingen, den Amtmann Michel, Herrn zu Schwarzenberg, und den Rafiner Gabriel Segniß.

Schärft die alte Ordnung ein, wonach das Nehmen andrer Münge<sup>2</sup>], als diejenige, die der Bischof von Bamberg, die Stadt Nürnberg, H. Otto, er selbst und der verstorbene M. Johann prägten, folgendermaßen bestraft wird: für 1 Pfennig sind 10 Pfennig, für 1 Heller 10 Heller zu zahlen. Die fremde Münze nehme allzusehr überhand im Lande. Schwabach, Montag nach Egidii 1485.

Ritingen, Stabtardiv Rr. 266. Or.

<sup>1)</sup> Am 29. Inli hatte Kurf. Albrecht ben Bm. und Rathmannen bafelbst Bachsamkeit anbesohlen. Ansbach, Freitag nach Jacobi 1485. Kitingen, Stadtarchiv 315, 12. Or. Bereits am 23. Jan. 1485 hatte er ihnen geschrieben: Herr Michel von Sch. habe ihn um Hilse ersucht, er habe ihm Unterfilitung mit 3—500 Manu, auch durch sie zugesat. Besiehlt, dem nachzukommen, das Unternehmen aber geheim zu halten. Ansbach (!), Sonntag nach Antonii 1485. Or. ibid. 315, 16.

<sup>2)</sup> Über Albrechts Münzwesen, wgl. außer zahlreichen Stellen im ersten u. zweiten Bande und ben Arbeiten von Spieß, noch Jahresber. b. hift. Ber. s. Mittelfranten XL 54—61; vgl. auch Julius Cahn, Münz. und Gelbgeschichte ber Stadt Straßburg im Mittelaster S. 169. "item ber marggrasen gulbin von Brandenburg zu Swodach gemünzt, haltent 18 krat 6 gren und am schrot 72 uf die mard", Itschr. f. Social- u. Wirthschaftsgesch. III 55; Eine kurze Bemerkung über Albrechts Münzthätigkeit in der Mark enthält 26.—28. Jahrebbericht d. hist. Ber. zu Brandenburg a. d. D. S. 44; Bepschag, Behtr. z. Kunkzesch b. Reichsstadt Nördlingen IV. V 59; Bahrseld, Bb. II war dem herausgeber noch nicht zugünglich.

#### 1123.

September 6. Bürgermeister und Rath zu Rördlingen an Aurf. Albrecht. Reue Aufgebote S. Georgs.

— uns langt glaublich ane, bas herzog Jorg in seinem lande bem vierteil inmaß er vormalls gethan, widerumb ufbieten lassen, auch dem raisigen zeug, der zu Kanßham gelegen und vez gein Wembding gerückt ist und sunderlich den hauptleuten geboten habe, mit dem zeug aldo zu verharren, dann er sie in kurz stercken wolle. auch werden wir daben bericht, das e. s. g. mit graf Ludwigen von Ottingen in zwitrecht steen, deßhalben solch usbieten uber e. s. gnade, den bischove zu Salzpurg oder uns sein solle. — batum in die Magni confessoris anno etc. Lxxxv.

Minchen, Rgl. Allg. Reichsarchiv, Bahr. Buch X 98 a.

Kurf. Albrecht antwortet (98 a b): Mit bem Grafen Ludwig habe er keine Frrung, berselbe leiste in der Prunst einen Tag vor ihm mit dem Abte von Solnhosen 1); anch Nördlingen werde der Herzog nicht überziehen, nun da das Getreibe eingeheimst ist und er der Stadt, da er sie selbst nicht ersdern werde, keinen Schaden anthun könne. Gegen den Bischos von Salzburg sei aber ein Biertelausgebot zu geringsügig, auch könne der Kaiser diesen nicht im Stich lassen. Das Ganze sei wohl nur ein "prog", dazu bestimmt, sie dazu zu bringen, vor dem Bischose, statt vor dem Kaiser zu teidingen. datum Cadolspurg am mitwoch vigilia nativitatis Marie ao. 2c. Lxxxv (7. Sept.). "Zusat ausgezaichent nach des boten absertigung." Sie beide und der von Salzdurg erwehrten sich zusammen auch ohne weitere Hülse sehr leicht des H. Georg.

#### 1123 a.

(Liebenzell) September 6. Ritter Hans Rudolf von Endingen an Meister und Rath zu Straßburg, "in ir hant".

Er sei krank und könne so rasch nicht zu ihnen kommen. Er höre, "das unser herre der keiser eklichen bischosen ir regalgen zu Baden lihen werde, ouch selbs persenlich siner notdurft halp do ein zit baden. lieben herren noch manigerlehe rede und sag bedunckt mich uwerenthalp notdurftig sin, das ir fruntlichen zu unserm herrn dem keiser tunt in zymlichen dingen, dan manigerlehe ansleg vorhanden sint, wo sollichs lenden oder sin ußgang nemen wurt, weiß got wol. ich wil ouch mit kliß mich der ding und lous erkunden, ob ich etwas erfaren möcht, uch notdurftig ze wissen. ich besorg eyner bösen lets, wan er wider uß dem riche scheidet, antressen ungehorsamkeit. gepieten mir alzit. geben zu Lieden gell uf zistag vor unser lieden frouwen dag der gepurt im Luxxxv<sup>icn 2</sup>).

Strafburg i/E. Stabtarciv A. A. 1921, 36. Or.

<sup>1)</sup> Benebictiner-RI. im bent. Bg.-A. Beigenburg.

<sup>2)</sup> ibid. 13 ff. zahlreiche Notigen fiber bie Borbereitungen bes Kaiserbesuchs. Der Kaiser erhielt einen golbenen Kopf mit 1000 fl., ursprünglich sollte er nur einen filbernen Kopf erhalten (34). Unter ben Bestimmungen, bie ber Rath trifft, mag bie letzte bervor-

gehoben werben. "Und befundern, das bie wurte ober bie, ben lute gugeorbent fint gl halten, ben fromben fagen follen, obe fich phit begebe fitres ober ander fachen balb, bas man ftilrmete, bas fie bann in iren herbergen blibent ober obe fie ufferthalb werent fic in ir herbergen furberlich fugent, uf bas bie burger in ben gaffen und an allen anbem enben von ben gesten ungeirret bliben und onch umb bas ben gesten in follichen ber fint geschesben bebein smocheit geschee ober wiberfare und obe fich bie fromben weffenten, bat fie bann folliche fürberlich bem ammeifter vertunbent." Ein Bergeichniß ber Begleiter bes Raifers ibid. 40. 41. — Item XII rebfiger-, item und XXIII wagenpferbt. item berr Sigmond Bruschend, hoffmarschald xxxII pf. item berr Sigmond Ribertor xxIIII pferbt. item graff hug xv pferbt. item bie Romifche cangly xvi pferbt. item bie Ofterpch. taugh IN pf. item fiftgal vi pferbt. item bie truchfeffen xxx pf. item bie knaben xxxx pfert. item unbermarschald vu pfert. item splbertamerer xv pfert. item turbuter xvi pfert. item liechtlamerer v pferbt. item berr Ibrge ber von Raftelwart XII pf. item ber von Starrnberg v pf. item ber von Bechenfelt vin pf. item ber von Bingenborff in pf. item ber von Bolfftann m pf. item boctor Bogt m pf. item boctor Reffman (Ranfmann) II pf. item Maricald von Bappenbeim x pferbt. item bifchof von Segern (go meint ift vielleicht ber Bifchof von Sedan, eber aber Encas von Tollentis, Rath Marimilians, Bifchof von Sebenics, lange Zeit papftlicher legat in Burgunb, aber burch Sip tus IV. suspendirt und auch ber bischöflichen Barbe entfleibet) xIII pf. item Remer vin pf. item Sebriacher VI pf. item boctor Sebryacher und Dirrer IIII pf. item Sans Siben borffer III pf. item Schiffer IIII pfert. item Boldenftenner IIII pf. item Sans Lamberger III pf. item Robar IIII pfert. item Mofibeimer III (burchftr. IIII) pferbt. item Flechniber II pfert. item Seuftheimer II pfert. item Bartleme Rot II pfert. item German II pfert item Aurhacher II pfert. item Buenaspan IIII pf. item Lemfthingar. Lynhart Grin IIII pfert. item Joerg vom Berg. item Safenftain. item Schalutar (Salagar ?) XI pf. item Bongart nar (?). item Birfeger VIII pf. item Bilfing I pf. item bie caplon VI pf. item argel meister I pf. item Rrabat I pfert. item l'nchenschriber XII pf. item meister Toman tos und futermeifter III pf. item trumpter VIII pf. item pfiffer VI pf. item hofftucia wagen vin pf. item Rom. rich it pf. Infammen 417 Bferbe.

Anger ben erwähnten noch Meister Thomas [Berlower] von Gilly, Dr., selbst mit 6 Pferben. Mehrere ber Genannten, beren Namen hier sehr corrumpirt find, sind offer bar Burgunber. Sie tamen wohl als Gesandte Maximilians. Hiernach find bie Angaken ber Einleitung über ben geringen Berkehr zwischen Maximilan und seinem Bater, is Sommer 1485 zu berichtigen. Über die Größe bes taiserl. Gefolges ist auch Burtt. Gefolges ift auch Burtt. Gefolges. Unell. III 616 zu vergleichen.

lluter ben Anliegen ber Stabt Strafburg an ben Raifer scheint sich vor Allem der Streit mit ber Ritterschaft befunden zu haben, die auf dem Heidelberger Turniere 148 (54) biejenigen Sbelleute von ihren Turnieren ansschloß, die fich freiwillig ins Burgenut begeben hatten. Strafburg, an bessen Leitung zahlreiche Edellente Antheil hatten, wehrt beren Ansprüche (55).

Bereits am 19. Sept. (Straßburg, Stabtarchiv A. A. 231, 1. Or.-Berg.) schreiben be Alteren bes Raths zu Rürnberg an Bm. und Rath zu Straßburg. Sie hören, bag be Raifer bei ihnen zewesen und möchten nun gern wissen, was er verlangt und wie a beschieben worben. Wünschen auch zu wissen, "wie lang tie t. mt. in eur flatt beschbert wahin sich sein lauserlich gnab von euch sügen werbe ober wa sein gnab pht sep." Bittel um Geheimhaltung bes Schreibens. Montag vor Matthät 1485.

Bur Sache vgl. jest noch Mitth. b. Inft. f. öft. Befch. Forfc. XIX 304. 307.

#### 1124.

(Radolzburg) September 10. Antwort Hans Harschern 1) von Ulm gegeben auf seinen Antrag, den er auf Credenz von Dr. Endres Schencken 2) gethan hat.

Bor allen Dingen müsse man die Spre schätzen und sehen, ob das M. Siegmund angetragene Fräulein von Mailand ehelich geboren sei und 4 Ahnen habe. Ferner verlange er mindestens 100000 Ducaten Mitgist, wogegen sie nur die gewöhnliche Berweisung einer Markgrässen von Brandenburg erhält. 1. "dann 1° m ducaten trist xxx<sup>m</sup> und 1° m A. gulden. solten wir sovil hinwider geben und ein morgengad, die do vergleichet ir sertigung und das verweisen von x ein tress ob xx oder gar nahent xxx<sup>m</sup> gulden gelts und nachdem wir und unsere kinder von den gnaden gots in gutem stand und vermogen sind, warum wolten wir die abenteur stellen auf ein sal eins tods, welhs ehe sturd. Aber vier Ahnen müsse er verlangen. actum Cadolczpurg am sambstag nach nativitatis Marie im Lxxxv<sup>ten 3</sup>).

Bamberg, Rgl. Rreisardiv, Coln und Lüttich. Conc.

#### 1125.

September 13. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an Rurf. Albrecht.

Senben ihm auf sein Begehren ihre Bestimmungen bei Körperverletzungen, die Lähmung zur Folge haben. Doch berücksichtigten sie babei stets, ob die That aus Zusall ober Nothwehr ober mit Vorsatz verübt worben. datum 3 post nativitatis Marie virginis gloriose 1485.

Mürnberg, Agl. Rreisardiv Mürnberger Briefbucher 39, 163b.

<sup>1)</sup> Ulmer Rathmann. Niclas von Wyle widmete ihm eine Schrift fiber die Titulaturen. Der bei Geiger, Briefwechsel Reuchlins, 14, als Diener des Dr. Schend genannte 306. haischer ift sedenfalls mit ihm identisch. Die harscher sind eine bekannte Ulmer Familie, vgl. n. A. Mitth. d. Ber. f. Gesch. n. Alterthumskund ein hohenzollern XVIII 41; C. F. von Stälin, Wirtemb. Gesch. III 764. Der Bater dieses hans h. war ein würtetmbergischer Rath, vgl. Ph. Stranch, Psalzgräfin Mechthild 47 s. Bielleicht ist der Bd. I S. 638 erwähnte harscher mit dem genannten identisch.

<sup>2)</sup> Derfelbe, ber bei Kraus, Maximilians vertraulicher Briefwechsel mit Prisschent, 47, erwähnt wird. Bgl. auch Geiger, Briefwechsel Reuchlins, 14, woselbst er odoctor et miles« genannt wird. Chmel, Urt. Briefe und Altenstücke 3. Gesch. Maximilians I (Stuttg. litter. Berein X) S. 120 f., mit interessanten Nachrichten liber seine Stellung bei Maximilian. Auf dem Frankfurter Reichstage 1486 wird er mailändischen Räthen beigeordnet (Janssen 1. c. II 428; Freber Ss. III 28).

<sup>3)</sup> Über Albrechts Stellung zu ben Herzögen von Mailand, vornehmlich zu ber Belehnungsfrage, vgl. Bb. I S. 533. 632 f. 645. 660 f. 666; Bb. II S. 626. Als bann bie Sache im J. 1495 wieber aufs Tapet kam, war M. Johann sofort bereit, seine kurf. Einwilligung zu geben und verfügte bereits über bas von bem H. von Mailand an ihn für die Zustimmung zu zahlende Geld, vgl. Berlin, Agl. Geld. Staatsarchiv Rep. X Nr. 1 A 1 K sol. 184 sfl. 188 d. Über die von Albrecht stels ungerecht beurtheilte Haltung bes Kaisers zu dieser Frage, siehe Buser, Die Bez. der Medicaer zu Krantreich I 167 s.; II 449.

#### 1126.

## September 14. Sanns Egen an Joh. Bolter.

Auf seiner Rückehr von ihm, habe er bie nach Kirchberg gehenden But schaften von Rörblingen und Dinkelsbühl getroffen und mit ihnen gesprochen Zu Kirchberg 1) erschienen Jorg Beher und Ott Better 2) aus Nördlingen, Herman Brell aus Rothenburg, Frih Schleh 3) aus Hall, Bm. Karl Werniher aus Dinkelsbühl. Den Nörblinger Borschlag, die Städte sollten sich zu eins ander thun, nehmen die drei andern Städteboten ad rosorondum. Die Städt handeln stets langsam in solchen Dingen, "dann der hendt sein vil, der solh durchgeet und haben mancherley synn". B. möge die Dinge geheim halte und nur "der person als du waist" erössnen. datum mitwochs exaltacioni crucis anno 2c. Lxxxv<sup>ten</sup>.

München, Rgl. Allg. Reichsarchiv, Bayr. Buch X 99.

Bolker antwortet (in Egens Hand. 100): Da Rothenburg mit Amf. Albrecht bereits verbunden sei, sei es höchstens Hall, das sich ausschlösse Wo wolle denn Hall hin, zumal wenn Rürnberg still size? Zählt die zahl reichen Bundesgenossen Albrechts in Nord- und Süddeutschland auf. Ni H. Georg sei es ganz gut aufzunehmen. Wenn "der allmechtig got uf da myndst unsernthalben ein gleicher zusehre wer, er sollt uns dennoch all rauhen uber den zaun nit werfen." Freitag nach Exaltac. crucis 148 (16. Sept.).

#### 1127.

# (Rabolzburg) September 14. [Aurf. Albrecht] an König Kafimir von Bolen 5).

Bittet um Geleit und günftige Aufnahme für ben Überbringer bicke Briefs und bessen familia 6) Riclaus be Popplaw ex nobilibus parantibus

ibid. auch beutiche überfetung.

<sup>1)</sup> Stadt an ber Jagft im D.-A. Gerabronn.

<sup>2)</sup> Bgl. Rlüpfel, Urt. 3. Gefc. b. Schwab. Bunbes I 25.

<sup>3)</sup> Bgl. ibid.; fiber bie Familie, vgl. Burtt. Gefch. Duell I passim.

<sup>4)</sup> Bgl. Allipfel ibid. 36. Betr. Brelle, vgl. Fontes rer. Austr. II 44, 234.

<sup>5)</sup> Ebenso. ad reginam coniugem eius. ad filium regis Polonie d. Johanest Adalbertum. seren. principi domino Ferdinando Arroganie et Sicilie regi etc. domino ac amico carissimo. Magnifico principi atque duci, amico nostro carissimo, potentibus et sapientibus viris magistratui et senatui Venatiorum etc. nobis sincere dilectis. illustri principi duci Calabrie amico nostro carissimo.

duci Ferrariensi ( amee nostro carissimo marchioni Mantuano, consanguineo nostro carissimo.

<sup>6)</sup> Am 11. Jan. 1483 giebt ber Raiser bemselben einen Bappenbrief, voll. Chinel. Reg. Frid. 7587, vol. auch S. Haenle, Ansbach in ber beutschen Geschichte. Bortrag sochalten in ber Hauptversamml. b. Gesammtver. b. btsch. Gesch.- n. Alterthumsver. zu And 1885 (gebr. Berlin 1886) S. 17 und Ss. dipl. Siles. III 372, woselbst viel Radrichten über bie Ehren, die ihm Albrecht erwies; seine Reisebeschreibung bei Delsner und Reiche, Schlessen ehebem und jetzt II 541. Über Beziehungen ber Breslauer Patrizter samilte Poppsau zur Mart, val. Ss. rer. Sil. XIII 137. Interessant ist bort die Außerung

ortus ac armato milicie insignys docoratus«, ber ihm selbst burch ben Raiser und viele andre Fürsten empsohlen worden, und bessen vielseitige Fähigkeiten er kennen gelernt. P. habe auch viele fremde Fürsten besucht und will nun auch seinen Hof besuchen. ex castro nostro Cabolhburg quarta decima mensis soptombris anno Lxxxv.

Berlin, Rgl. Sausardiv 1 K 10 C 1. Abfchr.

#### 1128.

September 14. Burgermeifter und Rath ju Rordlingen an Rurf. Albrecht.

Senben ein Schreiben aus bem kaiserl. Hofe 1). batum bes heiligen creuz tag exaltationis anno Lxxxv. Danken für die freundlichen Erbietungen Kurf. Albrechts und M. Friedrichs gegenüber ihrem Rathsfreunde Jorg Beger. Berichten über die Kirchberger Berhandlungen. datum ut in littera.

München, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bapr. Buch X 101.

Wohl auf die untenstehenden Mittheilungen hin, erklärt Albrecht den Kördlingern, es sei viel erreicht, wenn H. Georg die Unbilden gegen die Stadt abstelle, er habe ja bereits besohlen, wie von Alters her zu geleiten. Betr. der Bergütung der Schäden habe der Raiser noch nichts entschieden. Daher sei schwer hierin zu rathen. Doch würde H. Georg es doch nicht thun. So habe H. Ludwig sich an die Beteidigung zwischen ihm und ihm (Albr.) nicht gekehrt und die Briese nicht, wie ausbedungen, zurückgegeben. Sie sollen, wenn der Kaiser nach Nürnberg komme, Gesandte hinschien. Wenn sich vernach über gemeinsame Abwehr der Gewalt verständigten, "wer waiß, man sunde lecht weg, die do dienten zun sachen und der k. mt. hilse nicht versperreten, die uber landt nicht zu schreiben sind." — Radolzburg, Freitag nach exaltac. crucis 1485 (16. Sept.) 104.

bes Bischofs Friedrich von Lebus, daß ein Popplan in Breslau sein Birth gewesen. Es fällt auf, daß der Bischof nicht in seinem eignen Breslauer Stadthause gewohnt hat, auf bessen Besth bie Bischöse von Lebus großen Werth legten, worüber zu vergleichen ist G. Bauch, Altenstüde z. Gesch. d. Bresl. Schulwesens (Wissensch. Beil. z. Jahresber. d. b. evang. Realschule II zu Breslau 1898) S. 8 f.; Kansmann, Gesch. d. btsch. Univ. II 39 f.

<sup>1) 101</sup> b. 102. Er enthalt bie Schilberung ber Anbieng ber Rorblinger Boten am fatferl. Dofe. Der Raifer verhorte fie in Gegenwart Graf Sangs von Werbenberg, bes hofmarichalls Pruichent, Meifter Sans Rellners, Siegmund Rieberthorers, Meifter Bernharbs [Bergers], bes öfterr. Ranglers. Bon ben Nördlingern murbe bie Unmöglichkeit. bie Berbenbergichen Borichläge anzunehmen, betont und auf Balbners Gebeiß ein Berseichniß ihrer Beschwerben eingereicht. (Einbringung ber Frucht, Beleit jur Meffe.) Das foll D. Georg unterbreitet werben. Auf Entschäbigung für ben ihnen zugefügten Schaben will ber Raifer, wie man fagt, nicht eingeben. Biele am Dofe find bergoglich gefinnt. item unser herr tabser ligt bie, und ift bie sag, bas sein gnab morgen ober ubermorgen hinweg woll gein Strafburg und furter gein Trier. Die ander fag, fein gnab woll von Strafburg gein Coln. Die britt fag, sein gnab woll von Strafburg gein Rurmberg, allbe bie curfurften und furften gu ainander beruffen. was aber gefchicht und wann er binweg woll, tan nomand grundtlich wiffen. mein herr von Trier ift gester uf freitag binweg geriten, bat bie gepabet. mein berr von Spehr ift uf ben frebtag bertommen. ift bie fag, er woll leben empfaben. man tan es aber noch nit wiffen. batum zu Marggrafen Baben uf sambstag nach nativitatis Marie anno 2c. Lxxxv (10. Sept.).

#### 1129.

(Radolzburg) September 15. Rurf. Albrecht an den Landsomthur 1). Das Bundniß ber Rürnberger.

Lieber getreuer. uns fellt zu und nicht on urfach aber unangezaigt ber von Nurmberg halben, die haben geantwurt, wo ine abgeftellt wurd ir beswerb, bas fie bes hinfur entleftigt mochten pleiben und gutlichen gehalten wurden anders bann in zeit ber ennung geschehen ift 2), were ein rate nicht ubel genaigt, fich lenger zu im zu thon, boch mit gunft bes tapfert, ber ine verboten hab, folhs zu thon, on bes vergunft ine bas nicht m thon symet, wo aber fur und fur die bing so strengklich gein ine solten gehalten werben, als in zeit ber epnung geschehen sei, konnten fie folbs nit erlegben ober an ben iren zu bulben erlangen. bemnach ift uns angezaigt steen bie bing alle zu ber th. mi. willen. bo mogen wir uns nach richten und ret ein gut gesell, bes erbeyt bei ber ta. mt. zu haben, bann jener teil nit feper. haben wir euch unentbect in geheim zu halten nicht wollen laffen, und ift bie zeit gewiß zu bifen oftern aus, als wir berickt werben und sei noch nichts anders beslossen, bann ir antwurt stee auf ber tapfer und die vorgeschriben mannung. do habt erforschung nach! wie halten es in uns selbs bafur, es sei also. und bes antwurt! batum Cabolhpurg am bonrstag nach exaltacionis crucis anno bni. 2c. Lxxxv.

Münden, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bapr. Buch X 91. Conc.

#### 1130.

# September 30. Abichied bes Dintelsbuhler Städtetages.

Freitag nach Michaelis 1485. Anwesenb: Jorg Betser und Ott Better ans Roblingen, herman Prell aus Rothenburg, Jorg Berler<sup>3)</sup> aus hall, Karl Werntzer und Lajeum.
Berlin<sup>4)</sup> aus Dinkelsbühl. Nörblingen bat um enge Berbinbung ber Städte jur Abwehr ber Unbilben. Rothenburg hielt hierzu die vier Städte für zu schwach und empfahl Amschluß an Kurf. Albrecht. Selbst das genüge nicht, meinte hall. Nüruberg und Bindsheim müßten auch dabei sein. Da keine Einhelligkeit unter den Städten herrschte, erkläute Dinkelsbühl, mit seiner Meinung zurüchalten zu wollen.

Munchen, Rgl. Allg. Reichsarchiv, Bayr. Buch X 105.

#### 1131.

# October 2. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an Rurf. Albrecht.

Herr Johann Abt zu St. Egibien 5) in Nürnberg und Niclas Groß find auf seinen Wunsch bereit, den Tag zu besuchen, doch muffen die von Wie

<sup>1)</sup> Meldior von Renened. 2) Bgl. Rr. 592. 1069 Anm.

<sup>3)</sup> über bie Familie, vgl. am beften Burtt. Gefch. Duell. I 53 Anm. 3.

<sup>4)</sup> Die Patrizierfamilie Berlin spielte bas gange Jahrhunbert hindurch eine bebentende Rolle ju Dintelsbilbil, vgl. 39. Jahresbericht b. hift. Ber. f. Mittelfranten S. 95; hibebrandts Bierteljahrsschrift XIII 400.

<sup>5)</sup> Johann Roteneder 1477—1504, wgl. Chron. b. btjd. Stäbte XI 683 Ann. 1. Mitth. b. Ber. f. Gefch. u. Alterthumskunde in Hohenzollern XVIII 62.

helmsborff 1) inzwischen ihre Armenleute an der Weide unbeschwert laffen 2). datum dominica post Michahelis 1485.

Rürnberg, Rgl. Rreisardiv, Rurnberger Briefbucher 39, 170 b.

#### 1132.

(Dinkelsbühl) October 5. M. Friedrich an H. Magnus von Mecklenburg. Entschuldigt sich, ihm keinen Leithund schiden zu können 3). datum Dinkelspuhel am mitwoch nach Francisch anno 2c. Lxxxv.

Schwerin, Geh. und Bauptarchiv. Dr.

#### 1133.

Anfang October. Grafin Elfe von Burttemberg an Rurf. Albrecht. "in fein hand."

Der Kaiser ist nach Mainz hinab zum Zusammentreffen mit seinem Sohne gefahren; er hat aber die Rachricht erhalten, daß der König von Ungarn Reustadt belagere. Darauf hin hat er sich wieder jenseit des Rheines nach Beißenburg begeben. Am Freitag nach Michaelis (30. Sept.) ist er zu "Eslingen uber nacht gewest und will einst weges ziechen gen Nurenberg. das hat sein geschworner bot gesagt her Bilhelm von Bernau, meiner mümen

<sup>1)</sup> Bilbelmeborf, Df. an ber Benn, Bg.-A. Renftabt.

<sup>2)</sup> Bgl. Selecta Norimberg. V 182 ff. Bei ber Häufigkeit ber Beibestreitigkeiten in Franken und bei ber Bebeutung, die die Entwicklung ber Schafzucht in diesen Jahren in der Mark gewann, sei hier ein frank. Edict Albrechts angeschloffen (Bamberg, Kgl. Kreisarchiv, Gemeinbuch fol. 113 b).

Orbnung ber schafe auf bem gepirg in meins gnebigen herrn land im LxxIIIten jare surgenommen.

Stem bas kein pauer mer schaff haben ober halten sol, ban uf einem hoff, ber besatzt ift, achtzeben schaff und ein halber von einer selben ix schaff und bas keiner frembe schaff einneme weber wenig noch vill ban sein avgne schaf, die er wintert. item bas kein pauer noch kein kobler auf keinem unbesatzen hoff ober selben schafe halten ober barauf slabe, er thu dan bem castner ein bestalt, das er das selb gut in jar und tag bezymern und besehen wolle, so er den bestalt gethan hat, mag er alsdan von einem ganzen leben und hof xviil schaff und von einem halben sehen ober selben neun schaff halten. item wo nicht alt erbsteden sind, wil mon nicht haben ober gestaten kein schaff, es sev auf hosen ober ander gutern zu haben ober zu halten dan die abgeschriben auzall. item wo erbsteden und von alter hersomen sind, sulle auch keine frembe schaf einnemen, dann ir abgue schaff, die se gewintert haben. die mügen sie woll halten in dem gedrasich wie vor alter bertomen ist und nicht werder. item es sull auch ein ydes dors ein gemein hirten haben, halten und in gemein versont werden.

<sup>3)</sup> Zwischen bem M. Friedrich und D. Magnus von Medlenburg entstanden sehr innige Beziehungen, die auch dem M. Johann, der in der Folgezeit recht oft mit Magnus sersiel, zu gute kamen. M. Friedrich wurde später öfters als ihr Schiedsrichter oder als Bermittler angerusen. Besuche medlenburgischer Fürsten in Franken sind während der 90er Jahre disweilen zu verzeichnen; an gegenseitigen Ansmerkamkeiten sehlt es ebenfalls nicht, und auch in politischer Beziehung wird für M. Friedrich die medlenburgische Bundesgenossenschaft, speilich nur in becorativer Beise, nützlich.

von Manta 1) hofmeister". Wenn sie und die Muhme nicht gerabe fern auf der Jagb gewesen wären, hätte er sie besucht. "aber es kamen seinß soldt sill zu unß. das wolk ich eur genad im besten nit verhalten. dann er ift all da aver (?) zogen, das nimant nicz davon hat gewist, diß sein sold zu unkam". Der alte Herr?) habe ihr berichtet, Graf Eberhard d. J., ihr Gatt habe ihn gesragt, ob er H. Georgs Psteger werden solle. "hab er im all geraten, es teuch in beser sein, das er zu dem seinen kem und desselben pstegen das er andern leuten psteg. als wais ich nit, was darauß wird, dan sagt iderman zu Schwaben, er woll psteger werden und gat ein groß gestell uber in von meniglich, und kan nit anders mergken, den das im iderman sein ist, arm und reich.

Berlin, Agl. Hausarchiv 1 K 10 C 6 s. n. Dr. fehr befett.

Rurf. Albrecht antwortet (ibid. Conc. 4. Oct.): Bebauert die Absicht ihn Gatten, nicht um bessenwillen, sondern um ihretwillen. Er wolle ihn ger die 1000 st., die er ihm schulbe, schenken, wenn er es nicht thue. Er rich sich aber selten nach andern. datum O. am dinstag nach Michaelis anno mannen.

#### 1134.

(Schwäbisch Hall) October 6. Raiser Friedrich an Rurf. Albrecht. Einlabung nach Dinkelsbuhl.

Hochgeborner lieber oheim, curfurst und gevater. wir biten dein sied mit besonderm und ganzem vleiß, du wollest personlich auf montag schierst konstig zu Dinckellspuhell bei uns sein, daselbst wir uns auf solchen inn aigner person auch sugen und allerlei merklicher sachen halben, die wir nit wol schreiben noch verbotschaften mogen, mit dir reden und handeln Bittet ihn, nicht auszudleiben. geben zu Schwewischen Hall am donrstat nach sant Franciscen tag anno domini 2c. Lxxxv. —

ad mandatum domini imperatoris proprium.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv R. T. A. III 104a; 78 a.

Antwurt meines gnebigen herrn bem kahfer auf sein ansuchen is Dindelspuhel gegeben am binstag nach Dionisy (11. Oct.) anno 2c. is Lxxxv°. ist in schriften bem kahser uberantwurt³) (106; 79): Der suns sursuchen antwort zu Francksurt ist gewesen: mit andern nach unsern vermogen seinen gnaben wider ben konig zu Hungern hilse und behstandt zu thon nach gelegenheit der sach, dann nachdem seinen gnaden von uns alleint nicht erschießlich hilse nach anzall vor angesehen wurd, solten wir dann ein anslag auf ander machen, möchten es ander halten oder nit und sprechen, hetten wir vil angeslagen, so solten wir es halten, sie hetten es nicht verwilligt; so weren die andern nit da, weren auch nit dar verbott; aber wie dem allem, das sein gnad die andern besendt, was wir dann darinn köndten gesurdern, das

<sup>1)</sup> von Mantua, Gemablin Eberharbs b. A. 2) Eberbarb b. A.

<sup>3)</sup> Diese und die solgenden überschriften find von ber Sand Bolters, vgl. 34or. f. preuß. Gesch. n. Landestunde XVIII 326 Anm. 4.

seinen gnaden ersprieslich hilfe geschee, solt uns fein gnad barinn finden nach unferm vermogen als bie gehorfamen. und als uns fein gnab geftern erjucht hat mit gnebiger erbietung, haben wir seinen gnaben fur uns und unser wae zugefagt, getreue hilfe und benftandt zu thon nach unferm vermogen wiber die to. wird zu hungern und fein helfer und empfelhen uns bamit fein gnaben als unserm gnebigsten beren in unzwehfenlichem vertrauen, er werd uns gnediclich bebenden und friblich halten, bas wir feinen gnaben mit gntem willen und getreulich unverhindert gebienen mogen. item ber von Rordlingen halben, ift unfer rate, bas fein gnad die fach ben im behalt und furberlich außsprech, baburch biefelb fach und was fich barinn verlaufen hat, gang aufgehebt, abgethan und gericht werd zwischen ben teplen und allen ben, bie auf iglichem tehl barundter mogen verwandt ober verbacht fein ober werben, in was wird, ftands ober wesens fie find, und bie von Rordlingen ir icheben halben funft fur fich felbs in gnebigem befelh ju halten und ju verfehen durch zimlich begnadung. ferner ift unfer rate, bas ein verftentnus werd gemacht zwischen aller ber, bie in die hilfe temen, bas fie friblich ben emander sigen und seiner ?". m'. getreulich helfen mit ber that wiber einander nit sein. und ob uber turz ober langt rachfal furgenomen wolt werben, umb was ursach bas wer, einander getreue hilf und benftandt zu thon, bann der feindt hat bald ein ursach erbacht, wann er es zu bichten hat, nach seinem gefallen. bas alles ift sein gnad schuldig zu thon und furbert zu sein sachen und zu ftraffe ber feindt und bringt im ein loblich gut gerucht und ob got will ein hoffenlichen fig, so er hert barauf stett und an got und ber gerechtikit nit verzwehfelt. bann will ers haben, so bringt er solhs alles wol und billich zu wegen, bann man tan es nit als machen pherman, wie er will; man mus leibenlich gleich zimlich weg feten, so geet es fur fich.

Abdicio. nit ubergeben dem tayler (106 b; 79 b). Hat sein gnad dandbarlich und mit gnedigen worten ausgenomen in gegenwertigkeit des von Epstes durch graf Haugen und gebetten furder rats, das man vim surderlich schild seinen gnaden zu hilse. erbuten wir uns gern, davon helsen wepter unslagen handeln und uns hören lassen als der gehorsam. ward nit wepter gehandelt unser erbietung nach, wiewol man uns rats gefragt hett, man wolt uns auch in unserm ratslag nit horen, wie hernach statlicher volgt und in verstentnus bracht wurdt; schieden ab mit krancem seib und suren wider gein Onolypach mit unstatten unsers leibs halben, als sich nachmals erichannet, das sich zu statlicher besserung gesugt hat, das wir von den gnaden gots auf das mal unsers seibs halben nicht mer in sorgseltiseit steen, got

geb lang!

Das nachvolgendt hat mein gnediger herr im aufgezaichet und nit in schriften ubergeben (108 a; 80 a). Item in dem rate des collegiums der churfursten was unser surgabe, das nicht mißstel den andern uf das mal, das die, die nicht gedient hetten, das vast der merer tehl ist, dann von xxim uber vim nicht gedient hetten, seinen gnaden dieneten und zu ostern einzugen in die cron zu Hungern und das jar aus dieneten und nichts desterwynner wir, die vor gedient hetten, mit sovil susvolks, als wir vor hetten gehabt, auch dieneten und zu ostern außzugen und beharreten bis auf Martini, seine sloss wie erobern. so dann sein gnad mit sein erblanden, sovil er der hett, herzog Sigmundt von Osterreich, sein vetter, desgleichen und der von Salzburg ir macht auch darzu thetten, wer hoffenlich, er solt seine erbstos, den ver hoffenlich, er solt seine erbstos, den der dann vor; dann solt der konig Wienn raumen, wer hoffen

lich, bem alten sprichwort nach: die fremben sloss geen gern wider haps solte er benn da beharren, kondt er ben inn der cron zu Hungern nit wider standt thon und wer ein insolubile in uns und hoffenlich die sloss wider zerlangen und mercklichen fromen zu Hungern zu nemen, wa man dem alt thett. wer unser antwort und ratslag gewesen und wer das noch, so hette wir auch vor nye weder leyd oder gut von seinen gnaden gesetzt und ihette das noch nit und wolten unser kinder darauf ziehen auch zu thun. hörete wir aber ein bessers, wolten wir nicht abstellen zu helsen und zu rats darinnen nach unserm vermogen und uns bei seinen anachen nach aller gebes

halten als bei unserm rechten und gnebigen herren.

Ein ander verzaichnus, die mein g. herr im felbs gemacht hat und be taufer nit gelesen noch ubergeben (109; 80 b. 81): Stem sein gnaben in benm furzuheben in gegenwurtigfeit Sigmundt Brwichenden und bes 28al ners: wir wern gewesen in annung mit xxIIII furften und ftetten, ebe u aus bem land wern geritten und uns in feiner ?". m'. binft begeben beth an fein hove, do wir uns zu feinen gnaben thetten, als wir gehoreten m auch vor warn. und warn auffer lands ob bregen jaren, hetten auf mi mands auffehen, bann uf fein gnad und wurden in feinem binft hart vertwun und zugen francheit halben wiber hahm und hetten unerzogene finder; ve zwenfelten vil an unser zufunft und gesundt und bas unsere finder noch erzogen warn, bo ba an uns fetet uber volkomenlich rechtlich erbietm herzog Ludwig von des tapferlichen landtgerichts, des wir erblichen richt find von bes reichs wegen, als ein burggrave zu Ruremberg, beshalb b gericht noch zur zeit bas merer teil ruwet, bas ein tonig und fibenzei fursten unser feind wurden als sein helfer; wanten wir, sie solten uns belfe nemlich ber konig von Beheim, sechs Slefisch furften und ber bischove Breglam, bas warn acht, die zwen berren von Baprn, herzog Sanns felig und herzog Sigmundt, bas warn geben, bie bifcove Bamberg (und) Bird burg, Ehstett, das warn brenzehen, Menny, Spehr, warn funfzehen, herze Albrecht, herzog Sigmundt von Ofterreich, das warn xvII. hett Men felber zu triegen; fo mas Enftet gebrungen, uns nit zu helfen; mußten n uns mit ben ubrigen weren und wurben gebrungen zu hindergengen uf un freund, auch etlich unser feind, die vor umbgeflagen waren; die thetten et spruch des landigericht halben, eurn gnaden unverborgen. indes wurden w eurer gnaden und der reichstette haubtman mit andern; lagen Birtember Baben und Met ernyber1), das warn brey zu ben vorigen xvII, zweinzi noch mußten wir uns weren felbvirber, warn wir und unfer brüber, mit bi der stette, bis so lang das durch den konig von Beheim, eur gnad und al bie barundter verwandt und verbacht, gericht wurden. also ward furgenome burch eur gnab, bas die gehorsamen bleibenden curfursten, fursten und ftel fich zu einander thun folten. wurden wir bes gesamelt und retig in mer licher zale. do sucheten die Bahrischen herrn, auch darein zu kommen, dan ein ganze ennmutige famung im reich wer worben; wolt eur gnab i haben; alfo wolten wir die andern uns zu haufen gethan haben und et eynigs aufsehen auf eur gnad gehabt; flug eur gnad wider abe den befelh, de halb mir vor gescheen, durch die ursach, jene wurden auch suchen und wus wider ein frieg im reich als vor. barumb wolt es eur gnad nymmer ver willigen zu gescheen, sonbern wir folten funft als uf unfern herrn auf et gnab haben ein auffehen on verbuntnus. bas hab ich gethan und gehaltes

<sup>1)</sup> Bei Gedenbeim 1462.

als ber gehorfam, auch ander eins tails, die fich bes haben mogen enthalten: aber gleichwol vil gebrengt zu im, wiewol sie eur gnad und bas reich haben ausgenomen. find wir einiger gefessen und mit nyemands verstentnus gehabt, bann mit Sachsen und Heffen die erbahnung, die eur gnad verwilligt hat nach laut des briefs, uns zugeschickt von eurer !". m'. vor allen triegsleuften. also sitzen wir noch. der stift von Mennt ist in verstentnus mit Trier und Coln, wir mit Sachsen und heffen, wie vorangezaigt ist und nun wiber mit Mennt in ber alten verftentnus 1). und barumb ift uns swer also Bu fiten und bes badenflags zu warten on hilf, fo eur t. m'. uns mit gnaben nit bebecht; bann folt herzog Jorg uf bebe septen ftill figen und wir mit bem konig von Hungern helfen kriegen von eur k". mt. wegen, und die unfern auß dem landt schicken, und solt er dann furnemen ein noch bem andern zu puntirn, wer swer. und ob er joh auch in benselben vertrag bes tonigs von hungern halb tomm, so muß er vil leut augnemen und ich eniger figen, wer nit gleich. fo aber eur t. m'. verwilligt und fcuff, bamit Auremberg, Rotemburg, Norbling, Sall, Dindelspuhel und Bindsheim bie sechs stette und wir mit bem land hieaugen ob und under bem gebirg, bas wern nachbaurn, uns zu einander thetten in annung und verstentnus, wie bernach volgt, mochten wir eurn gnaben ftatlich gebienen und gleichwol gewalt schuten, wer uns thun wolt; nicht bas wir pemants vergewaltigen, allein gewalt zu schutzen, als uns eur gnab schuldig ift, als die gehorsamen nit zu verlaffen; wer uns zu unferm tail besterleichter zu handeln und fonnten eurn gnaben befter ftatlicher hilf thun; bann wir haben bes landtgericht halben geruet in bem juge gegen bem berzogen von Burgundi und noch eur anaben gescheft halben bisher. wir haben auch bes Steins halben eurn anaben nue geclagt, angesehen eur gnab merdlich gescheft, bas wir nit wolten, bas eur gnaben notlich anligend gescheft unser fach verhindern solten und thun bas igundt aber in bem furhalten bes vertrags und suchen alleint gewaltsam vertragen zu bleiben, damit wir an eur t. m'. hilf nit verhindert werden und auch unfer veterlich erbe on einbruch, uns und ben unfern unbelestigt mochten halten burch eur gnaben hilf, wie bernach angezaigt ift. und ift bas ber vertrag:

(110 a; 82 a). Dig nachvolgend anzaigen bes vertrags hat mein g. herr ben tapfer zu Dindelspuhel horn laffen, aber nit in schriften ubergeben. Stem bas wir uns zu einander thetten, nit wiber einander zu fein und unfer tege einander getreulich helfen zu laiften. item ob man uns und die unfern samentlich ober sunderlich wolt beschedigen, das wir einander getreue hilf und beuftant follen thun, als wer es unfer peds aigen fach on alle erkantnus, wo unfer einer bes andern mechtig wer zu recht an billichen steten zu pflegen, nemlich vor bem Romischen tepfer"). item bas borinn ausgenomen würden babst und kepfer und auch bas gemein reich, auch die hernach benannten furften, welher aus ben augnemenden nicht in bije annung ober in ander vertrege mit uns kommen. wo aber das geschee, solt es gehalten werden nach laut berselben vertrege, und gleichwol allwegen ein aufsehen auf den Romischen kahser haben und gehabt werden. item mit unsern landen hieauffen und mit ben vorbnanten fteten und ben irn und von beben tailn ben unsern, geistlichen und werntlichen und ben, die uns zu versprechen item ben außtrag, was ein tail zu bem andern zu sprechen gewonnen, wern es unfer verwant, graven, berrn, ritter und fnecht, follen fie

<sup>1)</sup> Bgl. Dr. 1151. 2) Durchftr. eurn gnaben.

recht von in nemen vor unserm hosrichter und unparthetsschen reten, wern et bie irn in den steten soll hede rechts verhelsen vor irm amman und unparthetsschen reten ongeverlich; wern es aber sunst die undertan gein einanders bed sehten, soll der eleger dem antworter nachsarn fur das stat- oder des gericht, dorinn der antworter gesessen ist. item unser marggrave Alberts lebtag lang und dornach ein zimliche zeit der jare solt die annung wenn, a

bas unser sone nach unserm tod nicht turz angerennt werben.

Hernach volgen die antwurten, die mein g. herr von der f. m'. we ju Dindelspuhel geben, die fein gnab im felbs aufgezaichet bat (111; 826 Item antwort, ben von Nordlingen gegeben, sein gnad hab miffallen ge in dem handel, wider fie furgenomen, und beshalben geschriben und gebot und fich ir zu recht mechtigt und auch am jungften graf haugen geschielt m ben Ofterreichischen cangler 1), bie sovil vleis angetert haben, bas ber hen hab laffen aufbrechen und hinwegh ziehen und ber fach bei feinen gra bliben fep. hab fein anab bie bing angenomen als ein Romischer tapfer wöll barinnen handeln und sprechen zu seiner zeit und als ein Ro. te fein handel und fpruch alfo fhuren und halten, bas er ben von Rordin nicht unerlich und gang unschedlich sein foll und fich barinnen und ande halten und beweysen gegen ine als ir gnebiger herr. bes find die von Ru lingen gesettigt gewesen auf bas mal und sere gebandt. Die antwort if geben worben burch uns marggraf Albrechten auß befelh ber f. m'. in fei gnaben gegenwertigkeit, bes von Spfiet, auch graf Haugen und bes Df reichischen canglers und ander tapferlichen rete.

Raltentals 2) antwort (112; 83): Sein f. m'. hab barinn gehand und uns als ein t'n. commiffari ber fach zu richter geschöpft; babei laß fein t. m'. bleiben, bann bie fach fen uns tundig neben uns und burch m gescheft, des wir bekenntlich wern, als bei einem t'". haubtmann gehandelt, hat uns befolhen, so uns Raltental ersuch, tag zu seben barinnen zu hand nach laut der commission. item in den sachen, Sigmunden berrn zu Swarp berg, ben eltern berurrendt3), die sach bleiben zu lassen, als er mit sei anaben abgerebt hab, besgleichen in bes jungen Sigmunden, herrn zu Swart berg, sachen und der jungen der Grönerin ) sönen, hat sein gnad in beh sachen bedacht genommen zu antwurten und wir getrauen, fie von bep teylen werben in ber antwort gnebiclich nach gebur bebacht, nachbem jungen Sigmunds fach nach t. gebott gehandelt fen und bes eltern Sigmul jach auß erbfellen und gnaben auch ber t. m'. ein mercklicher nut von und seiner freuntschaft barauß gee, nemlich xxxIIm gulben nach laut bes ver trags, zu gefallen, bester ehe auch gunstlich antwort erlang, unser surbette barinnen angesehen, sovil unfer und unfer fone bette barinnen ersprieffe mag. item Nuremberg, Sall, Nordlingen, Rotemburg, Dindelspuhel, Binde heim halben, woll fein gnab innen hanbeln nach gebur mit allem vleis und ju gute und der Ruremberger halben, nachdem fie vor (?) verbunden find

<sup>1)</sup> Berger.

<sup>2)</sup> Bohl hans von Kaltenthal gemeint, erwähnt Datt. de pace II 7 § 9 p. 286; Burgermeister, Reichsrittersch. Corp. juris n. 23 p. 111; Chronif bes Hans Fründ 287. Es handelt sich jedenfalls um K.s. Streit mit Ritter Konrab von Berlichingen, vgl. Rr. 997 (vielleicht auch Bb. II S. 383).

<sup>4)</sup> Über die She Michels herrn zu Schwarzenberg, mit Ursula Grünerin, vgl. Jebla, Univ.-Lexicon XXXV 1981. Gröner — Truchses von Balbersheim, vgl. Jahresber. b. 1882. Ber. f. Mittelfranken XXXIX 161.

uf bas myndst, als er getrau, sovil vleys thon, bas sie nit wider uns sind und was die von Nuremberg beshalben verzug thon, sey auß sorgseltikeit, so die eynung ausgieng und sie von herzog Jorgen kommen, das sie nit sicher vor uns wern. item Arnolts von Rosembergs 1) antwurt: man sol im die commission geben, recht zu nemen und zu geben: seh besser, dann das sein k. m'. kriegs im reich solt gestatten. das haben wir uns alles uszaichet zu einer gedechtnus.

#### 1135.

(Schwäbisch Sall) October 7. Sans Waldner an "herrn Johann Bolfer, prothonotarien 2c., meinem besondern herrn und guten frunde".

Lieber herr Bolder. ich hab in getreuer guter mehnung disen euern boten auß heißen unsers allergnedigsten herrn des Romischen taisers bis an den dritten tag bei mir behalten. des wollet mich und in bei meinem gnedigsten herrn von Branndburg entschuldigen und seinen f. g. mich unterdeniglich bevelhen. will ich williglich umb euch verdenen. geben zu Swedischen Hall am freitag nach Francisci anno 2c. Lxxxv.

Bamberg, Agl. Areisarchiv R. E. A. III 104b; 78.

#### 1136.

## October 9. [3oh. Bolfer] an den Landfomthur 2).

Kurf. Albrecht tomme morgen nach Dintelsbühl zum Kaiser. batum am sontag Dionisii anno bni. 2c. Lxxxv.

München, Agl. Allg. Reichsarchiv, Bahr. Buch X 92. Conc.

Auf ber andern Seite steht: "und als sie") sagen, wer es nit geschehn, es gescheh nymmer, das habens wol xvi jar gesagt, doch so es zum kahser steet, muß man doselbst vleys haben und darnach es gesellt, sich schien als der, der gern der letzt wer, der verdurd. ich glaub, woll der marggraf 4) rate und diener werden, man nem ine gern auf und vertayding ine als ander rete und diener und lieber dann hemands anders, dann er ist im 5) nutzer dann sie. dann wolt der marggraf gewerct haben, es wer gangen ytund mit gleicher puntnus hilse umb hilse wider sie, wie gewiß sie es haben. das wist warlich, das es statlich andracht ist und von meinem herrn veracht. hilst aber kein guthat, wer kan im thon, es wurdt leicht selber gut ob got will.

ibid. 103. Conc. Kurf. Albrecht an den [Landkomthur]. Da die Rürnberger ihre Entschließung betr. der Berlängerung ihres Bündnisses mit H. Georg dem Kaiser anheim gegeben haben, werde dieser wohl dafür sorgen, daß sie ihn ausnähmen. Die Nürnberger fürchten, wenn sie das Bündnis lösten, würde er (Albrecht) sie bekriegen. "sind wir bisher gesessen ben einsander lenger dann me jar und haben nye gekriegt mit einander dann in gemein kriegen, das herrn und stete mit einander gekriegt haben. ist zwirnet geschehen." Er glaube auch nicht, daß sie zum Kriege geneigt sind und

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 1118 Anm.

<sup>2)</sup> Anrebe: "lieber herr lanttompther." Der Landtomthur nennt ihn "ir. lieber Bolter, funder frund" und titulirt ihn Ramler, ibid. 93.

<sup>3)</sup> Die Rarnberger, vgl. Rr. 1129. 4) Gemeint ift wohl M. Friedrich.

<sup>5) 5.</sup> Georg?

unter ben Füßen liegen, und Drangsal erleiben wollen. Buscht, daß er sich bemnächst nach Rurnberg begebe. Sein Sohn [M. Friedrich] wird and mit dem Kaiser dahin kommen. datum Dindelspuhel am mitwoch nach Dionisi anno 2c. Lxxxv<sup>en</sup> (12. Oct.). Conc.

#### 1137.

(Schwabach) October 14. "Handlung m. Fr. aus befelh feines vaters ben kant. mt. ju Swobach und Anr. Burchardi im Lxxxvien 1).

Absertigung meins g. beren marggraf Fribrichs, boctor Pfotels, Criftoffel von Aufies und Bolters jum tapfer gein Swobach.

Allergnebigster herr. als ich von eurn gnaden geschiben bin, spat und gung swah und eur gnad mich beschiben hat, mich wissen zu lassen, wo eur gnad sein woll, ift herr Sigmundt Prilichend tommen zu meinem son, hat ine bericht, das eur gnad wolle gein Eschendach, das eng ist und taum eyniger stallung da habt, und den andern tag gein Gwadach und den britten tag gein Bayrstorst und surder gein Bamberg tommen werdt hab ich mich mit swachem leib erhaben, sicherheit halben meinen son mit mir genommen, ine zu berichten der hernachgeschriben mehnung und din gestern zu vier horen her tomen und nachdem eur gnad den anslag zu machen abslug uf serner bedenden eur freundt, han ich auch wider das wasser nit swymen wollen, eurer gnaden willen volg gethan und doch nit gesassen, nachdem ich ways, das gut ist, alssern ir leut eysends haben wollt und das widerwertig wesen bestermhuner irrung in der gehen hilse erspries. so han ich aus treuen und in gehehm, mir unvermeldt, als mir nit zweyselt, eur gnad wol zu thon ways, ein aussas begriffen aus meiner torheit, ob es euch gesellt auß eygner bewegtuns also zu

<sup>1)</sup> Borl. Lxxxxvten.

<sup>2)</sup> ibid. 114. 115; 84. 85. Meines g, herrn verzaichnus bes auslags, ben fein gnab burch mein [g.] beren marggraf fr. ber t. m. ju Swobach hat antwurten und ubergeben laffen: Allergnebigster berr. ber touig von hungern bat laubt au breben enben; got geb nit lang! bas ein fleet euch zu, bas anber hat er inn ber Sleft, bas Sachfen und Brandburg gelegen ift. bas britt und bas haubt ift bas tonigreich ju hungern. bas bie all angefochten wurben, bas er fich an breben enben mußt weren, fo thets recht, als es in mir ift. nu bebarf eur gnab VIm man ehlenbs, als ich von euch in bem jungften abicib vermerdt ban. bie jaig ich ane. und ben wiberftand ben Slegingern, bas ift ein brittail bes friegs aufferhalb ber cron ju hungern; mannt ich, bas Sachsen und Brandburg bortinnen ben Slegiern zu wiberftanb genutt murben; ferner fo lag ich mich alfo merden, boraus geben taufent man wuchfen eurn gnaben epleubs mit eurer gnaben, bes von Saltburg, une, eure vettern bergog Sigmunde bilf; nemlich eur t. mt. um gu rok und ju fus, bin ich bericht von e. g., bas ir bie vor habt an folbnern gur Rewenstat und anbergwo; eur vetter und ber von Saltburg um ju rog und ju fus mitfambt ben iren geiftlich und werntlich. item bas land zu Franden bie furften, nemlich ich mit bem, bas ich hieaussen hab ob und under bem gebirg, mitfambt ben meinen geiftlich und werntlich, Bamberg, Burgburg, Epflett, bie bern von hennenberg, bie gefurft find, mitjambt ben iren geiftlichen und werntlichen Im gu roß und ju fus. item bie Baprifchen furften ju Bayrn aufferhalb bes pfalzgraven und ber andern bortuyben am Rein mitfambt ben iren geiftlichen und werntlichen Im ju roß und ju fuß. item bie Frencischen und Roberten bifchen freb und reichstete, mitfambt ben von Regenspurg auch Im ju rof und ju fus. item bie Swebischen fren und reichstete all Im man ju roß nub ju fus. item all anber gemein furften, geiftlich und werntlich, bie vor gebient haben, aufferhalb ber angezaigten, nachbem bie alle auch vor haben gebient, IIm ju roß und ju fuß mitfambt ben iren, geiß lich und werntlich, und bas bie geben taufent umb Elifabeth (19. Nob.) ober ongeberito

forbern, uf bas bester lingiger!) geschee eurer gnaben begird, auch angesehen bas zusagen zu Francksurt ber sunf dursursten und mein letzte antwort, eurn gnaben als von mir in schriften ubergeben, so laß ich mich serner und bitt es in unbertenigkeit von mir und von euch gnediclich mich also zu vermerden aus ben ursachen hernach volgendt. bemnach so han ich mein son gesertigt heut gein Swadach zu eurn gnaben, da ir stallung gnug habt, euch der ding zu berichten und mit gein Baprstorff zu repten und ob sich eur gnad bedecht gein Auremberg und surder gein Baprstorff zu kommen, eurn gnaden zu Baprstorff ausrichtigung zu thon und ob ir nit stallung zu Baprstorff, die sein in einem borf dabei lassen stehen und mit euch, so weht ich armer zu glepten hab, zu repten und wider zu mir, so weht er den tag geraithen mag, gein Cadolczburg, oder wo es im ebnet.

Bamberg, Ral. Kreisarchiv R. T. A. III 113a; 83 b. 84 a.

acht ober xiii tag bornach, also bas fie all in ben xiii tagen weren ju Lynt und beb eurn guaben bliben jar und tag, wiewol fie vor gebint haben, fo bett eur gnab xm man, bie bo erbeiten wiber bie vennb ju Ofterreich und an eurn erblanden und welhe nit fpecifirt (!) weren, die vor gebint haben, die specificieret eur gnab noch und setzet iglichem sein angal, so bett ir fovil bestermehr. es wer ben zwaven furften, bergog Sigmunden und bem von Saltburg, nachbem es ine gelegen ift, nit fwer 11m man an bem ein, "nemlich bergog Sig." (von Bolfers Sand hineincorrigirt) XIIc, bem andern VIIIc. fo hat e. g. IIm folbner vor, als ir mich bericht habt. bas bann Ofterreich Im bett, nachbem es fie angeet und die anbern all eure erblanb Stepr, Rerubten, Crapn, Binbifden mard, Bortenaw, Bili auch Im, bie eurn mocht e. g. gebrauchen, wo ir wolt, fo bett ir xm man, "aufferhalb ber folbner" (Correctur Bolfere), ber ir IIm verfolbet; bie VIm bie gebranchet ju Ofterreich im namen gots. boran be eur gnab merdt, ob bie gehorsamen gern hülfen ober nit und ob fie gut fur ben topf ju flaben finb umb ber willen, bie nye gehorfam geweßen fein, bie gehorfamen nugnab und jen gnab erteunt verbient betten und ob bas vertrauen in bie wiberwertigen beffer wer ju feten, bann in bie gehorsamen, bie nhe fuß verwendt haben. ba merdt ben ratflag mein unb ber anbern, welher e. g. nut und furber leut ju ubertomen und balb auch beharriger hilf, wie oben angezaigt ift, am baften fich ju neben ober funft bin und ber ju repten, bamit man bie bing erft uf ein gemein tag beslieffen muß, fo ir tein anflag bett und eur gnab laß fich ergangen benbel leren, wen am baften ju tranen fen, fo bann bie anbern, bie vor nit gebient betten, ir jal erfullten, mit merung bem gleich, bas wir mer thun, und lenger bienen, bamit es wiber uf bie xxIm fem, bie gein Ungern jugen umb Balburgis (1. Mai) und bas jare aus verbarreten. bamit wurd euch gebint und erkennet man bie geborfam und ungehorfam, wer bo helfen wollt ober nit.

Das soll man reben nach verlesen ber obgeschriben zettel: zu bijer schrift nem eur gnab herr Sigmund Pruschend, ben viscal (von Bollers hand zugesügt) und ben Balbner und last es ben Balbner abschreiben und von ench selbs thut after enru reten zu erkennen geben, als seh es eingesallen, alssern es euch gut bundt und hort alsdann, was sie barzu sagen und behalbt euch selber unsern zettel, baun was ich euch rate, bes will ich bekennen (flatt ich stand ursprünglich wir da) und will mich nurgent von eurn gnaben bringen lassen und bevilh mich hiemit e. g. als meim gnedigsten herrn.

bas foll man allein mit bem tapfer reben: und vergest meiner sach nit mit ben fleten zu handeln, damit es surgang gewönne und gedendt bem so getreulich nach, als ich enrn sachen nachgebend, wiewol es lapber nit surtregt, nachdem mein versteutnus bem zu geringschehig ift und surt bas nach eur hohen vernust, die euch got geben hat, als ir wol konnt. so wurdt es, ob got will, als gut, der sug es zum besten und nembt unser torhait unsernthalben in undertenigkeit und gehorsam und guter mehnung, als ich es thu, und euruhalben gnediglich uf. das verdien ich und mein sune gern.

<sup>1)</sup> Bon gelingen, erfolgreicher.

1138.

(Ansbach) October 14. Kurf. Albrecht an M. Friedrich. Schwarzenbergische Sache.

Lieber fune. Die bet von ber hern von Swarpemberg wegen 1), Die stellt uf zwu mehnung, vede als hernachvolgt. von bes jungen berr Sigmunds wegen, Steffangberg 2) antreffend bie erbschaft, erzelt ben handel und bitt ben eren nach, bem rechten stammen gewogen zu sein, borinnen angeseben alle erberigfait und was boraus fluß, wenn baftharten im reich erben solten und bas er in anebiglich versehen wollt mit furbrung an unsern heiligsten vater ben babft nach laut ber nottel, die fie haben. wolt ir im und aller erbergtait umb die f". m'. helfen verbienen. ander, Steffangberg antreffend, beft bu und bie unfern feiner t. gnaden gebot gehorsam geweßen und getrauest, er werd sich inn berselben sach also halten, als bu des underteniglich bitft, der billikeit nach, damit die, die von beintwegen herr Sigmunden gedient hetten als die gehorsamen bedacht und herr Sigmund ben bem flos blib, als ir tidem gebot nach mitfambt fein helfern erobert hett, angesehen, wo bas wibertriben folt werben, bas bas feinen gnaben smelich, auch unerlich allen ben und schedlich, bie bo gebient hetten und ber gehorfam ein folhen abbruch gebere, ber nicht wol zu betrachten ftund. bas wolft bu mitfambt ben von Swartemberg belfen verdienen, als umb bein gnedigsten herrn, ber sein gebot nach, wo er borinn gehanthabt murbe, befter milliger fein wollt, hinfur aber befter gehorsamlich sich zu halten, bas er ansehe, bas er jung were und als ein werk tuchlin noch ftund, bas tein madel hett, benn es also verbundelt mocht werben, wo seiner tauserlichen maieftat gebot billich veracht follt werben, bas sein to. gnaden unleydenlich, auch im und andern gehorsamen untreglich were, fein gnab underteniglich bittenbe, folhs gnediglich zu bebenden und ju verhuten, barmit feiner t". mt. gebot und bas borauf gescheen were, in freften blib und unwidersprechenlich von den helfern recht getan, als fie sein gnaben schulbig wern, sich gehalten hetten. inn bes alten herr Sigmunds sach, den erbfall antreffend, do bitt ine und sein fruntschaft nach laut ber t. m. vertrag zu halten und gnediglich verfugen, bas wollst im helfen verdienen. und das sein gnad in keinen zweivel setz, im werd gnugfam gewißheit gemacht und eingelegt, bas, bas er fich verpflicht, bas bem nachgegangen werb; bas wolft im helfen williglich verbienen. an woll sehen die getreuen binft, die er uns in seiner gnaden vergangen triegslauften als helfer getreulich getan und groffen ichaben erliten hab; so wollen wir all befter williger sein hinfur aber zu dienen, angeseben die erbichaft, auch ben mercklichen nut, ber feinen gnaben boraus geet und

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 1136.

<sup>2)</sup> Rach Zebler (XXXIX 1872) fleines Stäbtchen bei Brichsenstabt.

gehorsam und bracht bem heiligen reich boraus erscheußt. batum Onolgpach am freitag in ber nacht Burckarbi ao. 2c. Lxxxv.

Bamberg, Rgl. Kreisarchiv R. T. A. III 116; 86.

## 1139.

(Ansbach) October 15. Kurf. Albrecht an M. Friedrich. Tabel wegen Eintritts in faiserl. Dienst.

Fribrich! 1) uns ift angelangt, wie gestern ein bot in ber tirchen ift gewesen von bes taufers wegen, ben hab Sigmundt Brubichend bere gefcidt, ba haft bu uns tein wort bavon gefagt und haben wollen wennen, es find schimpfrede gewesen, die bu hie gereth haft. und wiß bich nach bem zu richten, bas tein folbner aber hofgefind werbst 2) ober bich nichts verpflichft, außgenomen rats außerhalb unfers lands zu thun. bes verlaffen wir uns gang zu bir; bann heftu vil jugefagt, fo muft bu boch ju einem lugner werben, ober unsers benftants, hilf und trofts geratten, bieweil wir lebenten und was wir bir tonten abbrechen, bas wolten wir thun. barnach hab bich zu richten! aber bas bu bes tapfers rate werbst und nicht vor ber thur burft fteen und fo bu ungeverlich ben im bift und getreulich retft, bo wollen wir bich zu furbern und helfen, als bein eren und eins churfurften fone symbt. bu muft bem taufer lang bienen, bas er bir ein folch landt geb, als bu funft haft nach unferm tobe. wo gebendft bu bin? bu waift, bas wir alle tag friegs warten find und alt und franc und nichts arbaiten tennen, benn uf bem wagen und auf bem ftul und nymants hieaussen haben bann bich und folt bu uns verlassen und von uns und beinen landen flieben, bas meniglich fprech "umb folds willen". bu waift, bas wir ibens inn ber Mard nit geraten konnen, und felbs zu trigen gewynnt mit bem tonig gegen ber Slefien warts und bem landt ju Luficz und bu folft zu Ofterreich und wir alter trander man mit einem knaben 3) im landt bleiben, wo gebenckft bu bin? wir wolten wennen, was uns alle unfer fachen zu Dindelspuhel verhindert, als bochschepig wir waren und hinach als gering antwort entpfingen, so habens gethan bie zwaytaufent gulben, bas er bich barumb konnt kaufen. ging in not ane, bas er bem herzogen abwendet und uns zu Nurmberg, Bynshaym, Rotemburg und Dinckelspuhel, Norlingen und Sall und baburch ben berzogen verlure, als mer wendt er ims zu und bestell uns und alle unfer freuntschaft mit um gulben. fo hat er uns baibe, bas wir bie leng ibens tnecht muften werben. bu handelft, als bu weiß bift und bein thorat pe lenger und bas bruffen und die entspruch, die dir die thun, die umb bich und ben bir find und mannen barburch reich zu werben und ruchten nit, ob bu und bie herschaft untergengen aber nit; bann wenn er

<sup>1)</sup> Bezeichnend ift bas Beglaffen jeber Grufformel.

<sup>2)</sup> Bgl. abnliche Auffaffungen Bb. II S. 327.

<sup>3)</sup> DR. Siegmunb.

bich het, so het er uns und land und leut. wir wolten dich dann schentlich slahen, vahen aber auß den flossen entreiten lassen. nach dem allem hab dich zu richten. datum Onolczbach am sambstag nach Burckhardi umb vi hore vor mittags anno 2c. Lxxxv.

Bamberg, Rgl. Rreisardiv R. T. A. III 117; 86 b. 87 a.

Am felben Tage (ibid. 117b; 87b) fchreibt Abrecht an herrn Beinrich von Luchau. Lieber getreuer. wendt unsern son von seiner thorheit und bas er uns und unfer land hoher weg bann 11m gulben! batum D. am fampftag nach Burdharbi anno 2c. Lxxxvo. Auch an ben Kanzler Bolter schreibt Albrecht in ber Sache, am 14. Dct. (118. 119; 87b. 88. 89 a). Lieber getreuer. sag unferm sone, das er fich ben taifer nit bestellen laß; bann wir wollen tein unfern sone tein sollner laffen werben. es ift uns von ben gnaben gots noch nit not und wollen sein auch nit gestatten und so er es jusaget, must er ju einem lugner werben und erfüren wir, wer solchen handel binter uns ubet und wurd er uns zu tail, wir wollten in darumb Araffen, bas ers nymmermer thet. ber tapfer het tein frig und was in gutem rath, bo wurden wir fein hofmaifter, haubtman und hofrichter. bas was erlich und gab uns ein jar vim Ungerisch gulben und waren im nit mer verpflicht, bann mit Lx pferben. und bleib ber tapfer ben folbnern schulbig, die wir bestelt hetten uber Lxm gulben. find auf biefen heutigen tag ungeledigt und muften uns schelten, schenten und leftern laffen. was ber Ion ein trander leib und ber band swentung unsers leibs, guts und bluts bis auf biefen heutigen tag. so solt er im zwaytausent gulben geben auf XL pf. ist nyndert tein edelman so gering, ber in seinem wesen were und ben solben nachriet, man geb im L gulben auf ein pf. aber bas er rath und biener fet on gelt und bey une bleib und fo fein gnad hieoben im reich fey und er bey im, woll er im geren bienen, wo er beh feinen gnaben feb als rath 1) und biener und nichts barumb nemen, funder ein gnebigen herrn verdienen. was maynt er, bas er sein wolt, bann bas er in gein ber Newenstat wolt setzen, bo er schandt und latster on rettigung wartend were und nicht barauß wol muglich wachsen mocht bann grofe nachrebe und swentung seins guts und bluts? umb um gulben eins churfursten sone ein soldner zu sein! schembt er fich nit bor im felber, bann wir merden bas alle bing, bie ju Dindelspuhel gefcheen find, borauf geen, bas er in mocht bestellen umb nu gulben und was in bann not anging, bas er herzog Jorgen umb 11m gulben begeb. und barumb bas er fich bavor hut, bas er nit solbner werb keins menschen. er hubt mit herzog Sigmunden auch ane und ging im nichts barauß bann spott und nachrebe; were bo will, bas er icon gehalten woll werben und herfure gezogen, ber muß fich felber auch barnach halten. wir haben ficher gemannt, es fey ein fcimpf, bann bas wirs beint erfaren haben; wie tont uns ber kahser bas trigen dann, wenn er besessen were, das wir in musten entschütten; bas brachten wir mit hunbert taufent gulben und alle unfer freuntschaft taym zu wegen in ben leuften. wo gebendt er byn? hat er bie fynn zu waschen geben? im ift Maylandt und Burgundy vorgestanden?), bo grofer nut aus ging. wolt wirs bennoft um nit raten nach geftatten noch er felber thun und wolt fich in bie fuppen, bie gang verfcutt ift. broden laffen; wais er boch, bo wir auß ber Mard herauß tamen und

<sup>1)</sup> Bgl. biergn Archiv f. Runbe öfterr. Gefch.-Quell. VII 137.

<sup>2)</sup> Raberes über biefe Dienstanerbieten bat fich nicht festftellen laffen.

ber tapfer noch unverjagt gu Ofterreich was und in allen feinen erblanden, bas er im wolt 1111m Ungerisch gulben haben geben uf ix pf., bas uns ber tapfer auf unfer anbringen zuschraib; bo wir horten, bas ber frig wolt angeen, flugen wirs ab und wolten fein nit thun. barumb verftanbigen ift gut zu predigen. wir wollen sein nit haben; aber bas er rath und biener werd, bas mogen wir geleiden. ift uns wol barmit. wir wollen wol betomen, bas er ein haubtman wirt und treffenlich gelt von den fursten wirt geben, wo ber anslag auf gelt gemacht wurd. wir sein sein aber unbebacht und wolt man im halt hundert taufent gulben geben; darumb fo haiß ine ber ding mussig steen; aber umb ein sunft seiner gnaden rath zu werden und wenn er umb in ift, getreulich raten und bienen, bas symbt fein furstlichen eren woll; benn wir find tabfer Sigmundts rate gewesen ben unsers vaters seligen zehten, sein gesellschaft tragen und wenn wir umb in gewesen find, getreulich gedint. wir waren ber Romischen tapserin 1) knab, die hat uns erjogen und hetten wir ben ir ix pf. und gab uns he auf ein pf. hundert Ungerischer gulben, bas was vim gulben Ungerisch. so folt man im, einem fennen geraden fursten und ritter um gulben geben, eh er schem sich in sein berg hinein! was mugen in 11m gulben gehelfen? herzog Alb. was bonieben ein jare, bem gab er mum Ungerisch gulben uf Lx pf. und verzeret in zwapen jaren achtzigtausent gulben, die er einpuget und leget in inn ein floß, do er schentlich auß entreiten muft und verlure stat und floß und muß nachrebe haben, bieweil er lebt und were er nyber gelegen, er hets fein lebtag nit uberwunden2), wie schept er fich felber? ift er herr Bauls von Absperg3), herr Banns von Sedenborf4) aber ber Grunbacher 5), bas er ben folben nachreit aber zeucht umb ein gemehnen folbt als ein ander, ber geren gut gewünn. er halt fich fur ben, ber er fen und las fich ein neben funft halten, wie bient es fo wol zu unfern fachen, fo man unfern fone umb 11m gulben mag taufen. was wolt man auf uns achten. man wyschet tanm einen schue an und in ben leuften, bo auf ftet sterben verberben aber groß werben. bas folt er uns verberben mit um gulben. nub weften wir, wer ims riet, wir wolten uns barinn bewehsen, bas man febe, bas uns lait were. nach dem allem hab dich zu richten und mit im alleint und keinem menschen sunft zu handeln! wir wolten, bas uns gult, alsvil wir vermechten, ob herr Sitich von Bebbig, die zwen alten Schirntinger und herr hanns Tannberger IIIIm gulben nemen, bas ir geber mit x pf. in die Newenfat riten und in einem virtail ein haubtman weren. warzu mannt er, bas er fein woll in ben leuften? gebendt er, er wöll in auf ein waich vett legen? er will in nugen, bo er befes nicht uberhub, feiner swester sone 6) ju Steper und uns jur Newenstat, die wir behilten mit gots hilf als ein biberman. was möcht er in fein bertragen? batum Onolybach am freitag in ber nacht nach Burchardi anno 2c. Lxxxvto.

<sup>1)</sup> Der Gattin Siegismunds 1430.

<sup>2)</sup> Es ift wohl nicht, wie in ben Nachträgen angenommen wurde, an H. Albrecht von Ofterreich, bes Raisers Bruber zu benten, sonbern an Albrechts von Sachsen Aufent-halt beim Raiser in ben sechziger Jahren.

<sup>3)</sup> vgl. Jahresber. b. hift. Ber. f. Mittelfranken XXXIX 89.

<sup>4)</sup> Bgl. ibid. 157. 5) Wohl Rarl von Grumbach, ibid. 122.

<sup>6)</sup> Gemeint ift wieber Albrecht von Sachfen.

#### 1140.

(Schwabach) October 15. M. Friedrich an Kurf. Albrecht. Busammentreffen mit bem Kaiser. Aufklärung bes Mißverständniffes, als habe er in bes Kaisers Dienst wollen.

Gnebiger, lieber herr und vater. ich bin gestern umb vier bon nach mittag hieher komen und als ich vor ber ftat han erfaren, bas bie f". m'. in ber genehe was, mich seinen gnaben unber augen gefugt, von pferd geftanden, wiewol mir fein anad zuembieten ließ, ich folt nit abfteen und bin zu fus mit ben berrn zu bem wagen getretten und fein t. m'. in eur gnaben namen empfangen in feiner m'. haus und eur gnab ent schuldigt, das ir nit felbs hieher komen sept, sunder ir habt mich geschidt, hie bei seiner m'. ju fein und mit gein Bayrstorff ju reyten, hie und bafelbft zu Bairstorff von eurer gnaben wegen außrichtigung zu thun. bat sein m'. bes emphaens hoh gebandt burch graf Haugen und fich ber taufer vaft frölich barab gestellt und nachbem von ben seinen an ine gelangt was, bas burch eur gnad bestellt wer, im und ben seinen ufrichtigung ju thon, hat er verbotten, man fol nicht nemen; bann er woll eur anab nicht beleftigen, es sen zu vil. han ich mit seinen gnaden geredt, eur gnad hab bes tenn beswerb, sunber sen bes gang willig und erfreut zu thon und we fein m'. bas abstellet, verftund es eur gnad gang ungnebiclich, barumb so bitt ich ine barfur. saget bie t. m. selbs, ir habts mir vor gewalt geben, ich foll herr und wirt fein und wolk mir ben gewalt ppo nemen; boch so hat es sein mt. gutlich lassen gescheen. es ift auch gnug vorhanden gewesen, bas im und ben sein rate ift gescheen; eur gnab wurdt es aber an ber rechnung finden. als bie t. m'. in die ftat ift kommen, han ich feinen anaben gefagt, bas ich nit mit feinen g. gein Eschenbach geritten, fen barumb geschehen, ber fled fen eng und hab fein gnad felbe taum raum bo gehabt. so sey eur anab mit blobikeit begriffen gewesen, als sein gnab gesehen hab, bas eures leibs gelegenheit hab erforbert, sich anhehm zu fugen und hab mich mitgenommen und etlicher bing underrichtigung gethan, an fein m'. in gehehm gelangen zu laffen, als ich thon wolt zu feiner zeit und bat ine eynigen, mich in beywesen herr Sigmunds Brufchenden, bes viscals 1) und bes Waldners zu hören. bes erbott fic fein m'. willig und faget, er wolt mir bes botschaft thon. also schicket er nach effens zu mir und lies mir fagen, im wern fachen zugefallen, barumb er mich nechtin nit füglich horen mocht. aber heut fru wolt er es thon; wolt ich aber pe bennoch nechtin verhorung haben, so wolt er sich bes gleichwol muffigen. faget ich: "nann, bann ich wolt fein mi. an fein gescheften nit verhindern und der verhörung heut warten". heut umb acht bor vormittag fügt ich mich in sein herberg, gieng mit fein gnaden gein

<sup>1)</sup> Rellner.

firchen und als ich mit seinen gnaben auß ber firchen wiber in bie herberg tom, beschib er mich, ich folt effen, innbes wolt er verfugen, bas bie bren angezaigten fein rete zu im tomen, ben andern unvermerdt. fagt ich, ob es feinen anaben nit fugfam wer, ppo bie rete gu fcheren, fo murb fein gnad zu Bairstorff im floff ligen und bie rete im mardt, bo wer es wol on vermerden zuzurichten. antwurt sein mt. "nann. wen ir haben wolt. bie will ich zu mir forbern und die andern hievor laffen. was maint ir. bas mir baran lig"? barnach hat sein mt. zu mir geschickt und mich zu tomen geforbert. han ich bebe herrn von Swartemberg, boctor Bfoten und den Bolter mit mir genommen, dann Criftoff von Auffeff ban ich inn ber nacht gein Bairstorff geschicht, bas es baselbft auch befter richtiger que gieng und han bei ber ?". mt. die bren obbenanten funden und nach bem furzsten seinen anaben eurer gnaben abfertigung erzellt und ben Bolter barauf ben zettel ben anflag lefen laffen und nachvolgenbt von eurer anaben wegen die bette gethan nach eurer gnaben befelhe. barnach han ich gebetten von ber fach wegen, ben jungen herrn Sigmunden 1) und ben Steffansberg antreffendt, barin tenn enbrung zu thon bem, bas fein m'. vormals barinn gebotten, bemselben gebot nach auch unfer obeim von Sachsen, eur anab, ich und ander in der fach uns als die gehorsamen feiner mt. gehalten haben, und hab gebetten umb furschrift in berfelben fach ich han auch gebetten umb furschrift an herzog Jorgen, bie aein Rom. Bolffteiner wiberumb zu irem vetterlichen erb und ir muter zu irem wibem tomen zu laffen 2), alles nach ber besten form. also hat mich bie t. mt. stenend gar gnediclich gehört und mir burch ben viscal antwurten laffen bie mannung, es beborf wenig wort, bie t. mt. find eur anab, als er euch npe anders funden hab, bann feinen gnaden getreu, freuntlich und willig, baran im auch nicht zweyfel. und woll auch gein euch und euern sonen in freuntschaft und anaben beharren und gefall im die verzaichnus bes anflags vaft wol, ber er euch gar gutlich band. und hat fie ben Balbner hapffen nemen und abschreiben, und fo fein m'. wider gein Nuremberg fumm, woll er mitfambt eurn gnaben und anbern feinen getreuen ferner bavon handeln und es euch wol zu aute halten. inn des jungen herr Sigmunds fach, barinn werd er vom wibertenl angefochten. er woll aber bie bing ruwen laffen bis wiber gein Nuremberg und mocht er bie bing autlich bengelegen, damit fich tein teul unrecht von im beclagen tondt, wolt er fich bevleiffigen, woll auch beshalb die furbrung gein Rom ppo rumen laffen, in getrauen bie bing follen fungt bengelegt werden, bas es bes nit bedorf. er wolt aber auch nit, bas seiner m'. gehorsamen solten geimeht werben. inn ber Wolffteiner fach woll fein mi. furberbriefe an herzog Jorgen geben. herr Sigmundt halb, bes eltern, han ich aus

<sup>1)</sup> von Schwarzenberg.

<sup>2)</sup> Bu vergleichen ift biergu mohl Bebler, Univ. Ler. LVIII 1307.

Briebatich, Correfponbeng. III.

willen herr Sigmunds bismals nicht mit ber k. mt. gerebt; dann herr Sigmundt mahnt, es seh das beste, die ruwen zu lassen, bis eur gund selbs zum kahler kum, das es alsbald mit einander ausgee. han ich eur gnad nit wollen unentdeckt lassen und besilh mich eurn gnaden als eur gehorsamer son. datum Swadach am sampstag nach Dionish anno dni. u. Lxxxv. Zedula. Gnediger herr. unser herr der kahser hat ersene durch der von Nuremberg botschaft, das meine oheimen von Sachsen erk auf montag zu nacht gein Codurg kommen. deshalb hat sein gnad surgenommen auf heynacht gein Nuremberg zu ziehen und morgen da zu bleiben und kan noch nit erfaren, ob er gein Bairsktorff, uber nacht do zu bleiben, komen werd. doch so reyt ich mit seinen gnaden und will bei im bleiben und mit im reyten gein Bairsktorff und botschaft dahin gethan, eylends sich zu enthalten, dis ich ine von Nuremberg botschaft thue, ob der kahser dahin wöll oder nit. datum ut supra.

Bamberg, Rgl. Rreisardin, R. T. A. III 120. 121 a; 89. 90.

II. (121; 91). Gnediger herr vatter. als bifer ander briefe gefcriben mas, tomen mir zwen briefe von euern anaben, ber ein, mich be rurrendt; ift mir fremd, wer eurn gnaden die bing folhermas anbracht hab; bann bes tnecht halb, ber ben mir inn ber tirchen gewesen ift, han ich eurn anaben felbs gefagt, bas er hab gefagt, er bring mir ein briefe von einem ebelmann, ber hans Parcial. hab ich gewent, es fei etwas; ba ich ben brief hab aufgethan, hab ich funden, bas er vom parfefanten fen; ber schraib, bas unfer herr tapfer gein Eschenbach tomen wer. ber bestellung halb ist warlich und glaublich von teinem menschen weber ju Dindelspuhel ober anbern enben kenn wort nue mit mir gerebt. ich bar fein auch nye funn ober willen gehabt und folt mir ummer laid fein, bas ich bas ober gar vil ein geringers on eurer gnaben rate, willen und wiffen thon folt. ich will mich ob got will als ber gehorfam fon in eurem willen halten und folt mit der warheit tenn anders nymmer erfinden. eur anad geb folhen reben nit glauben; bann es beswert mich nicht clein, bas eur quab burch ungegrundt rebe folt zu verbries wiber mich bewegt werben, wiewol ich ways, bas es eur gnab veterlich und getreulich gein mir maynt und es in tayner andern maynung ufnymm ober verftee. in dem andern briefe schreibt mir eur gnad ber herrn von Swarzemberg handlung halben. nur ift in bes jungen herr Sigmunds fach burch mich gehandelt, als eur gnab in bem andern briefe vernymbt. gleichwol fo will ich zu Ruremberg folhen eurer gnaben briefe bie fin. mt. horen laffen und berfelben mannung nach ferner handeln. Bebula. Ich han etliche icherzwort ber beftellung halb mit meiner haußfrauen und ben jundfrauen getriben. Die lag fich em gnab nit irren. es ift warlich nicht baran. bes glaub mir eur gnab! Rurf. Albrecht antwortet am selben Tage (121 b; 91 b). Lieber son. ir uns geschriben habt, haben wir alles gern gehört und ift von ben

naden gots wol und nutlich gehandelt und bedurft euch umb unfer schrift nicht bekumern; dann ir habt es eben erraten, es sind frauen- und junckrautending. wir wollen sweyninwiltbreth schieden gein Bairstorff mit zots hilf, das man sein gnug hat dis montag und ein aufslag fur den dazier von unser sarb und wollen das man gnug hab und das der kauser darkum. er sindt den bischove!) zu Forchheim wol am widerwege; und das man im he gütlich thu. datum Onolczpach am sampstag nach Burckhardi anno dni. 2c. Lxxxv°.

#### 1141.

# (Ansbach) October 15. Rurf. Albrecht an den Hauptmann [auf dem Gebirge].

Lieber getreuer; wollest allen unfern rittern und knechten und den unsern da oben von (von) unsern wegen dits außschreiben und aufgebot<sup>2</sup>) zu stund an thun laßen, wie du in innligender abschrift vernemen wurdst. das wollen wir und zu gescheen zu dir verlaßen. datum Ono. am sambstag vor Galli anno 2c. Lxxxv.

Bamberg, Rgl. Rreisardiv, R. T. A. III 104b; 78b.

#### 1142.

(Rürnberg) October 15. 3oh. Boller an Kurf. Albrecht. Hans Rellner und hans Walbner; ihre haltung.

Snedigster herr. boctor Pfott und ich haben mit dem viscal und er mit uns als gut gesellen allerlei geredt. in denselben reden hat er sich vernemen lassen, er hab etliche zeit ungnad bei eurn gnaden gemerckt, des er keyn verdienen wiß. dann er bekenn, das er durch eurer gnaden surdrung an den k. hof kommen und was er sey, hab ursprung von eurn gnaden, des er sich vil mal bei der k. m. und andern offenbar hab erkennen lassen, sich auch eurer gnaden diensts und willens gestissen und wolt das noch gern thon, so es bei eurn gnaden anem were. aber er verstund, das er durch ymands in eur gnad zu widerwertigkeit wer getragen, das wer im nit lied; dann er wolt lieber ein gnedigen herrn an eurn gnaden. haben wir gesagt, davon bedorf er nit reden; es mögen allerlei rede hin und her geschehen sein bei eurn gnaden, auch bei im, des mogen wir ine aber vertrößten, so eur gnad bei im in eurn und der eurn

<sup>1)</sup> bon Bamberg.

<sup>2)</sup> Lieber getrener. unser gnebigster herr, ber Römisch tapser hat uns seiner anligenben sachen halb ersucht, ein aufgebot zu thun, bes wir seiner th. mt. willig sind. barumb begern wir an bich mit ganzem vleis und ernst gutlich, du wollest bich in ruftigung und geraitschaft halten, so wir bir anderweit schreiben werden, das du bereit seiest, auf zu sein, uns zu dienen, das wir seiner th. mt. surder mit dir und andern den unsern wider sein widerwertig hils und beistandt bester stattlicher thun mögen. des versehen wir uns ganz zu dir, gunstlich und in gnaden zu erkennen. batum ut supra (105 a; 78 b).

fachen treu merd und gutwillig bienfte, er werd an eurn gnaben ein anedigen beren baben, ber im furbrung, anab und gunft erzaig, und bas bes grundt gemerdt wurd, bedeucht uns gut, bas er euern gnaden widerumb wurd mit diensts und ratspflicht verwandt, so wolten wir in bei eurn gnaben ein zimlich erung zu jargelt tepbingen. faget er, er begeret nit gelt sunder gnedigs willens von eurn gnaben, so wer er and auf bife zeit feinem menichen weber rats ober binfts verpflicht'), bann ber fr. m'. und wolt sich gein nyemands vervflichten. aber fo er ben willen, ben wir im anzaigen, wiewol socialitter fur uns felbst, so vertrauet er ms boch als sein guten freunden sovil, bas wir im ber wort nit geben on grundt, eurer anaden halb verstund, so saget er uns glaublich zu, das a eurn gnaden, fovil er tonbt, gern und getreulich bienen und thon wolt, was er verftund, euern gnaden zu gefallen were, auf bas vertrauen, bas ir sein gnediger herr weret und blibt und ine mit gunft und furdrung gnebiclichen befolhen hielbt. bas haben wir angenommen eurn gnaden mit zu verhalten, ungezwehfelt eur gnade werde des gefallen von im haben und fein gnediger herr fein und im gnedig furbrung thon in aller geburnus. bemnach fo er fich teiner verwandtnus hat wollen merden laffen, haben Pfot und ich auch von tennem jargelt im zu geben ferner reden wollen. wurdt eurn gnaben gemehnt ine mit ichten zu vereren, eur guab hat bes allweg ftat, mag als ersprieslich sein als ein versprochen jargelt; boch maynten boctor Pfott und ich, es folt gut sein, bas eur gnab hun-

<sup>1)</sup> Daß Kellner trot seines hohen Amtes beim Kaiser sich auch vom Könige von Ungen bestechen ließ, beweist Dresben, Hauptstaatsarchiv W. A. Burg. 106. Seine ähnlichen Beziehungen zu ber Stadt Regensburg, erläutert Gemeiner, Regensburgische Chronil III 808; zu ben j. H. von Sachsen Bb. II S. 594; zu M. Albrecht Fontes rer. Austr. II 46, 74 (ebenba 31 noch über mancherlei Zuwendungen besselben an die taiserliche Kanzlei.

<sup>3</sup>m Jahre 1489 quittirt Rellner bem Bifchofe Rubolf von Burgburg über 150 fl. bie er von ihm erhalten hat (Burgburg, Agl. Kreisarchiv, Liber divers. form. et contract 15, 25. Er burfte im Jahre 1489 gestorben fein, benn am Eritag vor Martini 1489 (d. d. Ling) bestellt ber Raifer bereits ben Beinrich Martin jum Rammerprocuratorfiscal (Strafburg, Stadtarchiv A. A. 228, 44. Dr.; vgl. auch Arch. f. Runbe ofterr. Gefd. Quell. VII 127). Bezüglich Balbners vgl. bie boben Chrungen, bie er 3. B. von ber Stadt Samburg erhalt, vgl. Roppmann, Samburger Rammereirechnungen passim, beigl von Libed, von ben i. S. von Sachfen u. A. Sein Selbstmorb wegen Beruntrennug if befannt, vgl. Abler, Die Organisation ber Centralverwaltung unter Maximilian. I 233. Den Marlgrafen ftanb er febr nabe. Rurf. Johann erflart 1495 (Berlin, Rgl. Geh. Staate archiv Rep. X Rr. 1 A 1 K fol. 190 b): [1487] habe er in bie Kanglei 200 rh. fl. und bem Balbner "feiner binft und forberung halben bem hufe gu Brandemburg be ju ginn gethan" jufammen mit feinen Brilbern 100 fl. gegeben. Ferner foreibt er: "wir foida uch auch hiemit ein bestettigung ber ampt burch Ro. to. m'. Balbener fein lebtag len gegeben, bie wellet im feiner getreuen binft halben, bem bug ju Branbemburg gethan, ber wir unvergeffen fein, uberantworten". Rellner galt bagegen nicht als ben Marfguit ergeben, vgl. oben S. 182 Anm. 2. S. Brufdent, ju bem Albrecht eifrige freundliche Beunterhielt, ftand mit Dr. Pfotel außerft gespannt (vgl. Arch. f. Runbe öfterr. Gefc. Out. VII 146).

bert gulbin an den viscal und den Waldner, ir hdem funfzig dißmals waget, den lauften nach. dann Waldner sagt offendar, er sey nnd woll bleiben eurer gnaden und eur son getreuer diener und halt sich ganz sur marggresisch. aber wir bede konnen nit merden, das er sich hemands dienstpslichtig mach; deshald ist auch vermitten, mit im von demselben zu reden; gleichwol mag er leichtlich bei eurn gnaden sunfzig guldin verdienen. solh gerüch eur gnad von doctor Psoten und mir in undertenigteit unsernhald zum besten merden und darinn nach eurer gnaden willen und gesallen handeln! datum Nuremberg am sambstag nach Dionish anno dni. 2c. Lxxxv°. Zedula 2. Gnedigster herr. die rede mit dem viscal ist durch doctor Psoten und mich gescheen vor dem, ehe die k". mt. mein g. herrn marggraf Fridrich zu Swadach in andringen eurer gnaden ansstags gehört hat. demnach wir auch den viscal dester gerner bei der vershorung und handel gehabt haben. datum ut supra.

Bamberg, Rgl. Rreisardiv, R. T. A. III 122; 91. 92.

Rurf. Albrecht antwortet hierauf am 16. Oct. (ibid. 122 b. 123 a; 92 b. Lieben getreuen. als ir uns geschriben habt, bas fich feiner mit binften verpflichten wolle, anders bann ber fr. mt. hat uns ber viscal nye aufgefagt, ift lang unfer rate und biener gewesen. ba laffen wir es noch ben besteen. Baldner ist uns nye verpflicht gewest, hat aber allweg getreulich gethan. barumb find wir wol in willen, uns hundert gulben uf fie gu erwegen und in bie ju ichenden, fo wir gein Nuremberg tommen. aber wie bem allem, versucht fie und merdt in ber zeit, wie fie fich halten und fagt in gnebigen willen zu, wiewol es ber Balbner vor mans. besgleichen fagts bem viscal auch! wir wiffen nit, wie ber tapfer mer zusagens von uns folt haben, er hort unfern guten willen bortinnen, ba wir neher geseffen find bem tonig bon hungern und mit einer grofferen macht, bann herzog Jorg bem landt ju Ofterreich gefeffen ift, fovil fein ber tonig innen hat. fo find wir hieauffen went geseffen und erbieten uns gleich als vil zu thun wir Frendischen fursten, als die Baprischen hieoben, und inn ber Mard, ba wir neber geseffen find, uber zehenmal als vil als herzog Jorg gegen seinem anflag hieauß, in unser zettel anzaigt. wir haben nyemants vor uns bortinnen; so hat er hieauffen sein gnad mit dem landt an der Ennß, herzog Sigmunden und ben von Salczburg vor im, ehe es an in tombt; auch hat ber tapfer in unser erbietung ju Dindelspuhel bas ju frib und gut bient zwischen uns und herzog Jorgen, auch bem ganzen reich; will er nit, wie follen wir im thon? follen wir barumb all lehen von im empfahen und ber tapfer im all ftett undertenig laffen werben, bas er hindennach mechtiger im reich ift, bann ber tayfer felber umb ein folhe geringschetige hilf. wie haben wir vor Rems gethan, ba uns fein herr von Bahren 1) fein hilf thet, ba Coln und ber gang ftift wiber uns was, bann sovil fein ber taufer mit bem swert behielt; bas alles muß man bem tayfer ad partem fagen und ob nyemants barbei ift, bann unfer fun und ir, auch bie brey ober ber Prufchend alleint, ift gar gnug. wir wollens wol in gehehm halten, bann wir wiffens felber nit, was es ift, bann bas wir wol merden, bas berr und knecht mit verborgen worten umbgeen als einer, ber ein tappen an ein rid hendt und zeuchst berab an

<sup>1)</sup> Ausgen. Belbeng.

welhem ort er will und sunderlich die von Auremberg. uns ist nicht liebers, dann der gemehn landtfrid und gleicher außtrag und welicher sich uberfen, das der darumb gestrafft werd von menigelichem. got lere euch das bestel datum Onolezpach am sontag Galli anno 2c. Lxxxv°.

#### 1143.

(Rürnberg) October 16. M. Friedrich an Rurf. Albrecht. "in sein felbs handt."

Begegnung mit bem Raifer. Haltung Murnbergs.

Gnediger lieber herr und vater. Die to. mt. ist gestern zeitlich bieber tommen. ben bem bin ich nechtin fpat uf ber burg gewest und han in gegenwertigfeit herr Sigmunds Prwichenden und bes Bolfers mit feinen gnaben gerebt und undertenigelich gebetten, bas er gebechtig fein woll be handels, die von Nuremberg berurrendt, wie eur gnad nechst mit seine m'. bavon red gehabt und ine gebetten hab und fich barinn halten und bewehsen, als unser gnediger herr. hat er mir zugefagt, beut na Ruprechten Sallern 1) und etlichen mer ber eltsten zu schicken und emiga mit ine bavon in gehehm zu handeln; bann im fen nit gemahnt, bas fie mit herzog Jorgen in verbuntnus fein follen, nachbem im bie Bapr wider wertig find und funderlich herzog Jorg im weder lieb ober bienfte bewege; gleichwol wer seiner m'. auch swer, noch zur zeit berzog Jorgen fur ber topf zu flagen, nachbem er noch nit gruntlichs wiffen bon feinen getrenen freunden ersprieslicher hilf hab, ber er boch eplends vaft notdurftig wer. beshalb fo muffen ve die bing in ftill gehalten werben und fovil er tan. woll er gein ben von Ruremberg guts vleis gebrauchen, mit mer worten, bie ich eurn gnaben fagen will, so ich tumm, und was im begegen, woll a mir nit verhalten. fo ban ich mit Ruprechten Saller auch reb gehabt und ine ersucht, in ben bingen bas beste furzuwenden. ber gibt mir schone wort, aber fovil merct ich, bas fie bie antwurt werben verziehen bis uf widertunft ber t. m'. got schick es alles zum beften. bie t. m'. bleibt heut ben tag bie. etlich fagen, er woll morgen fich erheben gein Bairs torff; etlich magnen, er mocht noch zwen ober bren tag bie bleiben, bann im fen von ben herrn von Sachsen geschriben, das fie erft uf bonerfts fcbirft zu nacht zu feinen gnaben gein Bamberg tommen werben. woll ich gern eurer gnaben underrichtigung haben, ob fich ber t. mt. biefein fo lang wurd verziehen, wie ich mich halten, zu eurn gnaben mich fuga ober hie verharren folt; bin ich willig, mich nach eurer gnaben gefaller zu richten; dann fich bie vil leut zuflaben. batum Ruremberg am fontig Galli anno bni. 2c. Lxxxvo.

Bamberg, Rgl. Kreisardiv, R. T. A. III 123b; 93b.

<sup>1)</sup> Den auch Albrecht gu gewinnen bemüht war, ngl. oben Rr. 1120.

Antwort Rurf. Albrechts vom felben Tage 124; 94: Lieber fon. hreiben haben wir vernomen und gefellt uns, wa gewiß ist des tapsers repten ein Bamberg in einem tag, zwayen ober bregen, bas ir nicht von im ziecht und it im gein Bairstorff und nicht underlaßt, bas er am hinziehen gein Bamberg ein Bairstorff tumm; bann es wer hirnach zwifache frent, fo bie herrn bon achfen und ander, die zu im kumen, mitzugen, hetten auch nit herberg. aber 1 Forchheim 1) haben sie am widerweg herberg gnug. wurt uns dann ber tapfer n im fordern, wir bleiben nit auffen. umb bas zuslahen, bas flaht ab, e ee be beffer; benn wir wollen uns bor ber ftalmiet und coften zu Ruremerg huten. nach bem allem habt euch ju richten! wir feben gar gern, bas er tapfer im floff lest und fo wir felber gein Ruremberg tummen, wollen nir uber virzig pferd nicht bynnen behalten. ber tapfer faget nun, die von Euremberg furchteten fich bor uns, er mach nur, bas fie behm bergogen nit nd ober bleiben, ob fie une nicht helfen und wir in, achten wir gering; umb en untrauen mach fein gnab, bas wir behb fenten in zehen jarn nicht wiber inander fein umb tennerlei fach ober nyemands willen und unfer uftreg jaben. die einem als gleich fein als bem andern. hat uns ber tapfer que jefagt, ba ir bey feyt gewesen, fie follen uf bas myndft nicht wider uns fein, uso das wir wider sie auch nicht sein. das mach zehen jar und ein austrag, ber einem als gleich feb als bem andern. nach bem allem habt euch zu richten mb feprt nicht. und bient gnau und fest biewehl bas ftechen, rennen und lanzen hinder die thur! haben doch die von Ruremberg zugesagt, was ber apfer woll, bas wollen fie auch. so hats ber tapfer zugefagt, wie vor ftett. wie konnen fie bann hinter sich? ber landtcomether ift bynnen, ber tan vil ersharen, besgleich ber alt Lind zu 2) Swabach. wer gut, bas er auch ba wer; bann gewißtich bie ennung mit ben von Nuremberg uf ben farfrentag ußgeet; fie haben fie bann erstreckt. was wers benn, bas wir uns mit iconen worten lieffen umbihuren; haben fies erftredt, das wir nit glauben, so bleiben bes teufels namen beb im! wir tonnen uns mit ben worten nit allewegen laffen umbfhuren; "wer es nit gescheen, es folt nymmer gescheen"; benn fie haben uns wol sechzehen jar barmit gestillt und ift als erlogen; aber unfer tuntschaft fagt lauter, es feb nit gescheen und ftee ju bes tapfers willen. das sagen fie selber. gott schid es alles zum besten! batum Onolcz-pach am sontag zu nacht Galli anno zc. Lxxxv°. Zedula. Sag bem tabser nicht mer zu! es ift mer herauß, benn villeicht gut ift; er brockt als lang und thett bennocht nicht, bis bas wir ime zusagten, bas wir nicht gehalten tondten ober zu halten westen. wir wollen nit wepter geen von smuteren3) ziech die achseln auf gegen uns, wie lang er woll und wart, ob im ein gebratene tauben in mundt woll fliegen. wern wir der tapfer, wir wolten unfer treffenlich rete schiden gein Bamberg uf ben bonerftag und bie herzogen, auch ben bifchof von Bamberg ersuchen und bitten laffen, uf ben sontag zu uns hinein gein Ruremberg zu tommen. fcbrib man uns benn uf biefelben zeit zu tommen, bas thetten wir auch und laßts uns morgen und all tag wiffen, wie es ein gestalt hab. batum ut supra. Am 17. Oct. schreibt Friedrich wiederum an Albrecht4) (124 b. 125; 95. 96 a). Gnediger lieber herr und vater. heut

<sup>1)</sup> Forchheim ift Bambergifch, wogegen Baiersborf Albrecht gebort.

<sup>2)</sup> Durchftr. "bou".

<sup>3)</sup> smutern beißt lachen, lacheln, grinfen; follte ber Raifer gemeint fein?

<sup>4)</sup> Überschrift: "Letzste schrift meins g. herrn m. Fribrichs uf bas mal, bie von Rurems berg berurrendt.

umb feche bor vormittag hat die t". m'. nach mir geschickt. bin ich ju seinen gnaden inn bas floff in feiner gnaden camern tommen. hat er nyemands beb im gehabt, bann herr Sigmund Brwichenden; fo han ich nyemands ju mir genommen, bann ben Bolter und han funden, bas er nach Ruprechten Hallern und funfit noch zwagen ber eltsten auch geschickt hatt. Die find and tomen, nemlich Ruprecht Saller, Riclaus Groß, ber elter, und Gabriel Rutel mit den hat die t". m'. personlich in meiner, des Prwichenden und bes Bolled gegenwurtigkeit gerebt die mannung, er hab einem rate zu Ruremberg voo mals geschriben, bas fie mit herzog Jorgen von Bayrn tehner ehnung ober ver ftentnus eingeen follen, noch mit pemands anders on feiner mi., als In. taufers und ires rechten herrn, wiffen und willen, bas fen noch ju gefchen feiner m'. ernstlicher befelh und begern; ob es aber geschehen, das sie dann das feiner m'. ju gehorfam und willen abftellen, bann feiner gnaben mehnung nit feb, bas fie mit im verbunden fein follen, nachdem er jung und trutig fen und fich feines guts zu vil trößt und fich feiner gnaben willens wenig bleys. und ob fie beforgeten, fo fie fich von im thetten, fie wurden verlaffen, bas follen fie fich nit bewegen laffen; bann er wöll fie als ir rechter ber mit hilfe seiner gehorsamen turfursten, furften und stette nit nachlaffen. fe thon im auch an folhem guts gefallen, bas er auch in fonbern gnaben well erkennen. barauf sein die brey hinter sich getretten in ein gesprech und haben bie antwort geben: seiner t. m'. ernftlichs begern und mannnng haben fie ber nommen. nun ftee bas regiment bifer ftat Nurmberg nit allehn uf ine brepen. funder auch auf andern mit ine, on die fie in den ober noch myndern face nit zu handeln haben. sie wollen es aber an dieselben bringen und seiner t. m'. alsbann antwurt geben. hat sein gnab on bebacht gesagt, er bor fie bren fur öberft hanbtleut ber ftat nennen. so wolt fein gnad nit, das bit bing solten lautbrecht werden, bas hart vermitten blib, so es under vil lent kam; so hab sein gnab die mahnung ine vorgeschriben, sich zu herzog Jorger ober nyemands zu thon, barumb sich sein gnab ane, nit not sein vil av bringens und gebiet ine auf die pflicht, damit fie seinen gnaben gewandt find, solhs nit ferner gelangen zu lassen. haben fie gesagt, sie wollen es gen versweigen, sie konnen aber boch allein on die andern darinn nit handeln also hat ine die th. m'. gegonnet, das auch an die andern eltsten zu bringen, boch mit bem befelh bei iren pflichten, im gethan, bas auch zu versweigen und das fie seinen gnaden antwurt geben, fo fein gnad wider hieher gen Nuremberg von Bamberg tomm. barauf fein fie abgeschiben und hat fich unfer herr der taufer mit worten und geberd gein ine in difem handel gom ernstlich gestellt. nach irem abschid han ich seinen gnaden von eurn, meiner und meiner bruder wegen gnedigs vleis und willens undertenigelich geband und gebetten, furan auch barinn gnebiclich zu beharren. hat sein m'. genn wort: was ich meinem oheim, eurem vater, euch und eurn bruder zu freund schaft und gutem gethan tan, bin ich willig und inn ber sach thu ich es gar billich; dann es ist als wol fur mich als fur euch. herzog Jorg ift vil p gahl. han ich seiner m'. gesagt, bas eur gnad mir nechtin geschriben und befolhen hab, be nit nachzulaffen, sein m'. zu Bahrstorff zu behalten ubn nacht. hat er geantwort, ber muh sen zu vil, boch woll er es thon!). mb

<sup>1)</sup> Rach Chron. b. btsch. Stäbte XI 486 brach ber Kaifer am 17. Oct. von Rinders auf, wollte eine Racht in Baiersborf zubringen und von ba nach Bierzehnheiligen. In 28. Oct. tam er zurüd nach Riruberg, angeblich von M. Albrecht und M. Hibracht begleitet. Nach Archiv b. bist. Ber. f. Oberfranken XXXVII 20 ff. befand sich ber kulls

wirt heinnacht bahin komen; da sol im und den seinen, sovil möglich ist, rate geschehen. morgen will ich mit seinen gnaden reyten in Creuzduech 1) und darnach mich wenden zu eurn gnaden zu kommen zum surberlichsten. han ich eurn gnaden unentdeckt [nit] wollen lassen. datum Nuremberg am montag nach Galli anno dni. 2c. Lxxxv°. Zedula. Als diser brief geschriben was, kom mir eurer gnaden briefe bei Uz Bawren. nun mag eur gnad glauben, das ich izundt hie weder gerannt, gestochen, noch ichz anders gehandelt, dann auf den dienste zu seinen zeiten gewart hab. ich hab auch kehn frauen gesehen, es seh dann in ein senster hinauf geschehen, und verstee wol, das sie mein darumb dester weniger achten, das sie mich fur ein alten eemann halten. datum ut supra.

#### 1143 a.

October 17. Jobft Haller d. A. ju Rurnberg an herrn Konrad Renff, Ammeister ju Strafburg.

Theilt mit, "bas bie tenferlich maieftat uf mitwoch vor bato big briefs ju Dindelspubel gemefen, bafelbft mehn gnebiger berre marggraf Albrecht, turfurft 2c., mit zweben seinen sunen und graf Eberhart bem jungern von Birttemberg, auch mehn gnediger herr von Epstet bey ber kehferlichen maiestat gewest. offenbar waiß man nicht sunder handelung, bann das sein maiestat hilf begert. auf sambstag barnach ist sein maiestat bie zu Ruremberg einzogen und mit seiner maiestat mehn anebiger herre, marggraf Friberich 2) 2c., und auf heut bato big briefs nachmittags hatt sein maieftat hie abschaid und den wege auf Bamberg genommen und furter zu den vierzeben nothelfern und auf pfingtag ichirft in furnemen, wider zu Bamberg gu sein, daselbst mehn gnediger herre herzog Ernst, kurfurst 2c., zu seiner maieftat tommen fol. ift fich zu vermutten, die tepferlich maieftat beb mehnem gnebigen herren von Sachffen auch hilf fuchen werbe, und fein maieftat werbe in zeben tagen ungeverlich bie zu Ruirmberg wiberumb fein. fein maiestat hat ber hilf halben ben mennen freundten einem erbern rate bifer zeht nicht begert, aber zu besorgen ift, so fein maieftat herkomet, mehn freunde werben nicht ubersehen. ander leuft maiß ich euch diefer zeht nicht zu verkunden". Berspricht weitere Nachricht. geben am montag nach Galli anno 2c. Lxxxvio.

Strafiburg i/E., Stabtardin A. A. 231, 3. Or.

# 1144.

(Afchaffenburg) October 24. Erzb. Berthold von Mainz an Rurf. Albrecht.

Sein Bürger zu Bucheim<sup>3</sup>) Hanns Nuß, ber mit Salz von Nürnberg aus gefahren, sei zwischen Windsheim und Markterlbach angefallen, ihm das Salz zerschlagen und die Pferbe genommen worden. Die Thäter sind nach

am 19. Oct. bei Kurf. Ernst und ben H. Albrecht, Friedrich und Johann von Sachsen, sowie dem Bischofe von Meißen zu Bamberg. Am 26. Oct. ift er wieder in Bamberg, nachdem er inzwischen in Bierzehnheiligen gewesen. Bgl. auch M. Pfister, Der Dom zu Bamberg, Beil. Auszug aus den Bamberger Dom-Kustereirechnungen 6.

<sup>1)</sup> Rersbach bei Forchbeim? 2) Siebe bie vorige Rummer.

<sup>· 3)</sup> Buchen im Obenwalb.

Dettelsau gezogen, wo sie der Wirth nicht herbergen wollte, aber durch haus von Sedendorf-Rolt dazu gezwungen wurde. Bittet um Rüderstattung des Geraubten. Aschaffenburg, Montag nach Severi 1485.

München, Rgl. Allg. Reichsarchiv, Manuscr. Samml. 43 t, 25 b.

Aurf. Albrecht verspricht Bemühungen in ber Sache. Mittwoch we Simon und Juda 1485 (26. Oct. 26). Auf eine Biederholung ber Bitte bet Erzbischofs (Aschaffenburg, Samftag nach Simon et Juda. 26 b. 29. Dct.) w tlart Albrecht, ba ber Raub mit bem Streite ber B. Albrecht und Georg von Bayern in Berbindung ftebe 1), werbe er fich bei Erfterem ertundigen, ob bas betr. Salg nicht auf ber verbotenen Salgstraße gefahren worben fa. Ansbach, Samstag nach omnium sanctorum (27. 5. Nov.). Rurf. Albrecht schreibt auch dieserhalb an S. Albrecht und nennt als Thater Lorenz Bogners? Sohn mit 3 Gefellen. Er wundert fich, daß feine frantische Straße nicht respectirt worden. Ansbach, Samftag nach omnium sanctorum 1485 (27b. 28 a. 5. Nov.) H. Albrecht sendet hierauf ben würdigen L. G. Rath Dr. Balthafar hundertpfund, Domherr zu Regensburg und Pfarrer u. L. Fr. de felbst 3) zu ihm (Crebeng. München, Freitag vor Corbiniani 1485 4), 18. 200. H. erschien am Mittwoch nach Cacilia 1485 (23. Nov.) bei Ruf. Albrecht und rechtfertigte bie Begnahme bamit, bag Buchheim, wohin bas Salz bestimmt gewesen, in Schwaben liege, das Salz aber nicht, wie es Borichrift sei, zu Daunchen über die Jar gegangen sei. Kurf. Albrecht ließ bier auf feststellen, daß Buchheim auf bem Dbenwalde liege, also frantifch fei und baß bas Salz zu Rurnberg eingetauft worden. Unter biefen Umftanben fagte B. ju, daß H. Albrecht ben Raub zurückgeben werbe. Tropbem gab h Albrecht bem Erzb. bezüglich ber Entschädigung eine ablehnende Antwort (31), was dieser Rurf. Albrecht klagte (Mainz, Donnerstag nach Lucia 1485, 15. Dez.), worauf Rurf. Albrecht sowohl bem Erzbischofe (31) wie S. Albrecht gegenüber (31 b. 32 a) seinem Befremben Ausbruck gab. Ansbach, Mittwoch Thoma apli. 1485 (21. Dez.) 5).

#### 1144 a.

October 24. Bürgermeifter und Rathmannen der beiden Städte Brandes burg an Bürgermeifter und Rathmannen ju Berbft.

Können nicht angeben, ob sich die Feinde der Stadt Zerbst im Havelberger Stifte sammeln. Sie haben aber ihre Nachbarn in Rathenow, denen ein Überschreiten der Havel durch solch "havefolk oder ruterhe" nicht verborgen bleiben könnte, um Ausmerksamkeit gebeten. Unter dem Siegel der Reustadt, am mandage na Severi anno domini 2c. Lxxxv<sup>to</sup>.

Berbft, Stadtarchiv, Abth. II 120. Dr. rothes Siegel.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II Nr. 165.

<sup>2)</sup> Raftner zu Relbeim, vgl. Oberbaper. Archiv f. vaterl. Gefc. XXVIII 37.

<sup>3)</sup> Auch Propsi zu Mabron auf bem Betersberge im Bisthum Freising, wgl. Benbl. b. hist. Ber. f. Oberpfalz und Regensburg XLIV 1, 144.

<sup>4)</sup> Bohl translatio Corbiniani gemeint.

<sup>5)</sup> Bezüglich ber Stellung bes herzogs zu ben Markgrafen mag angemerkt werben, baß ber herzog am 16. Oct. ben bekannten Schuhvertrag mit Regensburg schloß. In dem Bertragsentwurse waren Albrecht und sein Sohn Iohann eigens ausgenommen worden, die Namen sind aber ausgestrichen. Berhandl. d. hist. Ber. f. Oberpfalz 2c. XLIV 1, 59.

Bm. und Rath der Reuftadt an Zerbst. Melben "dat sich hovesold im lande to Rynow hedt gesammelt", Bahl, Absichten 2c. sind undesannt. Sonntag nach omn. sanctorum 1485 (6. Nov.). Dr. [Dies.] (Unterschrift weggeschnitten) an dieselben. Sie erführen, daß "etlige hovelude under dem Sandtberge mit juwem vhende Hans van Distow in einen ganz korten im vormehnen to beschehdigen, villichte up die mehnunge vor juwe stadt to ronnen unde mit ehnen hinderholde to averhlen." — Joh. dapt. 1486. Weitere Rachrichten (Abs. weggeschnitten): Aus Rathenow wird gemelbet, daß Hans Dieskau eine Sammlung veranstalte. Montag vor Barthol. 1486 (21. Aug.).

Berbst hatte sich auf beibe Städte Brandenburg zu Recht erboten. Diese hatten bas mit Dank angenommen und auch die Fouragirung zc. den Berbstern bereitwilligst gestattet, wosern sie damit nicht dem Kurf. "to na syn" und bieser es nicht hindere. Unter dem Insiegel der alten Stadt, Dienskag nach

Deuli 1486 (28. Febr.). Dr.

Bm. und Rath beiber Städte Brandenburg bedanern das, was Dieskau ber Stadt Zerbst angethan hat. Maßnahmen behuss Befreiung der Gefangenen waren vergeblich. D. will sie nur gegen Geld auf Bürgschaft der Vier-Städte in der Priegnit, Pritwalk, Perleberg, Kyrit und Havelberg freigeben. D. ist zu Putlit bei den Gansen zu sinden. Unter dem Siegel der Altstadt. Donnerstag nach divis. apl. 1486 (20. Juli). Dr. Zettel. D. und Genossen haben einen nach Zerbst geschickt, der den Reichthum der Gesangenen, und wer sie seien, auszufundschaften habe.

#### 1145.

October 30. "Fertigung m. g. herrn m. Fridrich gein Ruremberg. actum am sontag nach Symonis und Jude anno 2c. Lxxxvo."

Ich hab sein kapserlichen gnaben gebient am ersten gein Sweit?). item wider seine weind zu Osterreich'3), item ben krieg wider die herren von Baprn'), item ben ersten zug wider die Thurden gein Lapnbach'5), item an Rein's, item ben krieg in der mard zu Brandburgk, den ich darumb hett, das mein in der richtigung vergessen was durch mainster Thoman von Zili'), item den letztsen zug wider den konigk von Ungern gein Wien's), item das phundig zusagen, das ich dienen soll und das gethan on allen aussagen vorteils und hilf, sind ich auß dem kahserlichen hove din kommen, und bit umb nichte, dann mir seid zu machen, damit ich seinen gnaden skallich gedienen mog deinnen und hieaussen und ob es sein widerwertige nit thun wollen, haiß es sein underthan und gehorsamen, das sie nicht wider mich sein und das nach notturst zu nemen und zu geden verschreiben; dann wo das nit geschehe, so konnt ich seinen gnaden nit geholsen; dann sollt ich hiraussen siegen, wie konnt ich ime dienen? solt ich dortinnen helsen staklich wider die landt als es angezeigt ist, mich lassen bewegen mit macht darzu zu thun, wie mocht ich on hilf meiner lande dortinnen mich freunde und veinde hieaussen enthalten, wo er der soldner wurd

<sup>1)</sup> Beiteres Material ebenba. Bm. und Rathmannen beiber Stäbte Branbenburg an Bm. und Rath zu Zerbst. Ihren Brief haben sie und andre Hauptstäbte der Mark dem M. Johann vorgetragen. Auch dieser wünscht gütlichen Ausgleich zwischen Zerbst und hans Opstonwen. Abend Rativitas Mariae 1486. Dr. (Zerbst, Stadtarchiv II 112.) Zur Sache vgl. noch Buchholz, Bersuch einer Gesch. b. Kurmark III 243. D. soll sich geweigert haben, die Strafe des Rathes hinzunehmen für eine Missanblung eines Bürgers.

<sup>2) 1444. 3) 1453, 1454. 4) 1459</sup> ff. 5) 1472. 6) 1474/75.

<sup>7) 1478/79.</sup> Daß ber Raifer sich thatsächlich für Albrecht verwandt und alles gethan hatte, was in seinen Kräften ftand, verschweigt Albrecht. 8) 1482.

gebrauchen. so ich aber ber freund entlestigt wer, mocht ich mich ber fepnb bestende wehalten mit ben mein hieaussen und ob er soldner brecht, die mard zu Brandburg dagegen is mercklicher zale haben zu gebrauchen, das ich mich uf das mundst bersterbas enthielt. das soll man in grosser geheim dem kapfer und Pruschenden zu versteen geben, wo es sich hemm wolt, damit sie nicht sein mussig wolten geen wider mich zu helsen.

Bamberg, Agl. Areisarchiv, R. T. A. III 126; 96 b. 97 a.

### 1146.

(Rürnberg) October 31. M. Friedrich an Kurf. Albrecht. Neue Aubienz beim Raifer.

Gnebiger lieber herr vater. als ich geftern umb ein hor nach mitte hieher tomen bin und bas morgenmal empfangen, han ich ju herrn Sie mund Brufchenden geschickt und ine gebetten, ber t. m'. mein gutunft # fagen und fein gnad zu bitten, mich zu beschaiben. bas bat er gethan und bin bennoch nechtin zu ber t. m'. tommen umb feche bor nach mittag. was fein gnab in bes Prwichindens ftuben im floff und bei feinen anaben graf Haug, ber Nibertorer, Prwichend und Sohfelber 1). nam fein gud mich an ein fenster, bat ich ine, mich allein zu hören, gieng sein gnad # ftund an in die camern und nyemands mit im, bann herr Sigmundt Bre schend. so nam ich mit mir boctor Pfotlin und ben Bolter. faget ich in anfangs von eurn gnaben eur unbertenig, willig bienfte und bas ir em feiner f. m'. befülht als eurem gnebigften herrn. bes bandet er und fragt getreulich, wie es euch auftund. faget ich, es hetten fich bie bing eum francheit von ben gnaben bes allmechtigen gots zu guter befferung geschitt und weret, ob got will, nunmer bifer trandheit genesen, aber boch noch etwas mat und bett in einem tnye etwas smerzens; es wer aber boffer lich, es folt schier auch gut werben. sein gnad saget, er höret bas waf gern. es fagt mir auch herr Michel von Swarpemberg, fo balb bie ! mi. eurer gnaben trancheit vernomen, hab er nach im geschickt, ine gar bleif figelich gefragt, wie es barumb geftalt fei und eur gnab vaft getreulich geclagt und under anderm gefagt: got foll euch verwaren, wa ir im empfila, funderlich bifer zeit, brecht es im in allen fein fachen ein gange gurtren nung 2c. ich han mit ber t. m'. gerebt, nachbem sein gnab nechst mit ben von Nuremberg geredt hab und fie fich verfangen haben, seinen gnaber antwurt zu geben, so er von Bamberg widerkom, hab mich eur gnad pu seinen gnaben gefertigt, ob seinen gnaben wer antwort worben, under tenigelich zu bitten, mir bie zu eröfnen. hat sein gnad geantwort, im fa noch nit antwort von ine worden, er woll aber die fordern und mir fie nit verhalten. er hab die tag, die er pho bie gewesen sep mit fein felbt fachen vil zu schicken gehabt, das er nit hab mit ben von Ruremberg handeln konnen; aber er woll es nun thon. folhs alles han ich eur

<sup>1)</sup> Chriftian von Bobenfelb.

gnaben nit wollen verhalten und was mir fortan begegnet, fol eur gnab zu pber zeit furberlich wissen und befilh mich eurn gnaben als eur gehorsamer son. batum Nuremberg an aller beiligen abendt anno bni. 2c. Lxxxvo.

Bamberg, Rgl. Kreisarchiv, R. T. A. III 126 b. 127 a; 97.

Rach solicher schrift ist mein gnediger herr marggraf Fredrich hieher tommen und seinen gnaben biß nachvolgendt schrift mitgeben (127; 98): Item unser herr und die herrn von Sachsen grenipen an dreissig enden mit ben Sleftern und als groß und gröffer als bie lant, bie ber konig von hungern gewonnen hat. fo haben die Bairischen herrn vor in bergog Sigmund, ben ftift zu Salczburg, ben ftift zu Baffam und eur gnaben erblandt, bie ir noch habt in Ofterreich, Stehr, Rernten, Rrain, Windischenmard, Bortenaw 1) und Bili und bie andern clein ftift, die gein Salczburg gehörn. daran merdt eur gnab, ob mein vater ber hilf seinthalben vergeffen hab hieauffen und boinnen und ftatlich bargu er fribs notdurftig ift, noch wenn er ber von Ruremberg entlestigt bleibt, fo ficht er es alles nit an. man gleichwol sein auch macht zu ben andern sachen, das zu frid und sone bient und einem teil als gleich ift als bem andern. aber feint und frundt, herzog Jorgen und auch ber von Nuremberg und ber reichstette zu weren, wer im zu swere und andersma zu binen und ber Marc emperen, bas mer bann die bregtent sein seiner macht, und mußt sich mit bem virteil hieaus enniger wern feint und freundt und bennoch bienen, bann boch got nit mer bom menfchen will, bann er vermag. bas wolle eur gnabe bebenden und unserm beren vater, sein webb und find, auch fein landt und leut getreulich befolhen haben, als er im eur gnaben fach hat anligen und laffen befolhen sein, damit er zu frid und ru tum, sunderlich mit ben von Nuremberg und den stetten im gelegen, das er ir uf das mynost sicher sey, das sie fich gleichlich uf beide fenten halten.

Stem unserm gnebigen beren, bem taufer ju fagen, bas wir uns beut allerheiligen tag mit bem heiligen sacrament bewart und in gegenwurtigteit unfer sone unfer gescheft bestoffen und fie zu treushenbern gemacht haben uber alles, bas unfer, und, ob got will, ob got uber uns gebeut in difer francebeit, von difer welt schaiden wollen als ein frumer criftenlicher furst und bas leiden unsers herrn Ihesu Christi zu einem beschirmer fur alle unser feinb, fichtlich und unfichtlich, und empfelhen uns feiner maieftat auch unfer weibe und kinder, land und leut als unserm gnedigen herrn, bem wir unser zeit getreulich byent, findt wir uns fein gnaben zu lebenspflichten, rats und binfts gegeben haben und lag ims befolhen fein, als wir uns fein fach haben getreulich anligen laffen und barinn getreulich gehandelt. und legt mir und mein brübern hieauß aufzuheben ob LXXm und b.pnnen Lm gulben jerlicher nutung und an barichaft, filbergeschirrs und vorrats ob vier mal hundert taufent gulben 2).

<sup>1)</sup> Borbenone, St. in Benetien, icon bamale im Befite Benebige.

<sup>2)</sup> Beim letten Baffus am Ranbe Rota: "Bie marggraff Albrecht, turfilrfte, mit marggraff Friberichen aufhebens beeber land halben gerebt." Bgl. auch Berlin, Rgl. Sausarchiv 586, 36. Abschr. bes vorigen Jahrhunberts.

Er habe vom Gebirge und bem Lande hienieben, "fo nn bas land lofe ift", jahrliche Einnahme von Lxvm Gulben an Gelb und Getreibe. Der Ertrag ichwanft um 1-3000 fl. mehr ober weniger. "ba lag bir nit anbers fagen ober bavon weißen." Wenn er mit

Am 3. Nov. berichtet M. Friedrich bem Bater (127b. 128a; 98b. 994) Gnebiger lieber herr und vater. als ich an allerheiligen tag bei eurn gmba gewesen bin, sein boctor Bfott und Bolter, als fie mich berichten, ju bat m'. tommen und haben sein gnad erinnert, bes handels gein ben von Rams berg gnediclich gebechtig zu fein und ob feinen gnaden antwort worden wen, ine die zu eröffnen, an eur gnad gelangen zu lassen. hat sein m'. geantwet im sey noch nit antwort worden; er woll aber ber bing vleis haben. als ich geftern frue hieher zu feinen gnaben in die firchen tom, fragt er i anfangs, wie es euch zuftund. faget ich im, eur gnad wer etwas fwach, hoffet ich zu got befferung zu gefundt und hett von eurn gnaden befelh, fein gnab ju bringen, bas ich thon wolt und bete gnebiger verhörung. fe er, er wolts gar gern thon; ber ich mich geftern zu geschehen versahe. a umb zwen nach mittag fchictt fein m'. ju mir und lies mich bitten, ge ju haben bis auf heut; bann er hett etlich firchfert vor in ber ftat ju the heut wolt er mich hören. bes wart ich und will vleys und manung to bas es geschee; han ich eurn gnaben nit wollen verhalten und befilhe mi eurn gnaben als eur gehorfamer fon. got wöll eur gnaben fachen zu gefund und befferung schieden und euch in wolfhart langwirig enthalten, uns allen # troft! batum Nuremberg am bonerstag nach allerheiligen tag anno bni. L Rebula. Der Brwichend ift nit hie, funber an allerheiligen in hinweg geritten als etlich fagen gein Ulm 1), unserm herrn bem tapfer ich ornat zu bringen, zu belehnung ber furften gehörenbt; ob er aber an daffet end ober anderswohin geritten sey, kan ich warlich nit erfharen; bann ke fag wie ob fteet. was mir wepter begegent, fol eur gnab zu iglicher pa wissen. batum ut supra.

#### 1147.

(Ansbach) Rovember 3. Kurf. Albrecht an M. Friedrich. Geheime Pläne bes Raifers.

I. Lieber son. ir werdt gewert<sup>2</sup>), dann das wirt gescheen. das wist und sagts nit, denn wir mögen wol emberen, das wir nit wissen sollen. es hat uns in warheit kein mensch entdeckt oder geoffenbart, dann das wird auß den hendeln als aigentlich wissen, als wern wir in ratslagen. das alt wesen ist, das der kapser all ennung sol usheben und abthon und gebieten allen stetten, das sie sich zu einander thon und sunst zu nyemands und ein ehnigs aussehen us sein grad haben. damit habt ir per indirecte, das sie sich zu herzog Jorgen nit thon. der allmechtig geb, das ers west lich shür, das nit dren prey darauß werden, all geistlich sursten einer, all weltlich fursten einer, all stett einer und das er die drey prey wol spie

seinem Bruber 13000 fl. verbrauche, 10000 fl. auf Amtlente, Knechte, Zinse und Ledgebinge, bie noch nicht abgelöst sein, verweube und auf auberes, was man in Lafter und in Hauswesen ausgebe, so bleiben boch noch 42000 fl. an Gelb und Getreibe. Ben nun "auf euer beeber wesen mit hofffleib, pferbschäben, herrenzehrung und anberm" 6000 fl braufgeben, bleiben boch noch 36000 fl., wovon 10000 fl. aufs Getreibe entfallen, als 26000 fl. baar.

<sup>1)</sup> In Ulm hatte ber Kaiser eine Trube, vermuthlich Briefschaften enthaltend, hinte legt, vgl. Chmel, Reg. Frid. Nr. 7750.

2) generrt?

all bren, bas fie nit widerwertig find und all bren iglicher in funberheit ein auffeben uf fein t. g. hab und uf nyemands anders, ift aut, benn wenn bas nit geschicht, fo flecht es feinen gnaben so went umb, bas unwiderbringlich ift, benn wer wiber ftrudel watten will und pherman puntiren, tombt in fwer an. wer aber einfelticlichen handlet getreulichen und on aigennut, ber wandert wol und ficher. wenn das gang reich ein bing wer, herrn und ftett, geiftlich und weltlich, so wer es bester bester und bestendlicher, er wirt sich ben unserm ande triegen und gröffer widerwertigfeit im reich machen, bann pe gewesen ift ben Criftenzeiten. es ift uf ber ban gewesen, wiber sein willen zu wegen zu bringen, alsvil wirs borch götlich verhendnus mit bem swert wendeten. es bient zu underbruckung alles abels und ftett, welhem teyls po gebenht. tan er die brep swert behalten, welhes er will, bas ers uber bas ander fhurt, so ift er ein wehffer man und ift mer gotlich bann menfchlich. melbt uns nit, bann wir nemens alleint uß ben leuften, als wern wir teglichs in reten, und wirt alsob praticirt. bas werbt ir sehen. lagt uns sunber botschaft nit. und will ber tapfer wenflich handel, so wirt er die von Nuremberg heimlich laffen anworten, bas bie ehnung mit herzog Jorgen uf bie zeit ufigee und bie nicht erftreden wöllen uf bas, bas wir uns bestermunner richteten und auch ein haufen macheten, benn fie trauen ubel und bas fie nicht vermerct wurden nichthaltens borch t. gebott. batum Onolczypach am donerstag nach omnium sanctorum anno dni. 2c. Lxxxvo.

Bamberg, Rgl. Rreisardin R. T. A. III 128; 99 b. 100 a.

II. Am felben Tage (129 a; 100 a). Lieber fun. nimia familiaritas contentum (!) parit. bu bist ben von Nuremberg lang gnug gestanden bor ber thur umb antwort. morgen ben tag und ben sambstag frue bleib bo innen und sag uf ben sampstag frue, so bu gedient haft gein kirchen, du feuft anug umb antwort gein ben von Nuremberg vor ber thur geftanben, sein anab sey villeucht nit antwort wert; aber bu tonbst nit lenger verziehen. wir haben bir geschriben uf sampftag zu nacht gein Sailsprunn und uf fontag fru zu uns und unfer und beiner gemaheln und geswiftergitten hieher zu tomen und bas frumal mit uns zu effen. und als fein gnad fagt, uns nicht zu verlaffen und ein gnediger herr zu fein und zu bleiben, bes halt wir uns und was fein gnaben zu antwort gefellt, wirt er uns ju feiner zeit wol entbeden. und fag beinem guten freund mit bem part, bu fenft im lang gnug vor ber thur geftanben, wer im ichts guts in fon tommen, er werb birs wol entbeden uub nomm bamit von ber f. m'. undertenigen und gnedigen abschibe und rept herhaum und nymm die rete mit bir. batum Onolczpach am bonerstag inn ber nacht nach omnium fanctorum anno bni. 2c. Lxxxvio. Rebula. Baig bifen brive in gehehm bem tapfer und gerrepg ben gettel!

M. Friedrich schreibt am 4. Nov. seinem Bater (129; 100 b): Endiger: lieber herr und vater. geftern bin ich mitfambt boctor Pfotlin und ben Bolter bei ber f". m'. gewesen; ber hat mich in meinem anbringen auf lant baiber zettel, mir von eurn gnaden befolhen, gnediclich gehört und zu enter gnaden befelh geantwort, er fen in hofnung, got fol euch lang friften, s aber gott uber euch gebutt, bas er hoff, noch nit gescheen fol, woll er meinen brudern und mir freuntschaft bewehsen, wa er konn. zu bem andern die hille. auch die von Nuremberg 2c. bernerendt, hat er gesagt, er hab noch mit ben von Nuremberg nicht gehandelt, bann er hab vil botschaften auf seinen co landen der unselgen triegsleuft halb abzufertigen gehabt, das nun geschen so sein auch die zwen tag allerheiligen und allerselen heilig tag gewien. baran er nit gern gehandelt hab; aber auf heut frentag woll er bie bing mit den von Nuremberg furnemen und vleys darinn thon. demnach will ich. fo ich beste kan, vleissigclich anhalten und was mir begegent, foll eur gud zu pber zeit wiffen. und befilh mich euern gnaben als eur gehorfamer, fon. batum Nuremberg am freytag nach allerheiligen tag anno bni. x. Lxxxv. Am folgenden Tage schreibt er (129b. 130a; 100b. 101): Gnebiger, lieber herr und vater. ich han geftern zwen briefe von euren anaben empfangen und was beschiben von ber t". mt., zu seinen gnaben zu komen umb ben abendt, als sein gewonheit ift. wolt ich ine uberentt haben und ehe tomen fein. bo was er ob ben vier ftunden im rate und hett alle fein rete bei im, und ehe er auß bem rate gieng, hett ich mein wart vor der thur, sein guat an mich zu manen. ward mir emboten, sein gnad wolt flaffen und barned effen, nachvolgendt nach mir schiden. bo wartet ich ein gut zeit. ba mir tenn botichaft geschah, bat ich herr Eriftoffel Sobenfelber, fein gnad bon meinen wegen zu bitten, mich zu hören; ber warb die botschaft und soge mir wider, die f". mt. lies mir fagen, er wer gang mued, fo wer es and nun spat und bette mich, on verbries gebult zu haben bis auf heut. umb neun hore vormittag folt ich tomen, wolt er mit mir handeln; han ich gefdem muffen laffen und bin auf bestimbte ftund heut in bas floff tomen; was sein gnad inn ber capeln, lies ich mich seinen gnaben ansagen. ben hohenfelber wiber zu mir und ließ mir fagen, ich folt wiber hinab a mein herberg geen, er wolt felbs in ben bingen, die ich west, handeln und mich barnach zu im beschaiben. befalh ich bem Sohenfelber, fein gnab von meinen wegen undertenigelich mich zu im zu laffen zu bitten; bann ich bett ein briefe von eurn gnaben mir geschriben, ben wolt ich fein gnab horen laffen; also beschicket er mich zu im inn die kirchen. warn graf Haug, Ryder thorer, Hohenfelder und etlich ander mer feines gefinds ben im, die bies a abtretten und pleib allein ben mir, boctor Pfotten und bem Bolter fteen. und ehe ich anhub zu reben, fraget er, wie es eurn gnaben zustund. antwort ich: von den gnaden gots woll. fagt er: bes fen got lob; dann ir empfielet in ppo gar zu unrechter zeit. sagt ich, eur gnab folt, als ich getrauet. 100 lang leben und rebet die mennung, eur gnad hett mir ein briefe gefdriben, bete ich sein gnab, ben zu horen. und als Boller ben anfangt ber lateinischen wort lafe, nimia familiaritas etc. bo lachet sein gnab, bas er schodt und als barnach ein zeile ober zwu gelesen wurden, saget sein gnad: ich tan nit anders merden, bann bie von Nuremberg ligen im gleich als woll im fynn, als mir ber konig von hungern; ferner bo ber artidel gelesen ward, lautendt "und als sein t. g. sagt, uns nit zu verlaffen und ein gnediger herr zu fein und zu bleiben, bes halten wir uns", bargu faget er: "bas bebarf teines zweyfels. ich will es getreulich thon". und als ber

briefe gar außgelesen was, bate ich barauf, sein t. m'. wolt mir also anebic lich erlauben und eur gnab, mich und meine geswistergeit in gnedigem befelh faget er bebechtlich, er hett ben bingen mit vleis nachgebacht unb bedeucht ine gute, bas fich eur gnad und ich uns nit merden lieffen, bas die bing, bie von Nuremberg berurrendt, auß unserm anregen gehandelt wurden, fundern es die mennung haben lies, das er es handelet proprio motu, als er es auch getreulich handeln wolt, und wer gleichwol fein mennung, ich folt heut hie bleiben, fo wolt er die ding fürnemen und mich noch hennt abfertigen, bas ich morgen wiber mocht zu eurn gnaben repten. han ich geantwort, fein m'. hab eurer gnaben schrift gehort, ber feb ich billich gehorsam. bat er geantwurt, eur unab zurn umb ben tag nit und er woll mich nit lenger verziehen ober aufhalten, bann es mog fein, es feb unverbechtlicher und beffer, ich seh nit bei dem handel, dann hie. uf folhs han ich seinen anaben zugefagt, heut zu bleiben, boch bas er mich noch heint abfertig; bann ich woll nit lenger verziehen und bin bamit bigmals abgeschiben. ban ich eurn gnaden nit wollen verhalten, bittend mir das heutig hiebleiben nit verdrießlich zu vermerden. morgen will ich, ob got will, bei eurn gnaben sein. Rur. am sampstag nach allerheiligen tag anno 2c. Lxxxvo1).

#### 1148.

(Ansbach) November 4. Aurf. Albrecht an M. Johann. Die Roth Barbaras.

Lieber sun. laßt uch erbarmen die schrift, die eur swester') uns thut und helft uns ber groffen clag abe, die sunft vor dem kaiser und allent-

<sup>1) 5.</sup> november.

<sup>2)</sup> M. Barbaras Brief an Lurf. Albrecht (280 b. 281 a): Lieber berr und vater. mein notturft erforbert und bas fich ber billicheit nach nymants uber mich erbarmen wil und von mein nechsten frunden eren und guts entfett bin on all urfach und fo mir nomants raten mil, bie es billich thun, und iche felber nit verftee, fo find ich boch an rate, bas iche eur vetterlichen lieb ursprunglich, ebe ich mich weiter ersuch, ber billicheit nach clageweis entbedt. ir habt mich vergeben und macht mirs zu keinem enb, bas ich lebig sei ober mein fac fur fich gee ber billicheit nach. ich foll haben und bin baruf verweißt und entrichtet meins veterlichen erbs; mein frau muter bat nichts bann leibgebing, fo ich bas icon erlebt, bo wirt mir nichts von; barumb ban ich nichts bann veterlichs erb, bas ift beimfenr, wiberlegung und morgengabe, bas entbed ich pewrlins und fuch fein haffelflage. mir ift verfcriben und verweißt LXVIM Reinifch gulben; ber find on alle gnabe xm gulben mein veterlich erbe, xm wiberlegung und xm morgengabe nach gewonheit ber cron ju Bebeim, borinnen bas furftenthum leit und bobannen ju leben berrurt. bas treff, vo von jehen einen, bes jars IIIm gulben. folt ich halt nit mer bann ein leibgebing haben, bes ich gern benugig wil sein und ellendiglich versetzt bleiben, bieweil iche nit gebeffern tan. nu wais ich wol, das man von meintwegen innen bat, daff bie III m gulben nit ertragen mag, las mans fein monber bann von XV gulben einen, von XX einen, bas man po fiecht, bas ich gern ber berichaft willefaret, sovil ich not halben erleiben mocht, bas trifft Ave Reinisch gulben. hat mir eur veterlich lieb ein haubtman gein Croffen bestellt umb mir gulben im; im namen gote ich wil bem von Boler bes jare vo gulben volgen laffen und geben, nachbem er ein grave und auch unfer frund und swager ift; er geb mir jars bie Im gulben beraus. ift es ju vil, uf bas bas floff auch nicht erfall, bann ich es (bo) ober bas fovil ich bornf habe nach meinem tob und also on erben verschaibe, nomants gan

halben erlauten wurt, und bas es nicht billich noch recht ift, und ichia uch borein, bas bie gut birn auch erleiben moge, bann es baug walfet nit. wir wiffens weber gegen got ober ber werlt zu verantworten. acht unferm vettern bem von Boler bas fein und lagt eurer swefter bas ir wie laßt fie boruf zihen, fie nere fich wie fie well, und schutt und schirmt fie von unsern wegen als eur swester zu recht, so ir best konnt, so find wir on rebe. wir meinen, wenn fie bes jars vie gulben bett, fie lies fic benügen und lieb fich bieweil fie lebet. fie tan es aber alfot nit bulben, bas habt ir zu greifen. wir geben nit gern gelt aus, so mag fis mit geraten ober als gar alleint sein, als fie ihund ift. hett fie boch nit ain aigne jundfrau, die ir ein schuh langet, als vil ir swester eine igliche ein jundfrau bat, bie bat ir ir muter auch zugeben, und bat funft nymant. so wil nymant bei ir bleiben, bann sie hat nymant nichts zu geben. dornach habt euch zu richten, bann wir werbens uf euch verantworten. wie tumbt fie hiezu, das ir bem von Boler xm gulben schuldig seit und gebt ims nit? foll fie barumb irs guts geraten? bes euer antwort. batum O. am freytag nach omnium fanctorum anno Lxxxv.

Mürnberg, Rgl. Rreisardin S. 11 Rt. 1/1 Rr. 45 fol. 280 a.

#### 1149.

(Ansbach) Rovember 7. Rurf. Albrecht an M. Johann. Tag zu Burzburg.

Lieber son. es sol ein kapferlich tag werben zu Wirczburg in monats frist. darumb laßt nit. schickt angesicht des briefs her Nickel Phul herauß, es sey zu wagen oder zu roß, wie er kan; dann wir wollen den von Weinsperg und ine, auch Ludwigen von Eyb, der etwe oft von unsers bruders und unsern wegen als chursuften, bei den handlungen gewesen

bann ber berichaft, fo wil ich monner nemen nach eurm veterlichen erkennen. ift es nicht ju erparmen, wo ich nit bei eur lieb als bei meinem berru und vater wer, fo mocht mas wol sprechen, ich muft bas almusen effen bei all meinem gut? ift es ein wunder, bas ich nit fere hubich bin? hat er mich boch laffen feben, warund nam er mich? foll ich bet manns nit haben, befigleichen bes gnts und foll bas almusen effen. ich bin einige mit eim zwerg und zwirgin, einem toch, eim turtnecht und bem Remufteter; fo bat mir mit frau und muter ein juncfrau geliben und jubeschiben; ben gibt man effen und trinden, clait fie, wenn man anber hofgefind clait, und gibt in irn lou. beggleichen tut man mit auch und ift mir nit mer verpflicht, bann re gulben barzu zu geben. wie tan ich mis mit ben 1c gulben begeen? und ich ife und wurt clait mit anbern mein geswistreten bet jars epuften. lafits ench erbarmen und laft michs nit weiter bringen an taifer ober ander wo! han ich boch all mein tag noe anders getan und thu nichts, bann was ener beter lich lieb, mein frau und muter und mein geswiftret haben wollen, und bin bes umb d bas mein tomen und in bas elend gefeht. got erbarms und went mirs jum beften, and eur veterlich lieb, mein fran muter und meine geswistret! ich bin funft gang verlaffen, bann ich funft nomants han bann got und euch, bie ruff ich an und bitt, mich entlefigt ju halten ju clagen. batum ut supra.

ist, als ein wegwehser barzu geben von unsern wegen als eins chursursten bei den handlungen zu sein und marggraf Fridrichen euren bruder, doctor Pstilin und Hannsen von Talheim darzu geben, von unsern wegen als fursten des reichs deh den gemehnen sursten zu sein, damit wir in behden session stat und stym haben. so hat man Ludwigen von Eyd und Hannsen von Talheim uf iglicher sehten ein, die alle lauft, die von virzig jarn disher gehandelt sein, wissen; dann wir konnen unsers leids halben nit wol gein Wirzburg komen, auch ist es uns ein ungelegne malstat zu Wirczpurg zu handeln, nachdem er Bahrisch ist und wir kahserisch, auch selber miteinander zu thon haben. ob aber herr Nickel krancheit halben seins leids he nit komen möcht, so scher herr Nickel krancheit halben seins leids he nit komen möcht, so schiedt den abt zu Lehnyn!) und das es von stund an geschehe. datum Onolczpach am montag nach allerheiligen tag anno dni. 2c. Lxxxvo²).

Märnberg, Agl. Areisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 45 fol. 281 b. Bamberg, Agl. Areisarchiv R. T. A. III 131; 103 a.

<sup>1)</sup> Abt Beter von Lehnin, Prof. der Theologie, vgl. über ihn Sello, Lehnin 170. Der Abt nimmt 1486, wohl and als Bertreter der Mark, am Frankfurter Reichstage Theil, vgl. Janssen II 1, 426. Der Besehl, einige Märker zu dem Tage zu schicken, bedeutete, daß Antsecht wünschte, daß die Mark als solche vertreten sein solle. In der Zeit Johanns erscheinen dann öfters Märker auf den Reichstagen, vor Allem Graf Jacob von Lindow und Dr. legum Dietrich von Dieskau. Über die Haltung der kaiserlichen Kanzlei hinsichtlich der Mark und einiger ihrer größten Basallen, vgl. oben Nr. 731, serner als Ergänzung bett. der Bischöse, noch H. Häbelder, Die Reichsunmittelbarkeit und Landsässischie der Bischümer Brandenburg und Havelberg 56 f. (Abh. z. Jahresber. d. Kgl. Landesschuse Pforta 1882); Hösser, Das kaisers. Buch S. 9.

Reben ben Genannten erscheinen bann unter Johann als gelehrte Rathe außer ben brei Lanbesbischösen, die alle brei Universitätsbildung genossen batten, der Sachse Dr. jur. utr. Stanfmell, siber bessen unrühmliches Ende, Arch. d. hist. Ber. f. Riedersachsen 1893 zu vergleichen ist, der Stendaler Dr. legum Matth. Padebusch, nachmals Syndicus von Lübech, der körigens ebensalls der Bestechlichkeit bezichtigt wurde, wgl. Remus, Die Pause und das Kontor zu Britigge (Tüblinger Diss. 1891) S. 48, Erasmus Brandenburg, der die Berliner Propstei mit der Pfarre zu Kottons vertauschte, sein Rachfolger in ersterer Stellung Joh. Ratthie, der Bischof von Osnabrild (vgl. Rr. 1156), der Kanzelschreider Fund, der zwar ein geborner Franke gewesen sein wird, aber als der eigentliche Bertreter der Abwendung der Mart von Franken erscheint. Bgl. Zeitschr. f. preuß. Gesch. und Landeskunde XIX 516.

<sup>2)</sup> über ben Mürzburger Tag, vgl. auch Strafburg, Stabtarchiv A. A. 231, 2. Or.Berg. 8. Nov. 1485. Rürnberg an Strafburg. Der Kaifer ift auf Simon und Juba wieder nach Rürnberg zurflichgefehrt. Er hat noch teinerlei Hülfe von Rürnberg verlangt. Er hat "etliche turfürsten, fürsten und ander auf pho unser lieben frauen tag, concepcionis genannt, gein Bürthpurg beschriben und verpott und willens habe, ben ine auf bieselben zeht zu erschennen, ob bas aber surgangt haben werbe ober nicht, haben wir nicht entlichs wissen". Eritag nach Leonhardi 1485.

#### 1150.

(Ansbach) Rovember 7. Aurf. Albrecht an Raifer Friedrich. Tag zu Burzburg.

Gnebigster herr. mein son ift gestern hieher tommen, als ich ine geforbert hab meiner eigenlichen notburft halben meins leibs, auch meine gescheft zu mir zu repten. ben han ich uf heut fru mitsambt andern reten gehort. Die haben mich bericht zwen; bas ein, bas vor zwapen tagen em anad ine geantwort hat, mein und meiner kinder gnediger herr zu sein und nicht zu verlassen; bes bin ich unbertenigelich bandpar. bas ander bat er forbers tags ein gnebigen abschib von euch genomen vor allen retten und mich und meine kinder eurn anaben befolhen. hat eur anab under anderm mit im in gehehm gerebt, ob er mit graf haugen handeln will. es fen ein guter gefell, eur gnab mog fein nit wol emberen. ift in mir. an meinem son zu erforschen, ein unverstentliche frag, ift auch im mis nit also herkomen; es handeln oft widerwertig mit einander; also mag widerwertigfeit inn ber pfaffensachen zwischen graf Saugen und mein gewesen sein 1), die eur anab anebiclichen gehandelt hat. ber ergangen hendel bin ich gericht mit allen ben, die barundter verwandt und verdackt find. dabei lag ich es bleiben und wer nit not zu antworten, mit wen zu handeln von eur gnaben wegen, bann sovil ich auß gehorsam eun gnaben entbed. ich will schiden zum tag gein Wirthpurg, uf bas an mit nit mangels erschenn, (nachbem ich francheit halben meins leibs felber mit tomen tan in disem sweren wetter, ich wolt bann umb mein leben fham, bes mir eur gnab nit gonnt, on zweyfel in mir), mein fon marggrif Fridrich als ein fursten bes reichs von meiner furstenthumer wegen, bie ich hab aufferhalb ber chur, und zu im orden Johann Bfotten, boctor im tapserrechten, und hannsen von Talbeim, ber schir virzig jar im reich in allen henbeln gewesen ift, inn ber gemenn furften rate mit andern ju handeln. so will ich schicken als ein churfurfte inn ber churfurften mit ben von Beinsperg, mein unberambtman2), herr Nickel Bhul, ritter und boctor(!)3), ber einer auß ben geflechten ber mard zu Branbemburg ift, ber vor, findt ich churfurfte gewesen bin, allweg bei mir in ben benbelt gewesen ift, und Ludwigen von Enb als ben, ben ich in allen mein hendet in hurfurstlichem stand und sunft under virzig jaren nit gebraucht bab als ein wegwehser ber lauft zu meinen freunden ben durfurften, und wa von eur gnaben wegen an begben enden in der churfursten oder gemein

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 789. 2) Erbtammerer.

<sup>3)</sup> Über Pfuhls Doctorwlirbe, vgl. Stölzel, Rechtsverw. I 93. B. burfte S. 1443 in Leipzig ftubirt haben (vgl. Erler, Matrifel 143). B. 1449 ift er in Erfurt. Auch ben Reuruppiner Stadtpfarrer Otto von Gladow wird als Doctor ber Herren von Ruppis (Riebel A. IV 484) bezeichnet, obwohl er es nur bis zum bacc. in decr. gebracht hatte. Er wird 1454 in Bologna und Nov. des Jahres in Rostod erwähnt.

fursten rate mit meinem son ober andern den mein vor angezeigt handeln wurdt, der sol gutlich sammentlich oder sunderlich gehört werden und gedurlich geantwurt, dann eurn gnaden undertenigkeit zu erzaigen, din ich genaigt und nit widerwertigkeit zu machen. das ist mein antwurt uf die bede ding, die mir mein son entdeckt hat und besilh mich hiemit eurn gnaden als meinem gnedigen herrn. datum Onolhpach am montag nach allerheiligen tag anno dni. 2c. Lxxxv° 1).

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv R. T. A. III 130 b. 131 a; 102.

Antwort bes Raisers am 12. Nov. (134; 105. 106a): Hochgeborner lieber obeim, durfurft und gevatter. wir haben beiner liebe fcreiben, uns ppo getan, vernomen, borinnen bu bich mit etlichen worten ber rebe, so wir mit dem hochgebornen unserm lieben obeim marggraf Friderichen, beinem sun, getan haben, beswert merden. nu maift bu, in mas getrauen wir bigber gegen dir fur ander gewesen und noch sein, in was gestalt wir auch bemselben nach zu zeiten in der gleichen und merern sachen mit dir gerebt und gehandelt. folhs und beweget, bes wir mit bem gemelten beinem fun, zu bem wir auf bein und fein menigfeltigs, freuntlichs erbieten unfern getrauen auch gefest, aus gnediger guter meynung die wort, ob ir unfern rate grave hamgen ben feinen fachen leiben mocht, gebraucht und gang feinen wiberwertigen noch argen geband borinnen gehabt und als wir gemerdt, bas berfelb dein fun bes nit willen getragen, haben wir allein in beiner und feiner rete gegenwertikeit freuntlich und gnediglich mit im geret und uns unfer baiber herkommen und vertreulichem wesen nach nit versehen, bas bich solhs bermaffen bergigen und zu einicher beswerter schrift reigen folte; bann ma unfer zuverficht zu bir fogar on alles mittel in uns nit were, bett villeicht unfer nottorft erforbert, ber hilf halben, barumb wir nechstmals bei bir und andern gewesen fein, auf bein erzaigen ferrer und ftatlicher mit bir zu reben und zu handeln, bas wir aber auf folich unfer vertrauen, barinne wir gegen bir unwandelbar pleiben, im peften ruen laffen und gang tein zweivel haben, bu werbest bich barinne als unser gehorsamer churfurst und liebster freundt willig erzaigen, und nachdem wir merden, das du auf den tag, so wir gein Birczburg auf unser lieben franen tag concepcionis schirftfunftig mit beinem und ander unfer durfurften rate aufgeschriben und umb merdlicher urfach willen acht tag die nechsten dornach erftreckt haben, beiner blobikeit halben felbs personlicen nit tomen magft, bas uns ein getreues laib ift, so wir bann mit unfern durfurften, die persondlichen ju uns tomen werden, allerlen allahn, baben wir, noch fie, als bu felbs maift, nymand ander gebulben mugen, ju handeln haben, damit bann die mue und zerung beiner botschaft erfpart und zu ftatten ber hilf, so bu uns schiden wirbest gebraucht werbe, begern wir an bein liebe mit besunderm und ganzem fleis bittund und bich aller gnaben, fruntschaft und gutem, bir und beinem namen von uns bewisen, ermanend, bu wollest bem, so unser und bes reichs churfursten und fursten auf bem gemelten tag beflieffen, nachkommen und uns bes bein jufagen thun, bich auch mit aller geraitschaft barzu schicken, so wir bir nechst schreiben und erfuchen werben, alsbann unverzogenlich auf zu fein und uns und gemeiner

<sup>1)</sup> Aurf. Albrecht an ben Protonotar Walbner. "Lieber besunder. wir schreiben hiemit der ka. mt., gutlich begernde, du wollest solhen briefe seinen gnaden autworten, im den lesen und alsdaun behalten. wollen wir gunstlich beschulben. datum O. am montag nach allerheiligen tag anno dni. 2c. Lxxxvo" (7. Nov.). l. c. 131 a; 102 b.

Deutscher nacion mitsambt andern helsen bes konigs von Hungern posen willen und furnemen zu widersteen und darinne nit verziehest noch waigerst, als in uns, dem heiligen reiche, dir selbs und gemeiner Deutschen nacion zu than schuldig bist und wir uns des und alles guten ungezweivelt zu dir versehen doran erzaigt uns dein liebe sonder danchnems gefallen, das wir in ewig zet gegen dir und beinen kynden in allen gnaden und freuntschaft erkennen und zu gut nicht vergessen wollen. und begern des dein schriftlich antwort. zehn zu Rurmberg an samstag nach sand Rertins tag anno domini z. Lxxxv. —

Hierauf antwortet Albrecht (135; 106) am 13. Rov.: Allergnebigften ber. eurer gnaben schreiben, mir phund getan, hab ich vermerdt und wo ca gnab bas aus verbachtem mut hett laffen schreiben, wer ich froe, bas ich be nit verdint hab, mich meiner ftymm zu berauben und mir zuzumuten, verwilligen, ander fur mich zu antworten, nachdem ich noch von den gnader gots nicht der torichst furste im reich geschest bin und ob das, das got lang verzieh, geschee, so han ich von den gnaden gots sone, so bin ich auch beset in mein erblanden mit treffenlichen reten, hohen und nibern, furften, graven, herrn, ritter und knechten, bebe geistlich und werntlich, barumb mir nit un ift, ander vormund zu thefen, bann bie, ben es von billichkeit wegen zufet und land und leut nottorft gu betrachten wiffen, nachdem es ine tundiger ift. bann frembden mein fihmm zu bevelhen und nachdem ich vor angeflagen und augelaffen bin bon eurn anaben, ben durfurften und furften alles meins gut uf i'm gulbin nugung bes jars und borauf gebient mer bann eynften in cleyn und groffen anflegen und ways, bas mich und die mein die bede diente uber xxxm gulbin gesteen und ber merer teil ber churfursten und fursten mi gedient haben weber in dem ersten noch dem letsten anslag, uf die zu seben, wie ich bienen solt, bin ich nit schuldig zu thun. bas nem eur gnad nicht u ungnaden auf und bit eur gnad, ir verkunt mir den tag bet disem boten; bann ich mang weber ben erften noch ben letften. hilft mir bann got, bas mein fach beffer murbt, als es fich bann von ben gnaben gots zu treffen licher befferung ftellt, fo will ich perfonlich tommen und ehe befter zeiter u disem ungewitter mich auf den weg machen. tomm ich nit in breben tages, so kumm ich in achten dar; ob ssich aber meins leibs halben mein sach enderet, das ich nit kommen mocht, des ich nach aller schicklichkeit nuzumal zu get nit getrau, will ich schiden mit gewalt und mich als ber gehorfam in aller geburnus halten, als ich eurn gnaden, mir felbs, dem heiligen reich, men landen und leuten schuldig bin, bamit aller billikeit an mir nicht exwind auch ist in difer ftund mir botschaft kommen von Rurmberg heraus, bas en gnab bennt zu Swabach fen geweßen und heut gein Wenffemburg wolt, bet ich mich unverfundt nicht verseben. wo beshalben eurn gnaden nicht er gescheen were, so ist die schuld eurer gnaden und mir ein getreulichs land bemnach schick ich eurn gnaben bie antwort gein Wehffemburg, ich bett funt eur gnabe do nicht wiffen zu fuchen. und empfilh mich hiemit eurn guaden als eur gehorsamer durfurste, ber gnab verdient hat und billich keins anden wartend ist. batum Onolypach am suntag nach Martini in ber vierben find nach mittag anno domini 2c. Lxxxv<sup>to 1</sup>).

<sup>1)</sup> Bom selben Tage Schreiben Albrechts an Waldner und Prfischent (135 b. 136a: 107a): Lieben besundern. wir schreiben unserm gnedigsten herrn in sein handt. ben brive wollet von unserm knecht empfahen und seinen guaden du, Waldner, den lessen und sind wir antwort wirdig, so surbert, das uns so tag und nacht ben disem unserm kneckt zusomm verkundigung bes tags, das wir uns bester statlicher dornach haben zu richten;

Der Kaiser antwortet am 16. Nov. (137a; 108a): Hochgeborner lieber sheim, churfurst und gevatter. wir merden auß beinem schreiben, uns yho sethan, das du dich unser nechsten schrift beswerest. nun haben wir die allein dir zu gut getan und dein plödikeit darinne angesehen und ganz kehn arge mehnung darinne gehabt, sunder gedacht, du hettest dir das, so durch uns und ander unser churfursten und sursten gehandelt und beslossen wurde, auch gefallen lassen, sein auch, als du selbst waist, davor dei dir und andern unsern churfursten, sursten und stetten in sonderheit gewesen, iren willen in unsern anligenden sachen zu erlernen und wellen nun mit unsern churfursten und etlichen sursten auf den achten tag nach unser lieben frauen tag concepcionis schirstunstig gein Wurzburg zusamenkomen, daselbs wir entlichen erlernen und versten werden, wer unser sachen zu sursern oder zu hindern geneigt seh. geben zu Augspurg an sandt Ottmars tag anno dni. 2c. Lxxxv. — ad mandatum dni. imperatoris proprium.

#### 1151.

# [Rovember 8.] "Fertigung Albrechten Stiebers an bende herrn von Sachsen.

Sag unfern fwegern unfer freuntlich bienft. und fag ine, wir feven gewesen beb auferm guebigften berru bem tapfer uf fein erforbern ju Dindelspubel und feinen guaben geantwort zu feinem ersuchen, wie ber abschibe ju Frandfurt burch boctor Pfeffern von ber funf durfurften wegen gelautt bat, und geraten ju einem tag, bamit uf basmal abgefciben, als wir fonnten vermerden aus fwebgen; wiffen wir nit, ob im ber tag gemabnt was ober nit, wie er von iren lieben abgeschiben ift, ift une verborgen, bann bas man jagt, es fol ein tag werben ju Birthurg auf ober umb unfer franen tag concepcionis (8. Deg.), babin uns noch nit geschriben ift, wol an unsern fon begert, uns bar ju fugen und auch ju banbeln mit graf Baugen, baruf wir fein gnaben geftern 1) gefchriben baben, als bie abichrift innhelbt; mas ju antwort gefellt, wiffen wir nit, wolten wir erfunben, ob ir lieb bar wolt, auch wenn er gewißlich wefen folt und was iren lieben gemehnt wer, uf ben tag ju hanbeln mit ben durfurften, bie nit bie durfurftenlichen ehnung gesworen haben, bann Trier, b. Ernft und wir haben bie gefworn, bie andern find noch freb; folten wir ine gefworn und verbunden fein und fie une nicht wer fwer und nicht gleich. auch ift ber durfurften fach ein halbs bing; aufferhalben ber ennung mag ein pber hanbeln freper bann alfob, bittenbe uns bes unberrichtigung laffen wiberfharn, uf bas wir unfern fon und rete bemnach ju banbeln befter ftatlicher miffen ju fertigen. bas wollen wir gar freuntlich umb ir lieb verbienen.

Bamberg, Rgl. Rreisardiv, R. T. A. III 131b; 103b. In gabireichen Correcturen von ber hand Bollers wird bas ursprungliche "ich" in "wir" umgeandert.

ibid. 132; 104. Fertigung boctor Straus an bischove zu Mennt. und ist außgeritten am sontag nach Martini (13. Nov), ist bis "was zu antwurt

and lassen wir euch wissen als unser gut gonner, bas wir von ben gnaben gots vast stard sind worben, bas wir hepnt auf sechs papnen mit der brent zum tanz sein gangen und dossen teglicher besterung. das vernemen wir in unsers gnedigsten hern sachen auch allzeit gern und sovis euch zombt laßt uns davon nene zeitung wissen und bedundt euch, das es stat hab, mogt ir unser besserung unserm gnedigsten herrn sagen. wir wollen mit gots hilf morgen zum stechen faren und aussehen, wer des dands wirdig ser zu empladen. got schied es alls zum besten! wir haben uns der ding nit versehen und vil zu getrensich darzu gedient on allen aussatzt wurde, wans got, der alle ding vermag. datum Onolzbach am suntag nach Wartini aund 2c. Lxxxv. 1) Daher das Datum.

gefellt wiffen wir nit" fast wortgleich mit obiger, nur beißt es "bann bes man, findt er bei unfern swegern von Sachfen ju Bamberg ift gewesen, fagt, es foll ein tag werben" 2c. Rachher heißt es jedoch weiter: "wolten wir ertunden seiner lieb gefallen und uns zu versteen zu geben, mas sein antwurt, handel und abschid gewesen wer, alsvil uns zu wissen zomet. der ennung halb fag feiner lieb in gehehm in nyemands behwefen, bann graf Diten 1) und boctor Bfeffere: wir find in ennung mit herzog Sigmunden und herzog Albrechten von Bayen, die follen mit den andern iren brudern erbetten, bas fie es auch thon. item mit unferm obeim und swager von Bamberg. item mit den zwapen jungen von Wirtemberg find wir vor in der Mennyeschen ehnung 2). item der alt von Wirtemberg ist mit uns in ehnung. De find vil leut aufigenomen uf behbe septen. item ber herzog von Guld und Berg ift mit uns in guter, freuntlicher verftentnus und jufchreiben, nicht m verlaffen nach feinem vermogen. item bie zwen herzogen von Sachfen und bie brey landtgrafen von Seffen find mit uns in ber bruberschaft und er ennung zu Sachsen. so find all Prawnswengisch, Lunenburgifch, Medelbur gifch, Stargarbifch, Stettinifch, Pomerifch, Bartifch, Bolgaftifch, Benbifc und Gütgawisch'3) herrn mit uns in eynung, barinnen fie nyemants ausgenomen; besgleichen sein die von Rotemburg auch bei uns. wir haben in all weg Sachien, Beffen und die Mennhischen ehnung ausgenomen nach lant ber ennung und babft und taufer nach gebur, ben babft, was ben glauben antrifft und ber to. m'. person, stand, ere und wird nach laut unsers juraments, wie bann fein lieb und all churfurften und furften im sweren. so haben bit berrn von Sachsen ine verwandt breb bischof in iren landen, besgleichen wir brey bischof in unsern landen, die herrn von Stettin und Medelnborg gwen bischof in iren landen 4), so man die alle rechet, so ist ir aller ein merdlich gale, dafur wir es halten, die uns und unfer puntgenoffen nit verlaffen, all wir bann fo wir mit feiner lieb zu haufen tommen, clerlicher unberrichtigung thon wollen, bittend uns der zweger erzbischof halben am Rein wiffen ju lassen, wie es stee ober wen sein lieb bortnyben in eynung bracht hatt, und haben bornach zu richten.

ibid. 133a; 105a. Relation Albrecht Stiebers, als er von herm von Sachsen widerkommen ist. item die sachen, den tag zu Wirczburg und die hursurstenlichen ehnung berurend, woll herzog Ernst an sein bruder herzog Albrecht auch gelangen lassen und mein herrn dorauf bei ir selbs botschaft antwurten. item des Pflugs halb, der ist ledig gezelt auf Stiebers werdung und er hat herr Lorenczen von Wallenrods knecht auch ledig gezelt. item der wagenleut halb gein Plawen eingetriben hat herzog Ernst ledig geschust und im des ein briefe ans) haubtman zu Zwicka geben, der ist in zugeschichtiem des Gesells hald woll er schaffen, das es gehalten werden soll nach lant des vertrags, zur Slaitz gemacht.

<sup>1)</sup> von Henneberg. 2) Seit 26. Ang. 1485, vgl. Riebel, Suppl. 124.

<sup>3)</sup> Die feche lettgenannten find natürlich ber eine Bogislaw.

<sup>4)</sup> von Sowerin und Rammin. 5) Borlage "ein". 6) Bgl. Rr. 861.

1152.

Rovember 14. "Gesellenstechen auf Sigten von Sedendorfs hochzeit am montag nach Martini im Lxxxvin jar."

| Gewin | ·                         | €eU.  |
|-------|---------------------------|-------|
| XIII  | marggraf Fribrich         | II    |
| VI    | herr Cnurat von Rinbfperg | m     |
| VI    | herr Pauls von Abfrerg    | ш     |
| v     | Hanns Truchfeß            | VII   |
| Ш     | Cunt von Rofemberg        | VIIII |
| VI    | Uh von Knoringen          | V     |
| 1     | Being von Belbart         | ш     |
| ш     | Steffan von Willmftorff   | I     |
| III   | Simon Fuchß               | VI    |
| VI    | Chinger                   | VIII  |
| x     | Philip von Bolmerfhangen  | IIII  |
| 1     | Eftenfelb, Bebeim genant  | Ш     |
|       | Cunt von Chenheim         | I     |

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv, Thurnier betr. 1450-1537. 128.

(129.) Gesellenstechen uf Sixt von Sedenborfs hochzeit am binftag nach Martini [15. Rov.).

| Gewin |                            | Fea.  |
|-------|----------------------------|-------|
| VIII  | mein ber von Birtemberg    | ш     |
| VIIII | berr Banne von Smartemberg | п     |
| Ш     | Dipolt Spet                | n     |
| п     | Abam Thum                  | II    |
| пп    | Melchior Sutel             | v     |
| v     | Miftelbed                  | ш     |
| II    | hanns von Awergbalb        | VI    |
|       | <b>Talheimer</b>           | IIII  |
|       | <b>Haßlinger</b>           |       |
| 1     | <b>Rabits</b>              | Ш     |
| VII   | Repschacher                | VIIII |
| 41 1) |                            | 41    |

# 1153.

(Ansbach) Rovember 14. Kurf. Albrecht an Raiser Friedrich.

Allergnedigster herr. als mir eur gnad zugeschickt hat ein brive von Swabach aus, des datum saut uf "suntag sant Linharts tag zu Nurmberg", der mir erst auf heut zu x horn vor mittag bei meiner surman einem von hynnen geantwort ist worden, will ich mich bevleissigen, solhen tag mit gots hilse zu besuchen und bevilh mich hiemit eurn gnaden als eur gehorsamer cursurst. datum Ono. am montag nach Martini anno dni 2c. Lxxxv.

Bamberg, Rgl. Areisarchiv R. T. A. III 136b; 107b.

<sup>1)</sup> Bei bem erften Stechen stimmen bie Summen nicht überein, es ergeben fich 64 Gewin und 58 Fell.

Ist Antwort auf einen, wohl vorbatirten Brief des Kaisers an Albrecht 136; 107. Hochgeborner, lieber oheim, chursurst und gevatter. wir bitten abermals dein lieb mit sonderm und ganzem vleis, du wollest persondlich auf unser lieben frauen tag concepcionis (8. Dez) schirstunstig zu Burzpurg ben uns sein, daselbsthin wir uns auf solichen tag in eigner person auch sugen werden und allerleh merdlicher sachen halben, die wir dir nit wol schreiben noch verpotschaften mugen, mit dir reden und handeln und wöllest dorim nicht verziehen noch aussen, mit dir reden und handeln und wöllest dorim nicht verziehen noch aussen, mit dir reden und handeln und wöllest dorim nicht verziehen noch aussen, mit die wir die des und alles guten als unserm liedsten freunde und gehorsamen chursursten genzlich vertrauen. das wollen wir mit gnedigem und freuntlichem willen gegen deiner lied ertennen und zu gut nit vergessen, geben zu Nurmberg am suntag sant Lieharts tag anno dni. 2c. Lxxxv — (6. Nov.). ad mandatum dni. imperstoris proprium.

Bebula. Bir haben ben gemelten tag aus mercklichen ursachen, und barzu bewegende, acht tag bie nechsten nach dem gemelten unser lieben frauen tag erstreckt, bas verkunden wir dir im besten, dich darnach wissen zu richten

und ben zu besuchen, als wir bir ungezweivelt vertrauen 1).

# 1153 a.

# November 18. Berhandlungen.

Borhanbelinge ber rebe up ber bidbfichtinge twischen monem gnebigen heren un Luneborch und beme clofter to Distorp am bingtage na Martini (15. Rov.) borch er Bibleim Marschalt2) 2c. ritter, hovetman ber Olbenmarde, Erasmus Branbenberger, prauch w Berlin und hinrik Clohen, borgermeister to Stenball 1485.

Rachbem zutunftiglichen auß folicher teichstaung nf grunt und bobem unfir guebigen berichafft vil und manchfelbiger irthum, tiff und gegend entften muchte us bem, bas foliger teich von jar ju jar forber und boer mocht gestaut werben, ift unfere gnebigen beren bet an euer g., foliche abzuthun, ouch wiberumb ben graben webber umbreiffen laffen um burch eurer gnaben amptlenten verfugen, bas vor folichen ichaben, beme clofter gethen. wiberterung gidee. und vorfebn uns an ftab unfere g. berrn, eur gnab werbe bas alfe ju thun verschaffen. ber jugriff balben, baben fie gesagt und ift unfer mennunge ond geweft, bas unfer g. beren beiberfent uf wettertag ju ber ftett an bie grenigen tommen und die rethe von benben febten bas grobfte abhandelen und ber ennung nahgehn leffen und barnach gusammen tommen, bas also ju vorezehn. Betr. Bernbe von ber Souler burg Rabme, wollen fie an ihren Berrn gelangen laffen. item Blatbe bat feiner nahm halben geclagt, wie er Wilhelm woll weiß. item ber anber beschebigung nub wie fein g. ein borf vorbrant ift, follen fie er Wilhelm bes und anders vorczepung geben, forber buju ju thun ober an unferen g. heren belaugen laffen. item besgeleichen follen fie wiber umb thun auf er Bilbelme ansuchen. item bas man an bepben feiten beftelle, bie lebbigen fnecht nicht zu halten. item zu befelen nachzuvolgen 2c.

Borhandelung der rethe zu Solltwebell mit ithlicher ftab sunderlichen. jum erften mit bem rathe allein und barnah mit gulben, werde nub gemein, pu bywesen bes rathet, jum ersten mit ber olben stadt, barnah mit ber neuen stadt, boch einerleve artisel.

Mit bem rathe. item an unferm gnebigen berrn ift gelangt, nachdem fich inhum begibet twifchen bem rathe, gulben, werd und gemein, barmit fie bem rathe ungehofen

<sup>1)</sup> Bgl. zur Sache bie Einl. ju Bb. II S. 51. 2) von Pappenbeim.

<sup>3)</sup> Solche bemokratische Bewegungen zeigen sich in biesen Jahren in ben meisen Städten. 3. B. in Perleberg (Riebel A. I 198), in Prenzsan (A. XXI 352), in Sobin (A. XVIII 493) und anderswo.

werben, und tompt foliche uf zweien urfachen, bie ir que bargu gebet. jum irften. fein gnabt werbt bricht, wie ir oft und foir teglichen in bem birtelre eueren rath bolbet on bowefen etlicher uf ben gulben ic., onch eurer eigen fnecht, bie alfibenne folche forber fagen, baruf unwille entfichet. ju bem aubern follen etliche unber ench fein, bie ir vortracht und epnunge haben mit etlichen auß gulben, werde zc. ug bem fie ben rath mit on gufammen bringen und bin und wiber mengen, bavon folich uneynideit entftebet. berhalben ift unfere gnebigen beren bger: wellet foliche abthun und hinforber meiben, eueren rath halten, wie fich gebort, an ben fleten, bargu georbent, und biejennen, bie mit folichen gemein umbabeen, bavon laffen, bes rathes handel, wie fich gebort, halten und bes tein vorbintung machen. Souft wurde man mit Strafen vorgeben. barnach haben wir mit in gerebt bes gelbes halben, bas fie euern gnaben usrichten follen, ab on ouch ir burger bargu belfen und geben wellen. haben fie uns bricht, bas fie foliche wengern ju thun und fagen, fie follen fold gelt ufrichten auf ichaben nemen obir wie fie bas tonnen aufbringen, barmit fie geleich anderen fteten einen g. beren beholben. nu haben fie fo vill uf fcaben und binge aufgenammen, bas fie foliche nicht woll van beme gemeinen gefchog ufrichten tonnen und gebeten, an fab eurer guaben gulben, werten und gemeinen ju unberrichten, bas fie on baran geben wolben, bamit folich gelt euern g. bezallt worbe. hirauf haben wir bu bevolhen, nachbeme bie ftabt boch mit folchen renthen vorphenbet ift und berhalben eurer i. g. mit binften nachrepfen und aubern uf ber ftraffen ju halben nicht volgen nach thun tonnen armuts halben, und bas bie gulben bargu aber ir gemein geschos nichts geben wellen, bas fie binforber an sunberlich wiffen und willen eurer g. ober eurer g. banptmann ten gelt auf renthe nemen follen nach eurer g. ftab forber vorphenben. barneben gefagt, bas wir von euren f. g. barumb gefant und geferbigt feint, folche mit gulben, werd und gemein zu hanbeln und barinnen unferm getreuwen blevs nab befell eurer g. nicht fparen und anteren follen.

Mit gulben, werden und gemeinen.

Lieben frunde. nachbem ber borchleucht furft zc. unfer g. berr, mein g. berrn von havelberg, a. b. c. am nechsten alber geferbigt bat, bab ich ju berfelbigen gept uf bevelb feiner g. euch geboten, bas ir an furber wiffen, willen und vulbort bes rathes ober feiner f. g. hinforber fein baurfprate bolben, ouch fein funberlich famlinge ober vorennunge, bas man beife ein conspiracio, haben follet, barmit jegen feiner g. rath, ber an feiner g. fat ift, tein wyberwille vorgenommen werbe, fein f. g. wirt abir bericht, bas foliche nicht geholben wirt, obir gelaffen, barmit twifchen euch und beme rathe, beme rathe und euch unwille entfett, unequideit und wiberwerbideit, barauß feiner f. g. lauth und leuten, ouch euch allen nicht wennig unrathe entflehn mag; ift berhalben feiner g. bevelh und gebebg, wollet folde binforber vermeyben, abstellen und nicht mehr thun. besgleich bie gulbemeifter, fo bie van bem rath verbot werben und allba vernemen ben handel und ben forber ein ichlifer an sein gulbe bringt, vorpotten fie alebenne fich mit anberen gulben unber einander, bas unfer g. berr binforber nicht haben will, funder ein ichliter gulbemeifter, was ber mit feiner gulbe banbelt, foliche foll er an ben rath brengen und barumme fein ander gulbe verbaben." Buwiberhanbelnbe wurden bestraft. Unordnung fonne er nicht bulben "und bas ber ermfte und geringefte alf foir alf ber reichfte machen fall, wie er well, an bie glode flan abir an bas beden floppen, obir ein rumor obir vorpuntung ju maden, wen er will, und will bes feiner g. rath hanthaben und fougen alf ber laubesfurfte. wo aber ber rath etwes ungeborlichs jegen euch vorneme, bas fich boch fein g. ju bem rath nicht verfieht, alfben, wo foliche an finer g. hauptman obir an feiner g. gelangt, wolle fein g. gar ungerne bas hmanbes follt unrecht gefcheen, fall einem ichlichen jegen bem anberen, fovill er recht hat, behulfen werben und ber unrecht an gnabe geftraffet werben. mehr lieben frunde. nachbem feiner f. g. landen und leuten ju gut unferem g. alben berren zc. prelaten, berren, man und ftete bunbert Im gulben jugefagt haben, baran ben Olbenmercichen fteten geborbt hat xviim gulben und etliche ubrige gulben, bas ihunbt uf

Martini zu bezalen sollt gefallen sein und uf bete der stete dis nf Lucie (13. Dez.) irstreckt ps, daran ench nach anzall gebort zu geben, beclaget sich alhir seiner g. rath, das sie soliche nicht zu geben vormogen und so wir pu uß besell unsers g. herrn vorbeten haben, him sorder tein gest us rent aber schaden zu nemen, darmit sie seiner g. stadt vorphenden, reicht das gemeine geschoß, das ir gebet, nicht, sosere darmit solich gest mocht bezallt werden, pft berhalben unsers g. herrn boger und hat uns bevolhen, mit euch zu reden, darmit ir euch nuder einander selber voreint uf beqweme suchsiche wege und die da geleich weren und dem rath hels nud bystant thut", damit der Landesherr bezahlt werde.

Gulben, werde und gemein in ber alben ftat ir autworbt. Sie feien wiren wirbigen berrn bes rathes gehorfam. bes ein baurfprad mit ben auf ber nenen ftat, wie fie bas von olber und auß privilegien, die in on ber bulbinge jugefagt fein van ber berichaft gehabt haben wir on gefagt, ef fen in bifer fachen nicht not, angefeben, bas bie in ber neuen ftabt on bargu tein hilf thunn und haben an ftabt feiner g. bes tein macht pu gu vergonnen. wir haben abir bas von vu nicht anbere irlangen mogen und bes beften willen, bas e. g. und bem rat baran lept, fint auch bericht worben, wie fie bes mit ben auß ber newnstatt fich verpunden haben, barumb wir von on allen antwort begert haben. fie haben am letften, bas fie baursprach haben mochten umb gots gebeten und fie wellen om besten bestellen, bas uns ein gut antworbt von wegen e. g. werben foll. eg bat uns aber bes leins von ber erften mennunge bewegt und haben fie alfo blepben laffen". And in ber Renftabt wurde bie Bauersprache verlangt. "wir haben bas nf ansuchen bester rethe uf ir bete und bas ef not fen und on vorhoffung ir erbitung nach guter autworbt gefcheen laffen, bas fie baurfprach haben mugen. in ber pft uns antwortt worben, bas ber rath ader, wifd und bolg, ouch ein mollenftet vorerben follen ben burgern, bavon fie ein groß summe irlangen und bas geschos bargu, bamit fie euern g. folich summe bezalen mogen. wir haben gefagt, fo aber etwas an bem feylen worbe, bas fie ichlicher ruth, IIII gulben, werd und gemein geben folben, foliche ufzunemen, ab fie alfbenne beme rath bargu geben wolben. bes haben wir fein antworbt forber irlangen mogen ze." Gine weiten Antwort haben fie verweigert; fie erflarten, fie fagten nicht nein, "ber rath fall von bem calent bas nemen und bep in verfugen, bas fie im fold gelt ein jar auftehn laffen an rent, barmit bie ftat in ein rath tommen mocht. aber bem rath bargu bilf gu thun ober barzu zu geben, haben wir forber nichts irlangt, wen wie oben".

Berlin, Rgl. Geb. Staatsarchiv R. 78a (C. Dt. 21) 52 ff.

#### 1154.

November 15. Bürgermeister und Rath zu Rürnberg an Bürgermeister und Rath zu Frankfurt a/M.

Der Kaiser ist Samstag vor Galli (15. Oct.) nach Rürnberg gekommen, Montag nach Bamberg und zu den vierzehn Nothhelsern gezogen und auf Simon und Judas (28. Oct.) wieder hierher zurückgekehrt. Bei ihm sind nur Markgraf Friedrich von Brandenburg und Markgraf Albrecht von Baden. Der Kaiser hat, um Hülse gegen seine Feinde zu erlangen, einen Tag nach Bürzburg auf 8 Tage nach conceptionis Mariae ausgeschrieben, an dem er persönlich theilnehmen will. Inzwischen will er Samstag nach Donauwörth, Weißenburg und Augsburg ausbrechen. datum soria 3 post Martini 1485.

Murnberg, Rgl. Rreibardiv, Murnberger Briefbucher 39, 183 b.

# (Röln) Rovember 22. M. Johann an Rurf. Albrecht.

I. Über die Schwierigkeit, das Ehegeld seiner Gattin zu erlangen. Sächsische Räthe, die hier waren, haben Spandau besichtigt und genaue Untersichtung betreffs des Einkommens der M. Margaretha überwiesenen Amter empfangen. Darauf haben die H. von Sachsen geantwortet, wie mitsolgende Abschrift ausweise. Bittet um Rath. datum Coln an der Sprewe am dinstag Cecilie anno 2c. Lxxxvien. Zettel. Die sächs. Räthe haben Bestäsigung durch den Kaiser verlangt, was er, als disher nicht üblich, ablehnte. Sie verlangten auch "die manschaft zu den ambten an unser gemahel zu weisen, uf den fall ir zu gewarten. darüf lissen wir antworten, die ambt hetten nicht eigne manschaft, sie wer auch nicht geteilt oder zu den ambten gestagen, dann sie hielden sich unser von euer libe wegen und nachmals islichs landes manschaft des haubtmans oder lantvoyts inn landen. datum ut supra.

Berlin, Agl. Sansarchiv 114A. Conc. Abfcr. Rurnberg, Agl. Rreisarchiv S. 11 Rt. 1/1 Rr. 45 fol. 283 b.

II (in feine Hanb). (Mürnberg, Rgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Nr. 49 fol. 283a. Berlin, Rgl. Hausarchiv 275 Q. 3, 33; gebracht burch Contlin am Freitag nach Andrea, 2. Dez.) Als eur lieb uns schreibt von wegen ber hochgebornen furftin, unfer lieben swester frauen Barbara und ires leibgebings halben, haben wir mit eingelegter abschrift irer clagzettel an ener lieb gelangt, vernommen. und wiewol mancherlay barinn angezaigt, woll zu verantworten were, laffen wir im beften nach; nachbem wir uns aber von jugent auf als ben gehorsam sone gegen eurer lieb alle wege gern gutwillig erzengt, aber unfer swester bas, wie ir claggettel angaigt, aufzurichten, ift in unferm ober ires leipgebings vermogen nicht. fo aber euer lieb uns zehentaufent gulbein mit unfer swester, ber fie noch nicht entricht ift wie einer andern, mit irer lieb hirein schicket, alfbann konnen wir ir mit benselben und anderm, so ir in ber Sleffen zufteen mag, wol nach irem ern (?) ein furstlich wefen bestellen. bann unser swester was auf unferm peutel zu geben ift nicht vorhanden, angeseen, als euer lieb uns oft geschriben hat, das berselbig unden und oben locheret seh. und trachten eurer lieb underweifung nach, benfelben, foferren unfere kinder auch was behalten follen, zuzumachen. biten barauf, euer lieb wöll uß

<sup>1)</sup> Der Brief ber H. von Sachsen, ber im Wesentlichen bie obigen Ausstührungen enthält, Rürnberg, Kgl. Kreisarchiv S. 11 R. 1/1 Rr. 45 sol. 285 b. 286 a b, d. d. Leipzig Dieustag nach Martini 1485 (15. Rov.). Die sächsischen Räthe waren Ritter Heinrich Löser, landvogt zu Sachsen und Dr. Johann Schrennd. Bei dieser Stelle mag notirt werden, daß im Rovember 1485 Ansammlungen in der Priegnitz stattsanden, die sich gegen den sächs. Erzb. in Magdeburg richteten. Bgl. Hertel, Magdeb. Urkundenbuch III 937 (1485 21. Rov. Brief an den Rath zu Zerbst).

vetterlicher treu solhe antwort uns und unser swester zu gut im bester aufnemen, und bevelhen uns hiemit eurer lieb gehorsamlich als unsentlieben herrn und vater, die got langwirig frist und spare seliglich. datum Coln on der Sprew am dinstag nach presentacionis Marie anno Lxxxv<sup>ten</sup>.

# 1156.

(Beimar) Rovember 24. Rurf. Ernft an S. Albrecht von Sachfen.

- als uwer liebe weiß unfer beiber beflig, bas meifter Beter Arnolt zu Leippt ufgefertiget werden solt uf dornstag nach Andree 2), das ist hat uber acht tage zu rechter tagezeit, mit bem thumtechant zu Bamberg als kehserlichem commissarien beh unserm swager marggraven Albrecht umb ber borunge feiner gezugnis in ben fachen gein unferm fmager, berzog Bemite von Monfterberg3) zu fein. Nun ift Meister Beter nach Beenbigung ber Seche H. Georgs von Sachsen zu Erfurt erft spat nach Beimar getommen; & würde baber nicht zurecht kommen, wenn er über Leipzig und Bamberg rach Ansbach reifte. Er sende ihn daher von Roburg aus birett über Bamben nach Ansbach. Bittet, ihm durch "ern Lorent Stumpf4)", seinen (S. Albr.) Secretar, ber bie Schluffel jum Gewolbe hat, mit einem reitenben Boten folgende Schriftftude nach Roburg zu fenden: unfer benber verfigelten macht brive mit ben begriffen artiteln, borauf mann ben gezugen verhoren fal, auch copien ber citacion bes ersten erlosten unsers vettern feligen schultbriefs und ber quitancien, borzu unsers swagers marggraven Albrichts schrift vormals uns benben zu underrichtunge ber binge gethan und ber zebeln, wie er sich bes hinbergangs uf yn entflug. item bie citacion ba commissarien die der bote Sammer von unserm swager herzogen Benniten wider bracht mit verzeichnunge, was er darben berichtet had und umb merer sicherheit willen unsers swagers marggraven Albrechts vorgemelten rechten brif, uns bepben geschriben und bie zebeln feiner canglen handschrift. die im gewelbe in der laden B by der quitancien und andern briven im lebern futter, als er Lorent weiß, liegen. — gebin zu Wymar uf borns: tag nach Clementis anno 2c. Lxxx quinto.

Dresben, Sauptftaatsarchiv, Geh.-Archiv 8607 fol. 61 f Rr. 4 Bl. 21. Dr.

ibid. Bl. 22. Conc. H. Albrecht an Kurf. Ernst von Sachsen. Hat solgende Briefe erhalten: Ernsts Schreiben und die Einlage, einen Brief des Kaisers, worin dieser sie beibe zum Besuche des Tages von Bürzburg auf sorbert, einen Zettel, worin er diesen um 8 Tage verschiebt, serner die mitgesandten Briefe H. Wilhelms von Braunschweig, sowie der Käthe von Braunschweig und Hildesheim betreffs der Sachen, in denen er (H. Albrecht) und M. Johann zu kaiserlichen Commissarien ernannt worden.

<sup>1)</sup> Sachf. Secretar (1473-1491), vgl. Boffe, Lehre von ben Brivaturtunben, 162

<sup>2) 1.</sup> Dez.

3) Deffen Mitgiftansprüche betreffenb.

<sup>4)</sup> Sachs. Secretar, vgl. über ihn D. Richter, Berwaltungsgesch. b. Stadt Dresben II 306.

Bill ben Bürzburger Tag ebenso wie er besuchen und sich am Nicolaustage (6. Dez.) in Ersurt bei ihm einfinden. Die obengenannten Schriftstüde bezüglich der Hilbesheimer Fehde 1) habe er dem Kanzelschreiber 2) M. Johanns, den dieser um dieser Sache willen hier gehabt, mitgetheilt und die Citation von M. Johann und seinetwegen auf Grund der kais. Commission aussertigen lassen. datum Lippt sontags nach Katherine virginis anno 2c. Lxxxv<sup>16</sup> (27. Rov.). Bettel. —

#### 1157.

(Ansbach) Rovember 25. Rurf. Albrecht an die Gebrüder von hirschberg, Ritter Hanns, Herman und Arnold.

Ihn befremde, daß sie ihm mit Briefen ankommen, von denen der eine 130 Jahre alt ist. Er wisse nicht, wo die daselbst genannten Dörfer liegen und ob er sie innehabe. Wegen der Truchsessin, die Hanns von Hirschberg sel. gehabt hat, fanden, wie er sich erinnere, bereits früher öfters Verhandlungen statt, worauf die Schuld siel. Wenn sie die Ansprüche an ihn nicht fallen lassen wollen, so seine Der Hofrichter und die Räthe seiner mächtig. datum dnolppach am freitag Kathrine anno 2c. Lxxxv<sup>ten 3</sup>).

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv, Gemeinbuch 298 a. Couc.

## 1158.

(Ansbach) Rovember 28. Rurf. Albrecht an [Siegmund] Prüschend und Waldner.

Lieben besundern. halbtet fur, das nichts wider den jungen Sigmunden, herrn zu Swarzemberg, gehandelt werd bis auf unser zukunft zu dem tag; wollen wir der k. m. underrichtigung geben, sovil wir wissen, zu den sachen dienende, desgleichen wurdt es sein gnad zu Wurzburg von unsern swegern von Sachsen, unserm freund von Wurzburg und andern auch erkunden, nachdem es da umb gehandelt ist und vil leuten der handel kundig. und als unser gnedigster herr uns schreibt in beslus seines nechsten briefs, er woll sehen, wer sein sach furder oder hinder, glauben

<sup>1)</sup> Bgl. Riebel B. V 420 f. M. Johann war neben H. Albrecht kaiserl. Commissar in ber Sache, vgl. auch Hansereesse (D. Schäfer) III 2, 47. Die Ernennung ersolgte am 25. Oct. (Bamberg. Bereits im Mai 1482 hatte M. Johann zu vermitteln gesucht, vgl. henning Brandis' Diarium, heransg. v. L. haenselmann 53, und am 26. Sept. 1485 bies wiederholt (73). Am 8. Jan. 1486 sand ein Tag zu Zerbst statt, auf dem M. Johann durch den Bischos vertreten wurde (idid. 75 s.). H. Albrecht von Sachsen erhielt von den mit Hildesheim verbündeten Städten 1500 st., damit er keine Citation erließ (84). Im Zusammenhange mit der Fehde wird die Ausnahme des Bischoss Konrad von Osnabrück in den brand. Dienst gestanden haben, die 1485 ersolgt sein soll, vgl. Buchholz, Bersuch einer Gesch. d. Kurmark III 244. Der Bischos erschen Rietberg für Hildesheim zesochten, aber sich den Krieg, namentlich durch die Gesangennahme seines Bruders, in schwere Schulden gestürzt, die er durch dies Dienstverhältnis abtragen wollte.

<sup>2)</sup> Bobl Fund. 3) Bgl. Bb. II Nr. 630.

wir nicht, bas er uns bamit mann, wo er uns aber bamit mannen fe fo befrembbt es uns nit unbillich, bann wir wiffens mit fwendung unfe leibs, pluts und guts, besgleichen bie unfern on underlag gehand getreulich, in seinem t. hofe und nachmaln; baben lassen wir es bleibe bann wir sind gerecht und besorgen uns seiner ungnaben halb ber billi teit nach nicht. und pe ferner er im nachforscht, pe bas ers besebt !) m wollen uns mit unferm ratflag, ber fein gnaben eins teils angezaigt i und hett er ferner gehandelt, fo wer er wenter bericht worden, halten ein biberman und also bas wir es gegen feinen gnaben, bem collegio turfurften, auch ben gemein furften, unfern landen und leuten, bem gam reich und meniglich wol thoren bekennen und wissen zu verantworten. fest, als unser aut gonner in kein zweivel und bericht es also bie k. als wir euch vertrauen. auch lassen wir euch wissen, als unfer gut gound bas wir von ben gnaben gots als gefunt find worben, als wir in bres jaren pe wurden. got geb lang! batum Onolppach am montag me Raterine anno 2c. Lxxxv.

Bamberg, Agl. Kreisarchiv R. E. A. III 137 b. 138 a; 108 b. "an Praffcad und Balbner geschr. von bes jungen berr Sig. wegen, anch ber schrift bal bie bie t. m. meinem g. herrn am jungften getan hat."

# 1159.

(Afchaffenburg) Rovember 30. Erzbifchof Berthold von Main; an Rurf. Albrecht.

Durchreise bes Raifers.

— Unser allergnebigster herr, ber Romisch keyser ist am sontag nacht nechstvergangen zu uns here gein Aschaffemburg kommen, ben mot tag bornach zu nacht zu Stehnheim<sup>2</sup>) beh uns behart und am binstag ged Franksort gefarn. hat uns zu erkennen geben, sein kahserlich gnabe swillens, sich zu seiner gnaben sone zu fugen und benselben seinen switsambt seinen k. gnaben uf ben furgenomen tag gein Wirthurg pringen. wir können uns nit versehen, das solichs kurz halben ber zu gesein moge; das habe er ihm nicht vorenthalten wollen. datum Aschassemburg am mitwoch sant Endres tag anno 2c. Lxxx quinto.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv R. T. A. III 139 b; 110 a.

Kurf. Albrecht antwortet am 8. Dez. (140 a; 110 b. 111 a): Licher oheim und swager. eur schreiben haben wir zu danck empfangen und schicken eur lieb hiemit abschrift eins brifs, wie unser gnedigster herr der kahser und geschriben und was wir im dorauf geantwort haben und wolken, ir mocht versugen, das eur lieb, unser oheim und swager von Bamberg und wir zu einander kommen, es wer zu Rotemburg oder Windsheim, uns gnugsam mid einander aus disen sweren lauften, die uns beruren gegen unsern widerteilen

<sup>1) =</sup> intelligere, sentire, Schmeller II 207.

<sup>2)</sup> Steinheim, Df. in Oberheffen, Rreis Biegen.

m unberreben und bas wir als weht herauf anzaigen, bem gebt nit foulb suferm willen, funder unferm alter und swacheit. uns bedeucht, es wer ber reb wert. eur lieb tan boch in einem tag aus eurn floffen an pebs enb lommen, besgleichen unfer oheim und swager von Bamberg und wir auch and fobelber nach ben wenhenachtfepertagen bas gefchee, fo lieber uns were, bann wir merdlich tag bie haben mit ben Beheimen 1) in ben fepertagen. bas winnt unfer oheim und swager grave Ott ben unserm oheim und swager von Bamberg, so er eplends hieoben ben im wer, wol verfugen mit hilf bes thumbechants 2) bofelbft, bas es gefchee. uns tan nit verwundern, bas bie L m'. uns ben tag wiberbeut und erftredt und euch, nachbem er ben euch geweßen ift, nit enbedt hat, das er uns das geschriben hab. uns hat ber bon Francfort bot ben tahserlichen brive zubracht auf heut, als uns eur lieb brive auch zukommen ift und fein bebe brive uns geantwort worden umb besper zeit. euch lieb und freuntschaft zu erzaigen find wir genaigt. batum D. am tag concepcionis Marie anno bni. Lxxxvio. Zebula. Auch biten wir eur lieb als unsern bechant, sobalb ir erfart, bas ber tag zu Franckfort foll werben, bas ir uns bas fo tag und nacht vertundt, bann unfers herrn taufers brive oft langtfam tommen 3), beh fendtboten; fo wolten wir nicht gern, bas hmands bedorft vergebne zerung haben und nach uns harren und das ir bey ben eurn bestellt, das fie uns mit gots hilfe ficher hinab bringen on eurn coften, verdienen wir gern. batum ut supra. Der Erzbischof erwidert am 15. Dez. (142. 143 a; 112. 113 a). - Er habe feinen Brief verftanben "und schopfen auß ber t". m'. hendeln, eur liebe ju antworten bermaß; wiewol wir vernomen, das der angesett tag zu Wurtburg nit furgangt haben mochte und beshalb eur liebe uberige mube zu verhalten schrift zuschickten, so haben wir boch besmals tein wiffen gehabt, bas die tauserlich m'. den tag gein Francfort segen wolt, haben auch big uf bifen tag tein schrift von ber t. m'. beshalb empfangen, wiewol ber f. m'. brive, an uns lautend, in seiner gnaben cangley ift zeitlich gefertigt geweßt, aber mit was vleis bie uberschidung versehen seh, wiffen eur liebe bes hofs gewonheit. es hat auch unfer obeim ber pfalzgrave, auch berzog Maximilian zc. berberg verfaben und wapen ufflahen laffen und wir wollen uf heut unfern boten fertigen hinabe inn hofe ber In. mt., umb zu erlernen, fovil uns muglich ift, ob fein gnabe werde hinab gein Brabant ober Flannbern volreiten ober aber zu Colen, Ach ober Maftriet 4) verziehen. und wie wir uns ertunden ober nachmals feiner gnaden wiberfart ober auch bie zeit bes tags zu Frandfort erlernen, wollen wir eur lieb unverzogenlich zu wiffen schaffen. und als wir die sach ansehen, fo bebarf es furberlichs vleys, barumb wir pe achten, bas bie t. m'. fich nit lang im Niberlannd seumen werbe, barburch wir beforgen, bas inn ber zeit, bie eur lieb anzeigen als nach bifen wenhenacht heiligen tagen, zusamen zu tomen zu Windsheim oder Rotemburg, nit wol fug haben werde. fo aber bie k. m'. wurde inn die Nyberlannde volletziehen und die zeit legben mocht, foll unsers teils kein mangel sein zu eur liebe und unserm bruder vorgnant ju tommen und gemelter urfach zu underreben. wir haben auch barneben

<sup>1)</sup> Es hanbelte fich um bie Beranbung Jorg Bagners, vgl. Dr. 804.

<sup>2)</sup> Die Weisung an ben Dechauten [hertnib von Stein], sich um bas Zustanbe-tommen bes Tages zu bemilhen. Ansbach, Freitag nach concept. Marie (9. Dez.) 1485. 140b; 111 a.

<sup>3)</sup> Albrecht fürchtet also, auch vom Frankfurter Tage burch spät abgesandte vorbatirte laifenl. Briefe ausgeschlossen zu werben.

4) Mastricht.

gebacht, ob wir uns uf bem tag zu Franckfort unberreben wolten, bas mit neben anbern benbeln auch wol gescheen. boch was nach gelegenheit ber in und sachen fuglicher fein wirbet, foll an uns fein mangel fein, bann em lei zu freuntschaft sein wir willig. geben zu sant Mertinsburg in unser 🌬 Meint uf bonrftag nach Lucie anno zc. Lxxxv. Zebula. And hat mies oheim herzog Ludwig von Benern 2c., grave zu Belbent, begert, zu mit gen Ment zu kommen, hat aus ursachen versonlich nit kommen mogen, aber mien oheim herzog Alleganbern 1), seiner liebe fone, here geschickt, etwas seiner as torft und anligends entplogt und unfer mehnung zu vernemen begert, di eur libe nachmals vernemen werden. haben wir eur liebe nit verhalten woller batum ut supra. Aurf. Albrecht antwortet hierauf (21. Dez. 143; 113at: Er wolle seine Mittheilungen abwarten "in getrauen herzog Jorg und berge Ott füren inn ber zeit ben ftift zu Bamberg und bas burggrafthund bie auffen ob und under bem gebirg, bas vaft vor bem ftift lent, nit binden und wollen mit gots hilf besterbas zusehen. und ob ir unsern obeim mi swager grave Otten 2) gein Bamberg schidet mit rate und troft, wern wir m zweivel, es verfieng gegen allen ben seinen fterd und so es ehe gescheh, b beffer. wurdt fich eur lieb wol geburlich nach gestalt ber fach ein wifen p schiden; bann wir schreiben bas nicht aus uns selber. sein person flett wit, so hat der herzog das capitel erzurnt, das wir glauben grave Ott und da thumbechant, To grave Ott beh im were, hetten besterbaß zu handeln mit der capitel. euch lieb und fruntschaft zu bewengen, find wir genaigt. baten Onolppach am mitwoch Tome apostoli anno 2c. Lxxxv.

#### 1160.

(Frankfurt a/Mt.) Dezember 2. Raifer Friedrich an Rurf, Albrecht.

Hochgeborner, lieber oheim, churfurst und gevatter. uns sein seit ber zeit wir ben tag mit bir, unfern und bes reichs durfurften und ander fursten zu Wurthurg zu halten furgenomen und aufigeschriben, swer med lich fachen furgefallen, barburch wir uns erhebt haben, uns enlend zu der hochgebornen, unferm lieben fun und fürsten Maximilian, erzherzogen p Ofterreich und herzogen zu Burgundi zc. zu fugen und fleis anzukeren, ba on sunder forg und nachteil seiner lande herauf zu folichem tag, ba wir und unser sachen, als bein lieb felbs maiß, feiner persondlichen gegenwert keit vast notdurftig sein, zu bringen, badurch wir verhindert weren, der selben gesetzten tag zu ersuchen. solichs verkunden wir dir im besten, de mit bu vergebenlich nit verreitest, mit besonderm und ganzem fleis bittund bu wollest das in gut und unser und der sachen mercklichen notduck nach, barzu als wir hoffen, folich unfer rang wol furbern und biener mag, versteen und dich in die nehend umb Franckfort, dahin wir dam solichen tag umb der gelegen und bequemlichkeit willen, dir, unsern com fursten und andern fursten zu gut, zu halten furgenomen haben, fugen und bornach schiden, so wir bir nechft schreiben und unser gutunft gen Francfurt verkunden werden, das du dann auf das furderlichst baselbstim

<sup>1)</sup> Regiert 1489-1514.

<sup>2)</sup> von Benneberg.

sein Frankfort zu uns kommest und uns daselbst vergebenlich nit lang verziehen lassest, als wir uns des und alles guten zu dir als unserm zehorsamen chursursten ungezweivelt versehen, dann die sachen, als dir vissentlich ist, keinen verzug erleiden mag. doran tut uns dein liebe sonder danknemß gefallen, das wir in allen gnaden gegen deiner liebe erkennen und zu gut nit vergessen wollen. geben zu Frannkfurt an freitag nach sand Andres des heiligen zwelsboten tag anno domini 2c. Lxxxv. —

ad mandatum dni. imperatoris proprium.

Bamberg, Agl. Rreisarchiv R. E. A. III 138; 109 a. "wiberbieten bes tags zu Birczburg."

Albrecht antwortet am 8. Dez. (138 b. 139 a; 109 b): Allergnebigster herr. als enr gnad mir geschriben hat in einem eurm brive, des datum stet "zu Francksort am freitag nach Andree", der mir geantwort ist worden uf hent donrstag unser lieben frauen tag concepcionis (8. Dez.) zu vesper zeit, nu werden die, die mit mir geriten sollten sein, graven, herrn, ritter und knecht auf sambstag schirst zu mir hieher kommen, das ich ine nit allen widerbieten kan; dann ich wolt mich auf montag hie erhebt haben, gein Burzdurg zu sugen und bet glauben, so haben es mein burger vor vier tagen hie gesagt, die es zu Kurmberg erfaren haben, e. g. werd den tag erstrecken und den legen gein Francksort oder Aurmberg. ich han im aber nit glauben wollen geben. dennoch will ich mich vleissen nach meinem vermogen eurer gnaden gebot gehorsam zu sein, mich sobald ich den tag erfar, mit gots hilf zum tag gein Francksort zu sugen und bit gleichwol eur gnad, mir solhen tag dester zeitlicher auch zu such und alt und kranck din, das nyemands unkosten von meintwegen dorf dulden; dann eur gnad wahs, wie es zu Francksort ein gestalt hat. datum Onolypach am tag concepcionis Marie anno 2c. Lxxxv.

#### 1161.

(Ansbach) Dezember 3. Rurf. Albrecht an M. Johann. Barbaras Roth.

Lieber son. als ir uns geschriben habt2), haben wir verlesen und eur swester3) nicht entbeckt, uf bas wir uf bas mal heulens, waynens, geschraps und uberlausens vertragen bleiben, und mercken in eurn schriften, bas ir kurzer gedechtnus seht, wa ir auß solt geben, und langer gedechtnus, wa irs entlestigt mocht bleiben. haben wir vermerckt und nit gern. es ist kundig, bas wir 1° m gulben inn die Marck haben bracht und nachlassen bringen in den letzten Stettinischen und Crossischen kriegsleuften. haben wir im herzug wider die Stettinischen, ee wir deshalben frib erlanget, als sich in redlicher rechnung sindt, xiiim gulbin ausgeben Frenckisch guts. wie woles auß unser dochter sachen komm, haben wir nicht darein gerant oder abgezogen. als aber herzog Hanns sich bey Crossen slug und fur

<sup>1)</sup> ibid. 139a; 109b. Die Mittheilung von biefem Briefe an [G.] Prifichent unb Balbner unb bie Bitte an B., bem Raifer ben Brief vorzulefen. Daff. Datum.

<sup>2)</sup> Bgl. Nr. 1155. 3) Barbara.

Cotwus goch, erhuben wir uns, unfer bochter und bem unfern zu rettigum als ir wißt und zogen gein ber Mellroff1). wurd betendingt im felb, be ber herzog komm gein Franckfurt mit gleit in getrauen, er bett fich nich von uns gelegen, fonder wir wolten ba richtigung nach gebur edanger geschah nit und joch weg und flug fich ben Croffen, bas ju nötigen un underftund fich ben frieg zu beherten wiber unfer bochter, als tundig i landen und leuten b.ynnen und hieaußen2). wirt fich erfinden, das wi ben foldnern an der alten und neu gemachten schulb von unser bocht wegen ausgeben haben Lxvim gulbin mitfambt bem bas uf ben coften gien in bemfelben nachvolgenden frieg von unfer bochter wegen zu Francfu und anderswo und find nicht in abrede, wiewol wir unfer bochter in bet hehratbrief nicht mer dann vin gulben versprochen hetten, so wolten w boch ir nicht mynber geben, bann einer aubern bochter geburt im bur grafthum zu Ruremberg, nemlich xm gulben und verfprachen ir, fie ichai los zu halten des umbflags ber iren, nemlich xxxm gulben nach Beben icher gewonheit in hepraten, xm zu mitgab, xm zu widerlegung und x gu morgengab. fo gab fie nach, wiewol man ir nach Bebemifcher gewon heit von geben einen folt haben verwisen, nam fie von xv einen. be trifft von xxxm gulben nm gulben R. erlangeten wir inn der richtigm bei bem tonig, bas man uns Lxvim ufflug, bie betten wir ausgebi Frencisch guts. ba aigenten wir ir zu die xxxm gulbin, wie vor su und wenn die logung gefiel, euch xxxvim gulben hinein dienendt in b marck zu Brandburg und uns gein Francen nit ein pfenning. da fin ir hehmsteur, widerlegung und morgengab und das wir xxxvi guld mer haben ausgeben Frendisch guts außerhalben bes Stettinischen frieg benn unfer bochter von uns zugegigent ift, zu haben uf ir vermechnul noch borrt ir schreiben, wir follen bie xm gulben binein schiden, als wir fie nit bezalt betten, bas uns nit unbillich befrembt und nicht freuntschaft zwischen euch und eurn geswistergitten bient, wa sie bas 4 tunden folten. nun habt ir bem von Rollir3) unfer muhmen gut nemfi xm gulben verschriben, das wir nicht ungern sehen, dann ir septs pflicht und ift von ber landtichaft in ber zettel ber hundert taufent gulben ch ubergeben ufzurichten von der hilf ber friegsleuft, die schuld zu bezalet bas ist euch (als) als kundig gewesen als ber pater noster. barumb ist ir turger gebechtnus. habt ir bes vergessen, erforbert notburft, euch hirinen zu erinnern. nun findt es sich boch, das die 1° m gulben inn 🙀 Marc bie xxxvim zu Crossen, xxm gulben eurs hehratguts und bas na von ber alten landtbeth und unserm bin geliben gelt bortinnen ichulbig w und an euch gewisen, bas es mer trifft bann 1° m und Lxx aulben und so ir es prelaten, herrn, mannen und stetten furhalt, ist zu kundig unsc ausgeben, benn es zu tegen gelaut hat. barmit habt ir 1° m gulben we

<sup>1)</sup> Millrofe. 2) Bgl. Bb. II G. 26. 3) Graf Eitelfris.

ber landtichaft zu hilf ber triegsleuft bortinnen, Die schuld zu bezalen, von uns bieaugen xxxvim gulben, euch auf Croffen zugeaigent. noch hett ir gern mer. was follen bie bruber hieauffen betteln geen? ift bas ausgeben in ber mard ju Brandburg nit gnug gewesen ben no m gulben Frendisch guts? bann wissenlich ift, bas an ben letzsten iom gulben nicht mer uber bliben bann xxm gulben. da habt ir die Lxxxm gulbin. zelts an fingern, wer ben von Bollir galen fol, Frendisch ober Merdisch gut. barumb fchict euch barein und fchict berauß ben von Rollir, fo er boch funft herauf jum thurner ju uns, als wir im hiemit fcreiben, und in sein aigen sachen uf gesetzten tag tomen muß. so wollen wir, als uns geburt, zwischen unsern findern getreulich tendigen uf bas nechst und gimlichst nach gestalt ber fach, als wir konnen und schuldig find benben teulen, barmit ir entricht wert; benn ir wißt, bas ir eur swester solt halten mit einer anzall, als befloffen ward im abschid zu Tangermunde und folt geben bem Legt') ambiman IIIIo gulben, bas ubrig gebrauchen in unfer bochter fachen und eurn coften, benn wa bas nit geschee, fo mußten wir unfer bochter fciden und vergonnen, bas fie uf ir vermechnus jug und bie gebrauchet, diewehl ir bezalung nit gedenhet irs tepls, und wagen, ob ir fie außfrießt von irer vermechnus ober herforn ließt, wir wollens hupschlich nennen, und ir die iren vollendt treulos und magnaidig an ir machet, bas man feh, bas wirs nit thetten, sonber ir. was lobs euch barauf wurd, habt ir abzunemen. seben wir lieber vermitten, bann es bie notburft erforbert, fich bes allenthalben zu beclagen; benn hett ir gethan, als ir foulbig fept gewesen, fie bett nicht berauß zu uns burfen weichen umbs prot, claidung und best jars hundert gulbin zu hilf zu geben, benn betten wir ir nicht hinein geschickt, fo bett ir ir boch gar nicht geben. es hat fie von euch getriben, bas ben wolf auß ber stauben jagt, bas ist bie notdurft. wir mannen, swig fie bis uf ben jungften tag, ir gebt ir nicht und forbert erft gelt barzu. wir haben von ben gnaben gots noch nit als ein swachen topf, bas uns bas ug gebechtnus fall, bas wir gethan und inn den sachen gehandelt haben. datum D. am sampstag nach fandt Endres tag anno dni. 2c. Lxxxvo. Rebula. Als ir schreibt, ir wolt den sedel zubinden, konnen wir an bem nit merden, bas ir eur gemahel vie gulben mer verwenft wolt haben, bann ir ir ichulbig fent. auch wenn wirs aufunmen und bie xm gulben geben, hett irs wol ausgericht eurnhalb und ben fedel rain zubunden. ir nembt xm gulben von uns und ließt eur swester irn furftlichen standt und wesen selber halten, bett ir gewonnen als die rincklerin; gebt xxxvim gulben fur xm gulben. es sicht uns gerab umb und umb an, als habs ein junger gehandelt, ber nit grae hare im part hat. batum ut supra. Bebula 2. Und ob euch in vergeffen wer, bas ir fraget, wie eur xxm gulben hepratguts zu bezalung ber schulb tam,

<sup>1)</sup> Dans Left, fiebe Bb. II u. III passim.

geschach aus eur wiltur, bann ba ir bat und bie landtschaft bortinnen, man folt xxm gulben an ben erften rom gulben nachlaffen, fo wolt ir eur hepratgut an bie ftat geben, alfo tombt eur hepratgut in bezalung ber fculb. und ift noch b.hnnen, nachdem es nicht gegeben und bezalt ift von ben herrn von Sachsen. wir zaigen an xxm, die uns uber bliben, ja fie bliben uns uber ju Berlin. aber nachmals lieffen wir an eur idet volgen und gaben an beraitschaft auch mit bezalung bes Stettinischen hepratguts und entlehung um gulbin von herrn von Medelnborg, Clamer von Beltheim 1), Balbaw 2) und andern, bas wir nicht mer, bann vi gulben hehmbrachten. baran habt ir abzunemen, wievil wir ber xx auf ben behalten haben und euch nicht b.pnnen glaffen, bagegen ubergebung ber schuld, die wir b.pnnen hingliben betten und mm gulben, die wir end bar lieffen. und rechet es benn, wievil es felt mit eurem heyratgut viermalhundert taufent gulben, bas ba inn ber Marc gefallen ift von ber landtichaft und ir und wir zu ben ichulben ber friegeleuften und funft geben haben. glauben wir nit, bas nicht feb und ehr mer treff bann mynder. folt das nit furtragen und merdlich gelt uberbleiben, sperret den beutel ubel gu. barmit fest got befolhen! ber ichid es alles gum beften! batum ut supra.

Lieber sun. als ir uns geschriben habt von der vermechnus wegen mit den herrn von Sachsen, haben wir vermerckt und wern wir sachsei gewesen, wir hetten es nit lassen gescheen, aber wir haben verwilligt, wie ir es macht, das wir uns das gesallen wollen lassen; hetten sie es dann ausgenommen, so hetten wir es mussen gescheen lassen. aber so sie es nit ausgenomen haben, so wollen wir ihundt zu Wirczburg mit unsern und euren reten mit irn lieben ferrer davon handeln und thun, das wir schubdig sind und das ubrig unterwegen lassen. was konnt ir nut mit xx gulden geschicken, dann das ir von euch selbst lößet 1<sup>m</sup> gulden geltz. degegen müßt ir mit gulden geben, der ir vie nit schuldig sept. selt noch umb mit gulden, die ir mer hett, dann ir lößen könnt. datum Onolezpach am sampstag nach Andree anno dni. 2c. Lxxxv.

Mürnberg, Rgl. Rreisarchin S. 11 Rt. 1/1 Rt. 45 fol. 287-289 a.

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 585. Rach hertel, Magbeb. Urt. Buch III 184, 417 hieß er Clawerberg von B. Die Bermuthung in ber Deutschen Litteraturzeitung 1897, Sp. 1423, cs sei Kannenberg zu lesen, ist wohl hinfällig. Der Rame Clawenberg wird auch Subendorf, Urt. Buch z. Gesch. b. herz. v. Brannschweig n. Lüneburg VII Borwort LXVII erwähnt.

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. II S. 626. Raberes ift nicht bekannt; boch bürfte an bas Guthaben ber von B. ju benten fein, wofür ihnen bas eroberte Bernftein übertaffen murbe, vgl. oben S. 136.

(Beimar) Dezember 4. Kurf. Ernst und H. Albrecht von Sachsen an Rurf. Albrecht.

Tag von Bürzburg.

— Lieber swager. nachdem eur liebe durch Albrecht Stiebern 1), eurn ambtman zu Cabolypurg, uf eur crebeng an uns bezde haltenbe, bamit er uns berzogen Ernft zu Runnburg 2) antroffen, under anderm werbung bes fepferlichen tags halben zu Wirthurg ben zuschickunge covepen enr antwort der tr. m'. gescheen, thun lassen, wie die gelautet hat, an uns berzogen Albrecht von unserm lieben bruber auch gelangt, die wir beybe zu fruntlichem willen vernomen haben. und find willens bende verfonlich ben ber t. mi. uf folichem tag zu Wurtburg zu erschennen, sehen und wolten gar gern, so es unverhindert euerer swacheit halben und an ferlichteit eurs leibs gescheen, das eur liebe auch personlich uf denselben tag komen mocht, zweivelt uns nicht, es solt in dem handel dem heiligen reich und gemeinem nute zu gut ersprissen; wo aber bas in eurm vermogen nicht sein konnt, versonlich zu volenden, das uns getreulich leid wer, versehen wir uns, eur lieb wurde dannoch eurm schreiben nach, ber t. mt. getan, folichen tag nach nottorft zu beschicken euch wol wissen zu halten. geben zu Weymar uf sontag Barbare virginis anno 2c. Lxxx quinto.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv R. T. A. III 141a; 111 b.

Kurf. Albrecht antwortet am 12. Dez. (141 b; 112 a): Lieben sweger. als eur lieb uns geschrieben, haben wir vernomen. nu hat die k. m.'. uns ben tag zu Wirtzburg vormals, nachdem der Stieber von uns zu eurn lieben hinweg was, verkunt, den wir zu besuchen zugeschriben haben. hat uns sein gnad pho den abgekunt und gein Frankfort gesetz, aber nit verkunt, wenn. haben wir seinen gnaden zugeschriben, den tag mit gots hilf zu besuchen, als ir in innligenden abschriften vernemen werdt. — datum Ono. am montag nach con:epcionis Marie anno Lxxxv.

## 1163.

Dezember 10. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an Rurf. Albrecht.

Sein Schreiben betr. Ulrich Scheits3) haben sie an ihre Rathsfreunde gebracht, die in Sachen Cont Scheits4) verhandelt haben. Diese bestreiten, solche Worte gegen Cont Scheit gebraucht zu haben. Betr. Ulrich Scheits

<sup>1)</sup> Bgl. Nr. 1151. 2) Naumburg.

<sup>3)</sup> Der bekannte Amtmann ju Stauf, mit bem Nürnberg und namentlich bie Berwaltung bes nenen fläbtischen Spitals unaufhörlich im Streite liegt.

<sup>4)</sup> Am 13. Sept. giebt bie Stadt bemfelben auf M. Friedrichs Bunfch Geleit, um fic vor ibr ju verantworten. 3 ante crucis exaltac. 1485 (163 b).

wüßten sie nichts "baruber im sorg ober fare vor uns not sei". — bainn sabbato post concepcionis Marie 1485.

Mürnberg, Agl. Areisardiv, Mürnberger Briefbucher 39, 189 b.

Mehrere Kleine Handel mit Rurnberg unbebeutenberer Art. ibid. 101b. 104, 113, 137 b. 158 u. A.

# 1164.

(Ansbach) Dezember 12. Kurf. Albrecht an Burgermeister und Rath zu Windsheim.

Beglaubigt bei ihnen seinen Rath, L. G., Cristoffeln von Ausses 1) Ambmann zu Ansbach. batum Onolczpach am montag nach concepcionis Marie anno 2c. Lxxxv.

Rurnberg, German. Mujeum, Albrecht Acilles. Dr.

# 1165.

Dezember 13. "Johanns, grave ju Sonnenbergt"2), an M. Friedrich.

Durluchtiger hauchgeporner fürst. gnäbiger herre. uwern fürstlichen guaben sien min willige dienst in undertänikait zuvor. gnädiger herr, uwern gnaden sug ich zu wissen, das der handel zwuschen der aidgnossen und ders von Lindow<sup>3</sup>) hehumal angestellt ist uf ain zusagen dis zu sant Harien und ders von Lindow<sup>3</sup>), dehhalb ich heh auch rüwig bin. Nun höre er von seinem Better, dem Grasen Ulrich von Montsort dem J., daß M. Friedrich nach Bamberg zum Turniere reite und am Gesellenstechen theilzunehmen gedenke. Bittet, ihn dorthin begleiten und ihm helsen zu dürsen. datum an sant Lucien tag anno 2c. Luxxv<sup>10</sup> 4).

Bamberg, Rgl. Rreisardiv, Thurnier betr. 1450-1537. 117. Dr.

M. Friedrich erlaubt ihm dies und schickt ihm die Rüstungs- und Pferde maße. Er solle auf Obersten hier sein. Samstag darnach reite er aus. Aus gute Gesellen solle er mitbringen, aber nur solche von gutem Herkommen; "dann wir nit gern had und mad haben wollten". — Ansbach, Samstag nach Lucia (17. Dez.) 1485 (118. Conc.).

<sup>1)</sup> Bgl. oben passim.

<sup>2)</sup> Derfelbe ist anch 1483 in der Begleitung M. Friedrichs in Offenburg. Der Markgraf seierte dort mit dem Psalzgrasen die Fastnacht, vgl. Ztschr. f. Gesch. d. Oberrheis XVI 264. Über seine Turnierersolge daselbst, siehe idid. 267. Graf Andreas von Sonnes durg nahm am Ansbacher Turnier 1485 Theil, vgl. Matth. von Pappenheim, Chron. d. Truchsessen von Waldburg (erl. Ausgabe 1777) 156.

<sup>4)</sup> Dieselbe Bitte stellt Wilhelm von Rechberg von Hohenrechberg b. A. geben p Krantheim an sant Thomas abent anno 2c. Lxxxv. 122. Or. (20. Dez.) Der Rarigmi willigt ein, da er dies keinem "gebornen" abschlage, doch solle R. ohne sein Borwisskeinen Jank anheben. datum O. am hepligen cristabend anno 2c. Lxxxv (24. Dez.) 123. Conc. R. sagt dies am Montag nach Renjahr 1486 (2. Jan.) zu (149. Or.).

(Innsbrud) Dezember 13. Erzherzog Siegmund von Ofterreich an M. Friedrich.

Auf sein Schreiben wegen ber Turnierpferbe, die er für ihn bestellt habe, erwibre er, daß er jetzt "wenig achtung auf solh pherbe" habe, aber eins ober das andre zu erwerben geneigt sei. geben zu Innsprugg an sand Lucien tag uno domini zc. Lxxxv<sup>10</sup>1).

Bamberg, Ral. Rreisardin Marcker. 1910 d. Dr.

#### 1167.

(Coln) Dezember 16. Kaifer Friedrich an Kurf. Albrecht. Sinlabung nach Frankfurt.

Hochgeborner lieber oheim, churfurst und gevatter. nachdem bes sweren jares halben cosstung und nottdurft zu Francksort und andern enden diser zeit swerlichen zu uberkomen ist, begern wir an dein liebe mit stehss bittund, so wir dich nechst gein Franncksort zu kummen ersuchen werden, du wellest auf das geryngest du magst daselbsthin zu uns kumen, damit wir costung dest statlicher gehaben und unsern sachen gewarten mugen. doran tut uns dein liebe sunder dancknems gefallen. geben zu Collen an freitag nach sand Lucien tag anno domini 2c. Lxxxv°. —

ad mandatum dni. imperatoris proprium.

Bamberg, Rgl. Rreisardiv R. T. A. III 143b; 113b.

## 1168.

(Ansbach) Dezember 18. M. Friedrich an hans von Sedendorf zu Reuftadt.

Lieber getreuer. als du uns petjund geschr. haft eins buchlins halb, bas wir Sig. von Sed. zu behalten geben haben sollen. nu ist Sig nit beh uns hie sonder auf dem ampt zu Schonberg. Er werde aber hierher kommen und dann werde er ihn fragen. datum D. am sontag nach Lucie anno 2c. Lxxxv<sup>2</sup>).

Bamberg, Rgl. Rreisardiv, Thurnier betr. 1450-1537. 114. Conc.

<sup>1)</sup> And zu andern brand. Prinzen unterhielt ber Erzherzog Beziehungen, so zu M. 30hann, vgl. z. B. won Kraus, Maximilians I. Bez. zu Siegmund von Tirol S. 23.

<sup>2)</sup> Auf ber Rückeite Bitte an Haus von Anssen, wenn er vom Herrn von Gera ben erbetenen Hengst erhalte, ben ihm von Wagenman geliehenen zu überlassen. s. d. Conc. Auf bemselben Blatte auch Conc. eines Schreibens an Jorg Gepling und seinen Sohn Arnold, worin die Bitte ansgesprochen wird, da sie nicht an dem Turniere zu Bamberg theilzunehmen beabsichtigten, Riemandem ihr Stechzeug zu leihen, sondern es im Bedarssalle ihm zu überlassen. Du diesem von der Gesellschaft vom Eingehurn bernsenen Bamberger Turniere erbittet M. Friedrich von den Reichsstäden Rördlingen. Dinteisbähl, Schwädisch Hall, Rothenburg, Windsheim und Um Rosse. 115. Conc.

Am selben Tage (ibid. 125. Dr.) Ritter Beit von Ballenrobe 1) an R. Friedrich (ben er auch Ergtammerer anrebet). DR. Friedrich habe ihm und seinen Bettern geschrieben, fie sollten zwei von ihnen zum Turniere in Bamberg ausruften; bas wirb wohl geschehen. "indem ift mon von euer gnaben wegen mit einer untreu und felhamen griff mit mir umbgangen, bas mir nit wenig verbrislich ift." Er werbe D. Friedrich naberes berichten. Er bore, daß auch H. Georg von Bayern bas Turnier besuchen will. Dbwohl er bis ber nur kleinen Lohn empfangen, wolle er boch DR. Friedrich bas Turmier ausrichten belfen. — batum Berned am gulben füntag vor Thome anne x Lxxxv. Bettel (127). Empfiehlt ben Uberbringer biefes, ben furf. Diener Lorencz Furfvehde 2), der in eignen Sachen ihn sprechen wolle. Dr. Friedrich antwortet, er bebauere jebe Beeintrachtigung 28.8; wenn er tame, werbe a ben Schaden zu verguten suchen. 28. folle aber jedenfalls zum Turniere, wenn möglich mit einigen guten Gefellen tommen, ba er gern möglichft ftart ware. datum D. am fr. nach Thome apostoli ao. 2c. Lxxxv. (23. Dez. 126. Conc.). ibid. 129. Or. Hofmeister Diet von Thungen 3) an D. Friedrich. Auf die Einladung Kurf. Albrechts zum Turnier nach Aloster Steinach ju kommen, habe er geantwortet "und nit gewift, bas euer beyber gnade ben thurner befuchen wollen". Er, ebenfo Berr Bolf von Parsberg 4) wollen ert im Felbe zu ihm ftogen, überdies noch Jemanden mitbringen. Sie mußten 3. 3. ihre Sachen sehr in Acht haben. Samftag bes beiligen Erifts abent anno 2c. Lxxxvio. Bettel (141). Bitte um Berberge fir 14 Bferbe. batam ut supra.

## 1169.

# (Röln) Dezember 21. M. Johann an S. Magnus und Balthafar von Medlenburg.

Crebenz für seinen Rath Dr. Buffo von Alvensleben 5). batum Cols an der Sprew am tag Tome apostoli anno 2c. Lxxxvien.

Schwerin, Beh. und Bauptardiv. Dr.

Ansbach, Montag nach Barbara 1485 (5. Dez.). Auch an ben Erzb. von Mainz (116) wird biefelbe Bitte gerichtet und Wolf von Parsberg, Ritter, um Unterfichung ersuck. Ausbach, Donnerstag nach Andreas (1. Dez.) 1485.

<sup>1)</sup> Bgl. Aber ihn oben passim. 1495 wird er neben Ritter Apel von Lichtenftein und Dr. Dietrich von Diestan jum brand. Reichstammergerichtsbeisitzer vorgeschlagen. Berlin, Rgl. Geb. Staatsarchiv Rep. X Nr. 1 A 1 K fol. 181 b.

2) Bgl. Rr. 1046.

<sup>3)</sup> Ein andres Schreiben besselben in Turniersachen vom Freitag nach Cantate 1485 (6. Mai), worin er fich mit ber Rurze ber Zeit betr. Beschaffung ber vorgeschriebenen Farben entschulbigt. ibid. 143. Dr.

<sup>4)</sup> Ders. schreibt am 23. Dez. an M. Friedrich. Er werde zu ihm tommen und Gust Asmus von Wertheim, der auch stechen wolle, mitbringen. Mehr gute Gesellen tonnte a bei der Klirze der Zeit nicht ausbringen. Er bringe 13 Pferde. Der Erzb. von Rainz leiht M. Friedrich ein Ros. In welcher Farbe solle er kommen? Freitag nach Thomas 1485. Or. 142.

<sup>5)</sup> Den späteren Savelberger Bischof. Er ftubierte 1476 in Roftod und 1480 in Bologna und wurde Dr. jur. utr.

(Aachen) Dezember 27. Ewald von Lichtenstein 1) an Aurf. Albrecht. Die Begegnung bes Raisers mit Maximilian.

Snedigster herr. ich fueg euern gnaden unterbeniglich zu wissen, bas bie keiserlich meieftat auf mitwuch vor bem heiligen criftag (21. Dez.) gen Och kommen ist und des morgens am bonrstag ist mein anediger herr, der bergog, auch babin tommen. und ber teifer ift im entgegen geriten und mit im ber bischove von Köln und auch ander fursten. bo ift mit meinem berrn tommen mein berr von Gulch und etlich mer. also find fie ben freitag, ben beiligen abeut, und an bem beiligen criftag big nach bem bochampt nit vil beieinander gewesen, bann als vil, wann ber feifer gein firchen ift gangen. aber mein anediger herr, mein herr von Roln, mein herr von Sulch haben bie zeit an einander geladen und mas wie oft bei einander gewesen, bann am criftag nach bem hochampt vor effen, bo ließ der teiser vor ben fursten und iren reten, die sie zu in forberten, meinen gnedigen herrn dem herzog erzelen, was in bewegt hett, das er da herabtommen wer und in zu im gefordert hett. beghalben er im bandt, bas er also kommen wer. daruf mein anediger herr reden ließ, das er das billich gethun hett als fein williger fon und als ein gehorfam furst bes reichs. baruf mein herr bem herzogen befuegt, ine zu laben in seine landt, seinen son und die land zu besehen. daruf der keiser ein bedenden nam bis auf ben andern criftag. nach dem ampt gab er im die antwort: er banckt im als seinem lieben sone und wer bes wol bewillt, seinen son und seine landt ju besichten, aber bie anlegung gescheft bes heiligen reichs und bes hauß ju Ofterreich weren so groß, das im auf das mal nit gefuegig wer, in seine landt zu ziehen, wann er wer bei den merteilen kurfursten und andern fursten letlich gewesen und sich mit in unterredt, ein tag furzunemen in dem reich, defhalben einer beftimbt wer gewesen gen Burczburg und ber nit furgangt hett gehabt ber ursach halben, die er im bes andern tags zu erkennen het geben. darumb gezimbt im der notorft nach bald oben im

<sup>1)</sup> Am 19. Dez. (Bamberg, Agl. Areisarchiv, Thurnier betr. 1450—1537. 130. Conc.) schreibt M. Friedrich an Ebolt von Lichtenstein. Wenn er es Ehren halber thun dürse, solle er sich so bald als möglich hierher begeben, da er seiner bei den "geswinden" Zeidlänften nicht entbehren könne. Aurf. Albrechts Arankheit sei auf dem Wege der Besserung. datum D. am mantag nach Luck anno 2c. Luxuv. Dem Erzh. Maximilian solle er seine srennblichen Dienste, dem Herrn Haus von Sedendorf und Jorg von Grumdach und andern guten Gesellen seinen Gruß entbieten. datum ut supra. Lichtenstein ist der oft erwähnte Hauptmann im durg. Ariege, vgl. Bd. I und II passim. Nach dem Renßer Ariege trat er in die Dienste Aarls des Kühnen (vgl. z. B. Dresden, Kgl. Hauptstaatsarchiv, Burg. 83), und hernach in die Maximilians; er war eques auratus (Stillfried, Al. Heilsbrunn 247). Ebenda siehe über seine Kenntniß des Ariegswesens. Er starb 1504, nachdem er noch bei den Schöpfungen Maximilians (gemeiner Pfennig) eine Rolle gespielt hatte. Auch bei dem übersalle von Affalterbach zeichnete er sich aus, vgl. Hoder, Heilsbrunn. Antiqu. Schab 46. 219.

reich zu sein und schiben auf das mal von einander und nach dem mal umb v or kam mein herr der herzog mit etlichen reten, die er zu im sordent, und den bischove von Koln neur mit einem seinem rat zu dem keiser und handelt von den dingen, wie beldest er hinauf mocht und die sursten zu im an das gemelt end, als das dann der keiser euern gnaden schreibt. des hab ich eurn gnaden im besten nit verhalten wollen. datum zu Och in den weihennacht seiertagen am sant Johanns tag im Lxxxv<sup>ex</sup>.

Redula. Gnedigster herr, mein herr, ber herzog, ber tombt aus auf ben tag gein Franndfort 1), als er bas bann euern gnaben fchreibt und eur gnad bitt, babin auch zu tommen und feh gar gern, bas eur guad babin tome, wann er wer vor langer zeit gern bei euern gnaben geweft boben im land, was das geirrt hat, tan ich euern gnaden weder fcreiben noch embieten; bann fo ich zu euern gnaben tomm, will ich euern gnaben wol fagen; auch so ist ber keiser nach in willen, so ber tag ein end bat, er woll wiber hinter sich inn die Niberland ziehen. barumb wer mein herr ber herzog gar gern bei euern g. nnb hat mit mir red gehabt, bas ich euern gnaden schreiben foll, wo es imer fein mocht, bas eur gnad behin tome, wann er hab mit euern gnaben vil und mancherlei zu reben und zu handeln als mit feinem lieben herrn und guten freundt. ich eur furftlich gnad mir mein schreiben in feiner ungnad zu haben, dam eur gnad weiß am baften, wie es euern gnaden gelegen ift, bann er groß hoffnung und begirb zu eur zufunft an bas end hatt und im auch groß boran gelegen ift. gescriben mit meiner bant.

Bamberg, Rgl. Kreisarchiv R. T. A. III 144 145a; 113b. 114.

<sup>1)</sup> Am 22. Dez. 1485 ichictt Albrecht bereits einen Diener nach Frankfurt, jur Be forgung ber Berberge. Am 15. Jan. 1486 trifft ber Bertreter bes Ergb. Ernft von Ragbe burg, Dombechant Albert Ritging, in Frankfurt ein und melbet seinem herrn, bag jede Rurfürften, barunter Rurf. Albrecht, Berberge belegt haben. Rl., ber jett in ergb. Dienfen ftanb, war in Sachen bes Streites feines herrn mit ber Stabt Magbeburg an ben Rife gefaubt worben, bei bem er am 27. Dez. 1485 ju Aachen in Gegenwart bes Erzh. Rafi milian, bes M. von Baben, Graf Saugs und Siegmund Prilichents Aubieng erhalt A begleitet auch ben Raifer nach Ebln; er erhielt guten, wenn auch nicht bestimmten Beiden Der Raifer wollte am 15. Jan. Cbin verlaffen. (Bertel, Urt.-Buch b. Stabt Magbebung III (Gefch.-Quell. b. Prov. Sachsen) 327-330. Ritting wird, ebenso wie von feine früheren Berren, Aurf. Albrecht und Ronig Chriftian von Danemart, auch von Ergb. Enf gern in bes Reichs Geschäften verwandt, vgl. Magbeburg, Rgl. Staatsarchiv, Rieberf. Ini archiv. Dr. Römischer König Maximilian an Erzb. Ernft. Theilt mit, baß er ben "lan ber rechten" Rath "Johannsen Berl bes auflags halben, so bir und beinem ftift, auf bon nechftgehalten tag ju Coblent aufgelegt ift, ju bir geschickt, und bem vertreften nach fe uns ber bechant von Maibburg von beinen wegen bafelbft zu Coblennt getan, bie begaling beffelben anflage ervorbert und begert haben"; Ernft habe feine Botichaft verfprie Befiehlt ihm, die 1600 rh. fl. die jum Kriege gegen Frankreich ihm auferlegt find, ju ab richten. Alttirch, 12. Febr. 1493. Röm. 7. Hung. 3. ad mand. dni. regis in cons. Finn Müller, Reichstagstheatr. unter Friedrich, VI. Borftell. S. 82 (1487).

# (Aachen) Dezember 27. Raifer Friedrich an Rurf. Albrecht.

Er erhebe fich Donnerftag zu Aachen 1) und werbe mit ben Erab, von Mains. Coln und Trier, sowie feinem Sohne Erzh. Maximilian, mit bem er feit einigen Tagen gufammen fei, fich nach Frankfurt fügen, "unferm furnemen, bir vormalls entbedt, mit beinem und ander unfer durfurften und furften rate und hilfe nachzuvolgen". Bittet ibn, auf St. Fabian und Sebaftian (20. Jan.) perfonlich nach Frankfurt zu kommen. "bamit bie fachen, so keinen verzuat erleiben mag, uns, bem beiligen reich und gemeiner Deutscher nacion ju ere, rettung und gutten gefurbert und unnuger toften erspart werbe". geben ju Ach an fand Johanns tag ju weihennachten anno bomini 2c. Lxxxvi. - ad mand. dni. imperatoris in consilio. Bollest pe auf ben porbestimbten tag ben uns zu Franuckfort, bo wir bann mitsambt ben gemelten unsern lieben neven und churfurften, auch bem gnannten unserm lieben sone vor zeit beffelben tags fein und beiner gutunft warten wollen, personlichen erscheinen und nit auffen bleiben noch verziehen, als wir uns bes und alles auten ungezweivelt zu bir verseben; wollen wir zu anaben und freuntschaft nymer vergeffen. batum ut supra.

Bamberg, Agl. Areisarchiv R. E. A. III 147a; 116a. Das Stüd leitet bie Abtheilung "handelung auf bem lap". tag zu Franchurt im Luxuvien" ein.

Am selben Tage schreibt Maximilian an Albrecht (147b; 116b). Hochgeborner furst, lieber oheim. unser allergnedigster lieber herr und vater, ber Romisch kahser wirt sich uf donerstag negstonstig die zu Ache erheben und mitsambt unsern lieben oheimen und freunden von Mennt, Coln und Trier gein Franncksort sugen, mit demselben unserm lieben herren und vater wir auch kommen wollen, als euer liebe in seiner kah", gnaden schreiben versnemen wirdet; begern darumb an euer lieb, mit freuntlichem vleiss dittende, euer lieb wolle der kah", maiestat zu gevallen, uf denselben tag, in seiner gnaden schrift bestimbt, in eigner person zu Franncksort erscheinen, daselbs sein kah", gnade und die obgemelten unsere lieb oheimen, auch wir eurer lieb verwarten wollen, daran thut uns dieselb euer lieb sunderlich dancknem gevallen, mit freuntlichem willen zu beschulden, geben zu Ach an sand Johanns tag ewangeliste anno incarnacionis domini 2c. Lxxxvv. d. archidux in consilio.

<sup>1)</sup> Über ben Ausenthalt bes Kaisers in Aachen und Coln enthalten bie betr. beiben kabtischen Archive, nach freundlichen Mittheilungen von bort, keinerlei neues Material. Die Colner Geleitsregister erwähnen u. A. folgende Besucher ber Stadt Colu (die also sebnsalls zum Kaiser stießen). 30. Dez. (Geleitsbries) Die Herzogin von Gelbern, 4. Jan. 1486 H. Johann von Cleve, 6. Jan. Heinrich von Nassau, herr zu Beilstein, Graf Abolf von Rassau, herr zu Biesbaden, herzog und Herzogin von Isslich und Berg und viele Ablige und Beamte. Eine Schrift L'Itinéraire de l'archiduc Maximilien pendant les années 1484. 1486 publié dans le Tome 1er de la Collection des Voyages des Souverains des Pays-Bas ist mir nicht besannt geworden. Einige Daten über den Ausenthalt bes Kaisers und Maximilians sinden sich in Collection des Inventaires sommaires des archives départementales. Nord IV 266, VIII 75.

(Ansbach) Dezember 30. M. Friedrich an Rennwollt und Jong von Wembing.

Sein Diener Steffan vom See sei auf seinen Antrag um Zulassung zun Turnier von der Ritterschaft angewiesen, den von ihm behaupteten Zusammenhang seiner Familie mit dem Geschlechte von Wemding zu beweisen. Bittel, ihm hierzu behülflich zu sein. datum D. am freitag nach dem heyligen cibtag anno 2c. Lxxxv1.

Bamberg, Rgl. Rreisarchiv, Thurnier betr. 1450-1537. 152. Conc.

ibid. 150. Or. 2. Jan. 1486. Robann herr zu Schwarzenbeng!) a DR. Friedrich. Gnediger herr. als ich negft Beingen, meins herrn ber Wirttenberg harnischtnecht, geschriben hab umb ben ftechzeug und umb etich ftud zwifach, auch euren gnaden geschriben und gebeten, bas euer gnad mit bem Beingen verfügen wöll, bamit mir folcher zeug wiberfar. nun ift mir solcher zeug geschickt worden, biß etlich ftud ftenn mir noch auffen. wit namen sechs ftangen mit krolein und brechscheuben, ein firn, ein fer echsselein und das stechwammes, ein swebscheuben, ein liberes ober ein fteles gewindt, ein hinterhaden, ein geum und blenttuch, ein geruft. fagt mir bei Marftaller, euer gnab hab im jugefagt, folche mein ausstende ftud m emm gnaben geret zu flahen, bas mir bas zu Bamberg werb. bit euren gnab all mein gnedigen herrn, folchs nit zu vergeffen, wann euer gnab woll abnemm mag, bas ich folche angezeigter ftudt nit woll enberen mag. auch als men vater 2) euren gnaben bes ftechpferds halben geschriben hat von Deichsffen, bet ich in euren gnaben schrift vermerdt, bas euer gnab in willen ift, folch pfett selbs zu gebreuchen. bit ich euer gnad nochmals als mein g. herrn, mit s gnedig zu fein, wu euer gnab funft etwas ftards bet ober wurb. bas tie lich wer, mir bas zu lephen und gen ber Newenstat schiden, bamit ich es auch vorbereiten mög. — batum Newenstat am montag nach bem beilige jars tag anno 2c. Lxxxvi.

4. Jan. Derf. an benf. 151. Dr. Wieberholt die Bitte um eins ber Meißnischen Pferbe; ben von M. Friedrich verlangten Falten habe er nicht Reuftadt, Mittwoch nach Neugahr 1486.

<sup>1)</sup> Der spätere Schöpfer ber Bambergischen halsgerichtsorbnung, vgl. Allg. Denide Biogr. XXXIII 305.

2) Siegmund b. A., herr von Schwarzenberg.

#### 1173.

(Mainz) Januar 4. Erzbischof Berthold von Mainz an Rurf. Albrecht.

— auf heut ist uns von der keiserlichen meiestat laut diser eingelegten copei 1) schrift kommen. haben wir eur lieb nit wollen verhalten; auch ist hievor geordent, das eur lieb unser schief zu Milltemberg sinden werdet, inmassen eur lieb deßhalben vor an uns begerung gethan haben. — datum zu sant Mertinsburg inn unser stat Meincz uf mitwuch nach dem jarstag anno 2c. Lxxxv.

Bamberg, Rgl. Rreisardiv R. T. A. III 145; 114b.

Albrecht antwortet am 9. Jan. 1486, 146, 115. Dantt für seine Mittheilungen. und nachbem eur lieb am nechsten uns geschriben bat, bo wir ench gebeten betten zu tommen mitfambt unferm obeim und swager von Bamberg zu uns gein Rotemburg ober Binbfhaim, unter anderm melbent, zu Frannafort zu unterreben, lagen wir uns auch nicht mißfallen, bann wir bekennen, bas nynbgart beffer zu beflahen ift, bann vor der schmitten. kommen wir mit gots hilf alle zu haufen; mag man fich bester statlicher unterreben. unfer sone ift jebo ju Bamberg jum thurner 2) - got geb im und ben unfern vil gluds zu einem gefertem - und wurdt auf bas mynoft haben ne roß, bie er verlegt, und versehen uns seiner wibertunft mit ber gotshilf auf ben freitag gein ber Rewennstat an ber Epfc, bo er unsern swager bergog Ernnften von Sachfen curfurften 2c., beffelben swefter, unfer gemabel, fein muter, findt, die herzog Ernnft zu im zu tommen verbot und uns beghalb geschriben hat und wir im baruf geantwort, wie hierinn verstoffen ligt. und wurdt nichts gehandelt, bas eur antwort jeho gegeben, absehe, und nachbem unfer oheim und swager grave Ott3) ito ju Bamberg ift, wurdt uns bon ime und bem thumbedent ichts gutommen neuß, werbt ir wiffen und wollen euch bas auch unverfundt nicht lagen. sunft wiffen wir an bemfelben end fein neue zeitung, bann herr Friberichen von Auffes, thumberen zu Bamberg, ben bergog Jorg gefangen hat on forg auf ben wallweg zu fant Bolfganng 4), befigleichen Edarius von Auffes und ander, bie unfer obeim und swager von Bamberg gefangen hat, werben inn bes von Enftet handt gestellt, gegen einander ledig zu fagen. wer uns mer zu wiffen worden, hetten wir enr lieb auch verkunt. bann euch lieb und freuntschaft zu erzeigen, find wir geneigt. batum Ono. am montag nach oberften anno 2c. Lxxxvito.

## 1174.

(Ansbach) nach Januar 6. Rurf. Albrecht an Graf Eberhard b. 3.

Wenn er über Auslegung bes Bertrages mit seiner Gattin uneins sei, so moge ber Entscheib seines Betters Graf Eberhard b. A. angerufen werben.

<sup>1)</sup> ibid. 145 b. 146 a; 115 a. Kaiser an Erzb. von Mainz. 27. Dez. 1485 ähnlich wie Rr. 1171 an Albrecht, gebr. Minutoli 182 Nr. 266. 2) Bgl. oben Nr. 1168.

<sup>3)</sup> von henneberg. 4) Df.. Ballfahrteftrche bei Renburg an ber Donau.

Er als Bater könne im Nothfalle seine Tochter, die sich als Bieberweid gehalten, nicht im Stich lassen. Was würde Graf Ulrich in jener Welt sogen, wenn er hörte, wie man seiner Else mitspielte? datum Onolypach am') und dem hehligen oberstag anno 2c. LxxvI.

Berlin, Rgl. Bausardiv 579, Aften Grafin Elfe betr. Abfor.

Ebenda Dr. gein Frannchurt bracht burch boctor Endres Worm? en montag nach conversionis Pauli (30. Jan.). Gräfin Else an Kurf. Albrecht. Sie hätte gern das durchgeset, was sie mit Ludwig von Sub und Erdinger von Seinsheim beschlossen. Bittet, bei Graf Eberhard d. A. zu erwicku, daß ihr ihr frommes Gesinde nicht von ihrem Gatten vor Austrag der Sackt genommen würde. Dasselbe sei z. Th. schon seit vielen Jahren bei ihr, sei ihr von Albrecht gegeben worden. Wo geriethe sie hin bei ungetrenn Rnechten, die, wenn sie einmal in die Kirche ginge, inzwischen ihre Aleinobin und ihr Silbergeschirr ihrem Gatten aushändigten? Sie habe ihrem Gatten erklärt, sie gehe nicht von der Verschreibung ab.

Bettel. Der alte Herr und seine Frau thuen ihr nur liebes, senden ihr, was sie gutes zu Haus haben 3).

#### 1175.

# Januar 7. Burgermeifter und Rath ju Rurnberg an MR. Friedrich.

Dem Bernhart Zirdel, für ben er sich verwende, sei auf Begehren Aus-Albrechts Geleit in die Stadt gegeben worden, in der Erwartung, Z. werde sich mit seinen Brüdern und seinen andern Gläubigern ausgleichen. Das hat B., odwohl er hier gewesen, gar nicht versucht. Die Gläubiger wollen ihm weiteres Geleit versagen, die Brüder wollen es ihm gewähren, in der Meinung, er werde sich mit ihnen vertragen. datum sabbato post epiphanias dni. 1486.

Rürnberg, Rgl. Rreisardiv, Rürnberger Briefbucher 39, 195 b.

#### 1176.

# [Januar 10—13.] "Fertigung der rete gein der Newenstat, do herzog Ernst do was."

Lieben getreuen. wurde unser swager handeln einichersei, das der autwort, die wir unserm oheim und swager von Mennty geben haben 4) nach laut der schrift hieben widerwertig were, das endert nit, sunder bringt es an uns! aber das er sunst mit unser gemand frolich ist und sich freuntlich und gutlich mit ir als seiner swester underredt, als sein briede anzaigt, sehen wir von berzen gern, auch mag die antwort, unserm herrn kapser gegeken. kein anders erseiden, nachdem wir ims abgessagen haben, unsern willen zu geben. datum

Bamberg, Rgl. Rreisardiv, R. T. A. III 150 (Conc.); 117 b.

<sup>1)</sup> Tag fehlt.

<sup>2)</sup> Im Dienste ber Sohne Albrechts häufiger genannt. Er ftammte ans Gund haufen und ftubirte feit Winter 1471 in Leipzig, vgl. Erler, Matritel 234.

<sup>3)</sup> Ein Brief von Albrechts Tochter, Abriffin Margaretha von Hof an Abrecht (1.3m.) bei Minutoli Nr. 369 S. 499.
4) Bgl. Nr. 1173.

10. Jan. (l. c. 147b; 116b). Kurf. Albrecht an Kurf. Ernst von Sachsen. Lieber swager. in biser stund ist uns ein brive zukommen, borinn uns unser gnedigster herr schreibt, wie ir hirinn verslossen sindt. gedenden wir, uns mit gots hilse auf montag schirst hie zu erheben, gein Wiltemberg zu faren, do auf die schif zu sitzen<sup>1</sup>), die uns unser oheim und swager von Weinz gelihen hat und ob got will uf den bestimbten tag gein Franckfort kommen. haben wir eur lieb unverkundt nicht wollen lassen, des ein wissen zu haben. datum Onolkpach am dinstag nach obersten umb v hor nach mittag anno Lxxxvi.

Kurf. Ernst antwortet am 13. Jan. (148a; 117a). Auch an ihn und seinen Bruder habe der Kaiser und H. Maximilian ebenso geschrieben. Er habe die seinem Bruder zustehenden Briefe diesem zugeschickt, "die ime unsers versehens beh zwehen tagen behendet. und sind seiner lieb antwort dorauf warten, die uns also in unserm erheben verzug bringen mocht, also das wir gedendens tragen auf freytag Sebastiani oder sonnabends dornach zum k. tage zu sugen uns allererst erheben werden". — datum Rewenstat an der Ahsch freytags nach Erhardi anno 2e. Lunxvi. 2).

#### 1177.

(Rom) Februar 11. Bapft Innocenz VIII. an Ronig Bladislaw.

Befiehlt ihm, Barbara zu fich zu nehmen. Was Gott zusammengefügt, burfe ber Mensch nicht trennen. Er beleidige Gott. Bei Fürsten werden die Laster noch schlimmer vermerkt als bei andern Menschen. geben zu Rom bei sant Peter 1486 tortio idus februarii.

Berlin, Rgl. Sansardin 586, 40. Abichr. überfetung.

# 1178.

# Februar 15. Beter Gamp an herrn Conrat Renff und herrn Jacob Amlung, Ammeister zu Strafburg.

— nachbem die k. m. in Niberland gezogen ist, haben ich und ander nit nachvolgen wollen, sonder ich hab mich etlich zeit zu Nurmberg enthalten und nu her an den k. hof gen Frankfort kommen. hat die k. m. gestern meinen g. h. von Ment, pfalzgrasen, dem jungen herzog Heinrichen don Prawnsweigk und dem bischof von Worms regalia gelihen. so sein by xxx geistlich und weltlich fursten hir, under den haben die sechs chur-

<sup>1)</sup> Bgl. ebenba.

<sup>2)</sup> Über die Reise Anrf. Ernsts von Koburg ans (wie es hieß zu Albrecht), vgl. jeht hertel, Urkundenbuch ber Stadt Magdeburg III 329. Die Reise währte barnach vom 11—14. Jan. Ernst wollte nicht früher nach Frankfurt ausbrechen, als bis er ersahren, daß ber Kaiser ba sei.

<sup>3)</sup> Erwähnt mag werben, daß am 30. Jan. 1486 ber Pahft ein Schreiben an ben Kaiser und sehr viele Fürsten, barunter den Markgrafen von Brandenburg, richtet, worin er sich siber den König von Reapel, die Florentiner und Mailänder heftig beklagt, vgl. Hritz Jedlin, Die Wormserzäge der Jahre 1486/87 S. 79 (Beilage 3. Jahresber. d. hist.autiqu. Gesellich, v. Grandsinden 1896). Bei dem starten Gebrauche des calculus Florentinus in der Kanzlei Innocenz VIII., ist sibrigens zu vermuthen, daß die beiden Breven, das vom 11. Febr. und das vom 30. Jan. ins Jahr 1487 gehören.

4) Der Ältere.

fursten meinen g. h. erzherzog Maxemilian zu Romischen kung surgenomen. und disen abent sein in die kirchen stul ausgericht, im morgen die wal zu geben und auf den altar zu sehen, und wirt darauf mitsampt der k. m. und etsichen sursten gen Ach ziehen und die kron empsachen. in der zeit werden die sursten zu dem kung von Ungern schiken, und an in begen, sein surnemen gegen der k. m. abzustellen, und od er das nit tun wil, der k. m. hilf tun. versten auch, die sursten haben surgenomen, das gericht und recht gehalten, ein gemain münß geslagen, ein gemeiner srid gemacht und suft allerley unordnung abgestelt werden sollen. Die "k. m." hat zu Rürnberg "vil pau zu machen bestelt". — geben zu Franksort in ehl am mittich nach invocavit anno dni. 2c. Lxxxv1.).

Strafburg i/E., Stabtarchiv A. A. 231, 40. Or.

## 1179.

# Marz 11. Ritter Friedrich Bod und Altammeister Beter Schott an Meister und Rath zu Strafburg.

I. Seit Freitag seien sie in Frankfurt und hätten durch den Dowbechanten 2) ersahren, "das die kursursten der k. m. hilf zugeseit habent nach
pegelichs gelegenheit, sie konnent sich aber nit verennen wie oder in welliche
wegen zum nyhelisten und noch dem besten, und als er von minem here
bem magrosen von Brand. verstande, so werde eben alsbalde nit us der hilk
als etwas, doch kynne nieman kein wissen han und us solichen ist der verzugt
ber küneclichen kroninge erwahssen und hab des ein wissen, das vor osten
nüt werde us der krönunge, dann min here der pfalzgrose, desglichen min
here von Menh wellent dise heilige zitt enweg, heber do es im gelegen ik,
so wolt der magross ouch hinweg sin. der ist von der k. m. nberbetten,
zü Franckfort zü bliben. er hat aber siner diener das meistteil hinweg
geschicket; dorumb besorgen wir, das sich die dinge mahtent noch lange ver
ziehen. wir wellen aber das beste tün, das wir der künigclichen maiestet
unsern beselhe zu wissen tunt, so erst wir magent gehort werden. unser hen
von Straßburg ist uf sontag letare (5. März) gen Franckfort und us sieten

<sup>1)</sup> Bezüglich ber Aufzeichnungen Albrechts für ben Frankfurter Tag tann auf in Mittheilungen bei Minutoli und auf die Correcturen Wagners verwiesen werben. über die Königswahl wgl. Einl., die Aufsätze von Ulmann, d. Heransg. und Bachmann und die Aussährungen auf den ersten Seiten bei Ulmann, Maximilian I. über Anßerlichkeiten, peneben den bekannten, jetzt bei Pothast verzeichneten Berichten, noch Lepfins, Al. Schiften III 189, Mitth. d. Ber. f. Gesch. u. Alterth. von Erfurt IV 6. Bon Interesse ist west auch ein Schreiben von Bm. und Rath der Stadt Constanz an den neugewählten ist König (Constanz, Stadtarchiv Missione 1486 68. 69), Glückwunsch zur Königswahl. Begnadigen auf seine "erste Bitte" den wegen Bernutrenung zu lebensläuglichem Gesänzig verurtheilten städt. Salzmeister Ulrich Held. Samstag vor Judilate 1486 (15. April) Albrechts Begleiter auf dem Franksurter Tage, siehe Janssen II 1, 426.

<sup>2)</sup> Bon Strafburg, Graf Friedrich von Zollern, ber balb barnach Bijchof von Are burg wird. Bgl. sein Tagebuch in ben Mitth. b. Ber. f. Gesch. v. Hobenzollem XVIII

bonoch zum ersten by ber t. m'. gewesen und verstont nach nit von der entpfengniß finer regalien, wen bie gelichen werbe, bann finen gnoben wurt allerley firgehalten als ben jugt, ber t. m'. nit geton wider ben t. von Ungern, auch des Ro (?) 1) kuniges pfruinden und anders 2). wir hant auch verftanben, bas unfer bere ber teifer mit bem tunge gon Ache faren welle und donach die f. m'. im erwelet habe brye ftette, nemlich Francfort, Mürenberg und UIm; so welle ber kunig fich noch ber fronunge in bas rich fügen und hulbung nemen. unfer here von Ment und ber pfalzgrofe fint vertragen ber irrung, bas floß haime beruren. es ift noch nieman tein regalia gelichen fit bem ersten tage, wiewol ber keiserstul noch ba ftat. sagent, die k. mt. wolle in nit loffen abrechen und fagent, bas die turfurften vill by der t. m'. fint und hant boch noch nit bestoffen. wir hoffent uns balbe wider beim gu fügen, uns wurde ban nit genedig antwort ober urlop." Doch will Bod auf eigene Roften auch langer verweilen. geben uf famftag vor bem sontag judica anno 2c. LxxxvI.

II. (47). Um 9 Uhr Bormittag sei Peter Schott in des Markgrasen von Brandenburg Herberge gegangen und habe nach dem Dombechanten gefragt. "ging Zehsolls von Adelezheim hinus und fant den magrosen us dem buch ligen in einer studen. und kam min here der dechan zu mir und rette allerseh und het nieman mit geloisset. glich uber zwo stunden ist uffundig worden, das der magross dott sige, und ist in das closter zs den bredigern getragen, als man seit. ein teil meint dot, das ander, er sige im closter dot sin. wir sint auch by unserm heren von Stroßburg gewesen. hat uns geseit, er werde usgehalten mit der antwurt, uf das er miesse by der kronunge sin.". Alle Kurf. haben für ihn gebeten. "in disem schriben ist uns geseit, das der magrose im closter in eim bade sige gewesen und also dot sige. actum samstag vor judica Lxxxvi³).

Strafburg i/E., Stabtarchiv A. A. 231, 37. 47. Or.

12. März (Berlin, Kgl. Hausarchiv, Conc., nach einer Abschrift von Böhm). M. Friedrich an M. Johann. Bruderliche treu allzeit zuvor. hochgeborner furst, freuntlicher lieber bruder. ich thu euch cleglich zu wissen, das unser aller lieber herr und vater, dem der almechtig got gnedig und barmberzig sein wolle, auf gestern sambstag zu Francksort am Mahn mit tod verschiben ist umb drei or nachmittag und ist im bad in einer wannen gesessen und als nu der gehlich zusall gescheen ist, das er sein hat besunder zu der beswerigkeit, hat er sein beichvater beruft und in latein gesagt: "mea culpa, mea maxima culpa" und angeruft die muter der barmherzigkeit und das geweicht liecht selber gesordert und ist mit wenig zugen abgeschiben. das hab ich euch in bruderlicher lieb und treu ehlends nit wollen verhalten, des getrauens, ir werdt den fromen sursten euch bevolhen haben und so wir sein

<sup>1)</sup> Borl. "for."

<sup>2)</sup> Die Erbitterung des Kaisers gegen den Bischof rilhrte bereits aus der Zeit des burg. Krieges her. Der Bischof war damals Dompropst zu Straßburg, vgl. Chmel, Reg. Rr. 7002.

3) Arch. Rotiz: "videlicet auß Edlen (!) geschrieben".

begendniß zu halten furnemen werben 1), soll euch, als billich ift, nit verhalten pleiben; bann euch bruberliche treu zu erzeigen, sein wir gern geneigt. batum Wistemberg am sonntag jubica umb ein or nach miternacht Lxxxvx.

Am 19. Marg (Berlin, Rgl. Geh. Staatsarchiv Rep. X Rr. 1 A 1 K fol. 115 ff.) schreiben ber Dombechant Graf Friedrich von Zollern, Ludwig von Epb und Dr. 3oh. Bjotd an bie Markgrafen. Es werbe nichts verhanbelt, auch bie Magbeburgifche Sache werbe "gebendt", was bie Sachsen verstimme. Rurf. Ernft hat fich nur mit Muhe gur Theilnehme an ber Rronung bereit finben laffen. Der vorgefchlagene Lanbfriebe finbe wenig Beifel Sie hatten erflart, nur burch bie Fürften fei er ju hanbhaben. Die Aufhebung ber fürft. Einungen fei nicht burchzuseten. Mit ber Orbnung bes Gerichts find Raifer und Ring einverftanben. Allenthalben wirb eilenbe Gulfe verfprocen. Erzb. Siegmunbe Ratbe erflane. ihr Berr belfe bereits. "fagten wir uf ben gemelten artidel, unferm gnebigften berrn loblicher gebechtnus were ein anflag angezaigt, ben bet er zugefagt. fo man ben zu bifem mal monber, mit melbung abzihung an bem groffern jug" wurbe marigrafliche Sufe geleistet werben. — (Nachrichten über bie weiteren Berhandlungen betr. Gilfe nub Rammer gericht.) batum Francfort am palmtag ao. 2c. Lxxxvi. Zebula. Sie batten fich bei ben Aurfürsten und S. Albrecht als bie Bermaiften vorgestellt und um Abwehr etwaiger Schäbigungen ihrer herren erfucht. Sie erhielten freundliche Erbietungen. Alle wolles ihrer Beiftlichkeit befehlen, Rurf. Albrechts "sele zu hail und troft mit vigilien und meffen" zu verseben. Die H. von Sachsen empfehlen ihre Schwester und versprechen Schut. Luci. Ernft ift Freitag nach Balmarum ju Baffer nach Coln gefahren, feine Sohne find und Meißen gurudgelehrt. Der Pfalggraf ift Jubica eiligft, angeblich ju S. Georg geritten, tommt aber ebenso wie bie Erzb. von Coln und Trier gur Kronung. Die B. von Bamberg und Gichftabt find beimgezogen. Sie felbft batten bem Raifer erflart, Rurf. Albrecht habe fie jur Theilnahme an ber Krönung auserseben, wenn feine Krantbeit ibn amange, fernaubleiben. Ihnen fei bie turf. Stelle ohne weiteres gugebilligt worben.

Auch g. h. die kurfursten, dieweil sie waren, haben gebeten, e. g. ju schreiben bas kurfurstenlich insigel e. g. herrn und vaters selgen nit abzuthun, sunder so die sech zwuschen Coln und Erier sich im spruch endern wurd, welher vor ober nach sigeln sott, bas man bann solich sigel vorhanden bett, dann die data bleiben besteen, inmassen se geschriben sind und phund steen. sie haben auch mit uns davon geredt, so sie ir besteigung von dem konig nemen, wissen sie, das solich besteigung ir vedes mit verwilligung der kursursten gescheen soll. haben wir gesagt, die besteigung des konigs wollen wir zu Coln oder Ach nemen, das sie dieselben sigeln, wie sich geburt, und die ben im einlegen, solang bis in ir besteigung von unserm g. herrn marggrave Johannsen auch besigest werde. Iohann solle daher die Bestätigung herschieden. Alia zedus. — Man sagt, "der bische

<sup>1)</sup> Über Albrechts Begängniß in Frankfurt, vgl. Mitth. an die Mitgl. d. Ber. f. Gesch.

11. Alterthumskunde zu Frankfurt a/M. IV 452 ff.; Archiv f. Kunde ökerr. Gesch.-Omek.

IV 630. Am 19. Juni sand sein seierliches Begängniß im Kloster Heilsbrunn statt, vgl.

Stillsried, Kl. Heilsbrunn 136; Märk. Forsch. XIV 65; Riedel E. II 318 ff. (siehe anch 325 f. 333); ebenda s. über die Theilnehmer. Außer den dort genannten, waren auch Angsburger Rathsherren zugegen (vgl. Augsburg, Stadtarchiv. Briefdücher Rotiz ad 16. Inst 1486). Bgl. auch Rürnberg, Rgl. Areisarchiv, Rathsbuch 5530, 165. Marquart Mendel und Gabriel Holzschuper werden vom Rathe beanstragt, Alles sür Albrechts Begängniß Röthige zu bestellen. V ante palmarum 1486 (16. März). Der Rath ernennt als seine Bertreter bei den Feierlichkeiten Andrecht Haller, und Ulrich Grundherr. 3 ante Viti 1486 (13. Juni). Ferner vgl. Mitth. d. Ber. f. Gesch. n. Alterthumskunde von Hohenzellern XVIII 47. 50; Ch. Schmidt, Hist. litteraire de l'Alsace I 354; Zischr. d. Aacheuer Geschichtsvereins IV 166. Bgl. hierzu noch Schöttgen, Diplom. Rachlese von Obersachsen XI 310.

Am 13. März (ibid. Conc.) melbet M. Siegmund der Kurf. Anna "mit erschrecklichem herzen und grosser trubsall" den um 5 Uhr am 11. März zu Franksurt ersolgten Tod Albrechts. M. Friedrich habe es ihm letzte Nacht durch Ritter Paul von Absberg melben lassen. geschriben ehlends, datum Onolczpach am montag nach judica.

#### 1180.

# Aufzeichnungen Ludwigs von Enb 1) über die Wahl Maximilians.

Item am montag nach Sebastiani 3 anno bni. im Lxxxvien jar ist mein gnebiger berr marggrave Albrecht zu Brandburg, curfurste 2c. personlich kommen gein Francksurt am Mahn zum k. tag, ber uf Sebastiani bohin bestimbt worden ist. sein besselben tags m seinen gnaden in sein herberg kommen von ber k. mt. wegen herr Cristossel Hohenselber und von seiner gnaden suns herrn Maximislans erzherzogen zu Osterreich und herzogen von Burgundi 2c. wegen herr Jorg Woldenstainer, die haben uf credenz heber von seins herrn wegen entschuldigt, das sie uf Sebastiani nicht hieher kommen sein, dann sie sind des durch angewitter und grosse des wassers verhindert. sie wollen sich aber zu kommen surdern, so sie beste konnen, und han meinen g. herrn gedeten, nit verdries zu haben, sunder zuwölliglich zu warten, dann sie werden mit gots hilf bald kommen und andere cursursten als Trier, Coln, auch etsich ander sursten mitsommen. hat mein gnediger herr geantwort, er woll gern warten 2c.

item am bourstag nach conversionis Pauli (26. Jan.) ist herzog Albrecht von Sachsen zu Franckfurt eintommen. item am freitag nach conversionis Pauli (27. Jan.) ist herzog Ernst von Sachsen curfurst zu Franckfurt einkommen und mit im herzog Fribrich und herzog Hanns, sein bebe soue.

item am montag nach conversionis Pauli (30. Jan.) ift zu Franckfurt einkommen bie l. mt. und mit im erzherzog Maximilian von Ofterreich und Burgundi seiner gnaben sund nub acht bore nach mittag.

item es fein auch mit im tommen ein herzog von Gellern, auch marggrave Eriftoffel und m. Albrecht von Baben.

item am binftag vor lichtmes (31. Jan.) ift eintomen ju Francfurt erzbischove Bertholt ju Menny, curfurfte ec.

tiem es ift auch einfommen bischove Johanns von Angspurg von wegen berzog Sigmunds von Ofterreich und boselbst an der gelsucht gestorben und an sein flat aufgenomen grave Fribrich von Zoler, thumbechant zu Straspurg.

item es ift auch eintommen bergog Beinrich von Brunfweig und Lunenburg.

item am mitwoch unser lieben frauen abend lichtmes (1. Febr.) spat ift einkommen ber erzbischove von Trier und mit im ein marggrave von Baben, thumberr zu Trier3). item

von Sectaw were kummen und saget, wie des kouigs von Poln tressenlich potschaft uf montag hieher kumm. dieselben wollt man verhoren, und was die sag, der kouig von Poln bett dem konig von Ungern ein abelag zugeschickt, das man sich strenet", da es dem Kaiser zu gute komme. Am andern Ostertage werde man zur Krönung ausdrechen. Ein Brief und Bote vom "Fronawer, e. g. lehentrager zu Osterreich" ist eingetrossen. Hanns Aborsser zu Hos, der lange bei Kurs. Albrecht wegen eines Rechtshandels vor dem Kaiser hier lag, hat kein Ende erlangt und begiebt sich heim, um ihren Rath einzuholen. am montag nach palmarum ut supra.

<sup>1)</sup> Räheres siber die Handschrift und über diese Auszeichnungen, welche Märders Ausgabe des Ankunftbuches nicht enthält, voll. W. Bogel, des Ritters Ludw. von Eph Auszeichnung über das kaiserliche Landgericht S. 36 Anm.

2) 23. Jan.

<sup>3)</sup> Jatob von Baben, ber fpatere Coabjutor und Ergbifchof.

518 1486.

am freitag nach lichtmes (3. Febr.) ist ber erzbischove von Coln zu Franchurt eindemmen und mit im lantgrave Bilhelm von Dessen ber metler. item am sambstag bornach ift ein kommen lantgrave Heinrichs seliger sun. item am sontag bornach, ber bo was ber sontag estomichi ber vierd tag februari, ist einkommen ber pfalzgrave vom Rein herzog Phisps und mit im ber bischove zu Speher, ber bischove zu Borms, herzog Caspar von Benag grave zu Belbennez, herzog Hanns von Bairn, grave zu Spanheim, und herzog Anpreckt sein bruber, ber Deutschmaister herr Rannhart von Repperg.

item am freitag nach Appolonie!) ift zu Fraudfurt einsommen bischove Philips ven Bamberg und anch bischove Wilhelm von Eiftet mit im. item am dinftag Balentini? bat unser ber taiser offenbarlich in der maiestat, in beisein der cursursten in irer wat, belebent erzbischove Bertholt von Mencz, pfalzgrave Philippsfen, herzog Deinrichen von Brunsweig und Luunendurg, bischove Johannsen von Borms, alle des obgenanten tags.

item am mitwoch tathebra Betris) in ber nacht ift geftorben ju Frandfurt bifdete Johanns von Augspurg. ben bat man an bonrftag anatamatafiert und an freitag berned gen Augspurg gefurt. item am bourftag Inliane virginis, ber bo was ber xvi tag bet monate feburary im LxxxvIten, fein in bie firchen ju fant Bartholmes fommen unfer anebigifter berr, ber Ro. taifer Fribrich und bie feche curfurften u. f. w. bie baben fich angethan in ber facriftei, ber taifer in feine taiferliche wat, und bie enrfurften in ire two furftenliche claibung und find aus ber facriftei berausgegangen bei ben oberften alther nich bonpber geseffen, ber taifer in fein finle und im ju ber rechten feiten ber erzbifcobe w Menne, ber pfalgrave, im under augen ber erzbischove ju Erier, im ju ber linden feiten ber erabifchove au Colu, ber bergog von Sachfen und marggrave an Brandburg, an ber rechten seiten neben bem pfalzgraven ift geseffen erzbergog Maximilian von Ofterreich in feiner funbern mat, als ein erzherzog. Die anbern furften geiftlich und werntlich und ber furften botichaften find ju beben feiten in ftulen geftanben, wie fie ber marichald geftellt bat. bo ift uber althar getreten ber bijchove von Camerach in bijchoflicher claibung und ornaten. hat ber chor angefangen ju fingen: veni sancte spiritus, reple tuorum corda fidelium. und borauf angefangen ju fingen bas ampt de tempore. beffelben tags ju bem offertorio fein an altar gangen ber taufer und bie curfurften in irer orbung und ned in bergog Maximilian und funft nymants. bas buch nach bem ewangelio and bas pacen bat ber erzbischove zu Trier ber t. m. geraicht zu tuffen. nach endung ber meß, als ber fegen gegeben mas, fein bie curfurften all fechs jum altar getreten und haben bo gefwert ben aibt ber male. bornach bat ber dor gesungen: veni sancte spiritus gang ans. berunbe bie curfurften gefunet haben. als bas ju end gefungen ift, hat ber bifcove gefungen ben verfidel gesungen: emitte spiritum tuum. unb bornach bie collect: deus qui sancti spiritus. und bornach fein ber taifer und bie curfurften in bie facriftei gangen. bergog Maximilian ift an seiner ftat fteend bliben. bo haben bie eursurften allein ir wale gethan und bornach aus in beraus geschidt ben erzbischove von Coln, ben pfalzgraven und bergogen von Sachfen ju bergog Maximilian und im vertundt, bas er gu einem Romifchen tonig, gutuuftigen taifer erwelet fei und im glude gewunscht und in gefurt in bie facriftei. bo im in beifein ber f. m. decretum electionis ift furgehalten, und er gebeten folch wale anzunemen. bes hat er gethan und find bes ju gezeuginus etwevil furften und graven binein in bie facrifiei geforbert. bornach fein ber taifer und bie eurfurften aus ber facriftei gangen in ir ordnung und ber erwelt tonig neben bem taifer noch in feinem erzberzogifchen claib unt hutlin. bo man fur ben altar fommen ift, ift ber taifer binter fich getreten in bes von Trier ftul, ber erwelt und bie curfurften find upber gefupet fur ben altar. bo bet ber bischove von Camerach in seiner bischoflichen mat und ornat, etlich collecten und preces uber ben erwelten gefungen, bornach bas afperforium uber fie geben. ift ber laifer wiber hingu getreten zum altar. bo haben bie curfurften ben erwelten auf ben altar geheben.

<sup>1) 10.</sup> Febr.

<sup>2) 14.</sup> Febr.

519

jat ber chor angesangen zu singen: to doum laudamus. bornach haben bie trumeter anzesangen zu trumetten. do haben ber taiser und die kursursten ben erwelten gesurt zum kaiserlichen stule. boselbst sein im die erzherzogischen claiber abgezogen und die touiglichen claibung angethan. das was ein langer sammeter prann rock ungemusert on ermel mit hermlin nuterzutert, und ist der erwelt in den koniglichen stul gesetzt, und aber in die trumetten gestossen, der die der die der Pfessen, der Mennezisch cauzier, us des von Erier sinl getreten und hat offenlich ausgesagt, warumd die wale gescheen sei und dornach gelesen ein schrifts von der k. mi. lautend, seiner verwilligung dieser wale und gedots, den erwelten als ein Romischen konig zu halten ze. nach solchem seind kaiser und die kursursten in irn kaisersichen und kursurstenlichen claidungen in irer ordnung und neben dem kaiser der erwelt aus der kirchen gangen in einer grossen schouen process don sursten, graden, herru, rittern und kneckten in mercklicher zale die in des kaisers herberg. do ist pederman abgeschien, und denschen tag serner offenlich nichts gehandelt.

item am freitag nach Balentini 1) hat nufer berr ber taifer ein versamlung gehabt aller curfurften, sursten und sursten botschaften die hir sind und in seiner maiestat auch bes No. tonigs gegenwertigkeit hat unser herr der taiser durch grave Hawgen von Werbemberg offenbarlich erzelen lassen vil anligens der Romischen cristenlichen kirchen, des heiligen Ro. reichs, auch seiner erbland durch die Durcken, die seine Ehristi, auch den tonig von Hungern mit derzelben hilf sunderlich wider in und seine erbland surgenomen, mit einer langen schonen rede, die bei zwaien stunden gewert hat, und letzt dorauf bestossen, das die kaiserlich mi. hat gebeten umb rate, hilf und bepftant. dorauf haben curfursten und sursten zu autworten bedacht genommen.

Berlin, Rgl. Sausardiv, Antunftsbuch Mfc. Rr. 392 Sbichr. A. Schluß.

### 1181.

# Notizen aus den Rechnungen bes Rloftere Diesborf.

- Rr. 11. 117 b. feria sexta scilicet ipso die Andree (1470, 30. Rob.) consumpsit prepositus II mari IIII fi. III b. in Tangermundis et in via, quando dominus marchio ibi fecit convocacionem prelatorum.
  - 150 b. 14. Nov. 1471 (feria V post dom. 23) consumpsit prepositus 1 mark vii §. in Soltwebel, quando ibi fuerat dominus marchio.
- Ar. 12. 29. Montag nach Michaelis 1473. Bestellung eines Briefs bes Markgrafen an ben Bijchof? nach Robemborg (4. Oct.).
  - 32. item 11 M. gulbin, be maten III mart ix h. III b. vor 1 apen, be myn gnedige fronwe (M. Agnes) trech van Braubemborg.
  - 137 b. item xx mark xv f. II b. vor II laste bers to bem hasewerke bes marggresen uthtorichtenbe bes manbages na nativitatis Marie. 9. Sept. 1476.
  - 193. Donnerstag nach omnium sanctorum ging ber "provist in werse nusers herrn bes marggrasen wente Winsen to hertoge Frederik in vi baghen.
    6. Nov. 1477.
  - 195b. Rach Trinitatis 1478 (17. Mai) "item III R. gulben, be maken VII mark V H. IIII b. minem gnebigen froweken van Branbemborg (wohl M. Magbalena) nach erer bebe mit fulbord ber priorin unde sammeninge. am midweken (20. Mai) IIII h. marggrafen Johans jegeren to brankgelbe, bo se mit eren hunden van hür togen".
  - 196 a. 8. Mai 1478. "ame fribage [nach exaubi] I mart VI f. IIII b. vorterbe be provift, alse he geefschet was tho equem herenbage to Havelberge.

<sup>1) 17.</sup> Febr. 2) Berben.

- Rr. 13. 70 f. 26. Oct. 1480. Donnerstag nach dom. si iniquitates verzehrte ber Propst 14 Schill. 3 b. "wente Dobbersow, bo bar prelaten, mann unde fache tosammen weren". In Salzwebel scheint eine Rachbesprechung stategesunden zu haben. Denn der Propst verzehrte bort 7 Schillinge "se he van Dobbersow tam." dom. R. Montag darnach (muß im Rovember gewesen sein, da es zwischen den Sonntagen si iniquitates und ad te levavi gebucht ist verzehrt der Propst 2 Mart zu Stendal, "dar prelaten, man unde stebe versammelet weren". Sabdato nach adorate (27. Jan. 1481) will der Propst wieder nach Dobbersow reiten, reitet aber und Stendal. 29. März (Donnerstag nach Lätare 1481) 71 b. 1111 f. v d. vorterde de propsis wente Dobbersow tho epner convocacien.
  - 72. 16. April 1481. dominica domine ne longe, ame manbage IIJ marcas vIII d. teringe bes proviftes wente Tangermunde tome marggrusen. item x ß. vIII b. vor etsike breve ben scriveren in der cancellie. item 1 R. gulben herrn Wishelmen, deme hodetmann, gescenket in certis negociis monasterii.
- Nr. 14. 32b. 22. Mai 1483. Donnerstag nach Pflugsten. 11 marcas 19 £. teringe bes provises wente Tangermünde vocatus per dominum marchionem.
  - 33 a. item III R. gulben, be maten vy marcas beme commiffarien to Soltwebel por be nyen imprimereben bote horarum.
  - 78b. 18. Juni 1484. dom. domine in tus. Freitag barnach. item 1 marcam XIII B. IIII d. beme ribenbe baben wente to beme Berlyne bes heren legers halven to Soltwebel uthtorichten.

Außerbem enthalten bie Rechnungen eine Menge Rotizen über Befiche ber Markgräfin Agnes und ihres zweiten Gatten, bes Fürsten Georg von Anhalt, sowie über Leistungen für diese, für den Psandinhaber von Salzwedel, den Grafen von Hohnkein, die H. von Lüneburg, sowie über Trintgelber an fürftliche Beamten und Boten. An den zahlreichen Feldzügen der Regierungszeit Albrechts hat das Kloster nur, soweit es für ein städtisches haus in Salzwedel verpsichtet war, und darüber hinaus nur durch Biersendungen z. theilgenommen.

Berlin, Agl. Beh. Staatsarchiv. Rep. 10, Brov. Brand. Rl. Diesborf.

#### 1182.

Im Stadtarchiv zu Frankfurt a/D. befindet fich ein Calendarium auf das Jahr 1483, nach Tagesbuchstaben, dem Cisiojanus und den wichtigsten Festagen geordnet, und mit spärlichen Notizen zu einzelnen Tagen siber daselbst vorzunehmende Geschäfte (z. B. g.lse. Felicis in pincis. am tage Felicis sollen Mattes Boltzer vor uns irschinen mit sepnem widerparten Sans Hagelstein von gebot unsers g. h.) versehen. Den Eindand bilden brei gebrochene Bogen Papier, auf denen sich ebenfalls einige, später als nullius momenti dezeichnete Notizen besinden. Bon allgemeinerem Interesse find: unser g. here beseidgedinget die benser zu Krandensorde, bordorch sehnen werden.

wir haben unfere gnebigen beren orteilsfpruch noch gefattet.

bem ebeln unfern lieben befundern Jurgen vom Stein, heren zur Czoffen, tonniglicher anwalt, fladthalter in Slesien, houptman zur Swedenit, in Obir und Apber Lausit vogt.

Bunberlichs sache bes genomen gutes uf bem vam Sunbe zu gebenten bei meinen beren.

über bie Befetzung bes "metelerampt" (barunter mit Cafpar Golmer, vgl. Bb. I S. 162, ber inbes auch unter ben Thorfnechten ericheint), und anberer Amier.

Concepte einer Fürschrift bes Franksurter Rathes an ben von Beeskow in einer Erbschaftssache, besgl. an ben Abt "Mattewesen" an Renzelle (Anrede gnad. herr), worin bieser um Abstellung des Gerichtszwangs gegen einen Franksurter Untersassen ersucht wird. Am bonerstag noch conversionis Pauli Lxxx torcio (30. Jan.). Bom selben Tage Schreiben an ben "erbarn (durchst. "gestrengen") und vesten Balczer von Sliwen zu Fredelant gesessen, houptman zu Trebbin" (Anrede u. A. besunder gunstiger frunt). Undatirt ist ein Schreiben an Bm. und Rath zu Ersurt. Lendewig Greser von Martborgt sei dem Franksurter Bm. Abrecht Tyde und dem Bürger Pamam (wohl Bamme) für gelleserte Ochsen 150 st. schuldig gebieden, welche Summe er bei dem Ersurter Bürger Lepser "zum grunen schilde" deponirt habe. Bitten um Aushändigung des Geldes; event. Ausprüche an die Ihren, bitten sie an sie zu weisen.

Erbschichtungbrief findet men uf dem comptorium ubir dem figial. — de zebel, dar Bennmanns haußgerete inne geschrieden steht, leht in dem Ungerscen saden imme commitorium in Gabrells studen unde die stätele vom hause henden in der (in der) cantelleh bei den wagen.

Entscheibesbriefe ber burger: Sans Großen brief, Die Mattes Liptig 1) von wegen ber boctor Mewrerynnen 2) lyt im meynen comtorium.

ber von Endow brief lit ber ginse halben bes altaren santit Johannis zu sant Ridlas ift bei ben houptbriefen in ber schatellen. Die briefe ubir bas ubirfte gerichte ftehn in bem comitorium bei bem figill. seria serta post Bartolamei.

von wegen magister Aretem<sup>3</sup>) die xvii Rinische st. von Kernen wegen, die zu getranen henden bei uns ingeleget sein, sindet men ime commitorium bei dem secret aller obirft in ennem gelen butele uf den schaelen.

mehnes g. heren brief, bas nymaut von seyner gnaben rethe, die die lantstraffen beschebigen, nich zu geleiten, lept ime allmebuch in der wagebuden scuben (?) ime understen sade.

Bu gebenden, wen bie heren beieinanber, ben foremargit abezulegen uf vorbitten ber beder.

sontag exaudi sollen mehne heren bes rates beh mehnem guedigen heren sein bes gerichtes halben mit dem richter zu handelen. Die briefe, die zu dem tage gehoren, sehen in der wage in mehnem comptorium in den nibberften sacke.

Jarmartet Margarete. sollen Greger Borps und Bavell Orteill von ber Sittow unde Mattes Aummne von Gorlit bem touffman und ben raetheren uf Martini bie sache abetragen, das sei gewant gesnitten haben bei ber ellen und tucher geteilet haben. (Bgl. hiern Bb. I S. 491.)

Am Mittwoch nach Angeribni (3. Sept.) follen bie Rathsherren in Berlin fein, im Streit mit bem Richter. Die "Briefe" liegen "in bem rathuse ime comitorium uf bem obirften leftbin".

Frevel eines gewissen Kulingt gegen ben Rath; er sagte u. A.: Gabriell ift epner, bem men nicht geloben gibt, er will ime anch nicht gesauben, er swere ime benn noch epns ubir ben ept, ben er bem raete gethan, und bie heren thethen im große gewalt, bas sep ine barumbe busen wolben. und rhmet in (?) ben heren barus: wur die gewalt hot recht, wollt er lieber here sein ban knecht.

Ein Dorffrüger zu Arnsborf, zum Bogtbing gelaben, erklärt: "sp haben zo nha zu sm in ben trug, alze her zu on in baß gerichte".

Die folgenden Bande — leiber ift nicht die ganze Reihe vorhanden — enthalten 3. B. zum Jahr 1497/98 das später so oft auftauchende Berbot, "allerlet gewer zu tragen", bes Menn eines Rathsschmanses:

<sup>1)</sup> Bgl. Rr. 861. 2) Der befannte Dr. Menrer mar also verheirathet.

<sup>3)</sup> Aus Frankfurt, mag. art., theol. bacc. ftub. B. 1456 in Leipzig und ift bann der S. 1479 Rector.

#### Effen uf Galli:

confectiones gesotten wiltpret
posteben schepsenvleisch
gele huner tese
gebrattenes suppen mit wehne
muße mit gebeckte epfele und nuße

Hir bie Geschichte ber Universitätsgrändung ift von Interesse, bag 1497 25 Sonia, bie aus so ziemlich allen markischen Städten berstammten, wegen "Übersahrung" un Rechenschaft gezogen werben, aber am Enbe bie Erlaubnig erhalten, weganzieben.

1498 wird ben Rathmannen bes folgenden Jahres aufgegeben: groß stehn ju ben fundamenten ber collegien zu brechen, talt und stehne zu shuren lasen, holtz und enicht zu touffen und zu bauen lasen.

3m felben Jahre.

bie stethen, bie collegie, wurhin bie gelegt sollen werben, uf verschreiben unich gnebigsten [hern] ju besichtigen neben sehner gnaben rethen.

bie for bes rates bord verschrieben unsers gnebigsten heren zu troffenen, wenn ich ber ratt versatzt. gewert und gemehne zu vorbotten ben raet zu bestetigen noch unim gnebigsten beren begern.

Anch die folgende Rotiz liber die jett auch in Frankfurt vorkommende Confertiebbetheiligung an Raufmanusgesellschaften ift von Interesse.

er Johannes Bebeme.

Anno 2c. \*\*xcvisten ame tage quatuor coronatorum ift Johannes Beheme in de sachen, die Hans Hentellhun irrig gewest, also einem geseuig 1), nicht in den ban, acht x, vorhort in der fruntschaft, hot derselbige offentlich bekant, das er also er von unsem 3 herrn von Ludus gegen Breslow gesertigt und zu Frandensurdt gekommen und benaft ein sterdlich zeit iröget, des habe er anch wollen sein frunde wollen gesegnen und in der alben Hendellhun sehner frundhun haus gekomen und gesehen, das die albe hendellhun. Reputsch gulden uf siren tisch gelegt, der wenigern zall ime \*\*xcviten\* jare der oder unt tage vor Michaelis und gestallt und von stunds meher usgezault, das sen Neiten Hendellhun 1°xx Repuisch gulden gethan, in mehnunge uf irer zwier behuest in geschschaft anzulegen gethan. Der genannte Böhm ist wohl der Lebuser Domberr gleichen Namens.

1499 fleht bie Notig. in bie Elisabet zu erschennen vor unsern g. h. mit ben graffen von Hoenstann bes zols zu Swetig und Quilit halben.

<sup>1)</sup> Beuge.

### Nachträge zu Band I.

3n S. 102. Balaich vgl. Acta Extera III 13. Magyar Balage (Megrebal); unter bem Ramen Mager Balaff tommt er Gorlit, Dillichiche Bibl. Scultetus Collect. 231

In S. 111. Über bie Thatigfeit S. Albrechts von Sachfen für Ronig Georg in Rom, wobei Hanbold von Schleinit und Ridel von Roderit sich hervorthun, vgl. Archiv Cesth XV 274 f.
3u S. 164. Es burfte bas Kloster Marienthron gemeint sein.
3u S. 254 Annn. 1. Kariftein. Ein Berzeichnis ber bort liegenben brand. Urkunden ent-

halt Breslau, Stadtarchiv Hf. A. 1 f. 165.

S. 267 Raifer Friedrich forbert jur Unterftutung Albrechts gegen Die Bommern auf (Bertel, Magb. Urf.. Buch III 80 Rr. 159. 1471, 6. Aug.) Bu S. 285. Boltenstein liegt in bem von Pretsfelb ausgehenden Erfibachthale. Auffeß,

Gefch. b. nrabl. Gefchl. v. A. 149. 715. 3u S. 291. Zerbst, Stadtarchiv II 94. 1471, Sonnabend vor Martini (9. Rov.). Beibe

Stabte Branbenburg an Berbft. Rachften Mittwoch tomme Rurf. Albrecht mit anderen ju ihnen. S. 313. Senftenberg ift nach Bachmann bas Schl. in ber Laufit.

6.319. Tarvis = Trevifo.

S. 319. Tarvis — Treviso.
In S. 393 Rr. 377. 11. Mai (Köln). Kurf. Albrecht an ben Rath zu Hamburg. Ersucht auf Grund ber kaiferl. jüngst gesandten Gebotsbriese, um die Stellung von 50 wohlgerüsteten Reisigen, welche in der Nacht vom 19/20. Juni im Kloser Krewese sein sollen. Hrbl. Mitth a. d. Archiv der freien und Hangestadt Hamburg.
S. 470. Ju dem Wilsnader Tage, vgl. noch Hänselmann, Henning Braudie' Diarium S. 14, ebenda 12. 14 Hildesheimer Bisthumswirren, vgl. zu Bd. I S. 383.
In S. 472 einzuschalten Württ. Gesch. Duell. III 622 ss. Nr. 1409. Hofrichter Graf Johnon Sulz und die Urtheiler des Hösgerichtes zu Rottweil nehmen den Bertrag an, dem Erzb. Abols von Mainz und M. Albrecht, (auf dem Regensburger Reichstage ernannte kaiserl. Commissare zwischen dem Hosgerichte und Graf Eberhard d. A. von Württemberg) geschlossen. Die Unterthanen des Grasen Eberhard werden nicht vor das Hofgericht ackaden.

nicht vor das Hofgericht geladen. Zu S. 534. Bgl. noch Forsch. 3. Brand. u. Preuß. Geschichte IX 572 f. 18. Juli (Köln) 1473. Kanzler Bischof Friedrich von Lebus an Kurs. Albrecht. Wünscht sein Erscheinen im Laube mit Rücksicht auf die Wirren daselbst. Er sei krank und werde fränker "als die gewonheit mit alben kerken ist". Sein Dienst ende zu Michaelis, er wolle aber die Beihnachten bleiden, dann aber das Imt niederlegen nm "uff bem lanbe ju giben". "benn bie gange lanbe ju regiren, alle urteil cauglie aufgurichten, pherman antwort ju gebin. Inchen, feller ic. ju bestellen, ift ober menn vormogen." Benn er jurudtehre ober wegen Schwäche bes Leibes im Lanbe bliebe, wolle er die Dienfte wieber aufnehmen, aber nicht mehr die Sorge fur ben Sofbalt. .. und wenn nicht gelt vorhauben were, solchs an mir zu suchen" auf sich Hofhalt, "und wenn nicht gelt vorhanden were, folchs an mir zu suchen" auf fich nehmen. Er wolle nur die Dienste, die er unter Rurf. Friedrich geleiftet [als Kanzler und Rath] weiter thun. Johann fei mundig, "vorsteet ubel und gut". Albrecht habe "frome redlich gesellin Borgstorf, Slabrenborf, 30. Fogil, Sigmunt nub rentemeister, die der herschaft sachen ob got wil wol werden vorsteen". Der mit herrn Stenczil von Oftrorog in Sachen der Bermählung M. Friedrichs angesehte Lag ist von St. wegen der Lage zu Neiße und Beneschan abgesagt worden. Er habe ihm aber durch den Dechanten v. Posen [Dabrowsti, vgl. I 521], ber jest als igl. Senbbote jum Raifer reite, bas Einverftanbnif bes Ronigs

und ber polnischen herren mit bem Ebeplane mittheilen laffen. Roin, Sonntag Arnolphi 1473.

Arnolphi 1473.

Zu S. 629. Dr. Georg Heßler, wgl. noch Kenssen, Die Matrikel ber Univ. Edin I 408
Anm. Liber confrat. B. Marie 74. Gingins-La Satra II 121 Anm. 1. Buser,
Die Bez. der Medicaer zu Frankreich 478 (Exter). Jahlungen Marimitiaus an
H. v. des archives des archives départementales.
Nord IV 252 s. Lacombiet, Urt.-Buch s. desse, des archives départementales.
Nord IV 252 s. Lacombiet, Urt.-Buch s. desse, deider hans Heßler vgl. Kenssen
h. c. I 403. Toepse, heidelberg I 267. Rach Zebser, Univ.-Lex. LIX 1371 sell
er Brods zu St. Johann im Renen Münker zu Wärzburg gewesen sein. Lukuisig,
Gesch-Schr. von dem B. Wirtsburg 814 ss. Mon. Habs. passim.
Zu S. 631 s. nud 535 Anm. 5 vgl. 15. März 1474. Or. Bressan, kgl. Staatsensis
LBW. I 17 p. H. heinrich d. A. von Münsterberg an H. Friedrich von Lieguit,
Schicht ihm das kgl. Geseit für seine Räthe. "unsers lieben herrn vaters raten"
ist det dem guten Stande der Beziehungen desselben zum Könige kein Geleinsbrief
nötig. — Brag, ss. III post Gregori annorum dni. etc. LxxIIII0.
Zu S. 637. Ansenthalt des Legaten (M. Barbo) in Franken 1474, vgl. Zahrb. d. hist.
Ber. in Dillingen IX 246 ss., ebendaselbst anch einiges über den Ansenthalt des
Raisers in Ulm 1473.

Raifers in Ulm 1473.

S. 648. Ratowicz — Racouits (nach Bachmann) ebenso S. 709 Grenvill — Arenowit bei Lebetsch, ebenso S. 794 Engelsbrud — Engelshaus bei Aarlsbad.
In S. 672. 28. Juni 1474. Schreiben bes Raisers auf Grund ber Rlage eines Ansbacher Juben. Bgl. Chmel, Mon. Habs. I 3, 526.
In S. 673. 3. 4 v. n. das Komma sommt dor "am widerrepten".

31 S. 746. liber die Best in der Mart, das. Franstadt, Gesch. d. Geschl. von Schönberg I Bb. Abth. A 2. Ausg. S. 156. S. 780. 31. Dez. 1474. Ausgleich des Fürsten Waldemar von Anhalt mit Henn Buffe von Albenseleben und anderem mark. Abligen. Hertel III 106. M. Johann hatt am 2. Dez. (Köln, Freitag nach Andreas 1474) bem Fürsten Allbrecht von Anhalt gegenüber die Kehde bebauert. Zerbst, Stadtarchiv II 330. Or. Im Register zu Bb. I ift sub H. Anna von Brannschweig 644 zu streichen. S. 819. Schönebed, an beiben Stellen ist nicht die Stadt an der Elbe, sondern Groß- oder

RI. Schönebed bei Röpenid gemeint.

### Nachträge zu Baud II.

Bu S. 12. Albrecht verleiht ben Städten ein Banner, voll. hierzu Jacob Bender, Argentinensis, Dissertatio de Pfaldurgeris III. disquis. de glevendurgeris S. 43. Dr. Jacob Merswin schreibt an seinen Bruder de dato Gent, Mittwoch nach corp. Chrifti 1488. Der Kaiser sage auf die ftädt. Beschwerde, die Städte hätten ein Banner, es fei nur vergeffen. "aber manbata ufgufdriben und vil befroerung ben ftetten ufzulegen wirt nit vergeffen." Schlieflich wird ein Banner bewilligt Es entsteht Streit über die Farben. Die Städte wollen schwarzen Abler im gelben Felbe, der Kaiser schwarzen Abler im weißen Felbe. Es wird auf das Banner, das M. Albrecht den Reichsstädten gegeben, zurückgegriffen. M. Friedrich, der den Städten billt, beruft sich auf das, was er "von siem berren und vatter löke

licher gebechtniff gehört und in geschrift funben han" (44). 3u S. 13. H. Dans ift ber Better bes verstorbenen H. von Glogan. 3u S. 20. Uber die Plane bes bentschen Orbens, die Reumark auszulösen, vgl. Caro

V 1, 467.

S. 36 Anm. 6 zu ftreichen 883.

S. 49 Anm. 6 statt Nr. 591 I. 592.

Bu S. 21. Uber die Deserteure im markgrässichen Heere, vgl. auch den Brief Mellerstades
d. d. quarta die pasce 1475 (Cosoniae), dei Chr. H. Buber, Rühliche Sammlung x.

Gu. 1735 805). seio autem ex his, qui iam preesto sunt, dictum minui numerum et marchionem non habere quingentos equites. S. Albredt,

- meint M., habe nicht umhin können, zu bleiben; er wünschte aber, daß der Herzog nie hierher gekommen wäre.

  5. 91 Anm. 2 vollst. gedr. dei Minntoli, Friedrich I. 22 Rr. 333; Anm. 3 ebenda 18.

  5. 95 Rr. 36, Rote. Brief h. Albrechts von Sachsen ebenda 22. S. 99 Rr. 41, ebenda.

  6. 101 R. 44. Der aus Bachmann 351 Rr. 341 entnommene Brief vom 14. Febr. scheint identisch mit einem Briefe aus Minntoli 21 s., Nr. 330, der allerdings Donnerstag nach Apollonia datirt ist; darnach sind nur 200 Malter Mehl gemahlen; als Absender ist nur Albr. von Sachsen genannt. Der Ort, wohin die Truppen gesand werden sollen, st. ft Rieder-Breisg. S. 109 Kr. 53 vollst. gedr. Minntoli 1. c. 18 Kr. 326, desgl. 127 Kr. 77 bei Minntoli 18.

  3n S. 115 Byger de Hassen sche Embrica, Traject. diose., stud. 1450 in Coln, vgl. Reussen, Martitel I 407, ebenda Biographie.

  6. 125 Kaspar Glaubis, berselbe wird später Kitter nub Diener Marimilians val. Sa.
- S. 125 Rafpar Glanbig, berfelbe wird später Attter und Diener Maximilians, vgl. Ss. rer. Sil. XIV 220. Janssen II 2,544.
- 3u S. 129 Aum. 2. Ju ber baselbst erwähnten Bilgerreise bes Dr. Anselm von Eph, an ber auch heinz Seibot theilnahm, soll eine von ersterem versaste Beschreibung vorhanden sein. Bgl. G. M. Schnitzer, die Atrobenbibliothet zu Reustadt an ber Aisch. Erste Anzeige. Rürnberg 1782, S. 44.
- Aisch. Erfte Anzeige. Ankriberg 1782, S. 44.
  In S. 139 Libed an Hamburg, 4. Ang. 1474 (frol. Mitth. a. b. Archiv ber freien und Hamburg). Hamburg schiede 2 Schreiben bes M. Albrecht und K. Christian; hat ähnliche Schreiben erhalten und bem Bischof von Minster abschriftlich sibersandt. Einiges über die Betheiligung der Hauschleite ift auch Hamferecesse eb. v. d. Ropp VII 458 sp. ansammengestellt.
  In S. 141 sp. Nr. 101 vgl. noch Zischr. f. Gesch. d. Oberrheins R. H. IX 718—721, Brief ans dem Feldlager vor Reuß siber den Conssict zwischen den Straßburgern und den Münsteranern die Remittelnnasverinde des Legaten den Streit über die Killen.
- bem Felblager vor Reuß (über ben Conflict zwischen den Straßburgern und den Münsteranern, die Bermittelungsversinde des Legaten, den Straßburgern und den Münsteranern, die Bermittelungsversinde des Legaten, den Straßburgern gebe Georgssähnleins, das Ansbleiden des Kodigs von Frankreich). Ein Gedicht über die Belagerung von Neuß versäßte übrigens der westsälfiche Humanist Andolf von Langen, vgl. Harmet, Aud. von Langen 53 f.
  In S. 151 Anm. 2. Über den Besuch der Mutter Aurs. Aunas, vgl. Hohenzollernjahrbuch 1897, S. 115. Aurs. Anna an Anrs. Albrecht, 16. Mai 1475. Freut sich über die Bertändigung des Friedens. Ihre Mutter war Sonntag und Montag bei ihr in Blassenburg. Dienstag ist sie zu den Bierzehn Nothhelsern und dann nach Kodurg gesahren. Wilnscht Nachrichten von ihm. Plassenburg, Dienstag nach Pancratius. Ebendaselbst sind noch eine Reihe weiterer Briese ans Albrechts Familienkreise abgedruck, die indes des Interesses entsehren. S. 114 ein Bittbrief M. Margaerthas, S. 115 ein Schreiben Aurs. Annas an ihren Vruder H. Albrecht, übersendung eines Badehemdes, 118 ein belangloser Brief M. Amalias an Albrecht n. A. In einem Briese M. Sidyllas an M. Friedrich von 1499 (118) heißt es: eur lybe synd myr, ener lybe wol dye Sweyczer helsen slagen. das hor beißt es: eur libe fribt mir, ener libe wil bie Sweitzer helfen flagen. bas bor ich nit geren. soll ener libe ener liebe an die puben wagen? In S. 165 Anm. 1. Der erwähnte Brief Weitmilble ift gebruckt bet Buber, Rügl. Rach-
- richten 508 f. Bu S. 168. Am 3. Juli 1475 trifft Siegmund von Rothenburg, Landvogt ju Kottbus, einen gutlichen Ansgleich zwischen S. Dans von Sagan und ben jungen herren von Sachsen. (R. Arch. f. sach. Gesch. n. Alterthumstunde XIX 47). Ginen enbgultigen Bergleich namentlich hinsichtlich ber von letzteren zu übernehmenben Berpflichtungen betreffs ber Schweftern bes Bergogs trifft er am 31. Jan. 1476 (ebenba 50).
- 3n S. 168 Anm. 2. Rathmannen ju Brauuschweig an M. Johann. (Braunschweig, Stabtarbie Briefbuch 1456—84. 1493—1520. Bl. 126. "so juwe surstlissen gube uns geserven hebben, aus gy gyt to Tangermunde in de Oldenmarke umme der lande beste willen gesoget hebben, roverve unde pluderye to werende unde de hantbebere barumme to fitraffenbe, begerenbe, oft my ebber be unse van juwen mannen bar in ber Merfe beschebiget weren unde borch welle bat gesichen were, bat wir juwen gnaben bergulven hantbebere namen bir buffem fulven boben vorfriven willen zc." Danten hierfür und für seine Berzeitwilligteit, die Strafen und ben fahrenben Mann au sollten. Senden ihm ein Berzeichnis der Beschädiger, bie bie Burger überfallen, obwohl teinerlet Feinbseligfeit vorliegt. Bor allem bie von Onigow haben ihrem armen Mitbiliger Lubefen Drallen 50 rb. fl. jungft geraubt. gefreven under unfer secretum am bingsdage na Johannis baptifte anno bomini Lxxv (27. Junt 1475, frbl. Mittheilung bes herrn Dr. Mad in Braunichweig.)
- Bu S. 170. 24. Aug. 1475, Berlin, Rgl. Sausarchiv, 1 K. 10 D. 6. Anna an bie

Leinlentererin. Conc. "Liebe getrene. unser liebe frau und muter hat uns geschriben, unser tochter frau Barbara sei kinds swanger. bas habst bu ir zu wisen gethan." Blinscht schnelltens zu wissen, "wann sie geligen soll". Ausbach. Donnerstag (nach) Barthol. 1475. 24. Aug.

3. 180 Die erwähnten Streitigfeiten ber Stabte mit Friedrich b. Jüngeren fpielten 1458. S. 192 Reinhard v. Mofen wird Brestan, Stabtarchiv, Bol. Corr. 1495 3. Febr., ale

Rurnberger Diener ermabnt.

3u S. 212 Rr. 204 vgl. noch Bepichlag, Beptr. 3. Runftgeschichte ber Reichsftabt Rich- lingen, IV, V 78.

Bu S. 237. 21. Juni 1476. Orbnung ber Procession in Berlin und Roln, burch Albuch

nnb Johann aufgerichtet, vgl. Berlin. Stabtbuch (1883) S. 257.

3u S. 246 Anm. 2. Magdeburg, Rgl. Staatsardiv. Anhang. Erzstift Magbeb. Mödern 13. Erzb. Johann von Magd., Primas in Germanien, Pfalzgraf 2c. und Fürft Abei von Anhalt betennen: ben Streit zwischen ben Grafen Johann und Jacob von Lindow, Derren von Auppin einer und Johann von Rebetyn, Dechant, Balthafen von Schlieben, Altefter, und Capitel ju Magbeburg, andrerfeits, über Moden, haben fie babin beigelegt: Es wird beschloffen, ben Lurf. Albrecht zu ersuchen auf bie Lebenschaft ber ju Modern geborigen Guter ju verzichten. Alebaun follen bie Grafen bem Capitel bie Berrichaft für 3500 rb. fl. wiebertauflich verfcreiben (unter Beihulse des Ezdischofs). Wenn Aurs. Albrecht dem nicht beitritt, ist der Bertrag binfällig. Magdeburg, Sonnabend nach Bitt 1472. Bgl. auch ebenda Dewcapitel zu Magd. XXIII 4, 658. Mödern 4. Or. Kurs. Albrecht an des Capitel Bittet, zwei Domberrn aus Sonntag nach Joh. Baht. nach Wissand zu senden. Köln, Mittwoch nach Pflugsten (5. Juni) 1476. Ebenda Gertächte über Küftungen da Voin, Achtendy nach pfinghen (8. Int). Albr. verzichtet am 16. Inti 1476 (Bilsnack auf die Lehen, die zu Mödern gehören, die Anf. Friedrich deansprucht und den Grasen Lindow geliehen hatte. Zengen: h. Johann von Lanenburg. Magnus ven Medlendurg. B. Webigo von Havelberg. Fürst Wolbemar von Anhalt. Ihr gert zu Putith. Dauptmann und Ritter Busso von Alvensleden. Ritter Ridd Pfuhl. Dr. idid. Hofinlat Ernst leiht Mödern, das dieher das Capitel innegedet hatte, am Donnerstag Abend Allerheiligen (Magbeburg) 1476 ben Grafen. (Abioc.). Revers ber Grafen ibidom. Die Grafen überlaffen am felben Abend (d. d. Ragbo burg) dem Capitel die Herrschaft für 3500 fl. Aurf. Joachim II. erhebt Lätare 1539 Ablösungsansprüche. Biel Material ebenda. Zu S. 252. Aurf. Albrecht an Bm. und Rath zu Zerbst. Beglaubigt bei ihnen "ern Bartholomens kellner deß Noster zu Lehnyn". — datum Coln an der Sprew am juntag nach getrt ab vincula im Lxxvi jar (4. Aug.). Zerbst, Stadtarchiv II 33. Dr.

S. 256 Bu ber hier ermahnten Berberge in Berlin-Roln mag bingngefügt werben, bag ber erfte Berbergewirth, ber mit bem Ramen befannt ift, 1507 erwähnt wirb: Bout Swarte ju Rollen nicht ferre vom hoffe. Ungefähr gleichzeitig wird Rafpar Benie aus Frankfurt als Wirth in Berlin erwähnt. (Breslau, Stabtarchiv R. R. 14. Bepfe hatte S. 1476 in Leipzig flubiert.
Ein jeht vermißtes Schreiben Rurf. Albrechts au Kurf. Ernft von Sachsen betreffs

ber Ehe Barbaras, d. d. 23. Aug., erwähnt Dropfen II 1, 379 (?). S. 267 13. Nov. 1476 (Zerbst, Stabtarchiv II 109. Dr.) Bm. und Rath ber Reuflan

S. 207 13. Nov. 1476 (zeroft, Stadtarchtb 11 109. Dr.) Sm. und Rath der Neupan Brandenburg an Bm. und Rath zu Zeroft. Bestellen drei Halbstuder guten Zerher Biers. M. Johann komme zu ihnen zur Abhaltung der Hochzeit der Tochter del Ritters Jorg von Baldenfels. Mittwoch nach Martini 1476.

S. 277 Spiellente der Martgrasen von Brandenburg werden 1450 bei Doedner, Urk.-Bus d. St. Hildesheim VI 768. 770, desgl. 1433 Pseiser derf. 533 f. erwähnt. Byl. noch 665. 749, Auphiner Spielsente. Berlin, Agl. Geh. Staatsarchid. Pres. Brand. Rep. 10 Aloster Diesdorf Nr. 12, sol. 199 heißt es: item mi ß. Intinidat der Martgrase (1479). Woch der Auslage M. Sriedsicka (Leitschreit vorme Größ bni. marchionis (1479). Rach ber Anssage M. Friedrichs (Zeitschr. f. preuß Gris. u. Lanbestunde XX 357) hatte Anrf. Albrecht die Gewohnheit, sich von Town petern, bie feinen Dienft verlaffen, feinen Schilb gurflogeben gu laffen, vgl. biens Riebel C. II 398, Rr. 318.

S. 279 Sanbroe bilirfte Semenbria fein, vgl. Balacty V 1, 137.

Sandroe durfte Semeindra jein, vgl. Palacth V 1, 137.

[. Ende März (1477) undatiertes sehr verblaßtes Coucept. Berlin, Kgl. Handarchiv Rp. XXVIII. M. Johann an die [Gloganer Laudschaft]. Antwort auf einen Brief d. Sprottan, Donnerstag vor Baimarum (27. März). Sie theite mit "wie ir die herzoge Johansen dasselbst gewest sehr, der neh befolhen habe, mit unser lieben swester zu schaffen, ir lieb sule hie Fryenstat unde Czulch mit lentet in verwant neben irer lieb besehen. wu des nicht geschee, so sult ir van mannen unde stetten neben in rugten". Wer das nicht thäte, gegen den wärde er auf

Strengste vorgeben. Giebt ihnen zu bebenken, Jebermann wfirbe sagen: "weren bie Slesier nf irer antwort unbe rechtgeboten gebliben, so bette sie berzoge Johans nicht verberben mogen. er gibt in ben lon als ber teusel seinem knechte, bas bebendet vor". Barbara werbe nichts sahren lassen, sondern den Tag erwarten, ben D. Albrecht auf Grund des von der (Landschaft) geschlossenen Recesses berusen wolle. Er selber werde sich kann bedroben lassen, einen Korb voll Birnen wegzngeben, geschweige benn Schlösser und Ertabt. Berlägt sich gegen etwaige seindliche Berlicht.

juche bes Rönigs von Ungarn auf Gottes Beiftanb. Bu S. 303 Anf. 1477 (Riebel C. II 201) war Berer an ben hof bes Raifers gefanbt

morben.

Bu S. 310 herr Otto Schent von Lanbeberg hatte ursprünglich ben Sachsen nabe geftanben, war 3. B. 1474 H. Albrechts Lebensempfänger betr. Sagans gewesen,
vgl. R. Arch. f. sch. Gesch. u. Alterthumstunde XIX 39.

vgl. R. Arch. f. sach. Gesch. u. Alterthumskunde XIX 39.

S. 315 Rr. 309 Krieg Iodanns gegen H. Hand; vgl. noch Zerbst, Stadtarchiv II 33. Or.
23. Juni 1477. Fürst Magnus zu Anhalt an Bm. und Rath zu Zerbst. Er sei hent Dienstag!) "in frischem weßen" nach Franksurt gelangt; morgen werden sie wohl ausgerüstet mit Wagendurg ze. ins Feld zießen. Er gewinne nicht wenig Dank vom Markgrasen. Franksurt, Montag!) in sente Iodannis baptisten vigilten (?)
1477. Or. Hierher gehört vielleicht auch das undatierte Conc. der j. Herren von Sachsen an M. Johann. Da sie selbst einen Feldzug vorhaben, tönnten sie seiner Bitte nicht entsprechen, ihm 300 gute, wohlgerüstet Fußtnechte zu leihen und dies auf Montag vor Joh. bapt. in Kottbus zu haben. (Dresden, Hauptstaatsarchiv, Brand. II 178.) Brand. II 178.)

S. 341 Die Ramen ber Mitglieber ber Landtagsgefandtichaft bei Briebatich, Die Dobenjollern 253 : B. von Branbenburg, Abt von Lebnin, Ritter Ridel Bfuhl, Balthasar von Schlieben, Die Burgermeifter Balentin Gogle-Branbenburg und Stillentin

Ron-Berlin.

Bu S. 355 Rr. 350 vgl. Ztichr. f. Thur. Gefc. IV 228 ff.
S. 369 Rr. 380 betr. Libbens, vgl. Görlit, Bibl. ber Oberlauf. Gefellich, ber Wiffenschaften. Oberlauf. Urt. 8. Banb, 1270a. Meldior von Löben, Bogt ber Laufit an ben gestrengen und woltuchtigen Ridel von Banewit, bouptman gu Bnbiffin ac. mennen guten frund und gonner. — lieber berr houptmann, gutter frundt. mir were nicht vorbin zu glouben geweft, bas uch by feche land und ftete jo balbe gehorjam weren, nachdeme ir ehnes mechtigen tunigs houptman sept, also nu ir geboett und schafft, so thun sie was sp wullen. Er habe sich auf ihn verlassen. Die Görliger haben ihre Zusage nicht gehalten, er werde daher wohl anch ihnen nicht halten, was er versprochen, "so ich die sachen mit der hülf gotes und der gehorsamen heren, manne und steten geant habe, die us das sich Sobynn ich sp getreben und mephne, ap got will, fo ich ouch ihund by ftabt inne habe, nicht lange mit en tedinge machen wil". B. foll bem Dechanten von Bauten für fein lange mit en kolinge niagen but. P. pu bem Dechanten von Saugen jut jein Schreiben an die Frau von Sternberg sehr danken. "so ich der frauen benselbien sinen briff gesanth habe und ben boten im thorm sigen, ben ich em schor senben wil." geben zu Lobin am dinstage nach corporis Christi anno ze. Luxvill (26. Juni). Pannwit antwortet (1270a s. d.). Freut sich, daß er "mit den von Luxvill (26. Juni). Bobin bis vis sache floss floss floss floss floss fertig geworden. Er und Görlit seien unschuldig. Sie wären unr beshalb nicht zu Hilfe gezogen, weil sie Gache sin beigelegt gehalten.

S. 372 Der einaugige Ruchenmeifter ift vielleicht ber 1491 Breslau, Stabtarchiv R. R.

R. 4 ermähnte Meldior von Berge ille monoculus. S. 380 Berbft, Stadtarchiv II 120, 1478, 2. Mai. Bm. und Rath ber Renftabt Branbenburg an Bm. und Rath an Berbft. Sagen ben biesjährigen Bfingstmartt ber Priegenoth wegen ab. Sonnabend nach afcenf. bui. 1478. Dr.

Friegsnoth wegen ab. Sonnabend nach ascens, du 1478. Or.

S. 385 über den Ramen des Jakuble vgl. noch Sitzungsberichte der Akad. d. Wiss. zu Berlin 1883, I 609. Bachmann irrt, wenn er diese Ramenssorm auf Dropsen zurücksührt. Über den Berlust und die Wiedereroberung von Besitz, vgl. desonders Schriften des Bereins s. Gesch. Berlins XXIII 34 sf., 150 sf., 155 sf.

Zu S. 386 19. Mai 1478. Herzog Hans an die Rathmannen zu Görlitz. Sie schrieden, er habe sich gnädig gegen ihren Abgesandten erboten; er werde das wahrmachen. Wenn, wie er glaube, seine Sache demnächst endgültigen Bestand gewinnen werde, wolle er Lande und Städte zu siehelbeiten die in ich sein ihmen einigen. darum Arzeinsch am die Arther der Kausten der Kau Kreinstad am dienstdag nach der haltigen breifalditait anno ic. Lxxviniten. Görlit, Milichsche Bibl. Sculteins Collect. Cod. 217, Bl. 329. Or. S. 386. Am 20. Mai 1478 befindet sich Johann in Bernan, vgl. Magdeburg, Kgl. Staatsarchiv, Nachtr. z. Erzstift Magdeburg.

S. 398. Uber Morung, vgl. noch Stephan Chfes, Festschr. 3. Inbil. bes beutschen Campo

Santo in Rom, 209. Bu S. 411. Pommerufrieg, vgl. Berlin, Rgl. Geb. Staatsarchiv R. 78, 27 fol. 54. 3tem am mitwochen (vor) Riliani foll man fein an ber ftat R. mit bem gangen beier

grenigen ber Ranbaw (8. Juli).

Bir wollen gesettigt sein, bas by von Brandburg haben brenbunbert gewapent ju roß und ju fuß außerhalben ber wagent, by nicht barein sollen gezogen werden; boch so rechen wir darein die gereisigen knaben. der sollen in nicht über sunf ser seches haben. der im sollen geneisig sein und mogen wegen haben, swii so notturstig sind, doch under xxx guter wagen nicht. das haben so zugeist biß nf sunsehen gereisig. do hetten sie gern drabanten sur. getrauen wir, de beibe stete sagen uns xv pserd nicht ab. ift der einen stat umb funf, der andem umb x pferb, und haben boch nicht mehr leut, benn sunft und nund baruf ing jett ziben, angesehen bas ein alts berkommen ift, bas ein wagen nicht mehr soll haben ban vi brabanten, bas treff nach anzall L wagen, bo geen (?) be an einem wagen fo vil fo minber haben bann L magen ein magentnecht und vir magenpferb ab. bagegen follen fo xv pferb haben und feinen menfchen mehr, bann funft. benn h haben gelagt, n follen ein wagen haben, brengen in mehr, bas hab man amd.
beg follen in 11 ober 111 tagen antwort geben. Ebenba fol. 25. Anuflag einst

reptenben frige und in fleten an ligen.

Stenbal Lx pferb, Lx brabanten. Soldwebel XL pferb, XL brabanten. bie anderen funf stete anch alf vil zu roß und fuß. S. IIc bf. revifig, IIc brabanten.

Brignitirifch flete. XL pferb, LX brabanten. Lengen x mann ju roß und fußen. Brandeborch bebe flete LX pferb, LX brabanten. Berlin und Coln Lx pferb, Lx brabanten. Ffrandfurt LX pferb, LX brabanten. Bernow xxx pferb, xxx brabanten. Rewenstat xv pf., xv brabanten. Spandow xxx pferb, xxx brabanten. Rawen v pferb, x brabanten. Ratenam xx pferb, xx brabanten.

Summa totalis Vexxv pferb. vje brabanten.

29b. Ein Anjchlag auf die Keinen Städte: Trenenbrieben 20, Rathenow 15, Rauen 6, Spandau 15, Templin 10, Bernau 20, Renftadt 10, Straußberg 4, Müncheberg 6, Angermünde 15, Droffen 20, Kottons 30 Pferde, unter Trenenbrieben 80 Mann, Rathenow 60, Rauen 40, Spandau 100, Templin 40, Bernau 100, Renftadt 60, Straußberg 20, Müncheberg 30, Angermünde 60, Oroffen 50, Rottbus 100.

Beitere find in Lebeburs Arch. I 257 n. A. und in Raumers Cod. dipl. Brand. contin. gebrudt. Bei Lebebur S. 258 ift ftatt "geborenb" "geenb" ju lefen. Bei Raumer II 40 f. Rr. 42 ift auf S. 41 am Soluf noch anzuftigen: "item mary graff Dans fol fich fugen gen Ratenam (burchtt. Davelberg) auf freitag vor pa-marum und die ritterschaft in der Altenmard zu im dar verbotten. ber von Ausia ber muß das bestellen in der Brignit. ber ift bir, das man ims bevelbe. ber Bog ver muß das deftellen in der prignis. Der in die, das man ims devolte. Der Sog muß man ein gewiße botschaft thon, das es gescheh, mein g. herrn morgem zeitisch daran zu manen." Herr Boß soll 150 Ps. der Ritterschaft auschlagen zum tig- lichen Kriege. S. 38 Nr. 41 Z. 8 muß es heißen: 60 Pserde zu Trenendrichen. 60 Pserde zu Mittenwalde. S. 40. Bei "in der Mittelmard" steht noch: "ibem de leger mit den Harczischen herrn alß dann so sie zusagen zu bestellen". S. 40 Z. s. s. do. 3.6 s. obersoniagen L. oserseitstagen. Bei Ledebn I 262 Z. 2. k. heem L. ivem. Des Semicolon nunß sortsallen. S. 263 s. Garz! L. Sacz!. Es ist der Sturm ans Semicolon muß sortallen. S. 263 st. Bazzl. L. Saczl. Es tie der Sturm ant Saatig gemeint, st. 200 Armbrusstschien I. 150 (J. 8 n. 12 v. u.). S. 264 J. 8 st. 100 l. 50. J. 9 st. 100 l. 150. J. 14 v. u. st. Asthen I. treten. S. 265 J. 5 binter armbrusschieduten sehlt: "au beden hausen". J. 8 st. "item der heilige und sanct Jorg" l. "item der heilig ritter sand Jorg". J. 5 v. u. Geschitz un kreichen. S. 266 J. 5 hinter "sondern" sehlt "us". J. 5 st. "wohl" l. "voll". S. 268 J. 12 st. 200 l. 150. Borletzter Absach J. 1 st. 400 l. 350. S. 271 J. 3 st. Bogt L. Bogel. S. 272 J. 4 "daranf die hauptpanner" vor J. 8 "in der mittlem zeil". S. 273 st. Schanseln l. schuppen. Raumer II 25 J. 8 v. n. st. 3000 l. 30 000. 3. 2 v. n. ft. "wabel" l. "webel". S. 28 3. 19 v. n. ft. 10 l. 1/2, ebenso 3. 18 v. n. S. 29 3. 5 ft. "haben" L "holen". Mit Ridficht auf ben Zusammenhang ift bas "cathebra Petri" ber Borlage (29 3. 1) in "vincula" zu verbeffern n. 2.

S. 412. Bgl. A. XXI 433. Bur Eroberung von Bernftein vgl. Lebebur, Arch. I 276. S. 413. Praliminarien jum Frieden mit Bogislaw finden fich Berlin, Agl. Geb. Staatsarchiv R. 78, 27 fol. 48.

archiv M. 78, 21 [ol. 48.

S. 413 J. 8 v. n. hinter Felb ergänze "fiber Paarstein".

S. 413 Bgl. von Anschlag zum Übergang über die Randow, Lebebur, Arch. I 270 s.; betr. des Zugs vor Bierraden, dgl. ebenda 274 s. Am 11. Aug. wird ein Markgraf von Reuruppin geseitet. Bewandtniß unbekannt. Riebel A. IV 344.

S. 415. Biographie Schwospeims Reues Lauf. Mag. LXXI 1. Heft, 151.

S. 418 zw. Ar. 434 und 435. "Fertigung Deinrict Boch, castner zu Cotwus, im velde bei Barstein. actum am metwoch nach nativitatis Marte anno c. Lxxvinitan" (9. Sept.):

Arm Stamund Vatemburg ist noch und den Ark saften au füßen soni nie.

Stem Sigmund Rotemburg fol noch ju ben xxx foldnern zu fußen fovil uf-nehmen, bas ir hundert fein und die bestellen, bas man inen all monabt ufzusagen hab und fie nicht.

item bargu fol er bie mannschaft all hineinforbern, ben will mein g. berr geben pe einem uf bas pferb bie wochen wie bor und als am nechften jum Berlin abgerebt und verlaffen ift.

item und so ber jug fur wer, ift meins g. herrn mehnung und will, bas man bie ufgenohmenen fustnecht wiber geen laff und ber nicht mehr zu verwarung ber mollen behalt. Rothenburg folle Gelb leiben. Der Raftner erhalt 100 fl. mit; mit benen solle man fich behelfen, bis Albrecht ba fei. Ebenba ein Brief an Rothenburg. Beiteres Raumer II 27 ff.

S. 421. Golbener fiub. wohl 1446 in Brag, vgl. Mon. hist. univ. Prag 1, 233. S. 423. Uber die Theilnahme bes hans von Ruppin, vgl. Märt. Forich. II 213, hans Bevoftorff, vgl. Lebeburs Arch. I 274.

S. 424. Uber bie Bille, die Ludwig von Bapern Albrecht leiftete, vgl. Lebeburs Archiv I 276,

Aber die Betheiligung Kitzingens (448) siehe ebenda I S. 267.
S. 437 Rr. 457 3. 6 v. u. st. "empsehlen" I. "empsehlen".
I. "empsehlen" I. "empsehlen".
I. "empsehlen". berg II 516. 532.

Zu S. 479. Hans Steinhanf, vgl. Reues Lauf. Mag. LXXII 151.

S. 494. Über Bifchofsheims fpateres Zerwürfniß mit S. Deinrich, vgl. Ss. rer. Sil. XIV 153 f. S. 499 Anm. 1. Dr. theol. Beter Begel, Abt zu heilsbrunn, fitrbt am 21. Dez. 1479,

vgl. Stillfrieb, Rl. Beilebrunn 41.

S. 517 ff. Zu ben Kriegsvorbereitungen gegen Pommern, vgl. eine Menge Aufchläge, 3. B. Berlin, Kgl. Geb. Staatsarchiv C. M. 78, 27 fol. 56: Altmärk. Aitterschaft 400 Pferbe. Bischof von Havelberg und die Priegnitzer Ritterschaft 200 Pferbe, Mittelmärkische Fürsten, Grasen, Herren und Ritterschaft 400 Pferbe, Ritterschaft jenseits ber Ober und im Lande Kottbus 200 Pferbe, M. Johann mit seinem Hofgesinde 200 Pf. alle märkischen Stabte 600 Pferbe, aus Joyann mit seinem Hofgefinde 200 Pf. alle märkischen Städte 600 Pferbe, zusammen 2000 Pferbe, "item wir MII" pf." Die jungen Herren von Sachsen 200, Hilbelm von Sachsen 200, Bilbelm von Braunschweig und sein Sohn 100 Pferbe, Erzb. von Magdeburg 100, ber junge Herr von Kineburg 100, Hans von Lauenburg 50, Bischof von Palberstadt 50, Bischof von Hilbelber 50, Albrecht von Anhalt 50, die Hazzgrafen 100 Pferbe. Summa 1400, boch mare er unter Umftanben mit 1000 gufrieben, bas gebe minbeftens 3000 Bferbe ac.

Ein Bergeichniß ber Leiftungen ber einzelnen Abligen im Lanbe Stolp, aufgenommen vigilta ascenfionis but. 1479, ebenba 55.

Hierber gehört wohl and ein Onartierzettel (ebenda 59) für die Altmärfer 20. 3hre Zahl wird auf 800 Pierbe und 600 zu Fuß angegeben. Sonnabend sind sie Kangermünde, Sonntag in Havelberg auf der Propstei, Montag in Renruppin, Dienstag in Zehbenick, Mittwoch bei Angermünde im Felde. Der Abt von Himmelpfort soll dem von Zehbenick Pülse leisten hinsichtlich der Einquartierung

S. 536 Rr. 573. Oppavie ift nicht Oppeln, sondern Troppau.

5. 539. Die Urfunde fiber ben Brenglauer Frieden 26. Juni 1479, Raumer II 42 ff.

S. 550. Um biefe Zeit läßt h. Sans feinen vom Konige gurfidtehrenben Rath Bergmann hinrichten, vgl. M. Hankii, de Siles. erudit. 158 (vgl. anch Ss. rer. Sil. X 63). S. 552. Anch bie hochzeit Barbaras fant in Chr. Buchbolg' hanse ftatt. Bofler, Barbara II 30.

S. 556 Nr. 602. Bgl. Ss. rer. Sil. XIV 16.

Bu S. 566 Anm. 1. Ricolaus Brimus wird fpater Rangler bes Bringen Johann Abnicht (bes fpateren Bolentonigs) als er bas Bergogthum Glogan erwirbt. Als jeider verhandelte er 1492 mit ber Stadt Glogan wegen ber Bulbigung. Der ftabtifce Abgesanbte, ein geborner Marter aus Frantsurt, Mag. Ulrich Steger (früher Subischer in Görlit) gab ihm ben Bescheib: Si dux non confirmabit nostra privilegia, non intromittemus eum. St. wurde aber von ber Stabt besavenin und bestraft. Bgl. Breslau, Rgl. Staatsardib, Beinlings Anszige aus ben Sin. Büchern ber Stabt Glogau.

Suchern ber Stadt Glogan.

S. 566 Rr. 617, ygl. Spieß, Brandenb. Münzbelustigungen IV 240 f.

S. 570 Rr. 624. Über Heßlers Romreise 1480, vgl. Schmarsow, Melozzo da Fordi 178.

S. 579. Zu Artnshof, vgl. Thomas Ranzows Pomm. Chron. (niederbeutsch) 227; Ch., Denkwürdigseiten 119.

S. 581 Rr. 639. Bgl. David Franck, Des Alt- und Neuen Medlenburg achtes Buch 175.

S. 582 Rr. 640. Bgl. hierzu Raumer II 47 sf.

Zu S. 585 Rr. 643. Über die Ramen Fuchshart und Gußregen, vgl. Hilbebraudts Siend-

jahreschrift XIII 405. 407.

S. 587. Bgl. das Urtheil Heimburgs fiber H. Heinrich (Höfler, Kaiferl. Buch 214): herze Heinrich ist mutig und mantich und redt alle dise zungen.

S. 588 Kr. 646. Hans von Togkenburg ist der bekannte Arzt des Matthias, wgl. Möhlen, Beitr. z. Gesch. d. Wissenschaft in d. Mark Brandenburg III 204. Auf T. bezieht sich wohl auch Quell. n. Erdrt. z. baber. n. dich. Gesch. II 112. R. Matthias

fich wohl auch Onell. u. Erdrt. 3. baver. n. btich. Gesch. II 112. K. Mathies habe einen Hobenschneiber zum Ritter gemacht, "ben man nent ben von Dordenberg". 3u S. 596 Anm. 7. Sebalb Millner, vgl. Facciolati, Fasti gymnas. Patavini. S. 597. Über Jorg von Löben, vgl. Barthold, Gesch. von Bommern IV 1, 264. Rieman, Gesch. ber Stadt Kolberg 235. Er hatte an benn berühmten libersalle gegen Kolberg theilgenommen. Melchior von L. biente übrigens auch bem D. Ludwig d. Reichen von Bavern gegen M. Albrecht, vgl. Kotelmann, Gesch. d. ält. Erwerbungen der Hohenzollern 45; Riebel C. I 342 ff. über die Redensart "ein Krenz abstreichen" vgl. Sattler, Gesch. Wirtembergs III 284.

3u S. 607. 3ob. Schend zu Schweinsberg wird 1483 als hess. Marschaft bei Ich. Gewy Estor, Kl. Schr. I 18 erwähnt.

S. 608 Nr. 660 Text 3. 3 v. u. vgl. Raumer II 49.

S. 610. Der dort citirte Brief Ants. Annas (Riebel C. II 249) gehört wohl ins Jahr 1484 und bezieht sich auf den am 21. Febr. 1484 gebornen M. Joachim. M. Wolfgang wurde im Juli 1482, die älteste Tochter Johanns 11. Sept. 1480 geboren (vgl.

wurde im Juli 1482, die alteste Tochter Johanns 11. Sept. 1480 geboren (vs. Bb. II S. 351). Der bort genannte Arzi Conrad ist wohl der bekanute Dr. Schwester

müller.

muner.
S. 614. Über Corbes' Sendung, vgl. noch Koppmann, Hamburg. Rämmereirechnungen III 389 f. Corbes ift übrigens nur Domherr in Roestitbe, nicht Dechant. Wenigstens ift es wahrscheinlich, daß er mit dem in dem Liber B Marie Teut. ab ube 111 erwähnten ibentisch ist. Später trat er in den Dienst der Stadt Braunschweiz (vgl. Hänselmann, Brandis' Diarien 86. 123). Er erscheint indes nicht lang darauf wieder im danischen Dienste. Wie er selber befennt, hat er das angelochten von Bekanntung der Stadt berrihrende Brivilen un tene, von König Christian nach Behauptung ber Stadt herrihrende Privileg ju Gunften bes Samburgischen Stapels versaßt, vgl. Nordalbingische Studien (R. Ande b. Schlesw. Solft. Lauenb. Gefell. f. vaterl. Gesch.) VI 1, 26 f. Uber seine Lehn. bgl. Schlesw. Solft. Lauenb. Urt. Samml. IV 263 f. S. 614 Rr. 665 bgl. Riebel A. I 197.

S. 617. Barme ift nach v. b. Ropp - Farme in Wagrien.

S. 617. Ungnabe Albrechts gegen Rung von Auffeß, vgl. bie Beich. bes urabel. Gefchleit v. A. 161.

Bu S. 627. Tag von Jüterbod, vgl. Magbeburg, Kgl. Staatsarchiv, Erzstift Magbeburg Rachtrag, Literal. Fehben Rr. 26. Or. M. Johann an Abministrator Ernst von Magbeburg. Montag Luciae 1479 (13. Dez.). Er werbe mit ben jungen henre von Sachsen auf Thomas Abend gu Büterbod Busammentreffen und mit ihm ilber einen Tag in ber Ouitowichen Sache einig werben. 3u S. 631. Uber bas Burzburger Brudengericht, wgl. Deutsche Zischr. f. Geich. Bifferis

R. F. I 208 f.

S. 638. Daß ein Sohn Burians an ben brand. Hof genommen wurde, burfte aus Janken, Reichscorr. II 520 hervorgeben, wo "herr Worgen von Tachau" erwähnt wird.
S. 660. Dr. Hans ift 1486 Archibiacon ber Laufit (Borbs, Inventar. dipl. Lua inf.)
Er fitrbt am 18. Sept. 1489 und liegt in ber unteren Arengfirche ju Bressen begraben (Rotiz in ben Annalen bes Agl. Staatsarchivs zu Breslau).

3n S. 669. 3.5 v. o. ft. 524 l. 542. In S. 672 Rachtr. ju Bb. I S. 96. Dietersberger, vgl. noch hilbebrandts Bierteljahrsichr.

XIII 380. S. 673. Uber St. Gallen im Reichstriege, vgl. Renjahrsblatt f. d. St. Gallische Jugend 1876 S. 1 f. 6 f. Uber die hessischen Leiftungen, vgl. noch Zische, f. hest. Gesch. u. Laubestunde, R. F. XXI 8 und verschiedene Notizen bei Diemar. Über die Betheiligung ber Stadt Rorblingen, vgl. Benichlag, Beptr. 3. Kunftgeich. b. Reichsfabt Rorblingen IV. V 77. Uber bie Theilnahme bes Erzb. von Ragbeburg am paor Nordlingen IV. V 77. Uber die Theilnahme des Erzh. von Magdeburg am burgundischen Arlege, vgl. noch Hertel, Magdeb. Urf.-Buch III 111. Magdeburg, Staatsarchiv, Nachtr. z. Erzh. Magdeb., Lit. Hehden 2c. Erzh. Joh. von Magdeburg an den Rath Dietrich von Onitzow und Vide von Plessen. Bestehlt ihnen auf Grund des saiserl. Ausgebotes wider den H. von Burgund die ihren auf sonnabend nach ascensionis domini schierst in unserm suter zu Magdburg zu schieden. Kalbe, Sonnabend nach Judicate 1475. Or. (22. April).
Im Register sud voce Duhn st. 619 ist 639 zu lesen.

S. 683 Sp. 1 3. 22 v. u. ift Schut ju ftreichen.

Die vorstebenben Berichtigungen und Erganzungen entstammen g. Th. eigenen Ermittelungen bes heransgebers ober Mittheilungen befreundeter Fachgenoffen, 3. Th. einigen Recenfionen, auf die bereits Band II im Borwort G. IX allgemein verwiesen worben ift. Bon ber Erwähnung und Jurudweisung geringfügiger ober nicht beweiskräftiger Einwendungen wurde hier Abstand genommen. Doch moge turz bemerkt werben, daß manche Stude, die von einzelnen Recensenten, (wohl, weil fie wegen ihrer geringeren Bichtigkeit ze.

Stüde, die von einzelnen Accensenten, (wohl, weil sie wegen ihrer geringeren Bichtigkeit ic. nur in den Noten und nicht in der chronologischen Folge mitgetheilt werden kounten), in dieser Sammlung vergeblich gesucht worden sind, thatschied doch in ihr enthalten sind. So ist die dermiste angebliche Infruction Albrechts sit Stein aus Minutoli S. 353 = Bd. I S. 415 3. 5 v. u. ss. Bett. Minutoli S. 337, vgl. Bd. I Borw. S. VIII Rote 3. 2 ss. — Minutoli 359 und 424 gehören ins Jahr 1475 und sind doch Bd. II S. 173 u. 94 3. 24 v. u. mitgetheilt. Die "schne Käthe" hat im Reg. ihren bes. Plat, Bd. II S. 708. Minutoli S. 336 gemeint sein. So wäre dieserhald Bd. I S. 40, Aum. 9 zu vergleichen. Das Schreiben Albrechts an Libecht da. d. 9. Juli 1474 (aus Royd), Hame 2 zu vergleichen. Das Schreiben Albrechts an Libech d. d. 9. Juli 1474 (aus Royd), Hame erecesse VII, 402, Aum. 2) ist bereits Bd. I S. 679 Ann. 1 erwähnt; ebenda vgl. anch siber Albrechts Thätigkeit zu Gunsten Rönig Christians von Dänemark u. s. w. Ahnlich seht es auch zumeist um die bisweilen vermisten Erstärungen und die vorgebrachten Berbesserungen. Wer der "türkische Kaiser" ist, ist S. 499 gesagt worden. Die Borte "progen und wettertage" kommen zu häusig vor, um immerfort von Neuem erstärt zu werden. Eine ausbrückliche Erwähnung, daß Kops — Erintbecher ist (Bb. II, S. 350) war wohl nicht nothwendig, weil der Kops in dem Schreiben ausbrücklich als Beinderk Ranzlei, nicht aber die Einläuse gebucht; daher sind die zu Bd. II Rr. 246 gehörenden

vergairer vezeichner wiro. In den neurnderger Briefdichern werden nur die Ausgänge aus ber Kanglet, nicht aber die Einlanse gebucht; daber sind die 3u Bb. II Nr. 246 gehörenden Rachrichten über die Euren nicht auf uns gesommen.

Bei den vorgedrachten Berbesserungen vermag es der Herausgeber u. A. nicht einzusehen, was die Bortsorm entwesten (von entwissen = nicht wissen) Aussachen auf sich haben soll, um eine Emendation zu rechtsertigen oder wem mit dem Hinweise auf die von Buchwald in Aurfürstin Annas Briefen vermuthete wunderliche Symbolit gedient ge-

mefen mare.

Es ift bier and nicht ber Ort, die Bemangelungen, die A. Bachmann in Brag gegen ben erften Band biefer Sammlung vorgebracht bat, eingebend ju erörtern. Es genfigt, an bie in eben biefem erften Bande gegebene Reunzeichnung ber Arbeitsweise B.6 gn erinnern. Bon feinen Berbefferungen tonnte unr hinfichtlich ber Interpunction einiger Stellen und hinfichtlich ber Deutung und Schreibweise bobmifcher namen Gebrauch gemacht werben. Seine sonftigen Ginwurfe find fast burchweg unrichtig ober unbewiesen. Es liegt 3. B. nicht ber minbeste Anlag vor, bem herausgeber unterzuschieben er hatte bei ber ganz gelegentlichen Erwähnung bes bem Rachrichtentreise Albrechts ganz sernstehenden Major Balaich an ben mobernen militärischen Titel gedacht, ebensowentz wie ihm aus ber nach Analogie ber bentschen verfassungsgeschichtlichen Bezeichnung gebrauchten Berwendung bes zusammensassenen Titels Magnaten für die Mitglieder des böhmischen herrenstandes ein Borwurt gemacht werden kann.

Daß Rr. 216 in Regensburg geschrieben ift, ift S. 271 Anm. 5 angebeutet. 2Ber bie S. 232 erwähnten "briber" waren, ift wie aus S. 810, Spalte 1, Zeile 16 hervorgebt, ebenfalls bem heransgeber tein Geheimniß geblieben, wie bei ihm anch fiber bie Berson bes Ridlas (Bapba) Uilati tein Zweifel bestanben hat. Die Ramensform Schlirtbing für bie in ben Urfunben Schirntinger genannte Familie ift ber Gefchichte ber Subt Beiben von Brenner-Schäffer entnommen; von ben verschieden neben einander vorlemmenben Formen Schibigen, Schibingen, Scheibungen haben bie Genealogen bisher eine

geficherte noch nicht beransfinben tonnen.

Beicher Familie ber S. 304 erwähnte Jacudo angehört, ift ebenfalls mitgetheit Bachmann irrt fibrigens, wenn er weiter behanptet, Dropfen habe barans "gelegensch seinen Jan Aud gewonnen". Bielmehr findet fich diese lettere Ramenssorm bereits bei Angelus, in dem biftorischen Bolfsliede fiber die Einnahme von Belit bei Littencren x.

Die wenigen Halle, in benen B. bem Herausgeber Irrthumer nachzuweisen vom mochte, tonnte biefer zumeift bereits selbstftändig berichtigen, und fieht nicht an, darzulegen wie er zu seinen Irrthumern gekommen ift.
Wolkenstein z. B. (erwähnt Bb. I S. 285) ift, wie der herausgeber jetzt sestellen, ein mierzegangenes Schloß bei Bretsfelb. Da aber der Schriber (Aunz von Anfei in tirolischen Diensten fland, andere Burben im Dienste bes herzogs Siegmund beist, und sein Brief ans Innsbrud batirt ift, war es wohl nabeliegend, an bas tirolische Schlef au benten.

Besonbers eigenthumlich berühren B.8 Rechtsertigungsversuche gegen bie in ber Bor rebe jum I. Banbe an seinen Arbeiten genbte Rritit. Da er in seinen Borreben für bad-ftabengetrenen Abbrud eingetreten ift und jebe ber jett gebranchlichen Bereinfachungen und Emenbationen ausbrudlich verworsen bat, barf er nicht hinterber hinter Ebitions-

principien Dedung suchen, bie er vorbem abgelebut batte.

8.8 Bemerfungen über bie Ginleitung ju Band I tann man ebenfalls auf fich be ruben laffen. Die Einleitung tonnte auf bem tnapp jugemeffenen Raume nur eine Uber ficht über bie Ereigniffe geben und mußte fich in ben meiften Fallen (ausgenommen ba ber Darftellung ber Erterer Begegnung und ber gleichzeitigen Berhanblungen Albrechts mit ben polnischen und bohmischen Gesanbten) mit ber Anfilhrung ber Resultate begungen Wenn B. nun einerseits fagt, Berausgeber ftelle in ber Regel Behauptungen auf ohne Bemeit und andrerseits bemängelt, die Ginleitung enthalte nur, was in ben Urtunden mitge theilt ift, so foliegen biese Borwfirfe eigentlich einander aus. Das Bort Rantes über ber Beinamen Albrechts hat B. total migverftanben und in fein birectes Gegentheil verkon

Much B.s Bemangelungen im Ginzelnen find verfehrt. Wenn er behauptet, Albinde fei 1470—1474 völlig ifolirt gewesen und baraus Schluffolgerungen giebt, fo ift all bet nicht jutreffend. Das eigenthumliche Berhältniß zwifchen Albrecht und Derzog Biliem von Sachfen zeitigte in ftetem Bechfel Entfrembungen und Bieberannaberungen; et wer europäischen Berbältnisse hineinwuchs, zeigt, daß französische Schriftfteller aus ihn ausmerlam werden, daß aus England an ihn glänzende Heirathsanträge für seine Rinder ge langen, daß er sich selber gewöhnt, selbst so entlegene Länder wie Spanien oder Schottland in ben Rreis feiner Betrachtungen ju gieben. Bachmann follte boch wiffen, bag Albust feine Bolitit von Frauten und nicht von ber Mart aus trieb, und baber nicht mit Em wanden tommen, Die Mart habe fich am burgunbijden Rriege nicht betheiligt. Die p. biefem Rriege bereits gerufteten Marter hatten megen ber ungarifchen Gefahr umlehm muffen, Anbere, wie bie Duitows, erhielten fibrigens fpater bie Aufforberung, an bem

erzbischöflich Magbeburgischen Aufgebote theilzunehmen. Daß bie Rathgeber bes Raisers Albrecht alle nur möglichen hinderniffe in ben Ber legten, beweift bie Rr. 396 bes zweiten Banbes. Dort tann B. jehen, mit welchen Rims man gegen ben Markgrafen arbeitete, wie man seine Briefe verräumte, bie Erlebigmy seiner Buniche hinausschob. Richt umsonst war Albrecht gegen ben einflugreichen Grafes

Dang von Werbenberg von fo tiefer Erbitterung erfüllt.

Weitere Abweichungen von früher von Bachmann u. A. vorgetragenen Ausichten bet ber herausgeber inzwischen in einem Auffate "Die Reise Friedrichs III. ins Reich nub bie rom. Königswahl Maximilians" (Mitth. des Inflituts für Bfterr. Geschichtsforichung XIX 302 ff.) ju begründen versucht.

# Beilagen.

I.

## Itinerar.

Das solgende Itinerar ift nicht vollständig, da es im Wesentlichen nur auf den Correspondengen Albrechts beruht, es gewährt aber doch im Allgemeinen eine ausreichende übersicht über die Ausenthaltsorte des Markgrasen. Urkunden sind nur ausnahmsweise herangezogen worden. Sie sind — vornehmlich die märkischen — zur Festkellung des Itinerars Albrechts weniger geeignet, da außer den Ungenauigkeiten, die die Reisen des Fürsten, dei denen er die Kanzlei nicht mitsührte, veranlaßten, willkürsiche Bor- und Rückdatirungen vorsommen.

| 44114######                              |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mbrecht ift 1470                         | 12. Dez. in Graz Riebel C. I 538          |
| 16 COST - In Contract COS T 65 1121)     | 13. Dez. "Graz I 198                      |
| 16. März in Ansbach Bb. I S. 1131)       | 14. Deg. in Grag Riebel C. I 541          |
| 25. Marz "Bamberg I 113                  | 17. Dez. " Graz Riebel B. V 144           |
| 27. Marz "Lichtenfels II 663             | 20. Deg. " Grag Riebel B. V 147           |
| 29. Marz "Bamberg I 113                  | 20. 200. # 9120 000000 0. 1 11.           |
| 12. April "Rabolzburg I 115              | 1471                                      |
| 22. April " Ausbach I 117                |                                           |
| 6. Mat "Gera I 118                       | 23. Jan. in Ansbach I 199                 |
| 12. Mai "Hof I 118                       | 31. Jan. " Renstadt a. b. Aisch I 200     |
| 14. Mai " Plaffenburg I 119              | 1. Febr. " Renftabt a. b. Aifc I 202      |
| 15. Mai " Plaffenburg II 663             | 12. Febr. " Ansbach Riebel C. III 91.     |
| 17. Mai " Plaffenburg I 119              | 15. Febr. " Ansbach I 209                 |
| 18. Mai " Bamberg I 119                  | 16. Febr. " Ansbach 1 210                 |
| 24. Mai "Ansbach I 125                   | 3. März " Ansbach I 217                   |
| 26. Mai "Ansbach I 126                   | 5. Marz "Ansbach I 217                    |
| 5. Juni "Ansbach. Berhandl. b. hiftor.   | 13. März "Ansbach I 221                   |
| Bereins für Oberpfalg und Regensburg     | 17. Mary " Beilebrunn? Riebel C. I 546    |
| WWIII AN                                 | 20. März " Ansbach I 222                  |
| 19 Chari in Washam I 127                 | 27. Märd "Ansbach I 231                   |
| 12. Juni in Ausbach I 137                | 6. April "Ansbach I 217                   |
| 20. 3HH " SWIDHER 1 100                  | 6. April "Unsbach I 217                   |
| 25. Juni "Ansbach I 141                  | 8. April "Ausbach I 234                   |
| 13. Juli "Ansbach I 149                  | 18. April " Lichtenfels I 241             |
| 14. Juli "Ansbach I 153                  | 23. April " Anebach I 217                 |
| 18. Ang. , Ansbach I 165                 | 25. April "Ansbach I 246                  |
| 14. Sept. "Radolzburg I 175              | 28. April "Ansbach I 246                  |
| 21. Sept. "Rabolzburg I 180              | 29. April Abreife nach Regensburg geplant |
| 23. Sept. "Rabolzburg I 181              | I 246                                     |
| 23 27. Sept. Anfenthalt geplant in Neu-  | 17. Mai in Regensburg I 252               |
| hof I 180                                | 18. Mai " Regensburg I 252                |
| 4. Oct. in Ansbach I 182                 | 31. Mai "Regensburg I 254                 |
| 5. Oct. "Ansbach I 187                   | 8. Juni " Regensburg I 257                |
| 7. Det Zinsback I 188                    | 21. Inni " Regensburg I 259               |
| 13. Oct. "Ansbach I 190                  | 1. Juli " Regeneburg I 262                |
| 16. Oct. "Ansbach I 190 f.               | 6. Ang. " Regensburg I 266                |
| 22. Oct. " will bie Fahrt jum Raiser an- | 23. Aug. Abreise nach Nürnberg I 271      |
| treten I 181                             | 25. Ang. reitet nach Schwabach I 271 j.   |
| 26. Oct. wirb erwartet in Ulm II 664     | 28. Ang. in Baiersborf I 272              |
| 1. Nov. besgl. in Innsbrud II 664        | 2. Sept. " Rürnberg I 272                 |

<sup>1)</sup> Es ift in ber Regel nur ein Beleg gegeben.

```
mit bem Raiser auf ber Jagb | 5-7. Marz in Königeberg R. M. I 330 L
  4. Sept.
                                                                               Regifter
       I 272
                                                                       14. März "Köln I 332
16—21. März in Köln Reg. und P. C. I
334 f. 337
25 gpz...
  6. Sept. in Murnberg I 272
  7. Sebt.
                  " Mirnberg II 664 f.
                   " Rürnberg I 274
  8. Sept.
                  " Mürnberg I 274
" Neuhof I 280
" Ausbach I 280
14. Sept.
                                                                        25. Marz in Köln I 338
1. April "Köln Reg.
26. Sept.
                   "Ausbach
30. Sept.
                  "Ansback I 281
"Ansback I 283
"Ansback I 283
                                                                                          " Röln I 340
  1. Det.
                                                                         5. April
                                                                                         "Köln Reg.
"Zerbst I 346
"Zerbst I 347
"Ragbeburg I 348 f.
"Tangermünbe I 353
  4. Dct.
                                                                         8. April
  7. Det.
                                                                        13. April
                   " Hof I 286
" Weimar I 286
                                                                        14. April
17. Dct.
21. Dct.
                                                                        19. April
                   " Beißenfele
                                          I 287
 24. Dct.
                      Aufenthalt in Leipzig geplant 21. April
26. Oct.
                                                                        23/24. April in Tangermanbe Reg.
        Riebel C. II 52
                                                                        27. April in Bilenad I 358
                trifft in Roln an ber Spree ein
  3. Nov.
                                                                        28. April " Haber Reg. 3.—7. Mai " Kein I 364. 368. 370. Reg. 10/11. Mai " Kein I 373. 376 f. 15.—18. Mai in Kein I 377. 379 f. Reg.
       I 290
5/6. Nov. in Kin Richel A. XVI 366
9. Nov. "Kin I 289
11/12. Nov. in Kin I 291
 um 14. Rov. in Salzwebel? III Rr. 1181
                                                                        20. Mai in Roln Reg.
                                                                                          "Eberswalbe I 381
"Angermanbe I 384
 21/22. Rov. in Salzwebel Riebel A. XIV.
                                                                        22. Mai
        348 8. V 161
                                                                        24. Mai
                                                                        27. Mai " Prenzlau I 389
31. Mai " Angermände I 393
1. Juni " Angermände Reg.
4/5. Inni " Köln I 395
 25. Rov. in Werben Riebel A. VI 221
                  " Havelberg Riebel A. III 304
" Lemplin I 295
" Lychen I 295
26. Nov.
  4. Dez.
  5. Dez.
                  " Templin I 295
" Prenglau I 295
" Angermanbe Riebel B. V
  6. Dej.
                                                                        11/12. Juni in Röln I 404. 406.
                                                                       11/12. Juni in Köin I 404. 406.
14—17. Juni "Köin I 408. 411. 415. 419.
26. Juni in Köin I 424
28. Juni "Köin I 425
4. Juli "Tangermände Reg.
6—8. Juli "Tangermände I 426 ff.
12/13. Juli "Tangermände I 427 f. f.
16. Juli "Jerbft I 428
19. Juli "Branbenburg Reg.
23. Juli "Branbenburg Reg.
  7. Dez.
12. Deg.
162 f.
                  "Eberswalbe I 296
"Eberswalbe I 295
"Briezen Riebel A. XII 453
12. Dez.
13. Dej.
14. Deg.
15. Dez. "Frankfurt a/D. I 297
16. Dez. "Krankfurt a/D. I 297
16. Dez. "Windeberg Riebel A. XX 164
21. Dez. "Röin I 297
28—31. Dez. in Köln I 303. Riebel A. XXIII
258. XIX 164. XXIII 260
                                                                       16. Juli
19. Juli
23. Juli
                                                                                             Köln I 429
                                                                       23. Juli "Köln I 429

25—27. Juli in Köln I 429. 432 f.

6. Ang. in Köln Reg.

9—11. Ang. in Köln I 436, 438. Reg.

14. Ang. in Köln I 440
                               1472
                                                                        21. Aug.
                                                                                         " Roln Reg.
1/2. Jan. in LIII I 304 f.
5. Jan. "Köln Riebel A. XIV 352
7. Jan. "Köln Riebel A. X 327
8—13. Jan. in Köln cf. Riebel A. XIII
108. XXIII 262. B. C. I 309. Riebel
                                                                        24. Aug.
                                                                                          " Roln Reg
                                                                        30/31. Ang. "Köln I 443
                                                                               Sept. "Röln Reg.
Sept. "Röln nnb in Schönebed bi
Röpenic Riebel E. II 63 und P. C.
I 447
                                                                        5. Sept. "Köln
8. Sept. "Köln
                                                                                                         Reg.
                                                                        10. Sept.
        A. VI 140. cf. auch Riebel, chron. Re-
giftet II 273.
16. Jan. in Kin Chron. Reg. l. c.
18. Jan. "Kin I 311
21. Jan. "Kemplin I 329
26. Jan. "Kin I 314
                                                                        13. Sept. in Röln I 449
                                                                                         " Roin Reg.
Roin I 449
                                                                        18. Sept.
                                                                                          " Röln
                                                                        20. Sept.
                                                                                           " Löln
                                                                        24. Sept.
                                                                                                         I 450
27/28. Jan. " Berlin-Köln I 316
30/31. Jan. " Köln cf. Chron. Reg.
3—8. Febr. in Köln I 320—323 u. Chron.
                                                                                           " Röin I 454
                                                                        26. Sept.
                                                                                           " Köln I 455
                                                                        30. Sebt.
                                                                                           " LBln
                                                                         8. Oct.
                                                                                                        I 457
        Register
                                                                                               Roin Reg.
                                                                        16. Dct.
13—15. Febr. in Röln Chron. Reg.
17. Febr. in Köln bito
19—22. Febr. in Berlin-Köln I 324 u. Reg.
                                                                        18. Dct.
                                                                                           Anfenthalt geplant in 3aterbed
                                                                               I 458
                                                                        19. Dct.
                                                                                          in Trebbin II 667 und 3fter
 26. Rebr. in Roln I 329
                                                                               bod Riebel A. XI 406
```

<sup>1)</sup> Der befannte Revers Beinrichs von Glogan erfolgte also in Albrechts Abmejenbeit

```
20. Dct.
                  in Roln Reg.
                                                                                         10. Sept. in Raboliburg I 569
                      " Röln
                                       Reg.
22. Dct.
                                                                                         13. Sept.
                                                                                                               " Rabolzburg
                                                                                                                                              I 571
                     " Roln Reg.
                                                                                         20. Sept.
24. Oct.
                                                                                                               " Rabolzburg
                                                                                                                                              I 574
27/28. Dct. " Roln I 459. Reg.
                                                                                                               " Rabolzburg I 576
                                                                                         29. Sept.
                   "Königsberg N.M. Reg.
"Königsberg N.M. I 459
"Königsberg Reg.
                                                                                         1. Dct.
                                                                                                                " Rabolyburg
  2. Rob.
                                                                                                                                              I 577
                                                                                                                " Rabolzburg I 579
                                                                                         6. Dct.
  4. Rov.
                                                                                         10/11. Oct. " Rabolyburg I 580 f.
  6. Nov.
11. Nov. "Köln Reg.
13/14. Nov. "Köln I 462
                                                                                                             " Rabolzburg
                                                                                         18. Oct.
                                                                                                                                              I 581
                                                                                                             " Rabolzburg
                                                                                                                                              I 577
                                                                                         22. Dct.
18-20. Nov. in Roln I 462 f. 465
                                                                                                               " Rabolzburg
                                                                                         25. Dct.
                                                                                                                                              I 585
23. Rob. in Röln Reg.
29/30. Rob. "Röln I 465. 467
5. Dej. "Röln I 467
9. Dez. "Röln I 469
                                                                                                               " Rabolzburg I 459
                                                                                         27. Dct.
                                                                                                               " Rabolzburg I 585
                                                                                         29. Dct.
                                                                                        11. Nov. "Kabolzburg Riebel B. V. 235
13. Nov. "Kabolzburg I 594
                                                                                       11. Nov.
13. Nov.
15. Nov.
                                                                                                            "Kabolzburg I 594
"Kabolzburg I 595
"Kabolzburg I 601
13. Deg.
                     " Wilsnad I 470
" Wilsnad Reg.
                                                                                         4. Dez.
7. Dez.
15. Dez.
                                                                                                                " Rabolyburg I 602
20/21. Dez. " Roin I 473 f.
                                                                                        16. Dez. Rabolzvury ber in Gunzenbaufen ibid. Kabolzburg I 60
31. Dez.
                      " Roln Reg.
                                                                                                                    Raboliburg I 603, fury bor-
                                                                                                                " Rabolyburg I 605
                                      1473
                      " Köln I 477
  8. 3an.
                                                                                                                                 1474
12. 3an.
                      " Röln I 479
                                                                                        2/3. Jan. "Rabolzburg I 605 f.
26. Jan. "Rabolzburg I 617
30/31. Jan. "Rabolzburg I 615. 621
3—5. Kebr. "Ansbach I 615. 627
20. Hebr. "Rothenburg o. E. I 629
24. Hebr. "Hirnberg I 629
28. Hebr. "Rürnberg I 629
28. Hebr. "Rürnberg I 629
6. März "Rürnberg I 630
11. März "Rürnberg I 631
15. März berläßt Rürnberg I 632
22. März" in Ansbach I 632
31. März "Ansbach I 639
4. April "Ansbach I 642
11/12. April in Ansbach I 644. 646
                      "Röln I 480
"Röln Reg.
17. Jan.
20. Jan.
24. Jan.
28. Jan.
30. Jan.
                      " Röln
                      " Röln Reg.
" Röln Reg.
                      " Rbin I 482
 3. Febr.
7. Febr.
9. Febr.
                     " Rbin Reg.
                     " Köln I 486
" Köln I 487
9. Febr. " Röln I 487
21—25. Febr. in Röln Reg.
4. März in Köln Reg.
7—10. März in Köln I 490. Reg.
12. März in Salle I 45
 15/16. Mary in Balle I 492. Riebel Suppl.
                                                                                        4. April "Musbach I 642
11/12. April in Ansbach I 644. 646
14. April "Ansbach I 647.
18. April "Ansbach I 648
28. April "Ansbach I 657
30. April "Angsburg I 652, Jauffen II 1, 316
2—4. Mai "Angsburg I 658 ff.
9/10. Mai "Angsburg I 662, Jauffen II 1, 316
15. Mai "Angsburg I 663
27. Mai "Angsburg I 663
28. Jauni "Angsburg I 663
29. Jauni "Angsburg I 663
         95 1)
                     "Hof I 493
"Ansbach I 493
 21. Marz
31. März " Ansbach I 493
9/10. April " Angsburg I 497. 496
12. April " Angsburg I 497
24. April " Angsburg I 498
27. April " Angsburg I 499
3/4. Mai " Angsburg I 501
12. Mai " Angsburg I 506
28. Mai " Angsburg I 506
28. Mai " Angsburg I 506
28. Mai " Angsburg I 508
7/8. Juni " Ansbach I 459. 509
23. Juni " Hosbach I 512
27. Juni " Ansbach I 515
2—4. Juli " Ansbach I 519 f.
9. Juli " Ansbach I 523
12. Juli " Schwabach I 526
15—20. Juli in Schwabach I 529. 531
 31. März
                                                                                           15. Mai "Augeburg I 664
27. Mai "Augeburg I 663
2. Juni "Augeburg I 666
6. Juni "Augeburg II 193
                                                                                          13-15. Juni in Angeburg I 667 f. 639
                                                                                                   Mbreife in biefer Boche
                                                                                       Abreise in dieser Avsoce
11. Juli in Ansbach I 675
16. Juli "Ansbach I 679
18. Juli "Ansbach I 679
Anf. August in Gunzenhausen I 79. 688.
8. Aug. in Schwabach I 689
11. Aug. "Ansbach I 691
13. Aug. "Ansbach I 691
17—19. Aug. in Kolmberg I 693. 696 f.
 15—20. Inli in Schwabach I 529. 531. 524.
 533 ff.
22—23. Juli in Schwabach I 537
6. Aug. in Neuftadt a. b. Aijch I 544
                      " Reuftabt a. b. Aifc I 547
  14. Aug.
                      " Reuftabt a. b. Aijch I 564
  27. Aug.
   1. Sept. " Renstadt a. d. Aisch I 566
4. Sept. " Reustadt a. d. Aisch I 568
```

<sup>1)</sup> Die Fahrt borthin ging über Wittenberg.
2) Albrechts Ansenthalt in Angsburg nach Riebel A. XVII 152 jum 27. März ansunehmen, ist unmöglich.

| 21. Aug. Aufenthalt geplant in Erlbach I 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Anni in Wond II 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Sept. in Renftabt a. b. Aifch I 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5/8 Anni kei Weng II 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. Sept. " Reuftabt a. b. Aisch I 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 Guni Went II 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 Sent Penhat unh in Marti-Arthodi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5/6. Juni bei Neuß II 157<br>21. Juni " Reuß II 162<br>28. Juni " Jons II 166<br>1/2. Juli in Edlu II 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. Sept. " Reuhof und in Marti-Ersbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/9 Guil in Krin II 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 Sept Westhal I 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29. Juli "Rabolyburg II 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14. Sept. " Neuhof I 706<br>19. Sept. " Kabolzburg I 709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6. Ang. Anfenthalt in Renftabt a. b. And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99 Sant Gabatiburg T 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | geplant II 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22. Sept. "Rabolzburg I 711 25. Sept. "Uffenheim I 712 27. Sept. "Rolmberg I 713 30. Sept. "Rolmberg I 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7. Ang. in Renstadt a. d. Aijo II 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27 Sept Ontween I 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/16. Ang. in Langenzenn II 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21. Ochi galmberg I 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | of was in worked IT 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7/9 Cod Warkers T 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25. Aug. in Ansbach II 172<br>7. Sept. "Ansbach II 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7/8. Oct. " Würzburg I 724<br>10—12. Oct. in Kolmberg I 726 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O Sant Gahalikura II 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 Oct in Germanhanian I 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9. Sept. " Rabolzburg II 182<br>25/26. Sept. in Rabolzburg II 183 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19. Oct. in Gunzenhausen I 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 Oct in Windlast II 100 j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21—24. Oct. in Gunzenhaufen I 730. 732<br>735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10. Det. III MINDORU II 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17. Oct. " Ansbach II 185<br>2. Nov. " Ansbach II 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28. Oct. in Rolmberg I 738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | erfte Nov. Boche in Landshut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16/17 Was Galimbers T 740 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 Way Gabatshira Wabat (C III 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10/11. Mob. , stollivery 1 149. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11. Hub. , studiteuity setted v. 111 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21 Man Galerton T 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2. Deg. " Controver 11 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21. 2000. " Kolmorty 1 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11. Rov. " Kabolzburg Riebel C. III 183<br>2. Dez. " Baiersborf II 188<br>18. Dez. " Ansbach II 189<br>26. Dez. " Ansbach II 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24. Man Greinetsbeim 1 766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20. Deg. , ansony 11 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12/13. Nov. in Kolmberg I 746 f. 16/17. Nov. " Kolmberg I 749. 752 19. Nov. in Kolmberg I 755 21. Nov. " Kolmberg I 759 24. Nov. " Holmberg I 764 24. Nov. " Königspofen I 766 [28.] Nov. " Verbach? I 768                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90 Man Stranger I 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20. Man Material and and Mint F 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 Class Western TT 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30. Flob. Aufenthalt geplant zu worth 1 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. Jan. , ansony 11 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. 203. " " " " TIANTILI 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 Com (Sixers) II 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. Dez. Eller. in Frankfurt 1 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10. Jan. " Etaplate II 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 On Giningin I 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10. Jan. , Ciopator II 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. Dez. "Stonighen 1 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29. Jan. , Andray II 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24. 203. " EUDATI 1 1 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51. Jan. " ansoad II 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24. Nov. "Şemmersheim I 764 24. Nov. "Königshofen I 766 [28.] Nov. "Königshofen I 768 29. Nov. "Berbach? I 768 30. Nov. Mifenthalt geplantzu Wörth I 768 2. Dez. 10. Dez. Mir. in Krantfurt I 771 [16.] Dez. in Krantfurt I 774 17. Dez. "Königstein I 775 24. Dez. "Elwart I 778 26. Dez. "Koblenz I 779. 740 27. Dez. Unartier geplant in Kensst I 779  14. Jan. in Andernach II 71 4. Jan. "Andernach II 73 8. Jan. "Koblenz II 78 | 14 Carry in Office of TT 901 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21. Dez. Suarrier geplant in deeufft 1 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14. Febr. in anodato 11 201 j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 Min Tracks IT 900 905 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | of the state of the same of th |
| 1 Can in Wishamad II 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/11 Min in Market II 190. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Jan. "Aubernach II 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 Min Markette II 200 j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 Can Salmanshalm II 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17. Marz " Plaffenburg II 210<br>18. Marz, Racht in Hof II 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. Jan. " Deimersheim II 78<br>15. Jan. " Remagen II 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 ments, seems in the 11 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19. März, Ouartier geplaut in Auma II 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25—27. Jan. in Anbernach II 84. 80. 88<br>7. Febr. in Hönningen II 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20. Marz. " " " Beißenfels II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8. Febr. por Ling II 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 90 Est 11 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. Febr. in Hönningen II 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21. März Mbr. in Köln II 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14. Sehr Sanningen II 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13. April in <b>A</b> In II 215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14. Febr. " Honningen II 103<br>18/19. Febr. in Dattenberg II 103, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 Whrif Pile II 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20. Febr. vor Ling II 107 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17. April "Köln II 218<br>21—24. April in Köln II 219. Riebel L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27. Febr. " Ling II 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XVIII 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Mat in Köln II 219 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3—5. März vor Linz II 96. 119. 7/8. März in Linz II 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. Mai " Köln II 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7/8. Mars in Sins II 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10. Mai " Pblu II 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. Mary will fich nach Bonningen begeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13. Mai " <b>R</b> bin II 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| II 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 900 " ORIN II 227 #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11. Mary in Bonningen II 122. 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19. Mai "Köln II 227 ff.<br>22. Mai "Köln II 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13. 20tata Coin 11 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. u. 7. Juni in <b>L</b> 5(n II 233, III 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. April " Coln II 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17/18. Juni in Köln II 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 Minril (CRID TT 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26. Juni in <b>R</b> öln II 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20. April Ebin II 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. Juli " <b>R</b> öln II 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auf. Mai Anfbruch gegen Reng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16/17. Juli in Bilsnad II 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10. Wat bei Edin II 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19—21. Juli " Tangermunbe II 246. 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14. Mai " Zons II 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23. Juli in Lehnin II 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24—27. Juli in Köln II 238. 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21. Mai " Zons II 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31. Juli in Koln Riebel A. XXIII 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27. Mai " Renß II 153. 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Aug. " Köln Riebel A. XI 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 4. Ang. in <b>R</b> bln III 526                                                                                                 | 26. Jan. in Ansbach II 347                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Aug. " Köln Dresben, Hauptftaats.                                                                                            | 8/9. Febr. " Ansbach II 347 f. 350                                                                                                                                   |
| 5. Aug. " Köln Dresben, Sanptftaats-<br>archiv, Erzstift Magbeb. I 21                                                           | 15. Febr. " Ansbach II 352                                                                                                                                           |
| 23. Ang. in <b>R</b> bln 11 253 f.                                                                                              | 18/19. Febr. in Ansbach II 339. 344                                                                                                                                  |
| 25/26. Aug. in <b>R</b> öln II 256. 253                                                                                         | 24. Febr. in Ansbach II 356                                                                                                                                          |
| 29/31. Ang. " Koln Riebel A. X 344. B.                                                                                          | 26-28. Febr. in Ansbach II 355 f.                                                                                                                                    |
| V 254. ©. II 180.                                                                                                               | 3. März in Ansbach II 351<br>8/9. März "Ansbach II 356. 358<br>11. März "Ansbach II 356                                                                              |
| Abreise nach Franken                                                                                                            | 8/9. März " Ansbach II 356. 358                                                                                                                                      |
| 20. Sept. in Rabolzburg II 255 Anm.<br>27. Sept. " Renhof II 260<br>13/14 Oct. in Ansbach II 259. 262                           | 11. März " Ansbach II 356                                                                                                                                            |
| 27. Sept. " Renhof II 260                                                                                                       | 16/17. März in Ansbach Riebel B. V 275.                                                                                                                              |
| 13/14. Oct. in Ausbach II 259. 262                                                                                              | II 357                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                 | 19. März "Ansbach II 360                                                                                                                                             |
| 22. Oct. in Ansbach II 288 26. Oct. " Gunzenhausen Riebel C. II 189 5. Rov. " Ansbach II 284 1112 Phys. in Tracket II 286 i 281 | 30. Märzi "Ansbach II 351. 364<br>8/9. April "Ansbach II 368. Riebel B.                                                                                              |
| 26. Oct. " Gungenhausen Riebel C. II 189                                                                                        | 8/9. April "Ansbach II 368. Riebel B.                                                                                                                                |
| 5. Nov. " Ansbach II 264                                                                                                        | V 276                                                                                                                                                                |
| 11/12. Nov. in Ansbach II 266 f. 261                                                                                            | 16. April "Ansbach II 370                                                                                                                                            |
| 11/12. Nov. in Ansbach II 266 f. 261<br>20. Rov. in Ansbach II 269                                                              | 16. April "Ansbach II 370<br>21. April "Ansbach II 360<br>5. Mai "Ansbach II 360<br>13. Mai Aufenthalt in Windsheim ge-                                              |
| 1. Dez Baiersborf II 268 f.                                                                                                     | 5. Mai "Ansbach II 360                                                                                                                                               |
| 4. Dez. " Batersborf II 269<br>10/11. Dez. Ansbach II 265. 269                                                                  | 13. Mai Aufenthalt in Windsheim ge-                                                                                                                                  |
| 10/11. Dez. Ansbach II 265. 269                                                                                                 | blant 11 374                                                                                                                                                         |
| 17. Dez. " Ansbach II 271 f.                                                                                                    | 24. Mai in Ansbach II 386                                                                                                                                            |
| 21. Dez. "Ausbach II 270                                                                                                        | 26. Mai " Ansbach II 388                                                                                                                                             |
| 29. Dez Ansbach II 272                                                                                                          | 29/30. Mai in Ansbach II 390 f.                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                 | 1. Runi in Ansbach II 374                                                                                                                                            |
| 1477                                                                                                                            | 6. Juni " Ansbach II 397                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                 | 6. Juni "Ausbach II 397<br>15. Juni Aufbruch nach ber Mart geplant                                                                                                   |
| 9/10. Jan. in Ansbach II 274. 285. 292<br>14. Jan. "Ansbach II 278                                                              | II 400                                                                                                                                                               |
| 14. Jan. " Ansbach II 278                                                                                                       | 17. Juni " Solfelb II 399<br>20. Juni " Delmbrechts II 403                                                                                                           |
| 21. Nat Embraco 11 282                                                                                                          | 20. Juni " Belmbrechts II 403                                                                                                                                        |
| 31. 3an Ansback II 286                                                                                                          | . Reise über Weida und Zeitz.                                                                                                                                        |
| 17/12 Make to Minchark (1 989 949                                                                                               | OK Charl Charaction achieve are Company                                                                                                                              |
| 23. Kebr. in Ansbach II 287                                                                                                     | 11 397 26. Juni Quartier geplant zu Kreuenbrieten, Albrecht ift indes an biesem Tage erft zu Merseburg, wgl. II 405 f. und ziebt sobam iber halle und Kemberg in bie |
| 26. Kebr. " Ansbach II 287                                                                                                      | 26. Juni Quartier geplant in Treuenbrieben.                                                                                                                          |
| 28. Kebr. " Ansbach II 275                                                                                                      | Albrecht ift inbes an biefem Tage erft                                                                                                                               |
| 9. Mär, "Ausbach II 290                                                                                                         | ju Merfeburg, vgl. II 405 f. und giebt                                                                                                                               |
| 14/15. März in Ansbach II 293                                                                                                   | fobann fiber Balle und Remberg in bie                                                                                                                                |
| 5. April " Ansbach II 296                                                                                                       | Mari                                                                                                                                                                 |
| 7/8. April "Ansbach II 275. 296 f.                                                                                              | 3/4. Juli in Röln II 408. 410. Riebel A.                                                                                                                             |
| 11. April " Ansbach II 298                                                                                                      | IX 494.                                                                                                                                                              |
| 8/9. <b>Mai " Ansbach II</b> 303                                                                                                | 6. Juli in Kremmen II 407                                                                                                                                            |
| 27. Mai "Ansbach II 301                                                                                                         | , 22. Inli " Königsberg R. M. II 412.                                                                                                                                |
| 31. Mai " Ansbach II 301                                                                                                        | Mark 3/4. Juli in Köln II 408. 410. Riebel A. IX 494. 6. Juli in Kremmen II 407 22. Juli "Königsberg R. M. II 412. III 166 23. Juli Aufbruch zum Pommernkriege       |
| 6. Juni " Ansbach II 301                                                                                                        | 23. Juli Aufbruch jum Bommernfriege                                                                                                                                  |
| 15/16. Juni in Ansbach II 308. 301                                                                                              | II 413                                                                                                                                                               |
| 10. Ang. in Windsbeim II 317                                                                                                    | 24. Juli in Bahn II 413                                                                                                                                              |
| 14. Aug. " Reuftabt a. b. Aisch II 317                                                                                          | Bug vor Bernftein II 411                                                                                                                                             |
| 22. Aug. " Neustabt a. b. Aisch (?) II 318                                                                                      | 27. Juli vor Pprin II 411                                                                                                                                            |
| 14. Ang. " Reustadt a. d. Aifch II 317<br>22. Aug. " Reustadt a. d. Aifch (?) II 318<br>1. Sept. " Batersdorf II 319            | 2. Aug. ju Bernftein II 412                                                                                                                                          |
| 4. Sept. " Baiersborf II 313                                                                                                    | Uber die Rriegszüge, vgl. II 413                                                                                                                                     |
| 4. Sept. "Balersborf II 313 13. Sept. "Rabolzburg II 322 13. Oct. "Ansbach II 326 16/17. Oct. in Ansbach II 326 f.              | 17. Aug. zu Saatig II 416                                                                                                                                            |
| 13. Oct. " Ansbach II 326                                                                                                       | por Daber II 416. 558                                                                                                                                                |
| 16/17. Oct. in Ansbach II 326 f.                                                                                                | 23. Aug. gn Breitenfelb II 416                                                                                                                                       |
| 21. Oct. in Gunzenhausen 11 328                                                                                                 | 25. Aug. vor Gara II 413                                                                                                                                             |
| 4. Nov. "Ansbach II 329                                                                                                         | 6/7. Sept. in Eberswalde, hernach in Anger-                                                                                                                          |
| 26. Rop Ansbach II 331                                                                                                          | münbe II 418. 413                                                                                                                                                    |
| 30. Nov. " Ansbach II 334                                                                                                       | 9. Sept. in Paarstein III 529                                                                                                                                        |
| 3. Dez. "Ansbach II 332                                                                                                         | 12. Sept. an ber Ranbow II 413                                                                                                                                       |
| 19. Dez. " Ansbach II 326                                                                                                       | 18. Sept. por Lödenit II 413                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                 | 20-23. Sept. bei Lodenit II 414. 418                                                                                                                                 |
| 1478                                                                                                                            | 28. Sept. bei Lödenit II 420                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                 | 4. Oct. in Krantfurt a/O. II 421                                                                                                                                     |
| 9. Jan. in Ansbach II 338                                                                                                       | 4. Oct. in Krantfurt a/O. II 421                                                                                                                                     |
| 9. Jan. in Ansbach II 338<br>12. Jan. " Ansbach III 353                                                                         | 4. Oct. in Frankfurt a/O. II 421<br>  9. Oct.                                                                                                                        |
| 9. Jan. in Ansbach II 338                                                                                                       | 4. Oct. in Krantfurt a/O. II 421                                                                                                                                     |

15/16. Juli in Roln II 546. 530

1/2. Ang. in Tangermünbe II 548

27. Juli in Wilsnack II 539
29. Juli " Wilsnack Riebel B. V 305
30/31. Juli in Tangermünbe II 538. Riebel
A. XXV 404

| 1. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tut.u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. Oct. in Frankurt a/D. II 428 29. Oct. "Frankurt a/D. II 428 2. Nov. "Frankurt a/D. II 428 6. Nov. "Frankurt a/D. II 430 8. Nov. "Frankurt a/D. II 430 8. Nov. "Frankurt a/D. II 431. 435 16. Nov. "Frankurt a/D. II 431. 435 18. Nov. "Frankurt a/D. II 435 23. Nov. "Frankurt a/D. II 403 29/30. Nov. in Frankurt a/D. II 403 29/30. Nov. in Frankurt a/D. II 437. Nammer II 29 11. Dez. "Frankurt a/D. II 442 20. Dez. "Frankurt a/D. II 440 24/25. Dez. "Frankurt a/D. II 440 24/25. Dez. "Frankurt a/D. II 446 f. 27. Dez. "Frankurt a/D. II 446 f. | 4/5. Aug. in Tangermünde Riebel LIVII 163. A. XXV 404. 8./9. Aug. in Tangermünde. Briebath, Die Hohenzollern x. 247. Riebel A. XXV 405 11. Aug. in Tangermünde Riebel A. III 481 13/14. Aug. in Tangermünde Briebel A. III 481 25. Aug. in Blaffenburg II 551 29. Aug. in Plaffenburg II 551 29. Aug. in Plaffenburg II 551 10. Sept. "Rabolzburg II 554 14/15. Sept. in Rabolzburg II 555. III 170 Riebel A. II 293 26/27. Sept. in Marth-Erlbach II 558 f. 4. Oct. in Ausbach Riebel B. V 316 |
| 1479<br>Auch in ben ersten Monaten biefes Jahres<br>ift Albrecht nunnterbrochen ju Fraukfurt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9. Oct. "Rabolzburg II 562<br>10. Oct. "Ansbach II 562. 608<br>12. Oct. "Ansbach II 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Urfunblich belegt ist sein bortiger Ausenthalt<br>am 2. 4. 5. 6. 9. 12. 14. 15. 16. 20. 24.<br>25. 26. 27. 28. 29. Jan., 2. 6. 7. 18. 19.<br>20. 21. 24. 25. Febr., 1. 9. 10. 11. 12. März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14. Oct. "Ansbach Riebel B. V 318<br>19/20. Oct. in Ansbach II 556. 563.<br>25. Oct. in Ansbach II 561<br>27. Oct. "Ansbach II 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bgl. 8b. II ©. 453 f. 456, 458, 460, 462 f. 445, 448, 466, 468—477, 479—484, 486 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Nov. "Gunzenhaufen? II 565<br>3. Nov. "Gunzenhaufen II 606<br>5. Nov. "Gunzenbaufen III 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16. März in Königsberg R. M. Riebel A.<br>XI 418<br>19. März " Bernan II 488<br>24—26. März in Berlin-Köln Riebel A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8. Nov. " Gunzenhaufen II 605<br>17. Nov. " Ansbach II 605<br>26. Nov. " Ansbach II 567. 582<br>28. Nov. " Ansbach II 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| XXI 352. Raumer II 38. 40<br>29. Mörz in Berlin II 491<br>2. April " Köln II 493<br>7—9. April in Frantjurt II 493 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30. Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7—9. April in Franciurt II 493 ff. 14. April in Franciurt II 495 18. April "Franciurt II 497 20. April "Franciurt II 497 22/23. April in Franciurt II 488. 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rgl. Hausarchiv, M. Amalia 48. Samberg, Agl. Areisarchiv, Fehbeacten VII<br>80, 74<br>21. Dez. in Ansbach II 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26/27. April in Serlin-Köln II 501 f. 504 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23. Dez. " Ansbach II 573<br>27. Dez. " Ansbach II 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Mai in <b>R</b> III 11 512<br>6. Mai " <b>R</b> III II 505. 514<br>9. Mai " <b>R</b> III II 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12—14. Mai in Köln II 515<br>22. Mai in Kremmen II 520<br>23—25. Mai in Köln II 520. 522 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2/3. Jan. in Ansbach II 573. Bedin,<br>Kgl. Hausarchiv, M. Amalia 56<br>5. Jan. in Ansbach II 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28/29. Mai in Köln II 516. 512<br>4. Juni in Köln II 531<br>8. Juni "Köln II 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9. Jan. "Ansbach II 575<br>16. Jan. "Ansbach II 573<br>18. Jan. "Ansbach II 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. Juni " Berlin II 520<br>15. Juni " Kin II 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22. Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23. Juni " Prenzlau II 538<br>26—28. Juni in Brenzlau II 538 f.<br>2/3. Juli in Berlin Köln II 531. 541. 543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | archiv, Amalia 59<br>1—5. Febr. in Ansbach II 581 ff. 585  <br>8/9. Febr. in Ansbach Berlin, Ryl. hab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Juli Aufenthalt in Berlin geplant II 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | archiv 35 a. 9. 11<br>14. Febr. in Ansbach II 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   | 2/3. Jan. in Ansbach II 573. Berlin,                 |
|---|------------------------------------------------------|
|   | Rgl. Hausarchiv, M. Amalia 56                        |
|   | 5. Jan. in Ansbach II 575                            |
|   | 9. Jan. " Ansbach II 575                             |
|   | 16. Jan Ansbach II 573                               |
|   | 18. Jan Ansbach II 578                               |
|   | 22. Jan. " Ansbach II 577                            |
|   | 28. Jan. " Ansbach Berlin, Agl. Pub                  |
|   | archiv, Amalia 59                                    |
|   | 1-5. Febr. in Ansbach II 581 ff. 585                 |
| 3 | 8/9. Febr. in Ansbach Berlin, Rgl. but               |
| t | archiv 35 a. 9. 11                                   |
|   | 14. Febr. in Ansbach II 577                          |
|   | 21. Kebr Ansback II 605                              |
|   | 27. Febr.—1. Marz in Ansbach II 588 f                |
|   | TTT 194                                              |
| ĺ | 5. März in Ansbach II 593                            |
|   | 5. März in Ansbach II 593<br>8. März "Ansbach II 605 |
|   | 24. Marz "Ausbach II 168 Aum. 4                      |
|   | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |

| 3. April in Ansbach II 598                                                                | 7. Febr. in Ansbach III 38                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/13. April in Ansback II 599 f.                                                         | 9. Kebr Ansbach II 654                                                                       |
| 16. April in Ansbach II 597                                                               | 11/12. Febr. in Ansbach UI 39 f.                                                             |
| 21. April "Ansbach II 605                                                                 | 15/16. Kebr. "Ansbach III 7 f.                                                               |
| 24. April " Reuftadt a. b. Aisch Berlin,                                                  |                                                                                              |
| Kgl. Hausarchiv, M. Amalia 74                                                             | 8-10. Marz in Ansbach II 607. Berlin,                                                        |
| 3. Mai in Ansbach II 611                                                                  | Rgl. Hausarchiv 35 a. 30. 71.                                                                |
| 7. Mai "Ansbach II 613                                                                    | 17. März in Uffenheim III 7                                                                  |
| 26. Ukai Unsbach 11 615                                                                   | 21. März "Ansbach III 42                                                                     |
| 31. Mai "Baiersborf II 619                                                                | 23/24. März in Ansbach III 41                                                                |
| 10/11. Juni in Rabolzburg II 618                                                          | 27/28. Mara "Ansbach II 655. III 7                                                           |
| 13. Juni in Rabolaburg II 628                                                             | 30. März in Ansbach III 44                                                                   |
| 19. Juni " Kabolaburg II 620                                                              | 2. April "Ansbach III 41                                                                     |
| 26. Juni "Schwabach Berlin, Kgl. Hans-                                                    | 4. April "Ansbach, Berlin, Kgl. Saus-                                                        |
| archiv, Amalia 78<br>28. Juni in Schwabach II 620                                         | archiv 35 a.s. n.<br>8—11. April in Ansbach III 47. II 607.                                  |
| 6. Juli "Kabolzburg II 577                                                                | Berlin, Rgl. Dausarchiv, Amalia beir.                                                        |
| 13. Juli "Rabolzburg II 625                                                               | 84; 35 a s. n.                                                                               |
| 19. Suli Paholahura II 628                                                                | 13. April in Ansbach III 9                                                                   |
| 21. Suli Pabolabura II 577                                                                | 24—27. April in Ansbach III 8. 49. 52.                                                       |
| 19. Suli "Rabolzburg II 628<br>21. Suli "Rabolzburg II 577<br>27. Suli "Rabolzburg II 631 | II 655                                                                                       |
| 31. Inst " Rabolzburg II 626                                                              | 2. Mai in Ansbach III 53                                                                     |
| 2. Ang. "Schwabach II 626                                                                 | 4. Mai Ansbach III 44                                                                        |
| 8/9. Aug Schwabach II 629                                                                 | o mil " grant & martin hat Game                                                              |
| 12. Ang. "Rabolzburg II 631                                                               | archiv, Amalia 88                                                                            |
| 15. Aug. "Langenzenn II 633                                                               | 11. Wat in Ansbach III 53                                                                    |
| 16. Aug. "Ansbach II 634                                                                  | 19—21. Mai in Ansbach III 57. 59                                                             |
| 23. Ang Angbach II 629                                                                    | 28. Mai in Baiersborf III 63                                                                 |
| 24. Ang. "Radolyburg II 635                                                               | 2. Juni " Ansbach III 64                                                                     |
| 29. Ang. "Ansbach 11 637                                                                  | 2. Suni "Ansback III 64<br>5—7. Suni "Ansback III 64. 54 f.<br>13/14. Suni in Ansback III 55 |
| 1. Sept. " Rabolaburg II 606                                                              | 13/14. Juni in Ansbach III 55                                                                |
| 6. Sept. "Ansbach 11 640                                                                  | 17. Junt in Ansbach Berlin, Agl. Dans-                                                       |
| 9. Sept. "Kabolzburg II 639<br>13. Sept. "Rabolzburg II 606                               | archiv, Amalia betr. 95 f.                                                                   |
| 13. Sept. "Radolzburg 11 606                                                              | 22. Juni in Ansbach III 42. 56                                                               |
| 15. Sept. "Rabolzburg III 173                                                             | 25. Juni "Ansbach III 73                                                                     |
| 21. Oct. "Ansbach II 648<br>27. Oct. "Rürnberg II 651                                     | 27. Juni "Ansback III 74                                                                     |
| 1/3 Was Witnesty II 001                                                                   | 29. Juni Aufenthalt in Ansbach geplant III 74                                                |
| 2/3. Rov. "Rürnberg II 650<br>12/13. Rov. in Rürnberg II 651 f.                           | 1/2. Juli in Ansbach II 651. Berlin,                                                         |
| 15. Rov. in Mirnberg II 652                                                               | Rgl. Hansardiv, Amalia betr. 100                                                             |
| Makam II 653                                                                              | 4. Insi in Schwabach III 56                                                                  |
| " Anebach II 653<br>22. Rov. " Anebach II 657                                             | 7/8. Juli "Rürnberg II 608. III 76                                                           |
| 27. Nov. "Ansbach II 658                                                                  | 7/8. Juli " Mirnberg II 608. III 76<br>13. Juli " Schwabach III 72                           |
| 29. Rov. " Ansbach Berlin, Rgl. Saus-                                                     | 15. Juli "Schwabach III 77                                                                   |
| archiv 35 a. 13                                                                           | 18. Juli "Schwabach III 78                                                                   |
| 11. Dez. in Ansbach II 659                                                                | 22. Juli "Schwabach III 55                                                                   |
| 14/15. Dez. in Ansbach II 607. 657. 660.                                                  | 26. Juli "Baiereborf Berlin, Rgl. Saus-                                                      |
| Berlin, Rgl. Bausardiv 35a. 19                                                            | archiv 35 a. 53                                                                              |
| 18. Dez. in Ansbach II 660                                                                | 27—29. Inst Aufenthalt geplant in Rabolz-                                                    |
| 22. Dez. " Ansbach, Mirnbg., Rgl. Rreis-                                                  | burg III 55                                                                                  |
| archiv A. A. 768. I 31                                                                    | 3-6. Aug. in Murnberg Briebatich, Die                                                        |
| 26/27. Dez. in Ansbach Rürnbg., Agl. Kreis-                                               | Hobenzollern 2c. 262. II 606. III 80.                                                        |
| arciv A. A. 768. I 79. Berlin, Rgl.                                                       | 359                                                                                          |
| Hansarchiv 35 a. 21                                                                       | 16. Aug. in Nürnberg III 84                                                                  |
| 31. Dez. in Ansbach Berlin, Rgl. Baus-                                                    | zu/zi. Aug. in Behalberg 111 9. 82                                                           |
| archiv 35 a. 66                                                                           | 22. Aug. in Rabolzburg III 82                                                                |
| •                                                                                         | 24—27. Ang. in Radolzburg III 9 f. 85.                                                       |
| 1481                                                                                      | 87 f.                                                                                        |
| 4. Jan. in Ansbach III 3                                                                  | 29—31. Aug. in Kabolzburg Berlin, Agl.<br>Hausarchiv, Amalia betr. 112. III                  |
| 6. Jan. "Ansbach III 3                                                                    | 9. 74                                                                                        |
| 22. Jan. "Ansbach III 33                                                                  | 2/3. Sept. in Kabolzburg III 21. 88                                                          |
| 26. Jan. "Ansbach III 5                                                                   | 5. Sept. "Rabolzburg III 90                                                                  |
| 5. Febr. "Ansbach III 6                                                                   | 7—10. Sept. in Rabolzburg II 607. III                                                        |
| V #                                                                                       |                                                                                              |

| 91. Berlin, Rgl. Sausarchiv, Amalia                                                               | 12. Anni in Anchadi III 106                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| betr. 119. 121 f.                                                                                 | 14. Juni "Ansbach III 109                                                                       |
| 13. Sent. in Pabolibura III 94                                                                    | 14. Juni "Ansbach III 109<br>19. Juni " in Rabolzburg Berlin, Agl.                              |
| 15. Sept. " Rabolzburg III 10<br>18/19. Sept. in Renbof III 11. 92 f.                             | Hansarchin 35 a. 107                                                                            |
| 18/19. Sept. in Renhof III 11. 92 f.                                                              | 29/30. Juni in Rabolaburg III 203. 176                                                          |
| 21. Sept. in Renbof III 96                                                                        | 2. Juli in Langenzenn III 203<br>3. Juli " Rabolzburg II 607. III 200.                          |
| 26—28. Sept. in Ansbach III 12. 22. 174                                                           | 3. Juli " Kabolzburg II 607. III 266.                                                           |
| 30. Sept.—3. Oct. in Ansbach III 32. 98.                                                          | Geplant war übrigens ein Ansenthalt ju                                                          |
| 15, 26                                                                                            | Baiersborf III 109                                                                              |
| 7—10. Oct. in Ansbach 16 f. 27. 90                                                                | 7/8. Just in Bairenth III 204<br>11. Just " Bairenth III 198                                    |
| 13. Oct. in Ansbach III 28<br>17. Oct. "Ausbach III 21. 32                                        | 11. Juli " Dairento 111 196                                                                     |
| 17. Oct. "Ausbach III 21. 32                                                                      | 13. Juli Anfenthalt in Schwabach geplant                                                        |
| 30. Oct. "Ansbach III 109<br>2. Nov. "Ansbach III 105                                             | III 204<br>14. Juli in Schwabach II 608                                                         |
| 4/5 Wan Wreken III 97 119                                                                         | 22. Juli "Schwabach III 204                                                                     |
| 7. Mon Angham III 29                                                                              | 24. Inli "Schwabach Berlin, Königl.                                                             |
| 4/5. Nov. "Ansback III 27. 112<br>7. Nov. "Ansback III 29<br>13. Nov. "Ansback III 105            | Hansardin 35 a. 98                                                                              |
| 16. Nov. "Ansbach III 120                                                                         | 28. Juli Aufenthalt in Schwabach geplant                                                        |
| 23/24. Nov. in Ansbach III 22. 123                                                                | III 77                                                                                          |
| 26. Nov. in Ansbach III 124                                                                       | 1. Ang. in Schwabach II 608                                                                     |
| 28. Nov. " Kolmberg III 128. 188                                                                  | 9. Ang. " Renstabt a. b. Aifc III 211                                                           |
| 30. Nov.—2. Dez. in Ansbach III 125. 24                                                           | 11. Aug. " Reuftabt a. b. Aifch III 213                                                         |
| 5. Dez. in Ansbach III 120                                                                        | 11. Aug. " Reuftabt a. b. Aifc III 213<br>13. Aug. " Reuftabt a. b. Aifc III 207                |
| 10. Dez. "Ansbach III 18                                                                          | 115. Ang Yangenienn III 31                                                                      |
| 16—18. Dez. in Ansbach III 19. 23 f.                                                              | 19. Aug. auf ber Jagb III 214<br>24. Aug. in Kolmberg III 216<br>27/28. Aug. in Ausbach III 105 |
| 25. Dez. in Ansbach III 23                                                                        | 24. Aug. in Kolmberg 111 216                                                                    |
| 31. Dez. "Ansbach Minutoli 374. III                                                               | 21/28. Ang. th anspect 111 109                                                                  |
| 130                                                                                               | 4. Sept. in Ansbach III 156<br>9. Sept. "Langenzenn? II 608                                     |
| 1482                                                                                              | 9. Sept. " Langenzeun? II 608<br>26. Sept. " Ansbach III 106                                    |
| 1/2. Jan. in Ansbach III 105. 135                                                                 | 11. Oct. " Roburg III 176                                                                       |
| 4. Jan. "Ansbach III 126                                                                          | 20/21. Oct. " Ansbach III 221. 106                                                              |
| 8. Jan. " Ansbach III 136                                                                         | 23. Oct. " Gungenhaufen Berlin, Agl                                                             |
| 13. Jan. " Ansbach III 23                                                                         | Hansarchiv 35 a. 111                                                                            |
| 13. Jan. "Ansbach III 23<br>15. Jan. "Ansbach III 138                                             | 25. Oct. in Gunzenbaufen III 224                                                                |
| 17. Jan. " Ansbach III 140                                                                        | 27. Oct. " Onnzenhaufen Berlin, Igl                                                             |
| 17. Jan. "Ansbach III 140<br>19. Jan. "Ansbach III 21                                             | Hansarchiv 35a. 110                                                                             |
| 30/31. Jan. in Ansbach III 141. 144                                                               | 13. Nov. in Ansbach III 107                                                                     |
| 2. Febr. in Ansbach III 146                                                                       | 16. Rov. "Ansbach III 225                                                                       |
| 4. Febr. "Ansbach III 149                                                                         | 22/23. Nov. in Ansbach III 227. 229                                                             |
| 9. Febr. "Ansbach III 77<br>13. Febr. "Ansbach III 25                                             | 7. Dez. in Ansbach III 231                                                                      |
| 13. Febr. " Ansbach III 25<br>16/17. Febr. in Ansbach III 153. 231                                | 17. Dez. "Ansbach III 106<br>26. Dez. "Ansbach III 233                                          |
| 21/22. Febr. "Ansbach III 105. 156                                                                | 26. Dez. "Ansbach III 233                                                                       |
| 24. Kebr. in Angham III 158                                                                       |                                                                                                 |
| 24. Febr. in Ansbach III 158<br>2/3. März " Ansbach III 157. Berlin,                              | 1483                                                                                            |
| Rgl. Hausardiv 35 a. 99                                                                           | 13. Jan. in Ansbach III 239                                                                     |
| 16. März in Ansbach II 607. III 30                                                                | 15. Jan. " Ansbach III 240                                                                      |
| 22. Marz " Schleiz III 164                                                                        | 18. Jan. "Ansbach II 364                                                                        |
| 26. Marz Hof 111 176                                                                              | 127. Ratt Attsback 111 240                                                                      |
| 1. April ", Plassenburg II 607<br>5. April ", Plassenburg III 180<br>21. April ", Ausbach III 182 | 29. Jan. "Ausbach III 241 f.<br>13/14. Febr. in Ausbach III 243. 245                            |
| o. April "Planenburg III 180                                                                      | 13/14. Hebr. in Ausbach 111 243. 249                                                            |
|                                                                                                   | 21. Febr. in Ansbach Berlin, Rgl. haub                                                          |
| 1. Mai "Ansbach III 180<br>3. Mai "Ansbach III :'4                                                | ardiv 35 a. 100<br>27. Febr. in Ansbach III 247                                                 |
| 5. Mai "Ansbach II 606. 608                                                                       | 11. März "Ansbach III 249                                                                       |
| 18. Mai Kobura II 608. III 187                                                                    | 14. März "Ansbach III 250                                                                       |
| 22. Mai " Zenn III 108                                                                            | 22. März "Ansbach III 251                                                                       |
| 24. Wai Ansback III 187                                                                           | 23/24. März in Rabolzburg III 251 f.                                                            |
| 30/31. Mai in Ansbach II 607. III 108                                                             | Anf. Abril in Radolaburg III 252                                                                |
| 2. Juni in Ansbach Berlin, Rgl. Saus-                                                             | 6. April . Ansbach III 134                                                                      |
| archiv 35 a. 102                                                                                  | 21. April " Ausbach III 255                                                                     |
| 4. Juni in Ansbach II 607                                                                         | 6. Wlat "Ansbach 111 256                                                                        |
| 10. Inni "Ansbach III 108                                                                         | 9. Mai "Kabolzburg III 254                                                                      |
|                                                                                                   |                                                                                                 |

| 22. Dai in Rabolgburg Berlin, Rouigl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12. Dez. in Ansbach III 330}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hansarchiv 35 a. 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18. Dez. "Ausbach III 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30. Mai " Kabolzburg III 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23. Dez. "Ausbach III 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13. Juni " Rabolzburg III 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Juli " Rabolzburg III 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. Juli . Rabolaburg III 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19. Juli "Schwabach III 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12. Jan. in Ansbach III 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. Aug. "Schwabach III 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14. Jan. " Ansbach III 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. Aug Schwabach 111 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reise nach Frankfurt, Weg über Aschaffen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17. Ang. "Schwabach III 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | burg III 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24. Aug Radolzburg III 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23. Jan. bei Miltenberg III 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28. Aug. "Radolzburg III 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26. Jan. trifft in Frankfurt ein III 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. Sept. " Rabolzburg III 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29. Jan. in Frankfurt III 334. 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16/17. Sept. in Kadolzburg III 264 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Febr. " Frankfurt III 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4. Febr. "Aschaffenburg III 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Oct. in Rabolzburg III 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10/11. Febr. in Ansbach III 349. 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17. Oct. "Kabolzburg III 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16. Febr. in Ansbach III 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24. Oct. Aufenthalt in Rabolzburg geplant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21. Febr. " Ansbach III 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| III 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11. Marz " Ansbach III 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26. Oct. in Kabolzburg III 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22. Warz " Ansbach 111 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31. Oct. "Rabolzburg III 265. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24. Marz " Ansbach 111 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31. Oct. " Labolzburg III 265. 282<br>11. Nov. " Batreuth III 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30. März—2. April in Ansbach. Oresben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13/14. Rob. in Baireuth 111 283 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hauptstaatsardin 23. A. Brand. II 193.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17. Nov. in Bairenth III 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Munden, Rgl. Allg. Reichsardiv, Bapr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20/21. Rov. in Bairenth III 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buch V. 23 b. Bol. Corr. III 373 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26. Rov. in Baireuth III 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5—7. April in Ansbach III 107. 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. Dez. "Bairenth III 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12. April in Bamberg III 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19. Dez. "Bairenth cf. Rachtrag zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18. April "Ansbach III 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| III 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20/21. April in Anebach III 372, 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22. Dez. " Baireuth II 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25. April in Ansbach III 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26. Dez. " Baireuth III 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28.—30. April in Ansbach III 378. 372.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rigingen, Stabtardiv 315, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2—5. Mai in Ansbach III 308. 384. 340.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dresben, Hauptstaatsarchiv II 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7/8. Jan. in Bairenth III 106. 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7—9. Mai in Ansbach III 386. 308. 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 Can 90almont TTI 907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 19 Maiim Washak III 979 Mbdadaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. 3au Bairenth III 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12—13. Mai in Ansbach III 372. München,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12. Jan. "Baireuth III 297<br>17. Jan. "Baireuth III 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l. c. Bapr. Buch V 61 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. Jan. " Bairenth III 297<br>17. Jan. " Batrenth III 293<br>23. Jan. " Bairenth II 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l. c. Bayr. Buch V 61 f.<br>15. Mai in Ansbach III 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. Jan. "Batrenth III 297<br>17. Jan. "Batrenth III 293<br>23. Jan. "Batrenth II 289<br>10. Kebr. "Ansbach III 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l. c. Bayr. Buch V 61 f.<br>15. Mai in Ansbach III 107<br>23/24. Mai "Ansbach III 390 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth II 289 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. Räty "Ansbach III 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l. c. Bapr. Buch V 61 f.<br>15. Mai in Ansbach III 107<br>23/24. Mai "Ansbach III 390 f.<br>27. Mai in Ansbach München l. c. Bapr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth II 289 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. Räty. "Ansbach III 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. c. Bayr. Buch V 61 f.<br>15. Mai in Ansbach III 107<br>23/24. Mai , Ansbach III 390 f.<br>27. Mai in Ansbach München l. c. Bayr.<br>Buch V 73. 75 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth II 289 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. Räty. "Ansbach III 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. c. Bayr. Buch V 61 f. 15. Mai in Ansbach III 107 23/24. Mai, Ansbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach München 1. c. Bayr. Buch V 73. 75 a 31. Mai/1. Juni in Ansbach III 394 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. Jan. "Baireuth III 297 17. Jan. "Baireuth III 293 23. Jan. "Baireuth III 289 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. März "Ansbach III 310 Ani Anf.? "Echwabach? III 311 27. Mai N. "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l. c. Bayr. Buch V 61 f. 15. Mai in Ansbach III 107 23/24. Mai " Ansbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach München l. c. Bayr. Buch V 73. 75 a 31. Mai/1. Juni in Ansbach III 394 f. 5/6. Juni in Ansbach III 398. 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. Jan. "Baireuth III 297 17. Jan. "Baireuth III 293 23. Jan. "Baireuth III 289 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. März "Ansbach III 310 Ani Anf.? "Echwabach? III 311 27. Mai N. "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l. c. Bayr. Buch V 61 f.  15. Mai in Ansbach III 107 23/24. Mai, Ansbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach München l. c. Bayr. Buch V 73. 75 a  31. Mai/1. Juni in Ansbach III 394 f. 5/6. Juni in Ansbach III 398. 395 11. Juni , Ansbach III 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 289 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. März "Ansbach III 310 27. März "Ansbach III 310 Rai Anf.? "Schwabach? III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 312 8. Juni "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l. c. Bayr. Buch V 61 f.  15. Mai in Ansbach III 107  23/24. Mai "Ansbach III 390 f.  27. Mai in Ansbach München l. c. Bayr.  Buch V 73. 75 a  31. Mai/1. Juni in Ansbach III 394 f.  5/6. Juni in Ansbach III 398. 395  11. Juni "Ansbach III 396  17. Juni "Ansbach III 107 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 289 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. März "Ansbach III 310 27. März "Ansbach III 310 Rai Anf.? "Schwabach? III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 312 8. Juni "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l. c. Bayr. Buch V 61 f.  15. Mai in Ansbach III 107  23/24. Mai, Ansbach III 390 f.  27. Mai in Ansbach III 390 f.  28. Mai in Ansbach III 394 f.  5/6. Juni in Ansbach III 398. 395  11. Juni Ansbach III 396  17. Juni Ansbach III 107 f.  19/20. Juni in Ansbach III 399  22. Juni in Ansbach III 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 293 10. Febr. "Ansbach III 300 21. März "Ansbach III 301 27. März "Ansbach III 310 Mai Anf.? "Schwabach? III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 107 20. Juli "Ansbach III 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l. c. Bayr. Buch V 61 f.  15. Mai in Ansbach III 107 23/24. Mai, Ansbach III 390 f.  27. Mai in Ansbach München l. c. Bayr. Buch V 73. 75 a  31. Mai/1. Juni in Ansbach III 394 f.  5/6. Juni in Ansbach III 398. 395  11. Juni "Ansbach III 396  17. Juni "Ansbach III 107 s  19/20. Juni in Ansbach III 399 22. Juni in Ansbach III 400 25. Juni "Ansbach III 109. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. Jan. "Baireuth III 297 17. Jan. "Baireuth III 293 23. Jan. "Baireuth III 293 23. Jan. "Baireuth III 289 10. Hebr. "Ausbach III 300 21. Mär; "Ausbach III 310 27. Mäi Auf.? "Echwabach? III 311 27. Mai "Ausbach III 314 5. Juni "Ausbach III 314 5. Juni "Ausbach III 314 5. Juni "Ausbach III 305 14. Juli "Ausbach III 305 14. Juli "Ausbach III 305 3. Aug. "Ausbach III 305 3. Aug. "Ausbach III 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l. c. Bayr. Buch V 61 f.  15. Mai in Ansbach III 107 23/24. Mai, Ansbach III 390 f.  27. Mai in Ansbach München l. c. Bayr. Buch V 73. 75 a  31. Mai/1. Juni in Ansbach III 394 f.  5/6. Juni in Ansbach III 398. 395  11. Juni "Ansbach III 396  17. Juni "Ansbach III 107 s  19/20. Juni in Ansbach III 399 22. Juni in Ansbach III 400 25. Juni "Ansbach III 109. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. Jan. "Baireuth III 297 17. Jan. "Baireuth III 293 23. Jan. "Baireuth III 293 23. Jan. "Baireuth III 289 10. Hebr. "Ausbach III 300 21. Mär; "Ausbach III 310 27. Mäi Auf.? "Echwabach? III 311 27. Mai "Ausbach III 314 5. Juni "Ausbach III 314 5. Juni "Ausbach III 314 5. Juni "Ausbach III 305 14. Juli "Ausbach III 305 14. Juli "Ausbach III 305 3. Aug. "Ausbach III 305 3. Aug. "Ausbach III 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. c. Bayr. Buch V 61 f. 15. Mai in Ansbach III 107 23/24. Mai "Ansbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach München l. c. Bayr. Buch V 73. 75 a 31. Mai/1. Juni in Ansbach III 394 f. 5/6. Juni in Ansbach III 396 11. Juni "Ansbach III 396 17. Juni "Ansbach III 399 22. Juni in Ansbach III 399 22. Juni in Ansbach III 400 25. Juni "Ansbach III 400 3. Juli "Ansbach III 409 5. Juli "Ansbach III 409 5. Juli "Ansbach III 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 293 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. März "Ansbach III 301 27. März "Ansbach III 310 Rai Anf.? "Schwabach? III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 316 6. Ang. "Ansbach III 305 3. Ang. "Ansbach III 316 6. Ang. "Ansbach III 316 6. Ang. "Ansbach III 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. c. Bayr. Buch V 61 f. 15. Mai in Ansbach III 107 23/24. Mai Ansbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach München l. c. Bayr. Buch V 73. 75 a 31. Mai/1. Juni in Ansbach III 394 f. 5/6. Juni in Ansbach III 398. 395 11. Juni Ansbach III 396 17. Juni Ansbach III 399 22. Juni in Ansbach III 399 22. Juni in Ansbach III 400 25. Juni Ansbach III 409 5. Juli Ansbach III 396 8. Juli Ansbach III 396 8. Juli Ansbach III 396 8. Juli Ansbach III 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 293 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. März "Ansbach III 301 27. März "Ansbach III 310 Rai Anf.? "Schwabach? III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 3. Ang. "Ansbach III 316 6. Ang. "Ansbach III 317 20. Ang. "Ansbach III 307 23. Ang. "Ansbach III 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. c. Bayr. Buch V 61 f. 15. Mai in Ansbach III 107 23/24. Mai, Ansbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach III 390 f. 28. Mai/1. Juni in Ansbach III 394 f. 5/6. Juni in Ansbach III 398. 395 11. Juni "Ansbach III 396 17. Juni "Ansbach III 107 f. 19/20. Juni in Ansbach III 399 22. Juni in Ansbach III 400 25. Juni "Ansbach III 409 5. Juli "Ansbach III 396 8. Juli "Ansbach III 410 12. Juli "Ansbach III 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 293 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. Mär; "Ansbach III 301 27. Mär; "Ansbach III 310 Mai Anf.? "Schwabach? III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 314 5. Juli "Ansbach III 314 5. Juli "Ansbach III 314 5. Juli "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 15. Ang. "Ansbach III 307 20. Juli "Ansbach III 317 20. Ang. "Ansbach III 317 20. Ang. "Ansbach III 307 23. Ang. "Ansbach III 307 23. Ang. "Ansbach III 307 23. Ang. "Ansbach III 307 28. Ang. "Ansbach III 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l. c. Bayr. Buch V 61 f.  15. Mai in Ansbach III 107 23/24. Mai, Ansbach III 390 f.  27. Mai in Ansbach III 390 f.  27. Mai in Ansbach III 390 f.  28. Mai/1. Juni in Ansbach III 394 f.  5/6. Juni in Ansbach III 398. 395  11. Juni Masbach III 396  17. Juni Masbach III 107 f.  19/20. Juni in Ansbach III 399  22. Juni in Ansbach III 399  22. Juni in Ansbach III 400  25. Juni Masbach III 409  5. Juli Masbach III 396  8. Juli Masbach III 396  8. Juli Masbach III 396  8. Juli Masbach III 410  12. Juli Masbach III 414  4. Juli Masbach III 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 293 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. März "Ansbach III 301 27. März "Ansbach III 310 Mai Anf.? "Schwabach? III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 315 14. Juli "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 13. Aug. "Ansbach III 307 20. Juli "Ansbach III 317 20. Aug. "Ansbach III 317 20. Aug. "Ansbach III 307 23. Aug. "Ansbach III 307 23. Aug. "Ansbach III 307 28. Aug. "Rabolzburg III 320 10/11. Sept. in Anbolzburg III 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l. c. Bayr. Buch V 61 f.  15. Mai in Ansbach III 107 23/24. Mai, Ansbach III 390 f.  27. Mai in Ansbach III 390 f.  27. Mai in Ansbach III 390 f.  28. Mai/1. Juni in Ansbach III 394 f.  5/6. Juni in Ansbach III 398. 395  11. Juni Masbach III 396  17. Juni Masbach III 107 f.  19/20. Juni in Ansbach III 399  22. Juni in Ansbach III 400  25. Juni Masbach III 409  5. Juli Masbach III 409  5. Juli Masbach III 409  8. Juli Masbach III 410  12. Juli Masbach III 414  14. Juli Masbach III 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. Jan. "Baireuth III 297 17. Jan. "Baireuth III 293 23. Jan. "Baireuth III 293 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. März "Ansbach III 301 27. März "Ansbach III 310 Mai Anf.? "Schwabach? III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 3. Hug. "Ansbach III 307 20. Juli "Ansbach III 307 21. Ang. "Ansbach III 307 22. Ang. "Rabolzburg III 307 23. Ang. "Rabolzburg III 307 24. Oct. in Ansbach III 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l. c. Bayr. Buch V 61 f.  15. Mai in Ansbach III 107 23/24. Mai, Ansbach III 390 f.  27. Mai in Ansbach III 390 f.  27. Mai in Ansbach III 390 f.  28. Minchen l. c. Bayr.  Buch V 73. 75 a  31. Mai/1. Juni in Ansbach III 394 f.  5/6. Juni in Ansbach III 398. 395  11. Juni "Ansbach III 396  17. Juni "Ansbach III 399  22. Juni in Ansbach III 399  22. Juni in Ansbach III 400  25. Juni "Ansbach III 400  5. Juli "Ansbach III 409  5. Juli "Ansbach III 409  5. Juli "Ansbach III 410  12. Juli "Ansbach III 410  12. Juli "Ansbach III 414  14. Juli "Ansbach III 408  19. Juli "Ansbach III 408  19. Juli "Ansbach III 418  23. Juli "Ansbach III 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 293 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. Mär; "Ansbach III 301 27. Mär; "Ansbach III 310 Wai Anf.? "Schwabach? III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 3. Hug. "Ansbach III 307 20. Juli "Ansbach III 307 20. Ang. "Ansbach III 307 23. Ang. "Ansbach III 307 24. Ang. "Rabolzburg III 307 25. Ang. "Rabolzburg III 307 26. Oct. "Ansbach III 307 27/8. Oct. "Ansbach III 307 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. c. Bayr. Duch V 61 f. 15. Mai in Ansbach III 107 23/24. Mai Masbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach III 390 f. 28. Mai/1. Juni in Ansbach III 394 f. 5/6. Juni in Ansbach III 398. 395 11. Juni Masbach III 396 17. Juni Masbach III 396 17. Juni Masbach III 399 22. Juni in Ansbach III 399 22. Juni in Ansbach III 400 25. Juni Masbach III 400 25. Juni Masbach III 409 5. Juli Masbach III 409 8. Juli Masbach III 410 12. Juli Masbach III 410 12. Juli Masbach III 414 14. Juli Masbach III 418 23. Juli Masbach III 418 23. Juli Masbach III 418 23. Juli Masbach III 419 25. Juli Masbach III 419 25. Juli Masbach III 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 289 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. März "Ansbach III 301 27. März "Ansbach III 310 Rai Anf.? "Schwabach? III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 312 8. Juni "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 316 6. Juni "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 3. Aug. "Ansbach III 316 6. Aug. "Ansbach III 317 20. Aug. "Ansbach III 307 23. Aug. "Ansbach III 307 23. Aug. "Ansbach III 307 24. Oct. in Ansbach III 307 4. Oct. in Ansbach III 307 10/11. Sept. in Ansbach III 307 1. Oct. "Ansbach III 308                                                                                                                                                                                                   | 1. c. Bayr. Buch V 61 f. 15. Mai in Ansbach III 107 23/24. Mai Masbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach Minchen l. c. Bayr. Buch V 73. 75 a 31. Mai/1. Juni in Ansbach III 398. 395 11. Juni Masbach III 398. 395 11. Juni Masbach III 396 17. Juni Masbach III 399 22. Juni in Ansbach III 399 22. Juni in Ansbach III 400 25. Juni Masbach III 400 55. Juni Masbach III 396 8. Juli Masbach III 396 8. Juli Masbach III 396 8. Juli Masbach III 408 19. Juli Masbach III 418 12. Juli Masbach III 418 23. Juli Masbach III 419 25. Juli Masbach III 419 25. Juli Masbach III 419 25. Juli Masbach III 395 28/29. Juli Masbach III 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 289 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. Mär; "Ansbach III 300 27. Mär; "Ansbach III 310 27. Mäi III "Schwabach? III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 315 3. Hui "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 13. Hug. "Ansbach III 305 3. Hug. "Ansbach III 307 20. Juli "Ansbach III 317 20. Ang. "Ansbach III 307 22. Ang. "Ansbach III 307 23. Ang. "Ansbach III 307 24. Oct. in Ansbach III 307 4. Oct. in Ansbach III 307 16. Oct. "Ansbach III 307 17/8. Oct. "Ansbach III 307 18. Oct. "Ansbach III 307 19. Oct. "Ansbach III 308 19. Oct. "Ansbach III 302 | l. c. Bayr. Buch V 61 f.  15. Mai in Ansbach III 107  23/24. Mai, Ansbach III 390 f.  27. Mai in Ansbach III 390 f.  27. Mai in Ansbach III 390 f.  28. Mai/1. Juni in Ansbach III 394 f.  5/6. Juni in Ansbach III 398. 395  11. Juni Ansbach III 398  12. Juni Ansbach III 107 f.  19/20. Juni in Ansbach III 399  22. Juni in Ansbach III 400  25. Juni Ansbach III 400  25. Juni Ansbach III 409  5. Juli Ansbach III 409  5. Juli Ansbach III 409  12. Juli Ansbach III 410  12. Juli Ansbach III 410  12. Juli Ansbach III 418  13. Juli Ansbach III 418  23. Juli Ansbach III 418  24. Juli Ansbach III 418  25. Juli Ansbach III 419  25. Juli Ansbach III 419  25. Juli Ansbach III 419  26/29. Juli Ansbach III 395  28/29. Juli Ansbach III 395  42. 428.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 289 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. Mär; "Ansbach III 301 27. Mär; "Ansbach III 310 Mai Anf.? "Schwabach? III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 15. Juli "Ansbach III 305 16. Hug. "Ansbach III 307 20. Juli "Ansbach III 307 21. Ang. "Ansbach III 307 22. Ang. "Rabolzburg III 320 10/11. Sept. in Rabolzburg III 307 4. Oct. "Ansbach III 307 15. Oct. "Ansbach III 308 1. Rod. "Ansbach III 308 1. Rod. "Ansbach III 322 3. Rod. "Ansbach III 322 3. Rod. "Ansbach III 322 3. Rod. "Ansbach III 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l. c. Bayr. Buch V 61 f.  15. Mai in Ansbach III 107  23/24. Mai, Ansbach III 390 f.  27. Mai in Ansbach III 390 f.  27. Mai in Ansbach III 390 f.  28. Minchen l. c. Bayr.  29. Minchen l. c. Bayr.  29. Minchen l. c. Bayr.  20. Minchen l. c. Bayr.  21. Juni (Masbach III 398. 395)  22. Minchen III 396  23. Minchen III 107 f.  24. Minchen III 399  25. Minchen III 400  25. Minchen III 409  25. Minchen III 409  25. Minchen III 410  26. Minchen III 410  27. Minchen III 410  28. Minchen III 418  29. Minchen III 418  20. Minchen III 418  20. Minchen III 419  20. Minchen III 419  20. Minchen III 420.  20. Minchen III 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 293 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. Mär; "Ansbach III 301 27. Mär; "Ansbach III 310 Rai Anf.? "Schwabach? III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 13. Hug. "Ansbach III 307 20. Juli "Ansbach III 307 20. Ang. "Ansbach III 307 23. Ang. "Ansbach III 307 23. Ang. "Rabolzburg III 307 4. Oct. in Ansbach III 307 4. Oct. in Ansbach III 307 6. Oct. "Ansbach III 308 1. Roo. "Ansbach III 308 1. Roo. "Ansbach III 322 3. Koo. "Ansbach III 325 16. Roo. "Ansbach III 325 16. Roo. "Ansbach III 325 16. Roo. "Ansbach III 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. c. Bayr. Duch V 61 f. 15. Mai in Ansbach III 107 23/24. Mai "Ansbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach III 390 f. 28. Buch V 73. 75 a 31. Mai/1. Juni in Ansbach III 394 f. 5/6. Juni in Ansbach III 396 17. Juni "Ansbach III 396 17. Juni "Ansbach III 399 22. Juni in Ansbach III 399 22. Juni in Ansbach III 400 25. Juni "Ansbach III 400 25. Juni "Ansbach III 409 3. Juli "Ansbach III 499 5. Juli "Ansbach III 410 12. Juli "Ansbach III 410 12. Juli "Ansbach III 418 13. Juli "Ansbach III 418 23. Juli "Ansbach III 418 23. Juli "Ansbach III 419 25. Juli "Ansbach III 419 25. Juli "Ansbach III 419 26. Aug. "Ansbach III 395 18/29. Juli "Ansbach III 395 18/29. Juli "Ansbach III 395 18/29. Aug. "Ansbach III 424 18/29. Aug. "Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug. Aug.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 293 10. Hebr. "Busbach III 300 21. März "Ansbach III 301 27. März "Ansbach III 310 Mai Anf.? "Schwabach? III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 312 8. Juni "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 3. Aug. "Ansbach III 307 20. Juli "Ansbach III 316 6. Hug. "Ansbach III 317 20. Aug. "Ansbach III 307 23. Aug. "Ansbach III 307 23. Aug. "Ansbach III 307 24. Oct. in Ansbach III 307 4. Oct. in Ansbach III 307 4. Oct. in Ansbach III 307 7/8. Oct. "Ansbach III 308 1. Nov. "Ansbach III 322 3. Rov. "Ansbach III 325 16. Rov. "Ansbach III 325 16. Rov. "Ansbach III 325 16. Rov. "Ansbach III 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. c. Bayr. Duch V 61 f. 15. Nai in Ansbach III 107 23/24. Mai Masbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach III 390 f. 28. Sunci in Ansbach III 398. 395 11. Suni in Ansbach III 398. 395 11. Suni in Ansbach III 398 11. Suni in Ansbach III 396 17. Suni in Ansbach III 399 22. Suni in Ansbach III 399 22. Suni in Ansbach III 400 25. Suni in Ansbach III 400 25. Suni in Ansbach III 409 5. Suli in Ansbach III 499 5. Suli in Ansbach III 410 12. Suli in Ansbach III 414 14. Suli in Ansbach III 414 14. Suli in Ansbach III 418 23. Suli in Ansbach III 418 23. Suli in Ansbach III 418 25. Suli in Ansbach III 419 25. Suli in Ansbach III 419 26. Aug. in Ansbach III 395 28/29. Suli in Ansbach III 395 28/29. Suli in Ansbach III 395 28. Aug. in Ansbach III 395 28. Aug. in Ansbach III 424 28. Aug. in Ansbach III 424 29. Aug. in Ansbach III 424 20. Aug. in Ansbach III 424 20. Aug. in Ansbach III 424 21. Aug. in Ansbach III 424 22. Aug. in Ansbach III 424 23. Aug. in Ansbach III 424 24. Aug. in Ansbach III 424 25. Aug. in Ansbach III 424 26. Aug. in Ansbach III 424 27. Aug. in Ansbach III 424 28. Aug. in Ansbach III 424 29. Aug. in Ansbach III 424 29. Aug. in Ansbach III 424 20. Aug. in Ansbach III 424 21. Aug. in Ansbach III 424 22. Aug. in Ansbach III 424 23. Aug. in Ansbach III 424 24. Aug. in Ansbach III 424 25. Aug. in Ansbach III 424 26. Aug. in Ansbach III 424 27. Aug. in Ansbach III 424 28. Aug. in Ansbach III 424 29. Aug. in Ansbach III 424 20. Aug. in Ansbach III 424 |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 293 10. Hebr. "Ansbach III 300 21. März "Ansbach III 301 27. März "Ansbach III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 316 6. Juni "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 18. Juni "Ansbach III 307 20. Juli "Ansbach III 316 6. Hug. "Ansbach III 307 23. Aug. "Ansbach III 307 23. Aug. "Ansbach III 307 24. Oct. in Ansbach III 307 4. Oct. in Ansbach III 307 4. Oct. in Ansbach III 307 10/11. Sept. in Ansbach III 307 4. Oct. in Ansbach III 307 15. Oct. "Ansbach III 308 1. Rod. "Ansbach III 322 3. Hod. "Ansbach III 325 16. Rod. "Ansbach III 324 26. Rod. "Ansbach III 324 26. Rod. "Ansbach III 324 27 3. Dea. "Ansbach III 327 3. Dea. "Ansbach III 327                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. c. Bayr. Duch V 61 f. 15. Mai in Ansbach III 107 23/24. Mai Masbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach III 390 f. 27. Mai in Ansbach III 390 f. 28. Mai/1. Juni in Ansbach III 398. 395 11. Juni Masbach III 398. 395 11. Juni Masbach III 396 17. Juni Masbach III 396 17. Juni Masbach III 399 22. Juni in Ansbach III 399 22. Juni in Ansbach III 400 25. Juni Masbach III 400 5. Juni Masbach III 409 5. Juli Masbach III 496 8. Juli Masbach III 410 12. Juli Masbach III 414 14. Juli Masbach III 418 19. Juli Masbach III 418 23. Juli Masbach III 418 23. Juli Masbach III 419 25. Juli Masbach III 419 25. Juli Masbach III 419 26. Aug. Masbach III 395 28/29. Juli Masbach III 424. 432 12. Jug. Masbach III 434 15. Jug. Masbach III 434 15. Jug. Masbach III 434.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. Jan. "Bairenth III 297 17. Jan. "Bairenth III 293 23. Jan. "Bairenth III 293 10. Hebr. "Busbach III 300 21. März "Ansbach III 301 27. März "Ansbach III 310 Mai Anf.? "Schwabach? III 311 27. Mai "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 312 8. Juni "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 314 5. Juni "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 14. Juli "Ansbach III 305 3. Aug. "Ansbach III 307 20. Juli "Ansbach III 316 6. Hug. "Ansbach III 317 20. Aug. "Ansbach III 307 23. Aug. "Ansbach III 307 23. Aug. "Ansbach III 307 24. Oct. in Ansbach III 307 4. Oct. in Ansbach III 307 4. Oct. in Ansbach III 307 7/8. Oct. "Ansbach III 308 1. Nov. "Ansbach III 322 3. Rov. "Ansbach III 325 16. Rov. "Ansbach III 325 16. Rov. "Ansbach III 325 16. Rov. "Ansbach III 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. c. Bayr. Buch V 61 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

3. Sept. in Schwabach III 108 5. Sept. " Sowabach III 444 6/7. Sept. " Rabolzburg III 108. 445 " Langengenn München L. c. 8. Sept. 18. Sept. in Rabolzburg V. Bapr. Buch 114b 19/20. Sept. in Renhof III 110 22. Sept. in Renhof III 107 25. Sept. in Ansbach III 397 Dct.
 Dct. " Ansbach III 110 " Ansbach III 452 Mufenthalt in Dinkelsbühl geplant 10. Dct. III 457 11/12. Oct. in Dintelebithl III 453. 458 Oct. gelangt nach Schwabach III 458 Oct. in Schwabach III 458, gelangt von da in der Racht nach Ansbach 13. Oct. 14. Oct. III 461 15. Oct. in Ansbach III 461 16. Dct. in Ansbach III 469 Ansbach III 474 26. Dct.

III 107 f.

29/30. Oct. in Ansbach

3—5. Nov. "Ansbach III 474. 478. 481 7. Flov. "Ansbach III 482 12-14. Nov. in Ansbach III 108. 49 489. 24—26. Nov. Ansbach III 495. 1 München I. c. V. Bapr. Buch 127 b III 495. LI 28. Rov. in Ansbach III 495 3. Dez. Ansbach III 499 \* 8/9. Dej. III 497. 499. 1 Ansbach \*\* 12. Dez. " 2 21/22. Dez. " 2 II 1, 409 " Ansbach III 503 Ansbach III 474. 498 Janje 24. Dez. Ansbach Minden L.c. V. Bay Buc 132a 26-28. Dez. in Ansbach III 110. 10 V. Bapr. Buch 132a 1486

5. Jan. in Ansbach ebenba 122b
7—10. Jan. in Ansbach III 511. 513 V. Ben
Buch 124b. 125b. 126a
17. Jan. in Bergel, V. Bahr. Buch 132a
23. Jan. trifft in Frankfurt ein III 517
23. Jan.—11. März in Frankfurt.

### IL.

# Beittafel.

6. Mai 1470. Enbyültiger Berzicht Friedrichs II. auf die Mark.

18. Mai 1470. Albrecht mit dem Bamberger Kämmereramte belehnt.

25. August 1470. Berlängerung des pommerschen Stillsands.

Sept./Oct. 1470. Reichstag zu Rürnberg.
Mitte October 1470 dis Ans. Januar 1471. Reise Albrechts zum Kaiser.

12. Dezember 1470. Der Kaiser genehmigt den Übergang der Mark an Albrecht.

10. Hebruar 1471. Kurssürf Friedrich II. †.

22. März 1471. Tod König Georg Vodiebrads.

27. Nai 1471. Bahl Bladislams zum Könige von Böhmen.

Rai—Juli 1471. Bahl Bladislams zum Könige von Böhmen.

Rai—Juli 1471. Seiensburger Reichstag.

26. Inli 1471. Bahl Paul II. †.

9. August 1471. Seitens IV. wird Papst.

2. September 1471. Friede zwischen Friedrich von der Psalz und Ludwig von Belden September 1471. Bertrag von Meschein.

Sept.—Dez. 1471. Volnische Redellion in Ungarn.

Mitte October 1471. Albrechts Ausbruch nach der Mark.

21. October 1471. Albrechts Ausbruch nach der Mark.

22. Januar 1472. Bischolus Mertin.

3. Kovember 1471. Albrecht in Berlin.

12. Januar 1472. Bischolus Bertrag mit Hommern.

9. Juli 1472. Bernzlauer Bertrag mit Fommern.

9. Juli 1472. Berlobung Barbaras mit Hommern.

9. Juli 1472. Bertrag mit ben Ständen betr. Tisgung der Landesschusen.

9. Suli 1472. Bertrag mit den Ständen betr. Tisgung der Landesschusen.

9. September 1472. Raiser und Matthias, wegen der böhmischen Berhältnisse entwei dertragen sich wieder.

18/19. October 1472. Mbrechts Begegnung mit ben jungen Berren von Sachfen au Baterbod.

Begegnung zwischen Albrecht und Ronig Chriftian von Danemart 15. Dezember 1472. ju Wilenad.

Die Sachsen taufen Sagan.

19. Dezember 1472. Die Sachsen kaufen 24. Februar 1473. Dispositio Achillea. 12. März 1473. Tag von Salle.

Marz 1473. Tag von Reiße. April/Mai 1473. Reichstag zu Augsburg. Auguft 1473. Troppauer Lag.

28. September - 25. Rovember 1473. Trierer Begegnung awijchen Raifer Friedrich und Rarl bem Rabnen.

11. Rovember 1473. Blindniß awischen Branbenburg und Bohmen. 21. Februar 1474. Friebe ju Altborf-Schramowice awischen Ungarn und Bolen.

April-Juni 1474. Mugsburger Reichstag.

9. Mai 1474. Beter von Hagenbach hingerichtet. 27. Mai 1474. Achtung bes Pfalzgrafen. 4. Inii 1474. Hochzeit Eberhards b. A. von Bürttemberg. 6. Juli 1474. Bertrag, wonach Kasimir von Polen sich bem Kaiser gegenüber zum Kriege gegen Ungarn verpflichtet.

29. Juli 1474. Karl ber Rühne erscheint vor Reuß.

Enbe September 1474. Tag bon Burgburg. Berathung über ben Reichefrieg gegen

Burgund. Sept., Oct., Rov., Dez. Schlesischer Rrieg zwischen Blabislaw, Rasimir und Matthias.

8. Dezember 1474. Breslauer Beifrieben. 31. Dezember 1474. Bunb awijden bem Reiche und Franfreich.

15. Januar 1475. Das Reichsbeer erobert Remagen.

4. Februar 1475. Lob bes Bijchofs Georg von Bamberg.
15. Februar 1475. Ling wirb von Burgunbern gespeift.

7. März 1475. Eroberung von Ling. 27. Juni 1475. Abzug Karls von Reuß. 6. September 1475. Tob Erzbijchof Abolfs von Mainz. 11. Rovember 1475. Abschluß ber Verlobungsverhandlungen M. Friedrichs.

14. Rovember 1475. Lanbehnter Bochzeit (Bergog Georg von Bayern und Bebwig von

Auf. Januar 1476. Ernft von Sachfen jum Erzbischofe in Magbeburg poftulirt.

22. Februar 1476. Bergog Beinrich von Glogau fitrbt. Enbe Marz 1476. Albrechts Fahrt in bie Mart.

27. Juni 1476. Blabislam beftätigt Barbaras Bermachtniß.

19. Auguft 1476. Barbaras Dochzeit.

27/28. Auguft 1476. Martgraf Johanns Dochzeit.

27/28. Auguit 1476. Wartgraf Isdanks Hochzett.
Auf. September 1476. Albrechts heimfehr nach Franken.
25. Rovember 1476. Herzog Hans' Einbruch in die Herzogthümer Glogan 2c.
8. Dezember 1476. Koatthias erkennt Hans von Sagan an.
12. Dezember 1476. Tod des Pfalzgrafen Friedrich.
5. Januar 1477. Schlacht bei Nancy. Tod Karls des Kühnen.
12. Januar 1477. Baffenstillsand zwischen Herzog Hans und Markgraf Johann.
20. Mai 1477. Kahrt Maximilians nach Burgund.
Ende Mai 1477. Bladislaws Reise zum Kaiser. Juli 1477. Martgraf Johann belagert Freiftabt.

31. Inli 1477. Baffenstillstand mit Derzog Sans.
21. Sept. 1477. Dochzeit Bogislaws von Vommern mit Markgrafin Margaretha.
5. October 1477. Herzog Sans rudt vor Frankfurt.
4. November 1477. Der branbenburgische Landtag ordnet eine Botschaft an Abrecht ab und bittet ibn, ins Land zu fommen.

2. Dezember 1477. Friebe ju Smunden zwijden bem Raifer und Matthias.

Mary 1478. Martgraf Johann foidt ben Grafen Citelfrit von Bollern nach Ungarn. Anf. April 1478. Berluft von Garg.

27. April 1478.

Fall von Belig 1). Martgraf Johann erobert Belig gurud. 14. Mai 1478.

15. Dai 1478. Gubener Anftanb zwifden Bergog Bans unb Johann.

<sup>1)</sup> Bgl. Braubt, Der mart. Rrieg gegen Sagan und Bommern 45 f.

Anf. Juli 1478. Albrecht erscheint zum britten Mal in ber Mart. 6. Juli 1478. Tag von Kremmen, Berhanblungen mit Medlenburg. 2. Angust 1478. Erober ung von Bernstein. 12. Auguft 1478. Matthias entjagt Albrecht. Albrecht erobert Saatig. Albrecht schließt Baffenstillfand mit Bogislaw. 17. August 1478. 23. August 1478. 28. September 1478. Albrecht foließt Baffenftillftanb mit Bartislaw. 10. October 1478. Martgraf Johann befiegt Bergog Sans bei Kroffen. 27. October 1478. Ofener Braliminarien zwifchen Blabislam unb Ratthias. 18. Januar 1479. Tob Lubwigs von Bayern. 24. Januar 1479. Albrecht folließt einen Baffenftillftand mit Georg von Stein. 14. Februar 1479. Sochzeit Markgraf Friedrichs. Marg 1479. Ein neuer Bruch zwischen Matthias und bem Raifer bereitet fich vor. 23. April 1479. Albrecht ordnet eine Gesandtschaft an den König Matthias ab.
27. Juni 1479. Endgiltiger Frieden mit Bommern.
21. Juli 1479. Olmüher Cag. Frieden zwischen Ungaru und Böhmen.
10. August 1479. Olmüher Cag. Albrechts Bertrag mit Matthias.
25. August 1479. Albrecht wieder in Plassenburg. 29. Marz 1480. Rebellion bes Derzogs Dans gegen Matthias. 16. Juli 1480. Der ehemalige Erzbischof Auprecht von Eblu ftirbt. 1. September 1480. Tob Graf Ulrichs von Burttemberg. 2. September 1480. Tob Bischof Ulrichs von Passau. Passauer Stiftsftreit. 13. October 1480. Markgraf Johann beruft ein ftanbifches Bericht gegen bie altmatifica Stäbte. October-Rovember 1480. Reichstag ju Rurnberg. 22. Mai 1481. Tob König Christians von Danemart. 26. Mai 1481. Bunbuiß zwischen Albrecht und Philipp von ber Pfalz. 7. 3nnt 1481. Ausgleich zwischen Derzog hans und bem Könige.
1. Juli 1481. Hochzeit Markgrafin Sibulas mit herzog Wilhelm von Salich.
27. Juli 1481. Turniervereinigung Albrechts mit bem frant. Abel.
3nli/August 1481. Reichstag zu Kirnberg. 21. August 1481. Reichstagsmanifest an Matthias. 29. October 1461. Matthias erneunt Stein jum Anwalt, Statthalter und Bemein is Rieberichlessen und Bogt in den Lausitzen. 17. Januar 1482. Bischof Audolf von Breslau +. 17. Februar 1482. Graf Citelfritz von Jollern hetrathet Albrechts Richte Magdalena. 22. Marz 1482. Schleizer Tag. Bunduff zwischen Albrecht und Sachsen gegen Ungan. 6. Mai. 1482. Ergbifchof Diether von Maing +. 7. Juni 1482. Befriedigung ber Mitglifforberungen bes Derzogs Johann von Lauentun.
0. August 1482. Beilegung ber Pfaffenstenerhandel. Ausgleich mit bem Bifofe wa 10. August 1482. Burgburg. 19. Auguft 1482. Banbuig amijchen Albrecht und herzog Georg von Bavern. 16. September 1482. Ramenger Friede zwischen Ungarn, Bergog Bans und ber Marigrafen. 17. September 1482. Tob Bergog Bilbelms von Sachien. 21. September 1482. Tob bes Carbinals Befler. 21. September 1482. Lod des Cardinais Dezier.

19. October 1482. Markgraf Friedrich trifft von seiner Pilgerreise wieder in Benedig in 9. Januar 1483. Graf Otto von Henneberg und andere Albrecht nahestehende frünkte Herren und Edle schüren eine Bewegung gegen den Bischof von Bärzburg. Anf. Juli 1483. Ansgleich mit den altmärkischen Städten.

21. September 1483. Bischof Friedrich von Lebus +. 22. October 1483. Carbinal von Mantua +. Februar 1484. Pochzeit Erzberzog Siegmunds.
1. Mai 1484. Albrecht von Sachsen, Erzbischof von Mainz †.
20. Mai 1484. Berthold von henneberg wird Erzbischof von Mainz.
11. August 1484. Endgiltiger Ausgleich mit herzog hans. 12. Anguft 1484. Papft Strius IV. +. Innocenz VIII. wird Bapft. 29. August 1484. Jan./Febr. 1485. Reichstag ju Frantfurt. 18. Februar 1485. Schloß Stein fiberfallen. Februar—Juli 1485. Derzog Georg von Babern befämpft Rörblingen. 31. Mai 1485. Matthias erobert Wien. 1. Juni 1485. Ausgleich zwischen Martgraf Johann und bem füchfischen Obermanich Soleinit.

- 5. Just 1485. Bifchof Arnelb von Branbenburg +. 5. Just 1485. Der Raifer trifft in Rempten ein.
- 4/25. September 1485. Der Raifer in Strafburg.
- 1. October 1485. Begegnung zwischen Albrecht und bem Raifer gu Dintelebill.
- 2. October 1485. Schutzertrag zwischen ber Stadt Regensburg und Albrecht von Babern.
  2. November 1485. Stichof Georg Manerfircher von Passan +.
  6. Februar 1486. Bahl Maximilians zum römischen Könige.
  3. Februar 1486. Tob des Bischofs Johann von Augsburg.
  1. März 1486. Tod Albrechts.

### III.

### Briefe ber Aurfürftin Anna 1).

```
1472.
                  1. Febr. Anna an Bergogin Ratharina von Sachsen. Bb. II S. 350.
               1. Marz. Auna an Bm. und Rath zu Eger. Bd. I S. 493.
31. März. Anna an Bm. und Rath zu Eger. Bd. I S. 493.
11. April. Anna an H., Wilhelm und H. Achtarina von Sachsen. Bd. I S. 350.
22. Sept. Anna an Aurs. Ernst und H. Albrecht von Sachsen. Bd. I S. 713.
5. Dez. Anna an Aurs. Albrecht. Bd. I S. 776; Riebel C. II 153 s.
18. Dez. Anna an Aurs. Albrecht. Bd. I S. 775 s.; Riebel C. II 154.
1474.
1475.
                  2. Febr.
                                        Anna an Rurf. Albrecht.
                                                                                                 28b. II S. 88.
                                       Anna an Rurf. Albrecht.
Anna an Rurf. Albrecht.
           Enbe Febr.
9. Märg.
                                                                                                 8b. II S. 148; Riebel C. II 156 f.
                                                                                                 8b. II S. 148; Riebel C. II 157.

8b. II S. 134; Riebel C. II 160.

8b. II S. 134; Riebel C. II 160 f.

8b. II S. 134; Riebel C. II 160 f.

8b. II S. 134; Riebel C. II 164.
                28. März. Anna an Auri. Albrecht.
3. April. Anna an Auri. Albrecht.
5. April. Anna an Auri. Albrecht.
                                        Anna an Aurf. Albrecht. Bb. III S. 525; Sobengollernjahrbuch 1897
                 16. Mai.
                                              S. 1152
               19. Mai. Anna an Kurf. Albrecht. Bb. II S. 151; Riebel C. II 165.
27. Mai. Muna an Kurf. Albrecht. Bb. II S. 151; Riebel C. II 165 f.
[11.] Inli. Anna an Kurf. Albrecht. Bb. II S. 151; Riebel C. II 169.
24. Aug. Anna an die Leinleuterin. Bb. III S. 525 f.
                 30. Ang.
                                         Anna an M. Johann. Riebel E. II 173.
                                        Anna an S. Siegmund von Bapern. Bb. II S. 172.
                   5. Dct.
  1476. Januar. Anna an ihre Mutter. Bb. II S. 198; Riebel C. II 175 f. Anna an ihre Mutter. Bb. II S. 198; Riebel C. II 177.

1479. 30. April. Anna an Exatrice von Ungarn. Bb. II S. 506,

2. Juli. Anna an Bm. und Rath zu Rothenburg o/T. 9. Bb. II S. 531.

1480 um 7. Mai. Anna an M. Amalia. Riebel C. II 252.
                 22. Jan. Anna an Margaretha von Bommern. Bb. III S. 33 f. [7.] Febr. Anna an bie Pfalggräfin. Bb. III S. 39.
24. April. Anna an die Gattin Balth. von Schlieben. Bb. III S. 34.
13. Mai. Anna an ibre Lochter Elfe. Bb. III S. 54.
   1481. 22. 3an.
                                                                                                                                           38b. III €. 52.
                   21. Mai. Anna an M. Johann. Bb. III S. 63 f.; Riebel C. II 265.
21. Mai. Anna an M. Barbara. Bb. III S. 60.
2. Juni. Anna an ben Kaifer. Bb. III S. 64.
                 21. Mai.
                 21. Mai.
                  22. Juni. Anna an M. Barbara. Bb. III S. 69.
```

<sup>1)</sup> Auf eine Auregung G. v. d. Ropps zusammengestellt. Die von Anna in Gemeinschaft mit ihrem Gatten verfaßten Briefe find in dies Berzeichniß nicht aufgenommen.

2) Ebenda noch andere Briefe, 3. B. an H. Albrecht von Sachsen, s. d.

3) Ans berselben Zeit noch unbatirte Briefe an Albrecht, vgl. Riebel C. II 131, 167 f.

4) Ein andrer Brief Aunas an dieselben d. d. 28. Jan. 1490, vgl. Bb. I S. 317 f.

Briebatid, Correfpondeng. III.

Anna an D. Albrecht von Sachfen. Bb. III S. 78. 18. Juli. 1482. 23. Juni. Anna an Ergh. Siegmund von Ofterreich. Bb. III S. 318; Richt & II 284.

Anna an Rurf. Ernft und S. Albrecht von Sachjen. Bb. III 6.211; Riebel C. 11 287 f. 1. Rob. [1484.] 20. April 1). Anna an Aurf. Albrecht. Riebel C. II 2492).

### IV.

### Sprüchwörter und sprüchwörtliche Redensarten.

#### Banb I.

S. 102. Rach ber Stange greifen.

S. 104. Die Burggrafen haben viel Zipfelren; im Gewiffen eng nub in ber That mit

S. 107. Der Teufel ift in ben Rürften; fie lernen alle Schnöbigfeit von bem unlufigen Raiser.

S. 143. Man muß hanbeln, wie ber Martt lehrt, vgl. auch S. 299; Bb. III S. 211.

S. 146. Golbne Berge.

"peboch schart er noch hubschlich, ir tout aber als bie wehsen uf bie septen im mit genaben.

S. 151. Magenbflafter nach ber burggräflichen Gewohnheit.

S. 154. Es ift billig, bag einer fich nach bem, bas er nicht weiß, erfundigt.

S. 161. Doch reben und "litgel thun"; vgl. auch Bb. III S. 387.
S. 166. Schice einen Beisen und besiehl ihm wenig und er richtet viel aus; soid einen Thoren und besiehl ihm viel, er richtet nichts aus, vgl. auch S. 389.

S. 183. Wer zwei Kriege bat, foll ben einen richten, so mag er bem anbern besto rechter thun S. 190. Die Reuter richteten gern alle Tage einen Rrieg an. S. 205. Bas bie Amtleute anbeben, muffen bie Fürsten verantworten.

S. 211. Der Tob ift ein gemeiner Fall, bem Riemand entgeben tanu.

S. 219. hat er bobmifches Bier bei uns getrunten, wollen wir ungarifchen Bein bei im trinten.

S. 229. Gott weiß unfer Berg, barauf feten wir mehr Bertranen als auf ben legaten

S. 241. hoffart ift bes Teufels Gefpiele. S. 243. Benn 3hr tein Gelb habt zu bauen, mußt 3hr Euch wie Methusalem mit eines Roben behelfen.

S. 252. Es ift nicht Gewohnheit, bag man geruftet in ben Krieg tommt. Sinmal geriftet unb 10 Mal unborbereitet muß man Krieg führen.

S. 253. Die Gerechtigteit hat allweg ein Thor ins Saus, vgl. auch S. 256.

S. 256. Bir effen bie Muße ungern, bie anbre Leute tochen.

S. 298. Der nachfte bei ber Thilr ift ber erfte binein.

S. 299. Zer nachte ver der Loui ist ver eine geinein.
S. 299. Zwischen zwei Stilhlen stigen, vgl. auch S. 697.
S. 300. Die Buhlschaft in eine Brilberschaft wenden.
S. 304. Um nicht bei der Richtung der Essightung zu werden.
S. 317. Wer dem Andern etwas schuldig ift, der gebs ihm.
S. 354. "groß poppen", vgl. auch S. 374.
S. 364. Dr. Mair sistet Unsrieden, den in "seine Mühle" nicht still steht.
S. 370. Ein Graden an ein Allen, machen vol. auch S. 304. 306. 430.

S. 378. Ein Anoten an ein Bingen machen, val. auch S. 394, 396, 439; Bb. III S. 398.

S. 384. Mit bleiernen Fiffen geben.

S. 399. Belaben mit einer Sache wie ber Baper mit bem Schilb.

1) Betr. bes Datums vgl. Bb. III S. 530.

<sup>2)</sup> Briefe Albrechts an Anna: 12. Dez. 1474, Bb. I S. 774; 16. Dez., Bb. I S. 773; 28. Dez., Arch. f. Aunde österr. Gesch.-Quellen VII 104; s. d. Bb. I S. 774; 1. 30. 1475, Bb. II S. 71; s. d. Bb. II S. 77; 15. Jan., Bb. II S. 76 f.; 16. April, Bb. II S. 134, Riedel C. II 164; 18. Mai, Bb. II S. 151; s. d. Bb. II S. 185.

- .411. (Der Bildmeister erhält die Ersaubniß zu brauen); es ift besser, als baß er stehle. .411. Affenfrende. Bie ber Bormund, ber bem Kinde bas Erbtheil vorenthält und ihm einen Apfel schenkt, vgl. anch Bb. III S. 201. .412. Kein Haar auf bem Kopf behalten.

- . 412. principiis obsta, vgl. auch S. 479, 693; Bb. II S. 237; Bb. III S. 10, 392. . 413. Der Solb für Jemand "ift grad als nut, als wurf wirs in bred". Oft ist einer au weise. i.416. Da laß fich ber heher an. i.464. Wollen bie von Rurnberg burchaus ins Bab, vgl. auch Bb. III S. 281.

5.465. Er wiffe wenigftens, wann bie Rraniche fliegen.

5.466. Frifchlich angerannt ift halb gefochten. 5.479. Maulvieb.

5.480. »perit parabula in ore stulti«, vgl. auch Bb. III S. 335. 5.484. Beffer Ehre behalten und Gut verlieren als umgelehrt.

5.485. Der Apfel wird nach bem Stamm schmeden, vgl. and Bb. III S 161. 5.489. Sich ins Spiel wiber Jemand begeben.

5.509. Glid ber Bubler beim Baibwert. 5.541. Jemanbem in bie Ohren blafen.

- 5.587. Bo er mir bas Baffer zeigt, fuch ich bas Feuer, vgl. auch Bb. III S. 15. 5.597. Einer wird burch Berluft und Abfall verzagt, aber burch Gewinn beftartt.

5.603. Bann ber Rüpelreigen angeht, wohl bem, "ber auch babenm hat".

5.606. Dit Jemanbem beutsch reben.

5.617. Sobe Bierbe reiten. Den Finger in bie Angel legen.

5. 623. Ginen Gad voll Leuten.

S. 656. Gin Babermann fein.

S. 686. "und frawen ben von Rurenberg bie oren gar wol".

S. 690. Es ift nirgends beffer zu beschlagen als vor ber Schmiebe, vgl. auch Bb. II S. 185; Bb. III S. 110.

S. 696. Jemand vor ben Ropf ichlagen.
S. 698. "bas man es beb ber far fpilet, ee bas loch ju groß wurb".
S. 704. Ehre und Gemach gehort nicht unter ein Dach.

6. 720. Sonfter und Soneiber und anbre thorichte Leute.

S. 734. Es spricht oft ein Thor etwas, woraus ein Weiser viel entnimmt, vgl. auch Bb. III S. 335. Er rebet wie ber Blinbe von ben Farben, vgl. auch Bb. III G. 297, 392.

S. 759. Das Schwert ans ber Banb geben.

Pontes rer Austr. II 46, 201. "ich tom gern, mocht ich, und wer auch im geschrap als bie alten thurnereroße".

Fontes rer Austr. II 46, 249. "bas man nicht gebende, wir fein ein Saubinger" 1).

#### Banb II.

- S. 72. Der Marigraf führt uns an ben Tang (ft. Rrieg).
- S. 80. Bill gu Saufe ju Oftern bie Flaben effen.

6. 93. Gemach geht man auch weit.

Riemand tann Tag und Racht arbeiten. Man muß bie Beit nehmen, wie fie tommt. Man muß bie Dinge bornehmen, bag man es erleiben mag.

- S. 94. Gott will vom Menichen nicht mehr als er vermag, vgl. auch S. 378; Bb. III **©. 392. 477**
- S. 153. Gefund am Leib, fcwach am Beutel. S. 163. Der Rate bie Schellen anbinben.
- S. 181. Reinen blutigen Pfennig haben.
- S. 182. Den Rolben auf ben Schilb legen. Mit ben Fäuften breinfchlagen.
- S. 185. Bo Belfen und Ghibellinen handeln, ba fieht einen bie Sache anders an als ben
- Das Wert lobt ober icanbet ben Meifter. 6.206. Man foll willige Pferbe nicht fpornen.

Uriasbrief.

<sup>1)</sup> Bgl. Schmeller I 1194.

S. 215. In einem hafen tocht feine Gnabe Brantmuß und geht mit ber Dochen anbern richtet er fich jum Rriege. S. 217. Es giebt auch minder gerechtigleit, als bag mans vergeben laffe. S. 219. Duy man habern, ift es bejier um Bilbbann und Geleit als um be Se Stabte, Renten, Bins und Bilt.
S. 230. Gott und bie Gerechtigteit find gern in einem Stall beisammen.
S. 234. Man foll nicht zu viel auf die Gemeinde banen; fie verkehrt fich balb. S. 237. Man tanu von einer Lans grindig werden.

S. 238. Die Märfer find ein haberisch Bolt, das auf seinem Mist Riemandem mag.
Ber ben hof macht, schickt Lente dazu, die es ordnen.

S. 244. Der Tensel möcht ihn bescheißen, vgl. auch S. 393; Bb. III S. 201.

S. 251. Es ift nicht alles Gold, was glänzt. S. 259. Martinegane. S. 269. Er wisse nicht, wo ben Sow. bie schönen Franen eingeset haben, went e ans Licht tommt 2c. S. 275. Die Belt tann viel, vgl. auch S. 633. 660. Wir halten ibn filr ju weise bagu, wiewohl er ein Reuter ift. S. 281. Er wolle nicht ein Pferd gewinnen und ein Rof verlieren. S. 283. Im herzen und Gemilthe bei Jemanbem sein. S. 287. Es weiß Riemanb, wie ber Bant gerath. S. 297. Unfre Ritte und Buge find etwelang ins Bett gewefen. S. 322. Alte Leute wollen nicht gern feben, wie die jungen effen. S. 327. Wer Gelb hat, tauft ju Rom, was er will. S. 330. Wer sich von einem wenden will, sucht Beschönigung.
S. 334. Es sind 12 Stunden am Tag, an denen der Mensch seinen Entschinf änden is.
S. 338. Es war einmal ein Esel, den Niemand zum Basser bringen konnte; als a Durft bekam, wollte er gern trinken, voll. auch Bd. III S. 16.
S. 342. Einzelne schimme Unterthanen giebts immer, beshalb braucht doch noch nickt ganze Bagen fill zu stehen. Riebel C. II 211. Es ift besser, sie henten ihre Pferbe an frembe Banne als ungef S. 343. Wer ungefragt rebet, bem folgt man nur wenn man will. S. 348. Das Gelb jei ihm nicht wohl gerathen; er habe bessen auch nicht viel zu vgl. auch &b. II S. 278. Der Schüte ichieft am Enbe beffer als am Anfang. S. 350. Der Fürft muß im Rriege alles mit ben Lenten erbulben, bamit fie in Bila bleiben. Nisi dominus custodierit civitatem, frustra vigilet, qui custodit cam. S. 373. Es gilt bas tnepfiche, vgl. and S. 406. S. 376. Bo Rath ift, ba mag etwas folgen. » ve terre, cuius rex puer est «. "begegent recht under augen on außzug, ir wert recht treffen. S. 378. \*contra oportet non est remedium «, vgl. auch S. 387.
Betlassen als der Bogel im Flug, dem man beide Flügel abhant.
Er werde angehaucht von Allen, wie die Eule von den andern Bögeln.
\*melius est nomen donum, quam unguenta preciosa «, vgl. auch S. 602.
S. 379. Wer das nicht glaubt, sährt darum noch nicht zum Teusel. S. 386. Es giebt teine größere Gunbe als Unbantbarteit. Barten bis einem eine gebratene Taube in ben Mund fliegt, fiebe auch unter Gefällt Euch das nicht, so schielte nach Speper und kauft Rüffe und tocht date: so that Euch der Rauch in den Augen nicht web. S. 387. Es geht von "schmutzern" nicht, vgl. auch S. 252. Die hände nicht in Kohlen legen.

S. 393. Gine Band majot bie anbre.

S. 394. St. Beter vermaß fich großer Dinge; boch bliebs nach Das Gnt höher ichagen als bie Ehre, vgl. and Bb. 111 S. 223.

S. 397. Es ift nicht menichlich, eines Anbern Berg gu wiffen.

S. 405. Man greife recht an bie Stangen, bann wirds gut werben. Es ift beffer 3/4 Jahre eine Sache grundlich zu betreiben, als 3 Jahre bum # "fottern". S. 405. Mannstheil bleibt nie nach.

S. 432. Bergog Sans ift feiner Dienftleute machtig wie Roland feines Schwertet. S. 439. Der Mar fitt nabe auf bem Baun.

S. 465. heres in patria potestate parum difert a servo.

S. 477. Sich aus ben Babern fchitten.

- 6.483. Er melbe bies als einer, ber bie erfte Botichaft bringt.
- 6.491. > sis constans in fide mea <.
- S. 492. Benn er es mit einem Pfennig abwenden tonnte, thate ers nicht. S. 498. Bon Briefen ift man ilbel, bgl. auch S. 501.
- S. 502. Gottsmann, ein würdiger Gottsbiener. S. 508. Den Gerechten verläßt Gott nicht.
- 5.513. Gott gebe uns Sieg und Selbe; bas vermag er übers Jahr fo gut wie heuer.
- 6.514. Unter ber Rojen socialiter conversiren.
- S. 519. Treu bem Raifer, bis mir bas Schwert in ber hand bricht.
- S. 522. Er laffe einen guffnecht nicht über eine Tenne geben, wenn er nicht bie bestimmte Bewaffnung bat.
- S. 535. Zwifden himmel und Erbe bleiben, wgl. and Bb. III S. 16.
- S. 540. "wollten wir, er wer ju Man gewesen und blib bo, bis wir nach im schickten." S. 556. Gin Bogel in ber hand ift beffer als zwei auf bem Bann.
- S. 575. "Sett Arnold nit frevenlich gerett, fo wern im nit frevenlich antwort worben." S. 579. Hier ift Ronig Artne' Dof. S. 586. Bir find von Althausen. S. 569. Unter zweien Bofen ift bas minber Bofe zu erwählen, vgl. auch Bb. III S. 146. 427.

- S. 589. qui cito dat, bis dat; non dat, qui dare retardat. « S. 591. Trag auf [311] Krligelstein, bas Brot ift noch zu Hollfellt. Jeberman in fein Gadel.
- S. 592. Set bem Schilling auf, bas er ertragen mag.
  - Beig beinen herrn ben Schliffel felber in bie Banb nehmen, bann fperrt er auf, wenn er will.

- S. 595. Jemandem das "leden" vertreiben. S. 597. Ein gutes Krenz abstreichen. S. 602. >libertas< ist >de iure naturali et equa omnibus«. »ius enim iurandum eciam barbaro servandum est.«
- S.603. »qui non temptatus est, quid scit?«
- 6.604. in necessitate probatur amicus«.
- »beati pauperes, omnia habentes et nichil possidentes«. S. 605. Ein hintenber Bittel ereilt einen schnellen Strafenranber, vgl. auch Bb. III Ø. 174.
  - Den Pfennig nicht feinen Berrn fein laffen.
  - "es ift ein armer wirbt, ber bezalung einer erten nicht erwarten tan", vgl. auch Bb. III S. 59.
  - Es reimt fich ansammen "wie helfen und salzmeffen". Er wünscht "ber Wein war wieber im Fag".
- 6. 609. Etwas in ber Feber behalten.
- S. 610. Bir wollten, bag er Gott ebenfo ergurnte, wie bie Leute in ber Belt, bag ibm Bebermann wiberwertig mare.
- S. 612. Bereites Gelb bilft bei ben Bohmen ben Reigen wohl tangen.
- S. 612. Gine Ende verftopfen.
- 5.619. Gottes Freund und aller Belt Feinb.
- S.626. »dum potuit noluit, cum voluit adimplere nequivit.« Die Bohmen lfigen, als sei ihnen bas Maul geschmiert.
- 6.627. Jeber Freund ift von Rugen.
- S. 631 f. "er machen fich besimals gar reich ber alten gewondeit nach; wer ein weib nemen wil, ber ift reich, wer gefangen ift, ber macht fich arm."
- 6.633. Die Doctoren find bebend, mo man ihnen Gelb glebt.

- S. 640. In eine gemachte Sache ift balb zu rathen. S. 645. Jemandem die Gurgel abstechen. S. 660. Gelb läft fich gewinnen und verlieren; Ehre nicht.
- S. 661. Er hat fein Lebtag nichts gehalten. Soll er jest neue Gewohnheit annehmen?
- 6.672. Die Reichen vergeffen ber Armen balb.

#### Banb III.

- 5. 10. Reinen Unterschied awischen Bohnen nub Erbsen machen. Es ift gleich gnt, um viel als um wenig ju ganten.
- 5. 11. Er wirb anbre Schuhe anziehen.
- "wir mußten lecht burch die finger seben, bas fie ben aschen am berb nit behielten." E. 13. Man muß fich bes Tenfels wehren mit bem heiligen Kreuz, vgl. auch S. 293.
- 6. 14. "es ift gerab umb ben fad als umb bas faul.

S. 19. Es ift ebenfo gut Biberftanb um bas Banb als um ben Sad und was berit it tu supplex ora, tu protege, tuque labora.

S. 19. Der Stürften Schwert ichneiben weit.

S. 20. Jeber nimmt lieber Gelb, als bag er es giebt. Die Doctoren haben turges Gewiffen. Benn sich berwandeln die Läuft, so verwandeln sich die Gesete. Riemand soll siber die höhere Gewalt disputtren.

S. 21. "ju einem wulfin fleisch gehort ein hunttene falt." Es ift gut, bei einem Bferb geben; wenn man mube wirb, setzt man sich bereit

S. 42. Die Beifen rathen, bie Freiheiten wie ben Angapfel ju iconen.

S. 51. staliter qualiter.

S. 52. Der Dotter gab ein Roff um eine Pfeise, vgl. auch S. 115. Das Recht bient ben Bachenben.

S. 59. Ber a fagt, wirb b unb c fagen. Den vergangenen Rropf verbanen.

Man tritt einen Burm solange, bis er fich "rumpft".

S. 60. Etwas in bie lange Ernhe fpielen. Trag Sperber Sixti, fahe Bachteln Bartholomäi.

S. 61. Daß "bu sulder erlangung ein Snebergische tasche nit schabe were". S. 85. "betten wir fie gerab gehabt, als einen al ben bem gagel, wgl. and S. 376. 378. S. 87. "ber tonig von hungern und Bebeim an bem enbe find bebe in einem red."

S. 91. Gott lebre euch bas Befte (febr oft).

Ont Ding will Beile haben. S. 110. "wer wais, ber jung gaifer mocht fic an bem alten teffel beromen". Es ift gut, bag es nicht au ben Maufen liege, wenn bie Raten fterben follen.

"bie werend banb tumpt burche lanb. S. 114. "ber lanbtman ber weg weps", vgl. auch S. 164. Wie tommt ber Sattel aufs Bferb?
S. 120. Einnehmen und wiebergeben ift lutel gehört von Fürften.

S. 129. "mochte er uns allen bas himelreich jugewenben, bas ließ er gefcheben en in daben."

S. 130. Kommen fie mit ben Karren, so tommen wir mit ben Wagen. Sind fie "frapdig", so schid fie Gott au den Türken. S. 132. Keine größere Sunde giebts als Undankbarkeit gegen Bater und Mutter. S. 136. Wenn der Wibertheil will, muß einer geschickt sein.

S. 137. Bir "wereten une ale ein junge welf; bo une bas maffer inn munbt ging bo mußten wir lernen fmymmen". Ber Lanbe und Leute bat, muß allwegen jum Rriege geschickt fein.

S. 142. Jemanben im Bab laffen. "ir habt be bie finbeschuch gurriffen. S. 146. An ben Fingern abgablen.

,noch unter zwaien bosen ift eins bas beste."

S. 147. Beberman bat gern Grieben. Die Landichaft rath "barnach man ine furgibt". Ehe — "vergeet vil maffers.

S. 155. Schnitte man fein Berg auf, fanbe man einen gangen Marigrafen barin.

, peberman fein lieb repmet, als er im bas zu bienen vermainet."

S. 166. Bir verfteben bie Rreibe mobl.

S. 185. »qui in turbido flumine uberiorem piscationem sperant.«

S. 186. "Dafpelflege" suchen. S. 194. Die jungen milffen viel Biberwertigkeit erleiben bei Lebzeiten ber Eltern.

S. 195. Man flirbt nicht eber, wenn man ein Testament macht.

Lachenbe Erben.

S. 201. »ultimus error peior priore.« Bas ihnen bie Feinde am Sonntag predigen, bas glauben fie burch die Book "so were Eroffen besterbas im ars aufgegäumbt."

S. 206. Rebermann für fich felbft und Gott für uns Alle. Bolt ihr gerichtet fein, fo ftellt Euch tedlich.

S. 211. »ubi terre, ibi guerre.«

Die Belt will gu thun haben. S. 223. Gewaltig wie ber von Ochsenstein.

[Baglichleit], Unmuth und Traner aus Bibermartigfeit fcanbet nicht.

S. 228. Es mare beffer, Beigenburg mare ein "egelfee".

6.240. Es ift ein gutes Gebachtniß, ber Fürft hat etwas hingnerworben.

S. 241. 3m Gebachniß ift es nutger als im Briefe. S. 241. Ans einer Roth eine Tugenb machen.

6. 243. Rahrlid und wehrlich.

S. 245. Es ift ein guter Pfennig, ber einem 1000 fl. erfpart.

S. 248. "berten ober weichen." S. 249. Man führe ihn auf welchen Martt man will, er gilt nicht mehr.

S. 255. Benn es nichts war, ift es beser gebacht als gerebet. S. 267. Das Geleit foll lanter sein wie die Sonne am Mittag. Den Steden selber in die Hand nehmen. Sine feifte Sache.

ift ench das gelt erlapbt?"

S. 281. Lente, "bie phund bein underhembb find".
"was bu und land und leut des und habt, do smier die schuh mit."

S. 283. "wer bo ehe frimbt, ber framt ehe. S. 287. Biel "bertopents" machen. S. 290. Jungen Lenten gefällt die Welt wohl. S. 291 Sich in die Hand lachen.

Der "trifcheufel ift ber hochft berg".

- S. 293. >operamini iustitiam omni tempore.
- e. 2003. soperamini institutin omni tempore. «

  » qui simpliciter ambulat, bene ambulat«.

  Rehme man auf alle Hreiheiten Rückicht, bliebe mancher ungestraft.

  S. 298. Das Recht soll gleich sein bem Laien wie bem Gelehrten und Geistlichen.

  S. 306. Im Himmel und auf Erben giebt es leine größere Sünde als Hoffart.

  Reiner (Sachien und Brandenburg) wird dem Andern ein Steinkrenz aufrichten.

S. 307. Sie find fubtil, bas fie fich oft felber taum verfteen.

6.312. ges ift in ben lauften ein fonober man, ben man mit worten verleufit.

S. 313. Wer nicht an ichiden bat, "ber muße ims machen". Gin Sbelmann tann feine Ehre gegen einen Raifer verantworten.

Dit ben Fingern zeigen.

Die Blaffen bon ber Stirn mafchen.

Es ftedt nicht in allen Ropfen, fonbern bei Leuten, bie viel gefeben zc. haben.

S. 316. "ein iglich wert bas beweißt fein ubung." Grane Roffe laufen ichlecht auf glatter Babu.

S.319. »sapienti pauca«, vgl. auch S. 320. Die Welt ift die Welt.

S. 321. Giner tann mehr binbern als zwei forbern. 6.334. »omne regnum in se divisum desolabitur.«

Mit Schweigen verrath man fich nicht; "man verthort fich aber wol". S. 337. Seine Bedingungen Ningen so, als wollte er sagen: "fleigt in ein brunen —, so wollen wir mit fain binabwerfen, und gift ir mit waser herauf". Benn man nicht wußte, bag er ein Rarr mare, fcriebe er es felber an bie Banb Bir haben "bich globt ju fant Lenbart". S. 338. [Eruntenheit] verhindert viel gute Sachen.

6.339. Frembe Frauen und abgewonnene Schlöffer tehren gern wiber beim, val. auch **S**. 454.

S. 340. Er weiß, wo ihm bas herz liegt. S. 347. In frembem Schrein suchen. S. 349. Der Trulgaft sein.

S. 353. Jemanben behandeln wie ein Rind, bem man einen Apfel zeige und bann wieber meanebme. Etwas einem im Spiegel zeigen.

S. 354. Die Babern behaupten, Albrechts "offen hans" Stein mare ihm "gegen bem bimel offen".

>consuctudo frangit leges.«

Jemanben erschreden, wie wenn er "gros am leibe" sei, bamit ihm bas Rinb abginge.

Jemanbem ben Aragen füllen.

- S. 356. Ber ben Glanben nicht balt, bem wirb er and nicht gehalten.
- 6.357. Gin Rarr bat fich eines Beisthums angenommen.

6.366. Baffer ins Meer tragen.

S. 367. Es nicht auf ben Ruoten tommen laffen. Lente, bie großes Gut haben, bebenten fic. Gott verläßt bas Recht nicht. S. 369. Selig ift ber, ben eines Anbern Schabe warnet, bgl. auch S. 440.

S. 369. Ein weißes Elichlein muß man foon halten, bag es nicht Fleden befommt. Man muß ben Mittelweg geben, um nicht auf ber einen Seite an ben Fels ju floßen, an ber anbern in ben Pfuhl an fallen. Ber nicht ftehlen will, "ber fol nit bieplich gebaren, val. auch S. 387. "recht ihon und an hanbeln, bas man belennen mog, ift bas lenger leben".

S. 370. Der Dafe liegt im Bfeffer. S. 378. Gin folechter Rangler fein.

S. 379. Ein Thor rebet oft in Trenen etwas, woraus ein Beiser etwas entuebmen fann. Er rebe "ber figur eine finde nach, bas bo wolt ichopfen bas groß mere in cir clains fanbigs grublin. "ben willen bie werd laffen erfullen".

S. 380. Die Sohne find gehorfam, fo lange fle ber Alte noch am Schopf führt.

S. 384. Jemand um ben Finger wideln. S. 386. "was einem ber wiberteil furbelt, fleet nicht ju glauben". "bes forfts halben) ift ein glibel an ein flaschen" Ber gern tanzt, bem ist gut pfeisen. S. 387. Klar wie die Sonne am Mittag.

Die grauen loden haben viel gefehen und gebort. Beffer mars, man hatte überhaupt gefdwiegen, als "boch gerett und nicht getan".

S. 389. "er ift ber alten werlt und fteet als ein ochs, was er zusagt".
S. 391. Jeber gonnt fich selbst bas Beste.
S. 391 f. Es "tan einer nicht ehe stiegen bann er gesiber hat".
S. 392. "weißheit ausserhalben ber lauft hilft nicht und ist unversengt".
Gelb giebt ber Bauer ungern.

S. 395. "bann ich noch gway jar ober bren an ben bruden gen lernen muß." S. 396. Man fiberlabt einen Bagen mit einem Ei.

S. 398. Bo man nicht gern tangt, bebarf es guter Pfeifer, bag man boch barnach fpringt Ginen Bloben fed machen. » occasiones querit, qui vult recedere ab amico«.

S. 399. "reumpt fich gerab als hafpel in ein fad", vgl. auch S. 411. Wer litgen will, "ber mag wunder fagen".
(Die Mart) ift tein Ochsenauge.

S. 401. Rein Berr wirb mit Bertaufen reich.

> loica < spielen. "wir wolten uch nicht ein heller wunschen, betten wir die ftuben voller gulben". "törlich gerebt und wepfilich gethan, bo halten wir von, aber wauflich geret unt törlich gethan, bo halten wir uichts vou".

S. 402. "wann man uch lobt, fo wollt ir wenen, es fen alles aufgericht". "bas legt fur ench und eft barvon und fecht, wie wol es euch smedt.

"es bulf nichts, flagen fie euch am letten bie platern fur ben ars". S. 404. Wer taun ernabren einen verborbenen Manu? "bendt ein ventel an euch, ber unten ganz sep", vgl. auch S. 406. 493. 501 f. Groß wie eine Bernauliche Tonne. Wenn ber Bentel unten offen ift, wird er nicht voll, auch wenn er flein wie ein "maßtannbel" ift. Einen Thurm voller Gulben.

Sein Gut an ben Ragel "benten". Barten, bis einem eine gebratene Taube in ben Munb fliegt, vgl. auch & 471. S. 406. Über Euren Billen tann man Euch nehmen, aber nicht geben.

S. 412. "mit ben glanbhaften in geheim bas garn ftriden". "fie find mit ju fchiff gefeffen und lang gefeffen, bas fie auch mit Aberfaren sta unbergeen". "fich richten als bie fpiefiholger, wo ber wind ber weet, bas fie fich barnach buget." Auf breiten Fugen fteben, bgl. auch S. 306. Es ift ein guter Pfennig, ber tanfend "behelbt".

S. 413. Ber Chre und Gut hat, bangte nicht gern an ben Ragel. Godelmert.

S. 419. "wer hintergengig wurdt in ber gute umb ain abtrag, ber mus auf bas muth von ber tappen ainen gipfel geben". Ein fleiner Schabe ift beffer als eine große Rachrebe.

S. 423. In ben Brunnen ber Bernunft gießen. "bu wee eur gnab nit antwort, gefellt euch nit".

- 6.427. "wann fich ein anber auch alfo angriff und fpurcet an bie benb, fo gieng es von Reten".
- 6.428. Bie es im Schrein unfres Bergen verborgen ift.

S. 430. "gwen an ainen als bie haßenbelg. Jemanb "an ainem helmblein" führen. S. 439. Ubereinstimmen wie ber Rechberger Schilb.

S. 440. > felix est iste, quem aliena pericula cautum faciunt «. Jemanben wohl "berzobeln".

5.41. "wir getranen ergangen benbeln nach ubel, als ein mensch in ber werst erzogen". Es ift gut, bei einem Bferbe geben; wenn einer mabe wirb, fet er fich brauf, vgl. auch S. 21.

5.448. Stäbte handeln langfam. "bann ber beubt fein vil, ber folhe burchgeet und haben manderley fynn."

Benn "ber allmechtig got uf bas monbft unfernthalben ein gleicher ausehre wer, er follt nue bennoch alfo ranben uber ben jann nit werfen".

6. 455. Des Badenichlage warten.

6. 457. Er mare gern ber lette, ber verbitrbe.

S. 458. Unter ben Sugen liegen. Biber bas Baffer fowimmen.

S. 460. "bas er ausehe, bas er jung were und als ein weng tuchlin noch finnb, bas fein madel bett".

S. 462. "wer bo will, bas er fcon gehalten woll werben und herfure gezogen, ber muff fich felber anch barnach halten".

S. 462. "bat er bie funn ju mafden geben?" "fich in bie filppen, bie gang verschitt ift, broden laffen".

S. 463. Berftanbigen ift gnt prebigen.

"er fchem fich in fein berg binein". "man myfchet tanm einen fone an uns in ben leuften, bo auf flet verberben aber groß werben"

Semand auf ein "waich pett" legen. S. 469 f. "wir wol merden, bas berr und fnecht mit verborgen worten umbgeen als einer,

ber ein tappen an ein rid hendt und zeuchst berab an welhem ort er will". S. 471. "setzt biewepl bas stechen, rennen und tanzen hinter bie thur!" In bes Teufels Ramen.

"er brodt als lang und thett bennocht nicht".

"wir wollen nit weyter geen, von smuteren giech bie achseln auf gegen uns". S. 473. Beil Friedrich nicht bie Frauen in Rurnberg beachtete, hielten fie ihn für einen "alten eemann".

S. 478. "ber allmechtig geb, bas ers wenflich four, bas nit bren pren barauf werben, all geiftlich fürsten einer, all weltlich fürsten einer, all flett einer".

S. 479. Biber ben Strubel maten.

"wer aber einfelticlichen banblet getreulichen und on aigennut, ber wanbert wol und ficher".

> nimia familiaritas contemptum parit <.

"bu bift ben von Ruremberg lang gnug geftanben vor ber thur umb antwort". S. 480. Er lacht, "bas er fcodet".
"bie von Ruremberg ligen im gleich als woll im funn, als mir ber tonig von Sungern"

S. 481. "bas entbed ich pewrlins und fuch tein haffelslage 1).

6.484. "ich wolt bann umb mein leben fharn". 6.487. Auf feche Beinen geben.

S. 500. Das ift ench als tunbig gewesen als ber pater noster. S. 501. "wir wollens hupschlich nennen.

"es hat fie von ench getriben, bas ben wolf auß ber ftanben jagt, bas ift bie notburft"

Gewinnen wie bie Rinflerin, vgl. and Bb. III S. 55. 113. 143.

"es ficht uns gerab umb und umb an, als habs ein junger gehandelt, ber nit grae bare im part hat". S. 504. Er wolle nicht gern "had und mad" haben. S. 521. "[wenn] wur bie gewalt bot recht, wollt er lieber bere fein ban fnecht."

S. 523. Er fei frant und werbe franter "als bie gewonheit mit alben terten ift."

<sup>1)</sup> haspelichlag - frumme Schritte, vgl. Grimm IV 2, 546.

. , , ` `

S. 524. Der Raifer fage auf bie ftabt. Befcwerbe, bie Stabte batten ein Banner, es fe

mur vergessen, "aber mandata ufiguschre, ver Stadte patien ein Saniter, & sin nur vergessen. "aber mandata ufiguschriben und vil beswerung ben sietten usuniege wirt nit vergessen."
S. 527. "er gibt in den lon, als ber tenfel seinem knechte."
Er werbe sich kaum bedrohen lassen, einen Korb voll Birnen wegzugeben, geschweig benn Schlösser und Städte.

#### Eine Reihe ahnlicher Spruchwörter bei Riebelt

B. V 284. Wer uns das Unfre nimmt, hat uns das Seine erlaubt. E. I 340. Ont Gruß hat gute Antwort. E. I 359. Heinz Seibot Magt, Aurf. Friedrich II. halte es mit seinen Festen, wie den Radecker mit seinem Hasen. Der briet ihn unter dem Sattel und as ihn an bem Stegreif.

C. I 473. Ber Gott trant, ben verläßt er nicht.

E. I 474. Ein weiser Mann thut teine Heine Thorheit. C. I 478. Der ift weise, ben eines anbern Schaben lehrt.

E. I 478. Der ist wette, den eines andern Schaden lehrt.

non est fides in Bohemo«.

E. I 481. Nichts ift gewisser benn der Tod, nichts ungewisser als das Leben.

E. II 218. Ein "Gast" ist hent hier, morgen anderswo.

Doch "tombt der sig aller von got".

Ranmer II 25. "vil hend heben leicht, so man getreulich an die stangen greist."

"in der zeit wirt ob got wil ein guter wedel kommen, dorinnen sich das hich

mit gots hilf gewynlich unsern halben handeln lest."

# Register.

Borbemertung. Richt aufgenommen in biefes Regifter find bie Ramen aus bem Rachtrage, ferner die nur als Datirungsorte ermabnten Ortsnamen. Saufig ermabnte fürftliche Personen find unter ihren Bornamen, Kirchensurfen Detenduct. Paulig etwagnte surschensprengel ju suchen. Fette Zahlen bei Ortsnamen bezeichnen die Stelle, an der eine Erklärung des Ramens gegeben ift. Df. bedeutet Dorf, Si. Stadt, Fl. Fleden, F. Fluß, L. Land, Schl. Schloß, Bz. Bezirk, A. Amt, Pfl. Pfleger. Worte mit C juche in der Regel unter K, Worte wie Smidt, Swary unter Sch.

Machen (Dch), St. 195, 497, 507 ff., 514 ff. Nalen (Alen), St. 429. Abenberg, St. 409.

Aberzhausen (Abrashawssen, Aberzhawsen), Df. 126; — Pfarrer bas. Johann. Absberg, Fam. von, 317. hans Jorg von, Diener Albrechts; Fehben best. 273.

Ritter Dr. Jorg von, jur Biographie beff. 127; — bei Albrecht thatig in ber Pfaffenfeuersache 27 f.; — thatig in den wurtt. Sandeln 127 f., 188, 395, 397; — geht als Gesandter bes Reichstages nach Ungarn und nach Mes 82 f., 127; — auf dem Frankfurter Reichstage 1485 342, 361; tirolisches Dienftverhaltniß 342, 397; brand. Landhofmeifter nach Albrechte Tobe 127.

Ritter Paul von, 110, 317, 463, 489, 517. Abtewind, Fl. 325.

Achsenclein, Jorge, Sandwertsgefelle 162. Abam 222.

Abelmann, Ritter Bilhelm von, 110.

Abelsheim (Allesterg, Aleczberm, Alapheim), Ritter Gog von, pfalz. hofmeister, Streitigkeiten best. 80, 82; — geht als Reichstagsgefandter nach Ungarn 82 f.; — führt bie pfalz. hülfstruppen gegen Matthias 116; — thattg in ben bapr.-brand. 3rrungen (1485) 411.

Zepfollff von, 515. Aborffer, hanns, Burger von Sof 517. Affalterbach, Rirchweihort bei Forchheim 507. Agnes (Frau von Salzwebel), Markgrafin von Branbenburg, Bitwe DR. Friedriche bes Feiften, geb. von Bommern, in zweiter Che vermahlt mit bem Furften Georg von An-balt 519 f.; — Bitthum, Bertrag und Irrungen mit Graf Sans von Sohnftein 296, 340, 403.

Ahaim, Wilhelm von [Bfl. 6. Albrechte ju

Starnberg], entfagt Rorblingen 426. Abaufen, Df., Bg.-A. Rorblingen, Benedictiner-Rl. und Abt baf. 278, 283. Amt Albrechte 414.

Abelfingen, hanns von, Pfl. zu Balbern 408. Ritter Konrad von, zu hohenahelfingen, thatig in ben wurtt. handeln 187 f. 233. Abus, St. 178 f. Nich, hanns von der, entfagt Rördlingen 426.

Mifch, F., f. Reuftabt an ber. Atenn, Bartholomaus ban, Burger ju Roln

Jakob van, a/Spree 387. Dichel ban,

Albano, Cardinal-Bifchof von, (Rob. Borgia) 212.

Albert, von Stendal, mart. Druder 119. Albrecht, Markgraf von Baben, begleitet 1485 f. ben Raifer 492, 508; - auf bem Frantfurter Reichstage (1486) 517.

Albrecht IV., ber Beife, herzog von Bavern-Munchen, Stellung jum Raifer 323; — und ber Frankfurter Reichstag (1485) 342, und der zentruter Reitzstag (1480) 342, 346, [359], [362]; — Bez. zu Erzh. Marimilian 181; — Bund und Bez. zu M. Albrecht 62, 144 f., 187, 229, 317 f., 352, 354, 371, 374, 473 f., 488; — vermittelt zwischen M. Albrecht und h. Otto von Badern 105 ff.; — Stellung zu den Uberariffen h. Georga gegen Nather ju ben Ubergriffen S. George gegen Rorb-lingen 2c. 385, 390, 419, 424, 428, 441; — Irrungen mit D. Georg wegen

ber Salgstraße 474; — Anschläge gegen Regensburg 474; — Irrungen mit bem Erzb. von Mainz 473 f.; — Irrungen mit bem Bischofe von Burzburg 237; — böhmische Befehber 229; — Brüber 488; Streit mit seinem Bruber h. Christoph 371, 373 f.; — Gefangennahme seines Rüchenmeisters Peffenhausen 317.

Albrecht, Rurfurft, Martgraf von Branbenburg : Bei Kaiser Siegismund und beffen Gattin erzogen 463; — Bilgerfahrt, Erlangung ber Ritterwurde 7; — am Lotenbette bes Batere 240; - Roth beim Tobe feines Baters 136 f.; - tilgt bie Schulben feines Baters 365, 406; — fachf. Rrieg (1440) 137, 313; — erwirbt bie herricaft Brauned 386; - Comeiger Rrieg (1444) 475; — Städtefrieg (1449) 317, 325, 457; — bient dem Raifer in ben fünfziger Jahren 454, 462, 475, 496; — und der Angriff D. Ludwige gegen Donauworth 440; Rrieg mit Bapern und ben frantischen Bischofen 12, 14, 16, 19, 41f., 406, 427, 440, 449, 454, 475; — bat einem König und 17 Fürften wiberftanben 203, 454; im Banne wegen ber Bermablung feiner Tochter Urfula 11; — tritt verberblichen bunbifchen Blanen im Reiche entgegen 479; — übernimmt die Mart gegen Ab-findung seines Bruders 400, 402, 404; — erster Ausenthalt in der Mart 519; – Landbebeverhandlungen (1472) 502; – bilft bem Raifer 1472 gegen bie Turten 475; — Rheinfeldug (1475) 5, 11, 12, 32, 45, 92, 120, 126, 165, 320, 380 f., 455, 469, 475; — nimmt Theil an ber Randsbuter Sochgeit 320; — zweite Fahrt in die Mart 320; — Ausgleich des Bollftreite 292; - auf ber bochzeit Johanns 297; - Rriege in ber Mart 520; -1478 f. in der Mart 142, 174, 205, 225, 243, 249, 462 f.; — Statthalter in Franken während diefer Zeit 156; — Kriege mit Matthias und S. Sans. Oleman muper Bertrag 173 f., 331, 398, 475, 499 f.; — Bommernfeldzüge 173, 499 f.; - erbittet 1478 fachf. Gulfe 165; - Rriegeanfchlage 202; — Befuch ber Reichstage 1480f.; thatig betr. ber Reichsbulfe 37, 39, 45, 48, 55, 77, 136, 201, 205 f., 359; — verbundet mit Matthias 62, 87, 136, 147, 157, 249; — Stellung jum Kriege zwischen bem Kaifer und Matthias. Berwidelungen ber Kroffener Sache infolgebeffen 40, 43, 46, 70 f., 78, 82 f., 85 ff., 90 f., 93, 95, 97 f., 112-115, 120, 122 f., 125, 136-144, 150-154, 156-160, 164, 177, 181 ff., 190 ff., 200 ff., 204 ff., 211 f., 216, 219, 225, 249, 259 f., 475; — Absommen mit Sachsen 1481 in der ungarischen Frage 85 ff., 90, 95, 125, 136 ff., 141-148, 150, 153 f., 156 ff., 160, 191, 200 ff,

204 f., 216, 249; — Schleiger Sag 146, 150, 152, 156 ff., 160, 164 f., 175 f. 267, 269, 314, 488; — folefice Eroberungsplane 143; — Rriegbla gegen Ungarn 158 f.; — Fahrt und Roburg Ottober 1482 176; — beribit mit Stein 69 ff, 78 f., 85, 90, 112f., 190 ff.; — Abwidelung mit Ungan; Ramenger Richtung 211, 215, 225, 245, 249 f., 331; - will Rroffen an Casfa verlaufen 255; - über bie von Ein geforderte Belohung 249 f., 331, 371,
— Frrungen über die "Bfaffenstenen" 4-32,
35 f., 40 f., 92 ff., 96, 104, 117-122,
126, 129 f., 141, 144 f., 148, 151, 151,
160, 160 f. 160, 163 f., 176 f., 182-185; 189, 203-207, 212 f., 219, 366, 369, 420 f. 484; — Streit mit ben altmirtiffen Stäbten 2c über bie Landbebe 49f., 53, 59, 63, 69, 100 f., 114 f., 153, 204 f., 59, 63, 69, 100 f., 114 f., 133, 201.
233f., 403 f., 491, 500 f.; f. auch Brundsburg. Mart; — Ausgleich mit bar abmärtischen Städten 263; — über Jehanns Bierzieseplan 205 f., 213, 445;—
Beziebungen zu K. Matthias feit 1427
2560 2324 2324 2606: 56671427 259, 324, 334, 369f.; — Stelling a Sachfen und ber fachf. Schwenting a Ungarn 289, 314; — über Raitbiaf Berfuche, DR. Johann ju gewinnen 412; — Stellung ju ber Sendung bei Gr bifchofe von Gran ine Reich 259 ff., 316, 320, 326, 335, 347; — ju ben friftigen Berfuchen und Borfchiegen bei nugen verzuwen und Vorschiegen ist Raisers, Hüsse zu bekommen, 259ff., 316, 320-324, 326ff., 332-335, 338f., 342 347, 355, 366, 369, 374f., 379f., 384, 393, 412f., 416, 418, 420, 422f. 427, 430, 449, 452-455, 458f., 465, 467, 469, 471, 475, 477, 480, 485ff. 495fr., 514, 516; — befucht den Richt tag ju Frantfurt 1485 3an. 273, 326-329. 1013 41 Frankflutt 1453 368. 273, 326-33, 333-339, 343, 346-349, 379f., 452, 459, 487; — Statthalter wähnend der Geit in Ansbach 338. 364; — läßt Edd und Pfotel in Frankflurt zurüd 336. 341 ff., 345 ff., 349 ff., 358-362, 366. 380; — und das Projett, Marimiliar aum römischen L. au möhlen 99. 311. jum romifchen R. ju mablen 99, 321, 334-337, 339, 348 f., 355, 360, 380, 400 f.; — Urtheil über bie Ragt led Raifere nach bem Falle von Bien 412, 462; — Berwurfniffe mit den Bun 1485) 469, 475 ff., 498, 511; — Strif mit H. Otto und H. Georg wegen is Schlosses Stein 351-355, 363 f., 370 f., 381-390, 393 f., 398 ff., [409], 424, 455; — und die Feshe H. George segn Rorblingen; intervenirt ju Gunften be Stadt beim Raifer 368, 383, 390, 407-443, 445, 448 f., 453, 455f., 461;-und die Reife des Raifers; widerit fit. hofft aber bann auf fie um ber Rich-linger 2c willen 108, 110, 353, 371, 379-383, 392f., 397-400, 407, 409-416.

418 ff., 422 ff., 426, 429-432, 436 f., 444, 449, 451 f.; — bittet den Raifer um ein Berbot gegen die Berlängerung der Einung zwischen Rirnberg und Bapern 373 f., 381-384, 386, 389, 393, 395 ff., 442, 450, 455 ff., 461, 470 ff., 475-481;

\_\_\_\_\_\_ zieht Radrichten ein über die angebliche Begegnung zwischen bem Kaifer und Martmilian Aug. Sept. 1485 436f., [449], 451; — schlägt bem Kaifer Die "eilende Gulfe" ab. Erftes Zerwurfniß mit bem Ratfer 422 ff., 426, 432; — Begegnung mit dem Kaifer 3u Dinkelsbühl; Erweiterung der Spannung 452-458, 461-464, 466, 469, 473, [485], 487, 512; — Bündische Plane 1485 488, 496; — und die Gründung des schwäcken. Bundes 384; — trägt feine bundifchen Plane bem Raifer vor 453-456, 461; — Erbitterung über ben angeblichen Einritt M. Friedrichs in den Dienst des Kaisers 461-464, 466 s.; — läßt den Kaiser geleiten; Aufgebot dieserhalb 458 s., 465 s.; 469-473, 481, 484 s.; — schict M. Friedrich von neuem nach Murcherg 475-465. 480; - volliger Bruch mit bem Raifer 484-487, 495 ff.; — und ber Burgburger Tag 482-490, 495 f., 498 f., 502 f.; — mailanbifcher heiratheantrag für feinen Sohn Siegmund 447; — über geheime Plane des Raifers 478ff.; - Berhand. lungen mit Rurf. Ernft bor bem 1486er lungen mit Kurs. Ernst vor dem 14voer Frankfurter Reichstage 503, 511 ff.; — Berichte an ihn über die Begegnung wischen dem Kaiser und Maximilian (Dez. 1485). Freundliche Erdictungen des letztern 507 ff; — Frankfurter Reichstag 497 ff., 503, 505, 508 f., 511-518; — wählt Maximilian 514-519; — Tod; Erwähnung nach s. Tode 111, 412 5165 — Neadnaniü 516. 116, 515 ff.; - Begangniß 516.

B. Beziehungen zu einzelnen Rachten:
erzeigt bem römischen Stuhl und seinen Legaten viel Ehre 117 s.; — Ansehm zu 3249, 270, s. a. b.; — zu Papst Sixus 205, 249, 270, s. a. b.; — zu Papst Sixus 205, 249, 270, s. a. b.; — zu Papst Sixus in Sachen Barbaras s. unten; — Bezzu Bapst Innocenz 513; — über die papst. Kanzlei 383; — will Brivilegien in Kom erwerben 279; — nimmt bei Einungen den Papst nur aus in Sachen, die den Glauben berühren 488; — Bezzu einzelnen Cardinalen 31; — Bezzum Bartrarchen von Aquileja, Cardinal St. Marci 223, 235; — Bezzum Gardinal von Mantua 91, 94, 98, 116 s., 122 s., 154 s., 163, 176 s., 183 s., 189, 206 s., 214, 219, 223, 235, 239, 253, 279 s.; — und dessen Secretar Arrivabene 116 ss., 122, 128, 185; — zum Cardinal Montis Regalis 78, 94, 98, 117, 155, 223, 235, 253; — zum Cardinal von Siena 84 s., 94, 98, 123, 154 s., 223, 235, 253; — zum Cardinal Tornacensis 253;

· zum Erzbischof von Röln 54 f., 88, 253 f., 342, 349 f., 358; — jum Ergb. von Gran, f. oben; — jum Ergb. von der Kraina 67 f.; — jum Administrator Ernft von Magdeburg 43, 233, 297 f., 371; - Diftrauen gegen benfelben 281; — beffen Streit gegen die Stadt Magdeburg 262, 274; — beffen Streit mit Johann über Derneburg 272, 277; — Bez. jum Erzb. Diether von Mainz 28, 54 f., 62, 454; — Bez, jum Erzb. Bert-hold von Mainz 353, 455, 473 f., 487 f., 496 ff., 511 ff.; — zu bessen Kanzler Dr. Pfesser 488; — Bez. zum Erzb. von Trier 54, 358; — minder freundliches Berbalten bes. 350; — Bez. zum Bi Verhalten best. 350; — Bez. zum Bischofe Johann von Augsburg 315 f.,
318-323, 326 f.; — Bez. zu Bischof
Anton von Bamberg 454; — Bez. zu
Bischof Phillipp von Bamberg 57, 180,
255, 471, 488, 496 ff., 511; — Bundniß
mit dems. gegen Sachsen 165; — Streit
wegen der Pfassensteuer, f. oben; —
Bundedgemeinschaft mit dems. wegen Schied Steins, s. oben; — fleine Irrungen mit bemf. (1485) 399; — Bez. jum Dom-bechanten von Bamberg, s. Stein, hertnib von; — ift Lehnsmann des Stifts zu Bamberg 386; — Stellung gur Bifchofsmahl in Brandenburg 275, 279, 281; — Beg. jum Bifchofe Joft von Breelau (1458) 454; — Bez. jum Bischofe Rubolf von Breslau 61; — Bez. jum Bischofe von Caftello 254, 314; — Bez. jum Bischofe Johann von Gichftabt 454; — Beg. gum Bifchofe Wilhelm von Gichftabt 4, 89, 311. - Streit wegen ber Bfaffenfteuer, f. oben; - Bej. jum Bifchofe Alexander von Forli 68; — Beg. jum Bifchofe von Salberftabt 166, 173, 281; — Beg. jum Bifchofe Barthold von Silbesheim, Abminiftrator von Berben 233, 281, 287 f.; - Stellung jum Ramminer Stiftefreite 94 f., 100, 281; - Lobfpruche fur ben Dischof Friedr. von Lebus; Bertrauen zu bemf. 33, 57 f., 206, 247 f., 251; — bessen Bitte, ein Dorf betr. 44 ff., 57, 180; — tabelt seine Haltung Ungarn gegenüber 143, 151 f.; — Stellung zur Lebuscr Dischofswahl 1483 274f., 278-282; - Beg. ju bem Bifchofe von Regensburg, f. oben Pfaffenfteuer; - Beg. ju bem Biichofe Johann von Speher 454; — Beg. gu bem Bischofe von Leanum 56, 97 f., 117 f.; — Beg. gu bem Bischofe (Abministrator) von Berben, f. oben unter bildesheim ; - Beg. zu bem Bifchofe Job. von Borme 213 f.; — Beg. ju bem Bi-ichofe Job. von Burgburg 454; — Beg. ju bem Bijchofe Rubolf von Würzburg 95, 273, 293, 330 f., 353, 385 f., 389, 483; — verbunden mit ihm gegen Sachsen 165; — Streit mit ihm wegen ber Pfaffensteuer, f. oben; - Burgburgifche Leben 28, 386;

— Feindschaft mit dem Bürzburger Domprobite Rilian von Bibra 343; - Beg. ju bem Deutschorbens Landtomthur De. von Reuened 450, 457 f., 471. Uberficht über Albrechts martifche Rirchenpolitif 281; — Bez. zu ben brei Lanbes-bischöfen 488; — und die geiftl. Orben 19; — Stellung zu ben Rlöftern 386; — Befehl an bieselben betr. Fubrenstellung 278; — Bez. ju Rlofter Seilsbrunn 6, 11, 137, 140, 210, 258; — Stellung jur geistlichen Juftig 74, 101, 239, 280 f.; - über bas Gerichtsverfahren gegen Geift-liche 293; - über bie Berpflichtung ber Lehnpriefter 74; - Simonie bei Pfrunben. befepung 176 f., 209 f., 258; - über bie Umwandlung von Pfarrkirchen in Colle-giatstifter 365; — Feiertagheiligung 374; — ordnet Seelmessen an für Abgeschiedene 92, 193, 195; — über den baß des 92, 193, 195; — über ben bag bes Bolles gegen bie Beiftlichfeit 392; — unb bie Pilgerfahrt feines Sohnes Friebrich, s. diesen; — Beichtvater 515; — Raplan 1. dezen; — Beigivater 515; — Raplan (Thumped) 122; — betummert sich um sein Seelenheil 405; — empfüngt die Sacramente 2c. 477, 515; — Bez. zum Kaiser; Treue gegen dens. 45, 48, 62, 64, 92 st., 97, 145, 147, 259 st., 315, 321, 336 st., 348, 355, 366 st., 379 st., 483, st. auch die einzelnen Fälle; — Jurant Eine den Schler; — Littelië für ment für ben Raifer 488; - Urtheile über ben Raifer: über beffen Wantelmuth 426;
— Gelbgier 129, 392; — Streitsucht
401; — Betrügerei 462; — Saumigkeit
409; — Langiamteit in ber Expedition feiner Briefe 497; - Art, unangenehme Fragen ju beantworten 423; - Leiftungen für Raifer und Reich 92, 320, 324, 334 f., 475, 486, 496; — betreibt Barbaras Sache beim Raifer 247; — bittet ihn um Schut gegen Rurnberg 286, 314; — taiferl. Brivilegien 228, 311; — vom Raifer geibrat 320, 423; -- über die Familienverbindungen bes Raifere 336; und bas Raif. Gerichtswefen 434, 442, f. meift unten unter "Fürschriften"; — über bie Unzuverlässigkeit ber Gerichte bes Raifere und bes Papftes 392; - gegen bie taiferliche Umgebung 410; - Gefchente fur taif. Rathe 97, 467 ff.; - Banbel jur tati. Katze s1, 401 [1.5] — panvet mit Graf haug von Werbenberg 45, 92 ff., 96 f., 260, 322, 326 f., 438, 484 f., 487; — sonstige Bez. zu dem f. 326, 334 f., 347; — Bez. zu dem Fiscal hans Kellner 182, 459, 464, 467 ff.; — zu Siegmund Brüschert 454, 459, 464, 468, 476, 486 f., 2005 f. 4006 — zu Melhert 97, 322 f. 349, 362 f., 499; — Ju Baldner 97, 322 f., 349, 362 f., 373, 383 f., 393, 397 ff., 410, 412 f., 422, 432, 436 f., 442 f., 454, 457, 459, 467 ff., 485 ff., 495 f., 499; — Schiederichter zwischen dem Kaifer und S. von Weisbriad 122; — kleine kaifer und Mufträce 346, 350, 321; f. auf unt. Auftrage 346, 359, 381; f. auch unter Friedrich III., taif. Commiff.; - Staate.

rechtliche Bemerkungen über bie Reich verfaffung 401; - über einen Reichten mann 335 f.; - über Reformen in Reich 333 f.; — Bez. zum Saufe Dabsberg: zu Erzh. Maximilian 39, 48, 84, 86; 95, 127, 181, 245, 253, 328, 338, 517; — verbunden mit Maximilian 62; — ibe die Familienverbindungen beffelben 336;über die Erfolge deffelben 412, 414, 42; – unterstügt ihn durch Göldner 425; – empfichtt bem Raifer, bon R. bilt u beifchen 432; — Beg. ju f. Albrecht mo Siegmund von Ofterreich 454; — Bindig und Beziehungen ju Erzh. Siegmund & 111, 145, 371; — und beffen fochen 111, 145, 371; — und bezien poszu 318; — Bez. zum Könige von Angonia nd Sicilien 448; — Erbeinung mi Böhmen 62, 106, 108, 165; — Rig gegen A. Georg von Böhmen 454; — Bez. zu A. Wladislaw von Böhmen 3, 143, 145, 229, 233, 245 f.; — über Be-Lage 91, 223; — 28. nennt ihn Bein 198; — Irrungen mit ihm 106 ff.; bett. ber Eheangelegenheit Barbaras sei, 67, 69, 79, 84 f., 91, 94, 98, 100, 117 ff., 122 f., 128, 136, 142, 134 j. 163, 165, 219, 221 ff., 235 f., 247 j. 251 ff., 255; — befürtvortet beim Papk. 2B. ben Ronigetitel ju geben, falls a Barbara ju fich nehme 94; - und bib mifche Befehder 103, 105-111, 187, 196, 198, 497; — Beg, ju einzelnen bien berren 187; — Dienftverträge mit bien Großen 107, 110 f., 354, 385; — 94 ju ben Reugen von Plauen 76 f., 107 f. 111, 130-135, 161, 224; — ju des Schlid 36, 110, 161, 187, 262; — F Schmanberg 161, 187; — ju ben Schwanberg 160 f.; — ju ben Bithuma 106 f.; — verträgt die Streitbergiche geite 187, 198; — Beg. du Danemart 28, 47, 58 f., 61 f., 74, 145, 233; — Fall Begmich 90, 264; — Bez. ju Rafimir von Bela und feiner Familie 28, 145, 247 f., 251, 448; — Bundniß mit Rafimir 62, 143 — Streit wegen ber Borenthalung | R. Friedriche beirathegut 34, 44, 58; - Beg. ju ben DR. von Baben 62, 81, 144, 336; — Bez. zu ben h. von Bann a. Landshuter Linie. Bez. zu h. Land 406, s. auch oben; — zu h. Georg 14, 258; — Lleine handel mit demselben 18. 258; — fleine handel mit demfelden im 156, 205, 215, 293, 373; — Bindul mit ihm, frdl. Beg. zu ihm 215, 213, 414 f., 419, 425; — Irrungen den 664. Steins, s. oben; — b. Beg. zu den 4 von Bapern-München 3, 62, 105 ff, 144, 200, 217 f. 354, 371, 374, 444. 187, 229, 317 f., 354, 371, 374, 454. 473 f., 488; — c. verbunden mit Halfgraf Bhilipp 62; — Bez. ju dem 38 f. 77, 105, 145, 184, 187, 194, 270, 333; 384 f., 416; — bemüßt sich um des Er scheinen bes Pfalggrafen auf ben Innt furter Reichstage 328, 333 f.; — 4 94

jum D. Sans von Bapern (Mosbach) 454; ju f. Otto von Bapern 64, 105 ff., 145, 256, 284, 300 f., 329 f., 363, 399;
— Streit betr. bes Schl. Stein, f. oben; — Steit vert. der Sup. dien, j. den.,
— a. Bez. zu den h. von Beldenz 62; —
Irrungen mit dens. wegen der schlechten Behandlung der R. Amalia, s. diese; —
Bez. zu h. Wilhelm von Berg und Julia,
24, 62, 144 f., 182 f., 328, 371, 488; vermittelt zwischen ihm und bem Ergb. von Boin 88; — Bez. zu ben H. von Braun-schweig und Küneburg 145, 233, 247, 289, 298, 371, 488; — Bez. zu bem H. von Ferrara 448; — Bez. zu bem H. von Ferrara 448; — Bez. zu ben Landgrafen von Hessen Bes. 336, 371, 488; — über bie Ansprüche bes H. und ber H. von Lauen-kurg 153 f. — Bez. zu den H. von Lauen-kurg 153 f. — Bez. zu den H. von Kacien kurg 153 f. — Bez. zu den H. von Macien kurg 153 f. — Bez. zu den G. den Mer. burg 153 f.; — Bez. zu ben H. von Mailand 447; — Bez. zu ben M. von Mantua 448; — Bez. zu ben H. von Medlenburg 45, 233, 277, 306, 371, 390 ff., 488; borgt Gelb von f. Magnus 365, 502; über die Fehde der H. gegen Rostod 210 f., 263, 365 f., 374, 391 f.; — und seine geschwer von Medl. 263; — und H. Do-rothea von Medlenburg 364 ff., 390 f.; — Deg. ju S. Seinrich von Munfterberg 60 f., 102 f., 106 f., 196, 248, 405; — und Die Ragenellenbogenichen Erbichaftebandel zwischen Beffen und Dunfterberg 35, 405; — und seine Munsterbergischen Enkeltinder 102, 344 f.; — bemuht sich, eine Che zwischen Ludmilla von Munsterberg und B. Friedrich von Liegnis zu Stande zu bringen 103; — und die Mitgistansprüche heinrichs b. 3. von Munsterberg 494; — Pommerntrieg 211, 306; — Bez, zu Bo-gislaw seit dem Friedensschlusse 33, 45, 69, 292, 371, 488; — rechnet auf Bo-gislaws Tod 248; — und die Urtunden uber Beestow und Stortow 292; — und Margaretha von Bommern 44, 53, 290 ff.;
— und beren Chegeld [502];
— Erbeinung
mit Sachsen und heisen 62, 144, 157, 165, 174, 226, 233 f., 288, 294, 305 ff., 313, 352, 455, 488; — Bez. zu G. Wilhelm 28, 31, 130, 136 f., 140, 145, 165, 187, 202, 206 f., 209; — Bez. zu dem Schwager D. Bilbelme herrn beinrich von Brandenftein 175; - freundliche Beg. ju Rurf. Ernft und herzog Albrecht von Sachien 55, 74, 77 f., 84 f., 95, 111, 130, 202, 282, 336, 358; — und der Blan, sachs. Coab-jutoren in die frant. Bisthumer zu bringen, . Sachsen; - Irrungen mit ben jungen Derren 1477-1482 und Ausgleich 165-176; — Annaherung an die j. Herren 1482 233 f., 247, 249, 306 f., 312 ff., 326, 488, f. auch oben; — neue Händel mit ihnen 176, 269, 294, 297, 487 f.; — Ristrauen gegen fie 281; — und der fächs. Streit mit den Dohna 224; — ihre Straßenpolitik 288, 294 f.; — und der

fachf. Streit mit Erfurt 225; — Berhandlungen mit Rurf. Ernft betr. bes erften Frantfurter Reichstages 327 ff., 333 f., 346 f., 350; - betr. bes zweiten, f. oben; Beg. ju S. Albrecht von Sachsen 165, 322; — Stellung ju Sachsen im Jahre 1485 352, 371, 471, 503; — und ber Streit über M. Johanns Mitgift, f. unten; Beg. gu fachf. Rathen: Baltung mahrenb bes Ehrenhandels DR. Johanns mit bem fächf. Obermarschalt haubold von Schleinig 304-308, 312 f., 340, 369, 371, 385, 387, 410; — Urtheil über Dietrich von Barras 386; — Beg. gu folef. Fürften 233, 464; — ju h. hans von Sagan, f. Diefen; — Beg. ju verschiebenen Grafen und herren: ju ben Furften von Anhalt 202; - ju gu ben Hursen von Angalt 202; — zu ber Frau von Bitsch 194; — zu ben Grafen von Gastell 6; — zu den Grafen von henneberg 97, 144, 240, 285, 488, 497 f., 511; — zu dem Grafen von hohnstein 339 ff., s. auch diesen; — zu den herren von Limburg 6, 89; — zu den Grafen von Manssell 202; — zu den Grafen von Manssell 202; — zu den Grafen von Manssell 202; — zu Graf Ludwig von Ottingen 445; - ju ben Grafen von Regenstein 202; — ju ben Reugen von Plauen, f. oben; — ju Graf Balthafar von Schwarzburg 26 f., 31, 203 f., 207, 213, 224; - Stellung ju ben Schwarzenbergichen Fehben 325 f., 444, 456, 460 f., 465 f., 495 f.; - Bu bem Grafen Saug von Berbenberg, f. oben; - verbunden mit ben Grafen von Burttemberg 144; — Bez. zu Graf Ulrich von Burttemberg 127, 377; — zu Eber-hard b. Alt. 145, 164, 286, 359, 371, 488; - ju Eberhard b. J. 488, f. auch biefen; - ju beinrich 488; - Stellung ju ben Brrungen zwifchen Graf Eberharb 341 ven Ittungen zwiigen Gewie der Gräfin Gise. Urtheile über Eberhard d. I. 34 f., 41 f., 54 f., 73, 104 f., 127 f., 145, 155 f., 187 ff., 195, 216 f., 232 f., 264 f., 270 ff., 282 f., 286 f., 300, 375-379, 384, 394-397, 414, 443, 452, 511 f.; — Bez. zu Grafin Barbara von Burttem-berg 280 ff.; — Bez. zu den Grafen von Bollern 274 f., 278-282, 515; — Über Städtekriege 365, 391, 457; — Bez. zu Reiche- 2c. Städten: Rathmannen jeine Lebneleute 423; - vergleicht die Stellung ber Reichoftabte mit ber ber Lanbftabte 414; — Beg. gu Augeburg 250, 316; — gu Dintelebuhl 285, 414; — gu Eger 62, 123, 176, 180, 245 f., 262; — gu 62, 123, 176, 180, 245 f., 262; — ju hamburg 61; — ju Lübed 289; — Stellung ju Johanns Streit mit Lüneburg 289, 296-300, 312, 314; — Bez. ju Magbeburg, s. oben; — Bez. ju Rotblingen, s. oben; — freundliche Bez. ju Rürnberg 40, 48, 57, 66, 125, 129, 216, 220 f., 246 f., 258, 321, 329, 334, 338, 383 f., 408, 416, 443 f., 447; — Jrrungen mit Rürnberg 26, 96, 122,

128 f., 148 f., 182, 191 ff., 199 f., 204, 220, 236, 246 f., 250 f., 263, 278, 286, 290, 314 f., 329, 364, 450 f., 503 f., 512; - bemubt fich 1485 um ein Ginbernehmen mit Rurnberg 352 f., 373 f., 381-384, 386, 389, 393-399, 409 ff., 427, 432, 439-444, 450, 455 ff., 461, 481; — nimmt flüchtige Rürnberger auf 247; — Beg, ju Ruprecht haller d. A.
101, 443 f., 470; — Beg, jur Stadt (?)
Quedlindurg 211 f.; — ju Rentlingen
359; — ju Roftod 211, 365, f. auch
oben; — ju Rothenburg o/K. 41 ff., 62,
138, 371, 414, 448, 450, 486; — ju 138, 371, 414, 448, 450, 488; — zu Rottweil 359; — zu Straßburg 515; — zu Benedig 221, 448; — zu Weil 359; — zu Weihenburg a/S. 227 f., 266; — zu Weihen 393; — zu Windeheim 41, 62, 74, 186, 250, 266, 390, 504; — zu Berbst 47; — Bez. zu untergebenen Städten: a. zu Kipingen 138, 149, 353, 372, 444; — zu Krailsheim 372; — zu Reustadt a. d. Nisch f. d.; — zu Ussenbeim 293; — zu Wunstedel, f. d.; — d. Frankfurt a/D. 211, 280, 292; — Bez. zum Ndel 51 f., 90, 354; — über Untersecsellschaften 109 f.; — und Lunz von gefellschaften 109 f.; - und Rung von Auffeß 111; — und Ritter Konrad bon Berlichingen 273, 284 f., 456; — faif. Commiffar in Sachen Berlichingens contra Kaltenthal 456; — Einschreiten gegen Dobeneck 108; — gegen die von Feilitsch 88, 90, 134, 165, 172 ff., 186, 209; — gegen die von Förtsch 82; — über die Ansprücke des hanns von Gemmingen 41; - und bie Grabner 333; - und die von hirscherg 495; — und Ritter Ric. Poppelau 448 f.; — und bie Fehben ber Quipowe 165 f., 169 ff., 174, f. auch biefe; - und banne Bernber von Ramftein 325; - und bie banbel bes Memus von Rofenberg gegen Gupel 346; - und die Bandel Jorgs von Rofenberg 353; -Borgeben gegen Balthafar von Schlieben 43 f., 49—53, 100 f., 125 f., 400, 403, 405; — Urtheil über die Familie von Schlieben 279, 281; - und verschiebene Frauen von Sedendorf 69; - Stellung jum Streite zwischen Urbach und Reubaufen 68; — tleinere Abelöfebben in Franten 273; — über ben Austrag von Ehrenhanbein 305-308, 312 f., 353, 369; - Turnierwefen, f. unten; - Beg. ju Dr. Gr. heimburg 423; - Beg. ju anderen Rathen, f. bie einzelnen Ramen; - und die Juden 13.

Uber Fürschriften 52. Purschiften: Für Rickel Awer von hof 250; — für Bernhard Buchholy 53 f.; — für Joh. von Dalberg 214; — für Jorg von Ehenheim 373; — für einen bon Feilitich 134; - für Johanna bon Freiberg 240; — für Michels von Freiberg Cohn 67; — für Margaretha von heimftabt, geb. von Endlingen 38 f.; permitud, ger. bon Executigen 30; ... für Albent Rithing 270; ... für einen Arataner Bürger 129; ... für Meldsior Aulebuch 47; ... für die von Bentwip 176; ... für heinrich d. J. von Planen 134; ... für Kitter Ricol. Poppelan 448 f.; ... für Arnold bon Rofenberg 442, 457; - für Bilg bon Gedenborf-Rinhofen 329; — für Franz Stocker 176; — für Renz von Streitberg 3; — für Lorenz Dumb-mong 36; — für Martin Thumped 184; — für Margaretha Bager und denn Tochter 434; — für Jorg Bibman 57; — für einen in Burttemberg bermb-ten 104 f. — für Erbard von Bedwis 64; - für ben Bruber bes 3ong von Zedwin 67.

C. Erfrantt 77 f., 156 f., 324, 347, 349, 368 f., 369, 380, 387, 438, 453 f., 458, 461 f., 484-487, 496 f., 499, 507; — Lestament 477;— Erbtheilungsentwurf 248; — ift unge lehrt 387; — ift nicht ber thorichtfte ginf im Reich 496; — Schlechte Sambifunk 146, 423; — tann wegen feiner Gebruhen nicht lefen und schreiben 423; — biblife Citate 173; — Milbthatigkeit 130; — Anschauungen über Fürfteneigenschafte 380; - über Fürften im Golde andem Fürften 461 f.; — Auffassung seines Ber-hältniffes ju ben Unterthamen 194; — Urtheil Epbs über ihn 389.

Bans, Familie 117; - über ben garfteftanb feines Befdiechts 386; - verlangt 4 Ahnen für Die Braute feiner Gobne 447.

Borfahren, Ahnen 47, 211, 402 f., 455; — Eltern 6, 249, 386; — Mutter f. Gife; — Berhaltniß ju Bater und Mutter 132; — Bruber 311, 454, f. Die einzelnen; fcroffe Urtheile über feinen Borgange Friedrich 280, 400, 402; — dust fem Angehörigen 423; — inniges Berpaltnif ju feiner Gemahlin 15, 95; — Furfetze für fie 310.

Rinder, Gohne 2c. 15, 52, 59f., 95, 116f. inder, Sohne 26. 10, 52, 597., 95, 1161.
145, 161, 215, 244, 248, 297, 316,
318, 323, 336, 344 f., 348, 356, 365,
367, 380, 398, 402, 413, 416, 447,
453 f., 456, 459, 462, 465, 469, 477,
481 f., 484, 486, 500 f., 512; — Urtheile über die Söhne 380, 398; f. and die cingelnen; — tadelt DR. Friedrich 177 f. vie einzeinen; — tadeit M. Friedrich; biefen; — Etat für Friedrich 477 f.; — beffen Lurniersahrten 278, 283, 286f. — beffen Pilgersahrt, s. d.; — Bez. ja M. Johann 3, 212, s. a. d. — Geschaft für ihn 140; — heftiger Tadel gegatihn 33 f., 141 ff., 147, 151 f., 158, 240–243, 279, 281, 400–406, 501 f.; — Unterweisung Johanns 403; — und die Mitgift Johanns 204, 206, 226, 233 f., 243 ff., 294, 297, [346], 358, 400, 403 f., 493 f., 501 f.; — und Johanns Reise nach Franken, f. b.

Schwiegerfohne, f. b. einzelnen; - ver-Spriegersohne, 1. d. einzeinen; — verscheirathet Töchter 3, 11, 44, 54 f., 153, 205, 247 f., 253 f., 300; — über die Höhe der Mitgist 2c. einer Martgräsin 154, 226, 391, 447, 500; — Richten 297, s. d. einzelnen; — Bez. zu seiner Amalia 91 f., 193 fi.; — lädt Barbara nach Franken 60, 136; — bist ihr gegen Isbann 402, 481 f., 493 f. ibr gegen Johann 402, 481 f., 493 f., 499 ff.; — Cheangelegenheit, f. oben; — forgt für Cife von Burttemberg f. oben; — Bez. zu Margaretba (Abtissin von hos) 512; — hochzeit M. Sibyllas, s. d. Schwestern, s. Braunschweig, Reckenburg 2c. D. Kurwurde 484, 486 — Kursürsteneinung

487 f. — Erbamt, Unteramtmann (Erbfammerer) Beineberg 484, f. a. b. Ofterr. Leben 517; — Bundniffe 62, 144, 448, 454 f., f. a. b. einzelnen. — Lob ber Mart 98 ff., 400, 404 f. — wiberrath Johann ben Taufch ber Mart 98 ff. - über die Labung markischer Bafallen au ben Reichstagen 45f. vgl. auch 483f.; über Appellationen aus der Mart 46, 111, 124, 267 f.; - über bie Dienfte ber Marter, fiebe Branbenburg; - über Die landständischen Berbaltniffe ber Dart 142, 147, 213, 306; - über die Auf-gabe ber Lanbftande, die Furften gu berathen 486; — Berwaltung ber Amter in ber Rart 297, 400; — über die martifchen Streitfrafte 202 f.; - über Golbner von dorther 440; — über die Ein-nahmen in der Mart, f. d.; — Budget in der Mart 400; — Aufwendungen für die Mart 404, 499-502; — Bertrauens-manner in der Mart 403; — über das geplante Ungeld in der Mart, siehe oben; — Schulbentilgung in der Mart 502; — Rathfchläge für M. Johanns Hofhaltung 404f.; — Kangler B. v. Lebus 98, f. a. d.; Auf; — Rangier B. b. Leous 98, j. a. b.; Unterkanzier, f. Zerer; — Besegung des Kanzieramtes 298; — wünscht markische Archivalien 60; — Register in der Mark, Berlaßbuch 2c. 153, 277, 292; — über die Beräußerung von Beig 240; — von Bernstein 136, 502; — das Münzwesen in der Mant 444; — Unterthanen in Rom 219.

Uberficht über die frankische Berwaltung 241-243:

Rathe im Saus zu Ansbach 19, 25; — zu Kadolzburg 1483 161, 282 f., 293; — Räthe zu Ansbach 1483 251; — zu Ansbach 1485 338, 364; — frant. Kanz-lei 177, 233, 242, 254, 285, 434, 494; Beichaftegang berfelben 129; - Erledigung bon Schriftfluden 144, 423; ebemaliger Rangler (Abeberg) 127; — Briefe, Urfunden 240, 395; — Rachrichten über Archivalien 236; - Blaffenburger Archiv 365; — ausgefconittene Bettel 391; — Gebeimschriftartiges 386, 421, 428, 431, 434, 439.

Secretare f. b. eing.; - Boten 323, 373, 379, 397, 457, f. auch Benerlein, Bamr, Joglein. Being, Burtler, Ripe Bad, Siegerstorffer, Beigerlein, Reninger, Jorg, Rung von Beb. Betperlein, Reninger, Jorg, Kung von Zedwiß, Reusesser, Schneiber; — mark. Bote 154; — verkunden "durch das plat" 372. Rentmeister 5, 23, s. Cangler, Sirt; — Rechnung 18, 20 s., 24, 80, 224, 245, 282, 301, 464, 499; — Cinnahmen 477f., 486 — Rammerschreiber 20, s. Rördlinger; — "Felle" 404 f.; — Steuern 248; an Getreibe, Raturalien 231; — Raften 258; — Juhrleute 489; — Münzeren 408, 444.

wefen 408, 444.

3ölle 106, 122, 263; — Zollprivisegien in ber Mart 213; — Zollpolitif in ber Mart 289, 292, 295 f., 370, 400; — ber neue Zoll 292, 400; Mblösung bef. 292; — und die Elbschiffsahrt 277, 295, 297; — Seleitösachen 105 f., 108, 231, 252, 256, 267 f.; — Straßenpolitif in ber Mart 277, 287 f., 294 f., 297; in Franken 246 f.; — forgt für Landfrieden, tritt gegen Käuberei auf 105, 108, 111, 124 f., 243, 470; — Schulden 137; — um ein Darlehn gebeten 35, 364 f., 394 ff., 452; — Hobe der Besolung der Amtleute 242 f.; — Marschalt 180, 254; — hausdogt zu Ansbach 233; — Amtleute Hausbogt zu Ansbach 233; — Amtleute 4, 15 f., 22, 32, 50, 105, 119, 258, s. a. b. einzelnen — Bersammlung ber Amtleute 266; — Amterbesetzung 219; — Urlaub 300; — Beamte auf bem Gebirge: Schreiber, Raftner, Landfnechte 2c. 104; — Ungehorfam ber gebirgifchen Amtleute gegen Redwip 104; — über ben paffiven Wiberftand ber Beamten 121; — belohnt die Beamten mit reichen Beibern 240, 401. Truppenmacht 427, 429 f., 440; — über

Solbnerpreise 367, 427, 463; - Gefcus-wefen 363, 429; - Bagenburgmeifter 202; - militarifche Erfahrungen 335, 339; - Pferbeichabenberechnnng 155; -

befichtigt einen Bau 435.

Berichtswefen 126, 149, 176, 200, 215, 267 ff., 286, 346 f., 455 f., f. a. Wendel-ftein; — bas taiferl. Landgericht ju Rurnberg 454 f.; — hofrichter und Rathe 106, 251, 456, 495; — Manngericht 373; — über bas fchriftliche und mund-liche Berfahren 297 f.; — über bas Leihen von Rathen 194; — henter, f. Klaus; — Litulaturen 109; — Einschreiten gegen die Zigeuner 138; — Erlaß betr. bet Beingemachte 204, s. a. Rurnberg; — gegen bie Beingemachte 204, s. a. Rurnberg; — gegen das Fortziehen ber Unterthanen 258, 355; — Berleihung von Gütern 231; — hof 130, 161, 345, 484; — Hofordnung 241 f., — hoffleidfarbe 161, Alman (Deutsche) 164. 278, 467; — hofgefinde 337; — Besuch Almen, Morip von beines griechischen Pringen 216; — bes von Gran 261. Derrn Ludwig von Sanau 311; — Roften ber Alfcie, bohm. Ebelme hofhaltung 405; - ergiebt ben Jungen von Blauen 130, 132; - ben bergog Albrecht von Munsterberg 318, 344 f., 405; — Ausstatung ber Gofjungfern 245; — Dofnarr Rung 402; — bejucht eine Gochzeit 487; - Schloß, lange Stube Des Frauenzimmere 396, f.a. Ansbach; - Auftrage auf Gintaufe 3, 44, 46, 59 f., 64, 69 j., — Silbergeschirt 278; — Jagd und Forstwesen 3, 20, 59 s., 77, 97, 117, 140, 156, 182, 194, 204, 214, 241 s., 255, 263, 311, 365, 394, 403, 432; — Forftfnecht 330; - Faltner: Beit 88, Jöglein 241; - Erompeter, Pfeifer 241, 278: - Abenteurer, f. Roth; - Schiep. wefen 443; - Befellichaft (Schwanenorden) 18, 24.

Turnierwesen 24, 40, 47, 53, 55, 80, 135, 161, 180 s., 282 s., 286 s., 337 s., 344 s., 353, 372, 378 s., 381, 384, 386, 389, 423, 487, 501, 506; — Aurnierersolge 344.

Albrecht, Martgraf bon Branbenburg, fpater Erzb. von Mainz [522].

Albrecht, Bergog von Medlenburg, hauft Boggwisch 75, 90; — Fall Greufing 169 f.; — nach dem Lode erwähnt 261. Albrecht, bergog von Dunfterberg, Gobn

Beinriche und Urfulae, ju Rury. Albrecht jur Erziehung gefandt 318, 344f., 405; - bewirbt fich um das Bisthum Breslau 60 f.

Albrecht, Bergog von Ofterreich, Bruber bee Raifers 463; - Feind Rurf. Albrechts

Albrecht der Bebergte, D. von Sachsen, f. meift Sachfen, junge herren von, weilt beim Raifer 463; - fou Martgrafin Urfula beirathen 244; - freundliche Beziehungen ju Rurf. Albrecht und Anna 77f.; Stellung ju Rurf. Albrecht 1485 385 f.; - halrung im Reichetriege gegen Burgund 165, 168; - ift ungarijcher Lehnemann betr. Sagane 205; — Beiratheplane für feine Töchter 247; — verheirathet feine Tochter Ratharina mit Erzherzog Siegmund von Ofterreich 318 ff., 322, 336; - verhandelt in der Derneburger Sache auf dem Juterboder Tage 276 f.; - foll hauptmann im Reiche werben 336; ift taif. Rommiffar in dem Streite zwischen ber Stadt Gilbesheim und ihrem Bijchofe 494 f.; — Borgehen gegen einige Beamten 387; — verwendet fich für einen Gefangenen 186; - Gattin, Bebena; Bofjungfer berf. 167.

Alexander VI., Papft, 119, 212. Alexander, S. von Bayern, Graf von Belbeng 193, 498.

Alfershaufen, Df. 126.

Almen, Moris von der, Begleiter des Ergb. bon Gran 261.

Alfchid, bohm. Ebelmann 108 f.

Alfo Lindva, St. 303. Altenstein, f. Stein.

Altmart, L., 12, 34, 159, 202, 219, 263, 282, 295, 297, 299, 311, 340, 345, 404; — Sauptleute f. Alvensleben, Busse von, und Bappenheim, Bilb. von; - Stande 232, 519f.; - Adel 171, 202; Irrung mit Braunfcweig 125; -Stadte 296, 298; — Unruhen di 1480/1482; Weigerung, die Landbede p zahlen 59, 63 f., 69, 100, 114, 153, 204, 206, 234, 491 f.; — Ausgleich da Frungen 263; — die Städte wollen augeblich eine Biergiefe 213; ichaft baf., Pfaffenfteuer 149.

Alvensleben, Ritter Buffo von, Sauptman ber Altmart; thatig in ber Quipomiden Febbe 171; — Obermarfchalt 191; — foll auf ben Schleiger Tag 150, 158; — in inneren mart. Angelegenheiten thing 153; — thatig in der Schleinipiden

Sache 305, 307.

Dr. jur. utr. Buffo von, spater Bijtes von havelberg 281, 506. Gebhard, von, (14. Jahrh.) 296. Gebhard von, (15. Jahrh.) 153, 308.

Ritter Ludolf von, 308.

Amalia, Markgräfin von Brandenbuu. Gattin b. Kafpare von Bapern, Grain von Beldeng; will auf die bochzeit Gitzllas 54; — Leiden, Krantheit und 2st 55, 91, 193 ff.

Amberg, St., Bisthum baf., f. Dubn. Amlung, herr Jatob, Ammeifter ju Strafting 513f.

Anastafia, Martgrafin von Brandenburg 247, 254, [336].

Andeburgensis, J. Brandenburg.

Andernach, St. 55.

Andresco, entfagt der Stadt Rordlingen 407. Uneforge, f. Grevenstenn. Ungermunde, St. 388.

Anhalt, Q. 159; - Fürften von, 103, 172,

202, 259. Georg I. Fürst von, 309 f. Adolf I. von, 167, 220, 309 f.

Albrecht V. von, 167, 309 f. Barbara von, Gemablin Deinrichs b. 3 bon Blauen 134.

Georg II. von, Gatte der DR. Agnei 5D; - Streit mit Graf Bans von Bobuiku

Magnus von, 170; — Schiedsrichter zwijsch Dt. Johann und ben jungen Berren 294 Anna, Martgrafin von Brandenburg, gel. 198 Sachsen, Gattin Rurf. Albrechte 15, 54, 60, 69, 73 f., 95, 123, 244, 248, 365, 367, 477, 479, 482; - und der En Albrechte 516f.; - und ihre Mutter 77f.; - und ihre Brüder in Sachien 209,

221, 511 f.; — Bitthum 310, 481; —, Beg. ju ipren Kindern, f. Diefe; — ju MR. Johann 3, 59, 63, 344; — ju Margaretha von Bommern 33 f.; — Beg. jum Bifchofe von Augeburg 316, 319;-Empfiehlt Ergh. Siegmund eine Che 318; - verwendet fich fur Bernhard Buchholy 53 f.; - für Margaretha von Beimtabt, geb. von Endlingen 39; - für M. birtin 182; - für Ethard von Bedwig 64; Fall Schlieben 52; - Beiftliche Sachen 141; - pofitaat 55, 69, 117, 241 f.; — pofmeister 73, 233, 266, 300.

Unna, perjogin von Braunschweig und Luneburg, geb. Grafin von Rajau, verw. von Rapenellenbogen 53; — Streit mit W. Johann 272, 296, 298 f. Annslo, St. in Norwegen (= Oslo?) 178.

Ansbach (Onolegpach), St. 24 f., 27, 55, 99 f., 120, 128 f., 131, 155, 187, 214, 224, 233, 307, 314 f., 317, 329, 336, 347, 349, 353, 394, 397, 425, 453, 494; — regulirtes Auguninerwoog.
ftift 7, 27, 32, 118; — Propft (Dr.
decr. hanns von End 335; Graf heinrich von henneberg, f. Diefen); — Dechant (Stephan Scheu, f. b.); — Chorherrn,

(5 Cangler, M. Bolter, Menger.

Amtmann 7, 28, s. auch Ausset; — Rathe bas., s. oben; — Kurnier (1485) 372, 378 f., 381, 384 [f.], 389, 504.

Apenburg (Offenburg), &l. 232.

Mauileja, Batriard von (Card. tit. St. Marci, fpater Carbinalbifchof von Baleftrina M. Barbo) 223, 235.

Aragonien, R. Ferbinand von, und von Sigilien 448.

Johann von, f. Salerno.

Arenberg, Bilbeim von, befehdet Maximilian, wird gefangen und getotet 245.

Argun, Jatob bon, befehdet Mugeburg 250. Jorg von, besehdet Morblingen 426.

Arneburg, St. 149; - Bogt baf. Arnd von Luderip 171.

Urnim, Familie von, 296.

[bane] von, in Franten erzogen 33.

Bernd von, 308; - Banne von, 308; . Benning von, 307 f; - Rlaus von, 307 f.; — Leupolt von 308.

Arnnumb, Balentin von, entfagt ber Stadt Rördlingen 426.

Arnolt, Beter, fachf. Secretar 269, 306, 494. Arneborf, Frantfurter Stadtdorf, Rruger daf. 521. Arnstadt, herr von, f. Schwarzburg.

Arrivabene, Giovanni Bietro, Secretar bes Carbinals von Mantua 21, 98, 116 ff., 122 f., 128, 154 f., 163, 176 f., 184 j., 189, 207, 219, 239; — wird papit. Secretar und Bifchof bon Urbino 116.

Argberg, Fl. 13. Arit, Bernhardus, Rleriter 118.

Michaffenburg, St. 55, 328 f., 334, 496.

Merach, Di. 120.

Aspach, Ridel, Armman 96.

Affeburg, Bernd von ber, empfiehlt Dietrich von Quipow 170.

Auer (Amer) hanns, entfagt ber Stadt Rord-lingen 426.

Ridel, aus hof 250.

Bilbelm, Amtmann ju Liebenau 21.

Auerbach, St. 371; — Landgericht das. 96; - Landrichter und Pft. Daf. 103, 284, f. Dies Maricalt.

Muersperg, Bilbelm von, taiferl. Sauptmann ju Kaibach 38.

Auerswald (Amergbald), Sanne von, turniert 489.

Auffeg, Chriftoph von, Schultheiß ju Bamberg, bann Amtmann ju Ansbach, ipater Marichalt M. Johanns 27 f., 110, 133, 359, 504; — teibingt W. Anaftanas Che 254; — geleitet ben Kaijer 458, 465.

Edarius von, gefangen 511.

Friedrich von, Domberr ju Bamberg, gefangen 511.

Ritter hanne bon, Amtmann ju Rreuffen; Rnecht beff. 105; - hauptmann ju bot 269.

hanns von, 505.

Ritter Beinrich von (+ 1474), Sauptmann auf dem Gebirge 11, 173.

Rung von, befehdet den Ergh. Siegmund 111.

Augeburg, Biethum 16. 32. Bifchof von, (Graf Johann von Werben-berg) thatig auf dem Reichstage 1481, Stellung ju Ungarn und Frankreich 82 ff., 89, 93, 259 f.; — geht als Gefandter nach Frankreich 48, 77, 84; — Streit mit Kurf. Albrecht wegen der Pfaffenfteuer 122; - Gendung ine Heich, um fur ben Raifer bulfe gu merben 315 f., 318—324, 326 f.; — auf bem ersten Frantsurter Reichstage 342, 348, 358, 362; — Spaltung während ber Rördlinger Fehbe 390, 424, 426, 428; - jum faigert. Commiffar in einem Streite ernannt 396; - auf bem zweiten Frantfurter Reichstage, ftirbt bafelbit 517 f.

Bijchof von (Graf Friedrich von Bollern, f. a. d.) 274, 514, 517.

Domcapitel 411; - Dechant und Cavitel. Streit mit der Stadt 316; - Domberr, f. Graf Friedrich von Ottingen; - Rieriter, f. Gruber.

6t. 35, 38, 250, 266, 316, 318, 322, 368, 390, 426, 429, 431, 492, 516, 518; - Burger, f. L. Fugger. Reichstage baf. 1473 und 1474 361.

Mugustinetorben, Chorherrnftift, f. Ansbach; Augustinerti. Diesborf, Billenreuth, Langengenn; Wond, f. Bittenberg.

Amer, f. Muer.

umrach - Urach, Graf baf., f. Eberbard b. A. Arelfon, Ritter 3mer, hauptmann auf Wotland 178 f., 195.

Bachen, Die, Rechteftreit berf. 65. Bachmann, aus Dreeben, Totichlager 168.

Baden, Martgrafen von, s. n. 62, 144, 336. Martgraf [Karl] von, gefangen 1462 454. f. auch Erier, Albrecht und Christoph. Rangler und Landschreiber, f. Bochberg, Joh.

und Baftian.

Baben-Baben, St. 193 ff., 417, 445; — Sobies Stift bas. 193; — Canonicus

bas. Job. Cochberg 81. Baiersborf, St. 55, 109, 251, 282 f., 297, 458 f., 464-467, 470 ff.; — Amtmann

das. [hans Truchses ju Besbausen] 26. Baireuth (Baprrewt), St. 16, 49, 58, 99, 104, 109, 198, 250, 282 f., 289, 291, 293 f.; — Amtmann bas., s. Lentersheim; - Raftner f. Buttner; — Beiftlichkeit das. 17; — Spital 130; — Burger, f. Fleischman, Reudem; — Birth das., Widman 57.

Balbern, Schl. u. Df. im wurtt. Jagftreise 407 f.; — Pfl. baf., f. Abelfingen. Balbersheim, Df., Bb.-A. Ochsenfurth 346; —

Truchfeffen von, 456.

Balehofen, Ritter Symon von, Bogt zu Beibel-

Balthafar, S. von Medlenburg, Bez. zu ben M. 220, 257, 261, 273, 275 ff., 297 ff., 310, 368, 371, 390 ff., 502, 506; greift Roftod an, brand. Sulfe 210 f., 263, 365 f., 374, 391 f.; — und DR. Johanne Streit mit Luneburg 299, 314; - Irrungen mit dem Bischofe von Savelberg 68, 257; - Streit mit bem Berrn von Barby 261; — Bez. ju Sachsen 257; — Streit mit Lubed 256 f.; — Stellung jur Boggwischschen Febbe gegen Danemart 264; — Streit mit Albert

Rliping 301. Bamberg, Bisthum, bambergisch 8 f., 13-16, 148, 155, 297, 351 ff., 372, 381 f., 385 f., 400, 471, 498; - Biethum, Befigungen in Rarnthen 9.

Bifchof Otto ber Beilige 351. Bifchof von (Anton von Rotenhan), bannt bie St. Bamberg 12; — Mungwefen 408, 444.

Bischof von (Jorg von Schaumberg), befriegt M. Albrecht 16, 427, 454; — belehnt einen Schaumberg 351. Bischof von (Graf Philipp von henneberg),

taiferlicher Commiffar betr. ber Reichebulfe 1480 f. 39; — thatig auf bem Reichstage von 1481 82 ff., 89, 93; leiftet bem Raifer Bulfe 180; - Stellung ju ben fpateren taiferlichen Gulfegefuchen 458, 467; - auf dem Frantfurter Reiche. age 1486 516, 518; — freundliche Stellung zu Kurf. Albrecht; angebliches Bundniß gegen Sachsen 165; — Kreine Bez. zu Albrecht 57, 180; — Streit mit ibm wegen ber Pfaffenfteuer 8-19, 21,

26, 30 f., 104, 121 f., 129, 145, 149, [151], 155, 182 f., 207, 219; — Frances mit ihm 1483 254 f.; — von Albrecht ale Schiederichter in feinem Streite mit Rurnberg erbeten 286; — böhmiide Fehben 11, 15, 21, 31, 36, 104; — Streit mit ben Bapernberzogen wegen bei Schl. Stein, Annaherung Dieferhalb au Albrecht 351-354, 363, 370 ff., 361 f., 384 ff., 390, 394, 398 ff., 440, 471, 488, 496 ff., 511; — fleine gleichzeitzt Frrungen mit Albrecht 399; - pfall Bundniß 62; — Streit mit bem Garitel 31, 97, 141; — und Gradner 333; gegen die Beingemachte 204, 408. Bicar in spiritualibus 11; — Rangler, f.

Stein und Glang; - fofmeifter, f. Rind.

berg 133; — Kandrichter 180. Capitel 10 f., 31, 97, 141, 385 ff., 398, 498; — Dechant, s. Stein, Dr. Heind von; — Domherrn, s. Ausses, Fr. von; Redwig, Fr. von; Etein, Dr. Hand von; Chumpech, M.; Eyb, Dr. Hand von, Collegiotifit St. Stenkon, de Sec.

Collegiatstift St. Stephan das. 56; - De

chant, f. Sorn. Pralaten, Ritterschaft, Stabte; Landiag 20, 141, 353, 385, 387.

Salegerichteordnung 510.

St. 11, 19 f., 31, 35, 130 f., 133, 183, 261, 399, 434, 458, 470-473, 476, 488, 492, 494, 498; - Schultheiß baj., i. Muffeß, Chr. von; - Stadtichreiber, f Begel; - Turnier baf. 1485 161, 504 ff. 510 f.

Bamme (Pamam), Burger zu Frantfurt a/D. **521.** 

Banffy, Ricolaus, von Lindam (Lingad), Dbergefpan (Graf) von Pregburg, beiratber eine Lochter bes b. band bon Sagan 302 f.

Barbara, M. von Mantua, geb. von Brandes-burg, Tod 122 f., 185.

M. von Brandenburg, Bittoe des f. beisrich von Glogau und Rroffen; Gemablin R. Blabislams von Bohmen, Rampfe um ihr Land, Proces gegen Wladislam, Noth, Jerwürfnis mit M. Johann 33 f., 46, 56, 60, 67, 69 ff., 79, 84 ff., 91, 93 f., 97 f., 100, 113, 116–119, 122 f. 128, 136, 142, 147, 154 f., [163], 163, 163, 190 ff., 201, 207, 217, 219, 221 ff., 225, 235 f., 245, 247 f., 251 ff., 253, 402, 481 f., 493 f., 499 ff., 513; — foll nach franten tommen 60, 69, 136; —

241 f., 481 f., 493 f.; — Gefinde 46, 60, 140, 212, 482; — Schneider, j. Jerg. Gräfin von Wurttemberg, geb. DR. ven Mantua, Gemahlin Eberhards d. A. 73], 233, 265, 280 ff., 376, 378, 396, 451 f. 512; — Hofmeister, f. Wernau, B. bes. Barby, herren von, 118.

bies wird abgefagt 85; - weilt in Franten

Burthard, herr von, Graf von Dublingen.

Streit über bie Mitgift feiner Gattin | Benebent, Ergb. von (Leonhard Griffi) 8, 56, Magbalena mit Medlenburg 261, 276. Barby, Gunther, herr von, Graf von Dublingen, Pfandherr brandenburgifcher Amter 400, 403; — Proces mit Samburg [4, 61, 65]. [Soper] wird Dechant von Strafburg, f. b. Barfüßerorben 30. Barfuß, herr Jatob, Johannitercomthur gu Lagow 308. Barr = Baar, Df. in Oberbapern, B. A. Friedberg 426. Bartel, Ronrab, Rentmeifter DR. Johanns 112, Barteneleben, Ritter Buffo von, Febben 232; - thatig in der Schleinipschen Sache 308. Barth, S. von, f. Bogielam. Baschenm (= Bastheim), Karuln von, 238. Baschenm (= Bastheim), Karuln von, 238. Baschen, Dombert das, s. Steinberg.
St. 38, 368; — Concil das. 117. Baunach, F. 237 f. Baupen, St. 190, 215, 218. Bamr, Up, Bote 57, 59 f., 473. Bayern, E., 5. von 14, 16, 144, 215, 229, 237, 261, 293, 320, 341 f., 344, 352 ff., 359, 362 f., 365, 381, 385, 387, 391, 400, 408 f., 411, 413 f., 418 ff., 430 f., 435, 439 f., 454, 469 f., 475, 477, 483; — Oberland 419; — 6. von, f. auch Sponheim: Albrecht, Alexander, Chriftoph, Glifabeth, Georg, Sanne, Johannes, Elifabeth, Georg, Sanne, Johannes, Rafpar, Lubwig, Mechthilbe, Otto, b. von; — Macht derf. 458; — Stellung zum burg. Kriege 469; — Turnierwefen 287; b. von Bapern-Munchen; Schwesterfohne berf. 116. 6. Albrecht III. von; Tochter beff. Elisabeth 302. Bapern, Ritter Ludwig von, herr ju Scharfened, Graf zu Löwenstein, pfälz. Bastarb 411. trice, K. von Ungarn, geb. von Reapel, Gattin bes K. Matthias, will zwischen bem Raifer und ihrem Gatten vermitteln 201; - im Lager 1485 361; - weilt in Bien 399; — verwendet fich für einen Befangenen 61; — erhalt Gefchenke 103; — Schwefter 208; — Bruber 119, 253, f. auch Salerno. Bebenburg, Amt, Amtmann baf. 7, 28. Bed, Sanne, Beiftlicher in Baireuth 17. Beretow, St. und herrschaft 33, 75, 281, 292, 521.
Bebeim, Jan, entsagt ber St. Rördlingen 426. Bebeim, f. Eftenfeld. Beilftein, perr von, f. Raffau. Belig (Belg, Belig), St. 49, 53, 229 f.

Belgig (Belcg), St. 167.

Rurnberg, Bulgburg.

[163]. Benewis, Ridel, laufis. Ebelmann 52. Benfen (= Benefchau), St. in Bohmen 174. Berg, L., B. von 55, 144; - B. von, f. Berg, K., p. .... Bilhelm, Sibylla. Berg. Jorg von, in ber Begleitung bes Raifers 446. Berge, Meldior von, Schlef. Ebelmann, jugleich fachf. Lehnemann 166. Bergel - Martt-Bergel, Fl., Bg.-A. Uffenheim, Pfaffen das. 25 ff.; — Schultheiß das., f. Begach. Beringstorffer, Sebald, Rürnberger Bürger 251. Berler, Jorg, Rathmann aus Schwab. Sall 450. Berlichingen, Katharina von, Abtissin von Schafterebeim 29. Ritter Konrad von, 110, 273, 284 f., 456. Berlin, St., Bm. und Rath 33, 45, 50, 100 f., 125, 142-145, 152, 165, 171, 190, 214, 221, 230 ff., 279, 294, 306, 308 f., 311, 387, 406, 433, 502; — Schl. 277; — turf. Schlogtapelle 277; — Marienkirche 277; — Propft, f. Branden-burg, Erasmus und Matthie, Joh.; — fürftliche Einnahmen in B. 400; — weltliches und geiftliches Gericht baf. 101, 229 f.; — furf. Richter, f. Bracow, Beter; — Dublen 99, 403; — 3oll und Geleit baf. 168, 294, 370; — 3ollner, [. Lobenfin; - ift eine icone Stadt nach Albrecht 99; - bes Ruchenmeifters baus in ber Ringmauer 49 f., 52, 101; - Saus und Barten R. Bfuhle und Kurf. Elfes 43; - Burgermeifter, f. Schulte (Sanns) und Blantenfelbe (Thomas); — Burger, f. Ebel, Rynip, Ladenfcherer. Berlin, Fam. in Dintelebuhl 450; — Lazarus, Bm. daf. 450. Berlower, Dr. Thomas, von Cilly, fpater Bifchof von Conftang, vermittelt 1478 amifchen Rurf. Albrecht und R. Matthias 475; - weilt 1485 in ber Umgebung bee Raifere 446. Bern, St. 374. Bernau, St., Bm. 167; — Einwohner, f. Schulge (Jorg); — Biertonne 404. Berned, St. und A. 16 f., 58, 354; - Amtmann baf., f. Ballenrobe, Beit von. Bernfelber, Diener bes Bifchofe von Lebus 186. Berngau, Df. 76. Bernheim, Klaus und Rung von, rauben 317. Bernftein, St. 136, 502. Beuthen, St. 70. Belip, heinrich, Dechant zu Stendal, weilt 1490 f. in Rom 116. Df., Rr. Teltow 302. Beperlein (Bahrrllein), Bote 34, 86, 88, 114, 139, 141, 143 [ff.], 221, 250, 314. Biberach, St. 395, 415, 417, 420. Biberbach, H. in Oberfranten, By.-A. Pegniß 16. Beltow, Sanns, Burger ju Frantfurt a/D. 102, 169. Benedictinertlöfter: Solnhofen, Abaufen, Raftl Biberbach, f. Marichald von. Biberern, Beter von, befehbet Albrecht 107. (f. Caftell), Deut, Ganberebeim, Ronigelutter, Ochsenhausen, St. Egibien in Bibra, Fam. von, 285. Bane von, Bifcoft. Bambergifcher Rath 148.

Bibra, Dr. jur. utr. Kilian von, Dompropst qu Buraburg; thatig im Streite wegen ber "Bfaffensteuer" 15, 27 f., 30, 40, 120, 148, 212 f.; — Streit mit ben herren von Schwarzenberg 325, 456; - auf bem erften Frantfurter Reichstage 342 f. Philipp von, 285. Balentin von, 238, 285. Ritter Bilbelm von, Amtmann zu Somburg

und Rolandsed, Sofmeifter bes Ergb. von Cöln 350.

Bibrach, Laurent von, entfagt ber Stadt Rord. lingen 407.

Biburg (Bibart), Df. 265.

Bieberftein, band von, herr ju Gorau, Beed. tow und Storfow, Bertrag mit Sachsen 75, [166], 311.

Biefenthal (Befendal), St. 219. Bilbhaufen, Gift. Rlofter 238 f. Bilin (Bellen), St. 106.

Bimbach, Df. 372

Birt (Bird), Df., Bi.-A. Baireuth, Bfarre 354, Pfarrer daf., f. Schnell (Ronrab).

Birtenfelb (Birdenfelb), Bg.-M. Ronigehofen, Cift.-Riofter 27, 386. Birtenfele, Df. 233, f. Sedenborf, Sans von,

ju B.

Bifdeletorf - Bifdeleborf, Df. in Rieberbabern, Bg.-A. Eggenfelben 163.

Bigmang, Jorg von, befehdet Rorblingen 426; – Marschalt bes h. Magnus von Mecklenburg 230.

Bitfd, Elfe Frau von, geb. von Lichtenberg 194.

Blantenburg, herren von, f. Regenstein. Achim von, brand. Rath 210. 308.

Blantenfelbe, Thomas, Burgermeifter und Raufberr ju Berlin 230 f.

Blantenfele, Frit von, Begleiter bee Ergb. von Gran 261.

Blafius, Fetter, hofnarr DR. Johanns 402. Blaufelben, Df., D.-A. Gerabronn baf., Raplanei 25.

Bledebe, Schl. 298 f.

Blebder, Johann, Bfarrer ju Lorch, Rath Eberbarbs b. J. 34.

Blome, Bernd, Burger ju Stenbal, Witwe beff. 219.

Bobereberg (Boferifch lenblin), Q. 70, 80,

190 f., 216 f., 250. Bobingen, Thoman von, entfagt ber St. Rorb. lingen 426.

Bod, Ritter Friedrich, Strafburger Raths. fenbbote auf bem zweiten Frantfurter Reichstage 514 f.

Bodel, Remmer bon, Bollner und Bogt gu Sigader 295.

Bobenfee, Stabte baf. 37.

Böhm (Bebeme), Joh., Domherr zu Lebus 522. Böhmen, L., Krone, böhm. 2c. 11, 15, 21, 31. 56, 72, 83, 86 f., 95, 97, 103 f., 106-109, 111, 113, 117, 122 f., 137 f., 174, 187, 205, 208 f., 223, 229, 234, 251, 305, 315, 354, 361, 385, 387,

415, 419, 427 f., 481, 497, 500; -Ronig von, Georg, Matthias, Blabielen. Landtag zu Ruttenberg 1485 Mittfaften 107 f. Rangler, f. Schellenberg : - oberfter Rammermeifter, f. Guttenftein; - Dun;meifter, f. Beitmübl.

bohm. Sprace 224; — Reperei baf. 385. Böhm. Brod, St. 104.

Böşow (Pokaw), Of. (Amt) 294, 297, 403; — Einnahmen, Auslöfung 400. Beger, Sumanift 301.

Bogislaw, S. von Stettin und Bemmen. Barth, Bolgaft und Benben, Graf ver Guptow, Bez. jur Mart 33, 45, 69, 218, 248, 272, 297 ff., 306, 371, 398, 410, 488; - giebt bie Urfunden über Beestow nicht beraus 33, 292 :- Streinkeiten mit seiner Mutter und Gattin 218, 290 ff.; — und bas Reich 45 f., 53, [182]; — frühere Erflarung wenach feine Lande Leben find 291; - Bes. ju Belen 291; - Beg. ju ben f. von Medlenburg, Stellung jur Roftoder Febbe 306, 388, 392.

Boidem, f. Budbeim.

Boigenburg, St., Roll baf. 296. Bologna, St. und Univ. 305, 388, 484, 506. Bonader, Jorg, Gebeimichreiber Gberbarte b. J. (fpater Untervogt ju Raboliburg? 271 f.

Bonn, St. 55.

Bongart, Rarr (?), in ber Begleitung bes Raifert in Strakburg Sept. 1485 446. Bopfingen, St. 429.

Bood, f. Balbed. Borch, Bernhard von, Deutschmeifter in Lie land 252.

Borde, Ritter Beinrich, |pommerfcher Begt ju Bolgaft] 33.

Borgia, Robrigo, Cardinal Bicefangler, erft Card diac. tit. St. Ricolai, bann in earcere Tulliano; fpater Bifchof ren Albane u Portus 119, 212, s. auch Alexander VI. Bostowic, Dobes von, und von Czernatera

(Tichernabo), ungar. Sauptmann im Rriege gegen Friedrich III. 115; - unterbandelt mit Beinrich Brufdent 356 f.

Bengel von, und von Czernabora, ungarijon Befanbter jum Rurnberger Reichetage 78. Bosnien (Boffen), Rgr. 66, 73, f. auch Uflat. Brabant, Q. 497.

Bradow (Bradaw), Beter, Richter gu Beilin und Roln 228 f. Braitenstain, Beit von, entfagt ber St. Rirt

lingen 407.

lingen 407.

Brammet, hans, Burger von Zerbst 433.

Brand (Brandt), Df. 220.

Brandburger, hans, Pfarrer zu Bairenif 17.

Brandenburg, Mart zu; herrschaft, hans, markisch 2c. 26, 35, 45, 49, 55, 60, 64, 87, 94, 98 f., 103, 105, 108, 116-119, 121 f., 125, 127, 136, 143 f., 150, 154, 159, 164-176. 186, 190 f., 194, 197 159, 164-176, 186, 190 f., 194, 197, 202 f., 205, 213, 215, 217, 221, 224,

340, 344 f., 354, 358, 365, 369, 371, 382, 388, 392, 394, 398, 400 ff., 404, 410, 412, 440, 448, 458, 461 f., 468 f., 475 ff., 495, 499-502, 505 f., 522. alle Marten 158.

Branbenburg, firchliche Buftanbe 7, 10, 12, 15, 64 f., 101; — brei Stifter baf., Bifchofe 45 f., 281, 392, 483, 488; — Reperei 94; - geiftliches Gerichtswefen 49, 101, f. auch Albrecht.

Martgrafen von, 279; - Martgrafen von, (1303) 295 f., f. auch Albrecht, Agnes, Amalia, Anaftafia, Dorothea, Glifabeth, Glfe, Friedrich, Rafimir, Ratharina, Ludwig, Magdalena, Margaretha; — Ca-cilie, f. Braunfdweig. Die Mart und bie Reichstage 45, 483 f.

Panbtag, Stånbe 49 ff., 59, 63, 80 f., 111, 114, 139, 141 f., 145 ff., 152 f., 159, 169, 202, 206, 213, 233 f., 288 f., 297 f., 303, 305-309, 406, 491 f., 500 ff.; - Gingellandtage in ber Altmart 232, 519f.; — Landbebe 1480 ff. 33 f., 49 f., 53, 59, 63 f., 81, 85, 114, 125, 147, 153, 202, 206, 233 f., 292, 388, 403 ff., 501 f.

Befolechter baf. 484; - Amter und Abeleverfassung 493; — Abel barf nicht tur-nieren 344 f.; — Streitfrafte 202; — Solbner von borther 440; — bie Bevollerung bient nicht außer Landes, wofern ber Markgraf nicht mitzieht 324.

Sauptfläbte, Stabte 45, 50, 233 f., 248, 267, 305, 309, 475; — Rauberei in ben Stabten 169, 171, 189, 310.

Berpflichtungen ber Bauern 202.

Buchbruderei 119, 520.

Rammer 240; — Einnahmen 243, 477; — Ranglei 191, 309, f. Lebus, B. von, und Berer; — Archivalien bas. 60, 153, 277, 292; — mart. Bote 154.

Bollwefen 46, 167 f., 171, 370, 522; — Bollfatten, f. Boigenburg, Eberewalbe, Elbjolle, Berlin, Rumlofen, Lengen, Liebenberg, Mellen, Mittenwalde, Loffow, Dber-

berg, Berleberg.
Sanbel 161 f., 167 f., 172, 181 f., 225, 228-232, 288, 421, 520 ff.; — Fuhrmann aus ber Mart in Franken beraubt 105; — abliger hanbel 172, 195; — Schafzucht 451; — Straffen 287, 294 f., 421, f. auch M. Johann, Straffenvolitit; — Raubwefen 229-232, 275, 282, 474 f., 490, 520 f.

Mungwefen 162, 444; - Ungelb 205 f. Baumeifter 277 f.

Berichtswesen 46, 111, 124, 228, 267 f., f. auch Johann. Beft 344 f.

Johanniterballei 98, f. auch Johanniter. Brandenburg, Bifchof von, (Stephan Bobeter), geiftl. Gericht 309.

Brandenburg, Bifchof von, (Arnold von Burge. borff), Bahl beff. 275, 279, 281.

jum burgund. Buge aufgeboten 45; nimmt Soldner auf 166; — freundliche Bez. zu Sachsen 168; — Broteft gegen bie sächs. Besteuerung seiner Priester 64f.; — thätig im Fall Schleinip 305; — Lod

Beiftliches Bericht 101; - Bertreter, f. Burgeborff, L. von.

Bifchof von, (Joachim von Brebow) 281; muß einen hofnarren DR. Johanns bewabren 402.

Bifchof von, (hieronymus Schulte) 281, 305. Spatere Bifcofemablen 281.

Diocefe 220, 239; - Rlerifer, f. Rather. Brandenburg a/6., Alt- und Reuftadt 50, 172, 215, 217, 220, 309, 474 f., 519; — Schöppenstuhl 46; — Burger, f. Kilian. Reuftabt. Gerichtswesen 267 f.; - Schulze 268; - Stadtschreiber 267 f.; - Runge

162; - Burgermeifter, f. bon Gulen, Lanen.

Brandenburg, Meister Erasmus, Subdiacon bes beil. Stubis, Bropft von Berlin, ge-fangen 174, 207; — thatig im Glogauer Sanbel 191, 302; — verhanbelt mit Sachsen 255 f.; — mit Braunschweig-guneburg 490; — thatig im Fall Luptip Tunevurg 480; — tpatig im gau cuprip 169; — gleicht Frrungen in Salzwebel aus 490 fr.; — Bez. zu Rirnberg 230; — wird Bfarrer zu Kottbus 483. Brandenstein, Gunther von, 161. Ritter heinrich von, zu Kanis, Schwager

6. Bilhelme von Sachfen [Bfl. ju Roburg], auf ber Bochgeit DR. Johanns 297; - Streit mit G. Manrieber 175; -Sobne deff. 387.

Bratenftein, f. Guttenftein.

Brauned (Brawnede), herrichaft und herren bon 30, 238, 386.

Braunichweig-Luneburg, S. von 53, 233, 289, 295, 298 f., 392,4 88, 520; — H. von, (14. Jahrb.) 296; — H. Anna von, f. d. S. Cophie von, Abtiffin von Gandersheim,

5. Cacilie von, geb. von Brandenburg 371. 5. Friedrich der Unruhige von, Reffe Rurf. Albrechts (Brichw. Linie) 296, 299 f.,

314, [371], 519. 5. heinrich b. A. von (Brichw. Linic), auf bem Frankfurter Reichstage 513, 517; — Bug gegen bannover 4.

B. Beinrich ber Mittlere von, (Luneb. Linie) [53], 247, 289, 296, 298 ff., 490. Wilhelm b. A. von, Schwager Rurf.

Albrechts 371.

5. Wilhelm b. J. von, Reffe Rurf. Albrechte 4, 53, 145, 153, 247, 296, [371], 494. Braunschweig, St. 125, 305, 494; - Snn-bicus, f. Ruppener.

Bredow, die von, ju Friefact 167. Ritter Achim von, 191, 305, 307 f.; — Bertram von, 308; — Gebhard von, 308;

von, 308. Breibbach, f. Deut, Abt von. Breitenbach, Dr. jur. utr. Joh. von, fachs. Rath 308 f. Bremen, Administrator von, (Graf Beinrich v. Schwarzburg), Bifchof von Munfter 299; — Borgeben gegen die Grafen von Olbenburg 63, 198 ff. Bremen, St. 199. Breslau, Bisthum 60; - Bifchof von, (Joft bon Rofenberg) 454. Bifchof von, (Rubolf Beder von Rubesbeim) Bischof von, (Joh. Roth) 208. Propft das. Soppner 112. St. 60 f., 90, 103, 161 f., 224, 312, 321, 332, 421, 522; — Fürstentag baf. (1482) 235; — Lebufer baus baf. 449; — hutmacher, Kannegießer 162; — Einwohner, Boppelau 448 f. Brichsenstadt, St. und A., Amtmann baf. 7, 28. Briegt, Friedrich, Cuftos und Domberr ju Lebus 116. Briren, Bifchof von, (Ricolaus Cufanus) 11. Bifchof von, (Georg Golfer) 321. Coabiutor von, (angeblich Bischof, Melchior von Medau, f. a. b.) 67. Dombert, f. Bernwart. Brud (Brud), Fl. Bj.-A. Erlangen 148, 236; - Pfarre 26. Brud an der Leitha, St. 181. Bruder, Friedrich, Landschreiber a. b. Gebirge 370 ff., 424. Brud (Brugte), St. 167, 172, 255, 275. Brür, St. 131, 187. Buch (Bud), Bertram von, mart. Diener bes Grafen Gottfried von Sobenlohe 91. Johann von, Landeshauptmann (14. Jahrh.) 295; — Johann, Sobn dess. 296. uchheim (Boichem), Dr. legum Johann, Dechant zu Düsseldverf, (Propst zu St. Buchheim (Boichem), Severi in Coln) Rath S. Bilbelme von Julich und Berg [und bes Raifere], an ben Raifer gefandt 182 f. Buchen (Buchheim), St. 473 f.; — Burger bas., f. Rug.
Buchbolt, Bernhard, Burger ju Frankfurt a/D., reift nach Franken, Bermanbte bess. 53 f.; Christian, Burger zu Frankfurt a/D., Quartiergeber Albrechts im Binter 1478—1479. 54. Buchborn, St. 37, 417, 435. Buchtlingen, Df. 329. Bubes (= Bubweis) St. 104. Bulom, Buffo von, Inhaber eines guneburger ftadtischen Schloffes 299.

Dr. legum Dietrich von, wird B. von Le-

Friedrich bon, ju bipader und Behningen

bartwig von, (Anf. des 15. Jahrh.) 296.

bus 116, s. a. d.

— hanns von, 307 f.; — haffo von, 308; Bunau, Ritter Audolf von, bei der Erlen der Gried ber Schleinitsschen Angelegenheit im Bifch. von; — Jorg von, 308; — Matth. 309. Bugt, Jurgt, Burgermeister zu Danzig 1 Burgeborff, Arnold von, f. Branden Burgedorff, Bischof von. Ludwig von, [Propft zu Liebenwalde]; später B. von Lebus, s. d.
Beter von (Bordstorff), Untermarschaft Johanns und Bogt zu Kuftrin I 403; — Am toff, (Kuffrin) 403. Burgund, Q. 45, 446, 507, 515; f. Karl, Maximilian, Philipp. Burjban, f. Guttenftein. Buttelftabt (Butftat), St. 288, 294 Buttenborfer, Unterfaffe f. Ottos 105. Buttner (Bunttner), Sans, gewesener & fuchenmeifter D. Johanns, fpater Raf gu Baireuth 250. Bus, Ul, Armman 149. Burtehute, Meister Stephan, Baumeister 1 C (f. meift auch St). Caciis (Cacps), Franciscus be, Abvocut u Rom 155; — Stephan de, desgl 154 163, [177]. Calabrien, H. von, 448. Cambran, Bischof von, 518. Candia, Insel 221. Cangler, Johannes in Rom thatig 119;— Sirt, Chorhert zu Ansbach, Rentneifer Kurf. Albrechts [5], [23], 119. Cardinale, Collegium 29, 31, 68, 91, 116, 123, 154 f., 183, 252 f. 316. Bischöfe: von Albano, von Borto, f. Bergier, bon Pranefte (Paleftrina), f. Aquileja; von Sabina, f. Salerno. Presbyteri: tit. G. Sirti, f. Orfini; E. Sabinae, f. Monreale; G. Gacilia, E. Balbinae, f. Molfetta; S. Betri ab vincula s. Rovere; S. Marci, s. Aquileja; E. Stephani, s. Medau; S. Bitalis, s. Tournay; S. Sergii et Bacchi, s. Rogoni; S. Adriani, s. Salerno. Diaconi: tit. S. Mariae in Aquire, f. Co lonna; S. Ricolai in carcere Tulliano, i. Borgia; S. Euftachii, s. Siena; S. Mariu novae, s. Mantua; S. Luciae in filia, s. heßler; S. Biti et Mobesti, s. Sardi Carilffon], Ritter Gutftaff, fcweb. Gwfen 178 f. Caschta - Albr. Kostta von Postupis 104. Caftell, Grafen von, 6; - Graf Friedrich von 73. Caftel - Raftl, Ba.-A. Reumartt, Benebictiut. Rl., Abt bas. 77. Caftell, Bg.-A., Gerolzhofen. Amt 35; -Amtmann baf. 7, 28; - Reller Mi, Rraufe.

Caftello, Bifchof von, papftl. Legat 254, 314. Chifch (= Rifch), St. 109.

Christian I., R. von Danemart, H. von Sout

wig - bolftein und Graf von Oldenbug;

Beg. ju Rurf. Albrecht, f. b.; - will einen | Sohn nach Bolen verheirathen 58f.; -Beg. ju ben j. herren von Sachfen 47; erwirbt holftein, Recess mit den Standen 74, 178 s.; — Jehde gegen Poggwisch 75; — Bez. zu Kliping 270, 508; — Lod 61 s., 75; — Sohne hanns und Friedrich 58 s., s. a. d. Christine, geb. von Sachsen, Lochter Auf.

Ernfte, vermablt mit bem Rronpringen und fpateren R. Sanne von Danemart [58], 61 f., 135, 169, 179, 195, 198 ff., 248; — Sohn 75, 135.

Chriftoph, M. zu Baben, Graf zu Sponheim. Bez. zu Rurf. Albrecht 81, 145, [195]; Stellung ju ber Rorblinger Febbe 426; — auf dem Frantfurter Reichstage (1486) 517.

Chriftoph, S. von Bayern-Dunden, weilt in Ungarn 181; — Streit mit seinem Bruber Albrecht 371, 373 f., 395.

Cibo, f. Molfetta. Cilly (Zili), St. 459, 477; — Thomas von, f. Berlower.

Ciftercienferorben 238; — Rlöfter, f. Bilb-baufen, Birtenfelb, Dobrilugt, Ebrach, Elbena, Raisbeim, Frauenthal, Reuzelle

Langheim, Balbfaffen, Maulbronn. Ronche, f. Eremel.

Clena, ber von, (= Janowic von Klenowa) 104.

Cleve, &. Johann von, 509. Clugny, F. de, s. Lournay. Coln, Erzstift 455, 469,

Ergb. von, (Ruprecht von ber Pfalg) 469. Erab. von, (Landgraf herman von beffen) 62; — Confirmation 63; — Beg. 3. Raifer 63, 369; — hilft ihm nicht 342; — auf bem erften Frankfurter Reichstage 328, 333, 349 ff., 358 ff., 362, [366, 379 f., 452, 459, 487]; — haltung im Jahre 1485 488; — weitt Ende 1485 in Nachen beim Raifer 507ff.; — auf bem Reichetage ju Frankfurt 1486 516 ff.; — Beg. ju Rurf. Albrecht, f. b.; — bei ber bochzeit D. Sibnlas 54f.; — Streit mit h. Wilhelm von Julich und Berg 88; - ift Bormund ber Rinber feines Brubers, bes Landgrafen Beinrich von heffen 359; — bringt eine Che zu Stanbe zwischen einer brand. Brinzessin und seinem best. Mundel 253 f.,; — Berwandtschaft 336; — Bez. z. Erzb. von Mainz 371, 488; — Rathe 350; — hofmeister, f. Bibra, 2B. von.

Bropft ju St. Severi, f. Buchheim. Coin, St. 54f., 88, 368, 436, 449, 497,

508 f., 515 f. Colonna (Calumpnia) Familie 118, 184. Otto, wird Papft (Martin V.) 118. Giovanni, Cardinaldiacon tit. S. Mariae

in Aquiro, B. von Rieti, gefangen 184, 212.

Girolamo, Baftard eines Colonna 184.

Concalin, f. Lüchtlein.

Constantinopel, St. 66; — Christen das. 66; Raifer von, 216.

Conftang (Coftnis), Bisthum, Stifteftreit 12;

— (Gegensbifchof, (A. von Freiberg) 67; — Bischof von, (Thomas Berlower), Dombert das., Graf Friedrich von Bollern 274. Constanz, St. 37 f., 188, 368, 373, 417, 428, 434 ff., 514; — stadt. Salzmeister,

f. Seld.

Contarini, Ambr., Reife deff. 221. Conti (be Comitibue), rom. Familie 184. Coft, f. Safe.

Criftiern, Sohn des König hanns und R. Chriftines von Danemart [75], 135. Criftlein, bas 338.

Criftoforus be Roma, Diener bes B. von Teanum 56.

Croce, Santa, rom. Familie 183 f.

Crop, S. Anton von, Tochter Johanna 193. Cufanue, f. Brigen.

Czernahora (Lichernabo). f. Bostowic. Czimburg, Jan von, und von Tobitichau,

oberfter Rammerer Blabislams [104], 106.

## D.

Dachenhausen, Wolf von, [hofmeister M. Siegmunde] turniert 161.

Dachsbach, Fl. und Amt 7, 22, 24, 325; -Amtmann, s. Egloffftein, hans von; — Amtoknecht, s. Sachse; — Kastner, s. Wirt; — Untervogt 24; — Frühmesser

Dachspach, s. n., s. Tuschbach.

Danemark, L. Agr., Stanbe, Reichstathe, Bi-fchofe bas. 57, 62, 72, 75, 135. 178f., 195, 198ff., 248; — R. von, s. Chriftian, Dorothea; — Die jungen Könige bas. 90, f. Sans, Chriftine, Friedrich. Dahme, St. und Amt 167; — Amtmann, s.

Leipziger.

Dalberg, Joh. Remerer bon, Dompropft bon Borms, Rangler bes Pfalggrafen, wirb Bischof von Worms 213f.

Dannenberg, St., 3oll baf. 296. Danzig, St. 98, 127 225 ff., 291, 387 f.; — Richter bas. 228; — Rathmannen s. Bugt (Jorg) und Baste (heinr.); — Burger, f. Reberhoff, Stein (band). Darmftabt, St. 254.

Darfow, Ritter hanns von, pomm. Rath 291. Deder, herman, verbannter Rurnberger 247. Deiningen (Teyningen) Df., 419, 426f., 435. Debelow, Lehrer an ber Univers. Greifemalb

388. Delmenhorft, Graf von, f. Oldenburg; -Stadt und Schloß 198 ff.

Derneburg, (Derrenburg), St. und g. 149f., 246, 256, 272, 275 ff., 297-300.

Dettelbach, St. 330 f. Dettelbau, Df. Bj.-A. Beilebrunn 474. Deutich-Brod (Dugen Brote), St. 208. Deutschland, beutsche Ration, nordbeutsch, sub-

107f., 118, 123, 127, 137ff., 177., 183, 187, 205, 220, 223, 323, 360, 362, 368, 400, 402 ff., 448, 458, 486, - beutsche Briefe bes Carbinale von Siena 84.

Deutscher Orben 71, 121; - Deutschmeifter, f. Reipverg, Reinhard von; — Deutsch-meifter in Livland, f. Bord. Bernharb von; - Romtbureien in Franten 278; -- Deutschhäuser (domus Prutenorum,) baf. 13f., 27f., 30, 117, 121, 185; au Ellingen 278, 414; - au Rurnberg und Birneberg 278.

Deut, Bened .- Rlofter, Abt von, (Bilhelm Berr von Breibbach) 350.

Diedborf, Rl., [Augustinerinnen], Bropft [Job. Berbemann], und Priorin [Bertha Berbemann] 490, 519f.

Diestau, Dr. legum Dietrich von, Jobannitertomthur ju Quartichen 117, 483, 506. [Giefelber] von, gefangen 168.

Band von, befebbet Berbft 475.

Dietereberger, Wilwolt, in Sachen M. Amalias thatig 194.

Dillingen, St. 442.

Dinglingen Df., Rr. Labr 378.

Dintelebubl, St. 285, 411, 414, 419, 421 f[f], 426, 429, 431, 433, 439ffl, 448, 450, 452, 455 ff., 461 f., 466, 469, 473, 487, 505; - Rathmannen, f. Berlin, Egen, Berniter.

Dinftmann, Bangolff, Domberr ju Burgburg 203.

Dirrer, s. n. in ber Umgebung bes Raifers 446.

Dispot, ber, f. Ujlati. Dobbertow, Df., Kr. Stendal 520. Dobened, Rumit von, Unibaten beff. 108.

Ridel von, 174. Dobifcham (= Tobitichau), f. Czimburg. Dobrilugt, Cift.-Rlofter, Abt Martin von, 227.

Döhlau (Dolan), Df. 330. Domit (Demifd, Dompte), St. 257, 365,

390; — Röllner baf. 368. Dörmeng, Df. 96.

Dornberg, Banne von, beff. Sofmeifter 253f. Dohna, (Dabnen) bie von, und bie j. Berren von Sachsen 224.

Burggraf Abraham bon, Steins Berwefer in ber Laufit, thatig bei ber Abwidelung bes Glogauer Erbftreites 191, 210, 217, 303; - Streit Steins mit ben Gulenburg 259.

Chriftoph Burggraf von, ju Straupip 191 f.

Doleatorie, f. Grevensteyn.
Dominicaner (Bredigerorben), 67. 301; — Riofter, f. Frankfurt a/M., Frauenaurach. Donau (Tonaw), F. 40, 115, 123, 246, 322, 324, 361, 415.

Donauwörth, St. 407, 419, 429, 440, 492. Dondorffer, Sans und Erhart, ju Gopelfbubel 109

Dornhausen, Df. 120.

beutsch zc. (Alman) 37, 62, 98, 104, Dorothea, R. von Danemart, geb. bon Dan burg,, nach dem Tode ibred Gatten ibre Sobne thatig 61 f., 74, 90, 13 177, 179, 195, 199, 264; — Be-Rliging 301.

Bergogin von Lauenburg, get. bon Bren burg, Ditgift berf. 153.

Bergogin von Medlenburg, geb. von Brast burg, Berbaltnif ju ibren Gobnen 3 richtet Forberungen an Aurf. Allen 364 ff., 390 f.

Martgrafin von Brandenburg, Tedter brechte, foll einen Landgrafen ben bei beirathen 247.

Dottenbeim, Sans von, Berlichingenicher An

mann ju Jagftberg 273. Doper (Dopter), ber, 52, 115. Dragborf (Trarborffer), Jorg von, 176. Drechfel (Trechfel), Bote M. Jobanne 411. Dreeben, St. 62, 157, 215, 252, 303, 40

- Einw. Bachmann, Schmeißer. Droffenfelb, Df., Bj.-A. Rulmbach 16.

Druderei 119, 357, 520. Duffelborf (Duschlborf), St., Dechant bei

Budheim. Dubn, Borich von, herr ben Faltenftein w Oberflein, Bisthum ju Amberg 77. Dundorf, Df. 237.

Durgt, Jorg, befehdet Rorblingen 407. Durner, s.n., Begleiter bes Ergb. von Grau 31. Durr, Cuns, Armman 149.

Sans, Anecht ber Stabt Rorblingen 420. Mertin, entfagt ber Stadt Rordlingen 126. Dur (Dura), St. 104.

Ebel (Chbel), Baul, Burger zu Berlin 181 i. Eberhard b. A., Graf von Burttemberg-Urad. Beg. ju Rurf. Albrecht 145, 164, 359, 371, 443, 488; - Bei. ju feinem Beitet Eberharb b. 3., Streitigleiten, Interver-tion Rurf. Albrechte 35, 127f. 188f. 232 f., 264 f., 270 ff.. 283, 287, 30, 375-378, 384, 394-397, 452, 511 f.; — Romreife 164, 177, 183 f.; — bille bem Raifer 188, 422; — befdidt ber erften Frankfurter Reichstag 342, 359. 362; — Bez. jum Pfalzgrafen 62, 270. 283, 371; — ju Erzbergog Siegmund von Ofterreich 316, 395; — Rebben mit - qu Graberzog Siegmund 316, 395; — Febben mit Rottweil, Reutlingen und Beil 359, 395; - Stellung jur Rordlinger Febbe 390. 435, 439; - und bie Grundung bei fcmab. Bunbes 384; — und ber Streit zwifden Urbach und Reubaufen 68; -Turnierwesen 282 f., 286 f., 344; — Gattin f. Barbara; — Kanzler, f. Fergenband; — Landbosmeister, f. Beeler. Cherbard d. J., Graf von Wurttemberg, Schwiegerfohn Rurf. Albrechte, Fahrt am Raifer 1482, Stattbalter mabrend ber Beit

216 f.; - Beilt 1485 beim Raifer 473;

- Irrungen mit seinem Better unt seiner

**Battin Esse (s. b.)**, Intervention Kurf. Albrechts. Bez. zu diesem 34 f., 41 f., 73, 104 f., 127 f., 145, 155 f., 187 ff., 195, 232 f., 264 f., 270 ff., 282 f., 287, 300. 375-379, 384, 394-397, 443, 452, 488, 511 f.; - will jur hochzeit M. Sibullas 54f.; - Beg. ju G. Georg von Bavern 413, 452, f. a. b.; — Beg. g. Bfalge grafen 62; — Stellung gur Rorblinger Rebbe 413f.; — Bez. zum Erzh. von Mainz 55; — und bie Anfpruche Gem-mingene 41f.; — Schulben 35, 394ff.; — Turnierwefen 282 f., 287, 378 f., 489, 510; — Landbofmeifter Sachfenheim 187; hofmeifter, f. Alohingen: - Amtleute 104: - Bogt 188; - Schreiber 377. Gbern, St. 238.

Cherftein, Graf Ludwig von, herr ju Raugard, thatig in ben banbeln 6. Bogielame von Bommern mit feiner Mutter 291: poftulirt im Stifte Rammin 95, [2801. Loreng von, weiland Amtmann ju Sobened 25. 27; - Margaretha von, beffen Bitwe, geb. b. d. Tann; verwaltet bas Amt 25, 27 [f.].

Cherswalde, St., Roll baf. 370. Conet, f. Maricalt von.

Chrach, Ciftercienfertlofter 6; - Schulze baf. 325.

Edarteberga, St. 294. Egen. Sanns, Burgermeister ju Dintelsbubl, Thatigfeit ju Bunften von Rordlingen 409, 411, 419ff., 426ff., 430f., 439f., 448.

Eger, St. 62, 105, 123, 180, 224, 245f., 262; — Sauptmann bas. Sanne von Schaumberg 110; - Burger, f. Saller (Erbart).

Egloffftein, Ritter Sanne von, Amtmann gu Dadebach, burgt für Luchau 76; - Thatigfeit im Streite betr. ber "Pfaffenfteuer" 7, 24 f., 27, 151.

Ritter Siegmund von, Stadtschultheiß ju Rurnberg, burgt für Luchau 76.

Chenbeim, Ritter Jorg von, Rinder beef. [135], 373.

Jorg von, ju Brauned 238.

Jorg bon, ju Beiern, Amtmann ju Feucht. wangen 27, 32, 110; - Streit mit Urfula von Chenbeim 373; - Bater beff. 135. Rung von, turniert 489.

Michel von, 343.

Ritter Sixt von, Rath M. Johanne 52, 145, 344, 406.

Urfula von, 373.

Ebingen, St. 67.

Ebingen, s. n. bon, turniert 489.

Eichftabt, Biethum 16, 40, 41, 259f., 311, 315, 322, 333, 373.

Bifcof von, (Joh. von Eich), Saltung im Rriege D. Albrechts gegen bie Bayern und bie frantifchen Bifcofe 28, 454.

Bifchof von (Bilbelm von Reichenau), verfucht, zwischen bem Raifer und Matthias au vermitteln 20, 31, 40, 48, 57, 72, 77, 82 f., 93, 141; - thatig auf bem | Rürnberger Reichstage von 1481 in der ungar. und frangof. Sache 82 ff., 89, 93, 96; — thatig betr. bes taif. Gulfsge- fuche 1483 ff. 259 f., 315, 322, 333; beschickt ben erften Frankfurter Tag 333, 342, 346f., 359, 362, 380; - und bie vom Raifer 1485 geforberte Gulfe 458; — bei ber Dinkelöbubler Begegnung amifchen bem Raifer und Rurf. Albrecht augegen 453, 456, 473; — und ber Reichstag 1486 ju Frantfurt 516, 518; mit Bapern verbunden 144; - Stellung au Rurf. Albrecht 89, 311; - Streit mit ibm wegen ber Pfaffenfteuer 31 f., 40 f., 120 ff., 129, 148; — will zwifchen ibm, bem Bifchofe von Bamberg und Bavern vermitteln 352, 371, 386, 389 f., 408, 418 f., 424 ff., 428, 432, 434 ff., 438-441, 443, 445, 511; — und bas Rlofter Benn 76; - und ber Streit zwischen bem Ergh. und ber Stadt Magdeburg 262, 274; in ben wurttembergifchen & nbeln thatig 265 ; - und ber Beigenburger Sandel 266; - Vicar in spiritualibus, f. Mendel.

Gidftabt, Domberrn, f. Mendel; Rechberg, 2B. von; Eyb.

Chorherrn 126.

Edelleute, Stiftsvasallen 161.

6t. 411.

Eidgenossen (Schweizer) 127, 359, 373 f., 390, 395, 436, 504.

Eilenburg (Enlburg) St. 294. Einfledel, Ritter Beinrich von, thatig im Fall Schleinis 306 f., 309.

Rlaus von, zum Bolfenftein 72. Eisenach, St. 261. Eisenstabt, St. u. Schl. 422 f. Eftinghoff, Revnold, Kinder beff. 387.

Elbe, F., Schifffahrt bas. u. s. w. 257, 275ff., 295 ff., 299; — Bolle bas. 295 f. Clbogen (EUnvogen, Ellenbogen), St. 36, 110,

133, 187, 261.

Elbena, Ciftercienfer-Rl. u. Abt 388.

Gleonore, Ergbergogin von Ofterreich, Gemablin Erab. Siegmunde, geb. bon Schott. lanb 318.

Elisabeth, M. von Brandenburg, Tochter Rurf.

Albrechts, verlobt 205, 247. Elifabeth, Rurf. von Sachsen, Gemablin Rurf. Ernfte, geb. von Bavern, Tob berf. 302.

Ellingen, Deutschorbenetommenbe 414, Romthur 278.

Ellwangen, St. 73, 377 f., 408. Elfaß, elfässich 37, 223.

Elfe, Rurf. von Brandenburg, Mutter Albrechte 43, 132.

Grafin von Burttemberg, geb. von Brandenburg, Tochter Rurf. Albrechte, Gemablin Cberharde b. 3.; Briefwechfel zc. mit ihrem Bater, hauptfachlich über bas Berbaltniß ju ihrem Gatten; ihr Bit-thum 2c. 73, 128, 188 f., 195, 233, 264 f., 271, 283, 287, 300, 375-379, 384, 395 f., 443, '511 f.; - will auf die Soch-

zeit M. Sibyllas 54; — fchickt Albrecht Radrichten über Die Raiferreife 450 f.; - Schwiegermutter 188; — hofmeister 188.

Elfter, Df. Rr. 3widau 134.

Emericus, f. Remel. Emershofen, Jorg von, entfagt ber Stadt Rorblingen 426.

Emstirchen, Fl. 236.

Ende, Riclas am, Burger ju Sagan 167. Frip von, Raftner ju Bunfiebel [18], 109,

Ritter Beinrich von, fachf. Marichalt 208 f., 309; — Sendung an den kaiserlichen bof 262; — auf dem ersten Frankfurter Reichstage 341 f., [346, 349 ff., 358].

Ritter Gos von, 309. Endingen, Ritter Sans Rubolf von, Rathmann

in Strafburg 445. Enns, F., Land daf. 469.

Enslingen, Marg, von, f. helmstadt. Epperstein, Schl. 202, 330, 370, Amtmann das. f. Thannberger. Eralis — Ralli, f. Palaologus. Erbach, f. Schent von.

Erdmannsborf (Etmaßborff, Etmansborff), Heibe von, befehdet die Markgrafen 172, 174, 297 f., 340; — Tod 306. Riclaus von, Domherr zu Raumburg 309. Erfurt, St. 35, 38, 225, 275 f., 294, 494 f.,

**521**.

Domherr bas., f. Steinberg. Univerfitat 183, 290, 329, 484.

Burger, f. Renfer jum grunen Schilbe. Erich, herzog von Bommern, Tochter beff. 318. Erlach, Albrecht von, entfagt ber Stadt Rordlingen 426.

Erlangen, St. 315, 338; — Amtmann baf., f. Stolzenrode, Bolfgang von. Erlbed, hanns, entfagt der Stadt Rördlingen

Ernft, Rurf. von Sachsen, des heil. rom. Reiches Erzmarschalt, f. meist Sachsen, junge herren bon; -- in der Rurfürftencinung 487; - auf ber Bochzeit DR. 30hanne 297; - Empfehlungebrief an ibn 277; - auf bem Reichstag 1481 gu Rurnberg, Stellung ju Ungarn 82 f., 205, 208 f.; - ju Maximilian 84, 89, 111;
- Beimreife bom Reichstage 77 f.; -Begegnung 1482 mit Rurf. Albrecht gu Roburg 176; — Berbandlungen mit Rurf. Albrecht vor bem erften Frankfurter Reichetage; Befuch beff. 327 ff., 333 f., 346 ff., 350, 366, [379 f.], [452, 459, 487];
— bemuht fich um bas Erfcheinen bes Pfalzgrafen 328, 333 f.; - befucht Rurf. Anna vor dem zweiten Frantfurter Reiche. tage 511 ff.; - erfceint auf biefem 516 ff.; - Stellung jur Rorblinger Febbe 390; – Tod seiner Gattin 302; — Töchter, Beiratheplane für Diefelben 247; - Beg. Bu Chriftine und feinem Schwiegersohn in Danemart 58, 62, 75, 198 ff., 248;

Bez. ju feinem Sohne Ernft, poftul & von Magbeburg 149f., 160, 261, 34 - will feine Zochter mit &. Blabide vermablen 185; — in Saden Barbe thatig 84 f., 123; — Beg. jum Canb von Siena 84 f., 155; — frant 2 400.

Erolt, Dr. Joh., fachf. Rangler 209. Ertmann, aus Mittenwalde 167. Efchenbach, St., Bj.-A. beilebrunn 193, 456.

Efel, Beter, turniert 161. Eftenfeld, Beheim genannt, turniert 499. Eflingen, St. 37 f., 395, 397, 417, 451. Etsch, hauptmann bas., s. Firmian.

Etilingen, St. 417. Eugen IV., Bapft, Privilegien fur bie Ru grafen 274.

Gulenburg, herren von, 165, 190, 259, 33 Eva 222.

Ewert, Diener bes f. Magnus ven Rufd burg 230.

und Eichftabt, Schriftsteller 127. Dr. legum Anstlm von, 436.

Dr. decr. Sans von, Probst ju Anste und [Spalt, Domherr zu Bamberg, Gi ftädt und Würzburg] 335.

bans von, 28, 110.

(hanns) von, 436. Lubwig von, thatig im Streite wegen b Pfaffensteuer 121, 213; — auf bem all Frantfurter Reichstage 333, 338 f., 341 345 ff., 349 ff., 358-362, 366, 380; thatig betr. Schl. Steine 389 f., - i auf den Burgburger Tag 482 ff.; bem Frankfurter Tage (1486) 516-519, — ift "Speiser" 389, 432; — Urtheil über Rurf. Albrecht 389; - in ber witt Sache thatig 264 f., 271, 394 f., 397, 512; - bemubt fich um Ausgleich fich. brand. Sandel 176; — thatig im Shir benfchen Sandel 43; — in der Bagun Ruperichen Beraubungsaffaire 110; im Ehrenhandel betr. Schleinis 307 i; 394; - Anfeben beim Raifer 431; bon f. Otto erbeten, Beg. ju bemidlen 64, 389; - Beg. jum B. von Gioffalt 389 f.

Sohne, f. Anfelm und Ritter Ludwig von E. Ritter Ludwig von, hofmeister f. Dws 426, 434 f. Cyngehurn, f. Franken. Cyfentolb, f. hafler.

₹.

Fadenheufer, Sanns, entfagt Rurf. Albucht 10%. Falfenau, St. und Schl. Rr. Eger 110. Faltenftein, Berren bon, f. Dubn.

Fam. von, gen. von Ramftein, 325. Fechenbach, Siegmund von, Rorblinger Gib ner 420.

Feilitich, die von, befehden Rurf. Albrecht 80, | Franken, Reichsftabte 422, 427, 429, 439, 88, 134, 165, 173, 186, 209. Frip von, befehdet Rurf. Albrecht 172, 174. Beter von, beegl. 172, 174.

Sieghard von, 173 f. Fergenhans (Bergenhang), Dr. Joh. [Rauclerus] 272.

Dr. Ludwig, Propst zu Stuttgart, württ. Rangler 265. 272.

Ferrara (Ferrer), Bergog von, 184, 212, 221, 448.

Feper, f. Beger.

Feuchtwangen, Chorherrnftift und Capitel 32; - Propft, f. Horn; - Pfrunden 118; - Pfarren 32.

Firmian, Ritter Riclas von, Sauptmann an ber Etich, fpater Dofmeifter Maximilians 342.

Fischbeck, Df. Rr. Jerichow, bei Tangermunde 171.

Flandern, L. 497.

Flechingen, f. Flohingen. Flechniper, Begleiter bes Raifers 446.

Fled, Being, Diener Graf Eberhards b. 3. 54 f.

Fleischmann, Albr., Burger ju Baireuth 109. Flieffem (Bliegheim), Df. 39. Flohingen (Flechingen), Ulr. von, Dofmeifter Cberharbs b. J. 378, 394 ff., 443.

Eberharbs b. 3. 378, 394 ff., Flor, Siegmund, aus Rurnberg 315.

Florenz, St. 513.

Floß, Fl. in ber Oberpfalg, Bg.-A. Reuftabt 365, 391.

Flüglingen, A. 32.

Flurberr, Adam, Beleitsmann Rurf. Albrechts

Fortich, die von, Streit mit ben Balbenfels 180.

Albrecht, Dies, Eberhard, Jorg, Martin von, zu Thurnau 82.

Forcheim, St. 35, 467, 471. Forchtenftein, Schl. in Ungarn, Com. Obenburg 422 f.

Forli, Bifchof von, (Alexander Ranni), wird 1482 Legat 68; - im Dienfte bes Raifers

in Benedig 260 f. Forli, St. 163, Graf von, f. Riario. Franciscaner-Bant in Rom 155.

Frandenreuter (Frandenrewtter), s. n.; Richter b. Ottos in Remnat 105; - s. n., Rleriter 118.

Franten, frantisch, Befigungen Rurf. Albrechts bas., ob und unter bem Gebirge 2c. 5, 16 f., 26, 33, 38 f., 57, 63, 99 f., 107 f., 119, 130, 173, 202, 236, 242, 282 f., 287, 297, 300 f., 308, 310, 324, 340, 344 f., 352 f., 365, 370, 372, 382, 404, 422, 427, 440, 451, 455, 458, 469, 474, 477, [483, 498-501; — 6. von, B. bon Burgburg 92, 212, f. a. b. Bifchofe baf. 5, 12, 14, 19, [117 f.]. Reichsabel 236-239; — Turniergefellicaften,

vom Fürspang, Perner und Eingehurner 47, 109 f., f. auch Turnier.

458.

Brand. Bef. ob und unter bem Geb., Steuern 248, f. auch Rurnberg, Burggrafthum und Albrecht.

Bebirge, Sauptleute, f. Auffeg, Redwin, Sedenborf.

hofgericht 123; - Ranglei 434; - Land schreiber, f. Bruder, Thalmann; — an-geblich E. Strauß Landschreiber 425.

Frankfurt a/M., St. 38, 65, 72, 260, 329, 334, 368, 434, 436, 492, 496, 513-517; — Rathmannen, Juriften, Schreiber, f. Gamp, Glauburg, Holzhaufen, Balbegt. Bartholomaustirche 518 f.; — Predigerflofter 358, 515.

Meffe 246 f.

Reichstag 1485 326-329, 333-339, 341 ff., 345-351, 355, 358-362, 364, 366, 379 f.,

452, 459, 487; — 1486 447, 483, 497 ff., 503, 505, 508 f., 511-519. Grantfurt a/D. 12, 45, 54, 58, 100, 112, 161 f., 169, 211, 214, 221, 225, 230, 249, 279, 282, 288 f., 292, 294, 306, 309, 312, 318, 403, 421, 500; — Mark 309, 312, 318, 403, 421, 500; — Ber-waltung bes Rathe 520 ff.; — Rathe-- Ratheverfegungefchmaus 522 ; - Burgermeifter, s. Tyde.

Stadtichreiber 301, f. Ripfchewis und Gabriel.

Gericht und Richter 521; — Schreibstube und Archivalien 521; — Universität 117, 277 f., 522; - Ricolaifirche 521; Bez. ju Breslau 161 f., 224; — Märtte 521; — Rieberlage 224 f.; — Handel mit Rurnberg 20., Fälschungen 331 f., 521; — Gutmacher 162; — Kannengieger 161 f.; - Stadtborfer, Bogtbing baf. **521**.

ürger, f. Bamme, Beltow, Buchhols, Golmer, Groß, hendel, Kommerleyn, Lirefe, Beinmann, Bunberlich. Burger,

Frantreich, Frangofen 48, 111, 188, 370, 508;

— Könige, f. Ludwig, Karl. Frannd, Jorg, entsagt Aurf. Albrecht 107. Frauenaurach, Dominicanerinnen-Al. 27, 258. Frauenberg (Fronberg), Ritter Siegmund von, Pfl. zu Rottenburg 407, 434 f., 438, 442. Frauenthal, Cift.-Kl. 27, 386; — Abtistin

baf. (Margar. von Binfterloe) 26.

Fregeno, Marianus von, f. Rammin.

Freiberg, St. 167; — Burger das., f. Jungen. Freiberg (Freyberg), Dietrich von, Pfandamt-mann von Beig 49; — Ritter und Bogt ju Rottbus 166.

Johanna von, Rachlaß ihres Baters 240. Jorg von [bapr. Pfl. ju Mainburg], entfagt ber St. Rordlingen 426.

Ludwig von, bewirbt fich um das Stift Conftang 12, 67.

Michel von, Sohn beff. 67.

Freienstein, Schl. und Fl. in ber Oftpriegnis 169.

Freiftadt (Freienstat), St. 70, 191.

Fretenwein, Lienhart, fentfagt ber St. Rorblingen 426.

Frepftadt (Frepenstatt), St. in ber Oberpfalz, Bg.-A. Reumartt 391.

Fridwershofer (- von Fribertehofen), Jorg, entfagt ber St. Rordlingen 426. Friedland (Fredelant), St., Ar. Lubben 521.

Friedland (Fredelant), St., Ar. Lubben 521. Friedland, St. in Medlenburg, Propft das., Ric. herzberg 210.

Ric. Bergberg 210. Friedrich III., rom. Raifer, allg. Erbietungen auf ibn 2c. 20, 26, 30, 41 f., 44, 50 f., 58 f., 62, 97, 106, 108, 111, 124, 145, 147, 204, 277, 289, 299, 313, 325, 488; — Schweizertrieg 1444 475; innere ofterr. Rriege in ben funtgiger Jahren 475; - Stellung jum bapr. - brand. Rriege 440, 454, 475; - Reichoftrieg gegen Rarl ben Ruhnen 45, 165, 455, 469, 475, 515; - Landehuter Dochzeit 320; — und die Bommernfrage 45 f.; — und die pommerschen Familienhandel 291; - spätere haltung zu Pommern 182; und Albrechts Rrieg gegen Matthias 475;
— Rrieg gegen Matthias 37, 40, 46, 57, 65, 72 j., 82 f., 85 ff., 90, 95, 97 f., 101, 112, 115 f., 122 f., 125, 136, 140, 142 ff., 146 f., 153 f., 157, 159, 164 f., 181, 201, 205 f., 212, 216, 218 f., 225, 245, 249, 259 f., 262, 289, 319-324, 326, 328, 332, 334, 338 f., 342, 316, 348, 355 ff., 359-363, 366-369, 374 f. 379, 393, 412, 422 f., 430, 432 f., 435, 451-455, 458 f., 463, 469, 475, 477, 480, 486, 514 f., 517, 519; — forbert Bulfe bom Reiche, Berhandlungen und Irrungen deswegen 4-15, 19, 27 ff., 37 ff., 48, 53, 61, 63, 77, 82 f., 85, 87, 89, 92 f., 112, 114 f., 120, 122, 136, 143, 159 f., 180-183, 188, 201, 205 f., 212, 218 f., 225; - verhadert nach Albrechte Meinung, was er bat 401; — Turten-einfalle 323, 326, 328, 355 ff.; — Commiffarien betr. der Turtenbulfe 36 f., 39, 45; - Anwalte 1481 48, 75, 77, 89, 93; - biefelben geleiten ben Bifchof von Warbein nicht 85, 90, 94; - Stellungnahme gegen Frantreich 127; - Schickt den Ergb. von Gran 1483 ine Reich, f. Gran, Ergb. von; - erneute Gulfewerbungen 315 f., 318-324, 326 ff., 332 -335, 337 ff., 341 f., 345-348, 350, 355 f., 358-362, 366 f., 374 f., 379 ff., 384, 393, 409, 411 ff., 416, 418, 420, 422 ff., 427, 430, 436 f., 449, 452-455, 458 f., 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 480, 485 ff., 492, 495 f., 514 ff., 519; — beruft einen Reichstag nach Frantfurt 273, 328 f., 333-339, 341 f., 346-351, f. a. d.; - wirbt in Bobmen 361, f. auch Bladislam; — ertennt ihn an 235; — Tochter foll Bladislam beirathen; follicitirt Dieferhalb in Rom 79, 91, 155, 247, 336; — Bej. ju Bolen 357; — Tochter foll einen anderen polnischen

Bringen heirathen 117; — Beg. in Ammilian 333, 336, 341, 380; — Siellen jum Ronigemahlproject 335 ff., 339, 346, 355; — Reife ins Reich 1495 105, 114, 317, 353, 375, 379 ff., 392 f., 397-114, 407, 409-413, 415-420, 422-426, 43, 431 f 434-448 431 f., 434-438, 444 ff., 449, 451 i; angebliche Begegnung mit Marinim im Sommer 432, 436 f., 446, [49, 451; — Stellung zu ben noch unbeiderten sturf., f. auch die einzelnen 260, 316, 328, 369, 445, 449, 478, 513, 513 328, 369, 449, 449, 478, 319, 31, 31, 518; — und die Einung zwischen Bensund Rürnberg 373 f., 381-384, 383, 395 ff., 450, 455 ff., 461, 470 ff., 473-481; — und die Rördlinger Febre, Entung zu h. Georg 367 f., 383, 38, 408, 411 f., 414-443, 445, 449, 43, 455 f., 461 f.; — Albrecht schlägt im die eilende Gulfe ab 422 ff.; - Degeg. nung mit biefem, Beiterreife nach Amberg und Bamberg 452-464, 466, 464, 473, 487, 512; - angebliche Berinde, 473, 487, 512; — angebliche Bennt, M. Friedrich für seinen Dienst ju gemennen 461-464, 466 f.; — jonnige Bezu M. Friedrich 481, 484 f., 457; — Begegnung mit den Sachsen, Bez pihnen in diesem Jahre 406, 470-473, 476, 488, 492, 494; — und die heiten Febbe; Ernennung D. Albrach Der Gemeister 494 f. — and die heiten Bedes Gemeister 494 f. — and die heiten And die heiten Bedes Gemeister 494 f. — and die heit jum Comatiffar 494 f.; — geheime Him nach Albrecht 478 ff.; — berraft eine Lag nach Burzburg 482-490, 491, 494 ff., 503; - Fahrt nach Mugeburg 486, 492; - Begegnung mit bem Ergb. De Main, 496; — jagt ben Burgburge Lag ab 497 ff., 503, 507; — reif p Maximilian 496 ff., 505, 507 ff., 513: — beruft ben Frantfurter Lag 497 ff. 503, 505, 508 f., 511, 513-519; — list bie Babl Marimilians ju 514-519; und die Reichereformplane 516; - Reicht anichlag 1491 46; - ift Bogt ber Richt 183; - Botfchatt in Rom 67 [.; - Beg. ju ben Bapften 252, 513, j. and - jum Erzb. von Coin 63, 369; jum Ergb. von Gran 257-262, 333, auch b.; - und bie Irrung amiichen ben Erzb. von Magdeburg und jeiner Sint 262, 274, 508; — und die Erzb. w Mainz 75, 197, 262, 319; — und if Streit mit Erfurt 38; - und ber Rigen Streit 252; - und ber Streit im W stift Salzburg 128; — und der Erg. von Trier 417, 449; — Bez. zum 3. von Augsburg 396, s. auch b.; — weder Constanzer Stiftschreit 12; — Ber Constanzer Stiftschreit 12; — Ber Constanzer Stiftschreit 12; — Be jum B. von Gichftabt 322 f., 333, 30; - und der Paffauer Stiftsftreit 12, 64 - und der B. von Speper 417, 449; und der B. von Stragburg 515; -Feiertagebeiligung 480; — Rirchjahtts 472 f., 478, 507. und die Bermablung Ergh. Siegmunde 318;

mand Bfalggraf Bhilipp 37 f., 319, 369; — und Rurf. Albrecht 128, 311, 315, und Ruty. Albrecht 120, 311, 310, 359; — Theilnahme für sein Befinden 476, 478; — und M. Barbara 247, 481 s.; — soll M. Johanns Gattin ihr Witthum bestätigen 493; — Zollprivis Legien für die Markgrafen 213; — Prische Ling Erick II 370. — Urtheile wileg fur Friedrich II. 370; - Urtheile Albrechte über ibn, f. b.; - belehnt ben St. von Danemart mit Golftein 74, 178; Stellung ju ben b. bon Mailand; — und bie medlenb. Bolle 210; Stellung ju Sachsen 244, 262; — Commiffion in Gaden ber Dunfterbergiichen Mitgiftanfpruche 494; - und wurtt. Irrungen 188; — Beg. ju ben Eidenoffen 432, 436; — ju Benedig 66, 260.

3u ben Reichsstädten 322, 324, 332, 362, 392; — ju Constanz 428; — ju Wagdeburg, s. oben; — ju Rurnberg 286, 314, s. auch d.; — ju Rottweil 359; — ju Straßburg 37, 445 f.; — ju Weistweil 37, 445 f.; — ju Weistweil 37, 445 f.; Benburg 227 f., 265 f.

Beg. ju ben betren bon Blauen 134; — Ebenheimer Sache 373; — Processe betr. Bedwig, Berlichingen u. A. 64, 284; betr. Sedendorf 381; - betr. DR. Gupel 346; - verwendet fich für Gradner 333; – Ausgleich mit Grafenecker 356; – und die Schwarzenbergichen Brogeffe 456, 460 f., 465 f., 495 f.; - Broceffe Des Arnold von Hofenberg 457; - Beg. gu Bopplau 448 f.

Schweftern 244, 336; - Sohne berf. 463,

1. Sachsen; — Berwandtschaften 336. Hof 61, 65 s., 72, 162, 407, 415, 420, 423, 425 s., 435, 438, 440, 449, 454, 467, 475, 496 s., 513; — Hospital 446; — Gerichtwesen 333, 434, 442, 514, 516 s. 514, 516 f.; — hofgericht 42; — Broceffe am hofe 3, 39: — Rammergericht 65, 127; - Procurator, f. Reliner, Martin; - Commiffarien 4, 396, 421, 428, f.a. bie einzelnen; — Rangler 416, 468, 483, 497; — römische Ranglei 127, 311, 383, 446; — öftert. Ranglei 435, 446; rom. Rangler, f. Belgli; - Borftand (Bermefer), Protonotar der rom. Ranglei, f. Balbner; — öfterr. Kangler, f. Perger; — Secretar, f. Pernwart; — geschworcener Bote 451; — Bote (Strofogel), gemighandelt 419 f.; - Giegel 260; Beichaftegang bei Gefuchen 182, 383; -Langfamteit ber Erpedition 497;

Serold, f. Romreich. Erblande 319, 336, 348, 356 f., 359 f., 379, 420, 422, 430, 436 f., 453, 459, 463, 477, 480, 519; — Feldhauptmann 361; — Sauptmann in Laibach, s. Auersperg; — Beamte 446, 468. taijert. Rotar Gruber 110.

taif. Landgericht, f. Rurnberg.

- und Bayern 322, 371, 373, s. o.; — | Friedrich, der Siegreiche, Kurf. von der Pfalz, f. von Bapern 41; - Baftard 411, j.

Bapern, L. von. Friedrich L., Rurf. von Brandenburg 132, 141, 423, 463; - fampft mit den Buffiten 108; - thatig für die Bahl Papft Martine, Brivilegien beff. 118, 279f.; Rloftergrundung 386; — Lod 14, 137; Ermahnungen am Totenbett 240; -Erbtheilung 325; - hofftaat 242; -Turniermefen 47; Ausstattung ber Töchter 364 f., 391.

Friedrich II., Rurf. von Brandenburg, Bilgerreife 220f; - papftl. Brivilegien 279f.; - Reichshändel 482; — Zollfragen [168], 370; - erwirbt Beis 240; - Sachjentriege 313; - Erbeinung mit Sachsen 234; - verpfandet Bosow und Liebenmalbe 400; - muß wegen Schulden die Mart verlaffen 400 ff., 404; — und Balth. von Schlieben 43, 51, 405; — und Lubed 289; - freundliche Begiehungen gu Luneburg 289.

Bemablin, Ratharina 294; - Tochter 153. Ranglei 309 f.; - Ruchenmeifter, f. Beufchel. Friedrich ber Feifte, M. von Brandenburg, Tochter beff. 153, f. auch Magdalena; — Bitthum feiner Gattin Agnes 296; —

und Lubed 289. Friedrich ber alt., Dt. von Brandenburg, zweiter Sohn Rurf. Albrechte 129, [405]; - Sochzeit [306], 403; - Diensteintritte-plane in Tirol, Mailand und Burgund 462; — auf der hochzeit M. Sibylas 55; — weilt in Luremburg 88; — Wilgerfahrt 186, 220 f., 225, 241; — auf dem ersten Frankfurter Reichstage 337, 343; — in Dinkelsbuhl bei der Begegnung zwischen Albrecht und bem Raifer [473]; — geleitet ben Raifer 458-467, 469-473, 481, 484f., 487, 492; — will angeblich in ben Dienst bes Raifere treten 461-464, 466 f.; - Enbe Ottober noch einmal nach Rurnberg gefandt 475—480; — foll auf ben Burg-burger Tag 483 ff., 487; — ladt E. von Lichtenftein ju fich wegen ber "geschwinden Läufte" 507; — Bez. z. Maximilian 180, 462, 507; — zu Erzh. Siegmund 462, 505; - und ber Tob Albrechte 515ff.; - Irrung 1496 mit Sachsen 269; Uberfall von Affalterbach 507; fcafte in Rom, Bez. ju einzelnen Cardi-nalen 96, 116, 123; — jum Erzb. von Maing 506; - jum Abte von Beilebrunn 343; - Bez. z. Raifer 316, f. a. b.; -Beg, ju Bayern, ju f. Albrecht 317f., 352; — ju S. Georg 457; — ju S. Otto 105, 317, 343, 352, 385; — jum Pfalg-grafen 40, 184, 245, 504; — ju Böhmen, Fall Ruper 110 f.; - ju Mailand 462; - ju Dedlenburg 410, 451; - ju Bogislaw von Bommern 410; - ju Gachien, Chrenhandel bes Obermarichalts von

Schleinis 307; — Bez. 3. Graf Ludwig Fuchs, Paul 238. von Ottingen 344; — unterftüst bie Philipp, zu Sch berren von Schwarzenberg, Beg. ju benf. 325 f., 444, 460 f., 465 f.; — Beg. ju Graf von Sonnenburg 504; - ju Eberhard bem Alt. und bem 3. v. Burttemberg [128], 283, 395; - Beg. gu ben Reicheftabten: Dintelebuhl 505; Schwab.-Ball. 505; - Rordlingen 343 f., 449, 505; — Rurnberg 220, 246, 386, 503, 512; — Rothenburg 344, 505; — Ulm 283, 505; - Bindeheim 317, 505; - munict DR. von Chenbeim Bod; — winigi Di. bon Exendeun kennen zu lernen 343; — Bez. zu Dr. Morung 185 f., 369; — Fall Schlieben 49, 52; — Bez. zu B. von Rechberg 283; — Fürschriften: für Stephan vom See 510; — für einen Hofer Bürger 173; — für B. Zirkel 512; — für Mitterlein 246: — für bis Massesstater Bitterlein 246; - für die Bolffteiner 465; - für Martgrafin Urfula 103. Ergfammerer angerebet 506. Gattin, Beirathegut berf. 34, 44, 58, f. Sophie; — Gemach 60; — erhalt einen Sohn 97; — Geschwifter 55, 472, 479 ff.; - Bez. zu M. Johann 182, 344 f.; melbet ihm ben Tod Albrechte 515 f.; hof 241 f.; — Landhofmeifter, Abeberg 127; - erzieht einen b. von Liegnis 272; — Turnierwesen Bez. z. Abel 47, 55, 160 f., 180, 245, 266, 278, 283, 286 f., 289, 292 f., 317, 337 f., 343 ff., 353, 379, 381, 410, 471, 473, 489, 504-507, 510 f.; — hattischmeister und ahnt. Personal 161, 338; — hostleid 506; — Jagb 510. Friedrich, Bring von Danemark, Bruder bes König hans 59, [178 f.], 198 f. Friedrich, D. von Liegnitz und Brieg, heirathet Pringeffin Lubmilla 103; - auf bem Dimüper Tage 103; — und R. Matthias 192; — Bej. ju D. Johann 272, 369; - ju Baldenfels 52; — ju Rurnberg Friedrich II., Rurf. von Sachfen, Bater Rurf. Ernfte, S. Albrechte und Rurf. Annas 244. Friedrich (ber Beife), f. von Sachsen 208f., 269, 516 f.; - Begegnung mit bem Raiset 473. Friedrich (Fris), danischer Bote 58, 62. Friefad, St. 167. Frohburg, St. Ar. Leipzig 341. Fronguer, Albr. Lehnstrager in Ofterreich 517. Frowis, Dr. Bernhard, pfalz. Kanzler 84, 89. Frueauff, Konrad, Geiftl. in Baireuth 17. Fuchs, Criftoffel 237 f. Ritter Banne, ju Bimbach, oberfter ber Befellschaft bee Fürspang 110; - Turniermefen 372.

Banne, Burgburgifcher Amtmann gu Ballburg 28. org, 238; — Ritter Jorg, zu Schweins-

Jorg,

Philipp, zu Schweinshaupten 238, 372. Simon 489. Fünffer, Johannes, wurtt. Secretar 188. Fürftenwalbe, St. 49, 116. Füssen, St. 411, 415. Futh, hinrid, Burger ju Berbft 231. Fugger, (Fuder, Fugler) Sanns, Rurmberger Raufmann 318. Lucas, Augsburger Rathsfreund 318. Fullenbach, Gos und Jatob von, 238. Fund, Engelhard, Boet, aus Schwabach, Sab walter DR. Friedriche in Rom 96, 163. Fris, Rangelichreiber Dt. Johanns 483, 495. Furer, Mattes, beschäbigt Berbft 433. Gabriel, Frankfurter Stadtschreiber 521. Ganse, s. Butlis. Gaift, Beter b. J. von Gmund 217. Gall, Beg, entsagt ver Stadt Rörblingen 426. Gamp, Beter, Bertreter ber Stadt Frankint am faiserl. Bofe 65 f., 72f., 513f. Ganbersheim, Benedictiner Abtei, Abtiffa bas., herzogin von Braunschweig 150, 276 f. Garbelegen, St. 4. Garz, St. 167, 243, 306; — Antmann 167. Gatenborf (Gattenborf), Df. 181 Gattendorf, Dber., Schl. und Df. 23.4. fof 165, 173, 175, 330. Bebhart, Beter, befehbet bie Stabt Rorblingen 407. Gefell, Df., Salsgericht, Geiftlichteit daf. 165. 176, 269, 488. Befeller (Befelber), Ritter Bilbelm, thatig in bem Plauenichen Streite 133. Gefrees, Fl. 16, 354; - Bogt, f. Burpeck. Geiern, Df. B.-M. Beilngries 27, 110. Beilingen, Arnold von, 505. Jorg von, ju Illedheim 161, 505; - gefangen 186. Beifelwind, Fl. 325. Geislingen, St. 283. Geissendorf, Df. Rr. Kalau 167. Belbern, S. von, 245, 517; — Bergegin von, 509; — hauptmann bas. Ramptein **325**. Gemmingen, Barbara von, geb. von Reipperg 41; Band von, Bogt ju Germerebeim 41 f. Gemunden, f. Boit. Bent, St. 425. Beorg ber Reiche, b. von Bayern-Landsont; bochzeit 320; — wartet vergeblich auf

bas Beirathegut 58; - und ber Baffauer Stiftestreit 12; - pfalg. Beziehungen 62, 353, f. a. b.; - befenbet ben erften

Frankfurter Reichstag 342, 346, [359], [362]; — Stellung jum Raifer 410, 424, 426, 430, 432, 462, 516; — UD

theil bes Raifers über ibn 470, 472; -

Bez. zu Kurf. Albrecht, freundliche und feinbliche 126, 145, 156, 205, 215, 258, 293, 373; — Bund mit Albrecht 215, 293, 414, 419, 425, 429; — Stellung an Ungarn 430, 432 f., 435, 455, 469; — Angriff auf Rördlingen, Haltung gegenüber ber katferlichen Intervention 367 f., 383, 390, 407—420, 424-4443, 449, 441 f. — Spannung mit 449, 456, 461 f.; — Spannung mit Kurf. Albrecht 475 ff., 498, 511; — überfall von Schloß Stein 351—355, 363 f., 371, 381-388, 393 f., 398 f., [409]; — Stellung ju M. Friedrich 457; — berbunden mit dem Bifchofe von Burgburg 353, 386; — teidingt zwischen 237; — und H. Albrecht von Bayern 385, 419, 424, 428, 441, 474; — und die Sefangennahme des Küchenmeisters Beffenhausen 318; — will jum Bam-berger Turnier 506; — und der Erzb. bon Mainz 431; — feinhselig gegen bas Erzstift Salzburg 415, 428, 430 f., 433, 439, 445; — Bez. zu Erzh. Siegmund 385; — zur St. Augsburg 250; — zur St. Rürnberg 352, 371, 373 f., 381-384, 389, 395, 397 ff 420, 422, 441, 2 389, 395, 397 ff., 430, 432, 441 f., 450, 457, 470 ff., 475—480; — halt einen Tag ab zwifden Graf Rirchberg und einem Rechberger 89; — Bormund Grf. Joachime von Ottingen 430; — Beg. Bu Gberhard b. 3. von Burttemberg 452; — Borgeben gegen die Bolffteiner 465; empfiehlt einen Griechen 216; - und feine Mutter 244; - Sparfamteit 406; – Kanzler, s. Kolberger; — turniert 283, 506.

Georg (Gierfid), Pobiebrab, R. von Bohmen, Reperei 60 f.; — Begner Rurf. Albrechte 16, [203], 454; — richtet die Irrung Albrechte mit ben Bifchofen 7.

Georg, S. von Münfterberg, am Ansbacher Sofe erzogen 345.

Beorg, f. von Sachsen, Sohn f. Albrechte 494.

Bera, herr von, s. n. 175 f., 505; — Türkenbulfe 38.

Beinrich berr von, 64, 72. Gerbrunn (Gerlbrunn), Df. 138.

German, in der Umgebung bes Raifere 446. Germerebeim, St., Bogt baf., f. Gemmingen.

Gernolt, Jörg, Armmann 74. Gernrobe, Prior das., Joh. Theodorici 183. Gerolzhofen, St. 24.

Bepr, Jorg, Diener Albrechte 342.

Genen, f. Schent.

Benfferlein (Gapfferlein), Bote Albrechts 3, 45. Benfling, Benflin von, entfagt ber St. Rord. lingen 426.

Giebichenstein, Schl. 49, 100 f., 171, 400. Giech, Frip von, begunftigt Rauberei 105. hans von, Bambergifcher Diener 370. being von, Bambergifcher Bafall 180.

herr Jorg von, Burgburgifder Landrichter, Briebatich, Correfpondeng. III.

thatig im Streite betr. ber Pfaffenfteuer 26, 28, 31, 40, 129, 144, 204

Beit von, Sohn bes being, Landrichter ju

Bamberg 180. Giengen, St. 429. Gierfid, f. Georg.

Gilgenberg, von, genannt von Ramftein, Fam. 325.

Gladow, bacc. in decr. Otto von, Pfarrer ju Reuruppin, "Doctor" ber herren von Ruppin 484.

Glang, Meifter Deinrich, Bambergischer Rangler 148, [385]. Glarus, Eidgenöff. Ort 373.

Glaubits, Sans, raubt 125, 243. Glauburg, Dr. Joh. bon, Frantfurter Rathe. gefandter 65 f., 72 f. Gleichen, Grafen Rarl und Siegmund von,

309.

Glogau-Aroffen, Serzogthum, Erbfolgestreit 166, 168, 173, 331, [481], S. von, f. Erbfolgeftreit Beinrich.

Glogau (Glagaw) = Groß · Glogau, St. 70, 166, 191, 217, 295; — Ratheberr, f. Röppel.

Glogow, s. n., raubt 165. Gmund = Schwäb. Gmund, St. 217, 270,

429.

Smund, f. Boit. Gnefen, St. 224.

Göppingen, St. 283. Görlig, St. 190, 218, 277, 521; — Bürger, f. Klumme.

Golbener, Joh., ungar. Ranzelschreiber, 1481 f. nach Deutschland gefandt [137], 139 f., 142-147, 157 f.

Goldfronach, St. 16.

Soldne Bulle 227, 229. Gollenberg, Schl. 105.

Golmer, Raspar, Matler in Frantfurt a/D. **520.** 

Golzow, Schl. und Df., Rr. Zauche-Belgig 172. Gonzaga, Saus 122, f. auch Mantua, M. von. Gopelfbuhel - Göppmannebuhel, Ba. A. Remnat 109.

(Garloff) Stadt in Medlenburg, Gorlosen Amt Grabow 365, 390.

Goslar, Propft daf., f. Steinberg.

Gotland, Sauptmann das. Axelson 178, 195. Gotflich, f. Stenbal. Gottorp, Schl. 178. Gopfe, Knecht eines Bartensleben 232.

Gosman, Ruprecht, Bfl. jum Belbenftein 254 f. Gradner, bans, Fürschrift bes Raifere für ibn 333.

Grafeneder (Gravened), öfterr. Landberr 48; — Ausgleich mit bem Kaiser 356.

Graisbach, Df. und Schl. 365, 391; — Land-gericht und Landvogt bas. 156. Graman, Jude ju Baiereborf 251.

Gran, Erzb. von, (Graf Georg von Sobenlobe), Rangler R. Giegismunde 403.

Ergb. von, (Joh. Bedensloer), aus feinem Ergftift fluchtig, vom Raifer jum Ab-

ministrator von Salzburg befordert; bilft | Gruner, Riclas, Schreiber Beinrichs b. 3 w bem Kaifer ben Krieg wiber Matthias führen 65, 73, 93, 338 f., 348, 367, 422, 430, 433, 445, 453, 458 f., 469; — Reise in bes Kaisers Interesse ins Meich 259-262, 316, 319 f., 326, 335, 347; — foll auf ben erften Frantsurter Tag 333, 347, 380; — Feinbichaft gegen S. Georg 415, 428, 430f., 433, 439. 445. Gran, Erzb. von, (Joh. von Aragonien), von Matthias im Segenfap ju Bedensloer erhoben, f. Salerno. Graupen, St. 106. Grabened, f. Grafeneder. Grag, St. 262. Greffestein, Meister Konrab 183.

Greifenberg, St. Rr. Angermunde 308. Greifswald, Univerf. 388.

Grefer, Ludewig, von Marburg 521. Greffer, Rurnbergifder Armmann 251.

Greufing (Grebging), Ritter Balthafar, fachf. Gefandter nach Danemart 169 f., 174. Johann, Burgburgifcher Archidiacon und Rath 148, 254. Being, 238.

Grevenis, Arnold 169; - Sherte und Benrick rauben 257.

Grevenstenn, Conradus Aneforge, Maplczfelt, Thonen, Doleatoris de, 183.

Greveemühlen, St. 210. Griechisch, Greens 216. Griesbach, Df. 175. Griffen, Schl. 333. Griffi, s. Benevent. Grin, Lynhart, Begleiter bes Raisers 446.

Groner, f. Truchfeg.

Gronnenbach, Jatob bon, entfagt ber Stadt Rordlingen 426.

Grolant, Riclas, Rathefreund ju Rurnberg

Groffe, Benedictus, Sandwertsgefelle 162. Groß, Riclas, Rathefreund ju Rurn ju Rurnberg, Pfl. bes neuen Spitals 278, 450, 472. Groß, Sans, Frantfurter Burger 521. Großenhain, St. 167.

Groß. Glogau, f. Glogau.

Große, Bolff, entfagt ber St. Rördlingen 426.

Grube, f. Riga. Gruber, Jorg, Augeburger Rleriter, taif. Rotar [Landgerichteschreiber] 110.

Grun, von der, Fam. Streit mit den von Reipenftein 165, 175.

Grunberg (Grönnberg), St. 70, 113, 191, 201. Grunwald, Dr. legum Anthoni, Rath Albrechts 110.

Grumbach (Grunbach), Ritter Eberhard von, ju Rimpar, Burgburgifcher Gefandter 203; — turniert 372.

Johann von, f. Bürzburg, Bischof von. Jorg von, in ber Umgebung Maximilians 507.

Rarl von, 239, 463. Grundherr, Ulrich, ratbefähiger Rurnberger 516. Plauen 132.

Grunina, Claus, Burger aus Stendal 172 Grundperg-Grundberg, Col. in Mittelfrate, Bg. A. Rurnberg 352; - Bfl. bei i Truchfeß, (Ludwig).

Guben, St. 210, 214 f., 217.

Gulen, Claus bon, Burgermeifter ber Rufalt Brandenburg 268.

Gültlingen, Endris von, entfagt der Ein Rordlingen 426.

Gurtler, Bote 255.

Guptow, Graf von, f. Bogistam. Gumpel, Bilhelm, Rurnberger Diener 234.

Bumppenberg, Ritter Jorg von, (Bfl. ju Lub-berg] entsagt der Stadt Rörblingen 42. Balther von, [Bfl. ju Deggendorf] enjagt der Stadt Rörblingen 4.26.

Bungenhausen, St. und Amt, Briefter baf. 314, 293, 315, 429, 512; — Amifcut IN Gutenberg, f. Bobel. Guttenberg, Bernhard von, [3u Steinenbend.

Domherr ju Burgburg [und Main], & fanbter bes Bifchofe in Rom 120, 155, 207.

Rarl von, Rath Rurf. Albrechte 36. Philipp von, Beamter Rurf. Albrechte 354. Buttenstein, (Buttenftein), herren von, Graid-titel 109; — zwei Buriane von, 104; — herr Burian (Buriban, Borigan) va, berr auf Breitenstein, oberfter Launameifter bes Rgr. Bohmen, [bauptmann # Saaz und Raconibl, "Fröhlichkeit" bei. 161; — nimmt fich Rugers gegen Ami Albrecht an 106-109, 111, 198; — 34 ju M. Friedrich 111; — Beg. ju ben benta von Plauen 133; — neues brandenburg von Blauen 133; — neues brandentens Dienftverhaltniß 354; — Sachi. Gel 208; - Schreiber, Biechtel 109.

Lienhard von, herr ju Bartenberg 106. Gpfler, herr Gpfelber, faif. Secretar 332.

Saberberger, Sans, Engelmeffer ju Thurmu, fpater Fruhmeffer ju Suttenborf 17. Sabertorn, Beter, Febben beff. 273. Sad, Rige, Bote 124, 280, 282. Sadeneblein, Loreny 123. Sadenimid 123. hagelftein, bans, Rechtsftreit beff. 520. Sagenau, St. 417. Sager, Sanns, Rordl. Knecht 420. Sahn, Kitter Klaus, auf Kummerow 308. Said, St. Kr. Eger 106, 133, 161. Saided, Serrschaft 126; — Pfl., das. Wilhelm

bon Bolfftein 424. herr [Konrad] von 126; - ber junge beil,

muß betteln gehn 402. herr Ronrad von, Entel bes vorigen 110, [395]

Saime, Schloß (wohl Oppenheim) 515. Sainburg (Benmburg, Sannburg), Col. 212 Salberfladt, Bisthum 65, 150, 166, 173, 246, Sarscher, Sans, Rathmann zu Ulm, Diener 276, 281, 288, 297, 300; — Abministrator von, s. Magbeburg; — Domcapitel 272, 275, 297; — altmartische Sater bess. Rulmbach 16. Unterfaffen 149. halbgewachsen, Rung, Rochtsftreit beff. 220. Salbherr, herr heinrich, Gegenschreiber auf bem Gebirge 8, 17. hall, Schwäbisch., St. 57, 417, 429, 439[f.], 448, 450, 455f., 461, 505; - Rathmannen, f. Berler, Schlet. Balle, St. 35, 168, 297, 400. Baller, Erhart und feine Sohne, aus Eger 176. haller, hans, Rurnberger Rathsfreund, Tob ber Frau deff. 444. Jobst d. A., Rurnberger Rathefreund 388, 473. Ruprecht b. A., beegl. 101, 443 f., 470, 472, [479], 516. Sallerflein, Df. 330. hale, f. Leuchtenberg. pamburg, St. 61, 63, 65, 196, 198 ff., 257, 270, 332, 468. Dompropft baf., f. Kliging; — Capitel 301. bammer, Bote 494. Banau, Graf von, f. Lichtenberg. hanfftengel, f. Sternberg. bannover, St. 4. bane, Bergog von Bapern 454. 426. bane, Rronpring, bann Ronig von Danemart, Savel, F. 172, 474. keiten nach bem Tobe feines Baters 75, 135, 177 ff., 195 f., 198 ff., 248; — Beg. zu Kurf. Ernft von Sachfen 61 f., 75; - Beg. gu den Markgrafen 145, 233; - ju ben Ruffen 227; - ju Dectlenburg 301. bans, b. von Sagan, Stellung zu Sachsen 1476 f., 166; - Rrieg 1476 f. gegen DR. Johann 186; - Schlacht bei Rroffen 499 f.; — Ausgleich mit Matthias nach ber Emporung 70 f., 80 f., 90 f., 112, 190 f.; - bricht wieber mit ben Martgrafen Streit vom Zaune 78-81, 85 ff., 90, 113, 147, 164, 189 f., 197, 201, 204 ff., 210, 214 f., 217; — Friede zu Kamenz 225, 331; — neue handel mit Johann und beren Ausgleich 302 f.; — Streit mit bem beutschen Orben 71; Stellung zu Sachsen in diefer Beit 197 f. 302 f.; - Strafenpolitit im Bunde mit Sachfen 295, 297, 421; — Mordbrenne-reien 214; — Albrechts Urtheil über ihn 205, 313; – vermählt seine Tochter 302 f.; - Rath A. Rolo 405. bane, Rnecht 329. banfeftabte (Benftet) 37; - wend. Städtetage harras, Ritter Dietrich von, fachf. Rath, feind-felig gegen Rurf. Albrecht 385 f.; -

Streit mit bans von Beltheim 4; .

verwendet fich für Manrieder 175; Schwiegersohn beff. Loben 167.

Bareborffer, Beter b. A.; Rurnberger Rathe. freund 394. Bartenftein, Graf von, f. Blauen. Sarg, Gebirge 150. Safenburg 106, f. Safe. Safenftain, s. n., Begleiter bes Raifers 446. haslingen (haßlinger), s. n. turniert. Lienhard von, entfagt ber St. Rordlingen 426. Ritter Rudolf von, [Pfl. ju Aichach], entfagt ber St. Rordlingen 425. haffenftein (baiffenftein), der von, f. Lobtowis. Saß (Sage), der, bohm. Gerr, herr auf hafen-burg und Roft 104, 106. Saßlad, Df. in Oberfranten, Bi.-A. Begnis Dagiach, Dannel, ben man nennt Epfentolb 107. haunolt, Konrad, Abt ju heilsbrunn 140, 258, 343. Baufen, Ritter Silpolt von, Amtmann zu Roth 256; - im Fall Ruper thatig 110; überfendet Rachrichten 439. Sausta, Bem. 106. Sauswirt, Runs, befehbet die St. Rörblingen Schweben und Rorwegen. vermählt mit havelberg, Stift 474. Chriftine von Sachsen 58; — Schwierige bavelberg, Bischof von, firchliches Rangverbaltniß zu Magbeburg 170. Bischof von, (Bebigo Gans zu Butlip), hauptmann der Priegnis 171; — Fehden gegen Medlenburg 68, 257, 310; — und der Überfall Greufings 169; — Stellung zum Raubwesen 345; — forgt für Landfrieden 232; — thatig im Fall Schleinis 305, 307 f.; — verhandelt in inneren Streitigfeiten in Salzwebel 491; - Tob 281. Bifchof von, (Dr. Buffo von Alvensleben) 281, 506. Bifchof von, (Dr. Otto von Ronigemard) 281. Bifchof von, (Dr. hieron. Schulte) 305. Savelberg, St. 169, 171 f., 475, 519. Samg, f. Burgburg. Samt, Lenbart, entfagt ber St. Rörblingen 407. Sann, Dr. Chrift. von, thatig in bem Streite A. D. Syri, bon, tout atte of the bett. der Pfaffensteuer 27 f.; — in der Kutzerschen Sache 107, 109; — bestellt Bohmen in Kurf. Albrechts Auftrage 354; — in der Sache M. Amalias thätig 194; - teidingt M. Anastasias Ché 254. Banferlin, f. bewBerlin. Saze, s. Haß. bechenfelt, f. Sobenfeld. Sedel, Wilhelm, Rörblinger Knecht 420. heder, hand, erhalt ein Burglehn 231. hefner, Concy, Rörbl. Anecht 420. begnein, Wilhelm, ehrbarer Diener der St. Rurnberg 230. Seibelberg, St. 284, 334, 408; — Bogt baf.,

f. Balehofen; - Turnier daf. 81, 278, | henneberg, Graf heinrich von, Domben u 346, 446; - Univerfitat 182, 329. Seiben, Dr. jur. utr. Martin, faiferl. und Burgburg 22; - Propft ju Anthed i. Graf Otto von, entfesselt eine gegen ben Bischof von Burzburg gerichte inte Bischof von Burzburg gerichtet inte schaftliche Bewegung 236-239; — Be-zu Kurf. Albrecht 97, 144, 343, 488, 497 f., 511. [Bilhelm VI.] gefürsteter Graf, das einzige Kind seines Baters 247. brandenburg. Rath 97, 110. Beidenheim, Fl. und Amt in Mittelfranten – Rastner das., s. Jeger. Abt daf. 278. Beilbronn, St. 62. Beilebrunn, Rl. 6, 11, 18, 130, 283, 375, Benglein, Förster und Thurfnecht 3. 414, 479, 516; - Abiswahl 1479 210, Berbilftabt, Bartholmes von, 237. Berman, Silberfnecht Albrechts 278. 258. Abt von, Ulrich Röpler 137. Abt von, Dr. Begel 11, 258. hermannsgrun, Thiemo von, fachf. bauptum ju Blauen und Boigtsberg 72, 173 f., 176. Abt von, Konrad Haunolt 140, 258, 343. Monch baf., f. Tremel. heimburg, Dr. Gregor, Beg. zu Kurf. Albrecht 343, 423. hermelftabt, Wilhelm bon, Fehden 224. berneroth (hermangreutt), Df. 424. Berolpaich, bof bei Rordlingen 408. herrenburg (berenbord), Df. 264. berrieben, St. 390. bergman, Janto, Armmann 108. Jatob, Sohn beff., tauft Lauenstein 27 Beinereborf, Df., Kruger und Bauern baf. 167. Beinrich, b. von Glogau 215. beinrich, b. von Reclenburg 364 f., 391. Bertlin, Jacob, entfagt ber St. Rördlingen 426. beinrich b. A., b. von Munfterberg, Sohn R. George, Schwiegersohn Rurf. Albrechts. Bergberg, St., Rr. Merfeburg 294 f. Bergberg, Ricolaus, medl. Rath, Booff # Ginflug in Bobmen 102; -Friedland 210. – und der Ragenellenbogeniche Erbichafteftreit 35, heffen, 2. 144, 157; - Erbeinung mit Branden 252, 405; - Stellung jur Religion 60; burg 455, f. auch Albrecht. 202, 405; — Stellung zur Religion 60; — will einen Sohn zum Coadjutor in Breslau machen 60 f.; — Bez. zu Albrecht 60 f., 102 f., 106 f., 196, 405; — Bez. zu Sachsen 252, 405; — weilt nicht auf dem Nürnberger Reichstage (1487) 345; — Schwester, f. Ludmilla. Beinrich d. J. (Honte, Hones, 102; — Mit-hers Einfluß in Rahmen, 102; — Mit-2. Beinrich von, Beg. zu Albrecht 54, 145; - vermittelt zwischen Julich-Berg mi - Rapenellenbogeniche Erb Kurcöln 88; -- Bez. zum Pfalzgr. 62; schaft 35; verftorben 254. Sohn und Reffen deff. (alle Bilbeim) 282, 358 f., 371, 488. berg, Ginfluß in Bohmen 102; - Dit-2. Wilhelm d. Mittlere von, 247, 254, 282, 336, 344, 350, 358 f., 371, 488, 518. giftanfpruche 494. Beinrich, Graf von Burttemberg 127 f., 188, Statthalter das. 253 f. Segberg, Darius von, 238. Geber, Dr. jur. utr. Georg, Carb. tit i 282, 375, 488 Being, wurtt. Barnifchfnecht 510. Being (Beinczlein), brand. Bote 53. Luciae in silice, candidirt im Stifte Baffan Beld, Ulrich, Galzmeifter in Conftang 514. 12; - erhalt die Regalien von Baffan beldburg, St. 261; - fotm. baf. Schultes 66; - forbert einen Balfchen 67. 297 Bemg, Banne, Rordl. Knecht 420. hele, Symon, Begleiter bes Ergb. von Gran 261. BemBerlin (Bapferlin), Banne, entfagt ber Gt Rordlingen 426. hell, Dr. Jorg von, genannt Pfeffer, turmainzischer Rangler 488; — auf beiben Frankfurter Reichstagen 358, 366, 487, Beze, Frau 102. Silbesheim, Stift 287. Bifchof von, (Barthold von Landsberg), P miniftrator ju Berben, teibingt ju Gunften 519. Gerbs von Olbenburg 63; — und bi Reichsbulfe 53; — Beg. ju ben Rath grafen 233, 299; — Bierfehbe 277, 25; helmstadt, Ronrad von, entsagt ber St. Rord. lingen 407. Margaretha von, geb. von Ennelingen 38 f. Beferlinger Sandel 4; - in id Ritter Raban von, 38. Schut 277, 288, 314. helmstedt, St. 4. helrut, Rafpar von, [Richter ju Abensberg], entfagt ber St. Rörblingen 426. Stiftemannen 171. Bildesheim, St. 277, 494 f. Silpoltstein (Stein), St. und Sol. 192, 365, hendellonn, die hans, ju Frantfurt a/D. **522**. bendellynn, Merten, beegl. 522. Denneberg, Q. 261. himmeltron (himeltron), Rlofter und Abtifu 209 f. Grafen von, Bettern bes Bifchofe von Bam-Siob (Job) 173. berg 371, 387, 440; - find gefürftete | hirfch, Ridel, Baumeifter 277. hirschberg, Fam. von, 351. Grafen 247, 458.

Arnold von, 495.

Fint von, trant 221.

Graf Friedrich von, ju Romhild 240;

fleine Fehben 285.

Dirichberg, Ritter hanns von, Amtmann gu Beigenstadt 108, 110, 134, 495. Sans von, fel. 495. Sans von, trant 221. Herman von, 495. Dirichberg (bireperg), Df., Bg.-A. Beilngries Sirefogell, Bernhart, aus Rurnberg 221. Sirfeger, s. n., in ber Begleitung bes Raifers Sirtin, Magdalena 182. Sigader, St., Boll baf. 295. Sobach, Joh., Rath und Secretar bes Bifchofe von Burzburg, Chorherr bes Stifts zu St. Johann zum Reuen Munfter 28, 95, 203 f., 212, 343. berg, Baftian und Johann, babifche Hochberg, Bast Kanzler 81. Sochem, f. hobeim. Socheim. St. 415. bochftetter, Simon, genannt Bagenhale, Fehbe gegen Rordlingen 367 f., 390, 407 f. Soppner, Beter, Propft ju Bredlau 112. Sof, St. und A. 78, 104 f., 108 f., 136, 141, 173, 175, 219, 269; — Pfarrer, Pfarroerwefer 16—20, f. auch Raubened und Stein, S. von; — Clariffentlofter, Abtiffin, f. Margaretha; — Sauptmann (1479) Being von Rinbsberg 173; — Amtmann (1482) Being von Balbenfels 175 f.; — Sauptmann (1483) Ritter Sanne von Auffeg 269; — Burger, f. Aborffer, Auer, Reger, Stoder, Bont. Gofftetten, Df. und Bfarre 36. Sobeim (Bochem, Bobenm), Df. und Bfarre 21.

285 Soben Abelfingen, Schl. 233. Sobenberg, Schl. bei Rebau 20, 107, 187; Amtmann daf., f. Jobft und Ritter Ricel Schirntinger.

Bobened, Fl. und A. 7, 25, 27 f.; - Berwalterin, f. Eberftein, Dargaretha von. Sobenfeld (Bechenfelt), Ritter Chriftoph von, Bfleger ju Ling, taiferlicher Rath und Begleiter 418, 446, 476, 480, 517. Bobentottenbeim, Schl. 266, 394.

Sobenlobe, Graf Gottfried von, Amtmann ju Rrailsheim 110, 338; - Streit mit Rurnberg 250; — thatig im Streite über bie Pfassensteuer [7], 22, 25, 27 ff.; — Turnierwesen 372; — und ber Fall Ruper 110; — Diener, s. Buch, B. von. Graf [Georg] u. Ulrich von, ju Uffenheim 402 f.

Dobenrechberg, Schl. 504. Bobenfax, Freiherr Ulrich von, versucht ben

Raifer gu überfallen 417. Sobengollern, Df. und A. 32, 293, 414. Sobengollern, bie, 118, 175, 215, 220, 296. Sobnftein, Graffchaft 150.

Graf Ernft bon, herr ju Lohra und Rlettenberg 4.

Graf bans von, herr zu Lohra und Rletten-berg, thatig im Weferlinger handel 4. Graf hans von, herr ju Bierraden, Jehben Innebrud, St. 318 ff., 322, 399, 426.

196; - Anspruche an Graf Gitelfrig von Bollern, Die DR. Agnes und ben Fürften von Anhalt aus bem Salzwedler Pfandbefige 339 ff., 520; - thatig im Glogauer Streite 191; — im Falle Schleinis 305 f., 308, 340; — Unguverläffigfeit 340; — Eurnierwesen 180; - Streit mit Frantfurt a/D. 522.

Sohnftein, Grafin von, Gattin beff. 340; -Schreiber beff. 340.

holfelt, Kornes von, entfagt ber St. Rordlingen 426.

bolftein, g. 74, 177 f., 198; - Ritterfcaft baf. 257.

Holzhaufen (Holphufen), Arnold von, Rathmann ju Frankfurt a/M. 329.

Bolginger, Ronrad, Beiftlicher, Bertrauter Eberharbe b. 3. von Burttemberg 271 f. bolgiduber, Gabriel, Rathefreund ju Rurnberg 516.

homburg, Schl., Rr. Gummerebach, Amtmann das., f. Bibra.

" Meister Sanns, papstl. Abbreviator, Bropft zu Feuchtwangen 67, 118. Horn,

bane, gef. Marter 186.

Dr. deer. Kilian, Dechant ju St. Stephan in Bamberg, Rath Rurf. Albrechte 56. hornung, Thoman, entfagt der St. Rordlingen **426**.

Softau, Fl., Rr. Bilfen 133. Gubner, Jeronhmus und Auguston, Burger gu

Rurnberg 251. Dunern, Df. bei Breslau 103. Duttenborf, Df., B3.-A. Erlangen 17. hummelebain, Df. 157.

humprecht, Jorg, Diener S. Ottos 351. bumfer, Beter, Schmied ju Brud 148.

Sundertmart, Stephan, Baumeister ju Frant-furt a/D. 277 f. Sundertpfund, Dr. Balthafar, Domberr ju

Regensburg, Bropft ju Madron, Bfarter ju Munchen, Rath &. Albrechts 342, 474. hundefeld, Fl. bei Breelau 103.

Suffiten (hufferei) 108. Sugner, Lawy, entfagt ber St. Rorblingen 407. butten, Ritter Konrad von, Sofmeifter bes Bifchofe von Burgburg 28, 212 f.

bunte, f. beinrich d. J. von Munfterberg.

## 3. 3.

Iglau (Igelen), St. 208. Juesheim, Df., Bg .- M. Uffenbeim 161, 186. Inhof, s. n., aus Kürnberg? 180. Imbla, St. 163; — Graf von, f. Riario. Ingolftadt, St. 414, 419; — Turnier das. 317, 372; — Univers. 409. Innocenz VIII. (urspr. Card. Cibo von Moleculary)

fetta), Papft, aug. Erwähnung 455, 488; gegen die Turten 360; - Barbara. handel 513; - Ranglei [383], 513; . Secretar, Arrivabene 116; — 460; — Unverläffigteit beff. 392. - Gericht

Iphoven (Dphoven), St. 414 f. Ippesbeim, Fl. 74. Ifar, F. 474. Ifenburg (Epfenberg), Graf Johann von, Ge-fandter bes Ergb. von Maing auf bem erften Frantfurter Reichstage 358. Jony (Epffenhein), St. 415. John (Coffengeli), Df., B3.-A. Raila 175. Fftigau (Pfiger), Df., B3.-A. Raila 175. Facuto, f. Wiesowic. Jäger, Clauß, Diener des Grafen von Lindow 433. Jagftberg, Df. 273; - Amtmann baf., f. Dottenbeim. Jatob, M. von Baden, f. Trier. Jan, Mibill, Bredlauer Butmacher 162. Janowic, Simel von, auf Riginberg, verwendet fich fur Ruger 106. Beger, banne, Raftner ju Beibenheim, befehbet Rördlingen 407. Jenec, Bert Johann, von Petersburg, oberfter Burggraf von Prag 104. Jerichow, Erift. Magbeb., Amt 170. Jerufalem, St., heil. Grab baf. 7, 98, 220. Joachim I., Rurf. von Brandenburg [522]; — Rirchenpolitit 281; - Gebeimschrift 434. Jochsberg, Schl und Df. bei Ansbach 354. Söflein, Falfner 241; — Bote 100. Johann, K. von Danemart, f. Sans. Johann, Burggraf von Rurnberg 47. Johann ber Alchymift, Burggraf von Nurnberg und Martgraf von Brandenburg, Bruder Albrechte 240, 325, 365; - Schwiegerfohn eines Sachsenherzoge 244; - Mung.

wefen 408, 444. Johann (Cicero), M. von Brandenburg, Sohn Albrechts [477]; — als deffen Regent erwähnt 312 f.; -- Erztammerer angeredet 282; — Landbedeverhandlungen 1472 502; - Sochzeit [165], 297; - Rrieg gegen S. hans von Sagan 186; — Bug vor Belip 49, 53; — Streit bei Kroffen 142; — faiferl. Rommiffar betr. ber Turfenhulfe 36 f., 39, 45; - betr. bee Beferlinger Sanbels 4; - betr. ber Silbesheimer Febbe 494 f.; - und bie Labung martifcher Bafallen ju ben Reichetagen 45 f.; — Landbebeverhandlungen 1480, Streit mit ben altmartifchen Stabten 50, 53, 59, 63, 69, 100, 114 f., 153, 204, 206, 233 f., 243, 403 f., 491 f., 500 f.; — Ausgleich mit den altmärtischen Stadten 263; - plant ein "Ungeld" 205 f., 213, 405; — und die Einung mit Ungarn 150, 249; — Berwidlungen mit Ungarn 1481 f. 43, 46, 69, 78, 80 f., 83, 85-88, 99 f., 112 ff., 125, 136-148, 150-154, 156-159, 164 f., 189-192, 197, 200 ff., 204 ff., 210 f., 214-217; — Annaberung an Sachsen Dieferhalb, Lag von Schleis 146 f., 150, 152, 156 ff., 160, 164 f., 175, 186, 190 f., 197, 200 ff., 204 f., 214 ff., 249, 255, 267; — enbgültiger Ausgleich bes Glogauer Streites 217,

225, 235, 245, 249 f., 255, 306, 331;und die Belohnung für Jorg von Sin 249 f., 331, 370; — bergiebt Aroffen 94, 481 f.; — giebt Bernflein an die von Balbow 136, 502; — will Beib vo-äußern 240; — Rene Sandel mit & Sans, definitiver Ausgleich 302 f.; - wil nach Franten 45 f., 57, 59 f., 63, 69, 100, 241 f., 308, 340, 344 f.; — ist Luft, Die Mart ju vertaufchen 98 ff.; - und ber Burgburger Sag 482, 502; angeblich Canbibat für bie Burbe eine römischen Ronige 401; - Stellung p Ungarn im Jahre 1485 369 f., 412, 461; und ber Fall Ruper 111; - und ber Conflict mit Bapern wegen bee Schleffet Stein 371; - und ber Lob Albrecht 515 ff.; — und die mun folgenden Rride tage 345, 483; — Gefandte 1490 f. in Rom 116; — Univerfitategrundung 522; - Kirchenpolitif 281; — Untertbesen in Rom 219; - und Ernft von Magbe burg 4, 228; - Irrungen mit ibm wegen ber Quipowichen Febbe 160, 169 ff., 214;
— wegen ber "Pfaffenfteuer" [65], 149; wegen Schl. und St. Derneburg 149 f. 246, 256, 272 f., 275 ff., 297-300, 314;
— Berkandlungen mit ihm wegen in Elbschiffsahrt 295;
— Beg. zu bem Egl. von Riga 226; - und bet Bifor Joachim von Brandenburg 402; — m bas Bisthum Salberftadt 166, 173, 261; --- und der Bischof von Havelberg 68; -und ber Bifchof bon Silbesbeim 287 i. 314; — Stellung jum Ramminer Stiftstreite 94, 281; — und die Bitte bei Bischofs von Lebus 44 ff.; — und die Bahl 1483 das. 278-282, 306; — und ber Bifchof von Berden 519 - und Al Diesborf 519 f.; — und bie Abtifftu ber Ganberebeim 150, 276 f.; — Beg. p Raifer und Reich, f. oben; - ju Gigb. Siegmund 505; — ju dem kaiserl. Proto-notar Waldner 468; — ju der Kron Banemark 90, 264; — ju f. Albrech bon Bapern-Runchen 474; - ju ben o. bon Braunfdweig und Luneburg 153, 295-299, 490, 519; — ju bem f. 1011 Lauenburg 295 f., 299; — befrichigt Lauenburg 295 f., 299; — befitchigt beffen Mitgiftanspruche 153 f.; — 94 ju bem S. Friedrich von Liegnis 272, 369; — Stellung jur Mailanbischen 300; 447; — Stellung ju Medlenburg 20, 257, 261, 273, 275 ff., 295–299, 310 f. 314, 368, 451, 506; — und die Ichter der Ferzöge mit Rostod und Line 210 f. 256, 366, 374; — thatig für bie 3amahlung ber Tochter Urfulas von Rinfer berg 103; — Bez. zu 5. Bogielam 69, 218, 272, 297 ff., 306, 388; — und bie pommerfchen Familienstreitigfeiten 290 ff. — und die Bommernfrage nach Albrecht Tobe 182; — freundliche Beg. ju Sachia 101 f., 249, 255 f., 277, 302 f., f. and

oben; — Irrungen mit Sachsen 166-172, 175, 231 f., 272 f., 275 f., 294, 297, 303 f., 311; — Berhandlungen über Aus-3ahlung und Sicherftellung ber Mitgift seiner Gattin 204, 206. 226, 233 f., 243 ff., 255 f., 294, 297, 346, 358, 400, 403 f., 493, 501 f.; - und ber fachf. Streit mit Erfurt 225; - und die fachf. Straßenpolitit 287 f., f. auch unten; - vertreten beim Begangniffe S. Wilhelms 246; — Fall Luptis 305—308, 312; -Chrenbandel mit dem fachf. Obermaricalt von Schleinis 169, 303-309, 312 ff., 339 f., 369, 371, 385, 387, 410; und die herren von Barby 261; - und Graf Job. von hohnstein 339 st.; — und Graf Eitelfris von Jollern, s. b.; — Bez. zu den Städten Augsburg 318, Baireuth 250, Brandenburg a/h. 162, 267, Breslau 224; — ift Schiedsrichter zwischen Breslau und Graf Ludwig von Öttingen 90; — Bez. zu Danzig 98, 225 ff., 387; — zu Frankfurt a/D. 520 ff.; — zu Lübed 256 f., 282, 289, 345; — zu Lübed 272, 289, 296-300, 306, 312, 314, 345; — zu Würnberg, 195, 224, 230, 345; — 3u Rurnberg 125, 224, 230, 311 f., 321 f., 399; — 3u Queblinburg (St.?) 211 f.; — 3u Zerbst 181, 228 f., 475; — und die Städte seines Landes 490 ff.; — und die Feshben gegen Salzwebel 232, 345; — beaufsichtigt die Sädtische Feinemarkeltung 401 ftabtifche Finangverwaltung 491 f.; Fall Balthafare bon Schlieben 43 f., 49 f., 52 f., 100 f., 125 f., 309, 400, 403, 405. Fürf driften: für Gebhard von Alveneleben 153; - für bane Buttner 250; - für Benfiten Quabe 101 f.; - für Being und Rickel Rym 190; und Die Frankfurter Buchholz 53 f.

Alter 58; — frant 275 f.; — Berwandt-schaft 336; — Körpertraft 398; — und bas Bitthum Aurf. Annas 310; — Brüber 249, 310, 468, f. auch Albrecht, Kinder; — und bie Angelegenheit M. Barbaras 91, 247 f ; - Streit mit Barbara 402, 481 f., 493 f., 499 ff.; — erhalt Zeitungen von Albrecht 122 f., 212; — schlechte Birthschaft, Gelbnoth, Tabel Albrechts 33 f., 241 ff., 400-405, 502; — wehrt ben Tabel Albrechts ab 493 f., 502; — Familienbriefe 3; - Begangniß Amalias Familienbriefe 3; — Begangnip Amalias 91 f.; — Rinder 404, 493; — Ranzlei 191, 520; — Unterkanzler, f. Zerer; — Befegung des Kanzleramtes 298; — Archivalien in der Kanzlei 277; — Privilegien 306; — Siegel 310; — Abzeichen der Boten 411; — Berichts und Berwaltungsfachen 46, 111, 124; — Amterverkaffung 493; — mißhilliat felhfändige Berlin 168; - gewesener Landtuchen- Rahldorf (Ralldorf), Df. 265.

meister 250; — schreitet ein gegen bie herrenlosen Anechte 490; — forgt für Lanbfrieden 232, 298; — Stellung ju ber Rauberei 224, 230 ff., 399, 433, 490, 521; - Fehden im Lande 345; - Bauwefen 277, f. auch Rulide; — bringt Lengen an fich 299; — Ablolung bes von Barby in Bogow, Liebenwalbe und Reumuhl 400, 403; — Schulbentilgung 63 f., 153, 241 ff.; — Darlehn 49, 51 ff.; — Bollwefen 298; — Straßenfragen 70, 125, 224 f., 288, 294 f., 297, 311 f.; -Thatigfeit für die Frantfurter Ricberlage 25; — Berhandlungen über die Clbschige fahrt 275 sf., 295, 297; — hof 403 s.; — Hofordnung 241 sf.; — Hofnarr 402; — Turnierwesen 47, 53, 180, 344; — Jagd 33, 60, 142 s., 147, 156, 220, 242, 272, 340, 401, 403, 519; — wird um Rosse gebeten 282, 344; — Knabe, Dufer Brech 158. Johann Corvinus, Baftard bes R. Matthias, f. diefen. Johann, b. zu (Sachsen-) Lauenburg, ansprucht Die Ditgift feiner Gattin 153 f.; — Bez. zu den Markgrafen 295, 299. Johann (ber Beftanbige), b. ju Sachsen, Sohn Rurf. Ernfte 269, 473, 516 f. Johann, Pfarrer ju Aberghaufen 126. Johanna, b. von Bavern, Grafin von Belbeng, geb. bon Crop 193 ff. Johanniterorden, in der Mart und Pommern, Meifter Richard von ber Schulenburg 68, 98, 305, 307 f. Romthureien und Romthure: ju Lagow 308, zu Liegen 308, zu Quartichen, f. b., zu Wilbenbruch 388. Jorg, Bote Albrechte 183. Jorg, Schneiber Barbaras 212. Jofef, ber beil. 223.

Juden 10-13, 17, 23, 26, 29, 32, 66, 148, 162, 251, 325, 330, 352; — Rleibung 162 Judenhof 109. Julich, Q. 55; — Dechanei 88.

Jungerman, Benedictus, Burger ju Berbft

228 f. Süterbod, St. 167, 172, 175, 190 f., 197, 201, 214, 257, 276 f., 294, 303-306,

Julius II., Papft 184.

Jungen, Burgtart, Burger ju Freiberg 167.

Rabis, Johann, Schreiber bes Grafen Bolf-gang von Ottingen 418. waltungsfachen 46, 111, 124; — Amterwaltungsfachen 46, 111, 124; — Amterwerfassung 493; — mishilligt selbstanbige
Febben der Amtleute 387; — Hofgericht
306 f.; — geistliches Gericht 182; —
über das schichtsticke und mündliche Berüber das schichtst. — Beitstann zu
Berlin 168: — gemesener Landfücken.

Radblager (Rerndten), L. 9, 489, 477. Ralbe, St. 35, 150.

420. Ralborff, Frit von, entfagt ber St. Rorblingen 426. (Ralienborgh), St. 135, 179, Rallundborg 195, 198 Ralmar, St. 178 f., 195, 198 f. Ralow, Marcus, Bfarrer zu Liebenwalbe und Domberr ju Lebus 44, 49, 51. Raltenthal, Bane von, Rechteftreit beff. 284, 456. Ramenz (Coment), Tag bas. 217, 235, 249, 302 f., 331. Ramerberg, Criftoff von, entfagt der St. Rordlingen 426. Rammin (Campn), Bisthum 12. Bischof von, (Boftulat) (Lubw. Graf von Eberstein), Übergriffe dess. 280. Stiftsstreit 94 f., 281. Bifchof von, (Marianus von Fregeno) 94 f., 100. Bifchof von, (Martin Karith) 182. Bischof von, [vacat] 488. Rammin, St. 291. Rannstadt, St. 54. Rapes, Ricol., Rechtsftreit beff. 39. Rarith, Dr. decr. Martin, pomm. Rath, wird Bischof von Kammin 182. Rarl IV., romifcher Raifer 288, 296. Karl, ber Ruhne, S. von Burgund, Krieg gegen Reußarc. 455, 507. Karl VII., R. von Frantreich, will Luxemburg erwerben 234. Rarl VIII., R. von Frantreich, Stellung ju Erzh. Maximilian 432, 437. Karlburg, Fl. 181. Karlstein, Sol., Burggraf baf., f. Beitmubl. Karmeliter, Kl. in Rorblingen 408. Rarthaufer, Rl. in Liegnis 103; - in Rurnberg, f. d. Raschau, St. 129. Rafchman, Mordbrenner 214. Rafimir, R. von Bolen, 13 jahr. Krieg 340; wird jum Ariege gegen Ungarn aufgefordert 83, 517; — Beg. ju Albrecht 28, 44, 62, 143, 145, 248, 251; — Beg. ju Bommern 291; — Gefandte in Rom 117; - und bie Ruffen 227; - erftgeborner Sohn, Blabislam 56; — zweiter Sohn foll bie Tochter bes Raifers heirathen — Gattin, Sohn (Joh. Albrecht) — Löchter 58 f., 247; — Mitgift 117; berf. 58; - verwendet fich bei Rurnberg für einen Unterthanen 129, 399.

Rafimir, DR. von Brandenburg, Entel Albrechts

Radpar, f. von Bayern, Graf von Belben, Bemahl ber D. Amalia, Gibam Albrechts

97.

39 193 ff., 518.

Raisheim, Rl., Abt und Convent 406 f., 415, 418, 445.

Ralberggberger, Sanns d. J., Rördlinger Anecht

Ralb, ber junge Bafcha, aus Stendal 172.

Raifer, Lup, befehdet die St. Rordlingen 426. | Raftelwart (= Caftelbarc), herr 3org ben, Begleiter bes Raifere 446. Raftorf, Gebr., aus Lübed 282. Ratharina, Rurf. von Brandenburg, geb. von Sachfen, Bitroe Friedriche IL. 294. Ratharina, Tochter f. Albrechts von Sadjen, beirathet Ergh. Siegmund 318 f., 336. Kapenellenbogen, Graffchaft 35, 252. 405. Graf [Philipp] von, Bilgerfahrten 35. Grafin, f. Anna. Kapwang, Df., Bz.-A. Schwabach 325. Rauffungen, Kung von, Prinzenraub 304, 306. Raufman (Roffman), Dr., in ber Begleitung bes Raifere 446. Relheim, Pfl. das., f. Schaumberg, Beit von; — Kaftner, f. Bogner. Kellner, Meister hans, taifert. Kammerbrow ratorfiscal, auf bem Rurnberger Reichstage 48, 89, 93; - thatig in ber Beiferburger Sache 227, 265 f.; — und Auri. Albrecht 182, 459, 464 [f.]; 467 ff.; verschiebene Berpflichtungen 468; - weilt in Ofterreich 361; - Einfluß bei bote 432; - begleitet ben Raifer 446; thatig in ber Rorblinger Sache 419, 449. Rellschen, Ulrich, Armman 258. Remel (Romel), Emericue, Rommiffar bes Bad füßerorbens in Rom [26], 30 f. Remerer, f. Dalberg. Remnat, St. 105. Rempten, St. 417. Rempten, Bogt von, f. Bogt. Rere, Balthafar von ber, Propft gu St. Johann ju Saug bei Burgburg 15, 27. Rern, s. n. 521. Rerebach (Crenybuech), Df. 473. Repfer, jum grunen Schilde, Burger ju Erfurt **521**. Rilian, Abam, Burger aus Branbenburg a/f.; Beib deff. 199 f. Rinboberg (Rinnsperger) [heinz von], Bambergischer hofmeister 133; — Amtmann zu hof 173 f.; — Birthin beff. 338.
Jorg von, und fein Anecht, in Rurnberg freigelaffen 416. nietgeuffen 210.
Kitter Konrad von, [Amtmann zu Kreuffen]
110; — turniert 161, 337, 489.
Ucz von, Streit mit dem Bischofe von Burgburg 204; — foll Stein erhalten 354.
Kirchberg, Graf Philipp von, Streit mit B.
von Rechberg 89. Graf von, s. n., entfagt der St. Rordlingen 425. Rirchberg, St. 448 f. Rirchenlamis (Rirchenlamnis), FL 330. Rirchenftaat, ber, 184. Rirchheim, St. 233, 264, 375, 378; -Bfarre baf. 272. Rirglein, Jorg, entfagt ber St. Rördlingen 407. Rittfee (Reczfer, Rope), Fl. 115, 181. Rigingen, St., Bm. und Rath und Amt 7, 11, 22 f., 28, 120, 137 f., 149, 204, 247, 266, 327, 330 f., 353, 372, 414, 444; — Klofter 21, 27, 386 — Pfatter

und Geiftlichfeit 21; - Amtmann, f. Schwarzenberg, Dichel, herr bon; Raftner, s. Segnit; — Bentgericht 330 f. Kaus, Meisten, fenter Albrechts 111. klaus (Claus), s. Jäger. kleinlangheim, Fl. 35. kletnlangheim, Fl. 35. klettenberg, Of., Ar. Rordhausen 4. kling, Pfl. das., s. Layminger. klingler, Johft, Fesben best. 273. kliping, Albert [Propst zu Berlin], Reise 1474 nach Stalien 270, 301; - thatig im Schliebenfchen hanbel 43; — Dompropft gu hamburg, thatig in ben banifchen Birren 195 f.; — reitet gum Raifer 58; Streit mit Medlenburg 301; - betreibt eine banifd-polnifde Beirath 58; -Thatigfeit in hamburg 196; — Titel als papftl. Protonotar 270; — Dombechant ju Magbeburg, erscheint auf Reichstagen 508.

Rlope (Clopen), Sinrit, Burgermeifter zu Stenbal 490 ff. Aloschwis, Df., Kr. Zwidau 174. Rlofen, Sand von, entfagt ber Stadt Rorb. lingen 407.

Rlofter Reuburg, St. 319.

Rlugthamer, Sanns, befehdet Rordlingen 407. Rlumme, Mattes, aus Gorlig 521. Anawr, lie. in doer. Beter, [Bropft zu Gur-nig], taif. Gefanbter in Rom 155.

Anobelsborf, Baltbasar von, gesangen 186. Anoblauch, Jorg, Armmann 384. Anoch, s. Schaumberg. Anorte, Dr. docr. Beter, [Bropft ju Unsbach, und Pfarrer zu St. Lorenz in Nürnberg], Lob dess. 434; — Freund dess. f. Schodler.

Anorringen, Ritter Burfarb von, entfagt ber Stadt Rordlingen 425.

Ritter Ronrad von, Amtmann gu Baffertrüdingen 439; — in ber wurttemb. Sache thatig 128, 264. Up von, 489.

Anowen, Johann, Dechant, medl. Rath 257. Robleng, St. 3, 44, 54 f.; — Reichstag baf. 508.

Robolzell, Drt 42.

Roburg, St. und Pflege 176, 466, 494, 513; — Pfl. bas., f. Branbenftein und Blauen.

Roderip, hanns von, Sohn bes Ridel 262. Ridel von, fachf. Rath, geht nach Dane-mart, Begiehungen borthin 62, 72, 90, 179, 195 f.; — gebt nach Bohmen 95, 164; — thatig im Falle Greufing 170; — im Glogauer Streite 215; — biplomatische Misson ju Matthias 262, 288; — wird laufis. Landvogt 288; — thatig in Sachen Baubolde von Schleinig 309. Köln a/Spree, St., Bm. und Rath 139, 152, 172, 191, 214, 217, 230, 306, 308 f., [370], 387 f.; — Bürgermeifter unb Rathmannen, f. Schulte (Klaus), Schön

haufen (Banne); - Burger, f. van Alenn, Sanpe; — Richter baf., f. Bradow. Roniggraß (Auniggraip), St. 104. Ronigeberg, in Franken, St. 327. Ronigelutter, Benedictinerabtet; Abt und Capitel 153. Ronigemard, Dr. jur. utr. Otto von, f. Bavelberg, Bildof bon. Ronigswarth, St. 26, 132 ff.

Ropenid (Coppened), St. und Amt 99, 294, 297; - Boll baf. 294; - Einnahmen 400.

Roppel (Reppill), Joh., Secretar bes o. bans, Ratheberr ju Glogau 80, 303. Rörblborf (Rorbelldorf), Df. 284, 301. Rorner, Merten, Beiftlicher in Baireuth 17.

Röthen, St. 172. Rösler, Ulrich, f. heilsbrunn, Abt von. Kolb, hanns, aus Stenbal 172. Rolberg, St., Dompropft Dr. Rohr 388.

Rolberger, Ruprecht, Burger ju Rurnberg 230.

Bolfgang, Rangler D. George bes Reichen 163.

Rolbing, St. 135. Rolbis (Rolles), herr Thiemo von, herr zu Bilin und Graupen, hauptmann im Leit-meriger Rreise 104, 106. Roler, Ric., Rurnberger Rathefreund 416.

Kollenberg, Seinz von, bient ber Stadt Rord-lingen 420, f. a. Rub von. Kolleschowig (Col Bresbroficz — Beczdrucicz), Of. 133.

Rolmberg, Fl. und A., Amtmann 7, 27. Rolo, lic. in dear. Apicius, [Dompropft zu Glogau], Rath bes h. hans 80; — ber 6. von Munfterberg 405.

Rolowrat (Rolobrant), herr von, s. n., zu Rolbeczdrucicz 133;—Schwager des herrn heinrich d. J. von Plauen 135. Benesch von, herr zum Liebenstein 104, 106 f., 111, 133.

Jan bon, herr ju Mafchau 104, 133 f. Rommerleyn, Frantfurter Kannengieger 162.

Konczlin (Conczlin), f. Lüchtlein. Konpenn (Conpenn), Peter, Bote eines Kölner Burgers 388.

Ropenhagen, St. 179, 195, 199, 388. Rornhauß, der von, 104.

Rornneuburg, St. 322 f., 332, 346, 361. Rottbus, herren von, 240.

St. und A. 159, 162, 202, 403, 500; — Bogt das., Ritter Dietr. bon Freiberg 166; - Bans Zabeltig 168; - Bauptmann, Bernd v. d. Schulenburg 166; Einnahmen 400; — Pfarre 483.

Kottenheim, f. Hohenkottenheim. Kottwip (Cotewicz), Df. bei Sagan 166. Kottwip, Christoph von, fachf. Hauptmann zu

Sagan 166. Ropau (Kotez), Ridel und Friedrich von, 133.

Rope, f. Rittfee. Rrabat 446, f. Rroatien (vielleicht ber taif. Rath herr Bernhard Rrabatftorffer ge-

Arailsheim, St. 372; — Amt, Amtmann, f. Aplebuffche, Melchior, ban. Kammertucht 47. Sobenlobe, Graf Gottfr. von. Kynig, Criftoffel, Burger zu Berlin, und feine Rrailsbeim, Die von, Fam. 6. Raspar von, 110. Rrain (Crapn), L. 459, 477. Rraina, Erzstift in Boenien, Ergb. von, (Anbreas Buccalmaggio), Concileversuch beff., Streit mit Sirtus IV. 67 f. Rrafau, St. 129, 399; - Burger, f. Rromerin, Geragofoty. Krause, Claus, genannt Schinagel, Reller zu Castell 7, 35 f. Rreglingen, St. und A., Amtmann 7, 28 (Biberern ?). Kremer, Rung, ju Binbobeim 42 f. Krems (Krembs), St. 115, 322. Krefberg, Schl. 227. Kreuffen (Crewfen), St. und A. 16, 58; — Pfarre baf. 17, 177; — Amtmann baf., Sanns von Auffeß, fpater Konrab von Rindsberg. Rreuglingen, Rl., Abt Jobann von, 417. Rroatien (Rrabaten), Q., Bolt 66 f., 446. Rrocher, Fam., von, 296. Aromerin, Dorothea, aus Arafau 399. Aroffen, St. und A. 46, 60, 70, 79 ff., 85, 90, 100, 112 f., 168, 159, 191 f., 201, 211, 215, 217, 250 f., 255, 306, 403, 421, 481, 499 ff.; — Straße von dort aus 70. Rrofbed, Beinrich von, erzbifcoff. Magbeb. Rath 309. Krul, Ricolaus, Kangleibeamter und Kaplan Kurf. Friedrichs II. 309 f. Rrumbenn, Stephan, Diener ber Fugger u. A. 318. Rrummenfee, Arnt und Rlaus 309. Rrufemart, Bhilipp, Delfer ber Quipowe 169. Rrufe (Crufe), Dr. door. Ricol., [Dombert und Official ju Rammin], pommericher Rath 291. Ruchenmeifter, f. Beufchel. Rubarn, f. Luchau. Ruhmeife, Rlaus von, neumart. Ebelmann 308. Rulingt, Frantfurter Armmann 521. Rulmbach, Schl. und St. 11, 13, 104, 123;
— Geistlichkeit das. 11-14, 16 ff., 129; - Bogt und Schreiber 11; aericht 173, 176. Rumlofen, Df., Boll baf. 296. Rummerow, Df. bei Barg 308. Runerdreuth (= Runreuth? Ba.-A. Forcheim) 173 f. Rung (Concelin) - von Bedwis? brand. Bote 206, 213, 314, 493. Rung (Connt), Rarr Albrechts 402. Rupferwolf, beschädigt fachf. Gebiet 166. Ruppener, Dr. Chrift., Spndicus von Braunfcweig 305. Rurpacher, s. n., Begleiter bes Raifers 446. Ruttenberg (Cutten), St. 106 f Kuttenplan (Cottenplon), Fl. 133. Ruper, Jorg, befehdet Albrecht 107-111. Ridel, wird beraubt 105, 107, 109.

Sausfrau 228. Rpris, St. 475.

٤. Ladenicherer, Domas, Burger ju Beim? 111. Lagow, Johanniter-Romthurei, Romthur Jacob Barfuß 308. Lagow, Sans und Rafpar, Fehder 190. Lahnstein (= Oberlahnstein), St. 54 f. Laibach (Leynbach), St. 92, 324, 475; — Hauptmann das., st. Auersperg. Lamberg, hans von, Begleiter des knifes 446. Landau, St. 39. Landed, St. und A., Pfl. das. f. Berbenberg Landsberg, f. Schent von. Landsbut, St. 237, 320, 408, 415, 429, 435, 442. Landwüft, s. n., zu Kuttenplan 133. Criftoffel 133. Lanen, die, Fam. ju Brandenburg a/f. 268. Langenau, die beiden, Burger ju Sagan 166. Langenzenn, St. 27, 130 f., 133, 203, 207; Burgermeister das. 76; - Augustine flofter 2c. 76. Langheim, Ciftercienfertlofter und Abt 10. 17 f. Langbeim (Landbeim, Langtheim), f. Ind feffen bon.

Lantofer, Bolfgang, befehdet die Stadt Rin-lingen 426. Lastaris, Ralis, griech. Gefchlecht 216. lateinifc, 118, 196, 235. Lauenburg [Sachfen-], 2. 299.

h. von., f. Johann, Dorothea. Lauenburg, St. in Bommern 291. Lauenstein, Df. und A., Bz.-A. Teuschnip 27. Lauf, St. 365, 391; — Pfl. das. Alex. 1881 Bildenstein 352. Lauingen, St. 156, 415.

Laufis, Ober- und Rieber-, L. 87, 165 f. 189-192, 202, 205, 208, 294, 340, 461; — Markgraf berf. (Matthias) 75; — Stande 2c. 210, 215, 259; — Best. Stein; - Berwefer beff. 210, 259; -Landvogt feit 1484 Roderis 288.

Lauter (Linter?), Mattheus, entfagt ber Gielt Rördlingen 426. Laxenburg, Fl. 115.

Lahminger, Ritter Siegmund, baper. Pf. # Rling, fpater ju Bafferburg 342. Lebus, Bisthum, 12, 275, 278-281; - iche Befigungen beff. 449; - politie

Befigungen beff. 281. Bischof von, (beinrich von Bang) 14 Jahr

Bifchof von, (Dr. jur. utr. Friedrich Seffer mann), Rangler ber Darf Brandenbury Ernennung beff. 280; - foll bie inmrmiftifche Leitung von Rammin ethalien

247 f., 251; — beforgt Auftrage 3, f. auch Albrecht; — thatig für die Rhobiferritter 98; — bemuht fich um Gintreibung von M. Friedrichs Chegelb 34, 44; — betreibt bas banifch-polnische heitaths-project 58 f.; — thatig in ben Berhandl. mit ben Stanben betr. Landbebe u. A. 63 f., 153; — Fall Greufing 169 f.; — bittet Albrecht um ein Dorf 44 ff., 57, 180 ; - Anertennung von Seiten Albrechte 33; — Tabel wegen bes Bescheites an Joh. Golbener 146 f., 151 ff.; — wehrt ben Tabel von M. Johann ab 143; bei ber Erledigung bes Glogauer Streites betheiligt 191, 206, 303; — Bez. zu Jorg von Stein 146 f., 152, 159 f., 165; - auf bem Schleizer Tage 150, 152, 158; — thatig in Sachen Balth. von Schlieben 44, 50; — Bez. zu Bredlau 449; — zu Rurnberg 229 f.; — Fürschrift für R. Krull 309; — Diener beff. 186, 309; — Krantheit 151; — Tob 274, 279 f.; — Rachfolger, f. Schlieben, L. von; — Rachfolger im Rangleramte 294. Lebus, Spatere Bifcofemablen 281. Bifchof von, (Liborius von Schlieben), f. auch Schlieben, coronacio 306; — thatig in bem Chrenhandel Schleinig' 305, 307 f., — auf bem Zerbster Tage 1486 495. Bischof von, (Lubwig von Burgeborff) 308. Bischof von, (Dr. Dietrich von Bulow) 116, 522. Domcapitel 274 f.. 279 f. Dompropft, f. Schlieben, B. von. Dombechant, f. Thomas Seffelmann; — Domberren, f. Briett, L. von Schlieben, Ralow, Bohm, Theodorici. Lehnin, Abt Arnold von, vertrieben; bei ber hochzeit M. Sibyllas 55. Abt Gallus 166, 172. Abt Beter 166, 172, 275 f. Abt Beter von, Brof. ber Theol., ju Reichstagen geschickt 483. Leiningen, Graf Schaffried von, 48. Leipzig, St. 4, 167, 172, 181 f., 246, 272, 276, 294 f., 303, 332, 494; verfitat 29, 61, 74, 126, 183, 370, 425, 484, 512, 521; — Schöppenftuhl 126; Reffe 172, 175; — Burger, f. Preußer, Rotgießer. Leipziger (Lipczt), Albrecht von, Amtmann gu Dahme 167; — [Amtmann zu Peiß] 189. Ritter Chriftoph von. 308. Leitha, F. 181. Leitmerig, Rr., Sauptmann, f. Rolbis. Leitner, Bolff, entfagt ber St. Rorblingen 426. Lemftingar s. n., in Strafburg Sept. 1485 beim Raifer 446. Lengenfelber, Frant, Burger ju Rurnberg 96. Lenterebeim, Rraft von, entfagt ber Stadt

Rördlingen 426.

94; — thatig in Barbaras Sache 91, | Lentersheim, Ritter Bilhelm von, Amtmann ju Baireuth [105], 175, 370 ff., 421. Lengen (Lengen), St. und Boll 46, 289, 296, 299. Leonhard ber Beilige 337. Leonicenus, Sumanift 119. Leonrod, Sanns von, 110, 220. 236. Bilbelm von, 110. Leoprechting (Lepprechtinger), Banns von, entfagt ber Stabt Rorblingen 407. Lescynsti (Lyeficano), Ritter Raphael von, poln. Gefandter beim Raifer 44. Left, Banns, Amtmann ju Rroffen 79 f., 501. Leuchsner, Ucz, entsagt ber Stadt Rorblingen 407. Leuchtenberg, Landgraf Friedrich von, Graf von Sals 133 f. Leutenberg, Derr von, f. Schwarzburg, Graf Leuterebaufen, St., Pfarrvermefer baf. 22. Amtmann das. 27. Levmgborfer, f. Lymergborfer. Lichtenberg, Herren (Grafen) von, 223, 311. Graf Ludwig von, Herr zu hanau (?) 311. Else von, f. Bitsch. Lichtenberg (Liechtenburg), St. und Schl., Bz.-A. Raila 107. Lichteneder, Dittrich, voigtland. Ebelmann 133. Lichtenftein (Liechten), Ritter Apel von, 238. Burthard, Christian, Clemens, Eberhard und Ernft von, 238. Ritter Ewald von (Eybolt), Biographie 507; — thatig in der wurttemb. Sache 264; — weilt bei Maximilian, Berichte an die Markgrafen 507 f.; - auf bem erften Frankfurter Reichstage 343, 349, 358; — Rilian, Kraft, Martin, Otto, Bangras, Beter von, 238. Lidetapfenn, s. n., Rnecht eines Bartens. leben 232. Liebenau, A. bei Reuftabt a. b. Aifch; -Antmann, f. Auer, B. Liebenberg, Joll bas. 294. Liebenstein, Df. und Schl. bei Tirschenreuth 133, f. auch Kolowrat. Liebenwalde, St. und A. 294, 297, 403; Bfarrer f. Ralow; - Einnahmen 400. Liebenwerda, St. 295. Liebenzell, St. und Bab 270. Liegnis, S. Friedrich von, f. b. Grorg 272. Johann 103. Ludmilla, f. d. Liegnip, St. 103. Lieben, Joh.-Romthurei; Komthur, Sans von Schlieben 308. Lille (Lul), St. 111. Limburg, herren von, 6. Albrecht, Berr von, bes beil. rom. Reiches Erbschent 89, 161. Chriftoph, herr von, beegl. 110, 161. Wilhelm, herr von, Dechant zu Burzburg 89. Lind, Fam. ju Schwabach 329. ber Alte 471.

Lind, s. n., Eibam Bolters 329. Albrecht, Stubent 329. heinrich, Pfarrer zu Schwabach 119. Bolfgang, Student 329. Lindau, St. 38, 417, 434, 436, 504. Lindaw — Alfo Lindva, f. Banffp. Linden, Df. bei Langengenn 131, 133. Lindow, Grafen von, herren von Ruppin 45 f., 261, 484. Graf Sans von, herr ju Ruppin und Modern, Sauptmann ber Briegnig, thatig im Falle Greufing 169 f.; - Fall Schlei. nis 305, 307 f. Graf Jacob von 2c., thatig im Falle Greufing 170; — Beg. ju Berbft 433; — befucht die Reichstage 483; — thatig im Falle Schleinis 305, 307 f. Linter, f. Lauter. Linpach, f. Banffp. Ling (Lynns), St. a. b. Donau 361, 418, 459; — Pfl. daf., f. Hobenfeld, Chr. von. Ling (Lynns), St. am Rhein 165. Lippia, Dr. jur utr. Andreas de, Rangler bes Bischofs von Teanum 56, 97. Lirete, mag. art. Joh., aus Frankfurt a/D. 521. Livland, 2. 252; - Deutschmeifter bas., f. Borch. Lobenhausen, Beiler und A. bei Gerabronn 7, 25, 28; — Amtmann, f. Belberg, E. von. Lobenherbft, Rechteftreit beff. 200. Lobenow = Bubbenau 191. Lobenfin, Bollner ju Berlin, Berwandte beff. 370. Lobtowiß (Lodewis), Jan von, herr jum haffen-ftein (haiffenftein) [104], 106, 109, 133 f. Ridel von, jum Saffenstein, b. A. 133. Lochau, Df. 175, 400. Lochner, Dr. Joh., Pfarrer ju St. Gebalb in Rurnberg 26. Lochner, Stephan, aus Rurnberg 315. Lodewis, f. Lobtowis. Loben, Stephan von, ju Beiffendorf, Schwiegerfohn bes Rittere Dietrich von Barras 167. Lofer, Beinrich b. A., Erbmarfchalt, Bogt ju Schweinig 168, 172. Ritter Beinrich, Landvogt ju Sachsen 309, 493. Lowenstein, Graf von, f. Bayern. Lowlerbund 229. Lohra, Fl., Rr. Marburg 4. Lonnerftadt (Lonerftat), Fl., Bg.-A. Sochftadt 24, 263. Lorch, Df. im württ. Jagstfreise, Pfarrer bas. f. Blepcher. Loffow, Df., Boll das. 292, 400. Luchau, Sanns, von, entfagt ber St. Rord. lingen 426. Ritter Beinrich von, [Amtmann ju Leuterehausen], thatig im Streite wegen ber Pfaffensteuer 22; - Streit mit dem herrn von Blauen 76 f.; — Freund M. Friedrichs 462. Mabron, Propft auf bem Betereberg bai. Being von, ber Rubare 353.

Luchau, John von, 161. Konrad b. A. von, zu Kunerdreuch 173. Konrad b. J. von, (Kunz) 80, 173 f. Rung bon, ju Oppenroth 330. Stephan von, 161, 407. Ludau, St. 521. Ludip (Luttip), St., Rr. Eger 108, 133. Lubmilla, b. von Liegnis, Tochter Gen Bobiebrabs, und ihre Rinder 102 f.; ihr Pracentor 103. Lubwig XI., Ronig von Frantreich [49]; - befehdet Ergh. Maximilian 2c. 84, 9, 111, 127, 181. Ludwig der Hodrige, S. von Bayem 365, 391. Ludwig ber Reiche, S. von Bapern, Ring gegen M. Albrecht 449, 454; — Rai 427; — und die St. Augeburg 250; überfällt Donauworth 440; - Berichma bung 406; — Tob 215. Gattin 244 Lubwig ber Romer, S. von Bapern, R. ber Branbenburg 295. Ludwig ber Schwarze, S. von Bapen, Ini von Belbeng 62; — burg. Rrieg 469; — Bez. zu Mainz 498. Sohne und Töchter 2c. 193 ff. Ludwig (Borname) 287. Lübbars (Lubars), Df. im Ar. Salzwedel 1716. Rübbenau (Robenow), St. 191. Rübed, Bischof von, (Albrecht von Annua-bid) 61, 74, 178, 257, 301. Rübed, St. 63, 127, 195, 198 ff., 256 fc., 264. 282, 287, 289, 332, 391, 458, 483; und ber von Barby 4; - Die Gulfe fu ben Raifer 332. Bürger, Robe, Raftorf; — Rathebiener fun Sehusen 345. Lubfee (Lupca), fof bei Guftrow 210. Ludtlein, Rung, Diener Albrechts 283. Luneburg, Fürstenthum, Rathe das. 53, f. aus Braunschweig. Lüneburg, St. 53, 257, 287, 289, 296-299, 306, 312, 314. 332, 345; — Ad-mannen, f. Wittich. Lüttich, St. 245. Lüpelburg, f. Luremburg. Lübow, hartich, medl. Diener 256 f. Lupfen, Graf Siegmund d. J. von, 415. Luptis (Liptis), Matth., Streitigkeiten in 168 f., 303-308, 312 f., 521. Luther, Martin 409. Luttis, f. Ludis. Luremburg (Lupelburg, Lupemberg) L. 88, 226, 234. Lugern, eidgenöff. Drt 374. Lyegigno, f. Legyneti. Lymerftorffer (Leympdorfer), Beinrid, Bim verweser ju Rulmbach 17 f.

M.

hundertpfund.

Rähren, 2. 87.

Ragdalena, Martgräfin ju Brandenburg, Todter Friedrichs bes Feiften, Beg. gn Rl. Diesborf 519; — heirathet Graf Eitelfris von Bollern, Ausstattung 153 f., 50Ò.

Ragbalena, Bergogin v. Medlenburg, beirathet 6. Bartislam von Bommern, dann Burt-

barb berrn von Barby 261.

Ragdeburg, Erzftift, 2., Erzbischöfe von, [7], 64 f., 167 f., 170 ff., 274 f., 296 f., 508.

Erzbischof von, [s. n.] Städtefriege 391. Erzbifchof von, (Graf Friedrich von Beichlingen) 170, 310.

Ergbifchof von, (S. Joh. von Bapern-Belbeng) erobert Sandow 170 f.

Ernst von Sachsen wird postulirt 61,

171.

Boftulat, bann Abministrator, bann Ergb. von Magdeburg und Abministrator von Salberstadt Ernst von Sachfen, thatig bett. der Reichsbulfe gegen die Turten 36 f., 115, 150; — und die beiden Frankfurter und die folgenden Reichstage 346, 508; - Beferlinger Banbel 4; und die herren von Barby 261; Mit die Geten bie Mark, Bez. zu ben Martgrafen 149 f., 160, 228, 233, 246, 256, 272 f., 275 ff., 281, 297 ff., 314, 371; — und die Quipows 171 ff., 214; — verwendet sich sur Balthasar von Schlieben 43; — und der Streit zwischen Stein und ben Eulenburg 190; — ber Schleinissiche Ehrenhandel 309; hat Intereffe an ber Elbichifffahrt 295; - Bollpolitit 297; — Briegniper Befehber 493; - Stellung ju ber Lune-burgifchen gehbe und ben fonftigen Stabtetriegen der Beit 299, 392; - Streit mit der Altfradt Magdeburg 262, 274, 508, [516]. Beg. ju feinem Bater Rurf. Ernft, f. b.; - trant 400.

Hofmeister, f. Tettau. Domcapitel 170 f., 275; — Dompropst Welchior von Medau 263; — Domdechant Rliping 508; - Domherren, f. Schlieben.

Sauptmann des Erzstifts, f. Schulenburg

Magbeburg [Mebeburg], Altstadt, Bm. und Math 4, 35 ff., 195, 232, 262, 274, 508, 516; — Schöppen 133; — Bürger beraubt 172.

Magnus, b. von Medlenburg, weilt auf M. Friedriche Cochzeit, Abrede mit S. Bogislaw 306; - fonftige Beg. ju biefem 388; - Grrungen mit ben Martgrafen, Berhand-Jirtungen über Elbschifffahrt u. bgl. 45, 257, 261, 273, 275 ff., 296 ff., 310, 365, 368, 451, 506; — und der Bischof von havelberg 68, 257, 310; — Stellung zu ber Lüneburgischen Fehbe 299, 314; — Streit mit Albert Kliping 301;

- will Schweden erringen 75; — dänische Bez. 388; - bulbet Poggwifch 264; und der Fall Greufing 169 f.; - greift Roftod an, erbittet und erhalt brandenburgische Sulfe 210 f., 263, 365 f., 374, 391 ff.; — freundliche Bez. M. zu Johann 220, 371, 502; — Bez. zu M. Friedrich 410, 451; — Streit mit Lübed 256 f.; - und die herren von Barby 261; Bez. zu Sachsen 257; — Maarenein-taufe 230 f.; — Diener 230. Railand, herzoge von, 447, 462, 513; —

Bringeffin 447.

Main, F. 327.

Mainau, Infel 417.

Mainbernheim, Fl. 204. Maing, Ergftift 55, 455, 488. Ergbifchof von, (Abolf von Raffau) 334. Ergbifchof von, (Diether von Jenburg), Beg. ju Albrecht in ben 50er und 60er Sahren 28, 454; — Beg. gum Raifer 75; verbunden mit Albrecht 62; - und Gibollas Sochzeit 54 f.; — und ber Streit über bie Pfaffensteuer 28 f.

Erzbifchof von, (Abminifitator) (Albrecht fo. von Sachsen) 197, 209, 247, 262; — Streit mit Erfurt 38, 275 f.

Erzbifchof von, (Ermahlter und Beftatigter von) (Berthold von henneberg) und ber Papft 360; — und die Stadt Mainz 336; — und Ungarn 357; — Reichstag zu Frankfurt 1485 328, 333, 343, 346, 348, 351, 358, 362, [366, 379 f., 452, 459, 487]; - Stellung gu ben baprifchbrandenburgifch-frantifchen Banbeln (1485) 353, 371, 387, 440, 497 f., 509, 511 ff.; - verbunden mit Albrecht 455, 487 f.; -Beg. zu biefem (vornehmlich in Reichsangelegenheiten) 473 f., 487 f., 496 ff., 511 ff.; — zu M. Friedrich 506; — Stellung jum Raifer in Diefen Jahren 319, 336, 422, 487 f., 496 ff., 506. 511; — zu ben Bayern 431, 473 f., 515; — auf bem zweiten Frantfurter Reichstage 509, 511, 513 ff., 517 f. Erzbischof von, Albrecht von Brandenburg,

f. biefen.

Rangler, f. Bell. Domcapitel, Domberren, f. Truchfeß, Guttenberg.

Mainz (Ment), St. 84, 329, 336, 417, 451, 498; — Eroberung ber Stadt (1462) 340; - Turnier (1480) 340, 372.

Mair, Fris, entfagt der St. Rördlingen 426. Mair, banns, Burger von Beigenburg 227. Mair, banns, Sadtrager in Rurnberg, Morber

Manrieber, Sebald, Proceg beff. 175.

Mansfeld, Grafen von, und Rurf. Albrecht 202

Graf Ernft von, 309.

Mantegna, Andrea, Maler 116. Mantua (Monta), Markgrafen von, Haus (Gonzaga) 116 f., 119.

Mantua, M. Barbara von, geb. von Branden- | Marggrun (Mardarfigrun), Df. 175. burg, s. d.

Barbara von, Gemablin Eberharde bes A.

von Bürttemberg, f. d. M. Franz, Cardinaldiacon tit. S. Mariae Rovae, Einfluß beim Bapfte 212; — thatig für Albrecht in Sachen Barbaras und wegen ber Befteuerung ber Briefter-ichaft 21, 84, 91, 94, 98, 116 ff., 122 f., 128, 154 f., 163, 176 f., 183 ff., 189, 206 f., 214, 219, 223, 235, 239, 253; — Tob 281; - Secretar, f. Arrivabene; hofgefinde 67.

M. Friedrich von, 119. M. Ludwig von, 212, 448. M. Ludwig von, Dischof von Mantua, will das Stift Lebus erlangen 279 ff.; - foll Cardinal werben 116.

Mantua, St. 233.

Marburg (Martpurgt), St. 254, 521; — Burger, f. Grefer.

Marchburg (Marchpurg - Marburg, St. in Steiermart) 65, 73. Margaretha, M. von Brandenburg,

. Schwester Albrechts, Eben berf. 365, 391. Margaretha, M. von Branbenburg, Tochter

Albrechts, Abtiffin ju hof 512. Margaretha, Aurfurftin-Bitwe von Sachfen,

Schwiegermutter Albrechts [54], 77 f., 167, 218, 244 f. Margaretha, S. von Bommern, geb. M. von

Brandenburg, Tochter Friedriche II., auf ber Bochzeit DR. Friedriche b. A. 306; Berhaltniß zu ihrem Gatten 6. Bogislaw

290 ff.; — Beg, ju Aurf. Albrecht und Anna 33 f., 44, 53; — heirathgut 502. Margaretha, M. von Brandenburg, geb. von Sachsen, Gattin M. Johanns, heirathgut bert. 2c. 226, 234, 243 ff., 294, 297, 311, 358, 400, 403 f., 493, 501 f.; -Mutter berf., f. 6. Bilbelm.

Margaretha, Tochter bes b. band von Sagan 302 f.

Maria, die beil. Jungfrau 223.

Martt-Erlbach, Fl. 473.

Marnis (Mernise), Df. 310.

Marschald, Dies, Landrichter S. Ottos und Pfl. ju Auerbach 103 f., 284.

Marichalt von Biberbach, Banne, entfagt ber St. Rordlingen 426.

Marfchalt von Ebnet, eine von, foll Abtiffin ju himmeltron werben 209 f.

Marichalt von Pappenheim, f. d. Maricalt von Balterehaufen, Chriftoph, Burgburgischer Diener 212.

Marftaller, banns, entfagt ber St. Rordlingen 426.

Sanns, Rnecht M. Friedriche 510.

Marsped, Ritter Siegmund bon, entfagt ber St. Rörblingen 407.

Martin V. (Colonna), Papft 118; — Brivi-legien für die Martgrafen 274, 280. Martin (Mertin), Munfterbergifder Diener 102.

Martin, Beinrich, Rammerprocutatorfiscal 468. | Maulbronn, Rl. 359.

Maschau (Maschia, Mascha), St., Ar. 600, 104, 133 f.

Mastricht, St. 497. Mattern, Michel, früherer Diener Albrecht 154. Matthias Corvinus, R. von Ungarn mb Bobmen, DR. ber Laufis 75; - und bie Zürken 66, 208, 259 f., 355, 357; — Kriede mit ihnen 326; — betwigt in Kaiser 37, 40, 46, 48, 57, 65, 726, 82 f., 85 ff., 90, 92, 97 f., 101, 112, 115 f., 122 f., 125, 136, 140, 142, 146, 153, 157, 159 f., 164 f., 181, 201, 205 f., 212, 218, 249, 259, 259, 252, 258 82; — etvotti Wien 361; — besticht ben sical 468; — und bas Reich 1481; 82i. 86, 90, 93, 96, 112, 125, 147; — 85, 30 William seit ber Dimüger Richtung 94, 102, 208, 235; — will ihn von mablen 208; — feindlich gegen Bola 517; — Krieg gegen Albrecht 475; — Einverftandniß hierbei mit f. Otto 396; — Olmuger Bertrag mit ibm 62, 331, 500; — Bez. seitbem zu ben Radusia 40, 43, 46, 70 f., 78, 81, 85, 90 j. 95, 112 ff., 125, 136-148, 150, 153, 157, 159 f., 164, 187, 190, 192, 200 j. 204 ff., 215; - intriguirt gegen Albrecht in Rom 177; — Streit und Aussohum, mit S. Sans 70 f., 78, 80 f., 90, 112, 190; — beginnendes Zerwurfniß un Sachsen 75, 85, 164, 187, 196, 285, 208; - Saltung ju ihnen 1483 i 262, 288 f., 314; — Kamenger Frieden 217, 235, 245, 249 f., [255], 306, 331; — Beg. zu den Markgrafen feit dem Frieden 259, 369 f., 412; — rechtfertigt fich we Albrecht 324, 334; — Beg. zu einziehen Reichefürften: ju bem Ergb. von Com 63; – zu dem Erzb. von Mainz 357; — i 6. Georg von Bavern 430, 432 f., 435, 455; - ju deutschen Stadten 61, 321 f. 324; — und bie Befchung bee Biethund Breslau 60 f.! — und ber Ramming Stifteftreit 94; — und D. Friedrich 100 Liegnis 192; — und die o. bon Muft. berg 60 f.; — befest die Statthalterfor in Riederschleffen 192; — und Sern 331; — Fürschrift sur venselben 249; 370; — Borgehen gegen Heinz Rom 198; — erfrankt 95, 115; — Gemahlin. ; Beatrice; — Dirne dess., unebeiden Sohn, Johann Corvinus 387; — hi - Schreiber, f. Goldener; — In

160; — Schreiber, f. Golbener; — walt, f. Stein. Matthie, Joh., Bropft von Berlin 483. Maul, Sanns, Kördlinger Knecht 420.

Rautern (Mawtern), St. 115. Rawrerin, Anna 156.

Maxelrain, Beit von [Bfl. ju Aibling], ent-

fagt ber St. Rörblingen 426.

Naximilian, Erzh. von Offerreich, h. von Burgund, Kämpfe mit Ludwig XI. 39, 48, 84, 89, 99, 127, 181; — Stellung zu Karl VIII. 432, 437; — und die Eidgenossen 127; — und das Reich 84, 89; — Kriege in den Riederlanden, Erstellung 24, 412, 414, 428. — und der folge 245, 412, 414, 425; - und ber erfte Frankfurter Reichstag 328, 333, 341, 343, 347, 350, 380; — aufgefucht von Delegirten ber öfterreich. Lanbichaft 361; - foll bem Raifer helfen 412, 432; angebliche Begegnung mit biesem 1485 im herbste, Bez. zu diesem 432, 436 f., 446, 451; — foll auf den Burzburger Sag 496; — Begegnung mit dem Kaiser, 2.0g 496; — Begegnung mit dem naifer, erscheint mit ihm auf dem zweiten Frankfurter Reichstage 496 ff., 507 ff., 513-519; — Königswahlproject 321, 336, 339, 342; — wird zum röm. Könige gewählt 514-519; — und die Reichsteform 507 f., 516; — Reichsanschläge 1491 46; — Berwandtschaft 336; und ber Carbinal Bifchof von Tournay und der Cardinal Bildog von Lournay 253; — und Waldner 468; — Bez. zu den Markgrasen 62, 180 s., 245, 253, 328, 336, 462, 507, 509, 517; — bei der Hochzeit M. Sibyllas 55; — Bez. zu H. Albrecht von München 181; — zu Matthias 361; — verwendet sich für Ulrich Helb 514.

Gattin, Tob berf. 181; - Sohn, Ergh. Bhilipp 425, 507; - fofmeifter, f. Firmian; - Rathe, f. Gebenico und Lournan, Bifchof von; Schent (Andr.); - Diener,

Bucg 183. Maplegfelt, f. Grevensteyn. Rechthilbe, Pfalggrafin, Gattin Albrechts von Ofterreich, bann bes Grafen von Burttemberg, Mutter Eberhards d. A. 127.

Redau, Meldior von, Dompropft ju Magdeburg, fachs. Rath, Coabjutor, spater Bifchof von Brigen und Carbinal tit. St. Stephani 67, 263.

Redlenburg, 2., h. von, und von Stargard 53, 68, 75, 90, 233, 257, 263, 273, 275, 295 f., 310, 371, 391, 451, 488; — 6. von (1321) 295 f.

Albrecht von, foll eine Tochter Rurf. Friedriche I. beirathen 365, 391.

6. Albrecht von, f. b.

D. Balthafar, Magdalena, Magnus von, f. b. "unfer Befdweih" von, 263; - Dorothea, f. b.

H. Heinrich, f. d. H. Johann IV. 261.

Stande 210; - Ritterfcaft 366; - Bogt ber Bergoge 366; - Diener 256 f. Meierhofer, Sanns, entfagt Albrecht 107.

Meißen, Bijchof von, (Dr. Job, von Beißen-bach), fügt fich der fachf. Pfaffensteuer 65; — vom Erzb. von Magdeburg erbeten

150; - Gendung an ben taiferl. fof 262, 274; - thatig bei ber Erledigung bes Glogauer Erbfolgeftreites 303; bei ber Begegnung ber fachf. Furften mit bem Raifer ju Bamberg jugegen 473. Meißen, Official baf. Rog? 309.

Meißen (Meichsten), L., herren von, 165, 224, 244 f., 294, 344, 510; — Berwefer baf. Raspar von Schönberg 311; — Marschall baf. 215; — Burggraf baf., f. Blauen; meignifche Sprache 310.

Reißen, St. 516. Rellen (Rellingen), Boll baf. 296.

Mellerftadt, f. Sterder. Memmeleborf, Wilhelm von, 238.

Memmingen, St. 413, 417, 420. Mendel, Dr. Chriftoph, von Steinfels, Offi-

cial, Bicar in spiritualibus und Domberr gu Gichftabt 148.

Marquard, Rathefreund ju Rurnberg 516. Mendlin, bas, Buchfe Albrechts 363.

Menger, Lorenz, Chorherr zu Ansbach und Secretar Albrechts 119, 233.

Mennig, Beter, befehdet Rordlingen 407.

Mergentheim, St. 6, 252. Merjeburg, Bischof von, (Thilo von Trotha), 40, 65, 309. Merten, Claus, Bürger von Sagan 166. Mertein, Cuns, Bürger ju Rothenburg o/L. 42. Mefeberg (Meifeberg), Jatob, Burger ju Berbft 309 f.

Meserip, St. 167.

Meftwert, Johann, Rathonotar in Samburg und banifcher Gefandter 61.

Methusalem 356.

Metfc, Ritter Ronrad von, Bergwert beffelben 165.

Met, Bifchof von (M. Jorg von Baden) 454. Det, St. 39, 84, 88 f., 95, 127, 368. Replerereuth (Merelfreut, Repelreuth), Df.

424 Meurer, Dr. mod. hans, Argt in Frantfurt a/D. 168, 521; - beffen Gattin 521.

Meyer, Jude von Ripingen 330. Michelfeld, Rlofter und Abt 351, [385].

Miltenberg, St. 511, 513. Miltig, Kitter heinrich von, feindlich gegen Brandenburg 197; — haltung im Jahre 1482 164, 196 ff.; - thatig im Falle Schleinip 308 f.

Ritter Jorg von, 309.

Mindwis, Ritter Sans von, 4, 309. Wiftelbed, s. n. 489.

Eberhard, baper. Rath 353, 393. Miftenborf, Df. 36.

Mittel-Bembach, Df., Bj. Schwabach 251. Mittelmart, L. 80, 159, 202, 297, 404;

Sauptftädte 80.

Mittenwalbe, St. und Sptl. baf. 167; — Burger, f. Eriman, Bryman.

Mittinger, Bilbelm, bient ber St. Rorblingen 420.

Modereborf, Df. in der Oberpfalz, Pfarre baf. 119, 123, 155, 163, 177, 184.

Teano 56. Mödern, herr von, f. Lindow. Dtobling (Mettling), Fl. 66. Dollendorf, Gbel bon, 296. Beibenreich, raubt 169. Mölln, St. 257. Mompelgard, Graffchaft 127 f., 188; - Bogt daf., f. Stein, Marquard von. Moncoffeinach, Rl. 27, 386, 506. More, Graf Binceng bon, und von Saarwerben, Rath bes Ergb. von Coln 350. Mötteli, Jatob, von Rappenftein, Proces beff. 432, 436, 504. Ursula 436. Mohammed II., turt. Raifer, Tob beff., Sohne 65 f., 72 f., [112], f. auch Turten. Moiffe, Jorg und Martin, Diener bes Raifers 436. Rolfetta, Bifchof von, Carb. presb. tit. S. Balbinae, fpater tit. St. Caciliae 122, f. auch Innocenz VIII. Monheim (Manheym), St. 156, 365, 391. Monteale (Montis regalis), Erzb. von, (Auxias Despuig be Pobio), Carb. tit. St. Sabinae, thatig für Albrecht 78, 84, 94, 98, 117, 155, 223, 235, 253. Montbeliard, f. Mompelgarb. Montfort, Graf Ulrich von, [Bfl. ju Landsberg], Rath o. Albrechte von Dunchen 373 f. Graf Ulrich d. 3. 504. Morea, 2. 216. Morsheim, Eberhard von, entfagt ber St. Rördlingen 426. Morung, Dr. Th., Bambergifcher Rath 17-20, 129, 185 f., 369. Mosbach (Mospach), St. 32, 284. Mostau, St. 221. Doge, Jude von Reubrandenburg 162. Dogheimer, s. n., Begleiter bes Raifere 446. Mudentaler, Sainrich, [Bfl. ju Abbach] 426. Mublingen, Graf von, f. Barby. Mulbed, Berchtold, Diener 6. Ottos 256. Muller, Sans, Bantier ju Rurnberg 117, 155, 163. Dr. Sebolt, Argt 101. Mulner, Bilhelm, ju Rednip-bembach 251. Müllrofe, St. 500; - 3oll das. 289, 292, 400. Münchaurach, R1. 27, 386. Muncheberg, St. 16. Munchen, St. 474. Munfingen, St. im wurtt. Donaufreife 188. Munfter, Bifchof von, f. Bremen. Munfterberg, S. von, Rapenellenbogenfcher Erbichafteftreit 35. . Margaretha von, 103.

Albrecht, Georg, Beinrich b. A., d. 3.,

Munger, Erbard, Beiftlicher in Baireuth 17.

Mulner, Benedid, entfagt ber St. Rorblingen

Urfula, Bictorin von, f. d.

Dr. med. Hieronymus, Arzt 258. Muggenhof, Df. 236.

407.

Modewiß, Laurentius, Diener bes B. von | Mulner, hans, Armmann von Miftendorf 36. Muncham (- Munchau), Ritter Gillig von, [BL ju Ripbichl), entfagt ber St. Rorblingen 407. Murbach, F. 407.

Rufchewis, heinrich, ju Betershain, Cheman einer hoffungfer ber Gattin S. Albrecht von Sachfen 166.

Mutschiedler (= von Motschiedl), Jorg, Roch linger Diener 344.

Raila, St. 175. Raffau, L.; Anna Grafin von, f. b. Graf Abolf von, berr ju Biesbaden 341. 509 Graf Beinrich von, herr ju Beilftein 509.

Ranclerus, f. Fergenhans. Raugard (Reugarden), f. Eberftein.

Raumburg (Rewmburg, Runnburg), Biethum angeblich wird Medau dort Bifchof 67. Biethum, Bifchof von, (Dietrich von Schonberg), with bon ben fachf. herrn jum Zurtenguge mit angefdlagen 65; — betheiligt bei ber Erlebigung bes Schleinibichen Ebushandels 309.

Domhert, f. Erbmannsborf. Raumburg, St. 4, 35, 503. Reapel, R. Ferrante von, befriegt Benebig 184; - befriegt ben Bapft 212, 513; Sohn Johann beff., f. Salerno; - Cobs Alfons beff., entweicht aus Rom 184; — Tochter, f. Beatrice; — zweite Lochter 208.

Reberhoff, hinrid, Burger ju Dangig 228. Reipperg, Barbara von, f. Gemmingen. Eberhard von, 41.

Berr Reinbard von, Deutschmeifter 518. Reithart, Stephan, entfagt ber St. Rorblingen 426.

Renninger, brand. Bote 180, 203. Repperg — Reuberg bei Afc 134. Reresbeim, St. im wurtt. Jagftfreife 283.

Reftor 356. Reubrandenburg, St. 68; — Juden das. 162. Reu-Bulach, St. 127. Reuburg — Reunburg, St. in der Oberpiel

**300**.

Reudem, Fam. in Baireuth 182, f. auch Rewtum

Reuenburg, Schl. in ber Priegnis 167. Reuendorf (Rewendorf, Rawendorff), Df. 214, 255, 275.

Meldior von, Deutschorbendland Reuened. tomthur ber Balley Franken, für Albrecht in Rurnberg thatig 450, 457 f., 471. Reuhaus (Rewenhauß), Fl. in ber Oberpfelg

132.

Reuhaus (Rewenhauß), der von (Beinrich?) 104. Reuhaufen (Runbufen), Friedrich von, und fein Bater 68.

Reumart, Mart jenfeit ber Dber 159, 202, 308, 404; - firchliche Buftanbe baf. 12;

- ber Tonnenzoll bleibt bort bestehen 292; — Landvögte baf. 387 f.; — f. Pobleng, Robr. Reumartt, St. in der Oberpfalg 64, 130; Statthalter S. Ottos baf. 256, 284; -Schultheiß daf., Rorbed 318. Reumartt, Johann von, Kangler Raris IV. 423. Reumuhl, Df. und Amt in der Mart 400. Reuruppin, St., Pfarrer bas., s. Glabow. Reusesser, Bote Albrechts 307. Reustabt a. b. Aisch, St. und Amt 22 ff., 120, 145, 207, 212 f., 246, 381, 505, 510 ff.; - Bfarrer baf., f. Schwarzenberg, berr Erdinger von; - Amtmann, f. Schwarzenberg, herr Siegmund von; -Raftner und Untervogt 23. Reuftadt, Bienerifch., St. 422 f., 451, 458, 462 f. Reuftetter (Remnfteter, Remenfteter), s. n., Diener DR. Barbaras 60, 482. Meldior, hofgefind S. Ottos [65], 329, 351, 363. Renß, St. 45, 54, 320, 380, 469, 507. Reugelle, Cift - Rt., Abt Matth. von, 521. Rewfum (Reudem), herr hans, Priefter 182. Repbeder, Ucz, entfagt ber Stadt Rorblingen 407. Ridelfon, Swante, fcweb. Großer 178 f. berr Beter (?) 178. Ricolafto, Bagenburgmeifter 202. Rieberlande, Die 497, 508, 513. Rieberlandisch = nieberbeutsch 53, 458. Rieber-Steinach, Df. 16. Rieberthorer, Ritter Siegmund, taif. Rammerer 420, 446, 449, 476, 480. Riebergenn, Df., Bg.-A. Ansbach 74. Riemegt, St., St. Bauche-Belgig 172. Risschewis, hermann, Stadtschreiber in Frant-furt a/D. 301. Roab 222. Rörblingen, St. 266, 343, 367 f., 383, 390, 407-443, 445, 448 ff., 453, 455 f., 461, 505; — Karmelitertlofter 408; — Messe bas. 367, 408; — Stadtbiener Mutschieler 343 f.; - gemeines Tochterhaus 200; -Burger, f. Feger, Broger, Straug, Better. Rordlinger, Lienhart, Rammerichreiber Albrechte 110, 258, 289. Rorbgau (Rorgtam), der, 265. Rotwegen, L., Agt., Reichstäthe 2c. 75, 135, 178 f., [195, 198], 199, 248. Rog, Michael, Rotar, Official ju Meigen? 309. Rothaft, die, 284. Achay 300. Engelhard, Streit mit Schaumberg 300, 351. Urfula 381. Roging, f. Schrent. Rudlidam = Milidau? 107. Rurnberg, St. 6, 20, 25 f., 34 f., 37 f., 40, 44, 48, 57, 64, 66, 86, 96 f., 115, 117 f., 122, 125, 128, 130, 132, 138, 144, 148 f., 214, 216, 294, 297, 310, 317 f., 322, 324 f., 332, 337, 359, 361, 368, 385, 388, 394 f., 397, 406, 443 f., 449,

451, 458 f., 465 f., 469-475, 477, 479, 483, 486, 489, 492, 499, 513 ff. Rürnberg, Bez. ju Kaif. Friedrich, Reichschulfe 181, 218, 314, 324, 332, 382, 399 f., 422 [f.], 427, 483; — Bez. zu Matthias 321 f., 324; — zu Albrecht, f. d.; — und das Begängniß Albrechts 516; — Bez. zu M. Johann 311 f., 321 f., 399; — zu M. Friedrich 220, 246, 386, 503, 512; — Gefälliafeiten gegen Kolfer 329; — lamiert Gefälligkeiten gegen Boller 329; — laviert 1485 zwischen Branbenburg und Bayern 352 f., 371, 386, 388 fr., 393-399, 409 fr., 427, 429, 431 fr., 439-444, 446, 448, 450, 455 ff., 461, 470, 477, 481, 483; — Bund mit & Georg; Beg. gu bemfelben 371, 373 f., 381-384, 389, 393-399, 430, 432, 439, 441 f., 450, 456 f., 461, 470 ff., 475-481; — Bez. zu Bolen 399; — Bez. zu Sachfen 235, j. a. b.; — zu Jorg von Stein 192, 218; - und die St. Beißenburg 266. Rirchen: St. Gebald, Pfarrer, f. Lochner; - Karthause 128; — St. Egidien, Bened. 286, 314 f., 503; — geiftl. Gericht 200; — Berfassung 393, 472; — Stadtschultbeiß, f. Egloffstein; — fl. Math 352, 393 f.; - Stadtrichter Begnein 230; Beichlechter 200; - Sandwerter, Burger 199 f., 393; - mahrt die Freiheit feiner Burger 290; — Rathefchreiber Jo Spengler 192; — Bebeimfchrift 433; Jorg Spengter 192; — Sezeinichtift 455; — Stadtdiener, s. Gumpel, Hegnein, Ulrich, Wonselfer; — Rotar, s. Schilling; — Milchmarkt 155; — Handel, Kaufmannschaft 315, 512; — Handelspolitik 384; — Ksl. zu Benedig 66, 220 f.; — Handel nach Often 125, 192, 224, 229 f., 311 f., 318, 321 f. 331 f. 421; — Seles Bee 318, 321 f., 331 f., 421; — fcblef. Befchabiger 218; — handel nach Beften, Frantfurter Deffe 246 f., 250; — handel an die See 332; — Bolizeifagungen 182, 204, 258, 408; - Baupolizei 416; Strafe bei Rorperverlepungen 447; -Mungwefen 408, 444; - Mungfrevel beftraft 129; - Cours bes Rurnberger Pfennigs 324; — Forstwesen 204, 329; — Balbordnung 321; — Bürger, s. Lengenfelder, Balbstromer, harsbörffer, Inhof, Rieter, Braun, Rußer, Rescher, Schweider, Stromer, Zirdel, Lodner, Flor, Mulner, Beringeborffer, bolgichuber, hubner, Rügel, Pfurner, Saurgapf, Trempp, Decker, Fugger, Groland, Groß, Kolberger, Mair, Part, Wolff, Grundherr, Haller; — Juden 23, 148. Reickstagedas. (1479) 361; — (1480) Gesandifcaft.von bort an R. Matthias 2c. 4 f., 36 f., 39, 45, 65, 82 f., 92, 94, 96; — 1481, Reichstag 7 ff., 37 f., 48, 53, 55, 57, 61, 63, 78, 82 f., 85 ff., 89 f., 93, 96 f., 111 f., 122, 157, 259, 262, 274, 327, 333, 335, 338, 348, 359, 361; — 1487,

Rurnberg, Deutschorbenstomthurei baf. 278. taif. Burg, Befte baf. 400, 470 ff., 476, Burggrafthum, Burggrafen von, 6, 18, 176, 311, 498, 500; -– Macht dess. 203; -Gericht 215, 454 f. Rurtingen, St. 216, 233, 264, 375. Rugel, Gabriel, Rurnberger Rathefreund 472. Rug, Sanns, Burger ju Buchen, beraubt 473 f. Ruger, s. n., Rurnberger Burger 290. Ruflein, banne, entfagt ber St. Rordlingen

407. Rybifc = Riebufch, Df. bei Freiftabt 166.

Dber-Bochftadt, Df., Pfarrer das. 24 ff. Dbernis, Albrecht von, von ben Sachsen nach Bohmen geschicht 208. Oberftein, herr von, f. Dubn. Dof, Jacob, entfagt der St. Rordlingen 407. Dofenhausen, Bened.-Rl., Abt von, 223. Ochsenstein, von, verfc. Berfonen des Ramens 223.

Dbenwald, Geb. 474. Dber, &. 340; - Diart jenseits berf., f. Reu-

marf. Oberberg (Aberbergh), St., Soll., Boll und Amt 99, 294, 297, 403; — Einnahmen 400.

Denburg, St. 115.

Dls, h. Konrad der Weiße von, 190. Dstrreich, E., Saus 16, 82, 115, 183, 205, 212, 219, 226, 234, 253, 315, 320, 323, 334, 336, 361, 367, 388, 395, 399, 413, 427, 459, 461 ff., 469, 475, 477, 507; - Lanbichaft 361; - Lanb. berrn baf. 399; - Rangler, f. Friedrich III.; Berger ; - Leben DR. Albrechts baf. 517; - b. von, f. Albrecht, Eleonore, Siegmund.

Ottingen, Grafichaft 407; - Grafen von,

s. n. 410, 415 f., 433. Graf Friedrich von, Domherr ju Augeburg 417.

Graf Joachim von, Statthalter beff. 417, 430.

Graf Ludwig von, Bez. zu M. Friedrich 344;
— Stellung zur Rördlinger Fehde 414,
417 ff., 426, 430, 435 f., 439, 445;
— Streit mit Breslau 90;
— Streit mit bem Abte von Solnhofen 445; - Schreiber deff. 414.

Graf Wolfgang von, Stellung jur Rord-linger Fehbe 413 f., 416 ff., 426, 428; — Schreiber beff., f. Labip.

Dttingen, St. 429. Dfen, St. 115, 181.

Dfenftetten, Degenhart von, [Pfl. ju Leonberg], entfagt ber St. Rördlingen 426. Offenburg, St. 504. Offenburg, f. Apenburg.

Reichstag 345; — Aurnier 1482 135, Dibenburg, Graf Gerb von, und von Deines 161, 180, 184. horft, Fehden 63, 198 ff. therg, Deutschordsomthurei das. 278.
Graf Jakob von, Fehden 198 f.

Olbenburg, Schl. und St. 198 f. Olmup, St. 103, 331; — Richtung das 94, 215.

Onforg, Jobft, entfagt ber St. Rorblingen 44%. Martin, desgl. 426.

Onghaufen, f. Wid. Oppenroth (Uprobe), Df. 330. Orfini (Urfinis), Fam. 184.

Batifta, Carbinal-Presb. G. Sixti 123. Orteill, Bavell, Rfm. aus Bittan 521.

Ortenau, 2. 325.

Ortiolf, hanns und Franz 315. Denabrud, Bischof von, (Graf Konrad von Rietberg), teidingt für Graf Gerd 63;— Bilbesheimer Febbe, Gintritt in brunden burg. Dienft 483, 495.

Ofterburg, St. 213. Ofterman, hanns, Rörblinger Rnecht 420. Lienbart, Armman 96. Ofterlin, Raspar, Rorblinger Quecht 420. Oftrorog, Joh. bon, Staroft bon Bofen 54. Dtinger, Uh, entfagt ber Stadt Rorblingen

426. Otlinger, s. n., besgl. 407.

Otfen, herr Erich, ban. Großer, Gobn beff. 196. Ditingen, Eufarius von, entfagen ber & Sixt von, Rordlingen 441.

Otto, h. von Babern, Bez zu Ungam 300;
- begiebt fich nach Brag 109; - mb bie berren bon Blauen 76, 130; - Bg. jum Pfalggrafen 62; - Beg. gu Albreit 145, 256, 329 f.; — von biefen ale Schieberichter erbeten 286; — Luk rauben; Streit beshalb mit Albrit 105 ff.; — Fehden gegen Schaumberg u. L. 105 ff.; — Fehben gegen Schaumbeng u. A. 284, 300 f., 317. 329 f., 351 f., 363, 399; — Überfall von Schl. Stein, Smit bieferhalb mit Albrecht und bem Bifdet ben Bamberg, Annaherung an f. Georg und den Pfalzgrafen 351-355, 363 f. 371, 381 f., 384—387, 389, 393 f. 398 f., [409], 498; — Bez. zu M. Friedich 343, 352, 385; — Stellung zur Kördlingt Fehde 424, 426, 428; — Bez. zu Gedfa 284, 300 f., 352, 385; — und bie Gl. Rurnberg 64, 352, 371; — empfeht einen griechischen Bringen 216; — Dies wefen 408, 444; - Statthalter ju Romartt 256, 284; - hofmeifter, f. Thinga. Enb, Schaumberg; - Bfl. ju Auerick f. Marfchalt; - hofgericht 132; - Sent gericht 351. Dwen, St. 378.

Bad, hanns, Rordlinger Anecht 420. Badebufch, Dr. legum Matth., and Steubel, brand. Rath, fpater Syndicus ju Libel 483 Badua, St. 119.

Balāstina, L., Pilgerfahrten dorthin 35, 311. Balfcborff, Siegmund bon, entfagt ber St. Rördlingen 407. Palfcweil, Seinrich von, desgl. 407. Bappenheim, herr [Siegmund] Marichalt von, Begleiter bes Raifers 446. herr Bilhelm Darichalt von, hauptmann ber Altmart, Berwaltung zc. 172, 232, 490 ff., 520; - thatig im Falle Schleinis 308; - weilt in Gudbeutschland 344; in ber Roftoder Febbe 366; - fchidt eine Botschaft nach Gudbeutschland 411. Bapft, Bapfte, f. Alexander, Innocenz, Bius, Sirtus, Eugen, Julius. Barabies, Dr. Lubwig vom, Schoffe, bann Stadtschultheiß zu Frankfurt a/DR. 65 f., 72 f. Parcial, berold 466. Barffein, Fl. in der Oberpfalz 365, 391. Bardberg, Ritter Wolf von, 506. Bart, Sand, entfagt Albrecht 107. Bart, Dichel, and Rurnberg 318. Baffdaw, Mathes von, 133. Baffau, Diethum 12, 66, 477; — Bifcof von, (Jorg Mauertircher) 442. Bagenhofer, Mertel, entfagt Albrecht 107. Bauer, Ucz, Diener Albrechte 221. Paulus, Apostel 361. Baupurger, Bernhart, entfagt ber St. Rorb. lingen 407.

Baufa, St., Ar. Zwidau 131, 133. Bavia, St. 79; — Univ. 258. Bawrnfeind, entfagt ber St. Rördlingen 407. Bayrrlein, f. Beverlein. Beffenhaufen (Pfeffenhaufen), Sanns von, Ruchenmeifter f. Albrechts von Bavern, gefangen 317 f.; - entfagt ber St. Rorb-lingen 426.

Beis (Beysich), St. und Amt 49, 189, 240;
— Einnahmen 400.

Berger, Bernhard, oftert. Rangler 435 f[f.], 449, 456.

Sanne, entfagt Albrecht 107. Berl, Dr. Johann, Rath Maximilians 508. Berleberg (Berleberg), St. 295, 310, 475, 490; - 3oll 46.

Berner, f. Franten und Turniergefellichaften. Bernwart, Caspar, Domberr ju Brigen, taif. Secretar 417.

Pefolt, Runs, entfagt Albrecht 107. Befiniper, [Ulrich?], Rottmeifter im ofterr. Rriege 388 f.

herr, ban. Reicherath 178, f. auch Ridelfon.

Betersburg (Beterfpurg), f. Jenec. Betershain (Beterfhann), Df., Ar. Ralau 166. Betrarca 423

Besinger, Friderich, entfagt der St. Rordlingen 407.

Beulmis, Dietrich von, fachf. Bafall, Rechteftreit 176, 269.

Palaologus, Johann Ralli, griech. Pring, mit Peulwis, heinrich von, besgl. 176, 269; — Familie 216. Beurelbach, Enbres, Rorblinger Anecht 420. Pfeffenhausen, f. Peffenhausen. Pfalg, pfälgisch 181, 411, 416; — Pfalger., f. Friedrich Philipp, Mechthild. Bfalgräfin 39, s. Philipp. Pfarrweisach, Of. 237. Bfeffer, Dr., f. Dell. Bfenter, Balentin, Unterfaffe S. Ottos, raubt 105. Bfifter, Jatob, Bilbmeifter Albrechte 18, 105,

109.

Ulrich 354.

Bflug, Sebaftian (ber alte herr Baftian), [au Rabenstein], bohm. Ebelmann 133. fein Cohn hintschaw 133.

Raspar, fachf. Ebelmann 309. s. n., desgl. 488.

Pforzheim, St. 127.

Pfotel (Pfot, Baft, Baff), Dr. logum Johann, brand. Rath, thatig im Streit wegen der Pfaffensteuer 27 f.; — im Ruperschen Sandel 110; — in die Mart gesandt 49; - betheiligt bei ber Erledigung ber Schleinipfchen Sache 307 f.; - auf bem erften Frankfurter Reichstage 333, 338 f., 341 ff., 345 ff., 349 ff., 358-362, 366, 380; — geleitet ben Kaifer 458, 465, 467 ff., 476, 478 ff.; — soll auf ben Burzburger Tag 483 f.; — auf bem matem Frankfurt Reichtea 516 ameiten Frantfurter Reichstage 516 f.

Bfubl, Ritter Rickel, brand. Rath, foll auf ben Schleizer Tag 150, 158; — bei ber Erledigung bes Glogauer Streites betheiligt 191; - im Falle Schleinig thatig 305, 307; - Bertrauen Albrechte ju ihm 403; - foll auf ben Burgburger Tag

403; — 1011 auf den Burgburger Lag 482 ff.; — als Dr. bezeichnet 484; — haus in Berlin 43. Pfullendorf, St. 37, 417. Brurner, Balthafar, Burger zu Kürnberg 251. Philipp, der Gute, h. von Burgund 234. Philipp, Etab. von Offerreich, h. von Burgund, Sohn Marimilians 425, 507.

Philipp, Pfalzgraf bei Rhein, S. von Bapern, befucht die Rurnberger Reichstage, Stellung jur Reichsbulfe wiber Ungarn 77, 82 f., 93, 116, 181, 333, 458; — unb die Befandtichaft zu Gunften Maximilians 39, 111; - Beg. jn biefem 84, 89; Bermurfniß mit bem Raifer 333; - Stellung ju biefem 1484 f. 319, 369; — und ber erfte Frantfurter Reichstag 328, 333 f.; ericeint auf bem zweiten Frantfurter Reichstage 497, 513-516, 518; -- Feindfchaft gegen ben Ergb. von Maing 515; Pez, zu H. Georg 353, 424, 430; — Feindschaft gegen H. Aubwig von Belbenz 194; — und die St. Weißenburg 37 f.; — Feindschaft gegen Straßburg 414; — Bez, zu den Markgrafen Albrecht und Kriedrich 38 ff. 82 184 127 2126 Friedrich 38 ff., 62, 184, 187, 213 f., 245, 270, 353, 384 f., 416, 504; —

vermitteln 7, 28 f., 40, 145, 189; — Beg. gu Albrechts Lochter und Schwieger-384; — Stellung jur Rörblinger Fehbe 390, 411, 424, 428 f.; — und bic wurttemb. Irrungen 270, f. a. b.; — und ber Bifchof von Borms 213 f.; — Berbundete 62; — und Berlichingen, Rofenberg ac. 284; - Babereife 270; Ranglei 346; - Rangler, f. Dalberg; hofgericht 284; - Zurnier 283. Gemahlin, Margaretha von Bapern 39. Bienzenau (Benbnam, Benpenaw), Ritter hanns von, entfagt ber St. Rorblingen **425.** hand von, desgl. 407. Jorg von, desgl. 407. Pillenreuth, Augustinerinnen-Frauentlofter 315. Bilfen, St. 104. Piftorius, Fruhmeffer ju Lonnerftabt 24. Bitterle, Sanns, entfagt Rurf. Albrecht 107. Bitterlein, s. n., Totschlag beff. 246. Plaimberger, Rung, entfagt ber St. Rorblingen Plan (Plana, Blon), St., Rr. Eger 104, Plassenburg (Blassemberg), Schl. und Am (id est Rulmbach) 13, 77 f., 99, 254; -Schl. und Amt hauptmann baf., f. Sedenborf, Geb. von; Archiv das. 365. Plaft, Bilbelm, Rechtsftreit beff. 138. Plathe, s. n. 490. Plaue (Plauwen), Fl. bei Brandenburg a/f. **52**, 103, 167. Blauen, Beinrich [Reuß] b. A. (IIL), Berr von, b. beil. rom. Reiche Burggraf von Deißen, Graf von hartenstein, Streit mit Beinrich von Luchau 76 f.; - Streit mit feinem Cohne 130-135; - Abnherrn 130 f., 134. Battin, geb. von Rofenberg 76 f., 130-135. Beinrich b. 3. (IV.) von, 107 ff., 111, 161, 224; - Streit mit bem Bater [180], 130-135; — Pfl. zu Koburg 309; Frau (Barbara von Anhalt), Rinder 131 -135; — Schwester 131 f., 134 f. Plauen, St. 133, 173, 488; — Am — Amtmann bas., f. hermannsgrun, Th. von. Plech, Fl. 254. Pleffen, band von, Priegniper Ebelmann 169. Gobert von, besgl. 170. Bide von, besgl., gefangen 170 f. Pley, Bote Albrechts 291 f. Plohofer, Siegmund, Dublichreiber in Berlin 292, 403. Plumegt, Sebaft. von, befehdet die St. Rord. lingen 407. Plumremter, Dtt, beegl. 407. Pod, heins, entfagt Aurf. Albrecht 107. Bobiebrad, Schl., Ar. Cjaslau 102. Poel, Infel bei Bismar 210.

will im Streite wegen der Pfaffenfteuer | Pogner, Criftoff, [Pfl. zu Stadtambof], entfest ber St. Rordlingen 426. Loreng, Raftner ju Relbeim, und fein Sole 474. Bez. zu Aldrechte Dobyect und bie bohm.
474.
Angriffe auf Albrecht 105; — und bie Bogmifch, henning, holft. Ebelmann, Febre Affaire betr. Schl. Stein 353 f., 371, gegen die Krone Danemark 75, 90; — Kinder beff. 195, 264. Pohlenz (Polempto, Polenpto) von, a. n. 134. Ritter Chriftoph bon, Landbogt ber Remmart, Irrung mit Dangig 387; — bei ber Erlebigung bes Schleinipfden Chrohandels betheiligt 308. Chriacus von, desgl. 308.

Jorg von, zu Lübbenau 191, 210.

Bolen, L., Arone 3, 34, 57, 71, 117, 167, 247 f., 251, 281, 311 f., 357; — L vo. f. Rafimir. Poliwis, St. 70. Bommern (Stettinisch), 44 f., 173, 182, 186, 290 f., 298, 318, 388, 499 f.; — 6. 34, f. Bogislaw, Erich, Margaretha, Septe; — Stände 291. itau (Boniten), Jatob von, Bertrant Ponitau (Boniten), bes 6. Sans 215. Popplau, Breslauer Fam. 448 f.; -– Sitter Ricolaus von, Reife beff. 417, 448 f. Porbenone (Portenaw), St. und L. 459, 471-Borto, Carb.-Bifchof von, f. Carb. u. Bouis Portugal, L. 97. Bofen (Bofenow, Basenouwe, Bognaw), Et 59, 125, 168, 224, 282, 294 f., 312, 321, 332; - Staroft, f. Oftrorog. Potsbam (Postamm), St. 99. Popnar, Melchior, entsagt der St. Rörblings. 426. Brag, St. 6 f., 28, 56, 91, 97, 104, 169. 131, 164, 208; — Rleinfeite 385; oberfter Burggraf, f. Jenec. Braun (Brewen), Rurnberger Burger 263. Bregew, Schl., f. Schellenberg. Brebenwinder, s. n., Bertreter Rurf. Albucht 105 Brediger-Orben, f. Dominicaner 67. Breifing (Breifingen), Jorg von, entfagt in St. Rorblingen 407. Prell, Herman, Rathmann aus Rothenburg & 2. 448, 450. Prenglau, St. 69, 273, 280, 309, 490. Brefburg, St. 115; — Propft von, Gery von Schönberg 48, 112; — Obergeften (Graf), f. Banffp. Breugen, & 167, 291. Breuger, Beinrich, Burger in Leipzig 162. 168 f., 303 ff. Dr. legum Johann, sachs. Rath, Inda dess. 39, 168; — geht nach Dinennt 62, 72. Bremffe, Lorency, Breslauer Gefelle 162. Briegnis, 2. 90, 159, 202, 289, 296, 444. 493; - Sauptmann: Graf Sans Linke 169; — Bifchof von Bavelberg 171; - Stabte baf. 114 f., 202, 475; — welle angeblich eine Biergiefe 213; — Me 114 f., 170 f., 202.

Briswalf, St. 475. Broper, Jatob, Burger von Rörblingen, Rath Albrechts, Urtheil beffelben über ihn 306; — in die Mart gefandt zur Erledigung bes Falles Schleinig 306 ff., 410; — in der Febbe der St. Rördlingen gegen Bayern thatig 409 ff., 413 ff., 418 f., 424 f., 428, 431, 435, 440; — Dienstverhältnig zu dem Grafen Ludwig von Ottingen 414, 419.

Prud, s. Brud. Brufdent, berr beinrich, taif. hofmeifter, verhandelt mit D. Bostowic 356 f. berr Siegmund, hofmarichall bes Raifers, begleitet benfelben ins Reich 420, 446,

449, 454, 458 f., 464 [f.], 468 ff., 472, 476, 486 f., 495 f., 499, 508; — Beg. ju Maximilian 436; - nach Ulm gefandt 478.

Bruner, Bolff, entfagt ber St. Rordlingen 426. Brunner, Joh., Secretar M. Johanne 403. Brubte, Jatob, Johanniterpriefter 98. Bucg, s. n., verfc. Personen bes Ramens 183.

Burichenftein (Bruffenftein), Schl. 72. Buechbed, Sanne, [Bfl. zu Deggendorf], entfagt

ber St. Rordlingen 426. Bulhaimer, Beter, Briefter ju Binbobeim 74.

Buffis, Ganfe von, 295, 475. herr Raspar Gans ju, (um 1415) 295 f. berr Buffo Gans, Erbmarfchalt, ju, 305, 307.

Butlis, St. 475.

Quabe, Benfiten, Rnecht 101. Quartichen , Df., Joh. Komthurei, Komthur, f. Diestau, Schlabrendorf. Quaft, die bon, 403. Quedlinburg, St. 37, 211 f. (?), 277. Querfurt, herr Brun von, 309. Querichfell, s. n., fist auf einem Sammer 175. Quilip, Boll baf. 522. Duipow, von, Fam. 171, 296. Dietrich von, b. A., brand. Rath, befehbet bas Ergftift Magbeburg 160, 165 f., 169 ff., 214; — befehbet bie Stadt Lüneburg 298 f. - verliert Lengen 299; - bei ber Erledigung bes Schleinipfchen Ehrenbanbels betheiligt 308. Dietrich b. 3. von, 169, 214. Runo von, 308.

Rabenftein, Rung von, zu Doblau 330. s. n., zu Dur 104. Rabis, s. n., (Redwig?) 489. Rablersburg (Raderspurg), St. 40, 361. Raitenbuch, Ridel, zu Sedersreuth 134. Raigen (Ragen) 115. Malis, f. Lastaris. Ralli, f. Paläologus.

Ramftein, hanns Wernher von, Anfpruche an Albrecht 325.

s. n., Sauptmann bon Gelbern 325. Ranbed, Martin bon, entfagt ber St. Rorblingen 426.

Ranis, St. und Schl. 387.

Rappenstein, f. Mötteli. Rasp, Admus, [Kastner zu Wolfratshausen], entsagt der St. Kördlingen 426. Rathenow (Reihenaw), St. 296, 474 f.;

Rath, Richter und Schöffen baf. 220, **2**39.

Rather (Rater), Jakob, brand. Kleriker, Bater (Johann) und Mutter beff. 220, 239. Rap, Endres, Rordl. Anecht 420.

Rageburg, Bifchof bon, (Job. von Partentin), 257.

Raubnis, herr Gesco von, (Lobtowis?), 104. Rauened (Rawenede), Sol. 237. Raubened, s. n., Pfarrvermefer ju bof 16 ff.,

Jörg von, 17 f., 238. Raubenftein, Df. und Schl. Rr. Sonneberg 284.

Raufc, Albr., Diener Albrechts, bittet um ein Forstamt 20.

Rauschenfteig (Raubenfteig), Df. 330.

Ravensberg Graf von, f. Bilbelm. Ravensburg (Raffennspurg), St. 415, 417,

Rechberg, Fam. von, Schilb berf. 439. vier von, entfagen der St. Rördlingen 426,

Beinrich von, baprifcher Rath und Gefanbter beim Raifer 434 f.

Being von, wurtt. Diener, Bertrauen Albrechts au ihm 376, 378.

Beit von, Freund D. Friedrichs 283; -Streit mit Graf Philipp von Rirchberg

Bilhelm von, Domherr ju Eichftabt 342. Bilhelm b. A. von, ju hohenrechberg, turniert 504.

Rechenberg, Ulrich b. 3. von, entfagt ber St. Rordlingen 407.

Recte, s. n., Burger zu Schwabach 96. Rednits-hembach, Df., Bz.-A. Schwabach 251; — Frühmesser das. 26, s. Resch.

Redwip, Fam. von, 123. Friedrich von, Domherr ju Bamberg 148. Ritter bane bon, hauptmann auf bem Gemitter hans von, hauptmann auf dem Gebirge, thatig im Streite wegen ber Pfaffensteuer 8-22, 32, 104; — thatig in Sachen der von Feilitsch und andern kleinen handeln 80, 82, 174, 176, 180, 209, 231; — Abwehr böhm. Angriffe 103: st. 107 f., 187; — über Amter und Pfründenvergebung 20, 209 f., 219; — Bermählung seines Sohnes 300. Heinrich von, Rath des Bischofs von Eichstätt 148.

ftädt 148.

s. n., von, Better bes hauptmanns 219. Redwiger, Jorg, 123. Regensburg, Bisthum 13, 18, 32.

Regensburg, Bifchof von, (heinrich von Abe- | Rhodus, Infel 98. berg), Irrungen mit Albrecht 13, 32, 122; Riario, Girolamo, papftl. Repot, Genend-— Domherrn, f. Sunberthfund, Tolbopf, Regensburg, St. 97, 120, 163, 266, 368, 390, 458, 468, 474; — Reichstag 1471 320, 361. Regenstein (Rapnftein, Repuftein), Graffcaft 159. Graf von, . s. n., und die Markgrafen 202, 276, 298 ff. Ulrich und Ulrich, Bettern, Grafen ju Regenftein und herren ju Blantenburg 150, [272]. Reger, hanns, Fuhrmann aus hof 109 f. Reichenweiher, Df. im Oberelfaß, Ar. Rappoltsweiler 188. Reimlingen, Df. 414; - Birth baf. 414. Rein, Berolt von, b. 3., Rordlinger Anecht **420.** Reinfels - Rheinfels, Sol. bei St. Goar, Amtmann daf., f. Schent zu Schweinsberg. Reinstein, Georius, Chorherr ju Gt. Burd-harb bei Burgburg 23. Reipenftein, von, s. n. 135, 165, 175. Beinz von, 108. Matth. von, Febbe 175. Siegmund bon, Febbe 108, 173, 175. Thomas von, zu Gelbig 173, 175, 330. Reigenstein, Df., Bg.-A. Raila 175. Remagen (Rennmagen), Gt. 165. Remer, s. n., in ber Begleitung bes Raifers AAR. Repperndorf (Repperdorff), Df., Bg.-A. Rigingen, Pfarrer baf. 21. Refc, banne, Burger ju Rurnberg 364. Konrad, Frühmeffer ju Rednit-hembach 26. Wolff, Rorblinger Anecht 420. Bilhelm, entfagt ber St. Rorblingen 426. Reter, Gilg, entjagt ber St. Rörblingen 407. Reuchlin, Dr. Job., wurtt. Rath 164, 271. Reuffen, Rufland 216. Reuß 133. Reuß, f. Plauen. Reutlingen, St. 359, 417. Reval, Bifchof von, (Simon v. b. Borch) candidirt in Riga 252. Rewfenhade, Rung, Schwarzenberg. Diener 326. Repff, herr Ronrab, Ammeifter ju Stragburg 473, 513 f. Repfchacher, s. n., turniert 489. Rhein (Repnn), F., theinisch 32, 92, 120, 126, 165, 168, 260, 320, 431, 451, 458, 475, 488, 511 f.

Rheinlander 344.

Georg, Friedrich, Otto, Philipp ac.

havelland, &. baf. 475.

capitan ber Kirche, Graf von Imola und Forli 163, 184, 212. Ribnis, St. 210. Riebheim (Riethain), Up von, gu Remiten 426. Riebrer, Michel, ju Baar (Barr), entjagt ber St. Rorblingen 426. Riened, Graf Philipp von, b. 3. 238 f. Riened, f. Boit von. Rieß, bas, & in Babern 431. Rietberg, Graf [3oh.] von, gef. 495. Konrad, Graf von, f. Donabrud, Bifor Rieter, Sebolt, Rurnberger Rathefreund 125, 221, 286. Riga, Erzbischof von, (Stephan Grube), papfil Legat 226, 252 Rimpar, Fl. 372. Ringflerin, bie 55, 113, 143, 501. Ripen, Bischof von, (Bet. Ricolai) 75. Ripen (Rybe), St. 178; — Jon das. 75. Risenburg der von, (— Riesenburg) 104. Rivoglio, St. 443. Riginberg, f. Janowic. Robar = Rauber (?), s. n., Begleiter bei Raifere 446. Rochow, Ritter hauns von, zu Golzow 172, 191, 275 f., 308. Robe, Kung, Burger von Lübeck 332. Rober (Rober), Fam. 345. Rober, s. n., 136. lang Banns 135. Martin, Rath, früher Kangler bes &. Ent-wig von Belbeng 194. Bilbelm, [Leinleuterer] genannt R., Diene M. Johanne 100. Roestilbe (Rofftplbe) Bisthum, Befegung beg. 196. Rohr (Roer), Dr. Bernd, pomm. Rath 291. Romthur ju Bilbenbruch, fpater Landwogi ber Reumart 388. Rolandsed, Amtmann das., s. Bibra. Nom, St. 17, 26, 30 f., 56, 67, 69, 84, 91, 94 ff., 103, 116, 118 ff., 123, 128, 151, 153, 163 f., 176 f., 182 f., 186, 206 f., 212, 214, 221, 236, 239, 247, 252 f., 279 ff., 293, 309, 465; — \$\tilde{\text{principle}}\$ ju, 43; — \$\tilde{\text{Graciates}}\$ fig. 182 f. Transistant 155. 177. 183 f.; — - Francistanerbant 155; — Criftoforus be, f. b.; — tom. Familien. f. Colonna, Conti, Savelli, Croce, Dr fini, Balle. Romifche Rirche 14; - Stuhl 61, 84, 91, 118; - Confistorium 118; - Bapte. Rhein, Pfalzgrafen bei, 216, f. alle G. v. Bayern, Cardinale, f. b.; - Procurateren, f. Seps, be Caciie. rheinische Aurfürsten 327 f., f. b. einzelnen. rb. fl., Cours zum ungarischen 58, 226; — Cours zum Ducaten 447; — Cours zur Lineb. Mart 519. Rhinow (Rynow), St. bei Rathenow, Rr. Beft-327, 334 ff., 341 f., 355 f., 358 ff., 362,

409, 412, 414, 417-420, 422, 427 f., 437, 440 f., 443, 445, 454 f., 457, 460 ff., 469, 479, 483 f., 486, 496. 503, 507 ff., 515, 519; — vier Etzbaufer 94; — rom. Raifer, f. Rarl, baufer 94; — rom. Raifer, f. Rai Friedrich, Siegismund, Maximilian; -Rom. Ronig, Bahl beff. 99, 321, 335 f., 349, 353, 358, 360 ft., 360, 360, 374 ft., 379 ft., 393, 407, 409, 453 ft., 472, 483-488, 496, 498, 507 ff., 513-516, 518 ft.; — Luffürsteneinung 328, 334, 487; — Erhschent, ft. Limburg, Erbstämmerer, ft. Weinsberg, Erbmarschaft, ft. Bappenheim; die Ergämter, ft. unter den Aurj.

Burggraf ju Reigen, f. Blauen. Landgericht, f. Rurnberg, Rottweil 2c. Ammanamt ju Beißenburg 265 f. Ranglei, f. Friedrich III., Baldner, Belgli, Ritterschaft in ben vier Landen 346, 352,

354, 423, 427, 446, 510.

Reicheftabte 37 f., 53, 93, 123 f., 181, 260, 266, 316, 326, 339, 343, 348, 362, 368, 371, 383, 406, 408, 412, 414, 419 f., 422 f., 427, 429-432, 435, 439, 454, 457 ff., 469, 472, 477 ff., 487; f. auch bie einzelnen Länder; — Reihenfolge ber wichtigsten 368; — Amman 456.

Reicheftifter 361. Reichstandvogt in Schwaben, f. b.

Reichereformplane 514, 516.

Reichstesonistane 314, 516.
Reichstage, zu Regensburg 1471 320, 361;
— zu Augsburg 1473, 1474 361; — zu
Kürnberg 1479 361; 1480 4 f., 37, 39,
45, 65, 92, 94, 96, 361; 1481 7 ff.,
37 f., 48, 53, 55, 57, 61, 63, 79,
82 f., 85 ff., 89 f., 93, 96 f., 111 f., 121,
125, 157, 205, 259 [f.], 262, 274, 327,
333, 335, 338, 348, 359, 361; — zu 333, 335, 338, 348, 359, 361; — zu Frantfurt 1485 273, 326-329, 333-339, 341 f., 345-351, 355, 358-362, 364, 366, 379 f., 452, 459, 487; — 1486 447, 483, 497 ff., 503, 505, 508 f., 511, 513-519; — 3u Rürnberg 1487 345; — 3u Robleng 1492 508.

Reichelammergericht 506.

Rom. rich, taif. Berold 446. Romer, Martin, [fachf. Sauptmann gu 3widau] 72.

Romfepber, Jorg, Begleiter bes Ergb. von Gran 261.

Rongoni, Gabriel, Orb. f. Francisci, Carbinal-Bredbyter tit. G. Gergii et Bacchi, B. bon Erlau, ungar. Rangler, intriguirt gegen Albrecht 177.

Ronnow, Ritter Riclas, ban. Reichsmarfchall 179.

Rohrbach, Stephan von, [Pfl. zu Rirchberg], entfagt ber St. Rordlingen 426.

366-369, 374, 379 f., 382, 401 f., 407, | Robrbach, Bolfgang von, [Pfl. ju Landau], beegl. 426.

Rorbed, Schultheiß ju Reumartt 318.

Rorer, die, 109.

Engelhard 109. Rorfchach, Fl. 373.

Rofenberg, Arnold von, (frant. Familie), unb Bermandte beffelben, Proces 442, 457.

Ritter Asmus von, Amtmann ju Uffenbeim, nimmt Theil an ber unterfrant. ritterfcaftl. Bewegung 236-239; - betbeiligt bei ber Erledigung bes Streits wegen ber Bfaffenfteuer [7], 27 f.; - turniert, Streitigfeiten Dieferhalb 161, 346 f.

Ritter Jeronymus von, 110.

Jorg von, brand. und pfalg. Diener, Febbe gegen Sachsen 352; — thatig im Streite Schl. Stein betr. 353, 370; — Turnier-ftreit 353; — Unthaten 12; — nimmt Theil an der unterfrant. ritterfcaftl. Bewegung 239; - Streit mit Berlichingen 284 f.

Rung von, turniert 489.

Rofenberg, (bohm. herrengeschlecht), s. n. 104. herr Bot (Bonds) von, 109. Frau von, f. Plauen.

Roffow, Rlaus, altmart. Ebelmann, raubt 231 f. Roftod, St. 127, 210 f., 257, 365 f., 374, 388, 391 f.; — Univerf. 365, 484, 506.

Roflach (Roflaw), Gem. 330. Rofftall (Rofftal), Fl. bet Rabolzburg 5. Rot, Bartleme, Begleiter bes Raifers 446. Rotenburg (Robemburg), St. im Bisthum

Berben 519.

Roteneder, Johann, Abt ju St. Egibien in Rurnberg 450.

Rotenhan, Gop, Lup, Mathes von, 238. Ritter Beit von, 238, 386.

Rotenstein D. 238, f. Stein. Rotgieffer, Chrift., Burger ju Leipzig, Boll-

frevel beff. 167 f. 6, St. u. A. 32, 247, 256, 293; — Richtung bas. 6f., 28; — Pfarrer, s. Schlüffelselber; Amtmann, s. Saufen, Roth, Hilpolt von.

Roth, Dietmar, "Abenteurer" Albrechts 46. Rothenberg (Rottemberg), Schl. 317; - Ganerben baf. 317.

Rothenburg o/E., St. 41, 62, 138, 317, 344, 371, 414, 422[f.], 429, 439 [f.], 448, 450, 455 f., 461, 488, 496 f., 505, 511; — Rirchen daf. 42; — Bm., f. Prell; - Leibeigene 138.

Rothenburg, Siegmund von, [Landvogt ju Rottbus], bringt die Che bes Bergog von Liegnis zu Stande 103; — weilt in Franken 69; — Bogt zu Sommerfeld, bei der Abwidelung bes Glogauer Streites betheiligt 303; — Bez. zu Sachsen 255; — beim Fall Schleinig betheiligt 308;

- Forberungen 50, 225.

Rothenfels Schl., 76 f., 130, 133. Rottenburg, Fl. bei Landshut, Pfl. baf., f. Frauenberg.

Rottweil, St. 359, 395, 417; - taif. Dof.gericht 42, 284. Rovere, Giuliano de la, Card.-Presb. tit. Petri ab vincula, ber fpåt. Julius II. 184. Rudenborf - Rodenborf, nicht gleich Ruders-borf, Df. 133. Rubftabt, Df., Rr. Beftpriegnis 296. Rub, Being, von Rollenberg, Streit mit ber Stadt Binbebeim 390. Ruger, Banns, Gendbote ber B. Margaretha bon Bommern 291. Rulide, Jorg, Baumeifter DR. Johanne 308, 403. Rumfhart - Remebart bei Gungburg 426. Rupertebuch, Df. 265. Ruppin, herren von, f. Lindow. Rupoweti (Ruppau), [Joh. von], bohm. hofmeifter 106. Rurrefe, Df. - Rohrwiefe, Rr. Freiftabt 166. Ruffen (Reufen) 226 f. Rutmanneberg - Ruppmanneburg?, Df. Bj.-A. Beilngries 373. Rom (Riem), Seinz, gefangen 190. Ridel, febbet 165, 190.

## €,

Saarmund (Sarmundt, Sarman), Fl. und A.,
Salzgruben 99, 229 f., 294, 403; —
Boll 168, 294; — Einnahmen 400.
Saarwerden, Graf von, f. Mörs.
Saazig (Sazi), St. 33, 292.
Saaz (Sacz), St. 104.

Sachse, Fris, Amtetnecht zu Dachebach 24.

Sachjen, L., Hantschaft, 2008, 2008, 275, 110, 125, 131, 143 ff., 157, 159 f., 164-176, 197, 202, 204 f., 215, 217, 221, 234, 244, 249, 255, 269, 275, 287 f.. 294, 297, 299, 306 f., 319 f., 322, 341 f., 346, 349 f., 358, 385, 400, 458, 483, 493 f.

betzde von, 62, 237, 247, 313, 392. Friedrich und Wilhelm von, Gebr. 137, 313, f. a. d. etinz.

Junge herren von, (Ernst und Albrecht; nur wo diese getrennt erwähnt werden, sind die einzelnen Ramen zu suchen): Ressentant 304, 306; — heichestrieg gegen Burgund 165; — und der Glogauer Streit 166, 168, 173; — helsen Albrecht gegen Bommern 173, 202; — und die Gesandsschaft zu Gunsten Maximilians 39, 88 f., 95.; — thätig betr. der Reichschüsse 1481 f.; helsen wider Ungarn 36 f., 53, 55, 61, 63, 65, 72, 75, 115 f., 159 f., 181, 205; — Türkensteuer in ihren Landen 37, 64; — Stellung zu Ungarn in diesex Beit, Berhandlungen mit Stein u. s. w. 86 ff., 90, 93, 95, 137 f., 144, 164 f., 175 f., 190 ff., 196 ff., 205, 227, 261 f., 269; — Annäherung an die Maxingrafen, Schleiger Begegnung 85 ff., 90, 95, 125, 136 ff., 141-148, 150, 153 f., 156-160, 190 ff., 214-217, 249, 269, 314, 488;

— Beforgniß vor böhm. Angriffen 72;
— fenden eine Botschaft nach Böhmen.
95; — Anssöhnung mit A. Wischen.
138, 187; — Bez, zu den herren ven Schlid 261; — Inübsen wieder mit Ingarn an 262, 287 sf., 314; — erstehen die Riederlausit 205; — ber Tag von Kamenz 235; — wollen Krossen fanjen 255; — übereintunst mit H. hand über die Straßen 295; — behülflich beim eingültigen Ausgeleich mit H. hand 302 f.; — und die stäteren kaiserl. Hustelligen Ausgeleich mit H. hand 302 f.; — und bie stäteren kaiserl. Hustelligen Ausgeleich aus Jack, 348-351, 358, 422; — und die Kirklinger Fehde 408: — Begegnung mit dem Kaiser 466, 470 sf., 473, 487 sf.; — Stellung zu Ungarn im Jahre 1485 477; — und der Würzburger Tag 487 sf., 494 schollen ber Würzburger Tag 487 sf., 494 schollen Stag 513, 516 sf.
Jüngere Sohne bers., sollen Coadjudoren in

Jüngere Sohne bers., sollen Coadjutoren in Bamberg und Würzburg werden 15, 31, 144 s.; — und, der Streit des Administrators Ernst mit der Stadt Magdeinig 262, 516; — und Erzb. Diether von Mainz 75; — und Erzb. Albrecht von Mainz, s. d.; — u. der Bischof von Brandenburg 64; — und die Fehde des I. von hilbesheim mit seiner Stadt 277, 288; 494 s.; — ihre Landesbischsfe 488. Erbeinung mit Brandenburg und heffen, s. Auf. Albrecht; — freundl. und feinel.

288; 494 f.; — ihre Landesbischeft 488. erbeinung mit Brandenburg und heffen, f. Auf. Albrecht; — freundl. und seind. Rurf. Albrecht; — freundl. und seind. Bez. zu ben Markgrasen (s. a. diese) 81, 101 f., 145, 165-176, 186, 200 ff., 204 f., 231 f., 255 f., 269, 275 f., 282, 294 f., 297, 303 f., 305-308, 311-314, 352, 487 f.; — erstreben die Biebersteinsschen hie Biebersteinsschen sich siehersteinschen mit A. Johann 214, 246, 256, 272 f., 275 ff., 297; — und Balth. v. Schlieben und Erhensteins mit M. Johann 305-309, 312 ff., 340, 371, 385; — und M. Johann 305-309, 312 ff., 340, 371, 385; — und M. Johann 306; — die Migst bes M. Johann 233 f., 244 f., 255 f., 28, 297, 493, 502; — und ber Kupersudd 110 f.; — und die herren von Planen 130 f., 133 f.; — und die herren von Planen 130 f., 352, 385; — Bez. zu Dänemart 47, 61 ff., 72, 135, 177 ff.; — zu Meedinstun 257; — zu den h. von Münsterberg 252; — thätig im Rayenellenboguschen Erbstreit 35, 252, 405; — und Krist innerung 257; — zu den h. von Münsterberg 494; — und der Etrit von Bogislaws von Pommern mit seiner Mutter 218; — Streit mit Ersurt 225,

Schwarzenberg 465, 495. Heirathaplane 247; — Bermahlung ber h. Ratharina mit Erzherzog Siegmund von Tirol 273, 318f; — Bez. zu ihrer Schwester Aurfürstin Anna von Brandenburg 221, f. a. d. — Dlacht 201 f.; -Ranglet 173, Kangler f. Erolt. Schrend;
— Archiv 494; — Obermaricalt, f. Schleinis, Ende; — Marfchalt, [wer?] 214f.; — Rathe, Anwälte 61, 65;
— Borgeben gegen einige Beamten
387; — hof berf. 176, 197; — Straßenpolitit 288, 294 f., 297; — Bagenburgmeister 202; — Eintäuse 182.

5. Albrecht, Abminiftrator ac. von Daing f. b.

H. Barbara von Sachsen 244 f.

6. Chriftine, f. d.

6. Ernft, Abministrator zc. von Magbeburg, J. b.

S. Friedrich ber Beife, f. b. S. Elifabeth, f. b. D. Johann, f. b.

5. Ratharina, Tochter G. Albrechts 273, 318 f.

S. Ratharina, Bitwe Friedriche II., f. Ratharina.

5. Margaretha von, f. d. 5. Rudolf von, 244 f.

5. Siegmund von, f. Würzburg, B. v. Sachsen, Stanbe 65; — Landvogt baf.

Bofer; - Erbmarichalt, f. Lofer. - fachf. Recht 298.

Sachfenheim (Sachfpan), Ritter herman von, wurtt. Landhofmeifter, und fein gleichnamiger Bater 187, 283.

Sad (Sagt), Ritter Albrecht 133. Erich 302 f. Ritter Rafpar, raubt 165, 175.

Ritter Ulrich 135.

Sad, Bopret, entfagt ber St. Rörblingen 426. Sagan, L. u. St. 166 f., 197, 205, 295; — Bergog v., f. Hand; — fachf. Berwefer, f. Miltis; — Hauptmann, f. Rottwis; — Schoffer 164, 166; — Burger f. Riclas am Ende, Langenau, Merten.

Abt von, (Martin Rintenberg) 217.

Salazar (Schalupar), s. n., 1485 Sept. in Strafburg beim Kaifer 446.

Sale, hans von ber, hauptmann ju Genften-berg in ber Laufit 311.

Jorg von ber, Rechtoftreit beff. 168. Salerno, Erzb. von. (Johann von Aragonien), jugleich von Matthias zum Erzb. von Gran erhoben, Card. Presbyter tit. St. Abriani, fpater Carb. Difchof von Sabina, Sohn des R. von Reapel 119; - und M. Barbara 253.

Salzburg, Erzstift 82, 128, 334, 415, 453, 477; — kleine Stifter, bie bagu gehören 477; — Erzb. von, (Bernhard von Rohr) 101; — Administrator von, f. Gran.

Salzburg, St. 397, 399.

275 f.; — Bez. zu Kürnberg 230; — Beferlinger Streit 4; — Streit mit ben Dohna 224; — und die herren von Schwarzenberg 465, 495. eirathöplane 247; — Bermählung der h. Katharina mit Erzberzog Siegmund von Katharina mit Erzberzog Siegmund von Streit 26; — Frau von, M. Agnes 403.

Sandberg, ber 475.
Sandow, Glaus, Baumeister 277.
Sandow, Philipp, Burger ju Köln 112.

Sargans, f. Werbenberg. Sabelli (Sabellis), rom. Familie 184.

Giambatifta, Carbinaldiacon. tit. St. Biti et Modefti gefangen 212.

Sawtzapf, Jacob, Burger aus Rurnberg 421. Sapler, Dr. theol. Johann 28, 88.

Sayn, Graf von, s. n. 350. Shab, Dr. door. Konrad, Official zu Regens. burg 32.

Schadenbed, Siegmund, entfagt ber St. Rörd. lingen 426.

Schäftersheim, Df. Boll bas. 250.

Rlofter, Abtiffin Ratharina von Berlichingen

Schaffhausen St. 395.

Schallehn, Balthafar, Priegniger Febber 169. Schambed, Jorg, [Bfl. zu Donauftauf] ent-fagt ber St. Rorblingen 426.

Scharfened, herr bon, f. Bapern.

Schauenburg (Schouwenborch), Graf Erlch von, 74.

Schauenstein, St. 330, Amtmann, s. Schirntinger.

Schaumberg, (Schawnburger), Fam. von, 284. Bes von, entfagt ber Stadt Rördlingen 426. Sanns von, Sauptmann ju Eger 110. Sanns von, ju Dundorf 237.

hanns von, Knoch genannt, entfagt ber Stadt Rordlingen 426.

Ritter Beinrich von, besgl. 407.

Karl von, Anoch genannt, zu Raubenstein, Febben best. gegen S. Otto 284, 300 f., 330, 351 f.; — befehdet Albrecht 108. Lorenz von, brand. Hofmeister, weilt in Franken 284; — überbringt Albrecht

Barnungen 339 f.

Moris von, an ber unterfrant. ritterschaftl. Bewegung betheiligt 239.

Stephan von, entfagt der Stadt Rördlingen 407.

Beit von, hofmeifter f. Dttos 284; - BfL gu Relbeim 354; - wirb Befehlshaber in Schi. Stein 352 ff.

Scheffler, Ridel, aus Frankfurt a/D. 312. Scheff[f]teller, Moris, entfagt ber Stadt Rord-

lingen 426. Scheit, Kung, 503. Ulrich, Bfl. zu Stauf, treibt die "Pfassen-steuer" ein 21, 32, 126; — Franzen mit Rurnberg 236. 503 f.; - bient ber Stadt Rördlingen 420.

Schellenberg (Schollenberg), Joh. von, Berr auf Brigem, Rangler bes Rgr. Bohmen 106. Schellendorf, [Bans von], folef. Abliger 192.

Schemel, Beter, entfagt ber St. Rerblingen 426. Schent, von Erbach, Eva 74. [von Flechtingen], Wernher 309. von Bepern, hanns, entfagt ber St. Rord. lingen 426; - Lochter beff. 27. von Landsberg, Otto, herr ju Teupis [und Saiba], thatig im Schleinis ichen Ehrenhandel 308; - im Glogauer Streite 191, 225; - fcleudert Borwurfe gegen Gachfen 168. ju Schweinsberg, Johann, beff. Marschall 253 f. ju Schweinsberg, Bolprecht, beff. Amtmann au Reinfele 254. von Tautenberg, Jorg, 309. Schent (Schrend) Dr., Gefandter ber ofterr. Lanbicaft an Maximilian 360 f. Dr. Enbres, Ritter, Rath Maximilians 447. Schenftorff, Jorge von, Ebelmann aus ber Pflege ju Beiba 209. Soeppad, f. Sperbad. Schereftein, Erhart, Rordl. Anecht 420. Schermer, Bolfgang, entfagt der Stadt Rord. lingen 426. Scheu, Jodocus, Cantor ju Ansbach 118. Stephan, Dechant zu Ansbach [27 f.] 118 f., 138, 203 f., 213. Schierftabt, Sans von, raubt 172. Schiffer, s. n., Begleiter bes Kalfers 446. Schilling, Frip, zu Lonnerstadt 263. Schilling, s. n., Rotar zu Rurnberg 358. Schillt, Erasmus, entfagt ber Stadt Rord. lingen 407. Schinagel, f. Rraufe. Schirnabuff, (- Czernhaus, Aschirnhauß), [Fabian] von, 104. Schirntinger (- Schirnbing, Schürnbing), die, Fam. 15, 18; - bie zwei alten 463; - Better berf. 108. Jobst, Amtmann zu hobenberg 32, 133;
— zu Wunstebel 174; — Lod 187.
Jorg, z. Steinhof 107; — Amtmann z.
Schauenstein 330. Ritter Ricol., Spim. au Sobenberg, Rath Albrechts, 107, 110, 133 f., 231, 363, 370 ff.; - führt bas brandb. Gulfe. contingent im Reichstriege gegen Ungarn 182 f., 212, 219. Wilhelm, Amtmann ju Thierstein 107, 110, 133, 370 ff Schlabrendorf, Fam. von, 167. Albrecht von, Beib beff. 302 f. Jorg von, Johanniter- Romthur ju Quart- fchen] 98. Ronrad von, Rath M. Johanne 153, 309, Schlama, St., Rr. Freiftabt in Schlefien 70. Schlawe, St., Reg. Bez. Roslin 291. Schleinip, verfch. von, 305; - Befigungen Anuer Wierrich von, 309. Schunt, Eberhart, Rörbl. Anecht 420. Schunt, Genalfalben, St. 261. Schunt, Genensfer, Sans, Bürger pa marschaft 4, 197; — auf der hochzeit Dresden 231 f.

M. Johanne 297; — auf bem Rimberger Reichstage 1481 86; - geht mi Böhmen 95; — ungar. Gefinnung, Sebung ju Ungarn 164, 205; — Frindfett gegen bie Martgrafen 169, 205, 200; bemüht fich um Ausgleich brand-fact Sanbel 176; — Chrenftreit mit A. Johann 303-309, 312 ff., 339 f., 360, 371, 385, 387, 410; - legt fein Diemarfchaltamt nieber 387; - Comelin . Lochter beff. 385, 387; - Gibam, Stanfchebel, 387. Rittet Jorg von, 72. Schleiz, St. 147, 150, 152, 156 ff, 100, 164 f., 175 f., 267, 269, 297, 314, 488. Schlesten, 2. 87, 103, 143, 208, 217, 233, 255 340, 421, 454, 458, 461, 477, 483; — Sauptmannschaft baf. 192; — Sil Anwalt daf., f. Stein; - Rieberichlefien 192 Schleffier, Cafpar, entfagt ber St. Rintlingen 407. Schleswig, L. 177. St. 177 f. Schlep, Frip, Rathmann von Schwäb.-hal 448. Schlid, (Sild) Fam. von, 110 133.
Ieronhmus, herr zu Weißenkirchen wie Elbogen 36, 110 f., 133, 187.
Kaspar, besgl. 133, 161, 261.
Ricol., besgl. 36, 262.
Menzel, zu Walb (Waltsch) 133.
Schlieben, fam. von, Urtheil Albrechts ibn fie 279, 281. fie 279, 281. Balthafar bon, Domberr gu Magbeburg, Domprobst gu Lebus 43, 49, 51. Balthafar von, ju Friedland, Bogt gu Trebbin, Streit mit Albrecht 43 f., 49—53, 100 f., 125 f., 309, 403, 405; — bei ber Erlebigung bes Glogauer Streites thäng 191; — begl. bei ber Erlebigung be Schleinipfchen Ehrenhandels 309; ju Frankfurt a. D. 521; — Sausstau Barbara, 49, 52; — Sohne u. Löckta 44, 49, 51, 100 f.; — Brüber 49, 51; - Knecht beff. 34. Sanne von, Job.-Romthur ju Liegen 306. Sanne von, 49, 52, 100 f., 309. Dr. doer. Liborius von, Domberr ju Lebet, thatig für Balth. v. Schlieben 52, 125; - geht als Gefandter ju Albrecht 125 f; - foll auf ben Schleizer Tag 150; auf ben Juterboder Tag 191; - wit Bifchof von Lebus 278 ff. Martin von, 52. Otto von, 52. Beit von, 53. Schlüsselselb, St., Dechant u. Capitel das. 24. Schluffelfelber, Dagifter Ulrich, Pfarrer p

Somid, (Smid), Martin und Rlaus, entfagen | Schulenburg, Fris von der, 211. ber Stadt Rorblingen 407. Kung, beigt 426. Schnabelweid, Fl. By.-A. Pegnin 105. Schnadenburg, Fl. an der Elbe, Joll 295 f. Schnaittach, Fl. 317. Schneeberg, St., Sauptmann das., s. Starr-Schneeberg, schebel. Soneebergifche Tafche 61; - Munge 408. Sonell, Konrab, Bfarrer ju Birt 354. Schnenber (Suepber), Bote Albrechts 383. Schocker, heinrich, Anwalt, früherer Diener Albrechts 434. Schoder, Fris, Febben beff. 273. Schönbed, f. Swanebed. Schönberg, Df. u. Amt in Mittelfranten, Bj.-A. Berebrud 505; - Amtmann, f. Geden-Soonberg, Dietrich von, f. Raumburg, Bifchof Dietrich von, fachf. hofmeifter 62, 64, 72, Ritter Ernft, Ritter Band von, 309. Rafpar von, jum Purichenftein 72. Ritter Rafpar von, Berwefer ju Deigen 311; — versucht Ausgleich fachf. brand. Banbel 176; - nach Bobmen gefandt 164; — thatig betr. bes Schleinipfchen Ehrenbanbele 308 f., 385, 387. Stenst von, (?) 309 Soonbaufen, hanns, Rathmann ju Roln an der Spree 111 Shollenberg, f. Shellenberg. Shomafer (Shumafer), hartig, Inhaber b. Shi. Bledebe 298 f. Schonbed, hanns, Reumart. Chelmann 308. Schonen, 2. 179. Schot, Albrecht, entfagt ber Stadt Rorblingen 407. Soott, Lebe, 238. Shott, Peter, Altammeifter von Strafburg 514 f. Shottland, Eleonore von, Gattin Ergh. Sieg-munde 318. Schragen, ber, 378. Schrain, hanns, entfagt ber Stadt Rordlingen 426. Schrent, Dr. Johann, von Roping, ju Frobburg, fachf. Rath und Rangler, auf bem Frantfurter Reichstage 341 f., [346, 349 ff., 358]; — verhandelt in Sachen ber Dit-gift von D. Johanns Gemahlin 493. Schrent, f. Schent. Бфи**ў**, s. n. **2**36. Schulenburg, bie von ber, Febben 345. Alb, von ber, Bernbe Cohn 232. Bernd von ber, hauptmann ju Kottbus (1478) 166. Bernb, bes alten Bernd Cohn 211; taubt 232, 490. lutte Buffo von der, 232. Buffo von ber, 309. Frip bon ber, 1463 Sauptmann bes Magbeburger Eraftifte 170.

Frip b. A. von ber, 308. Sand von ber, 309. Saffo von der, Seinriche Sohn, zu Apenburg 232. Beinrich von ber, ju Apenburg 232. orbens in Brandenburg 68, 98, 305, 307 f. Berner von ber, 158; — in pommerschen Dienften 291, 403; — bei branbenburg. Gefchaften 153, 307 f. Berner b. 3. von ber, 308. Schulte, bane, Burgermeifter von Berlin, gefangen, 172. Schulte, Dr. jur. utr. hieronymus, B. v. Brandenburg, und hernach von Savelberg 281, 305. Soulte, Rlaus, Burgermeifter von Roln, gefangen 166, 172. Schulte, Rlaus, Diener des Berl. Afms. Blantenfelbe 230 f. Schulte, Rlaus, Burger ju Berbft 182. Schultes, Friedrich, Friberich, Friberize), ebemale murgburg. Rangler, bann fachf. Saupt-mann ju Gelbburg 297. Schulthes, Rlans, Burger ju Berlin 112. Schulbe, Jorg, aus Bernau, raubt 167. Schwab, (Swab), s. n., 88. Jorg und Martin, Streit mit Bindsheim **390.** Hanns, entsagt der St. Nördlingen 407. Schwabach, St. u. Amt 31, 35, 48, 77, 119, 130, 204, 293, 311, 315, 329, 435, 439, 444, 458 j., 469, 471, 486, 489; — Pfarrer baselbft, s. Lind; — Amt-mann, s. Wallenrobe, L. v.; — Burger, s. Fund, Rede; — Stadtgericht 251. Schwaben, L. 282, 287, 344, 422, 427, 452, 474; — Grafen, herren und Ritter-ichaft bas. 384; — Canboogtei 436; — Landbogt, f. Eruchfeß; — Reiche und Freifidte 384, 422, 427, 429, 439, 458. Schwab. Gmund und Sall, f. b. Schwonberg, (Swamberg, Schwonberg), herren bon, 161. Bobuslam b. A. u. b. 3. von, ju ber Baib 104, 106 f., 111, 133, 187, 208. ber von s. n., fpim. beff. ju Rudlidam Bibereperger 107. hindo, herr bon, ju ber baib 161. Schwand, Fl. 26. Schwanebed (Swanebed, Schonbed), Proces beff. [267], 268. Schwantner (Swantner), Banns, Inhaber eines Burglebene 231. Schwarz, Erhart, Anecht 109. Schwarzburg, Grafen von, 199, — f. auch Bremen, Administrator von. Graf Balthafar von, herr zu Leutenberg, Fehbe mit bem B. von Burgburg 26 f., 31, 203 f., [206], 207, 213, 224, 237, 317 f., 331; — und ber Alte v. Plauen 134; - Turnierwesen 161.

Schwarzburg, Graf heinrich von, herr zu Schweinshaubien, Df. in Unterfranken, Bz.-A. Königshofen 238, 372, siehe Fuck.
Schwarzenbach, Df. in Oberfranken, Bz.-A. Schweiz, L. 288, 428, 475, siehe auch Siehenbacht 18. Schwarzenberg, (Seinsheim, Sawnsheim, Sanghem), die herren von, Febbe mit ben Grafen Benneberg 22. s. n., Begleiter bes Raifere 446, herr Erdinger von, Bfarrer ju Reuftabt an ber Aifch 22 f.; — Bicar beff. 23 f. Erdinger von, im Dienfte Mazimilians, bann Sofmeifter Rurf. Annas 28, 110, 195, 233, 278, 300; - begleitet ben Dartgrafen Friedrich auf einer Reife 266; in ber wurtt. Sache thatig 264, 394, 397, 512; - Streit mit Bindeheim 266. Eva, geb. Schent von Erbach, Gattin herrn Siegmund b. A. v. Schw. 74. Johann, herr bon, Gohn beff. 22, 489, 510. Michel, berr von, Amtmann ju Ribingen, 266, 293; — thatig im Streite wegen ber Pfaffenfteuer [7] 21 f., [26], [28], 144; — Gläubiger b. Gr. v. Burttemberg 233; - nimmt theil an ber unterfrant. ritericaftl. Bewegung 237 ff., — schickt Rachrichten 40, 399; — in Rurnberg für Albrecht thatig 410 f., 476; — thatig betr. Schl. Stein 389; — fleine Irrungen mit Burzburgischen Unterthanen 414 f.; Fehden 444; — Frau, Ursula Truchses 456; — Sohn, s. Siegmund. Siegmund b. A., herr von, Amtmann ju Reu-ftabt a. d. Aifc 40, 187, 293, 510; thatig im Streite betr. ber Pfaffenfteuer [7], 22 f., 26, [28], 31; — burgt für Luchau 76; — nach Ansbach geladen 74; — nimmt theil an der unterfrant. ritter-schaftlichen Bewegung 238 f.; — Febden 325 f.; — weilt als Gefanbter beim Raifer 422 f., 425, 428 f., 431 ff.; — Ange-legenheit beff. beim Raifer 456, 460, 465 f. Siegmund b. 3., Sohn bes herrn Dichel v. **E**. 238; -- betreibt eine Sache beim Raifer 456, 460, 465 f., 495 f. Bilbelm von, ju bobentottenbeim, Streit mit Bindebeim 266. Schwarzenberg, Balther Frankfurter bon, Rathefreund und Schöffe 65 f., 72 f. Schweben, Rgr., Reicherathe, L. 135, 178 f. 195, 198 f., 248; - ermablter Ronig Sanne 75. Schwedt, St. 340. Schweider (Sweider), Banns, Burger ju Rurn-Schweidnig, St. u. 2., Sauptmann baf., f. Schweigern (Sweigern), Martin von, 238. Schweinfurt, St. 236—239, 327, 422 [f].
Schweinit, St. in Sachsen, 168; — Bogt,
S. Lifer.

Schweinsbach, Df. 330.

Schweinsberg (Sweinspurg), f. Schent von.

Schwerin, Bifchof von (Ront. Lofte) 257, 486. Schwetig, Df., Boll., Rr. Beftfternberg 521 Sowiebus (Swibifden), St. u. Beichbilb 71, 85, 112 f., 191 f., 201, 215, 225, 249;

— Arene gegen S. Sans 217.

Schwyz, eibgenöss. Ort 373.

Sculteti, Senticus, aus Biesenthal, Notarius sacri palatii in Rom 219 f. Sebenico, Bifchof von, (Lucas von Zollentis), ehemals papfil. Legat in Burgund 446. Sebriacher, s. n. Begleiter bes Kaisers 446. Sebriacher (Sebryacher), Dr. s. n., desgl. 446. Sedau, Bischof von, (Matth. Scheit) 446, 516 j. Seclendorf, Fam. von, 345, 354; — verfc. Frauen bon, 69. Andreas von, 381. Ritter Apel von, 27; - Bilgerfahrt 220, entfagt ber Stadt Rorblingen 426. Balthafar bon, Borgeben gegen Beifenburg 227 f. Barbara von, 381. Frip von, zu Oberhochstadt 24. Gilg von, - Rinbofen 329. Banne von, ju Birdenfele 233. Banne von, ju Riebergenn, Rath Albrechit Ritter Banne von, zu Bilpoltstein 192, 263, 290. Hans von, Rolt, raubt 474. Ritter hanne von, 337, 463, 507. Sanns von, ju Reuftabt 505. Sans von, Streit mit Beißenburg 227 f. Sanns von, entsagt ber Stadt Rordlingen 426. Hanns von, 381. Sebaftian von, Thatigfeit gegen bas 30. tenbict 14; — hauptmann auf bem Bebirge 245; — erfährt Tabel gegen feine Amtsführung 354; — und die Schaubergiche und Sparnedfich Febbe [301], 330, 354 f., 363 f., 370 ff., 398 f., 424; — erbalt Barnungen 339 f.; — Aufgetet 467; - Die Ruperiche Febbe 108 ff.; -Irrung mit bem Bifchof von Bamben 254 f. Sirt von, Amtmann ju Schonberg 505; -Sochzeit 489. Bolf von, Borgeben gegen Beigenburg 227f. Sedenheim, Schlacht das. 454. Sederereut - Erderereuth bei Bunfiebel? 134 See, Stephan vom, 510. Seebausen, St. 296; — Probft baf. Ric Seger 116. Seger, Ricol., f. Seehausen. Segnis, Gabriel, Rafiner ju Risingen 444. Sehufen, Sans, Diener bes Rathe ju Lubed 345. Seibelsborf, Df. 16. Seicz, Jacob, Rorbl. Anecht 420. Seiler, f. Sapler.

Seinsheim, f. Schwarzenberg. Selb, St. u. Amt, Bez. A. Rehau 109, 370; Amtmann das. f. Sittich von Zedwiß Selbip, F. 175. Selbis, Fl. 330. Selbened, Philipp von, 27. Seligenporten, Df. u. Al. 126; — Abtisfin 126. Sellene, s. Zeleni. Sellis, Everd, gefangen in der Mark 345. Sempach, Schlacht bei, 223. Genftenberg, St., Rr. Ralau 295, 311; - bauptmann, f. band bon ber Sale.

Seragofoty, Stemplaw, Burger von Aratau 129. Seffelmann, Friedrich u. Thomas, f. Lebus. Sewbelstorff, Bernhart von, entfagt der St. Mördlingen 407.

Ritter Erasmus von, [Bfl. ju Erbing], entfagt ber St. Rordlingen 425.

Sewß, hanns, Kehden bess. 273. Serybot (Seubolt), heinz (von Rambach), Rath Albrechts 28, 105. Seyk, Burchard, Procurator in Rom 119.

Shemer, Bolffgangt, Begleiter bes Ergb. von Gran 261.

Sibplla, Beiffagungen berf. 18, 20. Sibplla, Martgrafin von Brandenburg, Tochter Albrechts, heirathet ben S. von Berg 3, 44, 54 f., 60, 153, 194; — weilt Jan. 1486 in Coln 509.

Sieberg (Ziebert) 104.
Siegelsperger, Meister Ludwig 156.
Siegismund, römischer Kaiser, König von Ungarn und Böhmen 296, 463; — dessen Gattin 463; - Rangler, Ergb. v. Gran 403; - Gefellichaft 463.

Siegmund, f. von Bapern-Dunchen (1458)

454; — Bez. zu Albrecht 3, 62, 488. Siegmund, M. von Brandenburg, Sohn Albrechts, 110f., [405], 461, 477 f.; — Bez. zum Cardinal Montis regalis 117; - foll eine Tochter von Polen nehmen 247; - mailand. Cheantrag 447; weilt in Dinkelsbuhl [473]; — melbet ben Tob seines Baters 517; — Turnier-wesen 47, 81, 161, 278, 287, 293, [344]; — hofftaat 241 f.

Siegmund, Erzberzog von Ofterreich, Graf von Tirol, Feinbichaft gegen Albrecht (1458) 454; - Streit mit Cufanus 11; Stellung jum Raifer 259, 261, 398; bilft! bemselben, beschict die Gulfsreichstage 318 ff., 338 f., 342, 346, 348, 359, 367, 422, 453, 458 f., 469, 477, 516 f.; — tritt für Maximilian ein 111; verbunden und befreundet mit Albrecht 62, 145, 371; — Bez. zu ben M. Johann und Friedrich 462, 505; — und Wurttemberg 316, 395; — und bie Gründung des schwäh. Bundes 384; — und die Landvogtei in Schwaben 436; — heirathet eine fachf. Bringeffin 273, 318 fr. 321 fr. 336; — Beg. ju S. Georg 385; — Stellung ju ber Rorblinger gehbe 390; — empfiehlt einen griechtichen Bringen 216; - Beg. ju Abeberg 397. f. a. b.; Baftarbe 67; - Pfl. ju Lanbed, f. Berbenberg.

Siegmund, s. n., Diener bes Ridel von Roderis 195.

Siegmund, f. Plohofer. Siena, Erzbifchof von, (Francesco Ranni Le-beschini Biccolomini), Cardinalbiacon tit. St. Eustachii, ber fpatere Pius III., folichtet Irrungen in feiner Baterftabt Siena 207; — Bez. zu ben Markgrafen, Thätigkeit in Sachen Barbaras und ber Bfaffensteuer 84 f. 94, 98, 116 f., 121, 123, 154 f., 184 f., 189, 223, 235, 253; - gebraucht die deutsche Sprache 123; —

Beg. ju Rutf. Ernft, f. b. Siena, St. 207. Siert, Philipp von, Dompropft ju Erier 350. Siettewicz, Dr. deer. Johann von, Ergb. Magbeburg. Rath, ale verftorben erwähnt

Sigerftorffer, Bote Albrechts 47, 71, 79. Simmringen (Sumeringen), Df. u. Boll 250.

Sigenborffer, Sans, f. Zingenborf. Sirtus IV., Bapft 59, 62, 64, 157, 249; — Unruhen in Rom 184; — Borgeben gegen mehrere Carbinale 212; — und bas Augsburger Capitel 316; — und bie Bifchofemabl in Brandenburg 275; -Stellung jum Conftanger Stiffestreite 12; — jum Ramminer Stiffestreite 94f.; — Borgeben gegen ben Ergb. von ber Rraina 68; — bie Lebufer Bischofewahl 279 ff; — Stellung jum Baffauer Stiftsftreite 12; — jum Rigaer Stiftsftreite 252; und ber Kaiser 252, 260; — und Ungarn 177; — und bes Kaisers Krieg gegen Ungarn 97, 122, 125; — und Albrecht 7, 205, 239; — und ber Türkenkrieg 98; Commissarien in Sachen des Türkenkrieges 26; - Turtenfteuer 65; - Blabislams Situlatur 56, 94, 235, s. a. b.; — Barbarad Sbe 56, 67, 79, 85, 91, 94, 98, 100, 117 f., 122 f., 154 f., 163, 219, 222 f., 235 f., 253; — und Albrechte Streit über die Pfassensteuer 8, 10-18, 20-26, 28-31, 92, 151, 154 f., 163, 177, 182-185, 189, 207, 219; — und die marticke Massensteuer 207, 219; — und die martifche Pfaffen-fteuer 149; — und M. Johann 226; gegen bie Ruffen 226 f.

Legaten 118 f.; — in Burgund, f. Sebenico; — zwei Legaten 1481 in Deutschland 117; f. auch Leano; — B. von Castello 314; — Legat 1483, B. v. Forli 261; - Legat a latere, Ergb. von Riga 226. Forberungen für die Beftatigung von Bifcofen 214; — Pfründenfragen 118f., 177; — Gnaben 103, 270; — Dispensationen 247, 254; — Diswirthschaft an seinem hofe 164; — Bentionare 216; — Beamten in Rom 177; — Biccfangler, 119, 212, f. Borgia; — Secretar, Registratur 163; — Abbreviatoren 67; — Protonotarien 270; Rota 29; - Proceffe an feinem Sofe

tage 518.

Speper, Capitel, f. Truchfeß, M. v.

301; — Rotarius sacri palatii 219; — ] Repoten, f. Riario. Sigilien 2., lien L., Agr. 360; — A. Ferbinand von, 448, f. Aragonien; — R. Friedrich bon, Tochter beiratbet einen Sobenlobe 403. Clamereborffer, Dichael, Rleriter 119. Smieben (- von Smiechen), Bolff von, [Bfl. ju Bobburg], entfagt ber St. Rorblingen Smiridy, Beinrich, herr von, auf hausta 106. Sobbershaufen, n. n., aus Lübed 282. Solvesborg, Schl. 195. Solbin, St. 490; — hofmeister das., f. Brech. Solnhofen, Abt von, Streit mit dem Grafen von Ottingen 445. Sommerfelb (Summerfelt), St. u. Weichbild, 190, 217, 225, 249, 303; — Saupt-mann bes & Sans baselbft, Rickel Unwirde 191; - brand. Bogt baf., Rothenburg 303. Sommereborf, Fl., Bz.-A. Feuchtwangen 343. Sonnenburg, Graf Andreas von, turniert 504. Graf Otto von, wird B. von Conftang 12. Sophie, Martgrafin von Brandenburg, Tochter R. Rafimire von Bolen, Gattin DR. Friedriche 60, 163, 466, 479; — Heiru W. Friedriche 60, 163, 466, 479; — Heiru W. Gibyllas 55; — bei der Hochzeit M. Sibyllas 55; — verwendet sich für einen Bolen 129; — hofstaat 2c. 241 f., 278. Sophie, H. von Pommern, Streit mit ihrem Sohne Bogislaw 218, 290 f. Gorau, St. 75. Spät. s. Spet. Spandau, St. u. Amt 99, 277, 294, 297, 403, 433, 493; — Einnahmen nach 493; - Einnahmen nach Albrecht 400. Spanien (Sifpania) 2. Rgr. 97. Sparned, Fam. von, 176, 351 f., 354, 371 f., 381 f., 385 f., 389 f., 399. Apel von, ju Gattenborf 330, 355. Fris von, ju Sallerftein 330. Fris von, zu Stein, Jehben und Gefangen-nahme 109, 330, 351-354, 363 f., 371, 381, 394, 398 f., 424. Hand von, zu Weißdorf 424. Hand von, Bater des Jorg u. Fris von Sp. 174, 354, 424. Jorg von, zu Gattenborf 173. Jorg von, ju Schweinsbach 330, 351, 354 f., [371], 382, 386, 390, 424. Sparr, Ludwig und Tile, udermartische Adlige 308. Spengler, Jorg, Rathefchreiber in Rurnberg 192. Sperbach (Scheppach), heinrich von, entfagt ber St. Rördlingen 426.

Spet (Spat), Diepolt, fpater Ritter und Maricalt M. Friedrichs 489.

pans, Protonotar Albrechts 27f., 156.

Speyer, Bischof von (1460), Joh. von hohened 464.

Bifchof von, (Ludwig von Belmftabt) 62;
— Begegnung mit bem Raifer 417, 449;

Ritter bans, 283. Being 111.

Speger, St. 38, 62. Spier, Abam von, wird beranbt 317. Sponheim, Graf hans von, h. von Banen (Bfalj-Simmern) 518. Graf Ruprecht von, f. von Bapern, [fpito Bifchof von Regensburg 518. Graf bon, f. Baben. Spree, F. 340. Spreeftabte 370. Spremberg, St. 197, 295. Sproll, Beter, entfagt ber St. Rordlingen 407. Sprottau (Sprot), St. u. Beichbild 70, 191. Stärnberg (- Starhemberg?), der von, a. n. Begleiter bes Raifere 446. Stainhoff, f. Schirntinger. Stammler, Marcus, Augeburger Burger 318. Stargard, St. 291. Stargard, L., f. Medlenburg. Starrichebel (Storffibel, Lorfchibel), Ritter Beinrich von, fachf. Sauptmann auf der Schneeberge 72; — Eidam Schleinist, in beffen Sache thatig 309, 387; — abgefest 387. Stauf, Amt, 32, 293; — Pfl., f. Scheit. Staufmell, Dr. jur. utr. Johann, brand., dann braunschweig. Rath 483. Steiermart (Stepr), L. 459, 477. Stein, Abelgunde bon, Lochter Jorgs ben Stein 370. Dr. Eberhard von, jum Altenflein, brand. Rangler, weilt in Rom 120f. Dr. bans von, Dombert ju Burgburg und Bamberg, für bie Martgrafen in Rou thatig 116. Sand, Burger ju Danzig 387f. Dr. logum bertnib von, Dombechant ja Bamberg Pfarrer zu hof; Streit mit bem Bischofe von Bamberg 31, 97; — am romischen hofe 1481 anwesch, Rudtehr von bort 67 f., 78 f., 84; - gefchatt bom Carbinal von Mantue 207; empfiehlt einen Beiftlichen 141; - thatig im Streite über bie Pfaffenfteuer 17f. 31, 121, 129f., 141; — in Rom far bie Candibatur Albrechts von Daufterberg thatig 60 f.; — bittet Albrecht um eine Befigung 128 f.; — Senbung nach Rom Enbe 1482 221 ff., 235 f., 252 f.; — Antrage im Rigaer Stifteftreite 252; thatig in ber Angelegenheit bes Soloffel Stein und bes babrifch-brandenburg.ban bergifchen Conflictes 353 f., 384-387, 390, 398 ff., 497 f., 511; — erhält Zeitungen von Albrecht 384 f., f. auch die einzelnen Rachrichten; — fächf. Diemftwerhältnif 398, 400; — und bie Mitgiftanfpride beinriche b. 3. von Munfterberg 494; — Stolbergifches Dienftverhaltnig 253; papftl. Brotonotar 252; hand von Stein. hilprecht von, ju Rodenborf 133.

– auf dem zweiten Frankfurter Reich-

Stein, Johann, beff. Rangler 253 f. Ritter Jorg von, herr ju Boffen, tgl. Anwalt in Riederschlesten, hauptmann zu Schweidnis und Jauer, Bogt in Oberund Riederlaust 192, 235, 520; — verhandelt 1481 mit Albrecht und H. pans 2.; haltung mahrend ber Zeit 69 ff., 78 f., 85, 90, 112 ff., 146 f., 152, 159 f., 164 f., 201, 249 f; — und die Erledigung des Glogauer Streites 189-192, 210, 215 ff., 235, 331; — Sondervers and language mit des Erledigunges e banblungen mit den Sachsen, Beg. ju ihnen 75, 164, 196 f., 205, 227, 262; - Streit mit ben herren von Gulenburg 165, 190, 259; — forbert feine Belohnung 112, 249 f., 331, 370; — Berhältniß 3. König Matthias 205, 331; — Bez. ju Rurnberg 192, 218, 235, 322. Jorg von, entsagt ber St. Rorblingen 426. Ritter Jorg von, besgl. 425. Konrad von, 370. Marquard von, Bogt ju Mompelgarb 370. jum Altenftein: Eberhard, fiehe oben; hand b. A., Frip, Rubolf, hanns, Araus-hanns, Bilhelm, Georg 238. jum Rothenflein: hartung b. A., hanns, Dies von, 238. Stein, Sol. in ber Oberpfalz 109, 330, 351-354, 363 f., 370 ff., 381, 384 ff., 388 ff., 394, 398 f., 424, 455. Stein (Stain), Df. an der Enne, Beg. Stepr 322. Stein in Bayern, - Silvoltftein 365, 391. Steinach, Rl., f. Monchofteinach. Steinau, genannt Steinrud, Rung von , 239. Steinbach, Gilg, 133. Steinberg, Dr. legum Joh., Propft ju Erfurt, Dombert ju Godlar und Bafel, fachf. Rath 308 f Steinfels, f. Mendel. Steinheim, Df. 496. Steindem, S. Steinau. Steinau, Ricolaistift, Dechant H. Belit 116; — Bropft Rikol. Gotstich 308. St. 149, 153, 213, 232, 309, 483, 520; - in der Reichsmatrikel 46; — Munze 162; - Burgermeifter, f. Rlobe; - Burger, f. Blome, Grunind, Badebuich, Ralb, Rolb, Buftermart; - Albert von, Druder 119. Stephan, Abbreviator bes Carb. von Mantua, - De Caciie 155. Stephaneberg, Sol. u. St. 460, 465. Sterder, Dr. heinrich, genannt Mellerftabt, fachf. Rath 4, 166. Sternberg, zwei herren von, 104. Jaroslaw herr von, auf hanfftengel (Ro-nopift) 106. 3bents b. A. von, Sohn best. 3bestaw 160 f. Sternberg, L. 189, 201, 340. Stettelborf (Stetelborf), Df. 115. Stetten, Simon von, 353. Stettin, & Bergogthum 45, 211, 340; f. meift Bommern; — herzog von, f. Bogislaw. Stettin, St. Bm. u. Rath 36 f., 332.

Stept, St. 463. Sthuler, Beter, Fehbe beff. 285. Stieber, Albrecht ju Rabolgburg, auf einem Rage zu Eger 224; — in der würtlemb. Sache thätig 264f., 271; — verhandelt mit Rurnberg 352; — an die jungen herren von Sachsen gefandt 176, 487f., Š03. Ritter Beinrich, 110. Stobnis, Propft von, (R. Primus) [44]. Stoder, Frans, aus hof, 173, 176. Dr. decr. Johann, 191. Stodlin, hanns, entfagt ber St. Rorblingen 407. Stolberg, Grafen von, 103, 166, 253, 344. Graf Beinrich von, herr von Bernigerobe 4. Stolp, 2. 45. Stolp, St. 291. Stolzenrobe, Ritter Wolfgang von, Amtmann zu Erlangen 105, 148; — in Sachen Amalias thatig 194; — dient der St. Rorblingen 388 f., 419 f., 429; - teibingt jw. bem S. bon Berg und bem Ergb. bon Coln 88. Stortow (Stordam), St. u. herrichaft 33, 75, 166, 281, 292. Stormann, 2. 177 f. Stralfund (vam Sunde), St. 257, 520. Strafburg, Bifchof von, (S. Albrecht von Bavern) vorher Dompropft 62, 514 f. Dombechant, Graf Friedr. von Bollern, f. b. Dombechant [Gerr hoper] von Barby 118; von Ochjenftein 223. Straßburg, St. Meister und Rath 357, 368, 390, 414, 417, 432, 436 f., 445 f., 449, 483,514; - Ammeifter, Rathmannen: Amlung, Bod, Endingen, Repff, Schott. Straupit, Df., Ar. Lubben 191. Straus, Dr. door. Emmerammus (Saymbrand), aus Rördlingen, Rath Albrechts 110, 184; — in ber Rörblinger Febbe thatig 425 f.; - nach Maing entfanbt 487 f. 2., Burger von Rordlingen 425 f., 438. Streitberg, Schl. u. Df. Bg.-A. Ebermannftabt 352. Streitberg, von, s. n. 65. Eberhard von, Pilgerfahrt 220. Moris von, Rath Albrechts, Proces am faif. Hofe 3, 65. Paul von, 108, 187, 198; — nähert fich Bapern 352. Frau von, geb. von Sedendorf 329. Strofogel, hanns, taiferl. Bote [419], 420. Stromeir, Ulman, Rurnberger Rathefreund 236. Stublinger, hans, Pfarrer zu Baireuth 17. Stumpf, Loreng, fachf. Secretar 494. Sture, herr Sten, hauptmann in Schweben

179

Stuttgart, St. 104, 127, 188 f., 233, 264 f., 270 f., 283, 378, 394 ff.; — Propftei und Capitel das. 271 f.,; — Propft, s. Fergenhans; — Prediger das, Wid 342;

Turnier 1483 161, 344, 353, 372.

St. Bolfgang, Ballfahrteort 511. Supel, Meldior, bandel, Turniersachen 337, 346 f., 489; - Bater 346. Sulj, Alofter 27.
Sulj, Drt, (welcher?) 300.
Suljbach, Schl. u. Df. bei Regensburg 385.
Sunde, f. Stralfund.

## T.

Tabor (Thaber), St. in Bohmen 104. Tachau (Tochaw), St. in Bohmen 109, 133, 161.

Tangermunde (Dagermonde, Dangermonge), St. 35, 149, 214, 299 f., 388, 501, 519 f.; — Schl. daf. 232, 234.

Tann, Margaretha von der, f. Eberftein. Lapshamer, Stephan, [Landrichter ju Erding] entsagt der St. Kördlingen 426.

Taugich, Bilhelm, beegl. 407. Teano, Bifchof von, (Urfus de Urfinis), papftl. Legat 17, 117 f., [123]; — thatig in Barbaras Sachen 56, 91, 97; — Matthias ift mit ihm ungufrieden 122.

Ted, f. Beilheim. Tennenlobe, Df. 416; — Bollner baf. 416. Terlingen, Ritter Abam bon, entfagt ber St. Rördlingen 407.

Tefchen, S. Rafimir von, 70.

S. Margaretha von, zu Groß-Glogau, Streit mit h. hans 71.

6. Primto von, Tochter beff. 70. Tetiden, herren von, (Bartenberg) 174. Tettau, Apel von, Magdeb. hofmeister 4, 43. Teupip (Tuppt), St. 191; — herr das., s. Otto Schent zu Landsberg.

Tenny (Thenny), herr von, s. n., 104. herr Doborhorft von, 133.

Thalheim (Dalheim, Talbeimer, Tallen), von, s. n., 489.

hans b. A. von, Rath Albrechts 27 f., 293; — thatig im Falle Ruger-Bagner 106, 110; - von verschiebenen Seiten erbeten 89; - Beg. gu ben herren von Limburg 89, 161; - teibingt eine Che 254; — Streit mit Ulrich von Flohingen 396; — foll auf den Burzburger Lag 483 f.

Ritter hanns von, Sohn d. vor. 110, 396. Thalmaffing (Dalmeffing), Fl., B3.-A. Beilngries, Bfarrer baf. 126. Thalman (Dalman), Matth., Lanbichreiber auf

dem Gebirge 8, 11, 19, 36, 80, 123. Thann, Of. u. A., By.-A. herrieden 32. Thann, Of., By.-A. Neunburg 351. Thannberger [Ritter hanns], Wagenburg-meister Albrechts, Amtmann zu Epperftein und ju Rirchenlamis 202, 263, 330, 363, 370 ff., 463.

ber Alt. und ber Jung. 133.

Themar, St. 261.

Theodorici, herr Johann, von Efchenbach, verfc. Berfonen des Ramens 183. . Joh., Domherr und Domtufter ju Lebus 183.

Theufing, St. und Schl. Rr. Eger 133. Theony, f. Teyns.

Thierftein, Fl. und A., Ba-A. Bunfiebel, Amtmann Bilb. Schirntinger 370. Thonen, f. Grevenftenn.

Thomasow - Tobitschau; f. Czimburg. Thumen, Rafpar, Rung, Siegmund von, Ginbiger ber Martgrafen 403.

Thun, Johann, Pfarrer [zu St. Betri in Roftod), medlenb. Rath, fpater B. bon Somerin 257.

Thungen, Dies von, hofmeister S. Ottes von Bapern 104 f., 317, 352 f., 387, 393, 566. Ritter Biltprant von, 237 ff.

Moris von, 239. Wepprecht von, 238.

Ebüringen (Doring), L., haus 202, 262, 294. Thum, Abam, turniert 489.
Dr. Lorenz, [Canonicus zu Feuchtwaugen, Official zu Bamberg] 353.
Thumbmyng, Lorenz, Gefangenschaft best. 36.
Thumper, Martin, Domberr zu Bamberg. Bfarrer ju Modereborf, weilt in Ron 31, 116-119, 122 f., 128, 154, 160, 163 f., 176 f., 183 ff., 189, 207, 219; — Pfarrer ju Baireuth 17.

Thurnau (Turnaw), Schl. und Fl., By.A. Kulmbach 17, 82.

Thurner (= von Thurn), Begalis (= Biglois), [Pfl. ju Lichtenberg?], entfagt ber St. Rordlingen 426.

Tirol, 2. 127; - Graf von, f. Siegmund. Tolhopf, Johann, Domberr ju Regentburg. Pfrundenftreit in Rom 119, 163, 176 f.

Tollentis, f. Sebenico.

Lounan, Roch bes Kaifers 446.
Lorgau, St. 294 f.
Lorgow, bie von, herren zu Boffen 370.
Lornacenfis, f. Lournay.
Lournay, Bischof von, (Dr. jur. Ferricus von

Clugny), Rath Maximilians, Carb.-prest. tit. S. Bitalis, Bez. ju Albrecht 253. Trautenberger, Jorg, jum Judenhof 109. Trawner, Erhart, Begleiter bes Ergb. bet

Gran 261. Tregta (Tartichta), Ricol., bohm. Ebler 104.

Trebbin, St. und A. 167, 294, 403; hauptmann ober Bogt, f. Balth. ven

Schlieben; — Joll ebenda 294. Trebgaft, Df., B3.-A. Kulmbach 16. Trechsel, s. Drechsel.

Trechfel, f. Drechfel. Tremel, Ulrich, Donch ju Beilebrunn 25, 31, 119, 151, 219 f.

Trempp, Fris, Burger ju Rurnberg 246. Trenger, Untervogt ju Uffenheim 293. Tresmis (Trefmis), Df. in ber Oberpfel, Bj.-A, Bobenftraug 105.

Treuenbriegen (Briffe), St. 189, 229, 275, 294

Trient, Bischof von, (Joh. hinderbach) 321. Erier, Erzstift 360, 455.

Erzbifchof von, (M. Johann von Baben) 54, 62; — Berwandter des Raifere 336; bilft nicht bem Raifer 342; - auf bem erften Frantfurter Reichstage 328, 349 ff., 358, | Tuscien, M. Sugo von, 118. 360, 362, 366, [379 f., 452, 459, 487]; | Tyde, Albrecht, Burgermeister 3 befreundet mit bem Erzb. von Mainz | 321, 521. 371, 488; - Begegnung mit bem Raifer 417, 449; - in ber Rurfürfteneinung 487; - Saltung im Jahre 1485 488; - und Rurf. Albrecht, f. b.; - auf bem zweiten Frantfurter Reichstage 509, 516 -519; - Febben 360.

Kanzler 360; — Marschall, f. Balbed. Dompropft, f. Siert. Coadjutor und Domberr DR. Jatob von Baben

Erier, St. 449. Trithemius, [Abt von Sponheim] 433. Trolle, herr Arwepth, schwedischer Großer 195. Erotha, (309. (Drott, Drath), Ritter Friedrich bon, Ritter Sanne von, pfalz. Rath und Sof-

meifter 40.

Truchfeß, Herr hans, Landvogt in Schwaben 428, 436. Sanns, turniert 489.

Lubwig, Pfl. ju Grunsberg 352. Relchior, papfil Rammerling, Domberr ju Raing, Burgburg, Worms und Speper, in Rom für die Martgrafen thatig 116. Reinhard, ju Baldmannehofen 346.

Ritter Seuffrid, 238. being, ju Langheim 238 f. Ritter Beinrich, 309.

bon Bephaufen: Sanns, [Amimann zu Baiersborf] 26, 238; — Dichel, Philipp, hartung 238.

bon Balberebeim: Urfula, gen. Die Gronerin 456.

Frau, s. n., 495.

Trugenhofer, Bolffgang, entfagt ber St. Rordlingen 426.

Eruhendingen, f. Baffertrudingen. Tschale (Tschetle) 111.

Escharte 111.
Escharte Escrahora, s. Bostowic.
Eschards Escrahora, s. Bostowic.
Eschards Usered: 107.
Eurien, Ungläubige 4-8, 11, 14, 17-20, 26 f.,
36 f., 39 f., 61, 65 f., 85, 89, 92, 98,
104, 112, 115, 120, 123, 130, 136,
139, 146, 150, 208, 212, 216, 259 f.,
323, 326, 328, 355 ff, 360, 475 323, 326, 328, 355 ff., 360, 475, 519; — Raifer, Tob beffelben, Thronwirren 65 f., 72 f., f. auch Mohammeb. Tulenborff, Seinrich, Genoffe ber Quipowe

Tungell, Peter, Burger ju Ubigau 167.

Luppt, f. Teupis. Lurlach, Abam von, entfagt ber St. Nordlingen 426.

Turlinger, Erbart, turniert 161.

Turniereinungen (Perner, Fürspang, Ginborn) 80, 286 f., 505, fiebe auch Albrecht und

Luschbach (Dachspach), Heinz, entsagt der Stadt | Usun Hassan (Ofr. Rassan), Turkmenenfürst 66, Rordlingen 426.

Briebatich, Correfponbeng. III.

Tybe, Albrecht, Burgermeifter ju Frankfurt a/D. 321, 521.

Uchtenhagen, Raspar von, 308. Udermart, 2. 404. Überlingen, St. 37 f., 417. Übigau (Obegaw), St., Kr. Liebenwerba 167; — Bürger das., s. Tungell. Ulzen, St. 61, 299.

Uffenheim, St. 403; — Bfarrer baf., f. Biti.;
— Amtmann baf., f. Rofenberg, Asmus von; — Boll 263; — Untervogt, f.

Trenger.

Uflati, Loreng, "ber bispot", R. v. Bosnien 73. Uim, St. 37, 266, 283, 287, 316, 322, 324, 327, 347, 368, 390, 395, 413, 415, 417, 420, 424, 426 f., 429, 431, 447, 478, 505, 515; — Rathmann, f. Harscher, 3165t vor Würtemberg, 3165t vor Würtemberg, 3165t vor Weidern 41 f.; — gesangen 454; — Bez. zu Albrecht 188, 376 f.; — Tod; Erwähnung nach seinem Tode 35, 127, [271], 377, 512.

Ulrich, Raplan beinrichs b. 3., herrn v. Blauen 131

Ulrich, Sane, Rurnberger Diener 321, 421. Ultfelt = Ubifeld, Df. Bg.-A. Reuftabt a. b. Aifc 24.

Ungarn, E., Krone, Ungarifch 40, 43, 46, 61, 188, 403, 423, 453 f., 458 f., 521; — Rönigin von. s. 403; — Rönigin von. s. 403; — Rönigin von. Matthias, Siegismund.

fl., Cours 3. rheinischen 58, 226. Ungerer, Philips, Rordl. Anecht 420. Univers. 171, 483, f. die einzelnen Unloß, — St. in Rorwegen 178.

Unwirbe, Gregor, folef. Ebelmann 303. Ridel, beegl., Sauptmann zu Sommerfelb 191.

Upfala (Uppfal), St. 178.

Urach, St. 282; — Einung das. 395; — Graf

von, f. Eberharb. Urbach, Ritter Eberhard von, Streit beff. 68. Urban, Matth., Fehbe beff. 285. Urbino, Bifchof von, (Giovanni Pietro Arri-

vabene) 116. Urfinis, f. Teano.

Urfula, 6. von Munfterberg, geb. D. v. Bran-benburg, Tochter Albrechts, Beg. ju Lubmilla von Liegnis 102 f., — follte Albrecht von Sachfen beirathen 244; — beirathet ben bergog von Munfterberg 11; — foict Albrecht Beitungen 248; — Beg. ju M. Friedrich 103; — Sohne 60,

#

Balte, henrit, Rathmann ju Dangig 291. Balle, bella, rom. Familie, Fehden berf. 183 f. Beit, Diener bes Erzb. von Gran 259. Beitlein, Falfner, Bote Albrechte 88. Belberg, Ernfried b. 3. von, Amtmann ju Robenhaufen [7], 25, 28. Bilbeim von, [Amtmann an Berbed] [7], 25 f., [28]. Beldener Forft 254. Belbenftein, Bfl. bes B. von Bamberg baf., R. Gosmann 254. Belbeng, Grafen von, Berg. v. Babern, fiche Alexander, Amalie, Johanna, Raspar, Ludwig, und Magdeburg, Ergb. von Beltheim, & von, Glaubiger ber Martgrafen hans von, Streit mit Ritter Dietrich v. parras 4. Benedig, St. 35, 66, 119, 184, 212, 220 f., 260 [f.], 448, 477; — Doge [Job. Mocenigo] 66, 448; — Einw., f. Contarini. Benningen, Familie von, 354. Berben, Bisthum 12; - Bifchof von, (Barthold von Landeberg) 281, 519; - fpater Abminiftrator baf. u. B. v. Gilbesbeim, ſ. d. Commiffar in Galgwedel 520. Bergenhand, f. Fergenhand. Beftenberg, banns von, entfagt ber Stadt Rördlingen 426. Ritter Raspar von, Bfl. ju Bembing, befehligt vor Rörblingen 407, 411, 414 f., 417-420, 442; - bemubt fich, eine Begegnung zwischen DR. Friedrich und ben Bapernherzogen ju Stande ju bringen 385. **A**unz von, 24. Ritter Beit von, im Streite wegen ber Bfaffensteuer ermahnt 24, 28; - teibingt DR. Anaftafias Che 254; - Febbe mit ben Schwarzenberg. 325 f.; - jubifcher Bogt und Rangler beff. 325. Beit von, in die Mart entfandt 314 Begner, Banne, entfagt ber Stadt Rordlingen 426. Betich, hanns, besgl. 426. Better, Dtto, Burger von Rordlingen 448, 450. Beper (Feper), Jorig, besgl. 368, 419, 431, 433 ff., 448 ff. Bictorin, Bergog von Munfterberg 345. Bierraben, St., Bebeutung bes Biages 340; herr bon, f. Sobnftein, Graf bon. Bierzehnheiligen (zu den vierzehn Rothhelfern), Ballfahrteort Bj.-A. Lichtenfele 472 f., 492. Billani, Giovanni, Florentiner Befdichte. fcbreiber 118. Binfterloe, Margaretha von, Abtiffin gu Frauenthal 26. Birneberg, Deutschorbenetomthurei 278.

Biti, Betrus, Pfarrer ju Uffenheim 21.

Bigthum, bie, s. n. 104.

Bisthum, Ritter Christoph, fauf Reufchumburg, Marichall Bladislaws 106 f. Bogel, Bane, Baumeifter 277. Johann, Secretar Albrechts, Rammerichwiker in ber Mart 33 f., 44, 59 f., 69 f., 99, 100, 114, 145—148, 152 ff., 158, 234, 244, 248, 255, 289, 292, 300, 307 f. 310, 314; - Beib beff. 145; beff. 234. Bogt von Rempten, s. n. 424. Bogt, Dr. jur. utr., Ritter band beinrich, ver Sommerau, [Raiferl. hofmarichall] 446. Boigtland, 2. 72. Boigteberg, Sol. u. Df. Rr. 3widen 173, 175 f; - fachs. opim. das., f. hermanns grün. Boit, Endres, von Riened, genannt von Ge-munden, Diener S. Ottos 256. Bold, Jude 251. Bolter, (Folfer) Anbreas, Chorhert ju Ansbach, Sohn Johanns 118. Beinrich, Student 329. Johann, Secretar Albrechte, gelegentlich aud ale Rangler bezeichnet, Rangler ber Getwe Mibredie 18, 22 f., 27 f., 107, 110, 116-119, 121, 123, 128 f., 141, 146, 154, 163, 165, 176 f., 183 f., 213, 219, 233, 338, 353 f., 399 f., 424, 426, 425, 430 f., 435 f., 439 f., 448, 452, 457 f. 462 f., 487; — Gefälligfeiten Rurnbergs gegen ibn 329; — weilte 1485 bein Raifer 465, 467-470, 472, 476, 478 f.; - Familie 329. Michael, Stubent, 329. Bont, Dietel, Burger gu bof 105. Burgveh (Furgvehde), Loreng, Bogt gu Gefreit 354, 506. 23. Balfche 67, 235, 260, 360, 368.

Balfche 67, 235, 260, 360, 368.
Bagenman, s. n. 505.
Bagenhals, f. Höchsteter.
Bager, Jorg,
Magbalena,
Prozeß 434.
Margaretha,
Bagner, Jorg, Bürger and Eger, beraubt
105 st., 196, 497.
Stephan, entsagt ber St. Körblingen 426.
Baiblingen (Beiblingen), St. 233, 264.
Bald, Of. 120.
Baldawer, s. n. 133.
Balbbrunn, s. Ballburg.
Balber, herman Bood von, Trierischer Marschall 350, 360.
Balbegt, Ludwig, Rathöschreiber zu Frankun
a. N. 65 st., 72 st.

Balbeißen, Balth., entfagt ber Stadt Rieblingen 426. Balbemar, M. von Brandenburg 296; — ber

falfche 295. Balbenfels (Balnfels), Fris von, 309.

heinz von, ju Lichtenberg 107, 187, 353; — hauptmann ju Dof, Grenzbandel mit

Sachsen [175], 176; - Streit mit ben Fortich 82, 180; — giebt fein Amt auf 219; — Streit mit Rorblingen 420 f.; - Begner ber Pfaffensteuer 18, 420 f. Ritter Jorg b. A. von, auf Blaue, Bez, ju Albrecht, Anerkennung durch diesen 33 f., 143, 152, 206, 248, 403; — von Albrecht getabelt 126; — soll auf den Schleizer Tag 150, 158; — Bez, zu G. Friedrich von Liegnig 52; — bringt dessen **E**he mit **6.** Ludmilla zu Stande 103; gleicht ben Fall Schlieben aus 52; bei der Beilegung bes Schleinipfchen Ehrenhandels 305, 307; — Bollfachen 167 f., — Renntnig bes Turnierwejens 345. Ritter Jorg b. J. von, 191, 309. Raspar von, entfagt ber Stadt Rorblingen 407. Baldmannshofen, Df. D.-A. Mergentheim 346. Baldner, Joh., faif. Brotonotat, Berwefer der römischen Kanglei 97, 311, 322, f., 349, 362 f., 373, 383 f., 393, 397 ff., 410, 412 f., 420, 422, 424, 432, 436 f., 442 f., 449, 454, 457, 459, 464 f., 467 ff., 485 ff., 495 f., 499; - verfc. Berpflichtungen 274, 311, 468; - Beg. ju DR. Albrecht, f. b. Baldow, Fam. von, 136, 502. Sanne von, 308. Baldfaffen (Baltfachfen), Cift.-Rlofter, Abt baf. (Ulrich Birder) 132 f. Baldftromer (Baltftromapr), Rurnberger Familie 128 f. Franz 128. Ballburg (Balpurg, Balbbrunn), Schl., fiehe Fuchs. Ballenrobe, Fam. von, 506. Ritter Lorenz von, Amtmann zu Schwabach 96, 246, 251; — Knecht beff. 488. Ritter Sebaftian von, 224, 363; - Amtmann zu Zwernig 370 ff.
Ritter Beit von, Amtmann zu Berned 18,
354, 363, 370 ff. 506.
Ballerstein, Fl. u. Schl. 414, 429, 436. Ballbausen, Df. Bfarre bas. 25. Balterebaufen, f. Darfchalt bon Balthawfer, Galle, entfagt ber St. Rorblingen 407 Balther, Claus, besgl. 407. Baltich (Balb), St. in Bohmen, Bz. Lubig 133. Bangenheim, Ritter Jorg von, Marfchall Albrechte 27; - bringt die Ebe einer Tochter Albrechts mit einem beff. Pringen gu Stanbe 253 f. Barbein, Bifcof von, (Job. Philippec), ale ungarifcher Gefandter ine Reich in Aus-ficht genommen 72, 78, 85, 90 f., 94. Barbenberghe, finrid, Priegniper Rauber 257. Barnemunde, hafen bon Roftod 210. Bartenberg (Bartinberg), St. in Bohmen, Rr. Bunglau 106. Bartislaw, herzog von Pommern, Bitwe Magdalena 261.

Bafferburg, St., Pft. bafebft, f. Layminger. Benden, L. 365. Baffertrubingen (Trubendingen), Fl. u. Amt Benden, L., f. Bogistaw.

32, 293, 414, 429; Amtmann, f. Anorringen. Batfad, Jorg, Anhaltischer Unterthan 167 f. Bapbling, Jorg von, entjagt ber St. Rorb-lingen 426. Beefen, &f. 374. Beferlingen, Fl. Rr. Garbelegen 4. Begel, Dr. theol. Petrus, Abt zu Beilebrunn Bebien (Bplen), St. 195. Behningen, Df. Landdroftei Luneburg, Boll baf. 295 Beiba (Benba), sachs. Pflege 209. Beiben (Benben), St. in Der Oberpfala 365, 391. Beil, St. 359. Beil, Dr. Bernhard von, wurtt. Rath 342. Beilheim unter Ted, St. im wurtt. Donautreise 378. Beimar, St. 140, 246, 261, 494. Beinmann (Bennman) s. n., Burger ju Frantfurt a/D. 521 Matth. u. Beter, besgl. 318. Beineberg, Reichestabt, Rothlage berf. 368. Beineberg, [Philipp b. A.], Berr von, bes beil. rom. Reiches Erbtammerer, foll auf ben Burgburger Tag 482 ff. Beifpriach, Siegmund von, und ber Raifer 122. Beiffelgborf - Beigborf, Df. bei Muncheberg 424. Beißenbach, herman, [zu Schonfelb], fachf. Rath 176. Beißenberg i. Elf., St. 38, 417, 451. Beißenburg a. S., St. in Franken 486, 492; — Stadtbankerott daselbst 38, 227 f., 265 f.; - Reichsammanamt 265 f.; -Beigenfels, St. 165, 294. Beigenfels, St. 165, 294. Beigenfich, Schl. 36, 110, 161, 261 f. Beigenftadt, St. Bz.-A. Bunsiebel, s. hirschberg, banns b Beigenftein, Berg 330. Beitmubl, herr Benefc von, Burggraf v. Rariftein, Dungmeifter auf Ruttenberg 104, 106 f., 198, 252, 288 f. Belgli, Ulrich, romischer Kangler 127. Bembing, St. B.-A. Donauworth 35, 215, 407, 411, 415, 419 f., 429, 435, 438 f., 445; — Amtmann, f. Bestenberg. Bembing, Fam. von, 510. Jorg von, 510. Reinhold, (Rennwolt, Rembolt) von, 156, - Ritter, Feind der Stadt Rord-510; lingen 426. Bendo, s. n., entfagt ber Stadt Rordlingen 407. Bendftern, Die von, Priegniger Abelige, befebben bie Stadt Lüneburg 298; — beegl. Recklenburg 368. Benbelstein, Fl. Bj.-A. Schwabach, Gericht baf. 220, 278, 286, 314 f.

Bendische Stadte, f. Banfe. Bengen, Df. 265 Wenig, Jacob, entfagt b. St. Rördlingen 426. Berben, St. 310 f. Berbed, Schl., 7, 28. Amtmann baf., f. Belberg, Bilb. von. Berbenberg, Graf Georg von, ju Sargans, Pfleger ju Canbed 373 f.; - Streit mit band Truchfeß 428. Graf Saug bon, faif. Rath, thatig betr. ber Reichebulfe 1480 ff. 37, 45, 48, 89; greift in Die Pfaffensteuerhandel ein 27, 92 ff., 96, 484; — feinbfelig gegen Albrecht 45f., 260, 484 f., 487, f. a. b.; — Sendung (1484) ins Reich, um Gulfe zu erbitten 315 f., 318 ff., 322, 326-329, 333 ff.; — Saltung auf bem ersten Frantfurter Reichstage 341 f., 346 f., 351, 358—362, 366, 380; — Ungnabe bes Raifere und neuer Ginfluß 432, 438 f., 484 f., 487; - begleitet ben Raifer ine Reich 446, 453, 456, 464, 476, 480, 508; — Stellung gur Rorblinger Febbe 435-438, 441 f., 449, 456; — auf bem zweiten Frantfurter Reichstage 519. Braf Ulrich von, Feindschaft gegen f. Truch. feß 428. Bernau, Ritter Bilbelm von, Sofmeifter ber Grafin Barbara von Burttemberg 451 f. Bernigerobe, St. 4; - herr bon, f. Stolberg. Berniper, Rarl, Burgermeifter ju Dintelebuhl 448, 450. Bertheim, Graf Asmus von, turniert 506. Graf Johann von, nimmt Theil an ber unterfrantischen ritterschaftlichen Bewegung 236-239. Berthern, Anthonius von, hofmarical D. Johanns 191. Beft, heinz, Jörg und Katharina 42. Befterburg, Soll. u. Df. Großherz. Olbenburg 198 ff. Befterftetten, Ritter Ulrich von., wurtt. Rath 233. Beftfalen, 2. 360. Beftheim, Df. Bg.-Amt Uffenheim, bei Binde. heim 42. Befach, Jobft von, Schultheiß ju Bergel 25, 42. Bettiner, die 175. Begel, s. n., Stadtichreiber ju Bamberg 20. Bephaufen, Df., Bi.-A. Ronigehofen 238, fiehe Truchseg von. Beper, Martin, Pfarrer ju Bonfes 17. Bepler, Diether von, wurttemb. Landhofmeifter 265. Odwald von, Burgburg. Rath 5, 95. Bichfenftein, Df. Bj.-A. Begnis 16.

Bichfenftein, Engelhard von, Lehnsmann Albrechts und bes B. v. Bamberg 16.

Bid, Dr. Wernher, von Onzhausen, Prediger

Bibersperger, hauptmann bes herrn v. Schwan-

ju Stuttgart, wurtt. Rath 342.

Bibbern, St. D. A. Redarfulm 41 f.

berg ju Rudlidam 107.

ftein 109. Bien, St. 9, 17, 39, 61, 82 f., 93, 116, 181, 197, 201, 323, 346, 348 f., 355 j. 361, 363, 367, 374, 393, 399, 412, 453, 475; — Univerf. 183. Biener Reuftadt, f. d. Biesbaden, herr bon, f. Raffau. Biefenbronn, Df. 35 f., 149; — Biam baf. 36. Biefentau, Rarl von, [Pfleger zu Friedling, bapr. Gefandter 353 f., 387. Wildbad 101 Bilbberg, St. 127. Bildenbruch, Df. Rr. Greifenhagen, Johnnitertomthurei, Romthur, Dr. Bernd Rote Bildenfele, Being von, entfagt ber Stadt Rich lingen 426. Bilbenftein, Alexander von, Pfleger ju Bui, bayrischer Rath, thatig in Sachen bei Schl. Stein 352 ff. Bilbelm von, (ebemale Sauptmann m bef 176. Bilbin (Billbin), Cungunt. 132 [330]. Bilhelm, Berjog von Berg und Julich, Gra von Ravensberg, Bertehr und Bindui mit Rurf. Albrecht 62, 145, 182 i., 326, 371, 488; - hochgeit 3, 54 f.; - Rirchenpolitit 24; - Streit mit bem Egl. von Coin 88; — Botfchaft an Bapft und Raifer 182 f.; — und ber erfte grund. furter Reichstag 328, 343, 358; - weit Dez. 1485 in Machen 507, 509. Wilhelm, Herzog von Sachsen, Landzuf ber Thuringen, Bz. zu Kurf. Albrecht, f. d. — Bundniß mit ihm 187; — Thätigku bei ber Rother Richtung 6; - burgm bischer Krieg 165; — und ber Stat Albrechts mit ben franklichen Bifdin über die Pfaffenfteuer 28, 31, 130, 14, 207; - Ragenellenbogeniche Grbidaft 3; — Stellung zu Ungarn 1482 138 j. 149, 146, 156 f., [164 f.], 215; — und bie herren von Plauen 133; — Racht 201 j. - und der Fall Feilitsch 209; - Rrank heit 77, 101; - Tob und Erbichaft 216; — Leichenbegangniß, Erwähnung nat feinem Tobe 244, 246; — Urtheil Phorechts über ihn 206; — Gattin, Ams, Mutter Margarethas, 244 f.; — Löhn 224. 234; - Mitgift berf. 206, 256, 494, f. auch M. Johann; — Schwager, hen Beinrich von Branbenftein 175. Bilhelmeburg (Bilhalmepurg), Fl. 115. Bilhelmeborf (Billmftorff), Fam. von, 466; Stephan von, 489. Bilhelmeborf, Df. 450 f. Billnfele, die von, a. n., 316. Billnwart, (= Wilbenwart) Ratth ML [Amtmann ju Gerlfing] entfagt ber 61. Rördlingen 426.

Widman, Jorg, verfc. Perfonen bes Rancal

Biechtel, Dichel, Schreiber Buriane v. Gutte.

Bilmerstorff, Ron, Guter beff. 370. Bilna, St. 44. Bilfing, s. n. Begleiter bes Raifers 446. Bilonad (Bilfthenach), St., Ballfahrtsort 35, 169, 171, 179, 199 f., 295 f., 306. Bimpfen, St. 62. Bindental, Jorg von, württ. Diener 375, 395. Bindische Marf, L. 66, 459, 477. Bindsbach, St. u. A. 32, 364, 396; — Pfarrer das. 67, 119. Bindsbeim, St. 41f., 62, 74, 186, 250, 266, 317, 390, 422 [f.], 439 [f.], 450, 455 f., 461, 473, 496 f., 504 f., 511; - Burger, Kremer. Binnenden (Winada), St. 375, 378. Bind (Wynne), Balentin u. beffen Frau, aus Berlin 111, [124]. Binfen, St. 519. Bireberg, Fl. By.-A. Rulmbach 16. Bireberg, Beinrich von, Dechant ju Feuchtwangen 32. Birt, Jorg, Rafiner ju Dachebach 24. Bismar, St. 127, 210, 257, 391. Bittenberch, Kafpar, Augustinermonch 218. Bittenberg, St. 167, 230. Bittenberge, St. und Boll 295. Bittich, Beinrich, Rathmann ju Luneburg 299. Bittich, s. n., Geiftlicher 22. Bittftod, St. 310. Bladislaw, erftgeborener Sohn bes Ronigs von Bolen, Ronig von Bohmen, Lage beffelben 91, 223; - und bas Reich 83; und ber Raifer 247; - vermittelt zwischen Kaiser und König 361; — und Matthias feit dem Dimuger Frieden 102, 208; — Beg. ju Rurf. Albrecht, Bundnig 28, 62, 143, 145, 165, 198, 233, 245 f.; — und die Ehe mit M. Barbara 56 f., 69, 85, 90 f., 94, 117, 165, 221 ff., 225, 235 f., 247 f., 251, 482, 513; — und ber Fall Wagner 106 ff., 196; — neue Cheplane 208, 336; — Aussöhnung mit Sachsen 138, 187; — und der Streit der Sachsen mit ben Dohna 224; - Stellung au ben berren von Blauen 131, 133 f.; jur Stadt Eger 262; - ju b. Albrecht bon Munchen 229; - Unruhen in Brag 1485 385 f. Litulatur 56, 94, 97, 235 f.; — Hofmeister, f. Mupoweti; — oberster Kammerer, f. Czimburg; — Marschall, f. Bişthum. Bleet, Bengel (Bacgla Wilteco, Bapla Bolgty), bohm. Goldnerführer 115, 122. Bollwarth (Belbart), Heinz von, turniert 489. Boldenstein (Boldensteyner), [herr Jorg] von, Begleiter bes Kaisers 446, 517. Bolderghofer, Sanne, Fürschrift des Raifere für ibn 315. Bolbed (Bolbegge), St. 273; - Bollner baf. 273. Bolff, Sanns, Burger ju Rurnberg 247. Bolff, Sanns, gefangener Belfer ber Feilitich 209. Bolff, Jobst, helfer der Feilitsch 209.

Bolfram, hanns, gef. Sachfe 166. Bolfeborf (Bolfereborf, Bolferetorf), Gos von, sachf. Rath 309. Ritter Ulrich von, 84. Bolfetehl, Bolf, Burgburg. Ebelmann 40. Bolfetreuth, Bir. 138. Bolfftein (Bolffftann), verschiedene von, 465. s. n. von, Begleiter bes Raifere 446. herr Wilhelm von, ju hoftau 133. Wilhelm von, bapr. Bfl. ju haibed 424. Dr. legum Josef von, tais. Rath 424. Bolgaft, S. von, f. Bogislaw. Bollenftein, St. u. Schl. Rr. 3widau 72. Bollin, St. 291. Bolmershaufen, Marx von, 1499 Amtmann zu Rabolzburg 290.
Philipp von, turniert, 489.
Bolter, hans, 299.
hans, Morbbrenner 214.
Bolter Matth Postielleri 520 Bolber, Matth., Rechteftreit 520. Bonfes, Fl., Bg.-A. Cbermannftabt, Pfarrer baf. 17. Bonfeffer, Being, Diener ber St. Rurnberg 230. Borm, Dr. Enbres, Rath Albrechts 512. Borme, Biethum 214; - Bifchof Reinhard von, 62; - Tob beff. 213; - Rachfolger wird Dompropft Joh. von Dalberg 213f.; — bers. erscheint auf bem Frantsurter Tage 513, 518; — Capitel 213; — Dompropft s. Dalberg; — Domperen f. Truchfeß. Worms, St. 62, 213. Borps, Greger, Raufmann ans Bittau 521. Brech, Dufer, hofmeister zu Solbin, Sohn beff. 158. Biesomic (Jacuto), verschiedene von, 104, 108, 187, 354. Jacob von, und f. Bruder 133. herr Jan von, ju Lubis 133; — fcust Ruger 108, 110 f., 196. herr Ginterfich von, ju Theufing 133. Briegen, St. 167. Bulgburg, Benedictiner-Rl., Abt von, 105, 128, 278. Burttemberg, L. Saus 16, 35, 127f., 188, 216, 271, 370, 376, 447; — Grafen von, 144, fiebe auch Barbara, Eberharb, Elfe, heinrich, Ulrich; — Stande 188, 232; — Landschreiber 265. Burgburg, Biethum, Burgburgifch, (Berbipolis) 5-8, 15f., 21, 24, 27ff., 31, 120f., 129, 144, 148, 207, 219, 236ff., 373, 385 f. Bifchof von, S. von Franken, (B. Siegmund von Sachsen) 137. Bischof von, (Joh. von Grumbach) 6, 239, 427, 454. Bifchof bon, (Rubolf bon Scherenberg), faiferl. Commiffar betr. ber Türkenhulfe 39; Streit mit Albrecht wegen ber "Pfaffenfleuer" 5-8, 12, 15, 21-31, 36, 40, 92-96, 120 ff., 129, 144 f, 148, [151], 155, 177, 182-185, 189, 203, 206 f., 212 f., 219; - und ber Propft von Berlin 207; -

Blan, einem fachf. Pringen bas Bisthum Bebwig, s. n bon, 269. au verschaffen 144; — baut auf den Car-binal von Siena 184, s. a. d.; — sonstige Irrungen mit Lurf. Albrecht 414 s., 483; freundliche Beg. ju bemfelben 165; -Auftreten gegen die unterfrantische ritterschaftliche Bewegung 237ff.; - Streit mit S. Albrecht von Bapern 237; Bundniß mit S. Georg von Babern 353, 371, 386, 483; — mit bem Pfalzgrafen - befdict ben erften Frantfurter Reichstag [342 f.]; — Saltung mahrend bes Jahres 1485 353, 371, 385 f., 389, 425 f., 428 f.; - und bie vom Raifer begehrte Gulfe 458; — Febbe mit bem Grafen Balthafar von Schwarzburg 26, 31, 203 f., 207, 213, 237, 331; — Streit mit Up von Rindeberg 204; - und bie herren bon Schwarzenberg 495; - und einige fleine Abelefehden 273; - Beg. su dem kaiferl. Fiscal Sanns Rellner 468; — Prozesse 293; — Procurator in Rom 189; - Einschreiten gegen die "Beingemächte" 204, 408. Burgburg, Domcapitel 20, 120 f, 177, 236,

385 f. Dompropftei 30, f. Bibra, Rilian von.

Dechant, f. Limburg, Chr. von. Domherrn, f. Dienstmann, Graf Genneberg, Epb, Bobach, v. Stein, Truchfeg, Butten-

berg. Stift ju St. Burdbarb baf. 23. Stift ju St. Johann 3. haug, Propft, f.

Rere; Chorherr f. Bobach.

Archibiacon, Greufing 148. Bifcoff. hofmeifter, f. butten; richter f. Gied; — hofgericht – Landbofgericht 237; -

Secretar, f. Sobach.

Burgburg, St. 40, 247, 260, 293, 326f., 385, 389; — Schultheiß baselbft 331; Brudengericht 331; — Tag bafelbft 1474 165; — Tag geplant 1485 482-489, 492, 494-499, 502 f., 507.
St. Stephan. Rlofter, Abt bafelbft 293.

Bunderlich, s. n., Burger ju Frankfurt a/D. 520.

Bunfiedel, St. u. Amt 16, 18 ff., 32. 104, 174; — Geistlichkeit bas. 19, 32; — Amtmann baf. Jobft Schirntinger 174;
— Rafiner, f. Fris v. End; — Stabtgericht 32.

Burgewig, Ridel von, Solbanfpruche beff. 166. Buftermard, Pawil, Burger von Stendal 172. Byle, Riclas von, humanift 447.

Babeltis, bie bon, Fam. 168. Christoph von, 308. hanns von, Bogt zu Rottbus 168, 308. Baunruben, bie, baper. Befchlecht, Raubthaten Behman, s. n., aus Mittenwalbe 167.

Bedlip, Ernft bon, Beg. ju Rurnberg 218.

Erhard von, Anspruche an ben Raifer 64; - Berwandte deff. 64.

bans und Being, jum Liebenftein 133. Jorg bon, eine Beit lang Sofmeifter Amf Annas 27f., 73, 133; — Ritter, teibingt DR. Anaftafias Che 254; — Brute. Pfrundenftreit beff. 67, 119.

Ritter Ronrad von, ju Elfter 133 ff. Rung von, 338, fiebe auch Rung.

Bangras von, 108. Ritter Sittich von, führt bas fachs. Sulfi-

contingent für ben Raifer gegen Ungare 115 f., 181, 463; — brandenburg. Immann zu Selb 107 f., 363, 370 ff.

Beit von, ju Reuberg 133 f. Bebenperger, f. Bebentporn.

Behender, Cuncy, entfagt ber Stadt Rorblingen 407.

Bebentporn, (a. Bebenberger), Jorg, Gefanter 5. Ottos 329.

3ei\$, St. 44. Beleni (Gelleni), Jan, [ju Schonau und Zbanis], ungar. Sauptmann 115.

Zellingen (Zollingen), Df., Ganerben das. 273. Benger, Ritter Jorg, ju Treswig, im Diente D. Ottos 105, 107.

Benn, Rl. u. Bropft baf., f. Langengenn. Benner, Beter, Leibeigener ber St. Rothenburg

138. Berbft, St. 47, 160, 162, 172, 175, 1815, 214, 220 f., 228 f., 231, 259, 309 f., 403, 433, 474 f., 493, 495; — Stadtschriber 310; — Bürger, Schulte, Brammed,

Meiseberg, Jungerman, Futh. Berer (Cjerer), Dr. door. Siegmund, brand. Untertangler in ber Mart 228, 298; thatig im Schliebenschen Sandel 43; foll auf den Schleiger Tag 150; - thatig im Glogauer banbel 191, 303; - Der bandelt mit bem Ergb. von Magbebuy 228f.; — wird Kanzler 294, 298; — geht Januar 1484 als Gefandter # Albrecht 294-298; — besgl. 1485 369. — im Regimente M. Johanns 403.

Beringer, Cons, 218.

Berrentin (Acerrentin), Landvogt oder Landreiter das. 257. Beuschel, Ludwig, Küchenmeister genannt, Gint dess. 49–52, 100s., 294, 297, 403.

Ulrich, Ruchenmeifter Friedriche L u. II 49 f., 52 f., 100, 294, 370; — Sop. f. Ludwig 3.; — Tochter 49, 51.

Biebert, Berr Buffto (Bufchca, Pofchto) wu. und von Blan, u. f. Bruber 104, 133. Biefar St. 402. Bigeuner, Die 138.

Řili, s. Ciup.

Bingendorf (Sipendorff), [hans] von, Begleiter bes Raifere 446.

Birdel, Bernhard, Burger von Rurnberg, Briber und Glaubiger beff. 512 Biswingen (Bebing, Bobing) Df. 407f., 411. Bittau, St. 521; — Burger f. Orteill, Bopt.

Bobel, Rlaus, von Guttenberg 203. Boller, Bernhard, 238.

Ritter Martin, 238.

Bollern, bie bon, werben Burggrafen von Rurnberg 386.

Bollern, Graf Eitelfrip von, Gemahl ber DR. Dagbalena 154, 500 f.; - bebalt Kroffen 402 f., 421, 481 f., 500 f.; — Sauptmann gu Kroffen und Bobersberg, Irrungen mit S. Sans 80 f., 100, 189 ff., 196 f.; — beidut einen flüchtigen Sachen 168; — Fall Luptis 169; — an Albrecht gefandt 244f., 251, 369f.; — Streit mit dem Grafen von Sohnstein 339f.; — und die Canbibatur feines Brubers in Lebus 275, 280 f. — neue Sandel mit S. Sans 302; — betheiligt beim Ausgleich des Falles Schleinis 305, 307f., 385, 387.

Graf Friedrich von, Dechant ju Stragburg, Domberr ju Conftang, fpater Bifcof bon Augeburg, bewirbt fich um bas Biethum Lebus 274f., 278 ff.; — auf bem zweiten

Frantfurter Tage 514-517.

Bollern, Graf Friedrich Albrecht von, Diener

Maximilians 180. Graf Josniclas von, geht als Gesandter des Reichs nach Frankreich 84, 89; — bei Albrecht 27; — in der Mart 191; geht ale Gefandter ju Albrecht [204ff.]; - und die Bewerbung feines Sohnes um Rebus 280, 282.

112f., 191f., 201, 215, 217, 249, 302, 306, 340.

Buenaspan, s. n., 1485 Sept. beim Raifer in Strafburg 446.

Burich, eibgenöff. Ort 374; - Burger: Mötteli 436.

3wergt und 3wirgin (nomen propr.?), Diener M. Barbaras 60.

3wernis, Amt 58; - Amtmann f. Ballenrobe. Seb. bon.

3widau, St. 488; — Sauptmann baselbft, f. Romer.

## Nachträge zu Band III.

4. Ausführliche Biographie bes hofmeifters Apel von Tettan bei v. Tettan, Urt. Geje

der b. Tettauschen Familie S. 90 ff. Inm. 5. Über die von Jorg v. Rosenberg verlibte Kastrirung von Geistlichen, vol. Hegewisch, Gesch. d. Raximitians I., erster Theil S. 94 Anm., daselbt werden auch die Berfe des Trithemins ilder die Begedenheit mitgetheilt. Rosenben S. 12 Anm. 5. wird fibrigens wegen seines Berhaltens im babrifchen Erbfolgefriege, bes Setan Bortraber und Geselle ber Türlen genaunt, wgl. Riegler l. c. III 629. S. 15. Uber bie sach. Absichten auf bas Bisthum Burzburg vgl. Liseneron, Hift. Both lieber II 330 ff.

6. 30 Anm. 1. Emericus Remel, vgl. noch Fontes rer. Austr. II 42, 444. 464. 491 f.

S. 30 Anm. 1. Emericus Kemel, vgl. noch Fontes rer. Austr. 11 42, 444. 404. 411 p. 311 S. 47 Nr. 733, vgl. Minutoli 390 ff.

S. 75 Nr. 767. Ein Concept bes Schreibens, Dresben, Hauptflaatsarchiv, Türlicke Sachen 83. Hiernach war auch Kurf. Albrecht in Gemeinschaft mit ben jungen herren für Erfüllung ber Wälnsche Diethers eingetreten.

S. 88. Bez. Albrechts zum Erzb. von Cöln. In bem um bieselbe Zeit (15. Rov. 1481) ernenerten Bundniffe zwischen Erzb. herman von Cöln und Erzb. Maximilien wird bei etwaigen Habelm H. Wilhelm von Berg als Obmann bes eingesetzen Schiebsrichtercollegs in Aussicht genommen. Sollte aber bieses bem Bestagten ein mast nicht keauem sein soll seinerer Aust. Albrecht oder Rust. Ernst au mal nicht bequem sein, soll letiterer entweber Kurf. Albrecht ober Kurf. Ernft at seiner Stelle ernennen burfen, Mon. Habs. I 2, 419. Kurf. Abrecht hatte sich übrigens in Gemeinschaft mit H. Albrecht von Sachsen beim Raiser für Ertheilung ber Regalien an ben Bifchof verwandt. 11. Nov. 1480. Dresben, Saupiftanisarbit B. A. Türfifche Sachen 76.

S. 94. Marianns von Fregeno, B. von Rammin. Über beffen Borleben und feine Thais teit als Legat und Ablaffammler unter Bius II., feinen Streit mit Rurf. Friedrich II. von Sachsen und bie Bobe seiner Ginnahmen unterrichtet vornehmlich

rich II. von Sachsen inn die Dose seiner Einnagmen unterricher vornermum, Oresben, Hauptstaatsachiv, Religionssachen B. 39—70.
S. 105 Anm. 3. Über den vielgenannten brandenb. Diplomaten Heinz Seibot von Rambach, voll. noch ein interessantes Schreiben (Oresden, Hauptstaatsachiv B. A. Reigionssachen B. 139) S. an den sächs. Aanzler Scheibe. Er habe, als er mit im als Gesandter am katjersichen Hofe zusammen gewesen, ihm 2 ungar. fl. gegeben mit der Bitte, ihm einen Brief auszuwirken, wonach er mit seiner Familie und dem Hausgesinde (13 Personen) in der Fastenzeit Butter essen baker aber inzwischen von ihm gehört. Er sei der Rocker and noch feine Fran haben aber ingwifden etwas von ihm gebort. Er fei brei Boden in Leipzig frant gewesen. Balentinstag 1470 (14. Febr.). Or. Anm. 1. Schluß, betr. ber böhm. Leben H. Ottos, vgl. Hänster, Gesch. b. rhein.

Anm. 1. Bfalz II 500.

S. 109 Anm. 1. 3. 4 v. n. ift wohl Gunzenhaufen 25. Oct. 1482 ju batiren. S. 110. Schultheif ju Bamberg ift ber fonft öfters erwähnte Chriftoph von Auffeß, nach male (1482) Amtmann gu Ansbach und feit 1487 Marichall DR. Johanns, vgl

mais (1402) Amitmann zu ansong und jett 1401 anungun an. Joyanus, vy. v. Aufjeß, Gelch. d. urabel. Geschl. v. A. S. 174 f., Minntoli l. c. 235 n. A. S. 111. Balentin Wins, Bürgermeister zu Berlin. Über einem Streit besselben mit Zerbk, vgl. Zerbst, Stadtarchiv II 13. Or. W. hatte für sich und seine Rathscollegen drei Faß Zerbster Vier kommen lassen, sofort Bezahlung geleistet, die Fässer aben nicht zurückgefandt. Rach seinem Tode verlangte der Lieferant 45 Großen fit die Fässer des seinem Schenken untgehalten. Der Berliner Rath selle und Unterzahle fie seinem Schenken fest des seines Gerafikur werd bei nach Umfrage bei feinem Schenken fest, baß ein Faß kaum 6 Grofchen werth fei und rfigte, baß man Gewaltmittel wegen folcher Lappalien anwenden wolle Donnerstag (nach) conversionis Pauli 1476.

S. 116. Melchior Truchses, brand. Rath, vogl. über ihn Bb. II S. 357. 1480 erscheint er als päpfilicher Collector in Sübbentschland, vogl. Mitth. des hift. Ber. der Pfalz XVII 48 n. 51 Rr. 286. 299. 310. Er war der Schwager Ludwigs von Epb. S. 126 Anm. 1. Befragung der Leipziger Rechtsfacultät. Das Urtbeil von Universitäten

S. 126 Anm. 1. Befragung der Leipziger Rechtsfacultät. Das Urtheil von Universitäten fiber Rechtsstreitigleiten wurde in der Mark in diesen Jahren recht oft nachgesucht, vgl. 3. B. Band II S. 180, Riebel A. IV 337 f., A. XXIV 467, Band III S. 171. Befragt werden die Universitäten Leipzig, Mainz, Colin, Ingolstadt, Heibelberg. And Goede, Consilia (Ansg. v. 1609) S. 70 ff. schient sich auf die Mark zu beziehen. Hat die bet Lenthinger (ed. Arans, Comment. lib. I 7, 8) überlieserte Außerung M. Johanns, Albrecht habe ihm die Gründung einer Universität angerathen, sindet sich in dessen Correspondenz keinerlei Unterlage. Daß indeß das katzeiliche Universitätsprivileg für Lünedurg (vgl. Kansmann, Gesch. d. disch Univers. II 12. 564) 1471, ebenso wie alle andern damals der Stadt vom Katzer ertheilten Privilegien (vgl. Bd. I passim), durch Albrechts Bermittelung gewährt worden ist, leibet keinen Zweisel.

S. 138. Zigenner in Sildbentschland, vgl. 3. B. Germann, Aus Wasungens alten Tagen S. 50, ders. D. Joh. Forster S. 45.

S. 138. Igenuer in Suddentigland, vgl. 3. B. Germann, Aus Wasungens alten Tagen S. 50, berl. D. Joh. Forster S. 45.

8. 161 J. 3 v. oben. Turnier auf "herrn Burjhans frolicklait", vgl. hierzu Dresben, Hamptskatsarchiv, W. A. Turniersachen 19. Or. Burian von Guttenstein an Kurl. Ernst. Anlässlich der Bermähung seines Sohnes Christoph mit des von Schwanderg Tochter auf Sonntag nach Orei Könige zu Tachan, lade er zu einem Turnier ein. A. Wlasdissaw und audere seien gesaben. Rabenstein, Donnerstag nach Martini (16. Nov.) 1480. Or. Gleichzeitig bat er, ihm Rosse zu borgen. Ernst lehnt dies ab, er habe dergleichen Rosse nicht, da er seit Jahren berartigen "Schimph" nicht mehr wsee.

"Schimpf" nicht mehr pflege.

3n S. 166. Ritter Dietrich von Freiberg, über beffen Handlungsweise fich bie jungen Herren von Sachsen heftig beschweren, war ehebem ein Schligling berfelben, bem fle sogar gegen ihren vertrauten Rath Dr. Otto von Spiegel Beistanb leifteten, vgl. Dresben, hauptstaatsarchiv, B. A., Reichstammergerichtssachen 1. Dr. Otto von Spiegel erflärt, angleich im Ramen seiner Brüber, bas am faiferl. Kammer-gerichte gegen Dietrich von Freiberg erlangte Urtheil sahren an laffen, ba sich bie jungen D. von Sachsen ber Sache annehmen wollen und von ihm Bergichtleiftung auf bas erfirittene Rammergerichtsurtheil verlangt haben. geben ju ber Rewenstatt

am mantag vor fanb Martens tag anno bui. Mccco-LxxII jarn. Dr. Erothbem erläßt ber Laifer eine Labung gegen F., bem er vorwirft, heinrich Spiegel gefangen genommen und biefem und bem taiferl. Rathe Otto Spiegel ein Dorf und Getreibe verbrannt ju haben. Rieber-Baben, 1. Juli 1473. ad mand.

dni. imp. Cop.

Ernft und Albrecht ersuchen unn (3) ben Erzb. Abolf von Mainz vom Kaiser bie Abstellung von Baiser Diener D. von Freiberg zu erwirten. Leipzig, Montag nach Martae nativitatis 1473. Conc.; gleichzeitig (4. Conc.) wird Dr. Mellerstadt beaustragt, an ben geeigneten Stellen gleiche Schritte zu thun. M. wird auch beaustragt, über den geplauten Angsburger Reichstag über den Fortgang der Berhandlungen zwischen dem Kaiser und dem Psalznafen Ertundiauren einzusiehen und mitzutkellen wur unfer beer ber dernissen der Schlandlungen zweispen dem katzer und dem Plaizgrafen Erkuftbigungen einzuziehen und mitzutheilen, "wu unser herr der Ro. k. deb dem herzogen von Burgundte gewest und was ir abschit von epnander seh". — (über die Geraische Angelegenheit und Pfründenwünsche M.s.) dat. Lipzt zc. f. 2a post nativitatis Marte ao. LxxIII. Conc. Der Kaiser erläßt indeh noch einige weitere Manbate in ber Sache.

S. 168. Bon bem Streite ber Sachsen mit Dr. Meurer ift auch in einem Schreiben Anrf. Ernfts aus bem Jahre 1472 bie Rebe. Aurf, Albrecht hatte (d. d. Tangermunbe "uf ber Elbe" Jubilate 1472, 19. April. Dr.) ben Kurf. Ernst gebeten, die Käthe, die er zu seiner Ansnahme in die Anrsurstenung nach Berlin abordnen wolle, end weber erst spate zu senden oder von seiner Auwesenheit dabei absehnen wolle, end weber erst spate inen Tag mit den niederländischen herren abzuhalten, von bessen abzünge. Ernst will nun am Sonntag Craudi Räthe nach Berlin schieden und bittet, seine Ausprüche an Doctor Johannsen Muwerer auch durch biese vorschingen latten zu beiten

auch burch biefe vorbringen laffen gu burfen.

S. 182 f. 3ob. von Boicheim. Uber frubere Beg. besfelben jum Raifer, vgl. Mon. Habs.
I 2, 352. 394 f.

S. 192 Anm. 3. 4 ft. beglaubigt, I. beglaubigt.
S. 212. Christoph Marschalt von Baltershausen wird erwähnt bei W. Germann, D. Joh. Forster (a. u. b. L.: Reue Beitr. 3. Gesch. bentsch. Alterthums, herausg. v. b. alterthumsforsch. Ber. v. Meiningen). Urt. Beil. S. 14.

S. 215. Die Einung amifchen Albrecht und bem S. Georg von Bavern, muß nach S. 414 boch ratificirt worben fein.

S. 219. Es werben in biefen Jahren zwei Altmarter biefes Namens auf Univerfitin erwähnt, ein Stenbaler, welcher 2B. 1471 in Roftod, und ein Salzwebler, ber z Erfurt S. 1459 und hernach in Leipzig 28. 1464 erwähnt wirb. Der lettere mit vor 1486 als Salberftabter Rlerifer in einem Pfraubenftreite genannt, vol. Aicht A. XXV 422 f. S. 224 Rr. 917. Uber Abrechts Thatigfeit in bem Streite zwischen ben Dobna und ba

jungen herren von Sachjen, vgl. Dresben, Sauptftaatsardiv, Dohnafche Sachen !

S. 238. Der hier erwähnte Ritter Apel von Lichtenftein ift mohl ber im erften Bante et genanute brand. Rath. Ein Brief besselben an H. Bilhelm von Sachsen, Dreben, Dauptstaaisarchiv B. A. Ribster und Stifter 250 st. Er spricht von seinem Bemühungen, H. Siegmund von Sachsen sein Deputat vom Bischose von Sing dem Franke, man nenne ihn aber einen Liedhaber der Meistrauen. Er seinem Bedrief (Donnerstag nach Dionhslustag 1471. 10. Oct. Or.) teilt er noch mit: Da Martgraf hat feine Rittericaft z. auf nächsten Sonntag nach Rulmbach beidichen; bort werbe er fich auch mit ihm wegen bes Amtes Baireuth auseinanberfeten. 3 ber burgunbifden Sache (vgl. Bb. I S. 279. 405) fei Borficht nothig.

S. 242 3. 22 b. u. ift ju interpungiren: angezeigt, aufgurichten.
S. 278 Dr. 980 ift batirt vom Freitag nach Luciae und baber auf 19. Dez. anzuseten.
S. 278 ff. über Friedrich Seffelmanns (ber übrigens Quellen und Forschungen aus italien

ichen Archiven I 314 als Dr. legum bezeichnet wird) Nachfolger in feinen sonnigen Pfründen ift nichts befannt. Einiges über die von ihm befestenen Pfründen.

Birthven ist nichts bekannt. Einiges über die von ihm besessenen Pranden. Duellen und Forschungen 1. c. I 314 ff.
In S. 281. Bei der großen Abneigung, die Aurs. Albrecht und auch M. Johann hie und an anderen Stellen gegen den Abministrator Ernst von Magdeburg an der Tag legen, ist es interessant, daß Kurs. Albrecht sich für die Bestätigung de posmilirten Prinzen eigens beim Papste verwandt hat (vogl. Oresden, Hampfland archiv, Alösser und Stifter, Erzstift Magdeburg IV 117. Dr.). Am 9. Febr. 1476 schreibt er an die jungen Herren: Er werde ihrem Bunsche, die sachst in der Angelegenheit Ernsts durch eine eigne Abordnung zu unterstützen, die Freibg nach Estomblissen fich der sächsichen in Angeburg auschließen solle, gern willsahren. And Schreiben fich der sächsen alle seinen Bertreter bestimmte er, dem Bunsche der Sachsen gegenker ann Kahrt bereit erklärt nud nur um Einreichung eines Urlandsgesuchs an Bisch gur Sahrt bereit erffart und nur um Ginreichung eines Urlaubegefuchs an Bifde

und Capitel zu Bamberg für ihn bittet (Bamberg, Montag vor Balentini, 12 febr. Dr.) über Steins Komreise, vgl. Sd. II S. 241. 243 ff.
In bem sehr interessanten Hascikel über die Magdeburger Bahl, sindet sich nach mancherlet über die Bersuche der Sachsen, auch andere Fürsten zur Bestirweiung der Bestigung heranzuziehen. Den schwerften Stand machte der Kaiser. Dr. deinrich Sterkten zur Geschlen, auch andere Kursten zur Bestirweiung der Gelerstath, der von ihm die Entsendung des Dr. Thoman von über kielten galle bereichte ber ber Magdeba aus Mandeba aus Montage aus Mandeba aus Montage aus Mandeba aus M erbitten follte, berichtet bieruber aus Wiener Renftabt am 8. Marg 1476. Er fri am Freitag vor Fastnacht hierber gefommen. Er habe aber erft Invocavit Schie erhalten tonnen, trot großer Bitten bei Graf Saug von Berbenberg, Deifter 3 Rewon, Meifter Johann Rellner und bem Balbner, "ber mir am meiften buffic geweft ift". Der Raifer verbringe feine Beit mit Tangen und Stechen, feiner Toder ju Ehren, bie Eftomibi bier antam, und beschäftige fich an Berteltagen ansichlie lich in seinem Obsigarten, "bie vorwurren ebft an ben gepfrapften baumen prichten und zu vorsetzen". In ber endlich gewährten Anbienz babe ber Raifer just feine Freude an ber Boftulation ausgesprochen, aber aus Mangel an gelebite Räthen nur eine schriftliche Berwendung angesagt und Unterfillbung ber Gotte burch seinen Brocurator in Rom, einen walfden Bifchof aus Bririen, versproce Bon den weltlichen Räthen ift der Graf von Leiningen durch die Irrung mit der Pfalzgrafen, Graf hans von Barby in Folge des Fehlens der Erlandniß seiner Baters an der Betheiligung an der Reise verhindert. Bei der Andienz war and Erzb. Martimitian jugegen. Neuftadt, Freitag vor Reminscere 1476.

Zettel. Zeitung. "er hanns Spawrer", bem bas Schloß zu Renstadt befolien gewesen, habe jungst gebroht, bem Könige von Ungarn Schl. Renstadt zu über geben, falls ber Katser ibm nicht die ihm gebuhrenden 80 000 fl. entricht. Er babe sich auch verschanzt, hernach aber wieber bes Raisers Gnabe nachgesacht, be Drobung so interpretirt, ber Raiser sei ja auch König von Ungarn und nur im habe er gemeint. Der Raiser erstäre, bag Sp. von Sinnen gewesen, ziehe ihn aba jett wieber in feinen Rath. Der Raifer will Diether von Maing nicht auertennen. 2. Bettel. Soidt ben faiferl. Empfehlungsbrief. ut supra.

2. Zerrei. Schaft den fatjert. Empfehinigsbrief, ut supra. Die Unterhandlungen in Rom zogen sich sehr in die Länge, worsiber ungebuldige Briefe der sächs. Gesandten in Menge vorliegen. Der Dompropst zu Lebus, Balthasar von Schlieben, zugleich Magdeburger Domberr und Anhänger Ernsts meldet strigens am 24. Juni (Montag Johannis baptistae. Or. 131) den jungen Herren: Drei "Cortisanen" ans Rom erzählen, daß der Papst nicht die Absicht habe, Ernst zu consirmiren. Als Zeitung sügt er bei: Dem Papste sei sein Aftronomus gestorben, den er nicht zu Grade habe tragen sassen sassen man had on zu epnem fenster uß erade gelaßen und also zu grade bracht". Der Papst wolle, so sagt man, beim Beginne der "vacancien" nach "Arinion" ziehen und dort das Ende der Absatten. Enbe ber Beft abwarten.

Ende der Best abwarten.

Rach der ersolgten Ernennung Erusts jum Abministrator erließen die Sachsen zahlreiche Einsabungen zu der seterlichen Einsührung. Die Mehrzahl der Geladenen schrieb ab. M. Johann sagte indes seine Theilnahme zu, nur wollte er nicht, wie Anri. Erust wünschte, am Sonntag vor Simon und Juda (27. Oct.) in Bardh sein, nm am Montag zu Mühlingen mit ihm zusammenzutressen. Mit Rücksich auf das schlechte Better und um den nochmaligen Elbstegang zu ersparen wollte er, da er von Wissnad aus seit acht Tagen nach Tangermünde gesommen sei, sider Bollmirstedt nach Frose ziehen und dort mit Anri. Erust zusammentressen. Tangermünde, Donnerstag nach undesim milium virginum 1476 (24. Oct. 151. Or.).

S. 285 Rr. 988 ift in Albrechts Abwesenheit von ben Rabolzburger Rathen abgesanbt.

301. Beir. Albr. Klisings Thätigleit in hamburg, vol. noch außer S. 196 und 270 nud ber bort augeführten Litteratur die Urk. K. Christians von Däuemark vom 5. Dez. 1479 (Schlesw. Holft.-Lauenburg. Urk. Sammlung IV 332 f.). Der König erklärt, daß Al. sich auf seinen Bunsch nach hamburg gesetzt habe und gewährt ihm und dem Capitel auszedehntes Jagdrecht. Klitzing bezeugt körigens im 3. 1491 die Echtheit der königlichen Urkunde zu Gunsten des Hamburger Stapels, vgl. Rorbalbingische Studien (R. Arch. b. Schlesm. Solft.-Lauenburg. Ges. baterl. Gesch. VI 1, 36 f.

S. 305 3. 2 v. n. ft. Chriftopf I. Chriftoph. Bu S. 311 Rr. 1006 vgl. noch Bb. II S. 355 Anm. 3. Bu S. 312. Der hier erwähnte Ridel Scheffler ift ein Frankfurter Burger, ber in bem Rathsmemorial (Frankfurt ald., Stadtarchiv) öfters erwähnt wirb. 3. B. wird am Sonnabend nach Oculi 1488 Thomas Switzer von Albrecht und Christoph Radow und von N. Scheffler "ansgebürgt". Er schwört, sich wegen seines Gefängnisses weber an Kurf. Iohann noch an der Stadt Frankfurt, noch an demjenigen, ber ibn gefangen genommen, rachen ju wollen. Bu S. 317. Bernheim, vgl. auch Bb. II S. 187.

Sin S. 317. Bernheim, vgl. auch Bb. II S. 187.
S. 318. Schweizer, Borgeich b. schwäb. Bundes (Züricher Diss.) 89, erzählt ohne Begrünbung, daß Aurs. Albrecht an der Bermählung Erzh. Siegmunds mit H. Albrechts Tochter Antheil gehabt hat. Die Rachricht ist sicher unzutressend.
S. 318 s. Albrecht und der Bischof von Augsdurg; über Beziehungen aus früherer Zeit, vgl. Chmel. Mon. Hads. I 1, Einl. S. XXXVI.
In S. 321. Der hier und mehrsach sonst erwähnte Bürgermeister Albrecht Tyde war in den nächsten Jahren Gegenstand eines argen Scandales. Ein Bürger Bunderlich hatte ihn und den Rathm. Matth. Wins Francuschänder und Bösewichter genannt. Tyde wäre werth, daß man ihm den Ropf abschiläge. Diese Worte sielen in der Bürgersprache. Sonst äußerte Wunderlich noch, daß T. und Wins vor sechs Jahren nichts gehabt bätten, iebt aber großes Gut und Weingarten besäken: sie bätten vick gehabt hätten, jett aber großes Gut und Beingärten befäßen; sie hätten bie Stadt bestohlen. Da sich Bunderlich an den Landesherrn wandte, sorsche ber Rath anch nach Anferungen, die Bunderlich gegen diesen über die damals (1488) die Gemüther beschäftigende Bierziese gethan haben sollte. Die bekundeten Anserungen waren indes wenig verfänglich. Auf eine Frage wegen der Ziese sogte erzigie gethan haben sollte. Die bekundeten Anserungen waren indes wenig verfänglich. Auf eine Frage wegen der Ziese sogte erzigie men wich men wille geweht unm de besorge mich, man milfe geben, wen fo ift meinem beren lange jugesaget". Auch in

Bernau herrichte wegen ber bevorstebenden Ziese viel Riebergeschlagenheit. Der Ausgang des Streites zwischen Bunderlich und den beiden Rathsberrn ift nicht befannt. Biel Material im Stadtarchiv zu Frankfurt a/D. Memorial 1487/1488. Der Streit ist charafteristisch sebenjo wie einige Nr. 1153 a berichtete Kulle) für die in diesen Jahren in den meisten Städten wahrnehmbare Unbotmäßigleit ber nieberen Burgerichaft gegen ben Rath, Die hochgehenben bemotrati-ichen Stromungen, wofür bereits bei Briebatich, Die hohenzollern und Die Stabte ber Mart S. 158 und 161 ff. einige Belege gegeben finb. Diefe popularen Bemegungen hatten zur Folge, baß bie Rathsgeschlechter, unter benen ja bie Inrifts lichen Lehnsleute fiberwogen, sich, um Schutz zu finden, ganz an ben Landesbena auschlossen, wodurch die Unterwerfung ber Städte unter die Fürstengewalt besiegte wurbe.

S. 323 Rr. 1022 3. 2 v. n. l. Kornnenburg.
S. 336. Bon wem die unter dem Materiale für den Frankfurter Reichstag 1485 befichtlichen, übrigens in der markgräft. Kanglei ftilisirten Rotizen über die Anssichen Mazimilians herrihren und wer die daselbst mit "Du" apostrophirte Berson it. wird fich nicht fagen laffen. Bermuthungsweise werbe aber angeführt: Rach Albrids Lobe wird von ben Berbienften eines Licentiaten Gepr um Albrecht gesprochen (Int. f. Kunbe öfterr. Gesch. Duell VII 133), ohne baß sich sonst Beziehungen besieben zu Albrecht nachweisen ließen. Ein während bes Franksurter Reichstages eine weiteren Titel genannter Jorg Gepr (Janssen II 1, 409. Bb. III S. 342) ift mit ibm taum ibentisch.

S. 340 Anm. 1. Ansprüche Graf Bans' von Sohnflein an ben Raifer, vgl. Mon. Habe I 1, Einl. S. XXXV. Er erwirbt bas Recht des Siegelus mit rothem Bacie.

S. 342 Anm. 2. Michel von Chenheim war Diener M. Friedrichs und hatte als folder

ben Arieg in der Mark 1478 f. mitgemacht, vgl. Jung, Miscell. III 344, ebende 343 f. noch einiges fiber Aurf. Albrechts Tod.
S. 345 Rote. H. Albrecht von Münsterberg. Schon der Bater des Herzogs, H. Heinich, hatte an M. Albrechts Hof gegeben werden sollen, um die Sprache und die Gepstagenheiten im Reiche zu erlernen. Fontes rer. Austr. II 44, 115.

Bu S. 352 Rr. 1046. Über ein früheres Eintreten Albrechts zu Gunften von Frih ber Sparned gegen Anschläßige bes B. von Wilrzburg 1469, vgl. Miuntoli 396.
S. 373 f. Ju H. Christophs Stellung zu H. Albrecht von München in diesem Jahn, vgl. Riezler, Gesch. Baierns III 494. Am 20. April 1485 kam ein neuer Bertug zwischen den Brildern zu ftande. Daß Auf. Albrecht sich in dem Streite möglicht neutral ju halten fuchte, ift ofters oben ermahnt worben. D. Shriftorb batte neutral zu hatten juchte, ist offers oben etwant worden. D. Corriots sau übrigens in den 60 er Jahren an den Hof Kurf. Friedrichs II. kommen wolch. (Bgl. Riezler I. c. III 462). Dessen Lochter Margaretha, die später H. Bogistam heirathete, sollte sich ursprünglich mit Christophs ältestem Bruder Siegmund von mählen, dem auch M. Albrecht eine Tochter zugedacht hatte (ebenda III 460).

S. 384. Albrecht und der schwähle Bund, bgl. Schweizer, die Borgesch, des schwähle Bundes 82.

S. 386. Ritter Beit von Kotenhan. 1482 verleiht ihm übrecht das ihm zustehende Bunderger Fredsinnergenet und Wienutgli 386. Das Bennberger Fredsinnergenet

berger Erbtammereramt, vgl. Minutoli 396. Das Bamberger Erbtammereramt 

Er führt beffen Contingente in bem Rriege Ergh. Siegmunds gegen Münden.

Benebig und bes Raifers jur Befreiung Maximilians.
S. 426. Ritter Apel von Sedenborf ift berfelbe, ber mahrend ber Bilgerfahrt M. Frieduist mit biefem einen heftigen Streit batte. Er wandte fich wohl infolgebeffen ju D. Otto von Bapern, fpielte aber fpater bei ber Entthronung D. Friebrichs burd

feine Göbne eine Rolle.

seine Söhne eine Rolle.

S. 434. Zur Lebensgeschichte bes Dr. Beter Knorre, ber übrigens eine ausführliche Bisgraphie verdienen würde, sind in Bb. I u. II gelegentlich einige Notizen gegeken worden. Rachgetragen werde noch Du Fresne de Beaucourt I. c. IV 2065. 288. 342 f. (Thätigkeit in Krantreich). Fontes rer. Austr. II 44 S. 96. Reues And f. Alt. Gesch.-Kunde KVIII 693 (Stellung zur Kirche). Janssen II 1, 102 (zu den Städten) ebenda 103 (zu Bapern). über seine Pfründen, vgl. Duell. n. Forsch. aus ital. Archiven I 319. Bgl. serner Ludwig, Geschichtsschreiber von dem Bischsten Würtzburg 825. 849, Bogel, des Attiers Ludwig v. Eyd. d. Auszeichung über das talserl. Landgericht 16, Riezler 1. c. III 409 n. A.

S. 446. 1. Absat I. Z. Köm. rich ist wohl der Kaiserl. Herold Komen Rich, vgl. Janssen II. 1, 55. auch der Derold Kaiser Steatsmunds bestit so vol. Mitth. d. Inf. i. 58. Acce.

1, 55, and ber Berold Raifer Siegismunds beißt fo, vgl. Mitth. b. Inft. f. 5ft. Ged.

Forich, XIX 374.

S. 448. Anm. 6 3. 4. ft. dipl. l. rerum.
3u S. 468 Anm. 3u Reliners Bestechlichfeit, vol. noch Janffen 1. c. II 1, 310. als meifter Bannfen Rellner, bem teiferlichen fiscale, befolhen mas, xv florin p

schenden, und ber nit haben und bas boch zu großem bande ofname und babij sagete: er hette noch zur zielt von uhmant gelt gnommen, wulte bas auch noch nit nemen, obe hme aber pmant an gewande ober andern zerungen erunge getan hette, bette er zu großem willen und dande ofgenommen 20.". Er erhält statt bessen einen silbernen Becher 22 fl. werth, idid. 312. Im Dez. desselben Jahres erhielt er jedoch 10 rh. fl. baar, "umb dem rade gein der leiserlichen maiestat surderlich zu sin" ebenda 359. 1486 erhält er 12 fl. 442.

3u S. 474 Anm. 5. In seinem Bertrag mit Erzh. Siegmund von Öfterreich hatte H. Mirecht ben Markgrasen ausgenommen. Mon. Habs. I 2, 470.

S. 475. Uber die Fehde des Hans von Diessau gegen die Stadt Zerbst viel Material in Dresden, Hauptstaatsarchiv, W. A. Anhaltische Sachen.

S. 477. Anch der Benetianer Marino Sanuto giebt die Einnahmen des Aurstürstenthums

Brandenburg auf 50,000 ff an (Rol. & Diegibt die Waring Sanuto I 408). Fe

Branbenburg auf 50 000 fl. an. (Bgl. 3 Diarti bi Marino Sanuto I 408. Et

il marchexe de Brandilburg amico ha de intrada fiorini 50 milia).

11 marenexe de Branchtourg amico na de intrada norm of mina,.

S. 492. Rr. 1154 nach andrer Borlage gebr. Janssen l. c. II 1, 411 f.
In S. 494. Bgl. noch Oresben, Hauptstaatsarchiv W. A. Bermählungen 77. Kurs.
Albrecht hatte sich in dem Streite zwischen Herzog Wilhelm und dessen Lochtermanne Heinrich d. I. von Münsterberg über die Auszahlung der Mitgist langem um Bermittelung bemilht. So hatte er dem H. Wilhelm am 21. Febr. 1482 (Ansbach, Donnerstag vor tathebra Betri) in Ausbach vorzunehmenbe Berhanblungen ange-

boten. Gleichzeitig schrieb er ihm noch:
"Lieber sweher. besorget ench unsernhalben nit. wir besagen ench nichts, ir wöltes bann gar gern von uns haben, bann wolten wir in ben sachen uns haben lassen erlernen anders, bann wir westen nichts barumb, man hats uns oft angefucht, und wer not, bas ber alt cangler ben uns wer, uns aller bing berichtet ber quittangen und eebriefs halben, wolten wir im nicht verhalten, bas wir gebechten, eur lieb wiffen au entbeden und verner nit thun und laffen, fagen ober versweigen eur neo wisen zu enwenen und verner nit thun und lassen, lagen oder versweigen halten nach enrm gefallen. dann es ist kein gleichnus im uns zu bewegen welcher ber lieber, das alt herkommen zwischen unser zeigt ein anders an. wir wissen das ir uns kennt und wir ench auch. denn getreue herzen sind gehzornig, doch vergeet es einem ehe, dann dem andern. eur liebe kennt unsern zorn wol, er vergeet uns bald gegen lieben frunden und gedenden allweg, einem andern seh auch also versast eine mit uns gegen enr liebe anch getrößten. Grüße, datum am freitag kathedre Retri gung Luxun. Dr

tren, bekgleichen wir uns gegen enr liebe anch getrößten. Grüße. datum am pretrag kathebra Betri aund LixxII. Dr.

Der Ansbacher Tag auf Misericordia bomini 1482 (21. April) versief resultatios (80 f.). Sächsiche Bertreter waren herr heinrich von Brandenstein und Kriedrich Schultheiß, die bereits am 24. April (d. d. Bamberg, Marzabindt) von ihren Berhandlungen mit dem Markgrasen nach hause berichteten, Münsterbergische Doctor Johan Dorslinger, Ernst von Zedlig und Zbindo von Buchaw. Die Münsterbergischen konnten keine Urkunde vorweisen, wonach sich herzog Withelm zur Zahlung von 20000 st. in bestimmter Zeit verpstichtet hätte. Sächsicherseits wurde behauptet, als Mitgift habe herzog Wishelm dem Könige Georg einen Schuldbrief von 20000 st. sahren lassen. D. heinrich wandte sich jetzt an H. Albrecht von Sachsen, mit dem er auf dem Brüser Tage zusammentras und der nun bei einer Begegnung mit D. Wilhelm die Dinge zur Sprache brachte. H. Wilhelm einer Begegnung mit S. Bilbelm bie Dinge jur Sprache brachte. S. Bilbelm berichtet hierilber am 14. Juni an Rurf. Albrecht. Er habe seinem Better erwibert B. heinrich babe nicht nöthig, die Sache bermagen zu handeln. 3m übrigen theilt er mit. (67) Auch lieber sweher, finden wir in unserm erlofzten schultbrive uber bie zwenzigthausend gulben bepratsteur, des datum belbet: zu Eger auf mitwochen Marcii anno Lixno, under anderm angezeigt, wir solten nach unser tochter uber-Warcti anno Lixdo, under anderm angezeigt, wir solten nach unser tochter überantwertunge, die auf Martini darnach gescheen solt, sürd uber ein jare die zwenzig thausend gulden hehratsteur außrichten. so heldet das datum unßers herren und swebers konig Jorgen seligen quitancien uber dieselben vergungten zwenzigthausend gulden zu Eger an sant Briccien tage anno Lxdo, das ist ein jare nach überantwertunge unser tochter. vormehnt villicht unser sone, diewiele das datum auf sollich itzt gemeldt erlengt zeid gesatzt und konig Jorge das mal zu Eger nicht gewest seh, es sulle nicht volmechtig sein. nachdem dann die dingt auf glauben und vertrauwen in eurm behwesen nud diesen weiteitigunge gehandelt sind, ditche weit eleke sollich ben end gesein verben zu lasen und von der werteidigunge gehandelt sind, ditche weit gestendert ind. enr liebe, follichs ben euch allein pleiben ju lagen und uns ben bem geinwertigen barinn eur meynunge in geheim erlennen ju geben, wie wir bas mit bem batum vornemen fullen, barnach wir uns gerichten mogen.

Es hab auch bernach unfer vebter bergog Albrecht angefangen, mit uns allein reben bie mennunge, es murbe in manderley lauben

gerebt, wir gingen bamit umb, bas wir unfer lanbe unb lente in unfreuntlicher mennunge an eur liebe aber unfern obeimen lantgraven Beinrichen von Beffen tomen lafen, fom bruber und bu bie entwenden wolten, und wiewol fie bes nicht glandten, nach fich jn und verseben, doch auf das man sollicher rebe uberig gesein möcht, so were ir bete und solt zu vil gutem dinen, das wir pu die erbhuldung, davon vormals geredt wa thun ließen. Er habe ertlärt, bas ware weter nothig noch nitglich, trate wer feinem Glimpf zu nabe. Weber Aurf. Albrecht noch ber Landgraf von beine hatten berartige Gebanten. - Uber bie Berhanblungen zu Brilt fei ihm nicht mitgetheilt worben - geben ju Bhmar auf fritag bor Bitt anno ic. octungeeine

secundo (Abfchr.) Aurf. Albrecht ertlart fich nochmals jur Thatigfeit in ber Sache bereit (Rately burg Dienstag nach Beit 1482 Dr. 16. Juni 93). Bettel (94). Das Daten tonne nicht befremben. "es werben vil quittanben gegeben, gefchriben und wo sigelt an anderen enben, bie burch bie ret, als das gescheben ift, ubergeben und das datum vorgesetzt ni den tag, do man sie ubergeben soll. die ding find und sicher vast empfalben, dann es ist langt. wir wissen aber wol gar eigentlichen, das es also beteibingt ist und die nrsach warumb die nit not ist, alle zu schreiben, datum ut supra. Zettel 2. Die Antwort betr. seiner und des Landgr. v. Hefen sein wahrheitsgetreu und gut. datum ut supra (95).

101. Auf. Albrecht an H. Wilhelm. Bestimmt einen neuen Tag auf Sonntag

nach Michaelis. Den Ort werbe er je nach ber Lage bes Sterbens feinerzeit mittheilen. datim Swabach am mitwoch nach Marie Magbalene auno bominit LxxxIII. Die Zettel (102). Wie ber von Zollern, ber mit ben M. Johann gefandten Active zurückgefommen ist, berichte, sei M. Johann mit Kurs. Ernst zu Isterbock zusammen. getrossen, "von herzog Johannsen wegen, haben sie sich hilf miteinander vertragen, mit welchem er zu schieden gewonne, sollen sie aneinander helfen. wolt aber mite sone mit bergog Dannsen ansaben, wollen fle ime belfen, boch bas er ein bendemann set (vgl. S. 204 f.), und haben barauf bie berren von Sachsen geschriben und solchs bergog Dannsen und herren Jorgen vom Stain verknubt. so bet unser sone bergog Dannsen geschriben und bie scheben gevorbert, die ime sein bauptmann im Poverischen lendlin, das gein Crossen gebort, zugesugt habe. Antwen ftebt noch aus. M. Johann verlangt Gelb. "bas ift uns ubel geratten, bann wir muffen fein vil haben gein Ofterreich". Gruß an bie Seinigen. batum ut supra 

Rach bem Tobe S. Bilhelms wurden bie Ansprüche an Eruft nub Albrecht wa Sachjen gerichtet, bie sich jedoch unn ebenfalls ablehnend verhalten und bie Sache pe nachft hinziehen, sobann bei ihrer Begegnung mit bem Raifer 1485 gu Bamberg von diesem einen Befehl erlangen, wonach hertnib von Stein sich zu Kurf. Albrukt begeben solle und von diesem, was ihm bekannt ift, sesstellen solle. Alber und Gebrechlichkeit bes Aurf. nöthigen bazu, sein Zeuguiß unter allen Umftanden sich zu sichern. Bamberg 25. Oct. 1485. ad mand. dni. imp. in consilio (Dr. 119) zu sichern. Bamberg 25. Oct. 1485. ad mand. dmi. imp. in consulio (2.t. 1133) hertnib von Stein verhört Kurf. Albrecht. Dieser bekennt und berufft sich auch auf den Secretär Johann Spet, der zugegen gewesen. "Item es ist ein heput betapbigt worden zwischen könig Jorgen sone, genant Hullen es ist ein heput Wilhelms von Sachsen bochter. darzu hat im berzog Wilhelm geben sein genätztet an der cron zu Beheim, das hat der konig nit wollen den herrn offenbam und hatt genomen ein schuldbriefe fur die zweinzigtausent gulden im hedrachtiek bestimbt, das er den herrn wöll zaigen und als wir nit anders wissen als bed ein quittang mit berr Jobsten hantschrift geben und bie verfigelt mit seinem ring ben er am baumen trug. und ben briefe, als ben bie berrn gebort haben, wider geben. — Ansbach, Freitag nach sanbt Enbrestag bes heiligen zweffbotten. — 1485. Trot biefes Zeugnisses hört ilbrigens heinrich nicht auf, seine Forbernugen

geltenb ju machen. Bu ber Silbesheimer Febbe, vgl. vor Allem Rehtmeper, Brichm-Binch Chron. III 761-764. Dafelbft bie Rachrichten von bem Raif. Inhibitionsbick bem Gingreifen Bogislams von Bommern, ber Betheiligung marfifcher Stabte, ba Erweiterung bes fachf. Ginfiuffes burch Ginraumung einer Schieberichterftellung awischen Beinrich und Wilhelm von Brannschweig und ber Reichsftabt Gollar.

Ebenda 750 findet fich fibrigens bie Mittheilung, daß die Stadt Braunschweig 1475 im Burgund. Rriege ihren Sonbicus Beinr. Bunftorf jum Raifer foidte.

2B. wurde jeboch im Stifte Baberborn gefangen. Gine intereffante Quelle fiber ben burg. Rrieg ift ferner noch bas Ausgabenbuch S. Albrechts von Sachfen, Dresben, Sanptftaatsarchiv Loc. 4344. Rechnungs.

bilder 13.

Text vorlette Beile muß es beißen : wiewol es.

5. 510. Stephan vom See, vgl. Mitth. b. bift. Ber. f. b. Oberpfalg XXXIV 141.

5. 520. Cafpar Golmer aus Frankfurt a. D. hatte (vgl. 8b. I S. 162) im Jabre 1470 von M. Johann einen Empfehlungsbrief an bie jungen herren von Sachsen für eine Retse nach Sachsen erhalten, war aber auf biefer gabrt in ber Rabe von Brfix angehalten und feiner Waaren (Deringe und Dechte) beraubt worben. Bei ber That hatte herr heinrich von Riefenburg, der fich für einen Feind der Stadt Frantsurt erklärte, die Thäter unterftügt. Golmer erklärte in seinem an die jungen herren von Sachsen gerichteten Klagschreiben, wenn er den Schaben nicht vergittet erhielte, wfirbe er feine Glaubiger nicht bezahlen tonnen. (Bgl. Dresben, hanptstaatsardiv, Bohmifde Sachen II 139).

3. 536. Sp. 2 3. 10 v. u. ft. 216 1, 526.

Erft nach bem Abichluffe bes Buches tam bem Berausgeber eine Greifsmalber Differtation (1898): Branbt, "Der martifche Arieg gegen Sagan und Bommern" ju Gefichte. Die forgfältige Arbeit beruht im wesentlichen auf bem in Band II biefer Sammlung veröffentlichten Materiale. In fleineren Grethumern Bs. moge berichtigt werden: S. 29 ft. Beuthen ist Beutnitz au lesen. S. 30 Bien ift nicht 1477, sondern erst 1485 von Matthias erobert worden. S. 46 Der Bischof von Brandenburg ist nicht der "Herr" der Stadt Belitz. Bon Interesse ist der Nachweis (S. 46), daß die Einnahme von Belitz am 27. April 1478 stattgesunden bat, und die Annahme, daß das Ist. rer. Silos. X 37 gemeldete Geber der Arossence Beschwarze in Selekt 1477 abliet. Bis Bekanten (S. 68) des beschen der Ressence Beschwarze (S. 68) sahung ins Jahr 1477 gebort. Die Behauptung (S. 63), baß von einem Sturme gegen Garz 1478 August nicht die Rebe sein tonne, wird durch die Bb. III S. 528 zu Lebeburs Archiv I 263 gegebene Correcturen bestätigt.

Ebenfalls erft nach Absching ber gesammten Arbeit tamen bem Serausgeber bie Saganer Amisrechnungen bes Dresbner Sauptstaatsarchivs zu Gesicht, beren genaue Durchsicht wohl noch bas eine ober anbre Detail geboten haben würde. Die Rechnungen enthalten zahlreiche Eintragungen über Botensenbungen, Ertheilung von Geleit, Abordnung von Runbichaftern, Bewirthung. (Darunter mit Bernauer Bier. Für bie 1474 Reminiscere erwartete Ankunft S. Albrechts werben Gintaufe in Frankfurt gemacht, wogegen später meist in Leipzig gesauft wird). Am Sonntag nach Luciae 1475 wird in Sagan herr Raphael Liszingzih mit 14 Pferden gespeist. item xvIII g. verzert Unruge, Knobelstorff, als so mit her Henre. [von Mility] gegen Guterbog reten dominica trinitatis 1476. item III s. xxII g. verzert zu Glogaw alzo man Polencz 1) richten liß. dominica post Jacobi. item x ß. xxx g. vergert ber Bennrich, bo ber rept jum marggraffen und berzogin Sanfen nach oftern [1478]. item XII f. ber Bennrich vergert tein Frantfurt ju bem marggraffen burch befelh mynes g. h.

1480. Item IIII f. vorzert zu hoperszwerbe by bem biffchof von Warbyn (um Nativitas Mariae). Milith bolte ben Bifchof zu Bunzlau ein und geleitete ihn weiter. Während bes Krieges zwifchen h. hans und ben Königlichen 1480 wurden bon Sagan viel Runbicafter abgefanbt, namentlich um Rachrichten über bie Saltung

ber Schlefter gu befommen.

1481. Item LVIII g. verzert zu Glagow selb III mit III pf. III nacht umb Bachmanß wille. item XIII g. verzert zur Frepusiat im jarmardte, als ich Bachman2) suchte.

1482. Während ber ungarischen Kriegsgefahr wurden Sagan und die andern

Schlöffer bes Amtes ftart befeftigt. Die Bafteien führte Bans Anlide, jebenfalls

<sup>1)</sup> Über biesen und seine Berwandten Jorg und Beter von Pohlenz, sowie Aber Rickel Benewis, Sans Glaubig, Matth Luptity beschwerten sich bie jungen herren in biefen Jahren unaufhörlich und verlangten bas Einschreiten ber Markgrasen. Nickel von Pohlenz wurde im Hochsommer 1476 in Glogan hingerichtet, vgl. Dresben l. c. Besehdungen 103. Sein Geschlecht erklärt, ben Lob rächen zu wollen, stellte indes bei einer erbitterten Borhaltung ber jungen herren jebe feinbliche Absicht gegen Sachsen in Abrebe.
2) Bgl. S. 168.

ein Marter und Bermanbter bes ebenfalls burch feine triegerifchen Banten to

rühmten Jorg Rulide 1), fibrigens mit polnischen Arbeitern auf.
1483. Item v g. Bulff vom Lebinfteyn, ber fich ritter nanth, bergog Runk von Burgunbien verwant geweft und von Turden verterbit umb gotiswillin ge,

obn Burgunden verwant gewest und von Lurden verterbit ums gekiswam gezeria secnuda post Mauricy.

Im Register zu Band I ist Seite 784 Sp. 2 Z. 33 v. n. st. 1433 1473 zu lesen, bg. S. 824 Sp. 1. Uffenheim, Amtmann, s. Hans von Absberg, bgl. Bb. II S. 717

Mechthild ist eine geborene Pfalzgräsin, in erster Che mit Albrecht von Osternist, in zweiter mit dem Grasen von Württemberg — Urach vermählt. — Riederthom S. 720 ist Kaiserlicher Kämmerer und nicht Kaiserlicher Secretär. Heinz Belden S. 738 ist Wildmeister zu Krailsheim. S. 733 Sp. 2 Z. 14 v. n. ist statt 41 zu lefen 241.

Bu bem oft berührten Capitel Chrenbanbel ber Markgrafen, ift noch ju vergleichen Manie, Index lectionum 1896/97. 28. 3. 8; Zeitschr. filt bie gef. Strafrechtswiffenis.

XVI 739.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 403 Anm. 2.

# Register

zu den Rachträgen aller drei Bande.

A.

Absberg, Hanns von, III 624. Abam, Meister II 670. Abausen, Abt von, II 668. Albrecht IV., herzog von Bapern-München II 664, 668, 673. III 620 f.; — Feindschaft mit seinem Bruder Christoph III 620.

620. Albrecht, Markgraf von Brandenburg; Krieg mit allen Reichsftabten II 671; — baprifcher Krieg III 530; — greift in ben Luneburger Pfaffenstreit ein II 665; — übernimmt die Mart und die Kurwurde II 663; — begiebt fich 1470 jum Raifer II 664; — Aufnahme in bie Rurfurften. 11 684; — Aufnahme in die Kursursteneinung III 617; — Borbereitung beBommernfrieges 1471 f. II 664. III
523; — erster Ausenthalt in der Mart
II 665. III 523, 617; — Statthalter
und Räthe während der Zeit in Franken
(Ansbach) I 830. II 666, 668; — Berhol.
mit Ungarn 1472 II 667, 669; — Feindschaft gegen Bommern II 666. III 523,
617: — Beimerhr 1473 II 667 f: — - Beimtehr 1473 II 667 f.; Burgunbischer Krieg, Stellung ju Rarl bem Ruhnen I 830. II 671 f. III 524 f.; — zweiter Ausenthalt in ber Mart III 526, 623; — burch eine Landtagebot-schaft zum britten Mal gelaben III 527; britter Aufenthalt in ber Mart III 623; - Pommerntrieg 1478 f. III 528 f., 623; - Bundesgenoffen hierbei III 529; und die Städte 1480 f. II 674; Annaherung an Sachsen 1482 III 622; - hilft bem Kaiser wiber Ungarn III 622; - und bie Konigswahl III 620; — Thatigfeit bei ber Begrundung bes ichwabischen Bundes III 620; — Tob III 620.

Beziehungen zum Papste II 664, 666; zum Erzb. von Cöln III 616; — zum Erzb. von Wagbeburg III 526, 529, 618; — zum Erzb. von Wainz III 616;

Briebatich, Correspondeng. III.

— jum Bifchof von Augeburg III 619; jum Bifchof von Bamberg II 669; — Bamberger Erbtammereramt III 620; — Stellung jum Bifchofe von Lebus III Steuung gum Sigupi 2018. Marimilians hochzeit II 674; — Bez. zu Erzh. Marimilians hochzeit II 674; — Bez. zu Erzh. Siegmund III 619; — zu König Wladislaw 1474 III 524; — zu König Christian II 670; — zu Polen II 663 f., 670; — Frrungen mit H. Ludwig von Bayern II 668; — freundliche Bez. zu im III 520. — 211 f. Georg von Bayern; ihm III 529; — ju h. Georg von Bavern; Bundniß mit ihm III 618; — Beg. ju ben herzögen von Bapern-München II 668. III 620 f.; — zu h. Otto von Bapern II 668; — zum Pfalzgrafen II 668, 671; — zum h. von Lauenburg II 669; — ju Medlenburg II 667; — ju ben herzögen pon Münsterberg II 669.
III 524, 620 st.; — ju h. Wilhelm von Sachsen II 664, 668 st., 671. III 529, 621 f.; — Stellung zu beffen Streite mit feinem Schwiegersohn heinrich b. 3. von Munsterberg über die Mitgift III 621 f.; — angebliche Plane, den jungen herren migen petren bie Erbschaft d. Wilhelms zu entziehen III 622; — Stellung zu ben jungen herren III 526, 529, 617 f., 623; — zu ihren Irrungen mit dem Bischofe von Bürzburg II 671; — Erbeinung mit Sachsen II 664 f.; — und die sachsichte Abtiffin in Quedlinburg II 667; — Beg. gu Württemberg II 664, 667; — Stellung ju ben herren von Dohna III 618; — ju ben von Pappenheim I 830; — ju ben Reichsftabten, verleibt ihnen 1475 ein Banner III 524; — ju ben Stabten: Augsburg II 670; — Eger I 829; — — hamburg III 523, 525; — Lübed II 666; — Lüneburg III 617; — ju Rurnberg. a) freundliche Bez. II 667; — 3u Berbft II 666, 668; — 3u Regensburg II 664; — 3u Zerbst III 526.

bon Schlieben II 674; - und Fris von Sparned III 620. If taif. Commissar betr. bes Rottweiler Sofgerichts III 523; — Borgehen gegen Kung von Auffeß III 530; — Stellung zu Kurf. Anna III 525; — Sohne II 672; - Krantheit III 622; - Arzte II 667, f. a. b. einzelnen; — Cheplane für feine Tochter III 620. für seine Töchter III 526, 618. Berwaltungsfachen III 526, 618. Brivllegien I 830. II 663; — militärische Kanglet II 663, 672. III 620; — alter Rangler III 621; — Rathe in Rabolgburg III 619; — und die Universitäts. grundung III 617. Ritterschaft III 618; — hof III 620; — Spielleute III 526. Albrecht, Bergog von Ofterreich II 672. III 624. Albrecht der Beherzte, Herzog von Sachsen, thatig für König Georg III 523; — Reise nach Sagan 1474 III 623; — Reichstrieg gegen Burgund III 524 f., 623; - bermittelt im Glogauer Streite III 527; — Beg. jum Ergb. von Coln III 616; — verheirathet feine Tochter mit Ergh. Siegmund III 619; - hat Berbacht gegen geheime Abfichten Rurf. Albrechte III 624; - Rrieg gegen Ungarn 1488 II 672. Altenburg, St. II 667. Altmart, L. III 525, 529, 618; — Stäbte III 526, 528. Alvensleben, Ritter Buffo von, Sauptmann ber Altmart III 524, 526, 528. Amalia, Markgräfin von Brandenburg III 525. Amberg, St. II 671. Angermunde, St. II 664. III 528 f. Anhalt, Fürst Adolf von, III 526. Fürft Alb. von, III 524, 529. Fürft Magnus von, III 527. Fürst Woldemar von, III 524, 526. Anna, Rurf. von Brandenburg, geb. von Sachsen II 664, 667. III 525 f. 530. Ansbach, St. I 830, II 667, 670. III 524, 621; — Propft Knorre I 829, Erb, f. b.; — Chorherrn, f. Cangler, Menger, Mulhaufer; — Statthalter und Rathe, f. Albrecht; — Amtmann, f. Auffeß. Appiano, Antonio d' II 663. Aquileja, f. Barbo. Artus, Ronig III 530. Auer, Bilbelm II 671. Auffeß, hanns von, Amtmann zu Kreuffen II 674. Christoph von, Schultheiß zu Bamberg, bann Amtmann ju Ansbach, fpater Marfchall M. Johanns III 616. Rung von, III 530. Augeburg, Bifchof von, [II 673.] III 619.

ben von Rotenban III 620; - und bie

Stellung zu ben Juden II 669; - ju Angeburg, St. I 830. II 668, 670 f. III 618; — Reichstag 1474 III 617; — Bm., f. Frtell.

Avignon III 619. Bachmann, Totichlager III 623. Baiereborf, A. I 830; - Amtmann, f. Mainthal. Baireuth, A. III 618; — Amtmann, f. Bistenftein, Apel bon; - Raftner II 674, . Gentelbed. Balags, Magyar (Megrebal), ungarifcher baup mann III 523. Bamberg, Stift III 620; — Erbkammererum III 620; — Bischof Jorg von. Feben II 669; — burgund. Krieg I 830; — Bischof Philipp und Capitel III 618;— Domberrn, f. Epb; — Official, f. Iben. Bamberg, St. III 622; — Schultbeif bai. Auffeß III 616. Barbara, Markgrafin von Branbenburg; Gon; handel mit R. Bladislaw zc. II 672 III 526 f., 529; — angeblich schwanger III 526. Barbo, M., Cardinal St. Marci, Beast, Batriarch von Aquileja I 830. II 665. [670 f.]. III 524. Barby, herr Beinrich von, [Grafvon Mublingen), faiferl. Rath III 618; - Bater beefelben III 618 Barby, St. III 619. III 523.

[Bartel, Ronrad], Rentmeifter DR. Johanni Bartholomaus, Cellerarius zu Lehnin III 526. Basel, St. I 830. II 673. Baupen (Bubissin), St. u. L., Hauptm. bei Pannwis III 527; — Dechant du

III 527.

Bapern, L. II 665. III 616, 620; — feq. von, f. Albrecht, Chriftoph, Ludwig. Siegmund. Bangweil, Michael I 830.

Bederkesa (Bederiga), Schl. u. Fl., Ar. Lete П 669.

Belgrad (Griech. Beigenburg) II 665. Belit, St. III 527, 623.

Beneschau, St., Tag das. III 523. Bennewis, Ridel, lauf. Ebelmann II 672

III 623. Meldior von, ichlefischer Welmam Berge, III 527.

Berger, s. n., faiferl. Kammerling II 673. Bergmann, [Theophilus], Rath bes &. fant, hingerichtet III 529.

Berlin, St. II 664, 674. III 526, 528 į, 616 f.; - herbergen daf. III 526; -Burgermeister: Stillentin Ryn III 527; — Bine III 616; — Ratheichent III

Berlower, Dr. Thomas, von Gilly, ffpater Bifchof von Conftang], taifert. Rath

Bernau, St. III 527 f., 619, 623. Bernheim, [Aun; von], III 619. Bernftein, St. III 529. Beuinit, H. 674. III 623. Bifchofsbeim, [bane von], III 529. Bobersberg (Boberifc lenblin), L., hauptmann daf., f. Unwirde. Bohmen, Agr. II 663, 666. III 616, 622; herren das. III 622. Bogislaw, S. von Bommern, heirathet M. Margaretha III 620; — Rampfe mit der Mart III 529; — greift in bie bilbes-beimer Febbe ein III 622. Boichheim, Dr. legum Johann, [Dechant ju Duffeldorff, taiferl. und berg. Bergifcher **Rath III** 617. Bologna, Univerfitat II 665. Bramberger, Dr. med. Georg, Argt Albrechts II 667. Brandenburg, Mart ju; Berricaft, Saus, martift, II 663-667, 671. III 530, 616 ff., 624; - Einnahmen III 621; - Martgrafen von, III 529, 624; f. auch Albr. Anna, Barbara, Elfe, Friedrich, Joachim, Johanna, Margaretha, Sibylla, Wolfgang, f. auch Mantua; — Krieg bas. 1478 f. III 620, 623; — Kanzlei III 523; — Urkunden in Karlstein III 523; S25; — attanoen in Autiprin II S26, — Spielleute II 526; — Kandtage II 667. III 527 f.; — Landbede II 674; — Bierziese II 829. III 619; — Adel, Fehdewesen III 524 f.; — Best das. III 524; — Städte III 529, 622; — Universitäte ruben baf. III 619 f.; - Universitäten bon Dartern befragt HI 617. Brandenburg, Bischof von, III 623; -– nimmt Theil an ber Landtagegefandtichaft III 527. Brandenburg, Alt- und Reuftadt II 674. III 523, 526 ff.; — Burgerm., f. Goste. Brandenstein , Ritter Heinrich von , Pfl. ju Roburg II 669. III 621. Braunschweig, Bergogin Anna von, III 524. [bergog Beinrich b. Mittlere von Braunfchm. Luneburg] III 529. bergog Bilhelm von Braunichw. Bolfenbuttel und fein Sohn Beinrich III 529, 622. Braunschweig, St. III 525, 530, 623; Syndicue, f. Bunftorp; - Burger f. Dralle. Bremen, [Administr.] von, Bischof von Munster II 670. III 525. Bremen, St. II 669. Breslau, St. I 830. III 530. Brichsenstadt, St. u. A., Amtmann baf., Lienharb von Seinsheim II 674. Briren, Biethum II 665. Brixien [= Brescia?], St. III 618. Brur, St. III 623; — Tag bas. III 621 f. Buchaw, Zbindo von, Rath D. heinrichs b. J. bon Dunfterberg III 621. Buchelberger, Clemens, Rathmann ju Eger

I 829.

Buchholy, Chriftian, Burger ju Frantfurt a/D.

Bunzlau, St. III 623.
Burgsborff, [Peter von, Untermarschaft M. Johanns und Bogt zu Küftrin] III 523.
Burgund, L., burgundisch I 830. II 674.
III 531, 618. — Herzog, f. Karl, Maria;
— Krieg 1474 f. III 623.
Buttner, Hand, Landtüchenmeister M. Johanns II 674.

Butiner, Sans, Landfuchenmeifter Dt. Johanns Œ. Cangler, Sirt, Chorberr ju Ansbach, Rentmeifter Rurf. Albrechte II 665. Carbinale, f. Barbo, Giena, Genua, Begler, Mantua. Chriftian, Ronig von Danemart II 669 f., Saltung 1475 III 525; und die Stadt Samburg III 530, 619. Chriftoph', Bergog von Bapern, Feindschaft gegen seinen Bruder S. Albrecht III 620. Christoph, Borname III 619. Coln, Ergftift II 671; — Ergb. Ruprecht von, II 668, [671]; — Ergb. Herman von, III 616; — Domfüster, h. von Belbenz II 673. Coln, St. I 830. II 672; — Univerfitat III 525, 617. Conftanz, Bisthum, Bischofswahl II 673; Stadt II 672 f.; — Abt das. II 673. Dabroweti, Dechant von Bosen, f. b. Danemart, banisch III 530; — Ronig, f. Christian. Delitsch, St. II 666; - Bogt bas., Schibigen. Derf, Bolprecht von, Domfcholafticus zu Mainz II 669. Dettelbach (Thumtitelnbach), St. II 666. Deutschland, beutsch II 665. Deutschorben, will die Reumart einlofen III 524. Diesborf, Rl. III 526. Diestau, hans von, befehbet bie St. Zerbft III 621. Diethereberger, Bilwolt II 672. Dintelebuhl, St. I 830. II 670. Ditmarfchen, L. II 670. Dohna, herren von, III 618. Donauworth, St. II 670. Dordenberg, ber von, III 530. Dorflinger, Dr. Johann, Rath S. Beinrichs b. 3. von Munfterberg III 621. Dorner, Chriftoph, baper. Beamter II 667. Dralle, Lubete, Burger ju Braunfchweig III 525.

## Œ.

Drebtau, St. II 663. Droffen, St. III 528.

Duhn, Whrich von, III 531.

Eberhard b. A., Graf von Bürttemberg III 523. Eberhard d. Jüngere, Graf von Bürttemberg II 664, 670. Ebern, St. II 671. Cberswalbe, Reuftabte, St. III 528, 619. Egen, Lorenz, aus Rurnberg II 667. Eger, St. I 829. III 621; — Rathsberren, f. Buchelberger, Mennell. Chenheim, Michel von, Diener DR. Friedrichs III 620. Eichftabt, Domherren, f. Epb. Ginfiebel, Jobft von, bobm. Secretar III 622. Gitelenborch - Artlenburg bei Lauenburg, Boll bas. II 669. Elbe, F. III 619. Elfaß, Landvogtei, Reichsftädte das. II 668. Else, Gräfin von Württemberg, geb. Mart-gräfin von Brandenburg II 664, 667.

Elsterwerba (Elsterwerber), St. II 672. Embrica III 525.

Engelshaus (Engelsbrud), bei Rarlsbab III

Epperftein, Amtmann baf., f. Thannberger. Erfurt, Univerfitat II 665, 667, 673. III

Ernft, Rurf. von Sachsen, bes beil. Rom. Reichs Erzmarschalt; f. meift Sachsen, junge herren von; - will zwischen b. Lubwig von Bapern und Martgraf Albrecht vermitteln II 668; - auf bem Regensburger Reichstage I 830. II 664f.;
— und Barbaras Che III 526; nimmt Rurf. Albrecht in bie Rurfurften-einung auf III 617; — Begegnung mit M. Johann ju Juterbod III 622; - Turnierwefen III 617.

Gulnsmid, die beiben, Buchsenmeifter II 664. Epb, Dr. legum Anfelm bon, II 673; -Eph, Dr. 1egum. Pilgerfahrt III 525.

Dr. decr. hans, Dombert ju Burgburg, Bamberg und Gichftabt, Propft ju Spalt und Ansbach II 667.

Ludwig von, Rath Albrechts II 667. III 617; — leitet im Reichstriege bie Berproviantirung II 671.

Farwe (Barwe), Sol. in Bagrien III 530. Feuchtwangen, Chorherrnstift, Propst Joh. Horn II 666.

Flednit II 674.

Flurherr, Geleitsmann II 670.

Forli, Bifchof von, (Alexander Ranni), papfil. Legat [III 525].

Franten, frantifch, Befigungen Rurf. Albrechte bas. ob und unter bem Gebirge 2c. II 664, 667, 670, 674. III 524, 618. Frankenberg, Schl., Amtmann bas. s. Plaffen-

berger.

Frankfurt a/M., St. I 830. II 673. III 620 f.; — Reichstag das. 1485 III 620. Frankfurt a/D., St. II 674. III 526 fr.,

530, 619, 623; — Burger, f. Buchbolz, Golmer, Radow, Scheffler, Tyde, Bins, Bunderlich

Frankreich, L. III 620; — R., s. Ludwig.

Fregeno, Marianus von, fpater Bifchof ven Rammin III 616. Freiberg, Ritter Dietrich von, III 617.

Jorg von, II 666. Stoffel von, II 668.

Freiftadt (Frennstat), St. III 526, 623.

Friedrich III., romischer Kaifer, und ber Line burgische Pfaffenstreit II 665; — mt Bolen 1470 II 664; — und der Part 1471 II 665; — Reise ins Reich II 664; — und M. Albrechts Kampf gegen Bommern 1470 f. II 666. III 523; — Fahrt zu Rarl dem Rühnen, Politit 1473 j. III 523 f., 617; - Stellung ju Belen in Diefer Beit III 523 f.; - Feindichaft gegen ben Pfalzgrafen II 63, 663 f.
671. III 617; — besucht Albrecht in Jahre 1474 II 670; — und die 30ll forberungen bes b. von Lauenburg II 669; — Krieg gegen Burgund II 664, 673. III 531, 623; — und die Febber gegen ben Bifchof von Bamberg II 669;
— und ber Ergb. von Coln III 616;
und bas Ergftift Maing III [616], 618; — und die Boffulation Derzog Ernfte von Sachsen in Magdeburg III 618 f.; — Stellung zu Sachsen III 617, 622; — Reise ins Reich 1485, Begegnung mit den herzögen von Sachsen III 622; — befreit Maximilian III 524, 620; - verwendet fich fur Burian ven Guttenftein II 670; - und ber Graf von Sohnstein III 620; — und die Städte: Silbesheim III 622; — Frankfurt III 621; — Küneburg III 617; — und des Sofgericht ju Rottweil III 523. 3ft jugleich Konig von Ungarn III 618.

Tochter III 618.

hof II 670. III 527, 616; — Kammer-gericht III 617; — Beamte, Rathe, f. t. einzelnen; — Procurator in Kom III 618; — Fidcal, f. Kellner; — Herob (Köm. rich) III 620. Friedrich V., Burggraf von Nürnberg III 620.

Friedrich II., Rurf. von Brandenburg, Mitretung ber Rur II 663; - und ber B. von Lebus III 523; — und Moden III 526; — verwendet fich für beranbte Rurmberger II 672; — Buchfen II 664; hof III 620; - Lochter, f. Dargaretba.

Friedrich der Feifte, DR. von Brandenburg III 526.

Friedrich b. A., M. von Brandenburg, zweiter Sohn Albrechts II 667; — Berlobung und Ehe II 670. III 523 f.; — weilt 1478 in ber Mart III 620; - Bilgerreise III 620, 622; — 1488 im Reiche friege III 524; — im Schweizerfriegt 1499 III 525; — Entthronung III 620; - Gesellen III 622; — Spielleute III 526.

Friedrich, herzog von Liegnis und Brieg II 671; — erobert Meferis II 671; —

und die Bergoge von Munfterberg III **524.** Friedrich, Kurf., Pfalggraf bei Rhein; Feindsichaft mit bem Kaifer II 663, 668 f., III 617; - Irrungen mit ben Reicheftabten, Fehben II 668. III 618; - Haltung während des Reichstrieges gegen Burgund II 671. Friedrich II., Kurf., H. von Sachsen III 616. Frose, St. III 619.

Kuchsbart III 530.

Eptell (- Bitel), Sans, ber befannte, fpater bingerichtete Burgermeifter von Augsburg

St. Gallen, Abt bon, II 673. St. Gallen, St. III 531. Gara, St. II 664. III 623. Genua, Cardinal von. (= Paul Fregoso, tit. S. Anaftaffae) II 665. Georg ber Reiche, S. von Bayern-Landshut II 668. III 618. Georg Podiebrad, Ronig von Bohmen, Stellung gur Rirche III 523; - Die Bermahlung feines Sohnes beinrichs b. 3. III 621 f St. Beorgenfähnlein III 525, 528. Bera, herren von, III 617. Beter bon, Blagmeifter auf bem Bebirge

II 674.

Germanien, Primas baf., Ergb. von Magbeburg III 526.

Gepr, s. n., Licentiat III 620. Jorg, Diener Albrechts III 620.

Glaubis, Sans, raubt III 623. Ritter Rafpar, Diener Maximilians III **525.** 

Bleichen, Graf Ernft von, II 667.

Slogau-Arossen, Herzogthum, Erbsolgestreit das.
III 530; — Landschaft III 526 f.; —
Herzog, s. Heinrich.
Slogau = Groß-Glogau, St. III 530, 623;
— Stabtschreiber, s. Steger.

Gorlin, St. III 527, 530.

Goldfronach, St., Amtmann daf., f. Saueifen. Golbner, Johann, ungar. Rangelichreiber III

Golmer, Raspar, aus Frankfurt a/D. III 623 Golffen, St., Rr. Ludau an der Dabme II 672.

Gostar, St. III 622.

Bobte, Balentin, Burgermeifter von Branbenburg III 527.

"graben", die, (gemeint find Stolberg und Schwarzburg) II 667.

Griechisch II 665.

Gungburg, St. II 673.

Sungenhausen, St. II 670. III 616.

Sugregen III 530.

Guttenberg, Beit von, gen. hainlin II 672. Guttenftein, Burian von, [herr auf Breitenftein 2c.] zu Tachau III 530, 617;

und Rurnberg II 670; - Froblichfeit beffelben III 617. Sohne III 530, 617. Christoph von, III 617.

Saffner, Thomas II 672. Sainlin, f. Guttenberg. Salberftadt, Bifchof von, unterftust Albrecht III 529; — Kleriter baf. III 618. hall, Schwäb.-, St, II 670.

halle, St. II 667 f. hamburg, Domftift, Propft und Capitel III 619, f. auch Kliping. hamburg, St. II 665, 669 f. III 523, 525,

530, 619. hamersteten, Aug. von, württ. Kanzler II 673. Santo, Dr. decr. Fabian, Archibiacon ber Laufit III 530.

Sand, herzog von Sagan, Feindschaft gegen die Markgrafen III 524, 526 f., 529, 623;
— Stellung zu Sachsen III 525; — haltung im Jahre 1482 III 622; - Comeftern III 525; - Tochter II 674; - Sauptmann beff. gu Bobereberg, f. Unwirbe.

Sanfeftabte III 525.

Darg, herren das., harzgrafen III 528 f. haffent, Wyger de, de Embrica, [Propft zu Kerpen] III 525.

Saueifen, Sans, Amtmann z. Golbfronach II 674. havelberg, Bischof Wedigo von, III 526, 529. havelberg, St. III 528; — Propftei das. III 529.

Seibelberg, Univ. III 617. Geilebrunn, Rl. II 670; - Abt Beter Begel III 529.

Beimburg, Dr. Gregor III 530.

beinrich, b. von Glogau-Aroffen III 524. beinrich, Landgr. von heffen III 622. beinrich d. A., b. von Munfterberg III 524, 529 f.; — follte an Albrechts hof gegeben werden III 620 ; - erhalt eine Tochter II 669.

heinrich b. J. (honido), h. von Munsterberg, forbert von h. Bilhelm die Ausgahlung seiner Mitgift III 621.

helbburg, St. II 666; — hauptmann baf., f. Schultheiß.

Hell, Dr. Jorg bon, genannt Pfeffer, Main-zischer Kanzler II 670 f. henneberg, Graf Otto bon, II 665.

Berzogenaurach, Amtmann das., f. heßberg, Rorbewein von.

heffen, L. II 673. III 530 f.; — Landgr. s. n. II 667; - 2. Beinrich bon, f. b.

L. herman von, weilt in Reuß II 673, f. a. Coln.

begberg, Rorbewein von, Amtmann ju Berzogenaurach II 674.

befiler, [bans [, Schultheiß zu Burzburg, Bater bes Carbinale III 524. Dr. jur. utr. Georg, Carbinal tit. s. Luciae in silice III 524, 530. Dr. hand, Beisitzer am tais. Kammergericht,

Dilbesheim, Bisthum III 523; - Bifchof [benning] von, unterflust Albrecht III 529. Silbesheim, St. III 622. himelcortt, f. humbrecourt. himmelpfort, Abt von, III 529. of, St. II 663, 665, 667; — Amtmann daf., f. Balbenfels. Sobentobe, Grafen von, III 620; — Graf Albrecht von, II 668. Sobnstein, Graf Johann von, II 666. III 620. Bolftein, &. II 670. born, Magister Johann, Bropft ju Feuchtwangen II 666. Dr. med. Riclas, Argt Albrechts II 666. Soperswerba, St. III 623.

humbrecourt (himelcortt), herr von, [Graf gu Megen] II 673. bunderud II 672.

3. 3. Ingolftabt, Univers. III 617. Innebrud, St. II 664. Jatuble, J. Wresowic. Joachim I., Rurf. von Brandenburg III, 530. Joachim II., Kurf. von Brandenburg III 526. Jobft, f. Einfiedel. Johann, Markgraf bon Brandenburg II 667; - empfängt von Albrecht Anweisungen über die Bagenburg II 674; - lagt bie jum Reichelriege aufgebotenen Reifigen umtehren II 671; - Glogauer und Bommernfrieg III 526-529; - Urtheil bes Bifchofe von Rebus über ihn III 523; - und die Stadte 1480 II 674; - Auftreten gegen die Rauberei III 525; und bie Wettiner III 530, 622 f.; Erzb. Ernft von Magdeburg III 618 f.; die Erledigung bes Glogauer Streites III 622; — Beg. zu Anhalt III 524; — ju ber Stadt Braunschweig III 525; — nimmt Theil an der Hochzeit von Waldenfele' Tochter III 526. ale Rurf. III 619, 621; - Biergiefe III 619; - und die Universitätsgrundung Ш 617. verwendet fich fur Golmer III 623; - Berwaltung III 526; — Landfüchenmeifter, s. Buttner; — Hofgesinde III 529; — Marschall, s. Auffeß; — Lochter III 530. Iohann, S. zu (Sachsen-)Lauenburg II 669 f. III 526, 529. Johannitermeifter [Rich. v. d. Schulenburg] II 672; — Komthure, s. Lagow u. Zebnis. Juden II 669, III 524. Jüterbod, St. II 667, III 530, 622 f.

Radolzburg, Fl. u. Amt I 829; — Amtmann, f. Stieber; — Rathe dafelbft, f. Albrecht. Landeberg, St. in Bapern II 673.

kais. Rath, Propft zu Meschebe und zu St. Johann im neuen Munfter in Würz-burg III 524. esheim, Bisthum III 523; — Bischof Sammin, Bischof von, s. Fregeno. Anntner, Dr. Kaspar, Gefandter ber Stadt Regensburg II 664. Karl der Kühne, H. von Burgund; Haltung ix Jahre 1473 III 617; — Reichstrieg gega ihn II [672], 673. III 531; — Ba-wandte III 624. Karlstein, Schl. III 523. Rafimir, R. von Bolen, und M. Albrecht II 664; III 523; — 'schickt 1473 eine Botschaft im Reich II 670. III 523; — verlobt seine Tochter Sophie mit M. Friedrich II 670. III 523. Rellner, Meifter hans, taiferl. Rammerproce ratorfiscal III 618, 620 f. Remel, Emericus, Commiffar bes Barfuger-orbens in Rom III 616. Rinbeberg, heinrich von, hausvogt zu Anebach I 829. Risingen, St. II 667, III 529. Rliping, Albert, Propft zu hamburg, Dom-berr zu Magbeburg, in danischen Diensten II 674. III 619. Rnewfel, Jorg, Bogt ju Bireberg II 663. Anobelsborf, s. n., von, III 623. Knotte, Dr. deer. Beter, Propft zu Anebach und Pfarrer zu St. Lorenz in Rurnberg I 829. II 667. III 620. Anorringen, Ritter Burdbarb von, III 620. Roburg, St. III 525; — Pfl. das., f. Bran-benftein. Roderis, Lift bon, II 672. Ridel von, fachs. Rath II 663. III 523. Ridel von, ju Drebtau II 663. Rolle von, zu Drevau II 663. Rolln a/Spree, St. III 526, 528; — herbergen bas. III 526. Rolberg, St. III 530. Rolo, Apicius, Rath d. h. hans II 674. Ronrad, Arzt Albrechts III 530. Rorbes, Joh., Domberr zu Roeskilde, dänischen Secretär III 530. Rotineuburg, St. III 620. Rottbus, St. u. Amt III 525, 527 ff.; — Landvogt das., s. Rothenburg; — Kakinet das., s. Boch III 529. Krailsheim, St. u. Amt III 624. Rrenowip (Grenous), Ort bei Lebetich in Bob men III 524 Rreuffen, St. u. Amt, Amtmann baf., f. Auffes. Rrewefe, Rl. III 523. Rroner, Endres II 671. Kroffen, St. III 622 f. Rulmbach, St. III 618. Runben, Sanns, Armmann II 667.

> Ron, Stillentin, Berliner Burgermeifter III 527. 2.

Rutschenreut II 674.

Lagow, Johanniter-Romthur von, Jafob Barfug II 672.

Landsberg, s. Schent von. Langen, Rudolf von, humanist III 525. Lauenburg, h. von, s. Johann. Lausis, Ober- und Rieder-, L.-Bogt, s. Löben;

- Archidiacon, s. Hanto.

Lebinftenn, Ritter Bulff von, wertriebener Burgunder III 624.

Lebus, Bifchof von, (Friedrich Seffelmann, f. a. d.)
II 664, 669. III 523 f., 618; — will abdanten III 523 f.

Dompropft baf., Balthafar von Schlieben, jugleich Domherr ju Magdeburg, inter-effirt fich fur die Bahl &. Ernfte von Sachsen in Magdeburg III 619. Lehnin, Abt von, III 527.

Cellerarius des Rlofters, Bartholomaus III **526**.

Leiningen, Graf [Schaffrieb] von, taiferlicher Rath III 618.

Leinleuterin, die, III 526. Leipzig, St. III 616, 623; — Universität III 526, 617 f.; — Burger, f. Rotgießer. Pengen, St. III 528.

Leschnoth, herr Raphael, poln. Befandter III

Lichtenftein, Ritter Apel von, Amtmann gu Baireuth II 669. III 618.

Ewald von, auf Maximilian's hochzeit II 674.

Liegnits, St. I 830; — H. von, f. Friedrich. Lindow, Graf hanns von, herr von Ruppin und Mödern III 526, [528], 529; nimmt Theil an ber Schlacht bei Rroffen III 5**2**9.

Graf Jakob von 2c. III 526.

Lochner, Jorg, Wildmeister II 674. Loben, Jorg von, hauptmann b. h. hans III

Meldior von, Bogt ber Lausit III 527, 530. Löser, heinrich, Landvogt zu Sachsen II 667. Luchau, Rung von, Amtmann ju Gelb II 674. Ludau, St. III 527.

Ludwig, S. von Bapern-gandshut II 665; -und die herrschaft Ottingen II 668; -Feindschaft gegen Kurf. Albrecht, f. b.; -hilft ihm III 529.

Ludwig XI., König von Franfreich, Saltung mabrend bes Reichstrieges gegen bergog Rarl von Burgund III 525.

Ludwig ber Schwarze, S. von Bayern, Graf von Belbeng II 665, 670.

Rubben, St. III 527. Lübed, St. II 666, 669 ff. III 525. Luneburg, S. von, f. Braunschweig. Luneburg, St. II 665, 670; III 617. Luptip, Matth., Fehden dess. III 623. Luremburg, L. II 663.

## M.

Magdeburg, Erzb. von, Primas in Germa-nien, S. Johann von Belbeng II 670, 673. III 526, 531.

Magdeburg, postul. Erzb., dann Administ. Ernst S. von Sachsen III 526, 529 f., 618 f. Dechant, Alteste und Capitel III 526; — Domberrn, f. Redeton, Schlieben, Rliging. Erzstift III 618.

Magdeburg, St. III 531. Magnus, S. von Medlenburg III 526. Ragnar, f. Balágs.

Maienthal, Sans von, Amtmann zu Baiers-borf I 830.

Mailand, S. von, II 663.

Mainz, Erzb. Abolf von, II 665, 669 f. III **523, 617.** 

Diether von, III 616, 618.
erzstiftischer Kanzler, s. hell; — Scholasticus, s. Derß; — Domherr, s. Truchseß.
Rainz, Univ. III 617.
Rair, Meister Martin, bayr. Rath I 830.
Mantua, Carb. von, II 665.

Martgrafin Barbara von, geb. von Branbenburg II 665.

Margaretha, Markgrafin von Brandenburg, Schwester Albrecht's II 666. III 620.

Margaretha, D. von Bommern, geb. Mart-grafin von Brandenburg, Tochter Kurf. Friedrichs II. II 669. III 525. 620.

Margaretha, Kurfurstinwittwe von Sachsen, Mutter Kurf. Annas III 525 f.

[Maria], Tochter Karls des Kühnen II 672. Marienthron, Rl. III 523.

Marschalt, Christoph, von Waltershausen III 617.

Matthias, Konig von Ungarn und Böhmen, Eurkenkrieg II 666; — Krieg gegen Ra-fimir und Bladislaw II 666; — Stellung zu Sachfen und Brandenburg II 669, 672; — und ber Glogauer Erbfolgestreit III 527, 529; — Feinbschaft gegen ben Kaifer III 618, 623; — Borgebn gegen b. Sans von Sagan 1480 III – und die Stadt Rürnberg I 830;

— Arzt, Toggenburg III 530. Maximilian, Erzh. von Ofterreich, Sohn Kaiser Friedrichs III. II 670, 673. III 618; heirath; wird h. von Burgund II 674. III 524 f.; — Bez. z. Erzb. von Coln III 616; — Königswahl III 620; — III 616; — Rör gefangen III 620.

Mechibild, Pfalggrafin, Chen berf. III 624. Medlenburg, herzoge von, II 667, 670 f. Magnus. Megrebal III 523, f. Balaßs. Reißner, Boltstamm III 618.

Mellerstadt, f. Sterder.

Melrichstadt, St. II 671.

Menger, Lorenz, Chorherr zu Ansbach, Rangel-ichreiber Albrechts II 663.

Merswin, Dr. Jacob, und dessen Bruder III

Meferis, St. II 671. Reurer (Muwerer), Dr. Joh., Argt, Streit mit Sachsen III 617.

Mennell, Benngel, Rathmann gu Eger I 829. Miltin, Ritter Beinrich von, fachf. Bermefer im herzogthum Sagan III 623.

Milwis, Dr. Gunther, Sendbote ber Stadt | Ottingen, Graf Ulrich bon, II 688. Lubed II 666, 670 f. Mittelberga, A. II 666. Mittelmart, L. III 528 f. Mittenwalde, St. III 528. Modern, Berrichaft III 526. Mötteli von Rappenftein, eine, s. n. II 673. Montfort, Graf Ulrich von, (Pfl. zu Landsberg), Rath S. Albrechts von Bavern II 664, 673.
Morung, Dr. Theod., Bamberg. Rath II 528.
Mosen, Reinhard von, Rürnbergischer Diener III 526. Mühlingen, St. III 619. Mülhäufer, Ricol., [Scholasticus zu Ansbach], II 671.

Müllner, Dr. med. Sebald, Argt III 530. Muncheberg, St. in ber Mart III 528. Munfter, Bifchof von, f. Bremen. Munfterberg, 6. Albrecht von, wachft an Rurf. Albrechts Sofe auf III 620. Beinrich b. A. u. b. J. v., f. b. Margaretha von, II 669.

92.

Nassau, L. II 672. Rauen, St. III 528. Raumburg, St. II 667. Reapel, König von, II 665. Reiße, St., Tag das. III 523. Reumark, Mark jenseits der Oder, L. II 664. III 524, 529. Reumartt, St. in ber Oberpfalg II 666. Reuruppin, St. III 529. Reuftabt a. d. Aisch, St. u. Amt II 669, 674. Reuftadt-Cheremalde (Rügeftath) III 528, 619, f. a. Eberswalde. Reuftadt, Bienerifch., St. u. Schl. II 666. III 618. Reuß, St. II 673. III 525. Ricolafto, Bagenburgmeifter II 663. Rieber-Breifig, Of. III 525. Rieberlandisch, f. Pommern. Rieberthorer, Ritter Siegmund, kaiserl. Kammerer III 624. Rorblingen, St. I 830. II 670. III 531. Rottscherf, Sanns, Rathsberr zu Regensburg II 664. Rurnberg, St. II 665 ff., 670, 672; - Pfarre ju St. Lorenz, Pfarrer Dr. Anorre I 829; - Karthauser, Schaffer berf. II 668; -Balbamtmann I 830; - ehrbare Diener, f. Redwig, Mofen, Truchfeß; - Ginm., Egen, Tepel. Burggrafthum; - Burggraf, f. Friedrich.

Obernis, Sans von, II 666. Dber, F., Mart jenseits berf., f. Reumart. Ofterreich, 2. III 622; - S. von, f. Albrecht, Magimilian, Siegmund. Ottingen, Graf Ludwig von, II 668.

Graf Bilbelm von, II 668. Ottingen, St. II 668. Offerburg, St. I 829. Offrorog, Stanislaw von, Palatin von Kalijs II 664. III 523. Otto, S. von Bayern II 668. III 620; bohmifche Leben III 616.

Baarftein (Barftein), Df. III 529. Paderborn, Bisthum III 623. Balaftina (bas beil. Land) III 622. Pannwis (Banewis), Ridel von, Sauptman ju Baupen III 527. Pappenheim, Siegmund Marschall von, I 830. Bapft, Rotare II 666. Bavia, Univ. II 673. Baul II., Papft II 664 f. Pfalz, L. II 671; — Pfalzgrafen, f. Friedrich, Mechthild. Pfeffer, f. Dell. Pfifter, Jakob, Diener Albrechts II 667. Pflug, Rickel II 666. Pfuhl, Ritter Rickel, brand. Rath III 526 j. Bienzenau, Sanns und Jorg von, II 666. Bius II., Bapft III 616. Plaffenberger, Gos, Amimann ju Frantenberg II 674. Plassenburg, Schl. II 667. III 525. Plaue (Plawen), Fl. bei Brandenburg a. f. II 665. Pleffen, Bide von, 1475 jum Reichetriege aufgeboten III 531. [Plobofer], Siegmund, Muhlfcreiber zu Ber-lin III 523. Bohleng, Jorg, und Peter von, III 623. Ridel von, wird hingerichtet III 623. Bolen, Kgr. II 666, 670. III 524, 624; Pring, fpater König Johann Albrecht III 530; — König, f. Kasimir, Tochter Sophic Bommern (Riederlandisch), L. II 666. III 523, 528 f.; — Bergoge von, III 617, f. auch Bogislaw. Boplin, s. n., Diener Albrechts II 672. Bojen, Dechant von, A. Dabrowsti III 523. Boffed, Df. bei Kronach II 671. Boverifch lenblin, f. Bobereberg. Bogerin, Df. in Sachfen II 672. Prag. Univers. IN Sucylet 11 6.2.

Brag, Univers. III 529.

Brenzsau, St. II 664. III 529.

Bretsfeld, Of. bei Ebermannstadt III 523.

Briegniß, L. II 667. III 528 f.

Brimus, Ricol., poln. Rath und Secretär III 530. Butlip, herr Johann Gans ju, III 526.

Quedlinburg, Abtiffin von, Schwester ber jengen herren bon Sachsen II 667. Quipow, von, Fam. III 525, 530. Dietrich von, 1475 jum Reichefriege aufge boten III 531.

Radow, Albr. u. Chriftoph, aus Frankfurt a/D. IIÍ 619. Raconip (Ratowicz), St. III 524. Rambach, f. Seibot. Randow, F. III 528 f. Rathenow, St. III 528. Redeton, Johann von, Dombechant zu Magdeburg III 526. Redwig, s. n. von, ehrbarer Diener ber Stadt Rurnberg I 830. Regensburg, St., Reichstag bas. I 830. II 664 f., 670, III 523; — Burger, f. Kantner, Rottscherf. Rehwein (Rewyn), Meister Johann, taifert. Brotonotar [Borftand b. öfterr. Kanglei] III 618. Rhein, F. II 673. Riebheim, Ulrich von, II 668. Riefenburg, Schl. I 830. Riefenburg, herr beinrich von, begunftigt eine Raubthat III 623. Risheimer, hans, bapr. Diener II 671. Roedtilbe, Domherr, f. Rorbes. Rom, St. II 665 f., 669. III 523, 530, 618 f.; "Cortifanen" in Rom III 619. Romifche Rirche III 620; - Legaten, f. Barbo u. Forli. Romisches Reich, beutsche Ration 2c. II 663, 666, 672. III 620; — Erzämter III 620; — Reichetrieg 1474 f. II 672 f.; III 531, f. auch Friedrich; — Reicheftabte II 671, 673. III 620. 622; — Banner III 524; - Stellung zu ben Beschlüffen bes Auge-burger Reichstages II 669 ff.; - Reichs-ftabte in ber Landvogtei im Elfaß, f. b. Reichstag zu Regensburg I 830. II 664 f., 670. III 523; — zu Augsburg 1473 II 668; — besgl. 1474 II 670 f.; III 617; – zu Frankfurt 1485 III 620. Rom. rich (Romenrich), taif. Herold III 620. Ronnow, Ritter Riclas, dan. Reichsmarschall II 669 Rornhof, Wildmeister das., f. Furskvihe. Rosenberg, Jorg von, Unthaten beff. III 616. Rostod, Univers. III 618. Rot, Lienhart, Böllner II 663. Rotenban, Ritter Beit bon, III 620. Lug von, III 620. Rotgießer, Criftoffel, aus Leinzig II 665. Rothenburg o. T., St. II 663, 670. Rothenburg, Siegmund von, brandenburgischer Landvogt zu Rottbus II 674. III 525, 529. Rottweil, hofgericht das. III 523; — hofrichter, f. Graf von Sulz. Rulide, Jorg, Baumeifter M. Johanns III 624. hanns, Baumeifter III 623. Ruppin, herren von, f. Lindow. Ruppin (wohl Reuruppin), St. II 667. Ruprecht, Ergb. von Coln, f. b. Rythwyann (= Rytwianeti), Derelaus be,

palat. et capitaneus Sandomiriensis

**II** 663.

Saarmund, Zoll das. II 665. Saagig, St. III 528. Sachsen, L. Saus, sachfisch II 663, 665, 667 f., 672. III 616, 618 f., 621, 623; — her-goge von, f. Albrecht, Ernft, Friedrich, Margaretha, Wilhelm. Junge herren bon, (Ernft und Albrecht), Einung mit Brandenburg II 664 f.;

und Danemart II 670; - und ber Thronwechsel in ber Mart II 663; - Berhaltniß zu 6. Wilhelm und Kurf. Albrecht 1472 f. II 666 f.; — Stellung zu Albrecht im Jahre 1482 III 622; — und die Magdeburger Bischofswahl 1476 III 618 f.; — und Kurmainz III 616 f.; — und bas Bisthum Burzburg II 671. III 616, 618; und die Mitgiftanfpruche B. Beinriche b. 3. von Munfterberg III 621 f.; - und bie bilbesheimer Febbe III 622; - erobern Riefenburg I 830; - Unfpruche auf Luremburg II 663; - und ihre Schwefter, die Abtiffin von Quedlinburg II 667; und ber Pfalzgraf II 668; - und die Erbmarfchalte von Pappenheim I 830; -Stellung ju ber Rauberei II 672. 623; — und H. hans III 525; — Stellung jum Glogauer Streit III 527; und ber Krieg ber Markgrafen gegen Bom-mern III 529 f.; — und die Bermahlung einer Pringeffin mit Ergh. Siegmund von Ofterreich III 619; — und ber Streit zwischen Dietrich von Freiberg und Dr. Spiegel III 617; — und die herren von Dobna III 618; - Streit mit Dr. Deurer III 617.

Siegmund, S. von, ehemals Bischof von Burgburg III 618.

Sachsen, Landvogt das., s. Löser.

Sad, Albrecht II 666.

Sagan, L., St. u. Amt II 672. III 527, 623 f.; — S. von, f. hans. Salzwedel, St. III 528, 618.

Sandomir, f. Rythwyann.

Sanuto, Marino, Benetianer III 621.

Schaller, Dr. Lorenz II 674.

Schaumberg, Lorenz von, brand. Rath II 664.

Ulrich von, II 669. Scheffler, Ridel, aus Frankfurt a/D. III 619. Schefffteller, Morip, Jehben beff. II 669.

Scheibe, Dr., fachf. Rangler III 616. Schent, von Landsberg, Otto [herr ju Teu-

pip 2c.] III 527. zu Schweineberg, Johann, beff. Marichall

Schidigen, Otto von, Bogt ju Delitsch II 667.

Schiffmacher, Jatob, genannt Schweizer I 830. II 672.

Schlabrendorf, Rurt von, [brand. hofmeifter], III 523

Schleinis, haubold (hugold) von, fachs. Obermarschaft II 667. III 523. Schleiz, St. II 663.

Schleften, &. I 830. III 527. 623. Schlieben, Balthafar von, Dompropft zu Le-bus, Altefter bes Capitels zu Magbeburg III 526, 619; f. auch Lebus. Balthafar von [Bogt ju Trebbin], nimmt Theil an ber Landtagegefandtichaft an Albrecht III 527; — Streit mit Albrecht II 674. Magnus von, II 672. Schönebed, Gr. u. Rl., Df. bei Ropenid III 524. Schott, Philipp, Diener S. Bilhelme II 669. Schus, Stephan, Arzt Albrechts II 667. Schulenburg, s. Johanniter. Schulte, S., versch. Bers. des Ramens III 618. Schultheiß (Schultes), Friedrich (Friderige), fachf. Sauptmann ju Belbburg II 666. III 621. Schwäbischer Bund III 620. Schwanberg, ber von, Tochter beff. III 617. Schwarzenberg (Seinsheim), Ritter Erdinger von, II 674. Linbard von, Amtmann ju Brichfenftabt II 674. Schweinfurt, St. II 671. Schweinsberg, f. Schent. Schweizer, die III 525. Schweizer, Jatob, genannt Schiffmacher, f. b. Schwestermuller, Dr. med. Ronrad, brand. Arzt III 530. Schwosheim, Dr. Jeronymus, [Domherr zu Glogau zc.] III 529. Sechsftabte, bie III 527. Sedenborf, Ritter Apel von, III 620. Sanns von, ju Mohren II 666, 671. Sanns von, Dombechant ju Eichftabt II 671. Sebastian von, Nold II 669. See, Stephan von, III 623. Seibot, heinz, von Rambach, brand. Rath, Frau und Familie III 616; — Bilgerreife III 525. Seinsbeim, s. Schwarzenberg. Selb, St. u. A. II 674; — Amtmann, s. Kunz von Luchau. Selbach, Beigandt von, Bertrauter des Erzb. von Mainz II 669. Semendria, St. III 526. Semler, Beter, Bote I 830. Sendelbed, Sans, Rafiner ju Baireuth II 674. Senftenberg, Schl. III 523. Seffelmann, Dr. legum Friedrich, nachmals Bischof von Lebus, Pfrunden dess. III 618. Sibylla, Markgrafin von Brandenburg, vermahlt mit b. Wilhelm von Julich und Berg III 525. Siegismund, röm. Raiser, Herold beff. III 620. Siegmund, Bergog von Babern II 663. III 620.

Siegmund, Markgraf von Brandenburg, foll

Siegmund, Erzh. von Ofterreich, Bermählung III 619; — Stellung zu Bavern III 621; — Krieg gegen Benedig III 620.

werden II 674.

mit einer Tochter bes o. bans vermählt

Siena, Erzb. von, (Francesco Ranni Tebefdini Biccolomini), Cardinaldiacon tit. 6. Guitachii, ber fpatere Bius III. II 665. Sigwein, Sans, brand. Beamter II 671. Sittich, fais. Ebelmann II 673. Sixtus IV., Bapft II 671; — Entfendung von funf Cardinalen II 665; — und bie Turten II 665; — und bas Stift Brien II 665; - Gnaden II 666; - will angeblich nach Avignon III 619; — und bie Magdeburger Bischofewahl III 618; — Collector . D. Truchfeß III 617; -Aftronomus III 619. Sizilien, Q. II 665. Sommerau, f. Bogt. Sophie, Tochter König Rafimire von Bolen, Gattin D. Friedriche von Brandenburg II 670. Spalt, Propft das., s. Epb. Spandau, St. III 528 Sparned, Frip von, III 620. Spawrer, herr bane, Befehlehaber ju Bienerifch-Reuftadt III 618. Spet, Johann, brand. Protonotar II 669. III 622. Spener, St. II 671. Spiegel, heinrich, sachs. Ebelmann III 617. Dr. Otto, sachs. und taiferl. Rath, und feine Bruder III 617. Stainstraß, Ludwig, Hauptmann der Stadt Constanz im Reichstriege II 672 f. Steger, Mag. Ulrich, Stadtschreiber in Glogan III 530. Stein, Dr. legum hertnid von, Dombechant ju Bamberg, Biographie II 665 f.; — Bericht von ber Romreife II 665; — Reife nach Erier II 669; - bemüht fich in Rom um Bestätigung ber Postulation & Ernits von Sachsen III 618; — thatig in Sachen ber Munsterbergischen Ditgistanfpruche III 622. Ritter Jorg von, [herr ju Boffen, igl. Amwalt 2c.], II 669, 674. III 622. Steinhauf, Sans, ungar. Secretar III 529. Stendal, St. I 829. III 528, 618. Sterder, Dr. heinrich, genannt Mellerfladt, fachs. Rath II 671. III 523, 617 f. Sternberg, Frau von, III 527. Stieber, Albrecht, Amtmann ju Radoljburg I 829. II 668. Stimpfach, Of. II 665. Stoder, Dr. decr. Johann, Erzieber, bann Rath M. Johanns II 666. Stolp, L. III 529. Straßburg, St. II 669. III 525. Straußberg, St. III 528. Stuchbentuffel, Erhart, Rnecht II 673. Stutternheim, Otto bon, raubt II 672. Suddeutschland, 2. III 617. Sulz, Graf Johann von, Sofrichter ju Rett-weil III 523. Sundgau, L. II 673. Swarpe, Bentt, herbergewirth ju Berlin III **526.** 

Swiper, Thomas, ju Frankfurt gefangen III

T.

**Tachau**, St. III 617. Tachar, herr Borgen von, - Guttenftein III 530

Xangermunde, St. II 664. III 525, 529, 619. Templin, St. III 528.

Tettau, Apel von, Magdeb. Hofmeister III 616. Tepel, Jobst, Rurnberger Rathsfreund II 668. Thannberger, hans, Amtmann ju Epperstein II 674.

Thum, Dr. Lorenz, [Canonicus ju Feuchtwangen], Official ju Bamberg II 663.

Toggenburg (Toglenburg, Dordenberg), Sans von, Arzt bes K. Matthias III 530. Treuenbriegen, St. III 528. Treviso, St. III 523. Trier, Ergfist II 671; — Erzb. von, M. Jo-

hann von Baden II 665

Trithemius [Abt von Sponbeim] III 616.

Troppau, S. von, II 673. Troppau (Oppavia), St. III 529.

Eruchfeg, Meldior, brand. Rath, papftl. Col-lector [Domberr ju Maing, Borme und Spener III 617.

Beter, Rurnberger Diener I 830.

Trübachthal III 523.

III 616, 624. Tyde, Albrecht, Bm. von Frankfurt a/D. III 619. Türkischer Raiser, Türken 2c. II 664 ff., 669 f.

### u.

Uffenheim, St. III 620, 624. Ulm, St. I 830. II 664. III 524. Ulrich, Graf von Burttemberg II 664, 667, 670; - jungfte Tochter beff. II 668. Ungarn, ungarisch II 665, 667, 672. III 623. Universitäten III 617 f., s. bie einzelnen. Unrug (Unruge), s. n. III 623. Unwirde, Ridel, Sauptmann in Bobereberg [III 622].

Urach, f. Burttemberg. Ufun Saffan, Turtmenenfürft II 665. Utrecht (Traject. dioec.), Bisthum III 525.

Belbeng, f. Stephan von, Domfüfter ju Coln II 673.

5. Johann von, f. Magdeburg; - 6. Lubwig, f. d. Benedig, St. II 665. III 620; — Einwohner,

f. Sanuto.

Bierraden, St. III 529.

Bierzehnheiligen, Ballfahrteort III 525. Billach, St. I 829.

Bisthume, die II 667.

Boch, heinrich, Raftner zu Rottbus III 529. Bogel (Fogil), Joh., Secretar Albrechts, Ram-

merschreiber in ber Mart II 664. III **523, 528.** 

Bogt, Dr. hans heinrich, bon Sommerau, Ritter und taiferl. Dofmarfcall III 529. Boigtland, L. II 674.

Bolker, Joh., brand. Secretar, biogr. Rotizen II 663.

Being, Bilbmeifter zu Krailsheim III 624. Burfviehe, Lorenz, [Bogt zu Gefrees], Bilb-meifter zu Rornhof II 674.

Balfd II 665, 673. III 618.

Balbenfele, Being von, Amtmann ju Bof II 674.

Ritter Jorg von, zu Plauen, brand. Rath II 664; — 3olle best. II 665; — Soch-geit seiner Tochter III 526.

Martin von, Gemabl ber M. Margaretha von Brandenburg, Töchter beffelben II 666. Baldner, Joh., taiferl. Protonotar, fpater Ber-

wefer der romifchen Ranglei II 671. III 618.

Ballenrode, Ritter Lorenz von, Amtmann ju Schwabach II 674.

Sebastian von, Amtmann zu Zwernis II 674. Wallerstein, Schl., Amtmann das., s. Zepling. Balstorff (= Balsdorf), Df. Idstein II 672. Balterehausen, f. Marichalt. Barbein, Bifchof von, (Joh. Philippec) III 623.

Bebler, Kung, Playmeister I 830. Begel, Dr. theol. Beter, Abt zu heilsbrunn III 529.

Weimar, St. II 668 f. Beindberg, Philipp herr von, II 674. Beigenburg, Griechifche, f. Belgrad. Beitmubl, herr Benefch von, III 525. Berbed, Schl. u. Amt II 667.

Berbenberg, Graf Saug von, taiferl. Rath II 670. III 618.

Wernau, Dr. legum Kaspar von, II 673. Westfalen, 2. III 525.

Benchstorff, Hans, Soldner aus Schlesien III 529.

Wien, St. III 623.

Bienerisch-Reuftabt, f. b.

Wilhelm, S. von Julich und Berg III 616. Wilhelm, b. von Sachsen II 670 f. III 618; Beziehungen ju Rurf. Albrecht II 664, 668. III 529; - Streit mit feinem Gibam Beinrich b. 3. von Munfterberg wegen ber Ausgablung ber Ditgift III 621 f.;

und die Abtretung der Mart burch Rurf. griedrich II 663; — Begegnung mit Albrecht II 666; — liefert ihm Salpeter II 664; — will zwischen Bayern und Brandenburg vermitteln II 668; — und die Irrungen seiner Bettern mit dem Die Irrungen seiner Bettern mit dem Die schofe von Burgburg II 671; — und Ungarn 1472 f. II 687, 669; — und ber Bischof von Bamberg II 669; — Tob III 622; — Lochter III 621 f.

Bilonad, St., Ballfahrtdort III 523, 526, | Burzburg, St., Schultheiß, hefler III 524;— Bine, Matth., Rathmann aus Frankfurt a/D. III 619. Balentin, Burgermeifter ju Berlin III 616. Bireberg, Schl., Bogt baf., Jorg Knewfel II 663. Bladislaw, erftgeborner Sohn des Ronigs Rafimir von Bolen, Ronig von Bohmen [II 673]; — Stellung zu Kurf. Albrecht III 524; — Bez. zu Guttenstein III 617. Bolfgang, Martgraf von Brandenburg, Sohn D. Johanns III 530. Bolfeborf (Bolfereborf), Gos von, fachf. Rath II 6**6**3. Boltenstein, Schl. III 523. Bollmirftebt, St. III 619. Brefowic, Jatuble von, III 527. Burttemberg, g. I 830. II 673; — Grafen von, f. Eberhard, Elfe, Ulrich; — Grafen

Brudengericht III 530. Wunderlich, a. n., aus Frankfurt a/D. III 619. Bunftorp, Magister Beinrich, Sondicus ber St. Braunschweig III 623. Boger, f. Saffent. Babelftein (Bcabelftein), Matthias II 665. Bebnip, Johann, Johannitertomthur ju Striegun und Rlein-Dle II 673. Beblip, Ernst von, III 621. Behbenid, Abt. u. Al. III 529. Beip, St. II 663. Bepling, Fris von, Amtmann zu Ballerstein II 668. Berbst, St. II 667. III 523, 526 f., 616, 621. Berer, Dr. decr. Siegm., Sendung jum Raifn III 527. Benfe, Raspar, Gaftwirth ju Berlin III 526. Bigenrud, Amt II 666. Bigeuner, Die III 617.

Burgburg, Bisthum II 666. III 616, 618. Bischof Rudolf von, II 668, 671. III 618, 620; - Domherrn, f. Epb. Burgburg, Stift ju St. Johann, Domherr

von Burttemberg-Urach III 624, f. auch

Dr. Begler III 524.

Eberhard.

Zwernig, Amt, Amtmann, f. Ballenrobe, E. Des.

Bollern [Graf Josniclas von], weilt in ter Mart III 622.

Bullichau (Czulch), St. u. Beichbild III 526.

# Nachträge wurden gegeben

| zu Bd. 1           | in Bd.             | ju Bd. I             | in Bd.                | zu Bd. I         | in Bd.                  |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| <b>6</b> . 7       | II ©. 663          | S. 197               | II S. 664             | €. 318           | II ©. 665               |
| " 8<br>" 22        | I "829<br>II "663  | " 199<br>" 209       | II "664<br>II "664    | , 319            | } II _ 665<br>III _ 523 |
| ″ 31               | I " 829            | 7 210                | II , 664<br>I , 829   | " 3 <b>2</b> 0   | II , 665                |
| " 34               | I . 829            | , 212                | II " 664              | " 356 (          | II " 666                |
| " 36               | I ″ 829            | , 214)               |                       | " 369 (          |                         |
| " 44<br>" 83 f.    | II "663<br>II "663 | ", 228 }<br>", 241 } | I "829                | " 379            | II "666<br>j_II "666    |
| " 89 l.            | II " 663           | , 254                | III " 523             | " 393            | III , 523               |
| " 100 f.           | II ″, 663          | " 255                | II " 664              | " 408 <u>)</u>   |                         |
| , 102              | III " 523          | " 258                | I , 830               | , 428            | II "666                 |
| " 104 {<br>" 108 { | I "829             | 265<br>267           | II , 664<br>III , 523 | , 448 (<br>, 453 | - *                     |
| " 110 '            | II "663            | 273                  | II " 664 f.           | " 458 (          | TT 667                  |
|                    | ) I "829           | " 279 l              | II " 665              | ″ 464 }          | II "667                 |
| "                  | <b>III</b> " 523   | , 282 (              |                       | , 466            | I , 829                 |
| " 113 f.)          |                    | " 285<br>" 286       | III " 523<br>II " 665 | -                | II , 667<br>I , 829     |
| " 119 }            | II "663            | " 290                | II " 665              | " <b>4</b> 69    | H 7 667                 |
| ″ 125 \            | "                  | ″ 291                | III ″ 523             | . 470            | ) II " 666              |
| , 128 /            | 7 000              | , 292                | TT 005                | "                | )III ", 523             |
| , 136<br>, 160     | I "829<br>I "829   | , 294 f. }           | II " 665              | . " 471<br>" 472 | II 667<br>III 523       |
| " 164              | III " 523          | , 313                | III " 523             | 7 477            | I _ 630                 |

| zu Bd. I               | in Bd.                 | ju Bb. I in Bb.                   | ju Bb. II in Bb.      |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>6</b> . 477         | II S. 667              | 6. 784 III 6. 624                 | S. 315 II S. 6.74     |
| " 479 f.               | II "667                | "[787] III "524                   | " 315 III " 527       |
| "485                   | II "667                | 794 III 524                       | " 3 <b>2</b> 0 )      |
| " <b>4</b> 87          | II "667 f.             | , 819 III , 524                   | , 324 \ II , 6.74     |
| " 491                  | II "668                | " 821 II " 672                    | " 3 <b>2</b> 8 ) ″    |
| " <b>493</b>           | I "830                 | , 824 III , 624                   | 044 \ II 674          |
| " 49 <del>1</del>      | II "668                | , 830 II , 672                    | 1111 // 1111          |
| ,, 496                 | I "830                 |                                   | " <u>355</u> )        |
| <b>, 4</b> 98          | II "668                | ju Bb. II in Bb.                  | , 369                 |
| , 499                  | II "669                |                                   | " 372 } III " 527     |
| , 511 }                | I "830                 | 6. 9 II 6. 672                    | " 380                 |
| ″ 513 <b>(</b>         | •                      | " 12 f. III " 524                 | , 385 f./             |
| " 521<br>" <b>5</b> 22 | II "668<br>II "668     | " 16 II " 672                     | " 398   III , 528     |
| " 523<br>" 53 <b>4</b> | TTT " 599              | " 20 III " 524   " 34 f. II " 672 | " 419 ·               |
| . " 535                | TIT " FO.4             | " 96 TTT " 594                    | " 413                 |
| " 549 \                | 111 , 524              | " 37 TF " 679                     | " A15                 |
| " 5A7                  |                        | " 49 TIT " 594                    | " 418 \ TTT 599       |
| " 551 }                | II "669                | " 51.) "                          | 491 l                 |
| , 567                  |                        | " 60 II " 672                     | " 423                 |
| "568 ́                 | I "830                 | " 82 III " 524                    | " 424 /               |
| " <b>573</b>           | II " 669               | " 91 III " 525                    | " 426 II " 674        |
| " 57 <b>9</b>          | I "830                 | , 92 II , 672                     | 437 / **** ***        |
| "581                   | I " 830                | , 95 III , 525                    | " 443 ) _ "           |
| , 593                  |                        | 96 <u>II</u> "672                 | " 449 <u>II</u> " 674 |
| , 602                  | TT 000                 | " 101 III " 525                   | " 479 III " 529       |
| , 609                  | II "669                | " 108 II " 672                    | , 482 II , 674        |
| " 619 )<br>" 628       |                        | " 115 III " 525                   | " 494 III , 529       |
| "                      | \ II 670               | " 119 II " 673   " 125 III " 525  | " 517 TTT 500         |
| <b>" 62</b> 9          | TIT " FOA              | " 196 TT " 673                    | " 536 ) "             |
| 631 f.                 | III " 524<br>III " 524 | " (TT " #72                       | " 530 } III ,, 529    |
| " 632 (                | **                     | " 129 HII " 525                   | " 540 II " 674        |
| " 634 <b>(</b>         | I "830                 | # 139 / TTT FOR                   | " 550 / TTT " 500     |
| " <b>6</b> 36          | II "669                | " 141 ff.( 111 " 323              | " 552 III " 529       |
| 637                    | 11 , 669 f.            | , 150 II , 673                    | " 556 III " 530       |
| "                      | III ", 524             | " 151   III " 525                 | , 558 II , 674        |
| " 648                  | III " 524              | " 109 } "                         | " 566 III " 530       |
| , 664 (<br>, 669 (     | II "670                | " 167 II " 673                    | " 570<br>" 581 f. )   |
| ., .                   | ( I 830                | " 170 } III " 929                 | ″ 585 `               |
| " 670                  | II " 671               | " 180 TT 596                      | " 587 t / LLL " 930   |
| " 672 f.               | III " 524              | " 187 II " 673                    | , 596 f.              |
| "679 °                 | II ″ 671               | " 192 III " 526                   | ", 607 f. J           |
| <b>"</b> 700           | II " 671               | . 203 II . 673                    | " 610 \ II " 674      |
| , 702                  | I "830                 | , 212 ( TIT 594                   | " )III " 530          |
| " 706                  | I "830                 | ,, 231                            | " 612 II " 674        |
| " 709                  | III " 524              | , 245 II , 673                    | " 614 III " 530       |
| " 715                  | II " 671               | " 246 III " 526                   | " 617 III " 530       |
| , 719<br>, 727 )       | I "830                 | " 252                             | , 618 II , 674        |
| ", 730 }               | II "671                | " 256<br>" 267 } III " 526        | " 627<br>" 631        |
| 740                    | 11 " 0.1               |                                   | " 636 HI " 930        |
| ", 746                 | III " 524              | 7 979 /                           | " RBO 1               |
| " 748                  | II " 671               | " 286 III , 526                   | " 669 \               |
| "    753               | 1                      | " 294 II " 673                    | " 672 f.l             |
| ,, 757                 | H , 671                | " 294 f. III " 526                | " 683 ( HI " 551      |
| , 764                  | 1                      | 303 JH "673                       | " [693] <i>)</i>      |
| " 770 f.               | ) <sub>**</sub>        | " " )III " 527                    | " 717 <u>)</u>        |
| " 771                  | II "672                | " 306 II " 673                    | , 720 ( III 694       |
| , 773                  | II " 672               | " 310 III " 673                   | ,, 100 \ "            |
| "    780               | III " 524              | " <sup>310</sup>                  | <b>" 738</b> )        |

## Rachtrageverzeichniß.

| zu Bb. III                                                                     | in Bd. III        | zu Bb. III                                                                     | in Bd. III                  | zu Bd. III                                                                  | in 99d. III                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 6. 4<br>" 12<br>" 15<br>" 30<br>" 47<br>" 75<br>" 88<br>" 94<br>" 105<br>" 109 | auf <b>S. 616</b> | ©. 215<br>" 219<br>" 224<br>" 238<br>" 242<br>" 278<br>" 279<br>" 280<br>" 281 | auf S. 618<br>auf S. 618 f. | 5. 352<br>373 f.<br>384<br>386<br>391<br>403<br>425 f.<br>434<br>446<br>448 | auf <b>S. 620</b>           |
| " 110<br>" 111<br>" 116<br>" 126<br>" 138                                      |                   | " 301<br>" 305<br>" 311 f.<br>" 317 f.                                         | auf S. 619                  | " 468<br>" 474 f.<br>" 477<br>" 492                                         | auf S. 620 f.<br>auf S. 621 |
| " 161<br>" 166<br>" 168<br>" 182                                               | auf <b>S. 617</b> | " 321<br>" 323<br>" 336<br>" 340                                               | auf S. 619 f.<br>auf S. 620 | " 494<br>" 495<br>" 499<br>" 510                                            | " " 621 f.<br>" " 622 f.    |
| " 192<br>" 212                                                                 |                   | " 342<br>" 345                                                                 | uu <sub>1</sub> ©. 020      | " 520<br>" 536                                                              | , , 623                     |

• • •

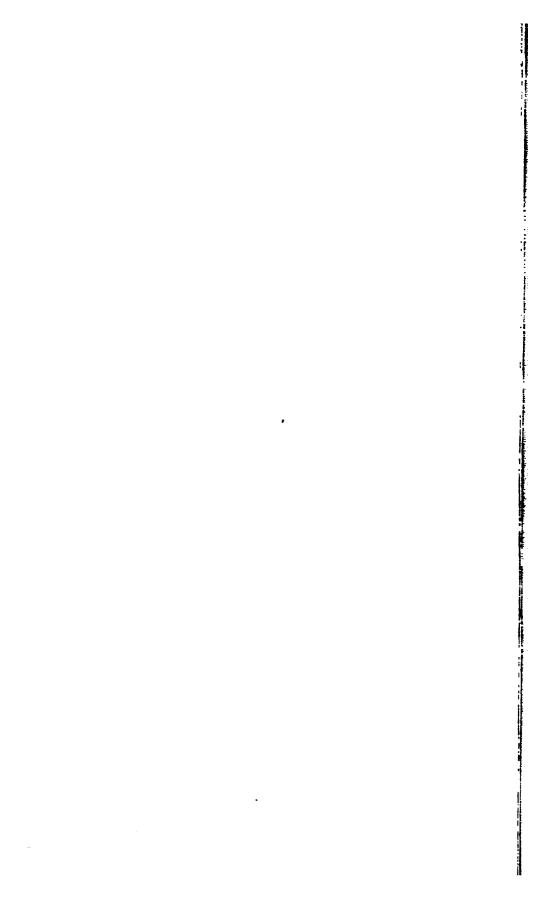

いっこうが かかいまつ こうしゅうかい かいかい かんかん しゅうしゅう しんかいかい かんかん かいかん かんしゅうかん . . the distribution has been as the constraints •



Colored Conference and and wind substitute and the substitute and the substitute of the substitute of

